

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

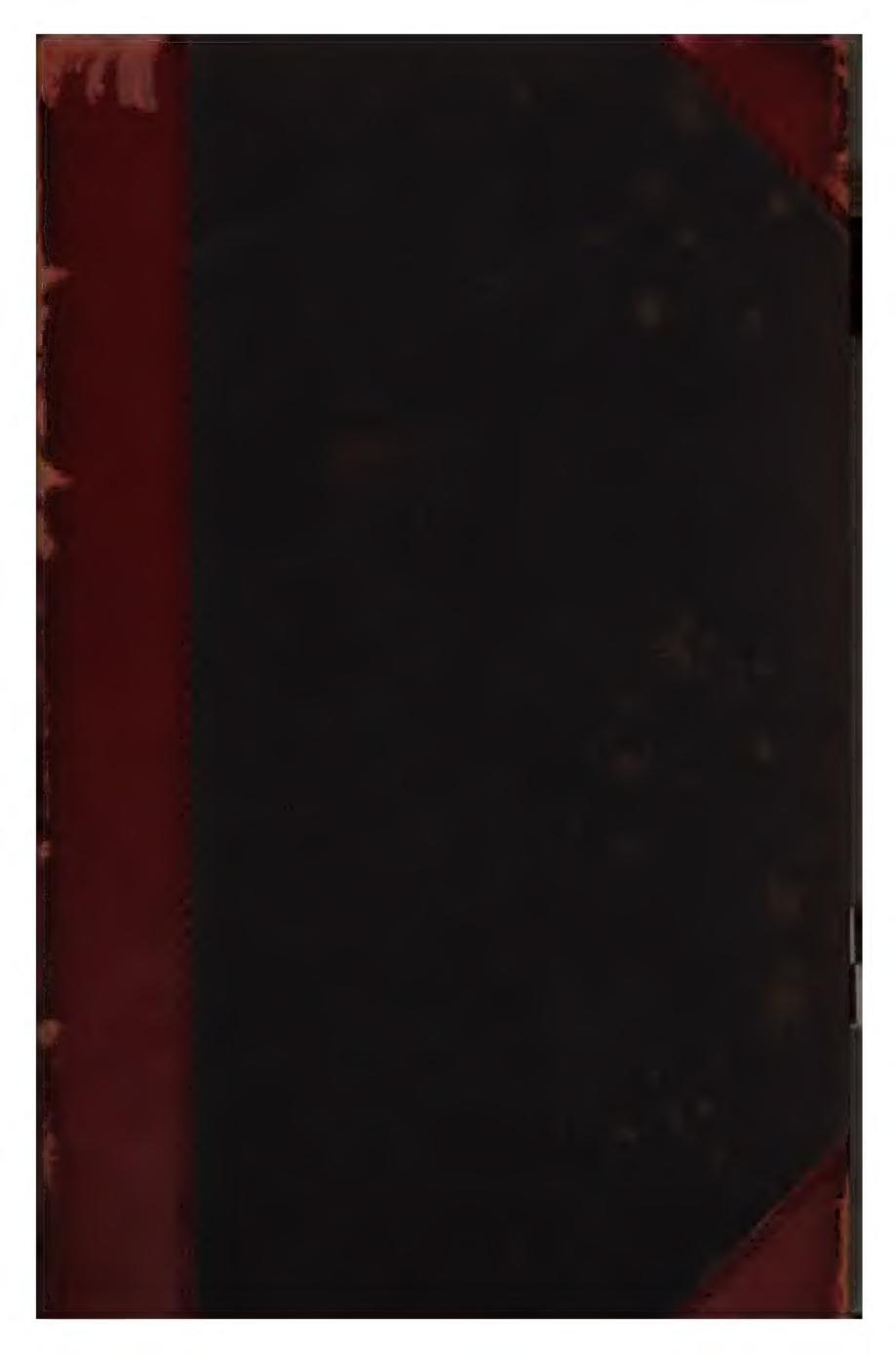

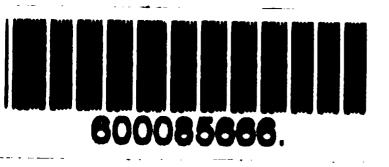

• 

. , • •

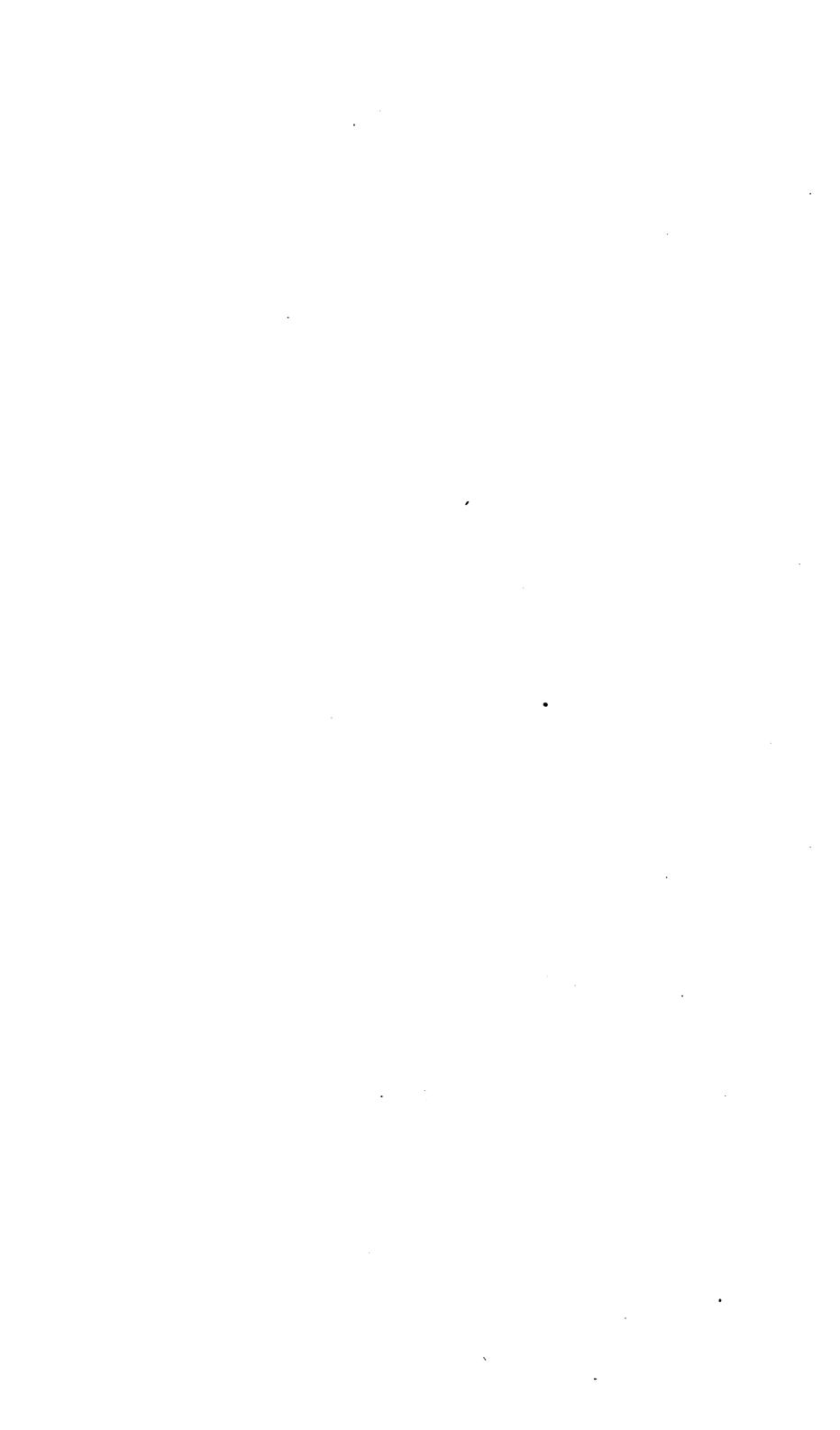

<u>.</u> • · • . • •

# Griechische

# Literaturgeschichte

in neuer Bearbeitung

non

Dr. Rudolf Ricolai.

Iweiter Band.

Die nachclassische Literatur.

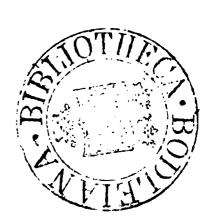

Erste Hälfte. Aristoteles und die Literatur des alexandrinischen Zeitraums.

Zweite, umgearbeitete und vermehrte Aussage.

Magdeburg 1876. Seinrichshofeniche Buchhanblung.

Vorwort, Inhaltsangaben und ein Ramenverzeichniß werden mit der zweiten hälfte des 2. Bandes ausgegeben.

304 e. 115.

.

•

•

•

•

### Uristoteles.

Aristoteles, geboren Dl. 99, 1. 384 zu Stagira in Makedonien (δ Σταγειρίτης), war der Sohn der Phästis und des Asklepiaden Nikomachos, eines auch literarisch ausgezeichneten Raturforschers, Leibarztes bes makebonischen Königs Ampntas. Tode des Vaters, der einen wirksamen Einfluß auf die Bildung und Geistesrichtung seines talentvollen Sohnes ausgeübt haben muß, begab sich Aristoteles im Alter von 17 Jahren Dl. 103, 2. 367 nach Athen und hörte hier während eines zwanzigjährigen Aufenthaltes vorzugsweise Plato seit bessen zweiter Rücklehr aus Sicilien. Plato nannte ihn den Leser (αναγνώστην) und den Berstand seiner Schule (νοῦν τῆς διατριβής) und würdigte so die Befähigung eines Schülers, der frühzeitig klar und mit Sicherheit eigene Wege zu betreten begann. Bildung bes Aristoteles war bereits vollendet, als er inmitten eines Kreises fähiger Schüler die Beredtsamkeit lehrte, und daß er den gefeierten Isokrates und dessen blühende Schule angriff, zeugt von dem gesteigerten Bewußtsein und der Selbständigkeit seines bereits auf eine hohe Stufe der Intelligenz gehobenen Urtheils und Geschmacks. dem Hinscheiden Platos empfing er die Kunde als Gesandter der Athener am Hofe Philipps von Makedonien und verließ hierauf man weiß nicht, welche Umstände ober Verwickelungen auf diesen Entschluß eingewirkt haben — Athen und begab sich mit Xenokrates zu seinem vertrauten Freund Hermias, Herrscher von Atar= neus in Mhsien, dessen Richte (oder Adoptivtochter) Phthias seiner Gemahlin ward. Aus dieser She wurde ihm eine Tochter, aus einer zweiten mit Harphllis ein Sohn Nikomachos geboren. Sturz des Hermias durch Memnon unter perfischen Einflüssen Dl. 108, 4. 345 führte ihn nach Mytilene auf Lesbos; Ol. 109, 2. 343 erfolgte dann seine Berufung als Erzieher und Lehrer des jungen Königssohns Alexander an den Hof von Pella. Unechter Vocationsbrief bei Gell. IX, 3. Während einer achtjährigen, unter den gunstigsten Verhältnissen vollbrachten Wirksamkeit entwickelte und pflegte er, ohne jedoch auf die Charafterbildung Alexanders einen tieferen Einfluß zu gewinnen, das wissenschaftliche Streben seines Zöglings im Geist des praktischen Interesses. Sein auf hohe persönliche Achtung und gegenseitige Chrfurcht gegründetes Verhältniß zu dem künftigen Beherrscher der östlichen Welt war dauernd und nur vorübergehend getrübt durch das harte Verfahren Alexanders gegen Kalli= sthenes, des Aristoteles Meffen, der im Gefolge Alexanders als Geschichtschreiber nachmals gegen die orientalische Politik des Königs

in scharfe Opposition trat. Nach wie vor förderte Alexander die naturwissenschaftlichen Studien seines Lehrers durch Schenkung eines fernher gesandten, reichen und kostbaren Materials. Dem Andenken des Aristoteles aber weihte Niemand größere Ehre als Alexander durch Wiederherstellung seiner Vaterstadt Stagira und Verleihung einer von jenem selbst entworfenen Verfassung. Dl. 111, 1. 336 kehrte Aristoteles nach Athen zurück und begann seine zwölf Jahre ununterbrochen fort= gesetzte einflußreiche Lehrthätigkeit in zwei getrennten Cursen, einem speculativen des Morgens vor einem gewählten Kreis befähigter Zuhörer und Philosophen (axpoarai) und einem propädeutischen ober enkhklischen des Nachmittags vor einer gemischten Versammlung (έξωτεριχοί λόγοι) in den schattigen Laubgängen (περίπατοι — Περιπατητιχοί) des Auxecov, eines Ghunasiums nahe bei dem Tempel des Apollo Auxecos. Nach dem Tode Alexanders traf ihn herbes Mißgeschick. Von Demophilos, dem Sprecher der antimakedonischen Partei während des lamischen Krieges, der doéßeia angeklagt — man glaubte bieselbe im enkomischen, für einen Bäan gehaltenen Lieb bes Aristoteles an den unglücklichen Hermias zu entdecken — flüchtete er nach Chalkis, woselbst er im folgenden Jahre Dl. 114, 3. Spätsommer 322 verschied. Die Stagiriten feierten ihren großen Mitbürger wie einen. Heros und erhielten seiner Erinnerung eine jährliche Festseier, 'Apioroτέλεια; ihm folgte die Bewunderung aller Jahrhunderte und vieler Völker des Orients und Occidents, und die neueste Wissenschaft strebt mit ernster und wachsender Begeisterung den unverwüstlichen inneren Gehalt seines Nachlasses zu bewältigen. —- Frühzeitig hatte Neib und Schulantagonismus gehässige Züge in Vers und Prosa über ben großen Meister verbreitet. Die erhaltenen Biographien und biographischen Notizen über ihn gehen auf die zahlreichen Arbeiten der Peripatetiker auf Aristozenos, Timotheos aus Athen, vornehmlich Hermipp, auf Eratosthenes, Apollodor und Demetrios Magnes zurück. Auch König Ptolemäos II. Philadelphos steht in dieser Reihe, Aristokles aus Messana, Lehrer Alexanders aus Aphrodisias und wie es scheint, Kritiker der älteren Biographen in seinen 10 Büchern Περί φιλοσοφίας, wahrscheinlich auch Porphyrios und Damastios in der φιλόσοφος ίστορία. Außer zum Theil willfürlichen Angaben Plutarche im parallelen Bioc' $A\lambda \in \xi \acute{a} \lor \delta \rho o \upsilon$  liegt une der bündige Bericht des Dionys aus Halikarnaß Epist. I. ad Ammaeum 5 vor, die magere Compilation des Diogenes Laërtios, welche auch ben Favorin als Gewährsmann heranzieht, ber Artikel des Suidas, bessen Quelle (ben alten Hespins?) der anonyme Verfasser bes von A. Menage publicirten Schriftstückes (Anonymus Menagii) in gleicher Weise ausschreibt, Heshchios und ein unter dem Namen des Neuplatonifers Ammonios erhaltener, auch Ammonios Saltas ober Joannes Philoponos zugewiesener Bios 'Aprototédous. Hiermit stimmt das von L. Robbe aus einer Handschrift ber St. Marcus-Bibliothek 257 veröffentlichte Stück überein und wieder um eine lateinische Bearbeitung, die Nunnez herausgab.

Die Schriften des Aristoteles, so zahlreich ursprünglich wie ein alle Zweige und Anhänge seiner Wissenschaft gemeinsam umfassenbes, von Hause aus zur Ausführung und Durchbildung fertiges Shstem voraussett, unterschieden sich in Bestimmung, Methode und formaler Behandlung. Jebe berselben bilbete ein nach Gattungen und Partien zusammengehöriges, beinahe regelmäßig von gesammelten Materialien, von Vorläufern und Beigängern begleitetes, in sich abgeschlossenes Ganze oft nur in loser Verbindung ber Theile mit und unter einander. Einer ber literarhistorischen Arbeit bes Ptolemäos II. Philabel= φ φ ο δ ('Αναγραφήν 'Αριστοτέλους βιβλίων ποιησάμενος χαὶ τὸν βίον αὐτοῦ xai την διάθεσιν) entlehnten Notiz zufolge bei David in Aristot. categy. p. 22 hinterließ Aristoteles 1000 συγγράμματα, womit Andronifos ibid. p. 24 übereinstimmt. Die andere, zusammenfassende Zählung von 400 βιβλία bei Hesphios entstammte wahr= scheinlich einem Verzeichniß der aristotelisch=theophrastischen Literatur von hermipp, Verfasser einer 'Αναγραφή των Θεοφράστου βιβλίων nach Schol. Theophr. Metaphys. p. 323 Br. Auch stichometrisch wie es scheint nach Hermipp waren bie Bücherschätze berechnet: Diogenes V, 27 giebt 445,270 Zeilen an. Eine Ordnung dieser Literatur führt nicht auf Kallimachos und seine Studiengänger in Pergamum, sondern auf eine jüngere Zeit hin, worin Abrast stand, Urheber einer Schrift Περὶ τάξεως τῶν 'Αριστοτέλους συγγραμμάτων. Man schied vielleicht schon damals Schriften, beren Gegenstand nur Theile einer Gesammt= heit betraf (τὰ μερικά, z. Bsp. Περὶ ζώων γενέσεως), von den umfassenden, eine ganze Disciplin darstellenden Werken (τὰ καθολικά, z.  $\mathfrak{B}(\mathfrak{p})$  tie Ethik) und verwies alles Andere unter die Rategorie  $\tau \tilde{\omega} \nu$ μεταξύ, der zwischen beiden gelegenen oder gemischten Gattung. Bei Ammonios, Simplikios und David erscheint diese Syste= matik fixirt, bei Aristoteles finden sich keine Weisungen dieser Art. Die Schule selbst unterschied frühzeitig nach Zuhörerschaft und Methode zwei große Hauptmassen, die akroamatischen (axpoaosecs, axpoapaτιχά, οι χατά φιλοσοφίαν λόγοι, nachmals έσωτεριχοί λόγοι genannt: Analyt. post. I, 10 δ έσω λόγος im Gegensatz zum λέγειν έξω τοῦ πράγματος), rein wissenschaftlichen, für den engeren Zuhörerkreis in strenger Beweisführung pragmatisch gehaltenen Werke von den Ech. Nicom. 1, 13 genannten e & ωτεριχοί λόγοι, die von Philoponos 48 λόγοι μη ἀποδειχτιχοί μηδέ πρός τούς γνησίους τῶν ἀχροατῶν είρημένοι, άλλα πρός τους πολλούς έχ πιθανών ώρμημένοι aufgefaßt, ohne ein inneres Band mit der Wissenschaft verknüpft zu sein, die große Menge der Zuhörer in populärer Form enkhklopädisch unterwiesen und wahrscheinlich von dem Lehrer und Meister selbst veröffentlicht waren, darunter (f. unten Fragmente) an erster Stelle die im volks= himlichen Ton ausführenden Dialoge: of er zoerg reproperor (deaλεχτιχοῖς συνύδοις), έγχύχλιοι, έχδεδομένοι λόγοι. Die zum Aufbau bes Shstems geschaffenen Werke, aus deren Reihe eine größere Zahl für die Gebiete der Logik, Metaphysik, Physik, Ethik und Politik erhalten ist, scheint Aristoteles in die Hände seiner Philosophen gegeben Die Herausgabe der Metaphhsik war Eudemos von Rhodos, die der Rhetorik Theodektes aus Phaselis überiragen, salls die Nachrichten nicht täuschen. Ein allgemeines Zeugniß über die

früheste Veröffentlichung der aristotelischen Schriften fehlt, auf bereits verbreitete Bücher (exdedouéva) weist die Poetik c. 15 hin, für die eigene Herausgabe des Werkes Περί παροιμιών spricht die Entgegnung des Isokrateers Rephisodor bei Athen. II, 60. Alles Andere hin= gegen hüllt Dunkel ein. Man hat Grund zur Unnahme, daß ein großer Theil der Werke in der erhaltenen Verfassung weder von Aristoteles . selbst noch unter Autorität und Controlle des Aristoteles veröffentlicht Bereits J. Scaliger sprach die Vermuthung aus, daß mehrere Schriften im aristotelischen Corpus ihren Ursprung Lehrvorträgen ober Collegienheften verbanken (δπομνήματα, δπομνηματικά), mit Epitomirung eigener Schriften (S. 16) hatte der Meister selbst begonnen. Schritt vor und rückwärts stößt die Untersuchung auf unbestegbare Schwierigkeiten, und Geist und mühevoller Fleiß wird von Lücken in der Tradition, von Widersprüchen, zunächst von ben Berichten über die Schicksale der Urhandschriften durchbrochen. Was hiervon glaublich klingt ober als Folgerung anderweitigen Zeugnissen nicht widerspricht, beschränkt sich auf wenige Sätze. Die kostbare und reiche Bibliothek des Aristoteles kam durch Vermächtniß — das beanstandete Testament des Aristoteles bei Diog. V, 11. schweigt hiervon - an Theophrast, von Theophraft mit Einschluß der theophrastischen Bücher an Neleus, einen Zuhörer des Aristoteles und Theophrast, der diese Schätze nach Skepsis in Troas führte. Von hier gehen die Nachrichten nach zwei Seiten hin auseinander. Bei Strabo XIII, 608 fg., den Plutarch Sull. 26 ergänzt, werden die Bücher aus Furcht vor der diebischen Bibliomanie ber Könige von Pergamum in einem Reller zu Stepsis geborgen, bei Athenäos I, 3 (V, 214) burch Ankauf von Ptolemäos II. Philadelphos für die große alexandrinische Bibliothek erworben. War die 130 Jahre lange Bergung der aristotelisch-theophrastischen Werke durch Neleus Thatsache, so konnte sie nur durch politische Mo= tive veranlaßt sein. Die übel vermerkten Umtriebe der Peripatetiker in Athen (1, S. 437) gefährbeten und zerstreuten zeitweilig ihre Schule. Wahrscheinlich schlossen sich hieran amtliche Verbote der Verbreitung pe= ripatetischer Schriften, die eine Sicherung des gemeinsamen Besitzthums Daß die Nachfolger Theophrasts bis auf Andronikos um 80 v. Chr. in Biographie, Literarhistorie und kleiner Schriftstellerei ihre Aufgabe fanden, ein Commentator aristotelischer Schriften außer Phanias von Eresos und Ariston von Reos nicht genannt wird, erklärt sich wohl nicht allein aus dem erloschenen Geist aristotelischer Forschung. Mangel besonders an exoterischen Schriften des Meisters, heißt es, hinderte die Peripatetiker (ούχ έχοντας δλως τὰ βιβλία πλήν δλίγων καὶ μάλιστα τῶν ἐξωτερικῶν) pragmatisth zu philosophiren; gleichwohl ist das Bekanntsein aristotelischer Werke im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. gesichert. Was dann im Brucheion zu Alexandria angesammelt war, ging bei ber Einnahme der Stadt durch Cäsar in Flammen auf. So knüpft die Geschichte ber Ueberlieferung des Aristoteles an Rom. Nachdem Apellikon der reiche Büchersammler von Teos, berichtet Strabo weiter, die Handschriften des Aristoteles und Theophrast von den Nachkommen des Neleus angekauft und in Athen nach Epanorthose der Lücken und Schäben in neue Exemplare umgesett hatte (είς αντίγραφα καινά μετήνεγκε την γραφήν) — eine

Arbeit, beren Gründlichkeit und Sorgfalt Aristokles aus Messana rühmt — brachte Sulla 86 die Bibliothek Apellikons als Beute nach Hier gingen die Borräthe, bibliothekarisch zugerüstet, burch die Hand des Grammatikers Thrannion (Ochapistotélys), erlitten aber durch Buchhändler und unwissende Abschreiber Verderbnisse in Folge unterlassener Vergleichung der Texte. Auf der Grundlage solcher Exemplare erstand bann eine Gruppirung der aristotelischen Literatur, und eine neue, die fortan gangbare Recension durch Andronikos von Rhodos mit Inhaltsangaben und wie es scheint, mit der in unseren Handschriften üblichen Eintheilung nach Büchern. Plut. Sull. 26 τὸν Ρόδιον 'Ανδρόνιχον εὐπορήσαντα τῶν ἀντιγράφων εἰς μέσον θείναι καὶ ἀναγράψαι τοὺς νῦν φερομένους πίνακας. Porphyr. Vit. Plot. 24 δ δὲ (ἀνδρόνικος) τὰ ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου είς πραγματείας διείλε, τὰς οἰχείας ὑποθέσεις εἰς ταὐτὸν συναγαγών. Die kritische Arbeit des Peripatetikers schied bereits strenger Echtes von Unechtem und verwarf z. Bsp. die Schriften  $\Pi \epsilon \rho i \epsilon \rho \mu \eta \nu \epsilon i \alpha \varsigma$  und aus den Kategorien die sogenannte Hypotheorie. Daß damals die Metaphysik oder andere Werke zuerst an die Deffentlichkeit kamen, ist eine Hpothese, welche durch die Auslassung derselben in unseren un= vollständigen und bösen Katalogen keine Stütze gewinnt.

Damals ging mit Unkenntniß ein Ueberfluß an Werken gleicher ober verwandter Fabrik Hand in Hand zur Mehrung und Fälschung ber aristotelischen Literatur. In Alexandria gab es — ein glänzender Beleg für jenes von Eifersucht und großer Schuleitelkeit genährtes Fäl= schergeschäft jüngerer Peripatetiker — 40 Bücher Analytiken, die zu sichten und auszuscheiben Aufgabe der sogenannten Attikisten seit dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung wurde; man erkannte hiervon nur vier, von zwei Büchern Κατηγοριών nur eins für echt an. Da= vib in Calegg. p. 33: ἀπὸ τοῦ εὐθύνας δοῦναι πᾶσι τοῖς 'Αττιχισταῖς χαὶ πάντας τοῦτο ἐχ β΄ βιβλίων εύρηθέντων τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως γνήσιον μύνον επικρίναι, ωσπερ έχ μ' τὰ δ' ἀναλυτιχά, ως Αδραστος ίστορεί. Die eleatische Quellenschrift Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους χαὶ Γοργίου (1, S. 459) galt auch für theophrastisch, und keine geringe Zahl der jetzt mit Fragmenten verzeichneten Titel trägt zugleich den Namen Theophrasts, wie  $\Pi \varepsilon \rho i$  dradov, der als dritten Herren Antisthenes nennt, Περί σημείων, Περί μετάλλων, Περί ζώων, Υπομνήματα ιστορικά. Dieselbe klärende Betriebsamkeit auf sprachlichem Grund, welche ber Peripatetiker Abrast selbst repräsentirt und die ihrer Tendenz nach verwandt der ästhetischen Kritik der rednerischen Literatur durch Cäcilius von Kalakte und Dionys von Halikarnaß erscheint, hatte wohl auch Ueberschriften fixirt und fomit Doppeltitel verbreitet. Denn sowenig die gangbare äußere Ein= theilung der Werke nach Büchern von Aristoteles ober den frühesten Herausgebern herrührt, ebenso wenig waren die Signaturen einzelner Schriften, wie Organon, Metaphysik, von Aristoteles selbst gegeben. Glänzende oder dem einzelnen Interesse förderliche Partien wurden da= mals wie es scheint besonders ausgehoben und betitelt, und führten später zur Annahme eigens verfaßter Schriften, andere wanderten an einen lückenhaften Platz, während Uebergänge, Schlußformen und Verweise auf andere Schriften, lettere nachweislich oft wechselseitig interpolirt, sich beigesellten. Sicher betrat damals das Studium des Aristoteles eine neue Bahn, beren Höhestand, noch jenseit unserer Zeit= rechnung durch Namen mit jetzt leerem Inhalt vorbereitet (Boëthos von Sidon, Eudor und Athenodor, dessen Gegner der Stoiker Kornut wurde) und seit dem Tode des Augustus von Alexander aus Aegä, Adrast aus Aphrodisias, Aspasios, Herminos, Sosigenes, Aristokles aus Messana in bauernder Folge der Lehrer und Schiller betreten (oi 'Arrexoi Eknyntai bei David in Categg. p. 30), durch Alexander aus Aphrodisias mit dem Beinamen des Exegeten bezeichnet wird. Welchen Gewinn hieraus die Texteskritik zog, bleibt ebenso dunkel wie das Verdienst, welches die neuplatonischen Erklärer des 3. und 4. Jahrhunderts, Porphyrios und seine unselbständigen Nachfolger Jamblichos, Derippos und Maximus von Ephesos, um diesen Theil der alterthümlichen Arbeit erwarben. Die Apographa der späteren Commentatoren Themistios, Ammonios, Simplifios, bes selbständigsten und besten unter ben jüngsten Auslegern bes Aristoteles, und Jo. Philoponos waren so verdorben und in Lesart abweichend, daß vornehmlich Collationen der Exemplare regelmäßig zum Geschäft ber Exegese gehörten. Besonders weisen die Commentare des Simplifios Varianten aus mehreren Handschriften nach, die vom Bulgartext abweichen, und nicht zu kühn erscheint für diese oder jene Schrift die Hypothese der Existenz zweier Recensionen oder der Bildung und Fälschung einer dritten Recension aus zwei älteren. Mit der wachsenden Sachunkenntniß stieg der Unfug und die Willfür der Erklärung, ja nicht leicht ist ein Autor des klassischen Alterthums von dieser Seite so schwer heimgesucht als Aris Themistios hat beinahe das ganze zweite Capitel des 6. Buches der Physik wegen der Dunkelheit des Vortrags freier gestaltet und seine Paraphrase eingefügt; aus seinem Archethpum aber flossen Abschriften, deren eine die Grundlage der Editio Veneta Camotii bildet, und derselben Reihe entstammte das Exemplar einer alten la= teinischen Uebertragung. E. Gesner und S. Grynäus stellten dann aus einer anderen Handschrift den Text wieder her und verwiesen die Paraphrase des Themistios an das Ende des Werkes. Daß der Text der Baseler Ausgabe aristotelisch ist, bezeugt mit Aufbeckung des Betrugs seines Vorgängers Simplifios Fol. 245. edil. Ald. Ίστέον δε ότι θεμίστιος εν οίς ανέγνων εγώ βιβλίοις από ταύτης τῆς ρήσεως, "Απαν δὲ τὸ φερόμενον ἢ αὐτὸ ὑφ' έαυτοῦ χινεῖται η υπ άλλου, ηρξατο τοῦτο το βιβλίον παραφράζειν, τῶν μέγρι τοῦδε ρηθέντων εν αὐτῷ χαταφρονήσας, χαὶ οὐδε εν τοῖς εξῆς τὴν συνέχειαν φυλάττει. Auch in der Gliederung nach Büchern (S. 5), Ca= piteln und Paragraphen hat große Verschiedenheit und Willkür geherrscht. Bald trennen die griechischen Interpreten und Handschriften, bald verbinden sie zwei Bücher zu-einem; die Capitel und Abschnitte unserer Ausgaben kennen sie nicht. Die neueren Herausgeber gingen jeder seinen eigenen Weg: von Aldus Manutius wichen C. Gesner und S. Grunäus ab, von diesen wiederum J. Pacius, von Pacius F. Shlburg, von Shlburg in den letten Büchern der Me= taphhiik Du Val, von Du Val J. Buble.

Die Schwierigkeit ber aristotelischen Form und Erklärung läßt uns zuletzt das Bedürfniß der Zeiten nach leichter verständlichen und bequemen Texten verstehen, die bereits Nikolaos aus Damaskos, demnächst Alexander aus Aphrodisias selbst geschaffen hatte. Hierin wird das vornehmste Verdienst des Themistios gewürdigt, ber an 3 Hauptsitzen ber bamaligen Cultur, in Constantinopel, zu Rom und Antiochia in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts aristo= telische Wissenschaft mit Begeisterung gelehrt und verbreitet und Arbeiten hinterlassen hat, welche ben Werth einer kritisch=exegetischen Be= arbeitung des Aristoteles in paraphrasirender Form tragen. rern, Arabern und Juden, zulett noch aus bem Arabischen und Jüdischen von Lateinern übertragen, erscheint Themistios neben Boethius als Vermittler der aristotelischen Philosophie mit den Studien des Abendlandes. Die Geschichte seiner Paraphrasen, die jetzt in ihrem übrigen Bestand vereint von L. Spengel veröffentlicht sind, liefert zugleich einen Einblick in die Geschicke der aristotelischen Literatur bei ben Orientalen. Bermittler wurden die gelehrten nestorianisch en Sprer, welche an der Schule zu Edessa und nach Aufhebung der= selben durch Kaiser Zeno im Jahre 489 zu Nisibis in Armenien und an dem medicinisch = philosophischen Studiensit Oschondisapur in Per= sien ariftotelische Literatur und Gelehrsamkeit pflegten und verbreiteten, und mit geringeren Erfolgen die shrischen Monophhsiten an den Lehranstalten zu Resaina und Kinnesrin: sprischer Interpret bes Aris stoteles Probus; Sergios aus Resaina, sprischer Uebersetzer und Commentator des Aristoteles im 6. Jahrhundert; David, Schüler des Neuplatonikers Shrian, armenischer und griechischer Interpret und Metaphrast bes Aristoteles. So angeregt hatten die Araber anfangs aus nationalem Ehrgeiz, bann mit wachsenbem Interesse grie= hischer Wissenschaft sich zugewandt. Almamum, die Fatimiden in Afrika und die Ommijaden in Spanien förderten die neue Geiftesrichtung mit freigebigen Händen, und während nachmals bie islamitische Orthodoxie in den Kalifaten Asiens seit der Mitte des 9. Jahrhunderts den freien Aufschwung der Geister niederhielt, erstarkte die Pflege der Wissenschaft in Spanien. Dort ließ zuerst Almamum Aristoteles burch Ibn=Albatrit ins Arabische übertragen, Honain=Ibn=Ishak um 850 und sein bedeutenderer Sohn Ishak=ben=Honain, der beste Uebersetzer aristotelischer Werke, leiteten das Geschäft in Bagdad, und zu gleichen Zwecken ber Bildung und Gelehrsamkeit bemächtigte man sich der Commentare zu Aristoteles von Alexander aus Aphro= disias, Themistios, Porphyrios und Ammonios. Im 10. Jahrhundert schusen die nestorianischen Shrer Abu=Baschar=Mata, Jahja=ben=Abi, Isa=ben=Zaraa eine theils neue theils revidirte sprische Uebersetzerliteratur des Aristoteles und seiner Interpreten Ale= rander, Themistios, Shrian, Ammonios u. a., woraus manches Stuck im britischen Museum geborgen ist. Das günstigste Geschick erfuhren die arabischen Uebertragungen, die in weiter Verbreitung fleißig Als Meister ragen genütt, zum großen Theil auf unsere Zeit vererbten. auf diesem Gebiet unter den Arabern des Ostens hervor Alkindi aus Basra um 850, Alfarabi in Bagbab, Aleppo und Damaskos um 950, Ibn=Sina (Avicenna 980—1038), Lehrer zu Isfahan, zu=

gleich burch seine lateinischen Uebersetzungen im Abenbland bis in bas späte Mittelalter boch geehrt, im Westen vornehmlich Ibn=Rosch. aus Corbova (Averroës 1126-1198), ber berühmteste unter ben arabischen Commentatoren bes Aristoteles. Zahlreiche Denkmäler bieser in Bagbab fabritmäßig geübten Betriebsamkeit ber Sprer und Araber sind dann durch hebraische (Moses Maimonides um 1170, Levis ben=Gerson mit dem Beinamen Magister Leon um 1350) und lateinische Uebersetzungen Eigenthum der abendländischen Philosophie geworben. Durch die Ibiome breier Sprachen gegangen und besonders wegen der Armuth des arabischen Sprachschatzes den Originalen völlig unähnlich, muffen biefe Stude für windige Hulfsmittel der Erklärung gelten und verweisen unsere Mühen auf die griechische Ueberlieferung. Die Handschriften des Aristoteles, ebenso bedeutend an Zahl wie gering an Werth, darunter mit sämmtlichen Werken außer bem Organon nur Codex Marcianus 200 (Q), von Jo. Rhosos 1447 vollenbet im Auftrag Cardinal Beffarions, gehen nicht über bas 10. und 11. Jahrhundert hinaus und harren noch in ihrer Gesammtheit eines prüfenden und abschätzenden Berichts; der älteste unter den bisher verglichenen ist Urbinas 35 (A) aus bem 9. Jahrhundert für bas Organon, bemnächst ber Laurentianus 81. 11 (bei 3. Better fignirt Kb) aus dem 10. Jahrhundert, die Mehrzahl gehört dem 14., 15. und 16. Jahrhundert an. Die Exemplare von höherem Alter sind allermeist von Moder und Motten entstellt und lückenhaft, und liefern oft einen verzweifelten Text. Die griechischen Commentare vereinigt sämmtlich der Riesencoder Laurentianus 85. 1 aus dem 14. Jahrhundert mit dem Namen Ofeanos. Der Emendation und Conjecturalfritik, bie mit einbringenber Erklärung Hand in Hand gehen muß und an den Arbeiten der goldenen Interpreten aus alterthümlicher Zeit eine nicht zu unterschätzende Hülfe gewinnt, ist hier ein weites Feld erschlossen. Ihre Anfänge bezeichnen vor anderen Petrus Victorius und I. Pacius, ihre Fortschritte auf einem der Philologie entfern= teren Gebiet G. Schneiber, ihren Höhestand seit Begründung der Editio Berolinensis durch J. Bekker mit einem Auswand an Geist, Sachkenntniß und Fleiß A. Brandis, A. Trendelenburg, Th. Wait, E. Zeller, L. Spengel, A. Krische, C. Hehder, Honit, Aubert und Wimmer. Die Belebung ber histo= rischen Forschung auf bem Gebiet ber älteren griechischen Philosophie, der Naturwissenschaften und der Politik rief auch zu allgemeinerer Theilnahme und zur Befruchtung ber aristotelischen Studien, und schon hat diese Literatur besonders auf Anregung B. G. Niebuhrs, dessen Einfluß zuerst die handschriftlichen Schätze ber Baticanischen und ber mit ihr verbundenen kleineren Bibliotheken erschloß, unter den Auspicien der Berliner Atademie der Wissenschaften auf eine feste Grund= lage gehoben, die aristotelische Philosophie und ihre Bedeutung für bie vornehmsten Wissenschaften durchmessen und im Wesentlichen fest= Dem wachsenden Interesse verdankt die ältere griechische Phi= losophie ihre Reconstruction, die Logik ihre weiteste Anerkennung als Grundlage aller wissenschaftlichen Forschung, die Naturwissenschaft ihre natürliche, sustematische Behandlung, die Ethik ihren gesicherten Bau, und auf philologischem Gebiet die Literaturhistorie ihre kritische Methore.

Allmälig hat man von veralteten und ausschweifenden Meinungen sich soweit entfernt, daß unter Enthüllung des geheimen wie offenbaren Betriebes der Fabrication und Unterlegung aristotelischer Schriften in älterer peripatetischer Zeit wie in jüngeren Jahrhunderten der Nachlaß bes Philosophen, mit den Schicksalen der Ueberlieserung verbunden, in seinen wesentlichen und echten Beständen erkannt und in seinen großen Unterschieden nach Vortrag und Form gewürdigt ist. und Probleme bleiben hier in Fülle und hoffnungslos in Lösung zurück. Schon vermißt man, während auf einzelnen Feldern die Forschung schwieg, auf anderen Scharssinn und umfassende Gelehrsamkeit die schwierigsten Aufgaben zu lösen sich verband, eine klare Uebersicht über gewonnene Resultate vor kühner und erfindungsreicher Combination, die nicht ver= einzelt und oft unberufen Hand angelegt und zersetzt. Am Wenigsten zog die Erforschung und Beobachtung tes aristotelischen Sprachgebrauchs an; dieser Gewinn blieb gelegentlich und klein wie das Unternehmen noch fern, auf bem Fundament der guten Indices zur Berliner Aus= gabe, woran Bonit mit unermütlichem Eifer gearbeitet hat, ein bem Bedürfniß der gesammten Wissenschaft entsprechendes, vollständiges Werk über die Sprachschätze der aristotelischen Literatur zu gründen. Ein Dictionarium philosophiae Aristotelicae hatte Hase in Leon Diac. p. 236 verheißen.

Rein Schriftsteller tes Alterthums hat vermöge bes reichen, die meisten Gebiete des Deukens, Forschens und Beobachtens umfassenden Gehalts seines literarischen Nachlasses, seiner praktischen Bedeutung und gründlichen, organisirenden Methode wegen so allgemein und dau= ernd die Studien der Gelehrsamkeit geweckt, unterhalten und in ihren Richtungen bestimmt und befruchtet wie Aristoteles. In Gricchen= land wie in Italien, den Römern vorzugsweise durch Cicero empfehlen, doch ohne hier recht vertraut zu werden, und in den fernen Ländern des römischen Reichs, im Orient und Occident bei dristlichen, und burch das Bindeglied der nestorianischen Shrer bei arabischen und wiederum durch diese Vermittelung bei jüdischen Denkern heimisch und ver= ehrt, in trüben oder verlassenen Jahrhunderten die vornehmste Quelle der Erkenntniß und philosophischen Forschung vor, neben oder nächst Plato, von gelehrter Arbeit befruchtet, deren Kern in bisher veröffentlichten Commentaren und Scholien wie in anderweitiger und in zerstreuter Literatur ein ununterbrochenes Interesse voraussetzt, ist Aristoteles, zu= lett noch durch die lateinischen Uebertragungen des Boethius Lehrer der scholastischen Betriebsamkeit und an den Hauptsitzen der Bildung des Mittelalters und der Neuzeit die Grundlage des Unterrichts und der Studien, wenngleich übel, jedoch in seinem vornehmeren und wich= tigeren Theil uns erhalten. Gegenwärtig umfaßt das aristotelische Corpus 36 Werke, über deren Echtheit die Beschlüsse und Ausichten der Gelehrten so sehr schwanken, daß z Bsp. E. Zeller 19 für unecht ober zweiselhaft, B. Rose mit hyperkritischer Schärse sogar 27 für unecht erklärte. Für verlorene Werke, barunter ganze Gattungen, wie die Dialoge, die historisch-kritischen Schriften über Staatsalter= thümer, die Arbeiten für Literarhistorie und Dramaturgic, zuletzt die Briefe, gewähren zum Theil sehr unsichere Fragmente einen nichtigen

Ersatz. Die Summe und den Werth jener zu bestimmen, wird burch unkritische Berzeichnisse der aristotelischen Schriften, sowie durch unsichere, abgeleitete ober erborgte Citate geradezu hoffnungslos. 3 (4) Kataloge ergänzen und widersprechen sich und weichen in Bezeichnung der Titel wie in Angabe der Zahl und der Bücher der Schriften sehr von einander ab. Hieraus einen einzigen mit ursprünglicher Gewähr zu construiren, verwehrt die Ueberzeugung, daß sie nicht aus einer Quelle abgeleitet sind. Dem Verzeichniß bei Diogenes von Laërte V, 22-28 entstammt der sogenannte Anonymus Menagii (Heshchios), der ungefähr mit denselben Worten alle Titel des laërtischen Katalogs wiedergiebt mit Ausnahme derer, welche auf ein und dieselbe Schrift zu gehen schienen; am Schluß fügt er aus anderen Quellen die übergangenen Titel hinzu, jetzt vollständiger und fritischer aus einem Codex Ambrosianus des 15. Jahrhunderts durch V. Rose. Dort vermißt man die Verzeichnung der Metaphysik, der Meteorologie und der Ethik, die vorher § 21 im 7. Buch citirt ist. Beide gehen wie es scheint auf Hermipp oder De= metrios Magnes ober eine ähnliche ältere Quelle zurück vor An= bronikos ober Abrast. Der britte Index, wahrscheinlich aus Ptolemäos II. Philadelphos (S. 3) von Andronikos gezogen und im 13. Jahrhundert von zwei gleichzeitigen Gelehrten ins Arabische übertragen, ist mit 92 Titeln in einer lateinischen Uebersetzung übrig, die aus Ihn=el=Rifti († 1248) Historia eruditorum ad literarum ordinem disposita vormals turch Kasiri, jüngst mit Hinzufügung einiger dort übergangenen Titel aus einem Vindobonensis durch Wenrich mit deutscher Uebersetzung veröffentlicht ist. Der arabische Ratalog ist der handschriftlichen Ueberlieferung verwandter; in letterer steht auch der Inder des Georgios Pachymeres in der von Ph. Pechius lateinisch umgesetzten Epitome in Aristotelis philosophiam, der beispielsweise auch die Schrift Περί γρωμάτων als aristotelisch verzeichnet.

Die literarhistorische Darstellung des aristotelischen Schriftennach= lasses hält sich, von der chronologischen Folge der erhaltenen Denkmäler verlassen, an das Shstem des Philosophen. Sie betrachtet im theoretischen Theil die Werke über die Logik, Metaphysik, Natur= philosophie, Psychologie und Biologie mit ihren Beiläufern und An= hängen, im praktischen die Schriften über die Ethik, Politik und Die Kunsttheorie, durch zwei Hauptwerke, die Poetik und Dekonomik. Rhetorik geadelt, wirft zugleich einen vergleichenden Blick auf ein un= echtes Werk, die Rhetorik an Alexander. Das Ganze schließt der fragmentarische Bestand und was bis dahin von unechter Literatur noch nicht verzeichnet ist. So trügerisch für die meisten Schriften eine Bestimmung der Abfassungszeit wird, ebenso wahrscheinlich ist es, daß Aris stoteles in folgerichtiger Entwickelung und Darlegung seines Systems vom πρότερον πρός ήμᾶς zum πρότερον φύσει vorgeschritten war. Hauptmasse ber Schriften muß erst im Anschluß an seine zweite Lehr= thätigkeit in Athen entstanden sein; ihre Chronologie und Folge aufzuhellen, unternahm zuletzt noch E. Zeller. Nur selten gelingt ein sicherer Nachweis aus historischen Andeutungen; aus sprachlichen Diffe-

renzen Folgerungen auf die Entstehungszeit einer Schrift ober beren Theile zu ziehen, verwehrt die stoffliche Seite, bas Maß für die Darstellung, so daß die Combination im Wesentlichen auf die eigenen Ci= tate verwiesen wird, die wiederum entweder echt oder gefälscht sein Die größere Glaubwürdigkeit tragen die Verweise auf ein erst zu verfassendes Werk. Um frühesten entstanden die logischen Schriften, doch setzt die Hermenie, falls sie selbst ursprünglich und das Citat c. 1. p. 16. edit. Berot. nicht später eingefügt ist, die Psychologie als bereits geschrieben voraus. Es wird wahrscheinlich, daß ben logischen Schriften die Physik mit ihren Beigängern und Seitenstücken gefolgt, daß die Zoologie nach der Psychologie, die Ethik vor der Physik und Psychologie, die Politik vor der Poetik, die Poetik vor der Rhetorik verfaßt ist; die Metaphhsik war nach der Phhsik geschrieben. Vor dieser den inneren Ausbau der Wissenschaft vollziehenden Fruchtbarkeit liegt die Periode des Vorbereitens, auf erster Stufe die Abfassung von Dialogen, so= dann die Studien in älterer Philosophie und die Zurüstung eines reichen und herrlichen Materials. Sie begann mit der Befestigung seiner Autorität gegen Isokrates und bessen Schule, die an Rephi= ίουτ ( Αντιγραφαί πρός Αριστοτέλη Dionys. Hal. de Isocr. 18) eine kampfbereite literarische Größe besaß. Der Zeit seiner Lehrthätigkeit am Hof von Pella gehörten wahrscheinlich die Schriften Ilsod Baσιλείας und der 'Αλέξανδρος ή ύπερ αποίχων an, sowie scine home= rischen, vorzugsweise ber Erklärung des Dichters gewihmeten, in den 'Απορήματα (Προβλήματα) 'Ομηριχά niedergelegten Studien, deren Frucht die für Alexander besorgte Textesrevision der Ilias ( $\acute{\eta}$  ex  $\tau o \~{\nu}$ νάρθηχος) wurde. Wie weit hier bereits Kritik und Grammatik ge= fördert waren, wird nicht mehr erkannt. Dio Chrys. or. 53. p. 634. Επρ. Αριστοτέλης — ἀφ' οὖ φασι τὴν χριτιχήν τε χαὶ γραμματιχὴν άρχὴν λαβεῖν, ἐν πολλοῖς διαλόγοις περὶ τοῦ ποιητοῦ διέξεισι θαυμάζων αὐτὸν ώς τὸ πολύ καὶ τιμών. Auf gleiche Zwecke des Unterrichts ober des erholenden, Geselligkeit und Mal würzenden Gesprächs (Luoσιτιχά προβλήματα) waren wohl bie 'Απορήματα 'Ησιόδου, 'Αρχιλόχου, Εὐριπίδου, Χοιρίλου in 3 Büchern (Αλτίαι ποιητικαί), sowie sehrreiche Sammlungen von Chrien ober scharssinnigen Sentenzen berühmter Männer und Sprüchwörter berechnet (zweiselhafte Proben bei Stobäos), die Aristoteles sur Ueberbleibsel alter Philosophie erklärte. Hiegegen wandte sich die Polemik des Kephisodot und des Komikers Antiphanes im Drama Napocuiae. Seine an Platos Literatur erwachsenen Dialoge (Plut. adv. Colol. 20 ώς 'Αριστοτέλης εν τοῖς Πλατωνιχοῖς εξρηχε), darunter ein Grhllos, Nerinthos (var. Korinthios), Sophistes, Menerenos, Symposion (Erotifos), Politikos in mintestens 2 Büchern, Eudemos (s. unten fragmentarische Literatur), begleiteten zahlreiche Specialschriften besonders ethischen und politischen Inhalts, Περί φιλοσοφίας in 3, Περί διχαιοσύνης in 4 Büchern, Περί πλούτου, Περί εὐχῆς, Περί εὐγενείας, Περί ήδονῆς, Περί παιδείας, Περί ἀγαθοῦ in 3 Büchern (Περί τοῦ βελτίονος) und Περί της ίδέας, beide über rie platonische Lehre und noch in Bruchstücken erhalten. Den nie versie= genden, die Quellen erschließenden Fleiß, die umfassende Kenntniß und Productivität des Aristoteles bezeugen endlich historische, literargeschichtliche Werke über Dramaturgie, über die Dichter und Rhetoren, deren

Die Summe und den Werth jener zu bestimmen, wird durch unkritische Verzeichnisse der aristotelischen Schriften, sowie durch unsichere, abgeleitete ober erborgte Citate geradezu hoffnungslos. Die 3 (4) Kataloge ergänzen und wirersprechen sich und weichen in Be zeichnung der Titel wie in Angabe der Zahl und der Bücher der Schriften sehr von einander ab. Hieraus einen einzigen mit ursprünglicher Gewähr zu construiren, verwehrt die Ueberzeugung, daß sie nicht aus einer Quelle abgeleitet sind. Dem Berzeichniß bei Diogenes von Laërte V, 22-28 entstammt ber sogenannte Anonymus Menagii (Heshchios), der ungefähr mit denselben Worten alle Titel des laërtischen Katalogs wiedergiebt mit Ausnahme welche auf ein und dieselbe Schrift zu gehen schienen; am Schluß fügt er aus anderen Quellen die übergangenen Titel hinzu, jetzt vollständiger und fritischer aus einem Codex Ambrosianus des 15. Jahrhunderts durch V. Rose. Dort vermißt man die Verzeichnung der Metaphysik, der Meteorologie und der Ethik, die vorher § 21 im 7. Buch citirt ist. Beide gehen wie es scheint auf Hermipp ober Demetrios Magnes oder eine ähnliche ältere Quelle zurück vor Ans bronikos ober Abrast. Der dritte Index, wahrscheinlich aus Ptolemäss II. Philadelphos (S. 3) von Andronikos gezogen und im 13. Jahrhundert von zwei gleichzeitigen Gelehrten ins Arabische übertragen, ift mit 92 Titeln in einer lateinischen Uebersetzung übrig, die aus Ibn=el=Rifti († 1248) Historia eruditorum ad literarum ordinem disposita vormals turch Kasiri, jüngst mit Hinzufügung einiger dort übergangenen Titel aus einem Vindobonensis durch Wenrich mit deutscher Uebersetzung veröffentlicht ist. Der arabische Ratalog ist der handschriftlichen Ueberlieferung verwandter; in letterer steht auch der Inder des Georgios Pachhmeres in der von Ph. Pechius lateinisch umgesetzten Epitome in Aristotelis philosophiam, ber beispielsweise auch die Schrift Περί χρωμάτων als aristotelisch verzeichnet.

Die literarhistorische Darstellung des aristotelischen Schriftennachlasses hält sich, von der chronologischen Folge der erhaltenen Denkmäler verlassen, an das System des Philosophen. Sie betrachtet im theoretischen Theil die Werke über die Logik, Metaphysik, Natur= philosophie, Psychologie und Biologie mit ihren Beiläufern und Anhängen, im praktischen die Schriften über die Ethik, Politik und Die Kunsttheorie, durch zwei Hauptwerke, die Poetik und Rhetorik geadelt, wirft zugleich einen vergleichenden Blick auf ein unechtes Werk, die Rhetorik an Alexander. Das Ganze schließt der fragmentarische Bestand und was bis bahin von unechter Literatur noch nicht verzeichnet ist So trügerisch für die meisten Schriften eine Bestimmung der Abfassungszeit wird, ebenso wahrscheinlich ist es, daß Aris stoteles in folgerichtiger Entwickelung und Darlegung seines Systems vom πρότερον πρός ήμᾶς zum πρότερον φύσει vorgeschritten war. Hauptmasse der Schriften muß erst im Anschluß an seine zweite Lehr= thätigkeit in Athen entstanden sein; ihre Chronologie und Folge auf= zuhellen, unternahm zuletzt noch E. Zeller. Nur selten gelingt ein sicherer Nachweis aus historischen Andeutungen; aus sprachlichen Diffe-

renzen Folgerungen auf die Entstehungszeit einer Schrift ober beren Theile zu ziehen, verwehrt die stoffliche Seite, bas Maß für die Darstellung, so daß die Combination im Wesentlichen auf die eigenen Ci= tate verwiesen wird, die wiederum entweder echt oder gefälscht sein Die größere Glaubwürdigkeit tragen die Verweise auf ein erst zu verfassendes Werk. Um frühesten entstanden die logischen Schriften, boch sett die Hermenie, falls sie selbst ursprünglich und das Citat c. 1. p. 16. edil. Berol. nicht später eingefügt ist, die Psychologie als bereits geschrieben voraus. Es wird wahrscheinlich, daß ben logischen Schriften bie Physik mit ihren Beigängern und Seitenstücken gefolgt, daß die Zoologie nach ter Psychologie, die Ethik vor der Physik und Psychologie, die Politik vor der Poetik, die Poetik vor der Rhetorik verfaßt ist; die Metaphhfik war nach der Phhsik geschrieben. Bor dieser den inneren Ausbau der Wissenschaft vollziehenden Fruchtbarkeit liegt die Periode des Borbereitens, auf erster Stufe die Abfassung von Dialogen, so= bann bie Studien in älterer Philosophie und die Zurüstung eines reichen und herrlichen Materials. Sie begann mit der Befestigung seiner Autorität gegen Isokrates und bessen Schule, die an Rephi= fobor ('Αντιγραφαί πρός 'Αριστοτέλη Dionys. Hal. de Isocr. 18) eine kampfbereite literarische Größe besaß. Der Zeit seiner Lehrthätigkeit am Hof von Pella gehörten wahrscheinlich die Schriften 11spi \beta aoideias und der 'Adéξανδρος η ύπερ αποίχων an, sowie seine home= rischen, vorzugsweise der Erklärung des Dichters gewihmeten, in den 'Απορήματα (Προβλήματα) 'Ομηριχά niedergelegten Studien, deren Frucht die für Alexander besorgte Textesrevision der Ilias ( $\hat{\eta}$  ex  $\tau o \tilde{v}$ νάρθηχος) wurde. Wie weit hier bereits Kritik und Grammatik ge= förbert waren, wird nicht mehr erkannt. Dio Chrys. or. 53. p. 634. Επρ. Αριστοτέλης — ἀφ' οὖ φασι τὴν χριτιχήν τε χαὶ γραμματιχὴν άρχην λαβείν, εν πολλοίς διαλόγοις περί του ποιητού διέξεισι θαυμάζων αὐτὸν ώς τὸ πολύ καὶ τιμῶν. Auf gleiche Zwecke des Unterrichts ober des erholenden, Geselligkeit und Mal würzenden Gesprächs (L'voσιτικά προβλήματα) waren wohl bie 'Απυρήματα 'Ησιόδου, 'Αρχιλόχου, Εύριπίδου, Χοιρίλου in 3 Büchern (Αλτίαι ποιητικαί), sowie lehrreiche Sammlungen von Chrien oder scharssinnigen Sentenzen berühmter Männer und Sprüchwörter berechnet (zweifelhafte Proben bei Stobäos), die Aristoteles sur Ueberbleibsel alter Philosophie erklärte. Hiegegen wandte sich die Polemik des Kephisodot und des Komikers Antiphanes im Drama Napocuiae. Seine an Platos Literatur erwachsenen Dialoge (Plut. adv. Colol. 20 ως 'Αριστοτέλης εν τοῖς Πλατωνιχοῖς εἴρηχε), darunter ein Gryllos, Nerinthos (var. Korinthios), Sophistes, Menerenos, Symposion (Erotifos), Politikos in mintestens 2 Büchern, Endemos (s. unten fragmentarische Literatur), begleiteten zahlreiche Specialschriften besonders ethischen und politischen Inhalts, Περί φιλοσοφίας in 3, Περί διχαιοσύνης in 4 Büchern, Περί πλούτου, Περὶ εὐχῆς, Περὶ εὐγενείας, Περὶ ήδονῆς, Περὶ παιδείας, Περὶ ἀγαθοῦ in 3 Büchern (Περί του βελτίονος) und Περί της ίδέας, beide über rie platonische Lehre und noch in Bruchstücken erhalten. Den nie versie= genden, die Quellen erschließenden Fleiß, die umfassende Kenntniß und Productivität des Aristoteles bezeugen endlich historische, literargeschichtliche Werke über Dramaturgie, über die Dichter und Rhetoren, beren von Parergen und Studien in Philosophie, Auszüge aus Platos Gessetzen in 3, aus der Republik und aus Timäos (1, S. 457) in je 2 Büchern, aus Archytas, und wenn sie gleichfalls echt waren, Commentare zu Speusippos, Xenokrates, Archytas und den Pythagosreern, Entgegnungen auf philosophische Beschlüsse des Melissos, Alkmäon, der Pythagoreer, des Gorgias, Xenophanes (Xenokrates), Zenon, Probleme aus Demokrit und was sonst als Stoff zu künstiger Versarbeitung oder von exoterischen Schriften bekannt oder verschollen war.

## A. Schriften aus dem Gebiet der theoretischen Wissenschaft.

I. Logische Werke, weil die Logik den Werth eines gemein= samen Instruments zur Unterscheidung des Wahren und Falschen für alle Theile der Philosophie und ebenso sür alle übrigen Disciplinen gewinnt, insgesammt als Oppavov bezeichnet, eine wahrscheinlich erst lange nach Andronikos übliche Benennung für sechs zu einer die Syllogistik abhandelnden Gesammtheit verbundene Schriften, die Rategorien, den Tractat Περί έρμηνείας, die beiden Analytiken, die Topik und die Bücher über die sophistischen Trugschlüsse. Für unzweifelhaft echt dürfen indeß nur die drei letzten Werke gelten. In welcher Folge sie entstanden und welche Stelle jeder einzelnen Schrift im System der aristotelischen Wissenschaft gebühre, ist wegen der Mannigfaltigkeit der gegenseitigen Beziehungen und ihrer Stellung auf verschiedenen Gebieten ebenso schwankend wie die Bestimmung ihrer Abfassungszeit. Ihr Plat ist an der Spite des Shstems, ihre Entstehungszeit, worauf Citate hier und in anderen Werken führen, eine frühe. Abrast läßt auf die Kategorien die Topik folgen. A. Brandis gelang der Nach= weis, daß die Logik vor den Analytiken, die Schrift Περί έρμηνείας später als die übrigen verfaßt ist. — Die Karpropiae, nachmals auch Περὶ τῶν γενῶν τοῦ ὄντος ober Περὶ τῶν δέχα γενῶν und mit Be= ziehung auf ihre Stellung  $\Pi \rho \delta$   $\tau \tilde{\omega} \nu$   $\tau \sigma \pi \iota x \tilde{\omega} \nu$  benannt, behandeln die Lehre von den höchsten Geschlechtern, von den Grundformen der Aussagen oder den Grundbegriffen der Erkenntniß (τὰ γένη τῶν χατηγοριῶν, τὰ σχήματα τῆς χατηγορίας), deren Aristoteles ohne weitere principielle Begründung zehn unterscheidet. Die Ungleichheit der Ausführung, die mehr schulmäßiges als streng philosophisches Wissen zusammenträgt und nur die vier ersten Kategorien genauer betrachtet, ließ bereits die Alten an der Echtheit dieses Werkes zweifeln. Andronikos verwarf die sogenannte Hypotheorie. Denn die Unterscheidung des πρός τι πως Exov, die inmitten aristotelischer Logik nach stoischer Doctrin schmeckt, weist auf eine Entstehungszeit hin nicht vor dem Stoiker Chrhsipp, bem Ausbildner dieser Gelehrsamkeit. Woraus die jüngere Hand schöpfte, wird nicht sicher erkannt, da Aristoteles in zahlreichen Schriften benselben Gegenstand erörterte, vielleicht auch aus jenen Kategorien, die Abrast las. Simplic. ad categg. Fol. 4.: ίστορει δε ό Αδραστος έν τῷ περὶ τῆς τάξεως τῶν ᾿Αριστοτέλους συγγραμμάτων, ὅτι φέρεται

ij.

χαὶ ἄλλον τῶν Κατηγοριῶν βιβλίον ὡς Αριστοτέλους χαὶ αὐτὸ ὂν βραχὸ καὶ σύντυμον κατὰ τὴν λέξιν καὶ διαιρέσεσιν ιλίγαις διαφερόμενον, άργην δε έγων Των όντων το μέν έστιν. Daß die Rategorien, unter anderen Gegnern schriftlich bekämpst vom Akademiker Eudoros unfern der Lebenszeit des Andronikos, das ganze Alterthum und Mittel= alter hindurch am meisten Gegenstand gelehrter Studien blieben, weist der Scholienbestand unzweifelhaft nach und die lange Folge berühmter wie unbekannterer Namen der Commentatoren und Scholiasten: Eu= bemos von Rhodos, Phanias aus Eresos, Straton, Ariston von Reos, Andronikos von Rhodos, Boëthos aus Sidon, Athenodor, vom Stoiker Kornut bestritten, Alexander von Aegä, der Neupythagoreer Lucius und Nikostratos, Adrast und Aspasios, Herminos, der Arzt Galen, der in zahlreichen Schrif= ten über die logische Theorie Aristoteles sich anschloß (3 Bücher 11502 έρμηνείας, 4 Bücher über die erste Analytik, 6 Bücher über die zweite) und nachmals durch die Araber in die Logik des Mittelalters überging, Alexander von Aphrodisias, der vornehmste der Interpreten, die Neuplatoniker Porphyrios, von welchem ein ausführlicher Com= mentar in 7 Büchern existirte, Jamblichos, Dexippos und Ma= rimus von Ephesos, Themistios, der wit Sachkenntniß, Klarheit und Kürze Aristoteles paraphrasirend erklärte, Gregor von Nazianz, Sprian und sein Schüler der Armenier David, Ammonios des Hermias Sohn, Simplifios, Joannes Philoponos, weiterhin Joannes Damaskenos, Photios, Michael Psellos, Georgios Scholarios, Sophonias und der unbekannteste Pasi= frates; unter den Lateinern Pseudo-Augustinus, Boethius, tessen Commentar Notker Labeo seiner althochdeutschen, zwischen Uebersetzung und Erläuterung getheilten Arbeit, der ältesten deutschen Bearbeitung einer aristotelischen Schrift, zu Grund legte, und der späte Gilbert de la Porée; unter den Juden und Arabern vornehmlich Ishak=ben=Honain, dessen Uebertragung jüngst Th. Zenker seiner Ausgabe beigefügt hat, Alkindi, Alfarabi, Avicenna (Ibn= Sina) und Averroës (Ibn=Roschb). Jett unterstützt die Exegese mit größerem oder geringerem Nuten Porphyrios in seiner  $E \in \acute{\eta}$ γησις είς τὰς Άριστοτέλους χατηγορίας und in der vielge= lesenen, der scholastischen Philosophie vorzugsweise förderlichen Eioaγωγή είς τὰς Άριστοτέλους χατηγορίας (Περὶ τῶν πέντε φωνῶν) mit der Einleitung von David, dem weitschweifigen Com= mentar des Ammonios, einer dürftigen Spnopse von Michael Psellos und der lateinischen Uebersetzung und 5 Büchern Commen= tare von Boethius, ferner David in seinem von einem einleitenden Stück begleiteten Commentar und die schülermäßige Erklärung des Ammonios, Simplikios mit reichen und guten Scholien, Jo= annes Philoponos, neben David erst jüngst bekannt geworden mit einem herrenlosen Commentar und Excerpten aus Dexippos. Den Categoriae decem ex Aristotele decerptae, ticunter bem Namen des großen Augustinus verbreitet und nach E. Prantls Vermuthung eine lateinische Bearbeitung der Paraphrase des Themi= stios sind, reiht sich ber lateinische Commentar des Boethius an. — Nepi épunveias behandelt die Lehre vom Urtheil und wird durch

Ì

die im Interesse der Dialektik voraufzeschickte Auslassung über die Rebetheile (ở voua und  $\hat{\rho}\eta\mu a$ ) und die Sathildung zugleich Quelle für philosophische Sprachwissenschaft. Die Echtheit ver Schrift hielt gegen An= bronifos, der Widersprüche mit dem Werk Пері фихус entdecte, Alexander von Approdisias aufrecht, und noch ist diese Frage wegen der Mängel in Anordnung, Aussührung und Sprache, auch wegen abweichender Definitionen, welche in der Poetik wiederkehren, wo das ἄρθρον und der σύνδεσμος hinzutreten, zu keinem Abschluß gelangt. Un der Echtheit des Gehalts, die Theophrast bezeugen kann, ist indeß nicht zu zweifeln. Ungeachtet der Gedrängtheit der hier vorgetragenen Theoreme und der schwierigen Form hat die Hermenie zahl= reiche Bearbeiter gefunden: Eudemos, Phanias, Aspasios, Herminos, Galen, Alexander von Aphrodisias, Porphyrios, Jamblichos, Sprian, Proklos, Ammonios, Joannes Philoponos, Photios, Michael Pfellos und seinen Nebenbuhler Joannes Italos, beibe aus Proben bekannt, Michael Ephesios, Georgios Scholarios, Georgios Pachymeres, Epitomator des aristotelischen Organon und Paraphrast, Leon Magentinos, mit abweichenden Texten eines Commentars aufgezählt; unter den Lateinern Apule jus von Madaura, dessen eklektisches Büchlein  $\Pi \varepsilon \rho \lambda$ έρμηνείας im Anhang zur Schrift De dogmate Platonis von F. Hildebrand beanstandet ist, und Boethius; unter den Juden und Arabern vornehmlich Ishak=ben=Honain, Alfarabi und Averroës. Von gedruckten Sachen liegt außer der kurzgefaßten Exegese eines Anonymos und den Scholien von Joannes Italos und Leon Magentinos, die verschieden sind von den bisher unter Leons Namen veröffentlichten Commentaren, gegenwärtig ber geschwätzige und geistlose Commentar des Ammonios vor, die werthlose Paraphrase bes Michael Psellos, der lateinische Commentar des Boethius in erster und zweiter Ausgabe und der sprische vom Restorianer Pro= bus. — 'Αναλυτικά πρότερα in 2 Büchern (Doppeltitel Συλλογισμῶν ά β') erläutern die Lehre vom Schluß, der Herleitung eines Urtheils aus anderen, und unterscheiden drei Schlußfiguren, je nachdem der Mittelbegriff in den Obersätzen entweder Subject oder Prädicat ober beidemal Prädicat oder beidemal Subject ist. Der richtige Schluß geht entweder vom Wahrscheinlichen und Annehmbaren aus (der bia = lektische) ober vom Nothwendigen (der apodeiktische), aus Trug oder fehlerhafter Zusammensetzung entsteht der sophistische Schluß. Commentatoren dieser Schrift waren Eudemos, Theophrast, Pha= nias, Herminos, Galen, Alexander von Aphrodisias, dessen Commentar zum 1. Buch der Exegese nützt, wahrscheinlich auch Porphyrios, ferner Jamblichos, Themistios, dessen paraphra= sirende Bearbeitung der ersten Analytik vergeblich erwartet zu werden scheint, Ammonios, Joannes Philoponos, dessen Scholien bisweilen die Erklärung fördern, Nikomedes, Georgios Scholarios, Leon Magentinos, bessen Commentar für unbedeutend gilt, Ge= orgios Gemistos Plethon — Boethius — der nestorianische Sprer Probus — die Araber Ishak-ben-Honain, Alkindi, Alfarabi und Averroës, unter den Neueren zunächst Albertus Magnus und Angelus Politianus. — 'Αναλυτικά Εστερα

(Merάλα) in 2 Büchern, besonders als Organon oder Logik bezeichnet, von Galen, Alexander von Aphrodisias, Themistios, dem Presbyter Apollinaris, Proflos, Ammonios, Philoponos, Michael Psellos, Eustratios, Theodoros Prodromos, dessen Paraphrase werthlose Proben entbehrlich machen, Georgios Gemistos Plethon, von Boethius und allein oder in Verbindung mit der ersten Analytik von den genannten Arabern exegetisch bearbeitet, zeigen Aristoteles auf dem Gebiet einer Wissenschaftslehre, deren reine und volle Ausführung nicht ohne vereinzelte Widersprüche gelungen ist. Das Werk verbreitet sich über die apodeiktischen Schlüsse oder den Beweis aus bestimmten Principien. Die wahre Erkenntniß wird durch die Begriffsbestimmung gewonnen d. h. durch die Definition, den Ausbruck des schöpferischen Wesenbegriffs. Sie ist entweder der Ausgangspunct eines apodeiktischen Beweises ober selbst ein nur durch die Aufstellung der Behauptung sich unterscheidender apodeiktischer Beweis oder der Schlußsatz eines solchen. Das schlechthin Erste werden unbeweis= bare Begriffsbestimmungen sein; diesen doxai geht der voos nach, dem allgemein und nothwendig daraus Abgeleiteten die έπιστήμη, den Mög= lichkeiten eines anderen Verhältnisses die unsichere dika. Durch das Object selbst, den Mangel an Durchsichtigkeit der Form und die schlimme Berfassung des Textes gehört die zweite Analytik zu den schwierigsten Werken des Aristoteles, wenngleich der Fleiß und der Scharfsinn von Th. Wait viele Schwierigkeiten beseitigt hat. Veröffentlicht ist der geschwätige Eustratios zum 2. Buch, die Paraphrase des Themi= stios und Scholien aus Joannes Philoponos. —  $To \pi \iota x \tilde{\omega} v$ 8 Bücher (Doppeltitel Medodixão ή nach Rhet. 1. 2 : ἐν τοῖς μεθοδιxois eionrai) erscheinen in den Katalogen der aristotelischen Schristen aufgelöst und besonders betitelt, so daß Τά πρὸ τῶν τοπιχῶν bei Diogenes und Hesphios das 1. Buch, "Opol  $(\pi\rho\dot{a})$   $\tau\tilde{\omega}$   $\tau\sigma\pi\iota x\tilde{\omega}$   $\dot{a}$  —  $\zeta'$ bei Diogenes das 2. bis 8. Buch, Τοπικούν πρός τούς δρους ά β πάθη ά bei Diogenes und Τυπιχὸν πρὸς τοὺς ὅρους χαὶ πάθη ά bei Hesphios und Topicorum ad definitiones 1. bei bem Araber das 6. und 7. Buch, Περί ερωτήσεως και αποκρίσεως bei Diogenes und Hesphios das 8. Buch,  $\Pi \in \rho i$  idiw bei Diogenes wiederum das 5. Buch bezeichnen. Das Werk setzt sich zur Aufgabe, eine Methode zu finden, womit die Kunst des dialektischen Prüfungsschlusses (συλλογίζεσθαι) aus wahrscheinlichen ober annehmbaren Prämissen (έξ ενδόξων) über jedes Problem geübt werden kann. Nach Fixirung der dem Gebiet der Meinung unterstellten Sätze und Probleme erläutert Aristoteles die Organe für dialektische Syllogismen, bezeichnet den Haushalt der Topik (τόποι Gemeinplätze zur Ueberredung) und prüft die Form der diale= ktischen Beweisführung selbst. Die Topik, nicht zur Begründung einer wissenschastlichen Lehre, sondern für den praktischen Zweck des Disputirens geschrieben, empfiehlt sich burch bequeme, sogar breite Ausführung, durch leichte, bisweilen zu wortreiche Darstellung und zählt, auch gesicherter als die Mehrzahl der aristotelischen Schriften erhalten, zu den leichteften und lesbarsten. Unter den Commentatoren treten Herminos, Alexander von Aphrodisias, Themistios, aus dessen Para= phrase Michael Psellos bas 5. Buch seiner Σύνοψις είς την Αριστοτέλους λογικήν έπιστήμην erborgt hat, der Quelle für

die Summula des Petrus Hispanus, Joannes Italos zu den 4 ersten Büchern, Leon Magentinos, auch Boethius hervor und unter anderen Arabern Alkindi und Averroës, der Themistios nütte vermittelst einer hebräischen Uebertragung. druckt liegt der werthvolle Commentar Alexanders von Aphrodi= γία 8 vor. — Περὶ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων (Hesych. ἢ περὶ έριστιχῶν νιχῶν) über die sophistischen Trugschlüsse in 2 Büchern knüpft eng an die Topik und durfte von Th. Wait als 9. Buch derselben gefaßt werden. Entweder zur Widerlegung der gegnerischen Methode nach Form ober Inhalt, ober zur Ausbeckung des Falschen ober zum Nachweis eines Paradorons oder einer Tautologie oder eines Solö= kismos erörtert Aristoteles die einzelnen Puncte analysirend in Beziehung zur agonistischen Rede, erläutert das Fragen und das Ant= worten, leitet zur Bekämpfung ber Scheinmittel an und verbreitet sich allgemein über die Entwickelung sophistischer Kunstkniffe gegenüber der dialektischen Methode. Galen, Alexander von Aphrodisias, bessen Namen ein werthloser Commentar mit Unrecht trägt (einige Handschriften geben Michael Ephesios an), Stephanos und Leon Magentinos — Boethius — der Shrer Probus die Araber Alkindi, Alfarabi und Averroës commentirten das Werk; bekannt durch L. Spengel ist jüngst eine Paraphrase. Zahl der Handschriften für das Organon ist bedeutend. J. Bekkers Text gründet sich auf den Codex Urbinas 35 (A), einer Membrane aus dem 9. oder spätestens 10. Jahrhundert, die von sämmtlichen bis= her bekannten Aristoteles-Handschriften die älteste, auf 440 Seiten das ganze Organon und vorauf die Isagoge des Porphyrios mit einem größtentheils wahrscheinlich aus Ammonios entlehnten Commentar enthält; ihm ordnen sich Marcianus 201 (B) und Coislinianus 330 (C) bei, ben Coislinianus 170 (D) ergänzt. Durch höheres Alter wird Vaticanus 244 mit seinen Zugaben Interesse gewinnen. — Unter den verlorenen Schriften stehen mit verwandtem oder besonderem Inhalt im Kreise der Logik: Περί έπιστημῶν (ύπέρ ἐπιστήμης) ά, Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν ά (Citat Shrian & ἐν τοῖς περί είδων δύο βιβλίοις), Περί της έν τοῖς μαθήμασιν οὐσίας, Περί του ποιείν καὶ πεπονθέναι, von 3. Buhle unrichtig auf das 7. und 8. Buch der Metaphysik bezogen, Ένστάσεις περί των ποσαχώς λεγομένων, die A. Brandis mit großer Wahrscheinlichkeit für das 4. Buch ber Metaphhsik hält, Περί των αντιχειμένων, eine vielgebrauchte Schrift, die Hauptquelle für die Logik der Stoiker, Nept Evartiwr, nach dem Zeugniß Sprians ad Metaphys. p. 868 von Aristoteles selbst auf ein Excerpt herabgesetzt und noch in Fragmenten erhalten, jüngst als Bezeichnung für den Inhalt des 10. Buches der Metaphysik ausgegeben, wahrscheinlicher jedoch zu verbinden mit den zahlreichen Leaeρέσεις ιζ΄ (Διαιρετικά, Διαίρεσις των εναντίων, Διαιρέσεις σοφιστικαί d'); dem Inhalt der zweiten Analytik II, 14—18 und der Topik ent= sprechen die Titel Περί προβλημάτων, Υπομνήματα επιχειρηματικά γ' (Philop. εν τῷ δευτέρω τῶν λογιχῶν ἐπιχειρημάτων, beim Araber Commentationes titulo Hypomnemata und die Θέσεις ἐπιγειρηματικαὶ xέ (Λόγοι), Ratiocinationes epicherematicae (de memor. 2. 451. A έν τοῖς ἐπιχειρηματιχοῖς λύγοις), womit bes Arabers Titel De contradictoriis und De locis unde argumenta petenda sint II sich verstinden, Descriptio definitionum topicarum III, De differentiis topicis II und De propositionum sensu II; die Titel Σοφιστικής ά, Περί εριστικών β', Λύσεις (Προτάσεις) εριστικαί δ', beim Araber De demonstrationibus ac de propositionibus controversis IV und das von Simplifios beanstandete Buch Παρά την λέξιν (scil. σοφίσματα) berühren oder decen den Inhalt der sophistischen Trugschlußschrift. Das Bert Περί δόξης bei Hesphios fällt vorzugsweise unter Gesichtspuncte der zweiten Analytik.

Die Metaphhsit, ein Complex von 14 (15) Büchern, welche die Schriften der sogenannten πρώτη φιλοσοφία umfassen, ihrer ur= sprünglichen Entstehungszeit gemäß der Physik folgen und wahrschein= lich erst seit ter Ordnung des aristotelischen Nachlasses durch Andro= nikos von Rhodos, hinter die Physik verwiesen, mit dem Namen Tà μετά τὰ φυσικά, nach bem Gipfel bes Ganzen in der Gottes= lehre auch als Θεολογία (Θεολογική πραγματεία) bezeichnet werden. Die Metaphhsik vereint die Untersuchungen über das du h du, über das Wesen des Seins und seine Ursachen und Grundprincipien. Aufgabe ist die Erkenntniß der Ursache nicht aus einem Accidenz oder Vorkommniß (xatà συμβεβηχός), sondern nach der an und für sich existirenden Substanz (ex φύσεώς τινος). Aristoteles sett 4 Principien, den Stoff (Bay), das unbestimmte, unterschiedslose, leidende Substrat, bas selbst formlos, wenngleich nicht ohne alle Form, des Werdens, ber Form und der Bestimmung fähig ist (δύναμις); die Form oder die artbildende Wesenheit (2805), Platos Idee, deren Bekämpfung eine Haupttendenz der Metaphysik bildet, gleichfalls doppelter Natur, die untrennbare Form des Stoffes und die trennbare ober selbständige Form (xwpcoróv), welche die gleichartige Vielheit, nicht wie Plato an= nahm, die Einheit schafft. In organischen Gebilden trägt die Form, der erste Grund der Vollsommenheit, zugleich den Zweck und die bewegende Ursache. Die wirkende Ursache (το χινούν, το όφ' ού), das dritte Princip, führt die der formalen Ursache nach gegebene Fähig= teit zur Wirksamkeit (evépyeia) vermittelst der Bewegung oder Berän= berung, von hier enblich zum vollen deten Zweck (euredézeia), bem das Unvollendete, der Mangel oder das Beraubtsein gegenüber steht. Die Ursache der Bewegung ist eine ewig thätige Kraft; das immer Bewegende, selbst Unbewegte ist Gott, die stofflose ewige Form, das Ur= bild ber Form (τὸ πρῶτον εἶδος, πρῶτον χινοῦν), die sich selbst den= kende Bernunft oder der absolute göttliche Geist, der Urgrund des Den= tens (vánois vohoews), der sich selbst in beschaulicher, ewiger Boll= kommenheit, Tugend und Seligkeit als absolute Wahrheit weiß, das Vorbild und der Gegenstand der Liebe und Berehrung für Alle. Existenz folgt aus der nothwendigen Voraussetzung eines ersten Bewegers (tosmologischer), eines absoluten Seins (ontologischer) und eines absoluten Zweckes (moralischer Beweis); seine höchste, ewige Bollkom= menheit bedingt die Zweckmäßigkeit und Ewigkeit der Weltordnung und Weltregierung. Die von alten wie neueren Erklärern (seit Petitus) von Buhle, Tite, Brandis, Michelet, Ravaisson, Brunnerstädt, Krische, Glaser, Bonit und Schwegler verschieden aufgefaßte und beleuchtete Frage, ob die Metaphysik in der vorliegenden Gestalt die gesammte Doctrin der aristotelischen ersten Philosophie umfasse ober nur einen Anfang bezeichne, ist unzertrennlich von der Un= tersuchung über die Echtheit des Ganzen wie der Theile und die ursprüngliche Form und Ordnung der Schrift. Bereits das Alterthum war über die Composition und Entstehung der Metaphysik unschlüssig. Die Angabe des Scholiasten Asklepios, daß Eudemos das von Aristoteles ihm überwiesene Werk in seiner Verfassung zu veröffentlichen Bebenken getragen und erst ein späterer Herausgeber das lückenhafte Eremplar aus anderen Büchern des Meisters ergänzt habe, mag die Geschichte Apellikons von Teos bestätigen. Am meisten befriedigt die Analyse von Brandis. Offenbar ist Buch x', ein nur Buch  $\dot{a}$  voraussezender summarischer Ueberblick über den Inhalt von eta',  $\gamma'$ und e' mit einigen Abweichungen, im letzten Theil aus der Physik hergeholt und das ganze Buch kaum Eigenthum des Aristoteles; auch i fällt heraus mit seinen Beziehungen auf die Entwickelung der Doctrin über Wesenheit und Vermögen in den Büchern &-&; zwischen & und d', zwei Fragmenten einer vollständigeren ersten Philosophie, würde dann eine Lücke bemerkbar; die Theologumena in d' leiten & und i über Einheit und Vielheit ein; &, die Grundzüge einer philosophischen Sprinnpmik, erscheint als Nebenwerk, wofür kein Platz sich findet; á (τδ έλαττον), das stückweise Untersuchungen über die Erkenntniß der Wahrheit, über die Forderung eines obersten Princips und einer strengen Argumentation enthält, erweckt in Gehalt und Form gegründete Zweifel an seiner Echtheit und soll (nach anderen Nachrichten ά τὸ μείζον, τὸ μέγα) Pasikles von Rhodos, einem Neffen des Eudemos, seinen Ursprung verdanken. Die beiden letten Bücher  $\mu'$  und  $\nu'$ , welche man gegen das Zeugniß Alexanders von Aphrodisias, der diese Schriften gesondert las, mit den Büchern Nepi dradov und Nepi idew verbinden wollte, enthalten die historische Kritik der platonischen Zahlen= und Ideenlehre; doch auch hier entdeckt man zum Theil wört= liche Uebereinstimmungen mit Buch & ( $\mu'$  4 und 5 mit & 6 und 9), welches die Grundlage der historischen und philosophischen Betrachtung bilbet. Den Eingang hielten die Araber für theophrastisch. Zerrissenheit und der musivische Berein ausgeführterer und fragmentarischer Darstellungen mit unechten und beanstandeten Partien, wodurch die Metaphysik den schwierigsten und dunkelsten Werken des Aristoteles sich beigesellt und in Kritik und Erklärung auf vielen Puncten geradezu hoffnungslos wird — eine einheitliche Folge zeigen nur die Bücher á  $\beta'$   $\gamma'$  é  $\zeta'$   $\dot{\gamma}$   $\vartheta'$  — gestattet, da eine doppelte Recension Luftgebild ist, nur die Annahme, daß das Werk erst später in den Zeiten vor Andronikos aus zerstreuten und unfertigen Stücken ober aus Vorlesungen, die einen umfassenden Plan voraussetzen, planlos und ohne Geschick von einem jüngeren Aristoteliker verbunden und wiederum mit Umstellungen und Bereicherungen umgegossen worden ift. Als ältester Commentator erscheint jest ber Atabemiker Euboros, wie es scheint ein jüngerer Zeitgenosse bes Andronikos; ihm folgten Nikolaos Damastenos, Alexander von Aegä, Aspasios, der jüngere Aristoteles, Alexander von Aphrodisias, Themistios, Sprian, für Plato eifernb in seinem lateinisch edirten Commentar zum 2. 12. und 13. Buch, Ammonios, Sohn bes Hermias, Asklepios aus Tralles, Joannes Philoponos, der uns lateinisch vorliegt, Michael Ephesios und um die Zeiten der Auflösung des byzantinischen Reiches der Cardinal Bessarion, unter den Arabern Ishakzben-Honain und Averroës. Für Erklärung, Emendation und Wiederherstellung des Textes sind von Belang die Commentare zu den 5 ersten Büchern von Alexander aus Aphro= disias, deren Echtheit indeß nicht völlig gesichert ist; geringeren Werth tragen die Scholien zu á tò μείζου von Ummonios, aufgezeichnet von seinem Schüler Asklepios aus Tralles und erhalten im Codex Parisiensis 1901 (Hb), und jüngst aus Brandis Apographon des Parisiensis 1896 (Gb, ehemals Boistallerianus wahrscheinlich aus dem 12. Jahrhundert) und des Coislinianus 161 (Jb) exegetische Gaben Sprians in allgemeiner, breiter und polemischer Auslassung zu den Aporien des 2. Buches, eine  $E\varphi\circ\delta\circ\varsigma$ zum 3. Buch, und zu den beiden letzten Büchern  $E\pi \iota \sigma x \not\in \psi \in \iota \varsigma$ , die verbunden einen vollständigen Text der Bücher  $\beta'$   $\mu'$  und  $\nu'$  liefern. Den Verlust der Paraphrase des Themistios zum 11. Buch ersetzt jett die lateinische Uebersetzung von Mose Finzius. Die große Dunkelheit in Wort und Sache ist noch durch die Unkenntniß der Abschreiber gemehrt, sodaß das Verdienst von Brandis, Bekker, Schwegler und Bonitz, der zugleich die verschiedene Lesart aus den griechischen Erklärern verzeichnet hat, um die Textesverbesserung einleuchtet; hieran hat auch Bessarion in seinem lateinischen Commentar einen Antheil. Bekker zog aus dem Ueberfluß an Handschriften 10 heran, an ihrer Spite den Codex Parisiensis regius 1853 (E, ehemals Mediceus, s. die Notiz zur Schrift  $\Pi \in \rho \wr \psi \cup \chi \tilde{\eta} \varsigma$ ) mit alten Scholien, bessen ältere Hand aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts stammt, den Marcianus 200 (Q) aus dem 15. Jahrhundert, von Joannes Rhosos im Auftrag Bessarions geschrieben, denselben der sämmtliche aristotelische Werke außer dem Organon giebt, den Laurentianus 81. 1 (S) aus dem 12. und 13. Jahrhundert, der wider die Gewähr der Ausgaben die beiden letzten Bücher vor x' und d' bringt, demnächst den durch Auslassungen auffälligen Vaticanus 256 (T) vom Jahre 1321, ben alten Marcianus 214 (Ha) ungefähr aus dem 11., den Laurentianus 87. 12 (Ab) aus dem 13. Jahrhundert mit dem Commen= tar Alexanders von Aphrodisias, der für den besten erklärt und wie Laurentianus 81. 1. charakteristisch ist, den von Alter und Motten benagten Laurentian us 87. 18 (Bb) aus bem 14. Jahrhundert mit gleicher Abweichung, ben Laurentianus 87. 26 (Cb) aus bem 14. Jahrhundert mit der nämlichen Ordnung und einigen griechischen wie lateinischen Randbemerkungen wahrscheinlich von Franciscus Philelphus, ben Ambrosianus F 113 (Db) und Marcianus 211 (Eb) ungefähr aus bem 12. Jahrhundert mit der abweichenden Stellung ber letten 4 Bücher.

III. Die aristotelische Phhsit in ihrem naturphilosophischen und kosmologischen Theil lehren zunächst drei Werke, Αχρόασις φυσιχή, Περὶ οδρανοῦ und Περὶ γενέσεως χαὶ φθορᾶς, die ein Ganzes bilden. 1. Αχρόασις φυσιχή (Φυσιχά, Περὶ φύσεως)

in 8 Büchern, nach ber Logik und vor der Metaphysik entstanden und von den Schriften Περί οδρανού und Περί γενέσεως καΐ φθορᾶς gefolgt, entwirft auf ben Hinweis, daß die Erforschung der Natur den Fortgang von der äußeren Wahrnehmung zum inneren Sein und zu den wahren Bestandtheilen erfordere, nach einem kritischen Blick über die älteren Systeme in allseitiger, scharssinniger Durchführung bie Grundlagen einer wissenschaftlichen Naturphilosophie. um sogleich das Entstehen und Vergehen zu begründen, erste Gegen= sätze als Principien auf, verbreitet sich über Stoff und Form, über die 4 Arten der Veränderung, über das Unbegrenzte, den Raum und die Zeit, die allgemeinen Voraussetzungen der Ortsveränderung, die Continuität und Theilbarkeit, sowie über das principiel erste Bewegende. Die Lehre Nepi xivhoews ist auf breitem Kann abgehandelt im 5. 6. und 8. Buch und durch das auch hinsichtlich der Echtheit ange= zweifelte, wahrscheinlich aus 2 Recensionen geflossene 7. Buch burch-Dieser Verein von Beschlüssen liegt der in den Schriften Περὶ οὐρανοῦ und <math>Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς geführten  $\mathfrak{Be}$ = gründung der Doctrin über die körperliche Wesenheit zu Grunde. — 2.  $\Pi \in \rho \tilde{i}$  od  $\rho \propto \nu \circ \tilde{\nu}$ , eine spätere, unzulängliche Bezeichnung für ben Inhalt von 4 Büchern, führt die primitive Bewegung auf die Kreisform zurück, bestimmt dem einfachen Körper der ursprünglich ersten Areisbewegung sowie den gegensätzlichen, nach oben und unten strebenden Körpern und also dem Himmelsgebäude selbst, dem Einen und Anfangslosen und Ewigen, die Grenze, untersucht die Form, die Analogie der Bewegung in den Planeten und das Verhältniß des ursprüng= lichen Körpers zu den Gestirnen und setzt die Erde als den unbeweglichen Mittelpunct ber ganzen Welt. Nach diesen astronomischen Forschungen über das Universum im 2. Buch tritt der Vortrag, dem zweiten Körperlichen in seiner gegensätzlichen Bewegung zugewendet, auf das Entstehen und Vergehen über, so daß der Inhalt der beiden letzten Bücher auf das dritte, 2 Bücher umfassende Werk Перд үекебешс xai  $\varphi \vartheta o \rho \tilde{a} \zeta$  sich vertheilt. Die älteren Urtheile über das Entstehen und Vergehen durch Berbindung und Trennung berichtigend, fordert Aristoteles für das Entstehen die Aenderung des Stoffes und der Form zugleich und legt seine Ansichten über Wachsen und Abnehmen nieber, über Berühren, über Schaffen und Empfangen von Einwirtungen und über die Mischung, die nur wechselseitiger Einwirkung zu= Die Mittheilungen über Aether, Feuer, Luft, Wasser und Erde und das Entstehen aus diesen elementaren Stoffen, über die Ursachen der Entstehung, den Stoff, die Form, die Zweck des Daseins ist, und die Bewegung im Raum, als ersten Grund des Entstehens und Bergehens in seiner Dauer und seinem Wechsel die schief geneigte Bewegung, verleihen dem 2. Buch ein besonderes Interesse, das in den Nachweisen über die Nothwendigkeit des Entstehens und die ewigen und endlichen Wesen gipfelt. Als reiche, zum Theil einzige Quelle über die älteren physiologischen Systeme, befruchtet durch die werthvollen Commentare bes Simplifios zur Schrift  $\Pi \in \rho \wr od \rho a vo \tilde{v}$ , woran auch Averross anknüpft, und die geringere Arbeit des Philoponos zu den 4 ersten Büchern der Physik und zum letzten Werk, wozu jungft noch der Paraphrast der Physik Themistios (S. 6) sowie zahlreiche

Scholien zu bemselben Werk aus Simplikios und Joannes Philoponos zu den 4 ersten Büchern der Physik und zur Schrift über Entstehen und Vergehen, Prolegomenen und  $\Pi \alpha \rho \in x \beta \rho \lambda \alpha i$  des Da= maskios zum 1. Buch über bas Himmelsgebäude gekommen sind, hat dieser Complex aristotelischer Meisterschaft und Genialität seit Eu= demos, bessen Bearbeitung der Physik das 7. Buch ausschied, den Eiser zahlreicher Commentatoren beschäftigt: Andronikos, Aspasios, (Sosigenes zur Schrift Nepi odpavov), Alexander von Aphro= bisias, bessen Untersuchungen zu Aristoteles auch auf diesem Gebiet uns nicht verborgen blieben, Verfasser einer Schrift Περί της χατά τας μίξεις διαφορας Αριστοτέλους και των εταίρων αύτου, \$το= flos, Themistics, Simplifics, Damastics, Philoponos, Michael Psellos wie es scheint der ältere mit bisher nur lateinisch edirten Commentaren, der Shnoptiker der Physik Georgios Schos larios und der Metaphrast sämmtlicher Physika des Aristoteles Theo= boros Metochites - Ishak-ben-Honain, Alkindi, Alpha= rabi, Avicenna und Averroës. Mit Thomas von Aquino beginnt die neuere Interpretation, die von J. Pacius spllogistisch geubt, jüngst auf eine verständige Methode gehoben ist. Die drei naturphilosophischen Schriften vereinigen der oben genannte codex Parisinus regius 1853 (E), von J. Bekker der Festsetzung bes Textes zu Grund gelegt, ihm untergeordnet ber Laurentianus 87. 7 (F) und ergänzend Vaticanus 1027 (H), von mehreren Händen geschrieben und durch Brand schabhaft und unleserlich; für die Physik wurden außerdem der ältere Vaticanus 241 (J) und zwei Laurentiani 67. 6 (G) und 87. 24 (K), für die beiden letten Werke der wenig alte, durch mißverstandene Abkürzungen sehlerhafte Vaticanus 253 (L), für die Bücher Περὶοὐρανοῦ noch ein Urbinas 37 (M) herangezogen. Der Collation harrt Marcianus 211 (Eb) mit Nand= und interlinearen Scholien. — 4. An die Schrift  $\Pi \in \rho i$ γενέσεως καὶ φθορᾶς schließen eng bie 4 Bücher Μετεωροdorexov an, die nach L. Ibelers Untersuchungen auf fleißige Ob= servationen unter bem Meridian von Athen sich stützen und wegen der Angabe eines unter Archon Nikomachos beobachteten Kometen nicht wohl vor Dl. 109, 4. 341 geschrieben ober vollendet sein können. Die Theorie meteorischer Erscheinungen wird hier nach dem Beweis der Unhaltbarkeit früherer Auffassungen mit Hülfe mathematischer Sätze auf richtigere Grundlagen gestellt, der Himmelsraum und die Lufthülle unseres Weltkörpers von dem Fixsternhimmel herab bis zur Mondsphäre unterschieden; vornehmlich sind die Einwirkungen in der unterhalb ber Sphären bewegten Region, der Luft, weiterhin auf und in der Erbe von feuriger wie wässeriger Ausbünftung betrachtet. Man verweilt mit Interesse bei den Auffassungen über die Milchstraße, die Rometen und die feurigen und beweglichen Erscheinungen, bei ben gemeinsamen Einwirkungen (nády) auf Luft und Wasser, die Arten und Theile der Erde, bei der Entstehung der Winde, den Ursachen der Erd= nichtzündender und zündender Blite, Thphone und anderer Phänomene, deren Erklärung ihm gelingt ober mißlingt. Auf den Schluß des 3. Buches folgt bann die Einwirkung der Elemente auf die gleichtheiligen Körper der untersten Stufe, auf die Erzeugung der

Fossile und Metalle. Das 4. Buch betrachtet die Einwirkung und Mischung der activen Urfräfte der Natur, des Warmen und Kalten ober des Feuers und der Luft, und der passiven, des Trockenen und Feuchten ober ber Erbe und des Wassers, zuletzt in methodischer Ver= bindung mit der animalischen und Pflanzen-Welt. Ein Vergleich mit ber Schrift Alexanders von Aphrobisias Nepi mixews erhöht den Genuß der wissenschaftlichen Lesung. Das 4. Buch  $\Pi \varepsilon \rho i$ μετεώρων, von Alexander für das 3. Buch des Tractats über Entstehen und Vergehen erklärt, bewahrt um des Anschlusses willen besser seinen alten Platz. Die Zweifel an der Echtheit der Meteorologie, bie nach dem Borgang Olympiodors vormals Patricius aussprach, und ber gänzliche Mangel an Citaten anderer aristotelischer Schriften in berselben aufrecht hielt, hatte bereits Simplifios ad Calegg. Fol. 2. durch den Hinweis auf die allzugroße Klarheit und Durchsichtigkeit der Darstellung, deren Charakter aristotelisch ist, beseitigt. doppelte Recension vermuthete L. Ibeler auf Grund zerstreuter Ans führungen aus der Meteorologie, deren die vorliegende Textesfassung Das Werk ist im Alterthum fleißig gelesen, von Arat für seine Pawópeva xad oppesa, vom Stoiker Chrhsipp für die Schrift Περὶ οὐσίας, von Posidonius, der nach Strab. II, 2. p. 163 αριστοτελίζει, für die Abhandlung Περί μετεώρων, später von Pli= nius, Seneca, Galen und Simplikios für den Commentar zum pseudo-aristotelischen Werk Перд хборог benutzt und mit zahlreichen Commentaren beschenkt worden, von Alexander aus Aegä, Ale= rander von Aphrodisias, Ammonios, Proklos, Nikepho= ros Blemmhdes und dem Paraphrasten Theodoros Metochites, wahrscheinlich auch von Theophrast und Plutarch. Unter den arabischen Erklärern sind Alfarabi und Averroës namhast. Erklärung bringen mehr ober weniger Gewinn die Paraphrase Ale= randers von Aphrodisias, die lückenhaften Commentare Olym= piodors und zum 1. Buch bis cap. 12 Joannes Philoponos. Den Vorrang unter den bisher verglichenen Handschriften behauptet ber bekannte Parisiensis regius 1853 (E), womit regelmäßig die Editio Aldi prior übereinstimmt, von geringerem Werth ist ber Laurentianus 87. 7 (F), burch Wortverstellungen auffallend, der von mehreren Abschreibern geschaffene, nicht unversehrte Vaticanus 1027 (H) von höherem Alter, und für das 1. Buch Vaticanus 258 (N). In einem Anhang zur Meteorologie mag das im Codex Marcianus append. 4. 58 (Ka) von 3. Better verglichene Bruchstück über die Windrose und Benennungen von Winden sich bergen, 'Aνέμων θέσεις καὶ προσηγορίαι, bas in Handschriften als eine Partie aus dem verlorenen Werk des Aristoteles Neoi σημείων γειμώvwv bezeichnet und jüngst von B. Rose mit der verwandten Schrift Theophrasts Περί σημείων υδάτων καί πνευμάτων in Verbindung gesett ist. Einer unbekannten Recension der Meteorologie war vielleicht das Capitel Περί Νείλου άναβάσεως entlehnt, wovon einige Fragmente und eine lateinische Uebertragung aus dem Mittelalter erhalten sind. — 5. Περιχόσμου ober Πρός 'Αλέξανδρον έπιστολή περί τοῦ παντός, unbezeugt im Alterthum und in den aristotelischen Katalogen, zuerst von Justinus Marthr Exhort. ad

gentes II, p. 30. O. sür aristotelisch ausgegeben, gilt in sämmtlichen Handschriften für Eigenthum bes Aristoteles. Vom Peripatetiker Sosigenes commentirt, von Apulejus De mundo mit Uebergehung bes Proömiums ins Lateinische frei übertragen und seinem Sohn Faustinus gewidmet, später von Proklos in Tim. V, p. 322. bean= standet (είπερ έχείνου τὸ Περὶ χόσμου βιβλίον) und wiederum von Philoponos ohne Verdacht als aristotelisch benutt, von Stobäos unter dem Namen des großen Meisters beinahe ganz in die physischen Etlogen aufgenommen, ward dieses Werk, seit Muret, den beiden Scaliger, Casaubonus und Salmasius oftmals Gegenstanb tritischer Beleuchtung und bald Nikolaos von Damaskos, bald ben Stoikern Chrhsipp oder Posidonios, bald einem Peripatetiker beigelegt, jüngst nur von Wenigen noch vertheidigt. Den Charafter der Schrift deutete bereits ber Lateiner an, da er den Berfasser Aristoteles und Theophrast nützen läßt. Der eingehenben Untersuchung Ofanns gelang der Nachweis, daß das Buch über die Welt in den Anschau= ungen über physische und kosmologische Dinge wie in Darstellungs= weise und Stil von Aristoteles verschieden ist. Vornehmlich aber sorbert die gänzliche Abweichung der Lehren über Gott und die Thätigkeit ber Vorsehung in der Natur eine Sonderung aus dem aristotelischen Diese Doctrin steht auf eklektischem, in Astronomie, Meteorologie und Geographie von Aristoteles und anderen Autoren, in Theologie auf einem vom Stoicismus abhängigen Boden. Mit einem Aufwand rhetorischen Prunkes, mit poetischen Blüthen und Citaten geputt, reich an &παξ ελρημένοις, in Beweisführung, Ethmologie und allegorischer Interpretation wie in Liebhaberei für Neubildungen und seltenerem Gebrauch von Wortbedeutungen der stoischen Schule, vor= nehmlich dem Verfasser der aus Fragmenten kennbaren Abhandlung Nepi xòopov Chrhsipp geistesverwandt, mag sie zur großen Zahl der Fabricate aus jener Zeit gehören, welche nach dem Erlöschen des philosophischen Geistes im 1. Jahrhundert n. Chr. vermischter Weis= heit für populäre Zwecke nachjagte. Daß sie erst aus Apulejus in das Griechische übertragen sei, hat Barthelemh St. Hilaire nicht erwiesen. Der Text ist interpolirt und von J. Bekker nur in jungen Handschriften verglichen, im Vaticanus rescriptus 316 (O) wahrscheinlich von Jo. Rhosos, im Vaticanus 1339 (P), im oft genannten Marcianus 200 (Q) und im Parisiensis 1102 (R).

IV. Die Psychologie lehrt in 3 Büchern das Hauptwerk Περὶ ψυχης, dessen Entstehungszeit nach der Phhsik, jedoch vor die naturgeschichtlichen Schriften Περὶ ζώων γενέσεως, Περὶ ζώων μορίων und Περὶ ζώων χινήσεως fällt. Ihm folgt der Tractat Περὶ αἰσθήσεως und die Reihe der kleinen naturwissenschaftlichen Abhandlungen. Mit einem einleitenden Blick auf den Werth und die Schwierigkeiten der Untersuchung über die Seele betrachtet Aristoteles nach Darlegung, Beurtheilung und Berichtigung der Ansichten älterer Philosophen, die zu vorläufigen Auslassungen über den Gegenstand wiederholf Gelegenheit dieten, im 2. Buch die Bedeutung, die Theile und Aräste der Seele, wendet sich von der vegetativen und ernährens den zur sensitiven Seele, zum Sehen, Hiechen, Schmecken und

Fühlen und beren Gemeinsamkeiten und gewinnt im 3. Buch, von dem Einbildungsvermögen ober der von der Sinnesthätigkeit dem Geift zu= geführten Bewegung aus, den Uebergang zur intellectuellen Seele ober zum vous, der präexistirend als formempfangendes Princip (vous naθητιχός) den niedrigen Seelenkräften angehört, als formbildender Geist aber (vous ποιητικός), von Außen her zugeführt, jene burchbringt und zur Vollenbung führt, daher göttlich ist, untheilbar und ewig, die Quelle des Wahren, der Richts sich gegensätzliches oder widersprechendes hat und sich selbst erkennt. Nicht als die göttliche Intelligenz selbst, auch nicht als das absolute Denken der Gottheit zu fassen, ordnet und herrscht er, bas Göttlichste in uns, im Bereich ber Seele und wirkt mit selbstbewußter Kraft als unsterbliche Vernunft zum Ruhm und Preis der bildenden Gottheit. Die aristotelische Psphologie, in ihren Beziehungen zur Metaphysik schwierig und unklar, leistet auf dem Standpunct des naturalistischen Denkens das Höchste; sie war zunächst von Theophrast im 5. Buch seiner Physik gewürdigt, Straton, der bereits das geistige Erkennen negirte, und im ähn= lichen Sinne von Aristorenos und Dikäarch vielfach bestritten. Eine lange Folge von Commentatoren, Aspasios, Nikolaos aus Damaskos, Plutarch, des Nestorios Sohn aus Athen, und mit höherem Beruf Alexander von Aphrodisias, der als geistige Substanz des vous ποιητιχός den Urgrund aller Dinge, die göttliche Vernunft selber sett, Themistios, Marinos, Simplikios, Philoponos und in später byzantinischer Zeit Michael Ephesios, Stephanos, Sophonias, Georgios Scholarios und Theodoros Metochites, mag mit Honain=ben=Ishak, Avicenna und Averroës das hohe Interesse des gelehrten Alterthums und Mittelalters für diese Schrift bezeugen. Excerpte aus einem anonymen Commentar sind jüngst mitgetheilt von L. Spengel. Bermuthungen über die Zeit ihrer ersten Beröffentlichung durch Apellikon stehen auf ebenso trügerischem Boben wie die Zweifel an der Echtheit des 3. Buches und die jüngste Hypothese einer doppelten Recension, einer alexandrinischen und andronikischen. Beranlassung bot ber Stammhalter der Texteskritik Codex Parisinus regius 1853 (E) aus bem 10. Jahrhundert mit alten Scholien, der von A. Trendelenburg wiederverglichen, einen fragmentarischen, wahrscheinlich aus einer Baraphrase abgeleiteten Text des 2. Buches mit dem von jüngerer Hand geschriebenen, verbreiteteren 2. Buch verbindet. Aus dem großen Reich= thum ber Handschriften seit dem 13. Jahrhundert sind außerdem von Trendelenburg Parisinus 2034, von 3. Bekker eingesehen Laurentianus 81. 1 (S) theils aus dem 12. theils aus dem 13. Jahrhundert, mehrere Vaticani, Vaticanus 256 (T) vom Jahre 1321, 260 (U), 266 (V) und 1026 (W) mit einem Ueberfluß übel geschriebener Scholien, Ambrosianus H. 50 (X) und zum 3. Buch der mit E öfter übereinstimmende Vaticanus 253 (L). Der Texteskritik fließt aus ber Paraphrase des Themistios, die auf guten Exemplaren beruht und sich genau an Aristoteles hält, ein größerer Gewinn zu als aus Simplikios, bessen Commentar bereits sichere Spuren gealterter Eregese trägt, und Joannes Philoponos sowie aus ben von beiben ben Commentaren voraufgeschickten 'Αριστοτέλους ρητά; mehr der Erklärung als Kritik nützen die 'Απορίαι καὶ λύσεις Alexanders von Aphrodisias; jüngst ist der exegetische Apparat aus einem Vindobonensis vermehrt worden, welcher die vollständige Paraphrase des Mönchs Sophonias bringt. Für vortrefflich gilt ber Commentar des Averroës, weil er Theophrasts 'Exéraoiç und wenigstens im 3. Buch den Commentar Alexanders von Aphrodisias verwerthet hat. Die von J. Pacius in streng spllogistischer Form entwickelte Erklärung hat an A. Trenbelenburg einen umsichtigen Förderer gefunden. — In enger Verbindung mit der Schrift über die Seele und wiederum unter einander verknüpft, ergänzt die physischen Schriften des Aristoteles eine Folge kleiner Abhandlungen, die unter dem Namen Parva Naturalia zusammengefaßt, einzelne, allen lebenden Wesen gemeinsame Erscheinungen und Aeußerungen des animalischen Lebens zum Gegenstand haben, Schlaf und Erwachen, Jugend und Alter, Ein= und Ausathmen, Leben und Tod, beren Ur= sachen, Wesen und Verhältniß zu Seele ober Körper flüchtig ober ausführlicher erörtert werben. Nach A. Brandis sind die 5 ersten Stücke im unmittelbaren Anschluß an das Werk Περί ψυχης und zwar vor den 4 letzten verfaßt. Περὶ αἰσθήσεως (vollerer Titel Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν), von Alexander aus Aphrodi= sias commentirt, stellt Betrachtungen über Empfindung und Empfindungswerkzeuge, über Schall, Gehör und Stimme an und ist, wahr= scheinlich lückenhaft erhalten, nach A. Trenbelenburgs Vermuthung Quelle des von Porphyrios zur Harmonik des Ptolemäos aufbewahrten, in den Coislinianus 173 (Ma) gewanderten Fragments 'Εχ τοῦ περὶ ἀχουστῶν. Περὶ μνήμης χαὶ ἀναμνήσεως giebt Ursache und Wesen ber Erinnerung und bes Sicherinnerns sowie ben von diesem Pathos afficirten Theil der Seele an;  $\Pi \in \rho \wr \ \Im \pi \nu o \ \upsilon \times \alpha \wr$ έγρηγόρσεως, ob Schlaf und Wachen der Seele oder dem Körper ober beiben gemeinsam, und welchem Theil ber Seele ober bes Körpers sie angehören, was Traum ist und ob Zukünftiges im Traum vorher= plehen sei: Fragen, die im Büchlein  $\Pi \in \rho \wr \ell \ell \nu \pi \nu \ell \omega \nu$  besonders behandelt und Περί της καθ' Επνον μαντικης fortgeführt und erweitert werden. Jenes zeigt, durch welchen Theil der Seele Träume erscheinen, ob der Zustand des Träumens dem Denk- oder dem Empfindungsvermögen eigen sei, wie Traum, Traum- und Truggebilde entstehen, dieses, ob Träume von Gott kommen, was Weissagekraft im Schlafe sei und daß ihr Ursprung auf einem göttlichen Gesetz beruhe. Zu den letzten 4 Schriftchen sind Paraphrasen des Themistios von L. Spengel veröffentlicht. Περί μαχροβιότητος χαί βραγυβιότητος beleuchtet unter den Gesichtspuncten des Vernichtbaren und Nichtvernichtbaren und des Einflusses des Feuchten und Warmen auf die vitale Kraft den Ursprung und die Bedingungen des langen und kurzen Lebens. Περὶνεότητος καὶ γήρως lehrt mit der gebehnteren Abhandlung  $\Pi = \rho i$  å $\nu \alpha \pi \nu o \tilde{\eta} \varsigma$ , deren Werth zugleich in der Darlegung älterer Philosopheme liegt, die Bedingung und den Sitz des Lebens (das Herz) sowie die Ursache des Athmens kennen; die Frage über das Alter wird mit einem Vergleich des erlöschenden Feuers aus Mangel an Brennstoff abgefertigt. Zwischen beiden liegt ber Tractat  $\Pi \varepsilon \rho i \zeta \omega \tilde{\eta} \zeta x \alpha i \vartheta \alpha v \acute{\alpha} \tau o \upsilon$ , der im flüchtigen Resumé

ben Inhalt ber 3 voraufgehenden Schriften wiedergiebt, ben Abschluß bieses Περί αλοθήσεως init. versprochenen Vereins von Abhanblungen meldet und noch eine Betrachtung Περί νόσου καὶ ύγιείας verheißt. Auf ihre Absassung zu schließen erlaubt der Titel De sanitate et morbo im Katalog bes Arabers. Den Schluß bieser Partie bilben 2 für unecht erklärte Schriften, Περὶ πνεύματος, worin ein angeborenes aveoua als Bedingung des animalischen Lebens erscheint, und die gelesenere Abhandlung Περί χρωμάτων, deren Gegenstand in den kleineren Naturalia angebeutet ist, über Wesen, Zahl und Qua= litäten der Farben, besonders der Farben der Pflanzen und ihre Mi= schung, auch der Blumen und Früchte, der Haare, der Federk, der Schuppen und der Haut. Einem Zeugniß Plutarchs zufolge hinter= ließ Aristoteles 2 Bücher über die Farben, und Georgios Pachy= meres verzeichnete sie in seinem Katalog. Die Echtheit der uns vor= liegenden, von Michael Psellos commentirten Schrift ist fraglich: Portus und G. Schneiber erklärten sie für einen Auszug aus dem gleichen Werk Theophrasts, N. Tietze für ein Excerpt aus dem aristotelischen Buch über die Pflanzen, A. Prantl für eine Arbeit der peripatetischen Schule. Ohne Darlegung des historisch-kritischen Standpunctes der Frage gegen die Farbentheorie des Empedokles, Demokrit und Plato, ohne planmäßige Ordnung und in breiter Ausführung mit lästigen, wörtlichen Wiederholungen im durchbroche= nen, lückenhaften Vortrag, in Satz und Periodenbau übel und nach= lässig, ist dieses Werk des Aristoteles mit Recht für unwürdig erklärt Vollständigere und gefürzte Texte in Handschriften gestatten die Hypothese einer doppelten Recension. Die kleinen naturwissen= schaftlichen Schriften überliefert in reichster Zahl mit den Büchern Περὶ ψυχης Vaticanus 266 (V); 3. Bekker sah die Handschriften E, S, U und L Περὶ ψυχης, Μ Περὶ οὐρανοῦ sowie P und Q Περὶ χόσμου ein, ferner für den Text Περὶ αἰσθήσεως und Περὶ μνήμης ben Vaticanus 261 (Y), andere Stücke wurden im Oxoniensis collegii corporis Christi W. A. 2. 7 (Z), Περὶ πνεύματος noch im späten Palatinus Vaticanus 162 (Ba), Περὶ χρωμάτων in E, L, M und P, im Ambrosianus H. 50 (Xa), mit ber Thiergeschichte im Marcianus 212 (Ga) und mit der Metaphhsik im Marcianus 214 (Ha) verglichen; A. Prantle Augustanus 502 aus dem 15. Jahrhundert ist ent= behrlich. Aus der Reihe dieser eine weite Disciplin schöpferisch or= ganisirenden und darstellenden Schriften sind verloren die Mnemonik, die von Simplifios und David citirten 'laxpexá, die noch aus Fragmenten ersichtlich, vielleicht in den physischen Problemen vorbereitet waren, die 'Οπτικά (2 Bücher Περί δψεως, Vit. Marciana Τὰ δπτιχὰ προβλήματα), worauf Phys. probl. XVI, 2 verweist, Περί γυμῶν bei Olympiod. ad Meteorol. II, 3., vielleicht richtiger zur Pflanzengeschichte zu verweisen (ein Fragment über den Geschmack ber Quellen unter der Aufschrift Aristoteles bei Stob. Ecl. phys. 1, 42.), und Περί τροφης, von Aristoteles De anima II, 4. 16 in Aussicht gestellt.

Φυσιογνωμικά, von 3. Beffer im Laurentianus 57. 33 (Ja), im Marcianus append. 4. 58 (Ka) und Marcianus 263 (La) verglichen, ein im aristotelischen Corpus von Alters her über= liefertes, aus minbestens 2 Werken gleichen ober ähnlichen Inhalts übel zusammengelesenes, fragmentarisches und lückenhaftes Machwerk, handelt von der Kenntniß geistiger Qualitäten aus äußeren Merkmalen und verräth in der vorliegenden Form keine bestimmtere als peripa= Einen vollständigeren Text — bereits Antigonos tetische Autorität. von Karhstos, weiterhin Plinius lasen das aristotelische Werk in abweichender und reicherer Verfassung — giebt in schlechten, zer= splitterten und ordnungslosen Supplementen der anonyme Epitomator des Rhetors Polemon (έχ των Πολέμωνος φυσιογνωμιχων) und ein lateinischer Interpret in seinem aus dem verlorenen Arzt Loxos unter Kaiser Habrian, aus dem damals wohl noch vollständigen Ari= stoteles und aus Polemon compilirten Buch der Physiognomik. Metaphrast bes Epitomators Polemons ist Abamantios, ber britte in der Sammlung physiognomischer Schriften aus dem Alterthum, welcher die ursprüngliche Reihenfolge des Aristoteles, die mit den Füßen begann, umgekehrt wiederherstellte. Den größeren Theil des echten Bolemon sowie die eigentliche, vom Spitomator völlig vernichtete Orbnung der Stücke erwartet man zugleich mit den Fragmenten des Lo= ros und ben Excerpten des aristotelischen Buches aus jener sehr alten lateinischen Uebersetzung, die vollständig im Codex Leodiensis ethalten, auch die der griechischen Spitome beigefügte  $E \times \lambda \circ \gamma \dot{\gamma} \tau \tilde{\omega} \nu$ σημείων (Signa Aristotelica) bewahrt. Im Oxoniensis Ashmol. 399, einer im 14. Jahrhundert aus dem Archetypon vom Jahre 1152 sehr nachlässig genommenen Abschrift, erscheint bie Reihen= solge bereits verwirrt. Mehr an Polemon und Abamantios als an Aristoteles hält sich die einfältige lateinische Phisonomia, die jener dem Aristoteles aufgebürdeten, völlig unwürdigen Schrift Secretum secretorum anhängt, einer vom tripolitanischen Klerifer Philip= pos (vor Albertus Magnus 1193—1280) aus dem Arabischen über= tragenen Compilation an Alexander den Großen; lettere lehrt in 10 Büchern Alles und noch Einiges zu Nutz und Frommen des Körpers und Geistes und exfreute sich im 13. und besonders im 14. Jahr= hundert, in die meisten europäischen Sprachen übersetzt, eines großen Rufes.

V. Die Biologie ober die Lehre von der Thiers und Pflanzenswelt (Ιστορία φυσική de ingressu anim. 1) stellen descriptiv, anatomisch und physiologisch die Resultate ernster, langwieriger, mikrosslopischer Forschungen zusammenfassend, die Schriften Περὶ ζώων ιστορία, Περὶ ζώων μορίων, Περὶ ζώων γενέσεως und Περὶ φυτῶν dar. Dem beschreibenden Theil ist vornehmlich die Thiergeschichte gewidmet, Περὶ ζώων έστορία (Περὶ τὰ ζῶα ίστορίαι, Ζωική ίστορία de partt. anim. III, 5. Ιστορίαι περὶ τῶν ζώων ibid. II, 1), deren Absassung liegt. Von einer Uedersicht über die Unterschiede und Hauptgeschlechter der Thiere eingeleitet, lehrt das Berk in 10 Büchern zunächst die ungleichartigen und gleichartigen oder

einfachen Theile bes thierischen Körpers kennen, der Blutthiere mit besonderer Rücksicht auf die menschlichen Glieder sowie der blutlosen Thiere, deren Gruppen, die Weichthiere, die Weichschalthiere, die Schalthiere und die Insetten, mit einer Zugabe über einige besondere Thierformen des Meeres pach ihrem Wesen und ihren äußeren wie inneren Theilen in übersichtlicher Darstellung hervortreten. Hieran reihen sich die Beschreibungen der Sinne, der Stimme, des Schlases und Wachens, der Geschlechtsunterschiede und vom 5. bis 7. Buch in nicht streng eingehaltener Ordnung das Zeugungsgeschäft und die Entwicke lung der Theile bei den Schalthieren, den Meernesseln und Schwämmen, den Weichschalthieren, den Weichthieren, den Insekten, den eierlegenden Vierfüßlern, den Schlangen, Bögeln, Fischen, Walfischen, lebendig gebärenden Vierfüßlern und Menschen. Das 8. und 9. Buch giebt allgemeine Ausführungen über das stufenweise Wachsen der Berrichtungen ber organischen Wesen oft in paralleler Zusammenstellung ber Classen, über die örtlichen Differenzen, die Nahrungsweisen, ben Wechsel des Aufenthalts nach den Jahreszeiten, das periodische Berbergen, das Wohlbehagen der Thiere, ihre Verschiedenheit nach Gegend, ihre Güte nach Dertlichkeit, ihre Gebräuche und kunstmäßigen Triebe, ihre Beränderung nach Alter und Jahreszeit. Das 10. Buch über die Ursachen der Unfruchtbarkeit, dessen Inhalt dem Titel im saörtischen Katalog Trèp toù un revvar entspricht, gilt insgemein für unecht und ist wegen seiner auf Therapie gerichteten Tendenz wahrscheinlich aus ärztlichen Areisen hervorgegangen; L. Spengel vermuthete daß in diesem Buch, das unter den 5 vaticanischen Handschriften nur Vaticanus 262 (Da) enthält, auch im Marcianus 208 (Aa), im Laurentianus 87. 4 (Ca) und in der Uebertragung des Theoborus Gaza fehlt, in ber Editio Aldina aber als Supplement nachgetragen ist, eine Retroversion aus der lateinischen Uebersetzung einer besonderen aristotelischen Schrift vorliege. Einem begründenden Anhang hierzu gleich kommt ein Stück, bas Albertus Magnus aus einer arabischen Uebertragung als 21. Buch der Zwerk mittheilt. Mit der Auflösung des gesammten Werkes sind jüngst H. Aubert und Fr. Wimmer vorgegangen; außer längeren wie kurzeren Einfügungen und außer dem 10. geben sie auch das 7. Buch, das in Handschriften und in den lateinischen Bearbeitungen von Scotus und Guilelmus hinter bem 9. steht und erst von Theodorus Gaza an die jezige Stelle verwiesen ist, für nichtursprünglich, das 9. Buch aber aus inneren wie äußeren Gründen für ein spätes Flickwerk aus. - Περίζώων μορίων begründet in 4 Büchern zuerst mit beson= derer Hervorhebung der Beziehungen der Psphologie zur Thierkunde im 1. Buch, das den Werth einer allgemeinen Einleitung zur Zoologie trägt, die wissenschaftliche Lehre von den thierischen Functionen, deren Ursachen und Zwecken, beleuchtet vom 2. Buch an die gleichartigen Theile der Blutthiere, Blut, Fleisch, Knochen, und mit Ausschluß der äußeren Glieder die ungleichartigen Bestandtheile derselben, Kopf und Hand, vom 4. Buch c. 5 an die Theile der blutlosen Thiere nach den Gattungen, die zur Ernährung geschaffenen Theile, Zunge und Zähne ber Weichschalthiere, Schalthiere und Insekten, ben Schlund, ben Empfindungstheil und nachträglich die inneren Ernährungstheile sowie die

Berrichtungen ber äußeren Theile bieser 4 Gattungen. Mittheilungen über die außeren Glieder der Blutthiere, der lebendig gebärenden wie eierlegenden Vierfüßler, der Vögel und Fische lehnen an eine frühere Bartie an und schließen mit einer Beigabe über Zwischenbildungen, die Seehunde, Fledermäuse und Strauße ab. Die Gründe der Bewegung und der bewegenden Organe der Thierkörper fügt das Schriftchen Περί ζώων πορείας ήτημ. Περί ζώων χινήσεως, c. 11 als unmittelbarer Vorläufer der Studie  $\Pi \varepsilon \rho i \zeta \omega \omega \nu \gamma \varepsilon \nu \varepsilon \sigma \varepsilon \omega \varsigma$  bekichnet und von Bona Meher, B. Rose und E. Zeller wegen eines wohl nur scheinbaren Wiberspruchs mit der aristotelischen Lehre vom Warmen als der belebenden Ursache der Thiere beanstandet, veist unter Annahme eines πνεύμα σύμφυτον als der bewegenden Kraft bes Thierkörpers die Seele als Princip der Bewegung nach. — Περί ζώων γενέσεως, die 3. Hauptschrift und unmittelbare Fort= setzung der voraufgehenden Werke, von physiologischem und anatomischem Charafter, betrachtet in 5 Büchern das Wesen und die Ursache der Zeugung und die Entwickelung ver Thiere. Das 1. Buch untersucht bie mannlichen und weiblichen Geschlechtstheile, die Begattung und bie Entstehung der Saamenflüssigkeit, den Monatsfluß, die Einwirkung des mannlichen Saamens, den Prozeß der ersten Keimbildung und den Grund der Geschlechterscheidung. Hiermit verbindet sich im 2. Buch auf physiologischer Grundlage der Nachweis der Theilhaftigkeit des Inbividum's am Göttlichen und Ewigen, der Ursache der Fortpflanzung ber Art. Das männliche Princip ist ber göttlichen Natur verwandter, der Zengling je nach der Beschaffenheit der Thiergattung vollkommener ober unvollkommener. Die Beschaffenheit, Wirksamkeit und Beseelthelt des Saamens und daher auch des Keimes und im Keime, die vollkommeneren Grade der lebendig gebärenden Thiere und der Mensch, vie Ansscheidung des Saamens und Monatsflusses, die Bildung, Entwidelung und Ernährung des Embryo und die Bastarbgeburt erfüllen biefe interessante Partie. Das 3. Buch blickt auf die Bögel, die Qua= lität und Menge der Eier, die Nabelgefäße und ihr Verhältniß zu Dotter und Schale, auf die Fische, den Selachier, den Seeteufel und bie Anochenfische, auf die Weichthiere, die Weichschalthiere, die Insekten, vornehmlich auf die Bienen, und die Schalthiere. Im 4. Buch entbillt uns Aristoteles die Ursachen der Entstehung von Männchen und Beibehen und ihre Unterschiede und Berhältnisse zu den Jungen, lehrt und Mißformen kennen, Ueberfruchtung, vollkommenere und unvollkommenere Bildungen bei ber Geburt, krankhafte Schwangerschaft, Mola, Mich, Träcktigkeitsbauer und Periodicität. Im 5. Buch endlich sind allzemeine Resultate über specielle Eigenschaften ber Thiere hinsichtlich threr Entwickelung, über ben Schlaf ber Embryonen und Kinder, die Augen und das Sehen, Hören und Riechen, über die Haare, die Haut titt ihre Farbe, die Stimme und die Zähne niederlegt. Zu den biowgischen Berken, beten Gesammtsumme Plinius Hist. nat. VIII, 16 auf ungefähr 50 Blicher Zwixw berechnet und wovon Titel wie Υπέρ των συνθετών ά, Υπέρ των μυθολογουμένων ζώων ά Theile bezeichnen, gaben bie oft citirten, aus wenigen gesicherten Bruchftücken nicht Karen Avaropai in 8 (6, nach dem Araber 7) Büchern wahricheinlich Illustrationen mit begleitendem Text. Eine Exdory avaro-

 $\mu \tilde{\omega} \nu$  führt noch ber laërtische Index an. Apul. orat. de mag. 36: Legisti profecto Aristotelis Περί ζώων γενέσεως, Περί ζώων ανατομης, Περί ζώων ίστορίας multijuga volumina. Die uns erhaltenen größeren Schriften weisen eine wohlgeordnete und tief begründete Thierwissenschaft nach, beren Auffassung und natürlicher Gliederung bie moderne Shstematik sich immer mehr nähert. Sie überrascht durch bas Bestreben der parallelen Betrachtung der einzelnen Gattungen und setzt ebenso ein umfassendes Studium und reiche Hülfsmittel, wofür Alerander der Große selbst die Hand bot, wie eine tiefe Renntniß in Physiologie und anatomischer Empirie voraus; auch steht sie zur inductiven Methode und dem ganzen philosophischen System des Meisters in großer Harmonie. Die jüngste Wissenschaft verdankt ihm vornehm= lich die Fixirung der Gruppen der lebendig gebärenden und eierlegen= den Vierfüßler, der Vögel, Fische, Rephalopoden, Crustaceen, Conchiferen und Insekten. Die weiteste Verbreitung dieser Werke im Alterthum barf für gesichert gelten; an sie schloß Theophrast und Straton an, Verfasser einer gleichen Schrift Περί των μυθολογουμένων ζώων. Doch bereits das nächste Zeitalter begann so große Massen auf Auszüge und Collectaneen herabzusetzen, wozu König Ptolemäos II. Philadelphos mit besonderem Interesse Anregung gab. So existirte von Aristophanes aus Byzanz ein Excerpt aus der Thiergeschichte, das jüngst V. Rose Anecd. Graecobarb. Tom. II, p. 17 —40 im bhzantinischen Auszug für die Sammlung des großen Epis tomators Ronstantin VII. Porphyrogennetos veröffentlicht hat, Των 'Αριστοτέλους περί ζωων έπιτομή. Bon Arbeiten der Commentatoren ist bisher nur Wenig bekannt geworden, und auch hierin zeichneten sich die Araber Avicenna und Averroës aus; gedruckt liegt vor der Commentar des Joannes Philoponos zur Schrift Περί ζώων γενέσεως und Scholien Περί ζώων μορίων. Die Grundlage des Textes, der stark gelitten und in der Thiergeschichte besonders Zusätze aller Art empfangen hat, im Stil von der Einfachheit des aristotelischen Vortrags sich entfernt und durch Wortbildungen und abweichende Termini auffällt, bilbet der Codex Vaticanus 1339 (P), der außer den kleinen naturwissenschaftlichen Schriften sämmtliche zoologischen Werke vereinigt, die Quelle der Vulgata. ben Bekkerschen Text ber Laurentianus 81, 1 (S) und ber nicht alte Vaticanus 261 (Y), beibe für die 4 letzten zovlogischen Werke verglichen, der oben ausgezeichnete Parisinus regius 1853 (E) für Περί ζώων χινήσεως und bis ins 4. Buch wo er abbricht für Περὶ ζώων μορίων, ber jüngere Vaticanus 260 (U) für Περὶ ζώων μορίων und Περί ζώων πορείας, und einzeln für Περί ζώων γενέσεως ber Oxoniensis collegii corporis Christi W. A. 2. 7 (Z), auch für Περί ζώων πορείας und für das 2. Buch Περί ζώων μορίων herangezogen. Dazu die zahlreichen einzelnen Exemplare der Thiergeschichte, wovon die bisher ganz ober theilweise genützten 8 Numern einer Notiz der jüngsten Herausgeber zufolge zwei Familien von ziemlich gleichem Werth bilden: Laurentianus 87. 4 (Ca), angeblich der beste, und mit ihm übereinstimmend Marcianus 208 (Aa), bem ber Bruncksche Rhenanus sich beigesellt und die alte lateinische Uebertragung Wilhelms von Mörbede; ber anderen

Ueberlieferung fallen zu 3 Vaticani 261 (Y), 262 (Da) aus ziemslich alter Zeit und von höherem Werth als selbst P, und die bessere Hand in 506 (Ea), der Ambrosianus und Parisinus mit der Liebersetzung von Theodorus Gaza und dem Text der Aldina. Marcianus 212 (Ga) giebt das 7. für das 9. Buch aus.

Περὶ φυτῶν 2 Bücher, von 3. C. Scaliger für eine Fälschung aus späterer Zeit, von E. H. Meher für Excerpte des Beripatetikers Nikolaos Damaskenos, ber als Metaphrast ari= stotelischer Bücher, als Commentator der Metaphysik und in arabischer Literatur als Bearbeiter des aristotelischen Werkes über Pflanzen ge= nannt wird, aus den phytologischen Schriften des Aristoteles und Theophrast erklärt, sind in Geist und Sprache ebenso der aristote= lischen Literatur fremd wie unähnlich ben unter Theophrasts Namen überlieferten zwei Werken Historia plantarum und De causis plan-Der Existenz eines aristotelischen Werkes über die Pflanzen, das Aristoteles selbst in mehreren echten Schriften entweder als bereits von ihm verfaßt oder als künftig zu verfassen nennt, widersprach vornehmlich auf Grund des Schweigens des gründlichen Kenners dieser Literatur Plinius das Urtheil mehrerer neueren Gelehrten, doch trat man durch die Hypothese einer doppelten Arbeit im Sinn der Ioroρία περὶ ζώων und der Schriften Περὶ ζώων μορίων und Περὶ ζώων revéσεως (C. Prantl) der Forschung über die Echtheit unserer Bücher ebensowenig näher wie (L. Spengel und E. Zeller) durch Annahme einer Fälschung der Citate bei Aristoteles. Auch bietet die kühne Annahme, daß Aristoteles Verfasser ber theophrastischen Pflanzenwerke sei mit Ausnahme des 9. Buchs ber Pflanzengeschichte, das in Form wie in breiter und bequemer Ausführung von der gedrängten Kürze ber übrigen Bücher völlig verschieden ist und auch im Ausdruck Son= berheiten bewahrt, keinen Anhalt; mit Uebereinstimmungen der Parallelstellen aus aristotelischen Schriften streiten dronologische Erwä= gungen und ber harte, wenig glänzende Stil. Nun weist die Geschichte unserer 2 Bücher  $\Pi \in \rho \wr \varphi \cup \tau \tilde{\omega} \nu$ , beren Urheber sich II, 2 als Verfasser einer Meteorologie nennt (Posidonius Μετεωρολογικά, Pha= nias aus Eresos Περί φυτῶν), auf einen starken, von Sammlern der Geoponika unterhaltenen Verbrauch des (ursprünglichen) Originals hin. Sie kündigen sich als Rückübersetzungen aus dem (Arabisch=) Lateinischen an, wofür nach bem Zeugniß bes Hermolaos zu Dioscorid. I. 28 ein gewisser Maximus, wahrscheinlich ber als griechischer Metaphrast lateinischer Schriften bekannte Mönch Maximus Pla= nubes aus Nikomebia um 1330, seinen Namen giebt. Das lateinische Original des Maximus war die von Alfred vor dem Jahre 1250 aus bem Arabischen bes Ishak=ben=Honain übertragene ältere, von Meper aus neuen Handschriften herausgegebene Phytologie, ber wieberum eine jüngere lateinische Uebersetzung folgt. Berloren aus dieser Doctrin sind Tewpyera. 3. Bekker verglich das Werk im Codex Marcianus 215 (Na), einige Stellen im Parisiensis 2069 (Pa), die beide ein anonymes Proömium einseitet, das 2. Buch auch im Urbinas 38 (Qa) aus ber Feber bes Michael Apostoles.

VI. Beiläufer aus dem Gebiet der Phhsik, Me= chanif und Mathematik. Φυσικά προβλήματα, jest auf 41 Bücher vermehrt, eine ungeordnete, in ihren Abschnitten ungleiche Sammlung von Aporien in gangbarer Frage- und Antwortsform vornehmlich aus dem Gebiet der Phhsik und Medicin, die nur selten zu kleinen wissenschaftlichen Erörterungen entwickelt sind, entstammen zum größten Theil einer jett unbekannten Quelle; eine Anzahl ist zerstreuten Bemerkungen in der Meteorologie, in den Schriften über die Thiergeschichte, über die Theile der Thiere, über Vergehen und Entstehen, über Empfindung, der geringste Theil den ethisch-politischen Aeußere Zeugnisse (7 Citate des Gellius) wie Werken entnommen. der Inhalt, vornehmlich aber die Abweichungen von aristotelischer Lehre und ein Hinneigen zu materialistischer und sensualistischer Anschauung präcisiren die seit Stephanus vererbte Meinung, daß die Probleme nur zum kleinsten Theil für aristotelisch gelten dürfen, dahin daß dieses Conglomerat von Beschlüssen nur ursprünglich den Ideen und Formen des Meisters angehöre, mit späteren Problemen bereichert sei und auf denfelben Ursprung zurückführe, welchen die pseudo-theophrastischen Werkchen de igne, de odoribus, de ventis, de sudore und die im aristotelischen Nachlaß überlieferte Schrift Περί χρωμάτων nachweisen, d. h. auf die ältere peripatetische Schule nach Theophrast. wie jüngere Zeiten gefielen sich in so mühelosen Specialitäten, barunter Plutarch, dessen 40 Quaestiones naturales 1 aristotelisches Problem einschließen, Alexander aus Aphrodisias, bessen (un= tergeschobenen) 2 Bücher Ίατριχων χαὶ φυσιχων προβλημά- $\tau \tilde{\omega} \nu$  31 aristotelische Probleme enthalten, und vermuthlich unter Kaiser Tiberius der Jatrosophist Cassius Felix, dessen 'larpexal anoρίαι χαὶ προβλήματα περὶ ζώων χαὶ τετραπόδων 16 aristotelische Probleme bringen. Diese Literatur ist jüngst nach Iri= arte, ber Catal. MSS. Matrit. p. 323 sq. aus Cod. 94 vom 3. Buch der Έχλογαὶ 'Αριστοτέλους ιατριχών χαὶ φυσιχών 22, vom 4. Buch der Φυσικά προβλήματα 184 Probleme mittheilte, wovon 38 in unserer Sammlung wiederkehren, auf 41 Bücher gebracht worben. Die Verfassung des Textes ist desperat; auf vielen Puncten jedoch kommt die Vergleichung der zahlreichen zum Theil wörtlichen Wiederholungen zu Hülfe. 3. Beffer zog den Laurentianus 87. 4 (Ca), den späten Vaticanus 1283 (Xa) aus der Bibliothek des Cardinals Caraffa mit einem herrlichen Miniaturkopf bes Aristoteles an der Spike, ben Parisiensis 2036 (Ya), ben oft genonnten Marcianus 200 (Q), Marcianus append. 4. 58 (Ka) und Marcianus 215 (Na) heran.

Προβλήματα μηχανικά, eine Sammlung von Aporien aus dem Gebiet der Mechanik, deren Lösung in die Gegenfrage verslegt ist, mit Empirie und Scharssinn nicht sowohl in der Absicht gesschrieben, die Gesetze des Gleichgewichts und der Schwere theoretisch zu beleuchten, als vielmehr an einzelnen wichtigen und interessanten Vorkommnissen oder Erfolgen vorzugsweise mit Zugrundelegung der Hebelkraft das αἴτιον oder die natürlich wirkende Ursache auszuhellen. Die Behandlungsweise ist durchweg einsormig, die Sprache kurz und

aphoristisch, dunkel und schwierig und durch gehäufte Tautologien ge= schmacklos. Den übeln Text überliefern Vaticauus 1339 (P), der verderbte Urbinas 544 (Wa) mit einigen Scholien und die nur auf einzelnen Buncten von J. Beffer verglichenen Vaticanus 253 (L), Palatinus Vatic. 162 (Ba) und ter Marcianus 214 (Ha) ungefähr aus dem 11. Jahrhundert; dem 4. Capitel fehlt der Schluß, bas 26. bleibt unlesbar. An der Autorität des Aristoteles ist bisber nicht gezweifelt. — —  $\Pi \varepsilon \rho i d \tau \delta \mu \omega \nu \gamma \rho \alpha \mu \mu \tilde{\omega} \nu$ , ein mathematisches Stud über die untheilbaren Linien, von 3. Bekker in 3 Vaticani, in 2 Marciani, im Ottobonianus 45 (Ua), im Laurentianus 87. 21 (Za) und in bem einem schlimmen Archethpon ent= stammenden Urbinas 44 (Wa) verglichen, galt von Alters her zugleich für Eigenthum Theophrasts. Titel verlorener mathematischer **Berte Μαθηματικόν ά und Περί μονάδος. - - Θαυμάσια (Πα**ράδοξα) ακούσματα, eine ordnungslose Summe von Notizen aus dem Bereich der Mythologie, Geographie, Naturgeschichte, Mineralogie, Botanik und Literatur, die ebenso interessant wie lehrreich im Einzelnen, nur theilweise aus einer echten Adversariensammlung des Aristoteles abgeleitet ift. Daß diese Schrift in ihren Hauptbeständen vor Unti= gonos aus Karhstos zusammengetragen wurde, läßt c. 100. p. 838. Berot. vermuthen, woselbst Sardiniens noch unter karthagischer herrschaft gedacht ist. Der Sammlung des Karhstiers selbst standen ältere Berichterstatter über wunderbare Dinge und Geschichten zu Gebot, Aristoteles, Kallimachos, Urheber einer Θαυμάτων των είς απασαν την γην καὶ τόπους όντων συναγωγή, und zahlreiche Specialsammlungen, bergleichen der Sprakusaner Nhmphodor mahr= scheinlich im Auftrag Königs Ptolemäos II. Philadelphos  $\Pi \epsilon \rho i \ \tau \tilde{\omega} \nu$ έν Σακλία θαυμαζομένων weniger im Interesse der Naturwissenschaft als im Eifer für polymathische Erudition schuf. In späterer Zeit mtstand aus ähnlichen Quellen eine Θαυμασίων συναγωγή durch Alexander Bolyhistor. Auf keinem anderen Boden steht die unter dem Ramen des Aristoteles überlieferte Sammlung, deren Platz in A. Bestermanns Παραδοξογράφοι ist. Zerstückelt und wiederum er= ginzt und bereichert, vorsichtig aus Antigonos zu emendiren, weist sie, quantitativ wie qualitativ in zahlreichen Handschriften zu Rom, Benedig, Florenz, Oxford und Kopenhagen verschieden, auf fleißige Lesung und Benutung in älterer wie jüngerer Zeit hin. Sie befindet sich in heilloser Ueberlieferung, am besten noch in dem durch Alter und Kalligraphie beachtenswerthen Codex Vaticanus 1302 (Ra) aus der Bibliothet des Fulvius Ursinus.

## B. Werke aus dem Gebiet der praktischen Wissenschaft.

Ì

VII. Die Ethik des Aristoteles. Von Alters her gingen wier dem Namen des Aristoteles die noch erhaltenen 3 Schriften über de allgemeine Ethik: Αί 'Αριστοτέλους πραγματεΐαι Εὐδήμειοί τε να Νιχομάχειοι χαὶ Μεγάλων 'Ηθιχῶν ἐπιγραφομέναι, nach dem jetzt

ältesten Zeugniß bes Platonikers Attikos bei Euseb. Praep. evang. XV, 4. Das Verhältniß dieser Werke zu einander, ihre Authenticität und innere Verfassung, ihre Zeit und Reihenfolge ist seit Patricius bis auf die jüngsten Untersuchungen von L. Spen= gel, A. Trendelenburg und Honitz eine vornehme Aufgabe der historisch-philosophischen Kritik geblieben. Man hat sich dahin geeinigt, daß die Hoixà Nixouáxsia in 10 Büchern in Gehalt, Form und Darstellungsweise allein des Meisters würdig und wahrscheinlich von Rikomachos nach dem Ableben seines Vaters veröffentlicht sind, daß die 7 Bücher Holxwv Eddyusiwv von Eubemos aus Rhodos, bem Schüler und ältesten Paraphrasten des Aristoteles, im Geist des Lehrers jedoch nicht ohne Freiheit und Selbständigkeit in der Absicht geschrieben waren, die Moralphilosophie des Aristoteles (basselbe erfuhr wahrscheinlich auch die Physik) in kurzerer Fassung zu wiederholen, auf einzelnen Puncten zu berichtigen und gegen Angriffe der Gegner zu befestigen, daß endlich die ihres Sammelinhalts wegen sogenannten Merala 'Hdexa in 2 Büchern mit Benutung der nikomachischen Schrift vornehmlich aus der Ethik des Eudemos gezogen wurden in einer Zeit, wo bereits stoische Weisheit und Terminologie in der peripatetischen Schule Eingang gefunden hatte. Daß sie für aristotelisch gelten will, beutet bas Citat II, 6 Tonep έφαμεν εν τοῖς αναλυτιχοῖς an. Um der ursprünglichen Fassung des aristotelischen Werkes möglichst nahe zu kommen, mußten die Bücher V—VII, welche in den Handschriften zugleich Buch IV—VI der eudemischen Ethik sind, ihrem Verfasser vindicirt werden. Aeußere Zeugnisse, Plan, Inhalt, die Weise des Vortrags und die glänzende lichtvolle und kräftige Sprache geboten, das 5. Buch der nikomachischen Ethik über die Gerechtigkeit mit Ausschluß des (11. 12. und) 13. Capitels als aristotelisch dem ersten Werk, dagegen das 6. und 7. Buch als 5. und 6. Buch der eudemischen Ethik zu belassen. Der Urheber ber großen Ethik bewahrt im 3. Capitel des 2. Buchs einige Aporien über die Gerechtigkeit, die wahrscheinlich den im 4. Buch fragmentarischen Eudemien entnommen waren. Es wird durch die Beziehung Metaphys. I, 1. p. 981. B. glaublich, daß vom 5. Buch der eudemischen Ethik über die dianoetischen Tugenden das nikomachische Stud im Wesentlichen nicht verschieden war und Veranlassung zu dieser Verwirrung gab. Die Lehre über die Lust im 10. Buch der Nikomachien wiederholt in freier Ausführung Buch VII, 12—15 und empfiehlt die Entfernung des ganzen Buches oder wenigstens dieser Capitel aus der nikomachischen Ethik. Das gegenseitige Verhältniß stellt sich so: Eth. Nicom. I. II. III, 1—7 entspricht Eth. Eudem. I. II. (Magna Mor. I, 1—19) mit Auslassungen und Begründungen allgemeiner Art über Eudämonie, Tugend und Willensfreiheit; Nicom. (11, 7) III, 9—15. IV. bilben ben Inhalt von Eudem. (II, 3) III. (Magna Mor. I, 21 -33) über die ethischen Tugenden, in beren Recension ein bestimmter Plan vermißt wird, mit Ausschluß der Gerechtigkeit; Nicom. VI. gleich Eudem. V. (Magna Mor. I, 35) bringt die dianoetischen Tugenden. die Kunst, die Wissenschaft, die Klugheit, die Weisheit, die Vernunst: Nicom. VII. Eudem. VI. (Magna Mor. II, 4-7) handeln von der Mäßigkeit und Unmäßigkeit und von der Lust; Nicom. VIII. IX.

Eudem. VII, 1—13 (Magnu Mor. II, 11—17) von der Freundschaft; Eudem VII, 13—15 (Magna Mor. II, 8—10) von der Macht der Klugheit oder praktischen Einsicht, der εὐτυχία und καλοκαγαθία; Nicom. A. von der Lust und Glückseligkeit. Die aristotelische Ethik tritt in innige Verbindung mit der Politik und gründet sich auf den Sat, daß der Trieb zur wahren Tugend dem Menschen von Natur eingepflanzt sei, die Tugend, nicht ein reines Wissen im Sinn des Sofrates und Plato, durch vernunftmäßige Uebung und Erziehung zur Wahrheit werde. Ohne die Vernunft kann nichts Gutes sein und nichts Vernünftiges ohne die Tugend. Daher sind die beiden Arten ber Tugend, die ethische und die dianoetische, von einander unzertrenn-Die ethischen Tugenden kommen dann, wenn die natürlichen Triebe der Vernunft gehorchen und von ihr das richtige Maß erhalten. Dieses Maß oder die rechte Mitte zu bestimmen, ist Aufgabe der dia= noetischen, theoretisch betheiligten Tugenden; Weisheit, die ganz theoretisch ist, ist die rechte Mitte zwischen Dummheit und Verschmitztheit; Gerechtigkeit, die höchste ethische Tugend, weil sie im Staatsleben zur Birtuosität führt, zwischen Unrecht thun und Unrecht leiden; die Gerechtigkeit krönt die Billigkeit, die wiewohl gegen den Buchstaben des Gesetzes ergänzend oder berichtigend das Gesetz erfüllt. Tugend und Bluckfeligkeit entsprechen dem Maß des Vermögens und der Thätigkeit; die höchste Glückeligkeit fließt aus rein vernünftiger Energie und trägt den Werth "einer vollkommenen praktischen Thätigkeit in einem voll= tommenen Leben". Aeußere Güter sind hierfür nur Erfordernisse. Ein der Lust oder der Befriedigung der Begierden ergebenes Leben lommt dem Thiere zu, das Leben nach Vernunft und ethisch-politischer Beisheit dem Menschen; das Leben in Wissenschaft ist höchstes Glück Wenn nun dieser Theil der aristotelischen Phiund vereint mit Gott. losophie, dessen Entstehungszeit mit Einschluß der Politik nach E. Zeller hinter die physischen Schriften, wahrscheinlicher jedoch vor dieselben und vor die Psychologie fällt, in der vorliegenden Verfassung keinen völlig reinen Genuß gewährt, die Wahrheit und erhabene Schönheit praktischer Ibeen und Sätze ist unverlöscht. Den Reiz ber Lesung der Nikomadien aber hebt und unterhält die Anmuth und der leichte Fluß der Rebe, die in den letzten 3 Büchern abweichend und verschieden, die Lobsprüche lateinischer Beurtheiler rechtfertigt. Hier mäßigt Aristoteles die gedrängte und verwickelte Beweisführung und führt wie im Bilde, nicht selten poetisch erwärmt, die Dinge vor unseren Augen vorüber. Der Text, besonders in den Eudemien lückenhaft und verderbt, ist für elle 3 Werke von 3. Bekker verglichen im Codex Marcianus 213 (Mb); die Nikomachien und die Große Ethik im Laurentianus 81. 11 (Kb) aus dem 10. Jahrhundert, der ältesten von allen bisher eingesehenen Handschriften, womit der von Fr. Susemibl verglichene Coislinianus 161 (Jb) in der Großen Ethik öfter übereinstimmt als mit Mb, auch für die Nikomachien bisweilen doppelte Lesarten bringt; die Nikomachien im Marcianus 214 (Ha) ungefähr aus dem 11. Jahrhundert, im Marcianus append. 4. 53 (Nb), im Parisiensis regius 1854 (Lb) aus dem 12. Jahrhunbert mit zahlreichen Scholien vielleicht von Michael Psellos, und m Riccardianus (Ob); die Eudemien noch im Vaticanus

Ţ.

1

K

ŧ.

7

5

?1

5

3

E,

t

8

1342 (Pb) und zu Anfang im Oxoniensis collegii corporis Christi W. A. 2. 7 (Z). Die Collationen mehrerer Parisienses burch Michelet, woran Hase einen Antheil hat, sind unbedeutend. alte lateinische Uebersetzung des 2. Capitels des 9. Buches der nikomachischen Ethik, die aus einem besseren Coder herrührt, hat mit Heranziehung des Monacensis 306 &. Spengel verglichen. ben Commentatoren ber ethischen Schriften bes Aristoteles sind genannt: Abrast, Aspasios, ber (ober Eustratios) im Parisiensis regius 1417 stecken soll, Andronikos von Rhodos, bessen Namen eine von D. Heinsius griechisch und lateinisch edirte Paraphrase ber nikomachischen Ethik trägt, Alexander von Aphrodisias, in seinen ethischen Untersuchungen zu Aristoteles bewährt, Porphhrios, Michael Ephesios, Eustratios, aus einem breiten und geschwätzigen Commentar zu mindestens 4 Büchern der nikomachischen Ethik durch Aldus Manutius bekannt, Stephanos und die Araber Ishak-ben-Honain, Alfarabi und Averroës. Stück Περί άρετων καί κακιων ist wahrscheinlich fremder Fabrik

VIII. Die Bolitit, Πολιτικών (Πολιτικής άκροάσεως) 8 Bücher, vor der Poetik gelegen und wegen der Notiz über Vorgänge bei ber Ermordung König Philipps von Makedonien V, 10 nicht vor Ol. III, 1. 336 vollendet, bringt nicht sowohl ein philosophisches Lehr= gebäude als eine historisch=fritische Darstellung bes zweiten Haupttheils ber praktischen Philosophie (της περί τὰ ἀνθρώπινα φιλοσοφίας), ber mit der Ethik innig verbundenen Staatsweisheit. Von dem platonischen Staat durch Zweck, geschichtliche Grundlage und praktische Ausführung unterschieden, betrachtet sie, nicht um das Bild des besten Staats zu entwerfen — benn eine Staatsform ganz ohne Fehler existirt nach Aristoteles überhaupt nicht — vorzugsweise die Formen und Bedingungen der verschiedenen Staaten und die Mittel ihrer Erhaltung vom historisch-kritischen Standpunct aus und geht nicht über bie Grenzen der Möglichkeiten. Von der Idee aus, daß der Staat als Ganzes und als Zweck früher als das Individuum als Theil und als Mittel und daß der Mensch von Natur ein politisches Wesen sei (ζωον πολιτιχόν) "mit dem unsichtbaren Bilde des Staats", daß die Politik, weil sie alle Gemeinschaft umfasse, von allen Gemeinschaften die engste und herrlichste sei, eingesetzt zum Genuß eines auf Tugend begründeren Eudämonismus, bessen erste Bedingung in der Familiengemeinschaft ruhe, wendet sich Aristoteles im 2. Buch nach einer Prifung ber Gesetze und Politik Platos und ber Schriften über die beste Staatsform von Phaleas und Hippodamos zu den relativ vollkommensten Verfassungen der Lakedämonier, Kreter und Karthager. Aristoteles sett 2 Hauptformen von Staaten, Aristofratien und Entartungen (παρεκβάσεις), deren jede 3 entsprechende gegensätliche Unterarten hat: 3 Aristofratien von gleichem Werth, Königthum, Aristofratie und Bürgerthum (πολιτεία κατ' έξογήν); 3 Entartungen, Thrannis, Oligarchie und Demokratie. Ihre Unterscheidung liegt in den Zielen ber Herrschenden, die entweder dem Gemeinwohl (τῷ χοινῷ συμφέροντι) ober ber Selbstsucht (to idio) sich zuwenden. Der Begriff des gerechten Bürgers fließt in der Aristokratie mit dem Begriff eines gerechten

Menschen zusammen. Die Staatsform muß ein Ausbruck der "gege= benen Verhältnisse" sein. Welche Staatsform, das Königthum, die reine Aristokratie ober die Bürgerherrschaft einsach die beste (h xpaτίστη άπλῶς), welche von den historisch bewährten Staatsformen die vorzüglichste (ή έχ των υποχειμένων ή αρίστη), welche für ein Volk mit höherer Mission die beste (η εξ υποθέσεως αρίστη), endlich welche für die Meistzahl der Bölker die dienlichste sei (ή μάλιστα πάσαις ταῖς πόλεσιν άρμόττουσα), dies zu wissen ist Sache des Staatsmannes. Den breiteren Raum füllen die Auslassungen über die Arten und gemischten Formen der Demokratie und Oligarchie. Von den gemischten Staatsformen ist den meisten Völkern am nützlichsten die Timokratie, gleichsam die Mäßigung der Demokratie und Aristokratie, und daher unter den Aristokratien als dritte Art empsohlen; sie ist für mittel= mäßig reiche Völker die passendste, weil ihre Grundbedingung, die Tugend, die Mitte zweier Extreme ist, der Begierde und Vernunft. Diesen Charakterzug hat das Griechenthum am Reinsten ausgeprägt, daher ihr Beruf zur Gründung gerechter und wahrer Staaten und ihre Befugniß, über die Barbaren zu herrschen. Autorität (td \beta ovλευόμενον), Macht (αί δργαί) und Gericht (το διχάζειν) find die Ge= walten; von ihrer Pflege sind die Sklaven auszuschließen, d. h. jeder dem Mangel an Charafter und Bildung diesen Beruf versagt. sonderes Interesse gewähren die Erörterungen über Staatsveränderungen und die Lehre von den Mitteln der Erhaltung der Staaten im 5. Buch, die mit Machiavellis Doctrin viel Gemeinsames nach= Die vornehmste Aufgabe der Gesetzgeber ist die Erziehung und Bildung der Bürger zur Einsicht und ethischen Tüchtigkeit, ein Sebiet, das Aristoteles in großer Uebereinstimmung mit Plato (I, S. 504.) zeigt. Alle Theile mit gleicher Ausführlichkeit zu erwä= sen — und man bemerkt mit Conring und Schneiber vor dem 5. Buch einen Ausfall über die Arten des Königthums, der Aristokratie und Bürgerherrschaft — verbot die Recension nur gebräuchlicher Staats= formen; auf vielen Puncten ertheilte die Dekonomik Auskunft. Zweifel an der Richtigkeit der überlieferten Ordnung der Bücher seit Ricolas d'Oresme find bisher nicht beseitigt; A. Scainus stellte merst das 7. und 8. vor das 4. Buch; L. Spengel empfahl dem 3. das 7., sodann das 8. 4. 6. zulett das 5. Buch folgen zu lassen. Dieses werthvolle, im begründenden Vortrag schrittweise vorrückende Denkmal gereifter hellenischer Staatsweisheit charakterisirt lakonische Ruze und eine gedrungene Sprache, die oft dunkel und schwierig, durch enden, Unebenheiten und zahlreiche Berderbnisse des Textes aufhält und ein wiederholtes Studium erfordert. Nächst der Poetik und Rhe= wielleicht die gelesenste ber aristotelischen Schriften, scheint sie in den Jahrhunderten nach Theophrast bei den älteren Peripatetikern, welche des politischen Sinnes und der historischen Kritik ermangelten, wenig Beachtung gefunden zu haben. Weber hört man von Commentatoren noch von Bearbeitern der Politik; sie war von der platonischen in Schatten und Bergessenheit gestellt. Erst seit der Mitte des 13. Jahrhunderts weckte fie, durch die üble lateinische Uebersetzung Wilhelms von Mör= bede zugänglich, ein flüchtiges Interesse, welches die Paraphrasen und

1

und Commentare des Thomas von Aquino und Albertus Magnus bezeugen. Als erster Kenner staatsökonomischer Weisheit aus Aristoteles wird Nikolas d'Oresme erkannt, welcher für König Karl V. von Frankreich die Politik und Dekonomik wie es scheint nach bem lateinischen Text Wilhelms ins Französische übertrug. Die lateinische Uebersetzung von Lionardo Aretino, einem Schüler bes Manuel Chrhsoloras, machte zuerst mit einem wahrscheinlich von Philelphus 1429 aus Konstantinopel nach Italien geführten griechischen Exemplar bekannt, welches in den Besitz des Florentiners Palla Strozzi überging. Der Aristoteles bes Albus Manutius rief zu allgemeinerer Beschäftigung, und bereits im Zeitalter des Macchiavelli und Guicciardini liefen 13 verschiedene Ausgaben, 6 Commentare und 12 sateinische Uebersetzungen und Paraphrasen der Politik von berühmten Namen um. Eine lange Folge von Handschriften, deren keine über das 13. Jahrhundert zu reichen scheint, bringt ben Text in seiner lückenhaften und unreinen Berfassung. C. Gött= ling benutte Collation en von Hase aus mehreren Parisienses mit Duvalle Ausgabe, aus dem Parisiensis regius 2023 von ber Hand des Demetrios Chalkokondhles, dem Coislinianus 161 vom Athos aus dem 14. Jahrhundert, dem besten unter den von 3. Bekker (Ib) verglichenen Handschristen ber Politik und Dekonomik, ferner aus dem einer sehr ähnlichen Quelle entlehnten Parisiensis regius 2026 des 13. Jahrhunderts, und unter anderen aus einem Mediolanensis B 105. 3. Beffers Marciani 200 (Q), 213 (Mb) und append. 4. 3 (Ub), Laurentiani 81. 5 (Qb) und 81. 21 (Sb), Urbinas 46 (Tb), Palatinus 160 (Vb) und bas späte Apographon aus der Bibliothek der Königin Christine von Schweden in Rom 125 (Wb) vervollständigten die handschriftliche Zurüstung.

1X. Die Dekonomik (Θίχονομιχός ά in Verzeichnissen), von Aristoteles im 1. Buch der Politik in ihren drei oder vier Theilen, dem Verhältniß des Hausherrn zu den Sklaven, zur Ehegattin und zu den Kindern, weiterhin mit besonderer Beziehung auf den Familienbesitz im Interesse bes Staatslebens betrachtet (δεσποτική, γαμική, τεχυοποιητική oder πατρική — χτητική), erfährt in zwei unter dem Nas men des Aristoteles überlieferten Büchern eine besondere Würdigung. Das 2. Buch mit seinen Beispielen von Künsten, wodurch Staaten und beren Fürsten ihr zerrüttetes Finanzwesen aufgerichtet haben, von historischem Interesse, liegt bem eigentlichen Gebiet ber Dekonomik ferner und ist bereits von B. G. Niebuhr als bem Geist des Aristoteles wie der Zeit, worin er lebte, entfremdet und untergeschoben abgethan. Auch gegen die Echtheit und Authenticität des 1. Buches, das unbestritten in vielen Partien eine völlige Uebereinstimmung mit aristotelischen Vorschriften ergiebt, sind wider C. Göttling gewichtvolle Bebenken gemehrt worden. Die aristotelische Oekonomik ist umfangreicher: der ganze 3. Theil wird vermißt und gleichwohl lassen weder Philobemos noch die Handschriften an der eigentlichen Anschlußstelle hinter den Vorschriften über die Ehe eine Lücke vermuthen. Was uns vorliegt, zum Theil summarisch aus Xenophons Dekonomikos entlehnt, ist

sehr ungleich, bürftig und auffallend kurz behandelt, und in Form und Composition erkennt man kaum ben Meister wieder. Hier war weder Theophrast Urheber, bessen Hand ber Epikureer Philobemos aus Gabara bei ber Betrachtung des renophontischen und des jüngeren Berkes in seiner Schrift Περί κακιῶν καὶ άρετῶν in Hercul. Voll. Col. VII sq. F. 92. Oxon. erkannte, noch ein geübter Lehrer und Denker. Das Buch, compilatorisch und sogar schülerhaft in Zuschnitt, Behandlung und Sprache, ist in Handschriften allermeist mit der Poliif vereinigt und verglichen worden; besonders nützte 3. Bekker noch ven Vaticanus 342 (Xb), aus bem Parisiensis 2025 (Gött= ings P4) zog Susemihl keinen Gewinn. In einem lateinischen, priechischen Handschriften des 13. Jahrhunderts als Aristotelis Yconomicorum lib. III. beigefügten Stück über die Pflichten es Hausherrn und der Hausfrau glaubte man die verlorene aristoteifthe Strift Νόμοι ανδρός και γαμετης (Scholl. Berol. p. 25. b. Περί συμβιώσεως άνδρός χαὶ γυναιχός) entbeckt zu haben; es gewann im 14. Jahrhundert namhafte Erklärer, wie Ferrando von Spanien, Bartholomeo von Brugis, Heinrich von Opta und ben Bischof von Halberstadt Albert, und ist, von B. Rose in mehreren jandschriften aus dem 14. Jahrhundert verglichen, am Beften überiefert im Helmstadiensis Guelferb. 488. Eine Retroversion siervon ins Griechische von J. Tusanus in Aristot. Opp. Tom. 11. ed. Duvail. Commentator ber Dekonomik war der Araber Ab= allah.

## C. Die aristotelische Aunsttheorie.

X.  $\Pi \in \rho \wr \pi \circ \iota \eta \tau \iota x \tilde{\eta} \subset \mathfrak{g}$ , die einzige authentische Quelle aus dem Alterthum über die Theorie der Kunst und die Kritik der poetischen Battungen, gehört zu ben spätesten Arbeiten des Aristoteles und ift nach der Politik, jedoch vor der Rhetorik geschrieben. Bgl. Polit. VIII, 7. Rhet. I, 11. III, 1. III, 18. Das Büchlein giebt in einem allgemeinen Theil das Wesen, die Arten und Unterschiede der Poesie von ben übrigen nachahmenden Künsten an mit einem Blick auf ihre Quelle und historische Entwickelung. Der besondere, bei Weitem umfassendere Theil c. 6—28 betrachtet auf dem größten Raum die Tragödie, die Grundlage der Auslassungen über das Epos und die Komödie. Der Definition der Tragödie (I, S. 160) reiht sich die Betrachtung ihrer qua-Itativen Bestandtheile an, der tragische Mythos, die tragischen Chaaftere und ihre Umwandelung durch die Herrschaft der rhetorisirenden Reflexion, zulett die tragische Sprache mit einer Abschätzung des Werthes er musicalischen Composition und des Theatralischen. Die Summe er Urtheile, die für die ältere Tragödie spärlicher fließen und sogar beannte Namen unberücksichtigt lassen, gründet sich auf die pathologische Eragödie des Euripides. Wir empfangen beachtenswerthe Urtheile, Binke und Nachweise über den Charakter der Fabel, ihre Einheit, lusbehnung, Berschiebenheiten und Erfordernisse, über ihr Berhältniß

zum tragischen Haushalt, ihre nothwendige Beschaffenheit, um zweckgemäß der Läuterung der tragischen Affecte förderlich zu werden, sowie ! über die Arten und den künstlerischen Werth der Erkennung. praktischen Anleitung folgen sodann die Auslassungen über die 4 nothwendigen Eigenschaften der tragischen Charaktere (Hon), Idealität, Angemessenheit, Naturtreue und Consequenz. Das Capitel über die Reflexion (deávoea) oder die von rhetorischer Kunst und moralisirender Weisheit getragenen Charaftere der Tragödie seit Euripides vers weist Aristoteles besser in die Rhetorik. Was er weiterhin über die tragische Sprache, ihre Composition, Flexion und Satverbindung, über den Ausbruck und die Vorzüge des tragischen Vortrags durch künstlerische Mischung des gewöhnlichen mit dem erhabenen Redecharafter barbringt, muß uns werthvoll sein. Nach dieser Doctrin bemessen sich die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Aehnlichkeiten des Epos mit der Tragödie. Beiden gemeinsam ist die Einheit, eine bestimmte Ausbehnung und die Gleichheit in Art und Theilen; ihre Differenzen liegen im Maß, d. h. im Gebrauch des Hexameters und in der längeren Ausbehnung des Epos, im Fehlen der musicalischen Composition und des Theatralischen; in der Anwendung des Dramatischen und im Stil treffen beide wiederum mit ihren Unterschieden zusammen. Kritik der Fehler dichterischer Composition gründet sich endlich die Erwägung des höheren Werthes der Tragödie. Das Buch endet schluß los in der überlieferten Gestalt mit wenigen Notizen über die Komödie, deren Ergänzung Fragmente bringen. Ueber die ursprüngliche 🕆 Verfassung der Poetik, deren Geist zuerst Lessing erschlossen und der modernen Poesie mit treuer Hingabe an die Beschlüsse des Philosophen zugeführt hat, über die Fragen, wieviel jetzt fehle und was frembe Hand hinzugab, sowie über die Gründe des Verlusts und der Interpolationen ist eine reiche Literatur erwachsen. Denn auch die Erläuterungen der Tragödie weisen Lücken nach; so ist der Passus von den unerwarteten Wendungen bis auf ein kleines Bruchstück und auch die Lehre von der Katharsis verloren. Die verbreitetste Hypothese erblickt hierin ein dürftiges Excerpt des Originals mit absichtlichen Verstümmelungen, wogegen andere bie Ausfälle und Schäben für zufällig oter das Ganze für ein forgloses, den Borlesungen erborgtes Stückwerk eines -Schülers des Aristoteles ausgeben. Minder zahlreichen Bebenken unterliegt die Muthmaßung, daß ein Entwurf des Aristoteles vorliege, der im Einzelnen mehr oder weniger ausgeführt und unfertig geblieben Auf das geringe Interesse, das im Mittelalter diese Schrift in Vergessenheit begrub, weist der gänzliche Mangel an Bearbeitern sowie ber Bestand unserer Handschriften hin, die sämmtlich als mehr ober minder schlimme Apographa von Codex Parisiensis 1741 (Ac) aus bem Beginn bes 11. Jahrhunderts mit Lücken, Fehlern, boppelten Scripturen, Interpolationen und Verstellungen (cap. 15 am unpassenben Ort) erfunden sind, darunter ein Vaticanus (Urbinas 215; Bc), womit Parisiensis 2040 und ein Guelferbytanus übereinstimmen, und ber üble Marcianus 215 (Na).

XI. 1. Περὶ ρητοριαής in 3 Büchern, am Lesbarsten mit ber Poetit im Codex Parisiensis 1741 (Ac) erhalten, dem Marci-

anus 200 (Q), Vaticanus 1340 (Yb) und Palatinus 23 (Zb) sich unterordnen, jedoch nicht verschont von übeln Fehlern und Unregelmäßigkeiten, beren Existenz bereits in ben Exemplaren bes Dionys aus Halikarnaß sich nachweisen läßt, muß in Gehalt wie in Form für ein reifes, wie aus einem Guß gearbeitetes, harmonisches Meister= werk des Aristoteles gelten. Sein Lichtglanz verdunkelt die etwas jungere Schwesterschrift über Poesie. Die Rhetorik zu den frühesten Schriften des Meisters zu zählen, wie Niebuhr meinte, verwehrt das klare Zeugniß des Dionys und die Beziehungen auf Vorgänge aus Dl. 110, 3—111, 1. 338—336, daß sie "bis gegen das Ende seines Lebens erweitert" sei, die Ebenmäßigkeit der behandelten Stoffe; am Wenigsten wird aus einer vermeintlichen Polemik gegen Isokrates, wovon der Kunstkritiker aus Halikarnaß zu erzählen weiß, auf eine frühere Entstehungszeit des Tractats zu schließen sein. Hal. Epist. I. ad Ammaeum 7: 'Ο μέν οὖν 'Αριστοτέλης ὑπὲρ ἑαυτου γέγραφε μαρτυρόμενος διαρρήδην, δτι τὰς ρητοριχὰς τέχνας συνετάξατο πρεσβύτερος ὢν ἤδη καὶ τὰς κρατίστας συντάξεις προεκ-Ausgehend von den Leistungen seiner Vorgänger, die un= δεδωχώς. vollkommen blieben, weil sie in unrichtiger Auffassung des Ziels dieser Runft als einer Ueberrebung nur die Außenseiten (τὰ έξω τοῦ πράγματος 1, 1. 16) betrachteten, das žυτεχνου aber oder den wissen= schaftlichen Theil, die Beweissührung und ihre eigentliche Wesen= beit, die rhetorischen Schlüsse und beren Form nicht berücksichtigten benn nur Plato hatte zur wissenschaftlichen Betrachtung der Redekunft angeregt — wendet sich Aristoteles mit einigen Wor= ten über ihren Werth zur Definition der Rhetorik und erhebt sie zu einer δύναμις περί εχαστον τοῦ θεωρησαι τὸ ενδεγόμενον πιθανόν, bem Bermögen, jeden eintretenden Fall den Umständen gemäß mit über= zeugender Wissenschaftlichkeit zu betrachten. Der Dialektik ebenbürtig zur Seite und keiner besonderen Wissenschaft dienstbar (αντίστροφος τη διαλεxix $\tilde{\eta}$  (. S. 12), erkennt sie ihre Aufgabe nicht sowohl im  $\pi \epsilon i \vartheta \epsilon v$ , in der Ueberredung durch wissenschaftliche Argumente, als vielmehr im ίδειν τα υπάργοντα πιθανά περί εχαστον auf Grund der gemeinen Beweise (dià rav xoivav) und ergänzt in gegensätzlicher Behandlung der Sache die philosophische Unterweisung; ihr letztes Ziel ist Wahrheit im Dienst der besseren Sache, ihr Mißbrauch schließt ihre Nützlichkeit nicht aus. Demnach wirkt sie sowohl mit wissenschaftlichen wie mit natürlichen Mitteln der Beweisführung ( $\pi i \sigma \tau \epsilon \iota \varsigma$  ž $\nu \tau \epsilon \chi \nu o \iota$ ); um erfolgreich zu sein, das Vertrauen zum Hoos des Redners in Harmonie mit der diddeois der Zuhörer zu setzen, bedarf es der Klärung bieser Mittel, beren Basis die 3 Arten der Rede und ihre entsprechen= ben Unterschiede (I, S. 355) bilden. Diese Lehre mit den Abschnitten über Stil und Anordnung der Rede, die Differenzen der Gemeinsam= keiten der oratorischen Mittel, die Möglichkeit und Unmöglichkeit, die Berkleinerung und Vergrößerung der Sache, zuletzt die Enthymeme und Beispiele und ihr Gebrauch in der Argumentation erfüllen den 1. und vornehmsten Haupttheil der Rhetorik. Ihm folgt die Abhandlung über den Stil (λέξις) und die rednerische Action (ύπόχρισις) mit den Nachweisen über den Umfang der Stimme, den Ton oder die Die Vorzüge ber prosaischen Rebe sind Deutlichkeit und Harmonie.

Angemessenheit. Weder gemein noch schwülstig ( $\delta\pi \dot{\epsilon}\rho$   $\tau\dot{\delta}$  dxiw $\mu\alpha$ ), muß sie natürlich (πεφυχότως), ungekünstelt (πεπλασμένως) und maß= voll im Gebrauch von Metaphern sein; worin das Frostige (ψυχρά), die Reinheit der hellenischen Diction, die Pracht (örxos), das Pathos und Ethos, der Rhythmus, die Urbanität (τὸ ἀστεῖον) und die Anschaulickfeit (evápreia) der Rebe besteht, wie die Gattung auf die Wahl bes Ausbrucks wirkt, die geschriebene von der zu sprechenden Rede (γραφική — υποκριτική), die politische Rede (δημηγορία) von der gerichtlichen (διχανιχή) und prunkhaften (επιδειχτιχή) sich unterscheibet, wird im 2. Haupttheil III, 1—12 mehr oder minder ausführlich vor= Der 3. Haupttheil III, 13—19 entwirft gegenüber ben entweder gehaltlosen oder unvollständigen Dispositionen älterer Rhetoren (I, S. 336. 355) bie Anordnung ober Eintheilung ber Rede (τάξις) noch einem überall angemessenen Schematismus und setzt als Haupttheile die Darlegung (πρόθεσις) und die Beweisführung (πίστις) an. An den einzelnen Gattungen und Arten der Rede wird die allermeist anwendbare Disposition, die Einleitung (προσίμιον), die Anschuldigung (διαβολή) ober Zurückweifung ber Anklage, die Erzählung (διήγησις), die Beweisführung (πίστεις δεῖ ἀποδειχτιχάς εἶναι) mit dem fragenden Theil (ἐρώτησις) und dem Schlußwort (ἐπίλογος) sorgfältig geprüft. Der Organismus dieses Buches wehrt Umstellungen einzelner Partien nicht ab — man darf mit J. Bahlen den Inhalt des 3. Buches auf andere Orte vertheilt wünschen, für den Theil über die allen Gattungen gemeinsamen Beweismittel aber am Schluß des 2. Buchs wird L. Spengel einen besseren Plat nicht auffinden — so verbietet gleich= wohl die Continuität und Gleichmäßigkeit der Arbeit die Annahme einer ursprünglich verschiedenen Anlage. Wie die Poetik aus Theobettes von Phaselis bereichert (Συναγωγή τέχνης της Θεοδέχτου, Θεοδέχτεια Rhet. III, 9. s. I, S. 435) und in der großen literarhistoris schen Schrift über die Rhetoren (Τεχνῶν συναγωγή), die Cicero las, vorbereitet, ist diese Rhetorik die vornehmste Quelle für die Kenntniß der attischen Beredtsamkeit in ihren großen wie kleineren Erscheinungen. Sie blieb der jüngeren Gelehrsamkeit Vorbild und ein Anhalt für allgemeine wie besondere technische Darstellungen. Dennoch begegnen wir unter den Auslegern des Aristoteles auch nicht einem berühmteren Namen, der die Rhetorik bearbeitet hatte, und außer unedirten Scholien von Stephanos und dem in Paris gedruckten anonhmen Commentator im Vaticanus 1340 und 1326, die beide ungefähr gleichzeitig in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts byzantinische Redseligkeit mit dürftigem Wissen verrathen, sowie außer einer werthlosen Einleitung von Theodoros Metochites sind wir von alterthümlichen Hülfsmitteln ber Erklärung verlassen.

2. Pytopexy πρός 'Adéfardpor, mit dem einleitenden Brief und dem Eingang Tρία γένη χτλ. in sämmtlichen Handschriften für aristotelisch ausgegeben, unterscheidet sich in Inhalt, Behandlung und Tendenz durchaus von der echten Rhetorik und galt seit P. Victorius für ein Werk des Rhetors Anaximenes aus Lampsakos. Ein zwischen dem Sprachphilosophen L. Lersch, der hierin die Téxundes Isokrates wiedergefunden zu haben glaubte, und L. Spengel

entbrannter literarischer Streit über die Zeit und Autorschaft der Rhetorik an Alexander brachte den Gewinn eines gereinigteren Textes und hat zur Befruchtung der rhetorischen Studien in jüngster Zeit nicht wenig beigetragen. L. Spengels Gründe gegen die zuletzt von Campe verfochtene Hypothese der späten Entstehung des Werkes sind: bie Eintheilung und Behandlung der Rhetorik nach den eidy wider die gangbare Methode der jüngeren Kunstlehrer; die Beigabe des sidos έξεταστιχόν als 7. Theiles, den zuerst Anaximenes flüchtig behan= belte; die Vorausschickung des γένος συμβουλευτικόν, die isokratisch und zugleich aristotelisch sei, während die übrigen Rhetoren mit dem dixavixdv beginnen; die Unkenntniß des Verfassers mit dem späteren Schematismus nach inventio, dispositio, elocutio, memoria und pronunciatio gegenüber der ráxic, die hier besonders berücksichtigt dem ganzen 3. Theil zu Grunde liege; die Uebergehung der elocutio im Sinn der jüngeren Kunstlehre und der allgemeine Werth der Beweismittel für alle eidy, welche bei den Späteren nur der confirmatio und confatatio des révos dexavexóv zukommen; die Nichterwähnung der in jün= gerer Zeit schwungvollen στάσεις; die Unfertigkeit der Terminologie; endlich der Gebrauch der Belege, die ganz im Gegensatz zur aristote= lischen Gewohnheit, nur aus guten Rebnern Beispiele heranzuziehen, vom Verfasser selbst geschaffen und einem ganz bestimmten Zeitraum entlehnt sind, von Timotheos bis auf Timoleon und den Krieg mit Sprakus. Wenn aus diesen Erwägungen das höhere Alter dieser Rhe= torik einleuchtet, so genügt gleichwohl nicht die Stelle Quintilians III, 4., die Zweifel an der Autorschaft bes Anaximenes, eines nur wenig jüngeren Rhetors von untergeordnetem Rang, zu beseitigen; der römische Rhetor verbindet wie auch sonst ältere und jüngere Lehre. Wenngleich nun dieses Werk weder in Geist noch in scharfsinniger Gliederung und Begründung der Doctrin, noch auch im Stil der Rhetorik des Philosophen ebenbürtig ist, es muß als Vermächtniß aus klassischer Zeit um so höher stehen, weil es aus dem Ueberfluß von gleichen Schriften des Alterthums jetzt die einzige ist, die vor und neben bem Auctor ad Herennium und im Gegensatz zur philosophischen Betrachtung des Aristoteles Theorie mit praktischer Anweis sung verbindet. Die Lectüre des ebenso bündigen wie gut stilisirten Buches trübt der schlimme Zustand des Textes, der von Lücken und Interpolationen entstellt, nur in Abschriften aus dem 15. und 16. Jahrhundert überliefert und verglichen ist, am Lesbarsten noch im Coislinianus 330 (C), im Urbinas 37 (M) und in dem von Phi= lelphus aus einer besseren Handschrift abgeleiteten, daher willkürlich veränderten Marcianus vom Jahre 1427. 3. Bekkers Text gründet sich auf den Palatinus 160 (Vb), den Urbinas 47 (Bc) und ben aristotelischen Briefcober Marcianus 200 (Q).

XII. Fragmentarische Literatur und Briefe. Den Reichthum und unverwüstlichen Gehalt der aristotelischen Literatur versanschaulichen zuletzt in 629 Numern aus 59 Schristen Bruchstücke, deren Echtheit, von dem jüngsten Sammler V. Rose mit wenigen Ausnahmen beanstandet oder verworfen, zugleich von der Treue der Gewährsmänner und der Beglaubigung der Titel abhängig wird. Unter

ben nur in ihrer Gesammtheit ausreichend bezeugten Dialogen (Philop. in Aristot. categg. p. 36 τὰ διαλογιχά, à πρὸς τοὺς πολλοὺς αὐτῷ γέγραπται) geben Fragmente auf die Titel Περί φιλοσοφίας, Περί εὐγενείας, Περὶ μέθης, Περὶ ποιητῶν (Ammonii Vita Aristot. p. 55: Dialogus de poetis), Εὐδημος η περί ψυχης, welcher bem Ol. 106, 4. 353 gegen Dionys von Sprakus gefallenen Verehrer Dions Eudemos ein Gedächtniß stiftete und die Unsterblichkeitslehre vortrug (1,  $\mathfrak{S}$ . 503); aus philosophischen Schriften besonders auf die Titel  $\Pi \epsilon \rho i$ εναντίων (Περὶ ἀντιχειμένων, ⑤. 16), Περὶ ἀγαθοῦ, Περὶ ἰδεῶν, Περί των Πυθαγορείων, bezeugt durch ein längeres Bruchstück von Alexander Polyhistor Diog. L. VIII, 24., Περὶ Δημοχρίτου, Προβλήματα φυσιχά, am spärlichsten auf Beiläufer über die Ethik; aus der Naturlehre sind Trümmer unter den Titeln Περί φυτων, Περὶ ἀνθρώπου φύσεως, Περὶ τετραπόδων, Περὶ δρνίδων, bie zahl= reichsten Περί ίχθύων (Περί των ενύδρων) erhalten. Aus dem großen historischen Werke Nodereiae in 158 Büchern fließen die Fragmente am reichsten für 'Αθηναίων πολιτεία, woselbst wahrscheinlich die von Didhmos und dem Homeriker Seleukos commentirten akovec 2'όλωνος eine Stelle hatten. Gegen die historischen Schriften, woraus die trockene, auf Heraklides Pontikos übertragene Compilation Περὶ πολιτειῶν hergeleitet erscheint, eröffnete eine unmotivirte Polemik wider Sitte und Anstand der Tauromenier Timäos. Polyb. Weniges ist aus ben Nhuima (bapbapixá), worin XII, 8. 24. Aristoteles am Logographen Hellanikos von Lesbos einen Vorgänger besaß, und den Aixaiópara übrig, Rechtfertigungen der griechischen Staaten, womit Philipp von Makedonien die Streitigkeiten der Hellenen zu schlichten unternahm. Rhetorische Werke, die Lovarwyh τέχνης τῆς Θεοδέχτου (Θεοδέχτεια Rhel. III, 9. 5. 1, 3. 435. 11, 41) und jene umfassende Literarhistorie über die Rhetoren Συναγωγή τεχνων, die Grundlage der philosophisch-kritischen Betrachtung der Redekunft, und aus der frühesten Periode poetische Studien, sodann 'Ολυμπιονέχαι, Πυθιονίχαι, Διδασχαλίαι, Vorarbeiten zu seiner Geschichte Περί ποιητών in 3 Büchern (1, S. 167), letztere in Niederschlägen der Hypothesen aus zweiter oder britter Hand kaum mehr zu erkennen oder, gleichwie die eregetischen Προβλήματα Όμηρικά, 'Απορήματα ποιητικά, vornehmlich in Scholien zerstreut, sind wahrscheinlich frühzeitig untergegangen. Gin Problem bleiben die aristotelischen Poesien (Citate Eng, Edereia), nicht sowohl die Bruchstücke einer Elegie an Eudemos, die Platos Enkomion singt, und der bei Athen. XV, p. 696. und Diog. L. V. 7 erhaltene werthvolle Hymnos an Hermias, welcher dem Andenken seines von den Persern gemordeten Freundes Hermias geweiht, den Preis ber Tugend feiert und, von den Athenern als Bäan aufgefaßt zur Verherrlichung eines Menschen, Veranlassung zur Anklage bes Dichters wegen Asebie gegeben haben soll, als die 68 (bei Th. Bergk 62) Epigramme des sogenannten  $\Pi \in \pi \lambda o \varsigma$  aus zerstreuter Literatur von Porphyrios bis auf Jo. Tzetzes. Mit des Mythographen Dios nh sio & Στέφανος und dem Πολυμνήμων des Rheginos zusammengestellt, brachte dieses Σύγγραμμα nach dem Zeugniß des Eustath. in Ilind. 3' 557 mythologische Berichte über die Genealogien der griechischen Führer vor Troja, die Zahl ihrer Schiffe und wie es

scheint zum Unterricht als poetischen Memorirstoff eingelegt, Spigramme auf jeden Helden, ferner eine τάξις των δρχαίων καὶ παλαιων δρώνων, an ihrer Spite die Eleusinien. Eine jüngere Zeit hob wahrscheinlich biese epitaphischen, nur zum Theil poetischen Distiden auf Griechenwie Troerhelden aus und H. Stephanus veröffentlichte sie aus einem Codex Laurentianus des 13. Jahrhunderts. Diese Literatur, mit dem Titel Περί παροιμιών sowie mit Brocken und Citaten aus unechten Reben ('Απολογία άσεβείας πρός Ευρυμέδοντα, Έγχώμιον 'Αλεξάνδρου — Πλάτωνος) gemehrt, schließt zuletzt mit Briefen e cod. Marciano 200 (Q) ab, welche mit jener Briefsammlung bes Stagiriten, die Andronikos ordnete, Artemon von Kafandria (ó τάς 'Αριστοτέλους αναγράψας έπιστολάς) in 8 Bücher vereinte und mit Auf= schriften versah und der Rhetor Tiberios Nepi spunveias kennt, nichts gemein haben. Mit Recht hat A. Stahr diese mit Wendungen und Sentenzen aus Aristoteles geschmückten Gaben verworfen und in eine Zeit verwiesen, wo die echte Briefliteratur des Aristoteles, die tavellos in Charafter, zum Theil mit dem Werth einer Abhandlung, durch Rlarheit, präcise Kürze in Wort und Verbindung und durch pi= fanten Ton sich auszeichnete (σύντομος — άλλα και δριμύς έστιν), bereits verloren war. Ins Armenische übertrug sie David.

Reine geringe Vorsicht empfiehlt die allgemeine Beurtheilung des aristotelischen Sprachcharakters. Der Streit um den Werth und die Geltung dieser Form muß in den feindlichen Schulen besonders der Isokrateer und Peripatetiker lebhaft gewesen sein. Lettere, vor= nehmlich Dikäarch (I, S. 486), priesen sie als unvergleichlich und kano= nisch für die Aufgaben der Darstellung, und diesem Urtheil, das um so fester bestand, je mehr dem vorgerückten Zeitalter das lebendige Sprachgefühl erstarb, die Literatur in die Räume der Schule sich ver= lor und die Sprache an Reichthümern einbüßte, schlossen sich bis auf die Zeiten der Wiedergeburt der classischen Sprache wohl die meisten Sogar Dionys aus Halikarnaß durfte Aristoteles Stimmen an. als Vertreter des  $\mu \acute{\epsilon} \sigma o \varsigma \chi a \rho a \chi \tau \acute{\eta} \rho$  noch vor Plato auszeichnen. Bald jedoch wechselte, von praktischen Sprackkennern geläutert, der Ge= schmad; das Zeitalter der jüngeren Sophistik seit Kaiser Habrian hatte die Kassische Form wiedergefunden und mit wachsender Begeisterung die alten Meister zur Nachahmung empfohlen. In diesem Verein fand Aristoteles keinen Plat. Auch unsere Zeit ist unschlüssig, welche Stellung Aristoteles eigentlich gebühre. Ohne Zweifel bezeichnet die Profa des Philosophen, wie seine gesammte Thätigkeit einen Abschluß des antiken Lebens und Schaffens und die Grenze der klassischen Literatur, einen Wendepunct auf sprachlichem Gebiet. Man empfängt hier einen frembartigen Eindruck, und immer bestimmter und schärfer treten bei einem tieferen Einblick in diesen Sprachorganismus die Unterschiede von den classischen Darstellern hervor. Schon hat Aristoteles von der Reinheit, der durchsichtigen Klarheit und dem plastischen Ebenmaß der hellenischen Sprache sich weit entfernt und für sein wissenschaftliches Werk die eigene Sprache gefunden. Sie verzichtet auf jene Objectivität und Mannigfaltigkeit, auf rhythmische und musicalische Schönheit, auf Strenge und Feinheit der Composition, beschränkt die Fülle und den

körnigen Gehalt des Atticismus und weist in Wortbildung, in Wortgebrauch und Bedeutung, in Phraseologie, Syntax und Verbindung auffallende Eigenheiten nach. Im Streben, gedrängt und sachgemäß ohne Phrase zu schreiben, wird Aristoteles schwierig, zweiselhaft und bunkel, im Gebrauch von Partikeln (odv, Tote, dé) neu, verwickelt und weit über das Maß gedehnt in Satz- und Periodenbau, durch eingelegte Erläuterungen und subordinirende Begründung zu oft lahm und unübersichtlich, und bereits hat man erkannt, daß grammatische und shntaktische Sonderheiten, falls man nicht zur Annahme von Verberbnissen des Textes seine Zuflucht nehmen darf, einer anderen als der classischen Norm zu unterbreiten sind. Kein Wunder, daß der Stubirende, oft genug zu einer wiederholten Lesung genöthigt, die Hülfsmittel ber Erklärung sucht und die Entscheidung auf so vielen Puncten schwierig und hoffnungslos wird; und bennoch wiederum die größte Klarheit für den Denker, der Aristoteles aus Aristoteles selbst zu verstehen gelernt hat. Sein Stil ist thpisch, der treue Spiegel seiner operirenden Denkthätigkeit und Dialektik, die nichts von Schein, Uebermaß, Flitter oder unnöthiger Zuthat verträgt. Daher der scharf bezeichnende, knappe Ausdruck, der sparsame Haushalt mit Wort und Beiwort, die nüchterne, bündige Phrase, das gänzliche Zurücktreten der Bilder und Tropen, die höchste Afribie neben Härte und Inconcinnität der Construction, auffallende Verbindungen, Anakoluthe und die Freis heiten, welche die Unterordnung der Form unter die Herrschaft des Gebankens gestattet: η βραχυλογία, η των εννοιών πυχνότης, τὸ τῆς φράσεως συνεσταμμένον bei Simpl. ad categg. procem. Ammon. Vornehmlich vermißt man hier Harmonie. ibid. F. 3. Bei Aristo= teles wird die Form im Wesentlichen durch den Stoff bedingt. rend er in Schriften, beren Gegenstand von allgemeinerem Interesse ein farbenreicheres Bild zu entwerfen erlaubt, wie in den Büchern über die Seele, von einem volleren Strom getragen, die Darstellung hebt und belebt, in den letten Büchern der nikomachischen Ethik reizvolle Lieblichkeit gewinnt und sogar einem poetischen Anflug Ausbruck leiht oder sonst, wie in der Rhetorik, mit Begriffen und Definitionen nicht ermüdet, verbleibt er in anderen, besonders logischen Schristen trocken und spröde und setzt im Kampf mit Abstractionen und logischen Begriffen die geschmeidige Fülle und den Glanz der attischen Sprache auf eine magere Bezeichnung des Gedankens herab. Wenn demnach Aristoteles, Schöpfer einer in Terminologie und scharfer Begriffsbilbung neuen Sprache (τὸ τί ἦν εἶναι, ὁ τὶς ἄνθρωπος), welche bie Mannigfaltigkeit der platonischen Umschreibungen überwunden hat und auch einer freieren Grammatik Berechtigung lieh, zur Verkürzung ber Sprachreichthümer nicht wenig beigetragen hat, so wäre es gleichwohl gewagt, ihm den Rang unter den classischen Darstellern zu bestreiten. Ebensofern von der Trockenheit der Autoren der xown wie von der exilen, verknöcherten Schulsprache der Folgezeit hat Aristoteles, im Ganzen rein, einfach und glänzend, und was für die Textesfritik maßgebend ist, auf klassischer Spntax erwachsen, ohne Zweifel auf den beiden Stufen seiner lehrenden und darstellenden Meisterschaft mit richtigem Gefühl für das Stoffgemäße und Angemessene wohl unterschieden zwischen ber Sprache des Begriffes und der Kunst, in streng wissenschaftlichen

Werken den Zweck vorwalten lassen, in exoterischen, für weite Lesertreise geschriebenen Büchern, vornehmlich in ben Dialogen aber beites, die Sprace der Wissenschaft mit künstlerischem Geschmack zu verbinden gewußt. Seine Dialoge, von den sofratischen dadurch unterschieden, daß Aristoteles selbst als Hauptperson in der Mitte der Theilnehmer das Gespräch nicht erotematisch als vielmehr in der Form einer wissenschaft= lichen Debatte beherrschte und fortleitete, verbanden nach den Zeugnissen Ciceros, Plutarchs, Philoponos und Davids Fülle und Grazie des Stils, Bilberschmuck und rhetorische Eleganzen mit reicher Mimik in bramatisch beweglicher Action. Cic. ad Att. XIII, 19: Quae autem his temporibus scripsi, 'Αριστοτέλειον morem habent, in quo sermo ita inducitur ceterorum, ut penes ipsum sit Top. 3: dicendi incredibili quadam cum copia principatus. tum etiam suavitate. Philop. ad categg. p. 36 εν δέ γε τοῖς διαλυγιχοῖς — χαὶ ὄγχου φροντίζει τινός χαὶ περιεργίας λέξεως χαὶ μεταφορᾶς χαὶ πρὸς τὰ τῶν λεγύντων πρόσωπα σχηματίζει τὸ εἶδος της λέξεως και άπλως δσα λόγου οίδε καλλωπίζειν ιδέαν. Dav. ibid. p. 26 εν μεν τοῖς διαλογιχοῖς — ποίχιλος ταῖς μιμήσεσιν χαὶ χαρίτων ἀνάμεστος. Wieberum verschieden und angemessen bem epistolischen Charakter war ber Stil ber Briefe bes Aristoteles.

Gesammtausgaben des Aristoteles: Der Edit. pr. 5 Voll. Venet. ap. Aldum 1495—1498. Fol. (ohne die Rhetorif und Boetif) waren zahlreiche lateinische Uebersetzungen voraufgegangen. Ihr Werth ist ungeachtet der wüsten Berfaffung vieler Schriften, ber willfürlichen, verkehrten und gewaltsamen Zusätze und Aenderungen dennoch bleibend. — per Desid. Erasmum (et Sim. Grynaeum), 2 Voll. Basil. 1531. Fol. Denuo instaurata atque restituta per Desid. Erasmum, 2 Voll. 1539. Fol. Basileensis tertia 1550 Fol., zuerst mit Eintheilung in Capitel, nach dem Mitarbeiter Isengrin auch Isengriniana genannt. — Aristotelis et Xenoph. Ethica, Politica, Deconomica Basil. c. 1540. — cura I. B. Camotii, 6 Voll. ap. Aldi filios Venet. 1551—1553., bie soges nannte Aldina minor mit bem ersten Druck ber Schrift Meet aloGnores. Vol. VI. bringt Schriften Theophrasts. Neuer Zuwachs: Aristotelis et Theophrasti scripta quaedam quae vel nunquam antea vel minus emendata quam nunc edita fuerunt. 1557. — opera Fr. Sylburgi, 11 Voll. Francof. ap. Wechel. 1579. (Edit. prior) 1584—1587. 4. (posterior). Bollständige Exemplare find fehr selten; bem Splburgschen Aristoteles auf Der Rönigl. Bibliothef in Berlin fehlt Vol. VIII. Metaphysica. — Ein ähnliches Daß tumultuarischen Fleißes, den eine Varietas lectionum ohne Angabe, ob sie aus Handschriften ober Ausgaben ober eigener Conjectur gefloffen find, werthlos macht, zeigt der erste griech. und lat. Aristoteles ex bibl. 1s. Casauboni, 2 Voll. Lugd. 1590. Fol. Abbructe 1597. Aurel. Allobr. 1605. Fol., die Grundlage der meisten späteren Ausgg. — graece et lat. per I. Pacium, 2 Voll. Genev. ap. Laemar. 1597. mit veranderter Folge einzelner Bucher, die beste unter den älteren Gesammtleistungen für Ariftoteles. - graece et lat. auctore Guil. du Vall, 2 Voll. Par. 1619. Fol. vermehrt 1639. Tertium recogn. Du Vallius, 4 Voll. 1654. Fol. halt sich streng an Cafaubonus. — Lette Ausgabe mit ben gangbaren Gulfsmitteln: Opp. omnia ad optimorum exemplarium fidem rec., annotat. criticam, librorum argumenta et novam vers. latinam adiec. Th. Buhle (unvollenbet) Vol. 1-1V. Biponti 1791—1793. Vol. V. Argent. 1799., auf Deynes Empfehlung unternommen, folgt mit forgfältiger Benutung ber alten Ausgaben, ber griechischen und lateis nischen Commentare und Uebersetzungen Du Ball. — Erfte fritische Ausg. auf den Rath Fr. Schleiermachers von der Königl. Preug. Akademie der Wiffenschaften berausgeg. durch J. Beffer und Aug. Brandis: graece et lat. ex recens. 1. Bekkeri. Edit. Academiae Regiae Borussicae, 5 Voll. Berol. 1831—1870. Vol. L und II. enthalten den vollständigen Text, Vol. III. die lat. Uebersetzungen, Vol. IV. die Commentare und Scholien, gesammelt von Aug. Branbis. Nach Branbis

Tode wurde die Beröffentlichung der erklärenden Gulfsmittel beschränkt; Vol. V. brachte noch aus einem Apographon von Brandis Syriani Commentarios in aliquot libros Metaphysicorum, adbib. aliis subsidiis crit, recogn. et ed. H. Usener, ferner Fragmenta c. brevi adnotat. crit. ed. Val. Rose. Indices confec. H. Bonitz, ben zoolog. Theil 3. Bona Meyer und von & an B. Langfavel. Der Beffersche Aristoteles reicht jedoch wegen Nichtbeachtung der Lesarten der früheren Ausgaben und der Gulfe aus alten Commentaren faum mehr aus. A. Torftrif Die Authentica der Berliner Ausg. des Aristoteles, im Philol. XII. XIII. — Didotscher Aris stoteles: graece et lat. c. fragmentis et indice nominum et rerum absolutissimo. Ed. M. Bussemaker, 4 Voll. Par. 1848—1857. avec la traduct. latine revue par M. Duebner et avec les fragments par Heitz, 5 tom. Par. 1869 sq. — Die hift. Bruchstücke auch in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. 11, p. 102-191. — G. Grote Aristotle. Edit. by Al. Bain and Croom Robertson, 2 Voll. Lond. 1872. — — Variet, lectionis libellorum Aristot. e cod. Lipsiensi enot. D. Beck, Lips. 1793. — Variet. lectionis Aristot. ex commentariis et editt. colleg. A. Brandis, Abhandl. der Verl. Afab. 1832.

Gesammtübersetzungen. Lateinische (s. die Ausgg.): M. Jourdain Recherches erit. sur l'age et l'origine des traductt. latines d'Aristote et sur des commentaires Grecs ou Arabes employes par les docteurs scholastiques, Par. 1819. Edit. II. 1843. Deutsch von A. Stahr, Halle 1831. Bgl. E. Prantl Geschichte der Logis im Abendlande, 2. Bd. S. 106 fg. — Die oft genannte Vetus versio des ganzen Aristoteles barbarischen Zuschnitts, die Thomas von Aquino nütze, soll von dem Dominicaner Wilhelm von Nörbecke herrühren, der 1281 als Erzbischof von Korinth starb.

Ethica, Politica et Oeconomica Leon. Aretino (Bruni) interpr. (1450) Fol., vermehrt um die Physiognomia et c. commentt. Averrois et L. Aretini, Venet. ap. Locatell. 1508. Fol. — Lateinische Ueberff. von Jo. Argyropulos: De moribus, De interpretatione, Acroases physicae, De coelo, De generatione, Meteorologia, De anima, De sensu et sensatu. De memoria et reminiscentia, De somno et vigilia, De longit. et brevitate vitae, Aug. Vindel. 1518—1520. Praedicamenta poster. analyticorum, De naturali auscultatione, Ethica Nicom. Basil, s. a. — Opp. omnia lat. ad Graecum exemplar recogn. 3 Voll. Basil. 1542. Fol. 1548. Fol. — labore I. B. Bagolini. Acced. Averrois (auch Levis Ben-Gersons) commentarii, 8 Voll. Venet. 1550—1552. — selectis translationibus illustrata et Averrois Cordub. in ea opera omnes commentarii, 11 Voll. Venet. 1562—1572. — c. ind. rerum omnium, 6 Voll. Lugd. 1580. — variis interprr. recogn. ab A. Martino, 1581. Fol. — Francof. 1598. in 2 Partien, einem Tom. logicus und einem Tom. ethicus. — Jüngste lat. Gefammtausg. Rom. 1668. — — französische: Deschamps Essai bibliographique sur M. T. Ciceron, Par. 1863. p. 30. -- englische in 4 Partt. London 1784. beutsche Uebersetung von E. Roth, L. Spengel, Chr. Walz, R. Zell, A. Kreuz, D. Rülb, 3. Rieckher und Fr. Schnitzer, 26 Bochn. Stuttg. 1836—1857., in 34 Bochn. 1869. Megler. — von A. Karsch, A. Stahr, R. Stahr und S. Benber in ber hoffmannschen Samml. Stuttg. 1869.

Alte Commentare und Scholien, neuerdings von A. Brandis und L. Spengel (Paraphrase zu Sovh. Elench. und Auszüge aus dem Commentar eines Anonymos über die Bücher von der Seele, Abhandl. der Münchener Akad. 1842. 1847) veröffentlicht, am vollständigsten in der Edit. Academiae reg. Boruss. Vol. IV. V. — Ueber den Sammelcoder der Commentare Laurent. 85. 1 B. Rose im Hermes V, S. 62. — — Sammlungen der Paraphrasen des Thesmistios: ed. V. Trincavellus, Venet. 1534. Fol. auch mit Alexandri Aphrod. lib. de anima et de sato. — quae supers. ed. L. Spengel, 2 Voll. Lips. 1866. — Aristot. Commentatoren und Scholiasten: s. A. Brandis zum Organon, H. Usener im Rhein. Mus. K. XXVI. und A. Pranti Gesschichte der Logis im Abendlande, 2 Bde. Leipz. 1855. 1861.

Commentare der Araber (f. M. Jourdain und die lat. Ueberff.): Alpharabi, vetustissimi Aristot. interpretis, opp. omnia quae lat. lingua conscripta reperiri potuerunt, Par. 1638. — G. Antonelli Sulle opere di Arlstotele col commento dell' Averrhoe impresse in Padova dal Canozio negli anni 1472. 1473. 1474. Ferrara 1842. — G. Fluegel De arabicis scriptorum graec, interprett. Meigner Brogr. 1841. — 6. Wenrich De auctorum graec. versionibus syriacis, arabicis, armenicis persicisque, Lips. 1844. — A. S c h m o e l d e r s Documenta philosophiae Arabum, Bonn. 1836. Essai sur les écoles philos. chez les Arabes, Par. 1842. — Camus Notices et extraits des manuscripts de la biblioth. nat. Tom. VI, p. 392 sq. — F. Ravaisson Mémoires sur la philosophie d'Aristote chez les Arabes, in Comptes rend. de l'Académ. Tom. V. Par. 1844. — E. Renan De philosophia peripatet. ap. Syros, Par. 1852. — S. Munck Mélanges de philosophie juive et arabe, Par. 1859. und in einer Reihe von Artifeln (Arabes, Kendi, Farabi, Gazali, Ibn-Badja, Ibn-Roschd, Ibn-Sina. Iuifs, Maimonide) im Dictionnaire des sciences philos. 6 Voll. Par. 1844—1852. - v. Sammer = Burgstall Geschichte ber arab. Literatur, 7 Bbe. Wien 1850-1856. — B. Beer Philosophie und philos. Schriftsteller ber Juden, Leipz. 1852. - A. Düller Die griechischen Philosophen in der arabischen Ueberlieferung, Salle 1872. — E. Hoffmann De hermeneuticis ap. Syros Aristoteleis, Adiectis textibus et glossario. Edit. 11. Lips. 1873. — Bgl. C. Prantl Gesch. der Logif 2. Thl. S. 297—396.

Sammelcommentare ber Reueren: Petri Tatareti in libros philos. naturalis et metaphysicae Aristot. Par. (1514) 4. — Ambrosius Nolanus Castigatt. adversus Averroem recens impressae, Venet. 1532. Fol. — 1. Palamedes Tabula in Aristot. Averroisque opp. Venet. 1562. Fol. — F. Accorambonus Interpret. obscuriorum locorum et sententiarum omnium opp. Aristot. Rom. 1590. Fol. Vera mens Aristotelis, i. e. lucidissima et eruditissima in omnia Aristot. opp. explanatio, Rom. 1604. Fol.

Sandschriften, verzeichnet von G. Buhle Vol. I, p. 157—201., im Conspect und mit den seitdem üblichen Signaturen versehen von J. Beffer Vol. I. Einzelnes A. Trendelenburg Praes. de anima. — A. Brandis Die Aristot. Sandschriften der vatic. Bibliothek mit einem Borwort von J. Beffer, Abhandl. der Berl. Akad. 1831. Beitrag von Fr. Susemihl im Philol. XXX.

Beiträge zur Kritik (Fr. Dfann Zur Kritik des aristot. Tertes, in Beitr. zur griech, und rom. Literaturgesch. 1. Bb.) und Erklärung für größere Complexe: B. Onden Scaligerana zu Aristot. ethischen und polit. Schriften, in der Cos Bb. l. — Ch. Thurot Etudes sur Aristote (zur Politik, Dialektik und Rhetorik) Par. 1860. — H. Bonik Aristot. Studien zur Physik, zur Schrift über Relisse, Lenophanes und Gorgias, zur Rhetorik und Poetik, zur Topik, zur 2. Analytik, zur Abhandl. über Entstehen und Bergehen und zu den Problemen, aus den Sigungsber. der Wiener Akad. 1862—1867. A. Krohn im Brandenb. Progr. 1871. und J. Bahlen.

Ausgaben, Uebersetungen, Commentare und frit. Beiträge zu einzelnen Schriften.

A. Philosophie. I. Die logischen Schriften (Organum): Florent. ap. luntam 1521. 4. mit Porphyrii Introd. — dilig. Fr. Trincavelli, Venet. ap. Zanett. 1536. — Basil. ap. Isengrinum 1545. — Par. 1562. 4. Francof. 1577. 4. — gr. et lat. rec. [. Pacius, Morg. 1584. 4. Biederholte Abdrücke Francos. 1591. 1597. 4. 1598. Genev. 1605. 4. — c. quaestt. et commentt. partibus quinque stud. G. Hildenii, 3 Voll. Berol. 1585. 4. - gr. et lat. comment. analytico et paraphrastico illustratum a L. Lucio, Basil. 1619. 4. — novis codd. auxiliis adiutus recogn., scholiis ined. et comment. instr. Th. Waitz, 2 Voll. Lips. 1844—1846. Barianten im Bbilol. XII., eine ber verdienftlichften Arbeiten für Aristoteles. - Categoriae: adhib. Ammonii, Simplicii et Boëthii commentariis recogn., in lat. convert., lectionis variet. adnotatt. explicatam etc. adiec. A. Lewald, Heibelb. 1824. — c. vers. arab. Isaaci Honeini filii et varlis lectt. ed. I. Th. Zenker, Lips. 1846. — Categoriae et Topica: c. Porphyrii isagoge ex recens. I. Bekkeri; Berol. 1843. Hermeneutica, Analytica, Elenctica 1843. — Sophist. elenchi: ed. **C. Winckelmann mit Platonis Dialogi selecti, Lips. 1838.** — ed. E. Poste. Lend. 1866.

Nebersetungen. Lateinisch: Analyt. priora und posteriora, Topica und Sophist. elenchi Boethio interpr. (s. S. 48). — Organum Io. Argyropulo traductore. Ab Io. Eckio sacili explanat. declarat. Aug. Vindel. 1517. Fol. Iul. Pacio interpr. (s. bie Ausgg.) — De interpret. A. Nipho interpr. mit Aristotelis De hermeniae liber, Boethio interpr. Venet. 1351. Fol. — beutsch: Rategorien mit Anmerst. von S. Maimon, Berl. 1794. Uebers. und erläutert von A. Heydemann, Berl. 1835. — Althochdeutsche Uebers. und Erläuterung der Rategorien und der Hermenie (von Notter Labeo) aus dem Anfang des 11. Jahrh. herausgeg. von G. Graff, Abdruck aus den Berichten über die Berhandl. der Berl. Akad. Berl. 1837. 4.

Alte Commentare: Alexandri Aphrod. comment. in libr. 1. Analyt. pr. Venet. 1520. Fol. Flor. 1521. 4. in topic. Venet. 1513. Fol., wiederholt von Séguier, Par. 1840. 4. in sophist. elench. Venet. 1520. Fol. Flor. 1521. 4. — Ammonii Comment. in Aristot. categg. et de interpret. Venet. 1503. Fol. (mit Michael Psellos Paraphrase) 1545. — Dexippi in Aristot. categg. dubitationes et solutt. prim. ed. L. Spengel, Abhandl. der Baier. Akad. Münch. 1859. — Anicii Manlii Torquati Severini Boethii in Aristot. categg. libri quatuor, in libr. de ininterpret. editionis primae libri II, secundae libri VI, beide Stude in Boethii Opp. 2 Voll. Venet. 1492. 1566. Fol. Basil. 1546. 1570. Fol. ed. Migne, 2 Voll. Par. 1847. 4. — Porphyrii Interpret. Aristot. categg. Par. 1543. 4. lateinisch Venet. 1546. Fol. — Introd. in Aristot. categg. oft herausgeg. mit ben Categg. z. Bsp. cura P. J. Olivarii Par. 1538. 4. — ex recens. I. Bekkeri (mit Aristot. Categg. et Top.) Berol. 1843. — Simplicii Scholia in Aristot, categg. per Zach. Calliergum, Venet. 1499. Fol. Basil. 1551. — Io. Philoponi Comment. in Aristot. Analyt. poster. Venet. 1504. 1534. Fol., in Analyt. priora ed. Trincavellus ibid. 1535. Fol. — Themistii Paraphrases (s. S. 48). Ueber eine vermeintl. Paraphrase des Themistics zur 1. Analytik B. Rose im hermes Il. zu A. Brandis Die griech. Ausleger bes Organons G. 288. — Paraphrasis incerti auctoris Aristot. Sophist. elench. Ex cod. Monac. nunc prim. ed. L. Spengel, Monach. [1842. — Baraphrase bes Michael Psellos zur hermenie Venet. 1503. Fol. Synopse zu den Kategorien Venet. 1532. Par. 1541. Basil. 1542. Spnopse zur gesammten Logik des Aristoteles op. E. Ehingeri, Aug. Vindel. 1597. Bgl. E. Prantl Gesch. der Logik i, 6. 685. Il, 6. 264—263. — Euftratios Commentar zum 2. Buch ber 2. Ans. lytif (mit Philop.) Venet. 1534. Fol. — Leon Magentinos Comment. zur Hermenie (mit Ammonios) Venet. 1503. Fol. jur 1. Analytif Venet. 1536. Fol. — Georgios Scholarios Κατα των Πλήθωνος αποριών επ' Αριστυτέλει, 1. Σhl. herausgeg. von Minoidis Mina's, Par. 1858. — Lat. Paraphrase ber Epitome in Anstot. philosophiam des Georgios Pachymeres von Ph. Bechius, Basil. 1566.

Commentare ber Meueren. Jum gesammten ober theilweisen ? Organon: von Ioannes de Lapide Libri artis logicae Porphyrii et Aristotelis c. explanatt. s. l. et a. Fol. — Thomas Aquinas Expositio in libros analyt. poster. et de interpret. c. textu Io. Argyropuli et c. fallaciis Dominici de Flandria, s. l. et a. Fol. wieberholt Venet. 1583. Fol. — Duns Scotus in categg. librosque de demonstratt. Venet. 1573. Desielben Quaestt. in universam Aristot. logicam, Ursellis 1622. 4. Comment. supra veterem artem Aristot. secundum viam Albertistarum, Colon. 1486. Fol. — Arnoldus de Tungeri Epitoma s. reparatt. logicae veteris et novae Aristot. iuxta viam et expositionem Alberti Magni, Colon. 1496. 4. — Io. Versor Colon. 1497. Fol. — P. Ramus Animadvv. Aristot. libri XX, Par. 1556. recens emend. per Io. Piscatorem, Francof. 1594. — I. Schegkius Tubing. 1570. Fol. — Th. de Vio Caietanus In Praedicabilia Porphyrii, Praedicamenta, Postpraedicamenta et libros poster. Analyticorum Aristot. commentaria, Lugd. 1572. — F. Toletus Colon. 1583. 4. 1596. 4. 1607. 4. — Z. Ursin us Neust. Palat. 1586. 4. — B. Rubeus Venet. 1593. 4. — M. Flacius Francof. 1593. — D. Cramer D sput. de praecip. logicae Aristot. partibus, quas orator quidam Parisiensis sciholis and inscriptions. suis insectatus est, pro Aristotele, Vitemb. 1593. Deffelben Synopsis Organi Aristot. 1595. 2. vermehrte Ausg. 1604. — A. Scaynus Venet. 1599. Fol. — Collegii Conimbrensis societ. Iesu, 2 tom. Colon. 1604. 4. Edit. altera Lugd. 1610. 4. — A. Rubius, 2 partt. ibid. Colon. 4. — I. Steckius, 2 tom. Colon. Planc. 1615. — D. Masius Commentariorum in Porphyrium et în universam Aristot. logicam, 2 tom. Mogunt. 1617. 4. 1621. — I. Lorinus Colon. 1620.4. — H. Hoepfner Lips. 1620. — M. Zanardus Colon. 1622. 4. — F. Crellius Introd. in logicam Aristot. ordine Aristotelico conscripta, Neust. Palat. 1581. — L. Wegerus Quaestt. in omnes Organi Aristot. libros, Regiom. 1628. 4. — R. Hammer De Organo Aristot., Altorfi 1622. 4.

Commentar zu ben Kategorien: lo. Murmelli In praedicamentorum Aristot. isagoge, Mogunt. 1550. — Jur Germenie von Aug. Niphus Venet. 1559. Fol. — Jur ersten Analytif Commentare von Aug. Niphus Venet. 1558. Fol., F. Burana Venet. 1567. Fol. und W. Höpffner Lips. 1820. — H. Bagolinus Adnotatt. et dubitatt. in prim. priorum resolutionum Aristot. Venet. 1567. Fol. — Jur zweiten Analytif von Thomas Aquinas Venet. Fol. Egidius Romanus 1488. Fol. 1500. Fol. O. Apollinaris Cremonensis 1497. Fol. Aug. Niphus Par. 1540. Fol. Venet. 1565. Fol. Ph. Zaphirus Venet. 1561. Fol. Dom. Soto ibid. 1574. F. Crellius Neust. Palat. 1584. Fol. — Analyse von G. Bowel Oxon. 1631. — Jur Topif: Commentare von J. Schegfius (zum 7. und 8. Buch) Tuding. 1556. in octo libros Topicorum Lugd. 1585. und Sim. Grynaeus (zum 8. Buch) Basil. 1556. — Ju den Soph. Elenchen: von Aug. Niphus Venet. 1551. Fol. 1567. Fol.

11. Die Metaphysik: Aristotelis et Theophrasti Metaphysica rec. A. Brandis, Berol. 1823. Tom. Il. Scholia 1837. — Text, Ueberf und Commentar nebft Abhandl. von A. Schwegler, 4 Bbe. Tübing. 1847. 1848. mit Bermeis sung bes emenbirten Textes in ben Commentar. Recension von S. Bonig im R. Sen. Lit. Beit. 1847. M. 248—251. — recogn. et enarr. H. Bonitz. 2 Partt. Bonn. 1848. 1849. — — Alte Commentare: Alexandri Aphrod. comment. in libros metaphysicos Aristotelis. Rec. H. Bonitz, Berol. 1847. — Syriani commentt. in libros ll. XII. XIII. metaphys. Aristot. Iat. interpr. H. Bagolino, Venet. 1558. 4. — lo. Philoponi Commentt. in metaphys. lat. F. Patricio interpr. Ferrar. 1583. — Scholia graeca in Aristot. Metaphys. colleg. A. Brandis, Berol. 1837. - Die neueren Stude in ber Edit. Berol. Vol. V. — The mistii Paraphr. libri Xl. Metaphys. Mose Finzio interpr. Venet. 1558. Fol. — — Revere Commentare: von Thomas Aquinas Venet. 1552. Fol. Duns Secotus ibid. 1503. Fol. A. Niphus (f. oben) P. Ramus Par. 1566. Francof. 1583. D. Cramer (Isagoge in Aristot. Metaph.) Hanov. 1594. Edit. II. Vitemb. 1601. P. Fonseca 2 tom. Lugd. 1597. 1593. 4. Francof. (4 tom.) 1599. Colon. 1604. 1613. 4. M. Zanardus Venet. 1615. 4. Colon. 1622. 4. E. Sonerus edit. a P. Felwingero, lenae 1657. 4. Edit. Il. 1666. 4. Jum 1., 2. und 4. Buch von J. B. Niemeier Gelmft. 1681. 4. — lateinisch Bessarione interpr. Par. 1516. Fol. lngolst. 1577. 1. Perionio Lugd. 1558. 1560. — lat. Paraphrase von Ant. Scannus, Rom. 1587. Fol., des 12. Buche von M. A. Flaminius, Basil. 1537. 4. — deutsch von 28. Dengstenberg, mit Anmerkt. und erlant. Abhandll. von A. Brandis, 1. Thl. Bonn 1824. — S. von Rirchmann (Philos. Bibliothet Bft. 117 fg.) 2 Bbe. Berl. 1871.

III. Die phys. Schriften: Physica, de coelo, de generatione et corruptione, de meteoris et de anima, ap. G. Morelium Par. 1556. von Fr. Sylburg nachgebruckt. — Auscultatt. physicae, Parva naturalia und andere phys. Schriften Francos. ap. Wechelum 1577. 4. 1584. 4. — Auscultatt. physicae: c. commentt. analyticis illustr. l. Pacius, Francos. 1596. — ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1843. — Griech. und deutsch mit sachertlärenden Anmerst. von G. Brantl, Leipz. 1854. — mit franz. Uebertragung und Erstär. von Barth. St. Hilaire, 2 tom. Par. 1862. — Meteorologie: ex recens. l. Bekkeri, Berol. 1829. — rec., novam interpretat. lat. consecit, excerpta ex commentt. Alexandri, Olympiodori et lo. l'hiloponi, suos commentt. adec., de auctorit., integrit. et side deque crit. subsidiis praesat. est, indices dealque verborum et rerum addid. L. Ideler, 2 Voll. Lips. 1834. 1836. — unit franz. Uebersexung und Erstär. von St.-Hilaire, Par. 1863. avec le petit

traité apocryphe Du monde. — Rleine phys. Schriften: Ueber das himmelsgebaude und über Entstehen und Bergehen gr. und deutsch von G. Brantl, Leinz. 1857. — beide Stücke mit franz. Uebersehung und Erläut. von St. Haire, Par. 1866. — De mundo: c. duplici interpret. lat., c. scholiis et castigatt. Bon. Vulcanii, LBat. 1591. — analysi, nott. et commentt. illustr. ab Ol. Worm, Rostoch. 1625. — ed. Chr. Kapp, Altenb. 1792. — De somno et vigilia, de insomniis et de divinat. per somnum libri. Rec. et illustr. G. A. Bekker. Acced. variet. lectt. in quatuor de partibus animalium libros et reliqua Parva Naturalia, Berol. 1823.

Lateinische Uebersetzungen. Recognitionen ber Baraphrasen von sämmtlichen naturwissensch. Schriften (Par. 1501. Fol.) von Fr. Batable, Par. 1533. Fol. - Die Physif: lo. Argyropulo interpr. Venet. 1501. Par. 1518. Fol. Lugd. 1564. Colon. 1580. 4. 2 Voll. c. I. Eckii annotatt. Aug. Vindel. 1518. Fol. Aug. Nipho Venet. 1508. Fol. l. Perionio Par. 1550. Basil. 1552. 1. Perionio mit Verbefferungen von N. Grouchy Lugd. 1556. vermehrt 1566. französische Uebertragung von St.-Hilaire, s. die Ausgg. — italienisch von Ant. Brucioli Venez. 1551. Edit. Il. 1558. — beutsch mit Erläuterung von S. Weise, Leipz. 1829. — Meteorologie: lateinisch Boethio interpr. Aug. Vindel. 1519. Fol. Fr. Vatablo Par. 1518. Fol. Lugd. 1564. Colon. 1580. 4. 2 Voll. mit de generatione, Fr. Vicomercato Venet. 1565. Fol., im 2. Buch emendirter von L. Ib eler. Paraphrase von J. Faber Lips. 1506. Fol. — englisch von E. Pargiter, Lond. 1745. 4. — Parva Naturalia: lateinisty c. Averrois comments. Venet. 1483. Fol. — c. comment. doctrinae Alberti Magni Colon. 1491. Fol. — c. commentt. l. Eckii Aug. Vindel. 1520. Fol. — Nic. Leouico interpr. Venet. 1523. Fol. Par. 1530. Fol. — französisch von St. Bilaire Par. 1847. Traité du monde 1863, du ciel und De la production et de la destruction des choses 1866. — Drei kleine naturhist. Abshandll. beutsch von E. He p n er, Breel. 1824. — De mundo: lateinisch Gulielmo Budaeo interpr. — französisch von Batteur Par. 1768. — beutsch von G. Schultheß Bur. 1782. Mit Anmerkt. von G. Weise Leipz. 1829. — -De gener. et corruptione: lateinisch Aug. Nipho, mit Meteor. Boethio interpr. und l. Eckii commentt. Aug. Vindel. 1519. Fol. Fr. Vatablo interpr. (f. oben). — — De sensu et sensili l. Curaeo interpr. Francof. 1595. P. Il. stud. R. Goclenii 1596. — — De brevit. et longitudine vitae: lat. versus et illustr. ab A. Schultze, Feiburger Schulschr. 1826.

Alte Commentare: Alexandri Aphrod. Quaestt. naturalium et moralium ad Aristot, philos, illustrandam libri IV. Ex recens, L. Spengeli, Mónach. 1842. Comment. in Aristot. iib. de sensu et sensibili, Venet. 1527. Paraphrasis ad Aristot. libros de meteoris (mit lo. Philoponi Comment. in libr. de gener. et interitu) 1527. -- lat. interpr. l. B. Camotio 1556. Fol. Alexandro Piccolomeneo 1548. Fol. — Simplicii Scholia in phys. Aristot. ed. Asulanus, Venet. 1526. Fol., in Aristot. de coelo (Retroversion aus dem Las teinischen) 1526. 1548. — Themistios Baraphrasen s. oben S. 48. — — Simplicii Comment, in Aristot, libros de coelo ex recens. S. Karstenii. Ultrai, 1865. 4. — lo. Philoponi Comment. in primos quatuor libros de phys. auscultatt. ed. V. Trincavellus, Venet. 1535. Fol., de generat. et interitu 1527. Fol., in prim. libr. meteorologiae, mit Olympiodori Comment. in Aristot. meteorol. gr. et lat. Camotio interpr. Venet. 1551. Fol. 1567. Fol. — Mich. Pselli Commentarii in phys. Aristot. interpr. l. B. Camotio, Venet. 1554. Fol. — Paraphrase der Meteorologie von Theod. Metochites, lat. auctore G. Herveto.

Commentare zu sämmtlichen ober mehreren phys. Schriften von J. Velcurio, Tubing. 1540. oft wiederholt Lugd. 1544. Tubing. 1553. 1557. 1566. Colon. 1572. 1575. — C. Gesner Physicarum meditatt. lib. V. Scholia et annotatt. in Aristot. libros de meteoris, de anima, de memoria et reminisc., de somno et vigil. Tiguri 1586. Fol. — Collegii Conimbr. Commentarii in quatuor libros de coelo, meteorologicos et parva naturalia, Colon. 1596. 4. 1603. 4. Lugd. 1616. — Cl. Berigardus Circulus Pisanus. In Aristot. libros phys., de coelo, de ortu et interitu, de meteoris et de anima, Edit. II. Patav.

1661. 4. — Ascanius Comitius Praefatt. sex in omnes Aristot. libros philos. naturalis, Venet. 1570. 4. — Gabr. a St. Vincentino Physica contin. etiam materiam de mundo, de caelo et de meteoris, Rom. 1670. Fol. — Chr. Sturmius De authoritate interpretum naturae ac speciatim Aristotelis, Altorfii 1672. 4. — - Bur Phyfif: von Thomas Aquinas 1480. Venet. 1573. Fol. (Lambertus de Monte Copulata atque correcta circa libros phys Aristot. Colon. 1493. Fol.) — Burlaeus Venet. 1491. Fol. — Albertus de Saxonia Quaestt. super libros de phys. auscultatt. Venet. 1504. Fol. — lo. Versor Quaestt. super libros physicorum Aristot. Colon. 1489 Fol. — l. Schegkius Tubing. 1538. — F. Vicomercatus Par. 1550. Fol. Venet. 1567. Fol. - P. Ramus Par. 1565. recens emendat. per 1. Piscatorem, Francof. 1585. H. Balduinus Expositio in libros aliquot phys. Aristot. et Averrois super eisdem commentationem et in prologum Physicorum eiusdem Averrois, Venet. 1573. — Fr. Toletus Colon. 1579. 4. — F. Crellius Neust. Palat. 1587. Fol. — Collegii Conimbr. 2 tom. Colon. 1596. 4. 1602. 4. Lugd. 1610. — 1. Casus Francof. 1600. — L. Havenreuter ibid. 1604. — Chr. Butelius Synopsis octo librorum phys. Aristot. Stetini 1605. 4. — A. Scaynus Francof. 1607. 4. — M. Zanardus Colon. Agripp. 1622. 4. — Th. Gianninius Venet. 1622. Fol. H. Kolb Theoremata phys. ad VIII libros phys. Aristot. Salisb. 1633. 4. — Collegii Complut. Disputatt. in VIII libros phys. Aristot. Lugd. 1637. 4. — Cl. Berigardus Circulus Pisanus de veteri et peripatet. philos. in priores libros phys. Utini 1643. 4. — 1. Cottunius Patav. 1648. Fol. — — Buben Schrifs ten de coelo unb de mundo: Commentare von Thomas Aquinas In quatuor libros Aristot. de coelo et de mundo commentt. Venet. 1575. Fol. 1390. Fol. — L. Philalthaeus In libros Aristot. de coelo et de mundo commentt. c. lat. vers. Venet. 1565. Fol. A. Niphus In Aristot. de coelo et mundo comments. ibid. 1567. Fol. — Collegii Conimbr. in lib. de coelo (mit Text und lat. Uebertragung) Lugd. 1594. 4. — F. Piccolomini in lib. de coelo, Mogunt. 1608. 4. — — Degener. et corruptione: von Thomas Aquinas Venet. 1584. Fol. 1609. Fol. — Egidius Romanus Venet. 1505. Fol. — Albertus de Saxonia Quaestt. in libros de gener. Venet. 1505. Fol. Marsilius ibid. 1505. Fol. D. Bannes ibid. 1587. 4. - F. Toletus Colon. 1579. 4. Lugd. 1588. Venet. 1602. 4. — Collegii Conimbr. (mit Text und lat. Uebersetzung) Mogunt. 1600 4. Lugd. 1613. 4. — M. Coronadus Antverp. 1624. 4. — Collegii Complut. Disputatt. in libros Aristot. de ortu et interitu, Viennae 1630. 4. Lugd. 1637. 4. 1668. Fol. — Parva Naturalia: Commentare von Thomas Aquinas (in Auszügen Pad. 1493. Fol.) Venet. 1556. Fol. L. Buccaferreus Lectt. in Aristot. Parva Naturalia, Venet. 1570. Fol. — Meteorologica: Commentare von Thomas Aquinas Venet. 1547. Fol. 1561. Fol. - Petrus de Eliaco Tractatus super libros meteorum, de impressionibus aeris etc. Argent. 1504. 4. Viennae 1514. 4. — A. Niphus Venet. 1551. Fol. — F. Vicomercatus (mit Tert und lat. Uebertragung) Par. 1556. Fol. Venet. 1565. Par. 1598. — Collegii Conimbr. Lugd. 1593.. 4. — L. Buccaferreus Lectt. super primum et quartum libr. Aristot. Meteorologiae, Venet. 1565. 1563. Fol.

iv. Die Psychologie: De anima libros ed. l. Schegk, Basil. 1544. c. W. Meuseri praefat. Argent. 1568. — De anima, de sensu, de memoria, de somno similique argumento. Ex recens. l. Bekkeri, Berol. 1829. — de anima libri III. Recogn. et illustr. A. Trendelenburg, Jenae 1833. par St.-Hilaire, Par. 1846. — rec. A. Torstrik, Berol. 1862. — lateinisch (f. oben Naturalia) lo. Argyropulo interpr. Venet. s. a. Par. 1548. 4. c. comment. secundum doctrinam Alberti Magni, Colon. 1491. 1497. Fol. — Gent. Herveto interpr. Lugd. 1544. — lo. Perionio Par. 1550. Basil. 1553. Recogn. Ph. Melanchthon, Vitemb. 1554. - Mich. Sophiano interpr. Lips. 1569. wieberholt c. Averrois commentt. et antiqua translat. suae integritati restituta, Venet. ap. lunt. 1574. 4. — französisch von P. Marcassus Par. 1641. und Barthel. St.-Hilaire, Par. 1847. — italienisch von B. Segni, Firenze 1549. 1583. F. Sansovino Venez. 1551. A. Brucioli Venez. 1557. A. Buonriccio ibid. 1565. — beutsch mit Anmerff. von W. Boigt, Leipz. 1803. von S. Weiffe, Leipz. 1829. und S. von Rirchmann ta Bhilos. Bibl. Seft 126. 127. 131. Berl. 1871.

Commentare der Alten: Simplicii Comment. in Aristot. de anima Venet. 1527. Fol., vollständiger lateinisch interpr. I. Faseolo, Venet. 1543. 1549. — Io. Philoponi in libros de anima ed. V. Trincavellus, Venet. 1535. Fol. -- L. Spengel Auszüge aus bem Commentar eines Anonymus über bes Aristot. Bücher von der Seele, Ind. scholl. Monac. 1847. Paraphrase des Themistics s. oben S. 48. — — Neuere Commentare: von Thomas Aquinas Venet. 1597. Fol. — C. Gesnerus (Scholien und Anmertf. aus griech. Commentaren wie eigener Fabrik zum 1. Buch de meteoris und zum 4. Buch de anima) Tiguri 1586. — Duns Scotus Lugd. 1625. 4. — P. Martinez Segunti 1575. Fol. — I. Toletus Venet. 1575. 4. 1600. 4. Colon. Agripp. 1583.4. 1594. 1615. Lugd. 1591. — Lucillus Philalthaeus Aug. Taurin. 1579. Fol. — Collegii Conimbr. Edit. Ill. (mit Text und sat. Nebers.) Colon. 1600. 4. — Fr. Piccolomini Venet. 1602. Fol. — H. Dandinus Par. 1611. Fol. — M. Zanardus Colon. Agripp. 1622. 4. — Jum 3. Buch von Fr. a Vicomercato Venet. 1574. Fol. — Zur Schrift De sensu et sensib. von M. Mayn et ius Flor. 1555. Fol. und S. Simonius (mit Text) Genev. 1566. Fol. — Jum Tractat De memoria et reminisc. von S. Simonius ibid. eod. und De somno et vigil. c. lat. interpret. N. Leonici, Gissae 1600.

Physiognomica: ed. Fr. Franz, in Scriptt. physiognomiae vett. ex recens. C. Perusi et Fr. Sylburgi, Altenb. 1780. — lateinisch interpr. M. Leucomanno, Lips. 1517. 4. — — Phisonomia, qua clauditur Secretum Secretorum Aristotelis ad Alexandrum (Bonon. 1501. Fol. c. prologo Ioannis Hispanensis im Opus septisegmatum ibid. 1516. Venet. 1516.) Ed. C. Taube, im Stiftungsprogr. Gleiwiß 1866.

V. Naturgeschichtliche Werke. 1. Zoologie. De hist. animalium: op. Nic. Tomaei Flor. ap. luntam 1527. 4. mit anderen Schriften von Aristot. und Theophraft. — vulg. I. Maussacus mit Benugung des Commentars von I. C. Scaliger (LBat. 1584. 4.) Tolosae 1619. Fol. -- avec la trad. française par M. Camus, 2 Voll. Par. 1783. 4. — textum ad fidem librorum MSS. rec., I. C. Scaligeri versionem recogn., comment. indicesque adiec. J. G. Schneider, 4 tom. Lips. 1811., ein für jene Zeit glanzendes Zeugniß von Bleiß und Scharffinn in Kritit und Erklärung. — ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1829. - επιμελεία και διοεθώσει Σ. Πικκόλου, Par. 1863. — Thierfunde. Krit. Tert mit beutscher Uebers., sachl. und sprachl. Erflärr. und vollständigem Inder von D. Aubert und Fr. Wimmer, 2 Bbe. Leipz. 1868. — — de partibus animalium: ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1829. — gr. und beutsch mit facherklar. Anmerkf. von A. von Frangius, Leipz. 1853. — ex recogn. B. Langkavel, Lips, 1868. — — degeneratione animalium: c. Philoponi commentt. Venet. 1526. — ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1829. — Neber die Zeugung und Ents wickelung ber Thiere gr. und beutsch von S. Aubert und F. Wimmer, Leipz. 1860. — Ueber die wiffensch. Behandlungsart der Naturkunde überhaupt, vorzügl. aber ber Thierfunde. Griech. und beutsch mit Anmerkf. von N. Tipe, Prag 1819. Leipz. 1823.

Nebersetungen, lateinische: Historia animalium, hanbschriftlich in Baris, Leivzig und Orford Guilelus a Moerdeka, Georgius Trapezuntius (f. Piffolos) — Theodoro Gaz. interpr. Venet. 1476. 1492. 1504. Fol. 1—56., befannter I. C. Scaligero interpr. Recognition, von I. G. Schneider (lib. l—Xl.) — franz. von M. Camus (f. Ausgg.), beurtheilt von de Buresaint-Fauxdin Lettres d'un solidaire etc. Amsterd. 1784. 4. — englisch von R. Creswell, 2 Voll. Lond. 1862. — De partidus (c. D. Furlani Cret. comment. Venet. 1574) und de generatione animalium Theodoro Gaz. interpr. l. l. Fol. 56—79. 79—108. — De generat. ex Theodoro Gaz. interpr. c. Philoponi commentt. per Nic. Petrum Corcyr. in lat. conversis, Venet. 1526. Fol. — De motione und de incessu animalium Nic. Leonico interpr. — Deutsche Ueberse ungen (f. Ausgg.): Naturgesch. der Thiere mit Anmerst. und erläut. Abhandl. von Fr. Strad, Franks. M. 1816. — Ueber die Theile der Thiere von A. Rarsch, Stuttg. 1855. — D. Lenz Boologie der Griechen und Römer, deutsch in Auszügen aus deren Schriften nebst Anmerst. Goth. 1856. — Var. lectt. in IV lidros de partt. anim. in A. Bekkeri Edit. lidrr. de

- somno et vigilia etc. p. 91—106. Commentar des Jo. Philoponos  $\Pi_{eq}$ i Zun yeréveus, Venet. 1527. Fol. Cholien zur Chrift de parti. animalium herausgeg. von B. Langfavel, Berl. 1863. 4. Commentar von D. Furlanus Venet. 1574. M. Camus Notes sur l'histoire des animaux d'Aristote, Par. 1783. 4. Notice d'un MS. contenant l'histoire des animaux par Aristote, Par. G. Buhle De fontibus, unde Albertus Magnus libris suis XXV de animalibus materiam hauserit, Commentat. societ. Gotting. Vol. XII.
- 2. Botanit: De plantis Basil. 1539. Nicolai Damasceni de plantis libri duo, Aristoteli vulgo adscripti. Ex versione arab. lat. vertit Alfredus, rec. H. F. Meyer, Lips. 1841. — Commentar von C. Schliger Lutet. 1556. 4. Marb. 1598. — — 3. Vermischte Schriften: Ueber bie Farben (lat. c. comments. interpr. Sim. Portio, Flor. 1548. Par. 1549. 1659. — multis in locis emendat. E. Margunio Cret. interpr. In eundem Michaelis Ephesii explicatio nunc prim. ab eodem latinit. donata, Patav. 1575. — Coelio Calcagnino interpr. breimal bearbeitet von J. G. Schneiber in Eclogg. phys., in ber Ausg. Theophrafts cura l. Il. — Befferscher Text, erläutert durch eine lebersicht ber Farbens lehre ber Alten von C. Brantl, München 1849. — — De mirabilibus auscultatt.: explicatus a I. Beckmann. Additis adnotatt. H. Stephani, Fr. Sylburgii, Is. Casauboni, I. N. Niclae; subjectis nott. G. Heynli, interpretatt. Anonymi, Natalis de Comitibus et Domenisci Montesauri atque lectt. variis e cod. Vindob. Gotting. 1787. 4. — in A. Westermanne Παραδοξογράφοι, Brunsvig. 1839. — — De audibilibus: lat. Franc. Patrició interpr., A. Turnebo interpr. Par. 1600.
- vl. Mathematif und Dechanif. Mechanica: emend., lat. facta et comment. illustr. ab H. Monantholio, Par. 1599. 4. Quaestt. mechanicae gr. et lat. Rec. et illustr. P. van Capelle, Amstel. 1812. — De insec. lineis: Lateinisch Iul. Martiano Rota interpr., Quaestt. mechanicae Nic. Leonico interpr., lat. Paraphrase von Al. Piccolominius, venet. 1565. freie beutsche Uebertragung mit Anmerst. von Th. Poselger, in Abhandl. ber Berl. Atab. Mathem. Cl. 1829. S. 75 fg. Commentar von I. de Guevara Rom. 1628. 4. Th. Poselger Ueber Aristot. mechan. Probleme, Berl. 1832. 4. Bermischte Schriften. Problemata phys.: Aucta tomo tertio et c. comment. et lat. interpr. L. Septalii, LBat. 1632. Fol. Problemata lateinisch c. exposit. Petri de Ebano, Paduae 1482. Fol. Theodoro Gaz. interpr. Venet. 1488. Fol. 1504. Fol. italienisch (lib. X.) von Vinc. Falletti, Rom. 1783. am frühesten mit beutschen, ber lat. Ueberssehung nachgebilbeten Uebertragungen beschentt, z. Bsp. Franks. 1553. Basel 1613.
- VII. Die ethischen Schriften des Aristot. A. Ethica ad Nicom.: Argent. ap. Rihelium 1540. 1545. — ed. P. Victorius Florent. ap. luntam 1547. 4., wieberholt c. commentt. 1584. Fol. — graece et lat. ed. A. Turnebus, Par. 1555. Fol. Abdructe Heidelb. 1560. Basil. 1586. — c. praefat. l. Sturmii Argent. 1556. — Par. ap. Morel. 1560. 4. — stud. T. Zwingeri, Basil. 1566. 4. 1582. Fol. — c. interpr. lat. D. Lambini opera M. Bergii, Francof. (1591) 1596. Hanov. 1611. — c. D. Lambini vers. lat. cura Sam. Rachelii, Helmst. 1660. 4. — recogn. et iliustr. G. Wilkinson, Oxon. 1716. 1803. 1818. — ad codd. veterumque editt. fidem recogn., commentariis illustr. latinamque Lambini interpret. castigatam adiec. C. Zell, 2 Voll. Heidelb. 1821. — ed. A. Korals (f. 1. 25). S. 243) — recogn., variet. lectionis adiec., notis et indice uberiore ornavit E. Cardwall, 2 Voli. Oxon. 1828-1830. - rec., commentariis illustr. in usum schol. L. Michelet, 2 Voll. Berol. 1829-1835. Edit. II. 1848. — ex recens. l. Bekkeri tertium edita, Berol. (1831. 1845) 1861. Siernach bie Ausg. von G. Jelf, Oxon. et Lond. 1856. — par St. Hilaire, Par. 1856. — ed. Rogers, Edit. II. Lond. 1865. — with essays and notes by A. Grant, Lond. 1856—1858. Edit. Il. 1866. — Das 8. und 9. Buch bet Rifom. Ethit (Περὶ Φιλίας) ed. atque interpret. est H. Fritzsche, Gissae 1847. — Ethica Eudemia: ed. H. Fritzsche, Ratisb. 1851. — Aristotelis de imputatione actionum doctrina. Recogn., expos. et illustr. G. Afzelius, Upsal. 1841. — — Magna Moralia: prim. separatim Argent. 1566.

Ueberfehungen, lateinische: Ethica Nicom. Io. Argyropulo, Leon. Aretino, tertio vero antiquo interprr. Par. 1505. Fol. 1500. Fol. I. Argyropulo Par. 1560. Fol. c. Donati Acciaioli commentt. Lugd. 1588. — I. Perionio, Basil. 1545. c. Eustrátii, Aspasii aliorumque Graec. explanatt. B. Feliciano interpr. Basil. (1541) Par. 1543. Fol. — Dlonys. Lambino interpr. Venet. 1558. Ant. Riccobono (mit Text) Hanov. 1610. V. Strigelio, Francof. 1583. — italienisch von Taddeo 1528. Giov. Manente 1538. B. Segni Firenze 1550., im Auszug von Brunetto Latini (Lione 1568. 4) Venez. 1844. — Magna Moralia: Georgio Valla interpr. Par. 1505. Fol. 1516. Fol. — Ethica ad Eudemum incerto interpr. — — De virtutibus et vitiis Nic. Perotto interpr. Fani 1504. Sim. Grynaeo Argent. 1653 (mit Text) — französische: Les Ethiques d'Aristote par P. de Tyard, Par. 1578. 4. — La Morale par Catel. Tolose 1644. 4. beutsche: Ethik an Nikom. mit Anmerkk. und Abhandll. von D. Jenisch, Danzig 1791. — Uebers. und erlaut. von Ch. Garve, 2 Bbe. Breel. 1798—1801. Der Abschnitt über die Freundschaft von F. Lindau, Delser Schulschr. 1836. Das 6. Buch von Aruhl, Leobsch. Progr. 1856. — — Alte Commentare und Scholien: Alexandri Aphrod. Quaestt. naturalium et moralium ad Aristot. philos. illustrandam libri IV ex recens. L. Spengel, Monach. 1842. — Eustratii et aliorum Peripateticorum commentt. in Aristot. libr. ad Nicom. Venet. 1536. Fol. — F. Schleiermacher Ueber die griech. Scholien zur Nikom. Ethik, Abhandl. ber Berl. Akad. 1819. Werke III, 2. S. 309—326. — B. Rose und J. Bywater lleber die griech. Commentare jur Ethik bes Aristot., im hermes V. S. 61-113. 354 fg. — Barianten und Observo. zum 1. Buch von R. Zell in Creuzeri Melett. P. II.

Commentare zur Ritom. Ethit: von Thomas Aquinas Venet. 1563. Fol. 10. Argyropulus Flor. et Par. 1541. L. Strebaeus Par. 1549. 4. Th Zwinger (f. Ausgg.) S. Grynaeus Genev. 1567. 4. G. Florimonte herausgeg. von G. Ruscelli Venet. 1554. 4. — I. Camerarius Francof. 1578. 4. — P. Victorius Flor. 1584. Fol. S. Heiland Lips. 1590. V. Strigelius Lips. 1591. — I. Magirus denuo in lucem prolat. a R. Walker, Oxon. 1842. — A. Muret 2 tom. Ingolst. 1602. O. Giphanius Francof. 1608. W. Heiderus lenae 1629. 4. T. Gallutius (zu ben 5 ersten Büchern) Par. 1632. Fol. 1645. Fol. G. Delbrueck Hal. 1790. — I. Faber Introd. in Ethicen Aristot. Par. 1505. 1510. Fol. Francof. 1508. Fol. — Ph. Melanchthon Enarratio libri V. (mit Ethicae doctrinae elementa) Vitemb. 1561. 1589. — I. Thomasius Breviarium Ethicorum Aristot. ad Nicom. Acced. eiusdem oratio pro Aristotele, Lips. 1658.

B. Die Politif. Beurtheilung der Ausgg. von A. Stahr in Jahns N. Jahrb. 25. Bb. und in ben Berl. Jahrb. für wiffensch. Kritik 1838. 2. S. 1 fg. 422 fg.: Argent. ap. Rihelium 1540. — Par. ap. Vascosanum 1549. 4. — cura P. Victorii, Florent. ap. Iuntam 1552. 4. 1576. Fol. — c. interprett. lat. D. Lambinl et P. Victorli, Th. Zwingeri scholis illustr. Basil. 1582. Fol. — c. Petri Rami vers. lat. et illustratt. Francof. 1601. rec. D. Heinsius, c. paraphrasi LBat. 1621. — cura H. Conringi, Helmst. 1656. wiederholt Brunsvig. 1730. Fol. — c. annotat. crit. cur. F. V. Reitz, Lips. 1776. — rec., emend., interpret lat. adiec. I. G. Schneider, 2 Voll. Francof. 1809 Berol. 1825. — A. Koraïs (f. 1. 80. 6. 243) — ad codd. fidem ed. et adnotat. adiec. C. Goettling. lenae 1824. — recogn. E. Cardwall. Vol. l. Oxon. 1829. — iterum ed. I. Bekker, Berol. (1831) 1855. — Befferscher Tert mit beutscher Uebertragung, vollständigem frit. Apparat, Prolegg. und Commentaren von A. Stahr. Addita sunt Aristotelis rerum publ. fragmenta. 3 Fasce Lips. 1836 -1839. — mit franz. Nebersetung par St.-Hilaire, 2 tom. Par. 1837. Edit. III. 1848. — by Eaton, Oxf. 1855. R. Congrevé, Lond. 1855. 1862. — c. vetusta translat. Guil. de Moerbeka rec. Fr. Susemihl. Lips. 1872. — Aristoteles de politia Carthaginiensium. Recogn., comment. hist, illustr. et quaestt. de Poenorum reipubl. forma instit. G. Kluge. Acced. Th. Metochitae Descriptio reipubl. Carthag. c. animadyv. Vratisl. 1824.

Uebertragungen: lateinisch c. comment. Thomae Aquin. interpr. Leon. Aretino Rom. 1492., wiederholt mit bem Commentar von J. Fabri Par. 1506. Fol. Lips. 1502. Fol. — Io. Perionio Lugd. 1543. c. eiusdem observv. 1556. interpr. Dionys. Lambino. De cura rei familiaris I. Camerario interpr. franzöfisch (von einer altfranz. Uebersetzung mit werthlosem Commentar aus ber Bibliothet Philipps bes Rühnen von Burgund in Jena C. Goettling Praek.). von Nic. d'Orcsme Par. 1489. Fol. Loys le Roy 1568. 4. 1576. Fol. Ch. Millon, 3 tom. Par. 1803. St. Hilaire. — Le gouvernement des princes composé par Aristote pour Alexandre, trad. par Philippe, Par. 1497. Fol. — italies nisch von Ant. Brucioli Venez. 1547. und B. Segni Firenze 1549., paraphrasit von Ant. Scainus Rom. 1578. — beutsch mit einer Analyse von &. Schloffer (Politik und Fragmente der Dekonomik) 3 Thle. Lübeck 1798. — Uebers. von Chr. Garve, herausgeg. mit Abhanbll. und Anmerkf. von G. Fülleborn, 2 Thle. Breel. 1799. 1801. — Mit Anmerkt. von F. Lindau, Dels 1843. F. Schniper Stuttg. 1869. — Das 1. 2. und 3. Buch mit erklär. Zusätzen von J. Bernays, Berl. 1872.

Commentare von P. Victorius, J. Camerarius Francof. 1581. 4. A. Montecatinus (mit lat. Uebertragung) Ferrar. 1587. Fol. P. Gilkenius Francof. 1605. 4. O. Giphanius Francof. 1608. M. Piccartus Lips. 1615. Edit. II. Ienae 1659.

C. Defonomit: Par. ap. Neobar. 1541. ap. Morelium 1560. 4. — Anonymi Oeconomica, quae vulgo Aristotelis falso ferebantur. E libris scriptis et vers. antiqua emend. et enarravit l. G. Schneider, Lips. 1815. — Aristotelis Oeconomicus, Anonymi Oeconomica, Philodemus de vitiis. Ed. et adnotat. adiec. C. Goettling, Ienae 1830. — Uebertragungen. Iateiznische: Oeconom. lib l. ll. Leon. Aretino interpr. Fani 1504., wiederholt c. comment. l. Fabri Par. 1506. Fol. — B. Donato interpr. Par. 1541. Oeconomicorum quae Aristoteli vulgo tribuuntur libri. C. vetusta interpret. latina. Denuo ed. Fr. Susemihl, Berol. 1870. — französisch von Est. de la Boetie La Mesnagerie d'Aristote et de Xenophon, Par. 1600. — Fragmente der Deztonomit deutsch von S. Schlosser, mit der Bolitis. — Gommentare: von Leon. Aretinus Par. 1506. Fol. 1511. Fol. l. Camerarius (mit der Bolitis) Francos. 1581. 4. l. Casus Oxon. 1597. 4. Hanov. 1598. und M. A. Muretus Ingolst. 1602.

VIII. Die aristot. Kunsttheorie: A. Poetik (&. Spengel Aristot. Stub. IV.), am häusigsten ebirt: Edit. pr. in Aldi Rhett. Graec. Vol. 1. Venet. 1508. Fol. wieberholt c. Al. Pacii vers. lat. 1535. — edd. F. Robortellus Florent. 1548. Fol. et P. Victorius ibid. ap. Juntam 1560. Fol. Edit. ll. 1573. Fol. — rec., lat. vertit, notas addidit D. Heinsius, LBat. 1611. — Th. Goulston Lond. 1623. 4. Th. Upton c. nott. Fr. Sylburgi, D. Heinsii aliorumque, Cantabr. 1696. — c. notis Chandleri graece et lat. Oxon. 1760. — mit Horatii Ars poet. von C. Batteux, Par. 1771. — lectionis variet. adiunx. T. Winstanley, Oxon. 1780. - gr. et lat. rec. c. animadvy. Th. Harles. Acced. notae Fr. Sylburgi, Lips. 1780. — rec. F. W. Reiz, Lips. 1786. — in usum schol. rec. Th. Buhle, Gotting. 1794. — mit gutem Commentar von Th. Tyrwhitt, Oxon. 1794. Fol. Edit. IV. 1817. — c. commentt. G. Hermanni, Lips. 1802. - denuo rec., comment. illustr., recognitis Valetti, Hermanni, Tyrwhitti, Buhlii, Harlesii, Castelvetri, Robortelli aliorumque complurium editt. ed. c. prolegg. et notit. indic. G. Graefenhan, Lips. 1821. — recognitam, lat. conversam, comment. illustr. ed. Fr. Ritter, Colon. 1839. — mit franz. 11eberf. von C. Egger zu Essai sur l'histoire de critique chez les Grecs, Par. 1849. B. St. Hilaire, Par. 1858. - Rhetorica et Poetica ab J. Bekkero tertium edita, Berol. (1831. 1843) 1859. wiederholt 1872. — Dichtfunst griech. und beutsch mit Anmerst. von Fr. Susemihl, Leipz. 1865. — rec. L. Vahlen, Berol. 1868. iter. rec. et adnotat. crit. auxit l. Vahlen, 1874. — ad sidem potissimum cod. antiquissimi Paris. 1741 (AC) ed. Fr. Ueberweg, Berol. 1870., mit Uebersetung und Commentar 1869.

Uebersetungen: Lateinisch interprr. A. Pacio, Ant. Riccobono, D.

Heinsio et all. — italienisch von B. Segni Vineg. 1551. und L. Castelvedro (mit Text) Basil. 1576. 4. A. Piccolomini Vineg. 1572. 4. Ediz. nuov. 1575. 4. O. Castelli Rom. 1642. Annib. Caro Venez. 1732. — englisch von Rimer Lond. 1674. Iam. Pye 1788. Thom. Twining 1789. 4. — französisch von de Norville Par. 1671. A. Dacier Par. 1692. Edit. nouv. par Mad. Dacier Amsterd. 1733. Batteux Par. 1771. — beutsch (siehe die Ausgg.) mit Anmerkungen und Abhandll. von M. E. Eurtius, Hannov. 1753. — übers. und erläutert von G. Buhle. Nebst Th. Twinings Abhandl. über die poet. und musikalische Nachahmung aus dem Engl. Berl. 1798. — mit Anmerks. von M. Balett, Zwickau 1803. und von H. Weise, Merseb. 1824. — übers. und erläutert von H. Knebel, Stuttg. 1869. — mit Anmerks. und einem krit. Anshang von H. von Kirchmann, in Philos. Bibl. Heft II. Berl. 1870.

Commentare und exeg. Gaben zur Poetif: von Fr. Robortellus Flor. 1548. Fol. Basil. 1555. Fol. Vinc. Madius et B. Lombardus Venet. 1550. Fol. A. Piccolomini Vineg. 1572. 4. P. Benius (mit Text) Patav. 1613. Fol. Venet. 1624. Fol. A. Vulpius Patav. 1740. 4. — Batteux Quatre memoires sur la Poétique d'Aristote, Genève 1781. — Jum 1. Buch Commentare von P. Victorius, f. Ausgg.

B. Rhetorica: Edit. pr. in Aldi Rhett. Graeci. Vol. I. Venet. 1508. Fol. — Basil. ap. Froben. 1529. 4. — ed. P. Victorius in Artem rhet. Florent. ap. lunt. 1548. Fol. — ap. G. Morelium, Par. 1559. 4. — c. vers. lat. et scholiis brev. I. Sturmii, Argent. 1570. — c. Ant. Maioragii comment. ad Maioragii versionem et Petri Victorii sententiam emend. Fabius Paulinus, Venet. 1591. Fol. — graece et lat. cura Ch. Schraderi, Helmst. 1648. 4. Edit. ll. 1661. 4. — cur. Th. Goulston, Lond. 1696. 4. 1805. — ed. Holwell. Oxon. 1759. — ad fidem MSS. recogn. Th. Gaisford, 2 Voll. Oxon. 1820. c. vers. lat. 1833. — graece et lat. c. notis var. ed. G. Battie, Cantabr. 1828. — Rhetorica et Poetica ex recens. I. Bekkeri tertium edita. Berol. (1831. 1843) 1859. Abbrud 1872. — recogn. L. Spengel, in Artium scriptt. Vol. l. Lips. 1853. — c. annotat. L. Spengeli. Acced. vetusta translat. latina, 2 Voll. Lips. 1867.

Nebertragungen: lateinisch interprr. Georgio Trapezuntio Venet. 1478. 1523. Par. 1530. Basil. 1538. Hermanno Alcmanno 1481. Hermol. Barbaro c. eiusd. commentt. in Guil. Gerardi opera, Venet. 1544. 4. Basil. 1545. C. Sigonio 1557. A. Mureto Rom. 1558. Aem. Porto Spirae 1598. — Paraphrasen von I. Brocardi, Par. 1549. Anton. Riccobonus Francos. 1588. Lond. 1822. c. Maioragii, Sigonii, Victorii, Mureti conversionibus Oxon. 1819. — französisch von I. du Sin Par. 1608. Rob. Estienne 1624. F. Cassandre 1675. Amsterd. 1698. — italienisch von B. Segni Firenze 1549. 4. Vineg. 1551. Annib. Caro Venez. 1570. 4. — beutsch mit Anmerst. und Abhandl. von B. Boigt, 1. Bb. Prag 1803. von S. Anebel Stuttg. 1838.

Alte Commentare: Averrois, hebraice versus a Todroso Arelatensi. E. cod. bibliothecae Senat. Lips. c. prolegg. prim. ed. J. Goldenthal, Lips. 1842. — Der griech, herrenlofe Commentar per C. Neobarum Par. 1539. Fol. — Meuere Commentare von P. Victorius Flor. 1548. Fol. 1579. Fol. Basil. 1549. Fol. M. Borrhaeus Basil. 1551. Fol. F. Portus Spirae 1598. A. Bernardus Bonon. 1590. Fol. A. Riccobonus Francof. 1595. B. Benius (jum 2. und 3. Buche) Venet. 1624. Fol. Chr. Schraderus Heimst. 1674. 4. A. Maioragius Patav. 1689. 4.

- C. (Anaximenis) ars rhet. ad Alexandrum: ad fidem MSS. recogn. Th. Gaisford, 2 Voll. Oxon. 1820. rec. et illustr. L. Spengel, Turici 1844. Lips. 1847. Edit. ll. in Artium scriptt. Vol. l. — lateinisch Franc. Philelpho interpr. Lips. 1503. — beutsch von \$\omega\$. Knebel, Stuttg. 1840.
- B. Briefe (in ben Briefsammlungen): ed. Dreier, Lubec. 1615. 4.

   A. Westermann De epistolarum scriptt. Graecis P. III. Lips. 1852. A. Stahr Neber die vorhandenen angebl. Briefe des Aristot, in Aristotelia II. 2. und H. Dreffel im Philol. XVI. David, syr. Ueberseper der Briese: C. F.

Neumann Mémoires sur la vie de David, im Journ. Asiatique 1829. Tom. III, p. 113. — Bur Quellenschrift Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους καὶ Γοργίου s. 1, S. 459. 461.

C. Geschichte, Literarhistorie und Dichtungen, f. I, S. 167 fg. und die Fragmentsammlungen. Bu ben Politien Schneibe win Heraclidis Pont. quae extant p. 69 sq. - Comerifche Studien: M. Sengebusch Diss. Homerica 1, p. 70—79. und R. Wachsmuth De Aristotelis studiis Homericis, Berol. 1863. — Boesten: Scol. in Hermiam c. comment. et vers. ed. f. Gensler, lenae 1815. und G. Grafenhan im Mühlhäuser Progr. 1831., deutsch von E. Weber Die eleg. Dichter. — Epigramme bes  $\prod_{f \pi \lambda os}$ : Edit. pr. H. Stephani hinter ber Anthol. und 1573. — Aristot. Pepli fragmentum s. Heroica Hom. epitaphia. Nunc prim. auctori suo restituta, lat. versa et annotatt. illustr. per G. Canterum, Basil. 1566. 4., vermehrt von Th. Burgeß Dunelm 1782. 12. und im Claff. Journ. XIV. Nr. 27. — nach einer neuen Collation bes Cod. Laurentianus bei B. Rose Fragmentsamml., auch in Anthol. Tom. 1, p. 111 sq. (Anthol. Palat. Append. epigrr. N. 9), in ben Sammlungen von &. G. Schneibewin Delectus poes. eleg. (f. Philol. 1.) und Th. Bergt Lyr. Graeci. — Gegen ihre Chiheit Bedenken von G. Gullemann, Amfterb. 1858. 4. — Ueber den Beplos ein Excurs von G. Rathgeber Androklos, Leipz. 1862.

Fragmentsammlungen (s. S. 48. 60 und A. Stahr in Jahns Jahrb. 1836. S. 237—250) von Bal. Rose zur Edit. Academiae reg. Boruss. Vol. V. p. 1474—1584. und im Aristoteles, pseudepigraphus Berol. 1863., von E. Heiß zum Didotschen Aristot. Tom. IV. — A. Brandis De perditis Aristot. libris de ideis et de bono, Bonn. 1823. und für Kritif der platonischen Philosophie (s. 1, S. 521) E. Zeller Plat. Studien S. 199 fg. — Aristot. rerum publicarum reliquiae. Colleg., illustr. atque prolegg. addidit F. Neumann, Heidelb. 1827. — Phytologiae Aristot. fragmenta ed. F. Wimmer, Vratisl. 1838. — A. Bournot Platonica Aristotelis opuscula, Brogr. Puttbus 1853. — J. Bernays Grundzüge der verlorenen Abhandl. des Aristot. über die Wirfung der Tragödie, Bresl. 1857. — E. Heig Die verlorenen Schriften des Aristoteles, Leipz. 1865.

Alte Biographien (A. Stahr Aristotelia 1, S. 5—22) bei G. Buhle Vol. l. und in A. Westermanns BiogexQoi. — Ammonii Vita Aristot. c. scholiis I. Nunnesii. Edit. II. Helmst. 1666. 4. auch an G. Cobets Diog. L. Par. 1850. — Aristotelis vitam e cod. Marciano ed. L. Robbe, LBat. 1861. Die lat. Bearbeitung hat Runnesius Barcell. 1594. publicirt, wiederholt LBat. 1621. Helmst. 1666. — Biographien ber Reueren: G. Buhle Vita Aristotelis exemplo Andreae Schotti per annos digesta, in Vol. II. seiner Ausgabe. — A. Stahr Das Leben des Aristoteles von Stagira, im 1. Thl. seiner Aristotelia, Spale 1830. — Blakesly Life of Aristotle, Cambr. 1839. — H. Lewes Aristotle, a chapter from the history of science, Lond. 1864. beutsch von B. Carus Leipz. 1865. 1. Cap. — Neber bes Ariftot. Berhaltniß zu Dermias von Atarneus: A. Bock in Abhandll. der Berl. Afad. 1853. — zu Alexander d. Gr.: R. Bell Ferienschriften 1. Freiburg 1826. C. Engelbrecht im Gieleb. Brogr. 1845. R. Geier Alexander und Aristoteles in ihren gegenseitigen Beziehungen, Halle 1856. — E. Egger Aristote consideré comme précepteur d'Alexandre, Caen 1762. — M. Carrière in Bestermanns Monatsheften Kebr. 1865.

Die Schriften bes Aristoteles (s. Fragmentsammlungen), ihre Ordnung, Eintheilung und Authentie: G. Buhle De librorum Aristotelis distributione in exotericos et in acroamaticos, Gotting. 1788. ober Opp. Vol. I. Ueber die Ordnung und Folge überhaupt in Bibl. für alte Literatur und Kunst, 10. Stück Götting. 1794. — N. Tietze De Aristot. operum serie ac distinctione, Lips. 1826. — V. Rose De Aristot. librorum ordine et auctoritate, Berol. 1854. — — Bu den exoterischen Schriften und beren Kunstcharter und Unterschieden: A. Stahr Aristotelia,

2. Thl. S. 235 fg. Ch. Thur of in Jahns Jahrb. 81. Bb. und in Etudes sur Aristote, Par. 1860. p. 214 sq. — G. Thomas De Aristot. Exares. Lévois deque Ciceronis Aristotelio more, praemissa disput. de veterum arte disputandi deque eorum dialogis, Gotting. 1860. — J. Bernans Die Dialoge des Aristot. in ihrem Berhältniß zu seinen übrigen Werken, Berl. 1863. und über den Eudemos (B. Krische Die theol. Lehren griech. Denker S. 15 fg.) und den Dialog  $\Pi_{e_i}$  Oldscoopias im Rhein. Mus. R. XVI. XVIII. und R. Rauchen stein ebendas. XVII. — W. Forch am mer Aristoteles und die eroter. Reden, Riel 1864.

System des Aristoteles. Die reiche Literatur (s. Fr. Uederweg Grundriß der Gesch. der Philosophie 1. Thl. S. 149—195) vertheilt sich auf die einzelnen Haupttheile der aristot. Philosophie. Darstellungen (1, S. 441) von H. Ritter, A., Brandis und E. Zeller. — Fr. Biese Die Philosophie des Aristoteles, 2 Bde. Berl. 1835—1842. — Beitrag von R. Eucken Die Methode der aristot. Forschung in ihrem Zusammenhang mit den philos. Grundprincipien des Aristoteles, Berl. 1872.

Literarhistorische und frit. = exegetische Arbeiten und Beiträge zu den einzelnen Werken. 1. Jum Organon: A. Brans dis Neber die Reihenfolge der Bücher des aristot. Organons und ihre griech. Ausleger, Abhandl. der Berl. Afad. 1833. — Elementa logices Aristot. In usum schol. ex Aristotele excerpsit, convert., illustr. A. Trendelenburg, Berol. 1836. Edit. Vl. 1868. Erläuterungen zu den Elementen ber Aristot. Logif, Berl. 1842. 2. Aufl. 1861, beurtheilt von M. Schmidt in Zeitschr. für das Gymnastalw. 1851. 1853. — Ph. Gumposch Ueber die Logif und log. Schriften bes Aristoteles, Leipz. 1839. — W. Den ber Die Methobologie der aristot. Philosophie und der früheren Systeme, Erlang. 1845. — E. Prantl Ueber die Entwickelung der aristot. Logif aus der Blat. Philosophie, Abhandl. der Baier. Akad. München 1853. -- F. Kampe Die Erkenntnistheorie des Aristoteles, Leipzig 1870. — — Zu ben Kategorien: A. Trendelenburg De Aristot. categoriis, Berol. 1833. Geschichte ber Rategorienlehre, Berl. 1846. — S. Bonit Ueber die Rategorien des Aristoteles, aus den Sitzungsber. der Wiener Afab. 1853. — 2B. Schuppe Die aristot. Kategorien, Berl. 1871. und über die angezweifelte Echtheit noch L. Spengel in Göttinger Gel. Anz. 1845. N. 5. — — Jur Bermenie (F. Schömann Die Lehre von ben Redetheilen S. 4 fg.): Th. Wait De Aristot. libri περὶ έρμην. cap. decimo, Marb. 1844. — — 3 ur το. pit: J. Imelmann im Berl. Progr. 1870.

ll. Zur Metaphysik (f. zu Plato 1, S. 521): G. Buhle Ueber die Echtheit der Metaphysik, in Bibl. für alte Lit. und Kunst, 4. Stück Götting. 1788. - A. Brandis Ueber die ariftot. Metaphyfif 1. Galfte, Abhandl. ber Berl. Afab. 1834. — L. Michelet Examen critique de l'ouvrage d'Aristote, intitule Metaphysique, Par. 1836. — F. Ravaisson Essai sur la Metaphysique, 2 tom. Par. 1837. 1846. — C. Glaser Die Metaphysik nach Composition, Inhalt und Methode, Berl. 1841. — Brummerstädt Ueber Inhalt und Jusam. menhang ber metaphys. Bücher bes Aristot., Rostocker Schulschr. 1841. — Kritische und exegetische Gaben von B. Krische Forschungen S. 263—276. H. Bonitz Observe. crit. Berol. 1842. 4. W. Christ Berol. 1853. G. Schneiber zur Meißner Philologenversamml. 1863. und E. Effen im Kösliner Progr. 1863. — Neber die aristot. Theologie (f. 1, S. 441.521): E. Reinhold Aristotelis theologia contra falsam Hegelianam interpret. defenditur, Ienae 1848. — H. Weichelt Theologumena Aristot., Diss. Berol. 1852. — F. von Reis nöhl Der aristot. Gottesbegriff und Vergleichung desselben mit dem platonischen, Irna 1854. — L. Rym Die Gotteslehre des Ariftot. und das Christenthum, Zürich 1862. — Die Stellung bes Aristot. zur griech. Staatsreligion betrachtet R. Zell in der Heidelb. akad. Rede 1847. (Opusco. lat. Friburgi 1857. p. 157 -179.) und in Ferlenschriften N. F. Heibelb. 1857. S. 291-392. Das Berhaltnig ber aristot. Philosophie zur Religion, Mainz 1863.

III. Zur Physik: 2. Spengel Ueber die Reihenfolge der naturwiff. Schriften des Aristot., Abhandl. der Baier. Afad. München 1849. Ueber das 7.

Buch ber Physik 1841. — - M. Zevort Comment. in Aristot. plac. de phys. auscultatt. Par. 1846. — Ch. Lévesque La physique d'Aristote et la science contemporaine, Par. 1863. — S. Lewes Aristotle, a chapter from the history of science, Lond. 1864. deutsch von B. Carus Leipz. 1865., recensirt von J. Bona-Meyer im Göttinger Gel. Anz. 1865. — B. L. Koenigsmann De Aristot. geographia proluss. IV. Slesv. 1803—1806. 4. — Rritische und ereg. Beitrage: C. Prantl Symbolae crit. Berol. 1843. G. Laas Aristot. Tertes. ftudien, Berl. 1863. A. Torftrif in Jahns Jahrb. 1867. und im Philol. XXVI. M. Handuck im Greifsw. Progr. 1871. — Jur Schrift über bie Welt: Ueber die Autorschaft A. Goerenz Vitemb. 1792. 4. Fr. Ofann in Beitr. zur griech. und röm. Literaturgesch. 1. Bb. L. Spengel Heibelb. 1842. und die Diff. von Fr. Abam Berol. 1861. — - Bur Physiognomif: J. Henrichowski Aristotelis, Polemonis, Adamantii doctrinae physiogn. in harmoniam redactae et emend. Vratisl. 1868. und im Gnesener Beitr. 1870. Progr. von E. Taube Gleiwig 1866. Fülleborn Beiträge zur Gesch. der Philosophie R. 8. S. 52. — Jur Meteorologie: Suble im Bernb. Progr. 1864. L. Ideler Meteorologia vett. Graecorum et Romanorum. Prolegg. ad novam Meteorol. Aristot. editionem parandam, Berol. 1833. - - Jur Schrift über die Windrose: Fr. v. Raumer im Rhein. Mus. 1836. S. 497. — Parva Naturalia: Beitrag zur Kritif und Erflärung von Freudenthal im Rhein. **M**us. N. F. 1869.

IV. Die aristot. Phychologie: Den Inhalt giebt Lachmann an, Istau 1863. — F. Bolfmann Die Grundzüge der aristot. Psychologie, Prag 1858. — Fr. Brentano Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre dom 1000 mous mointixés, nehst Beilage über das Wirken des aristot. Gottes, Mainz 1867. — L. Schneider Die Unsterblichkeitslehre des Aristoteles, Bassau 1867. — Beiträge zur Kritif und Erklärung von E. Schmidt im Erf. Progr. 1826. und in Jahrb. für wissensch. Kritif 1831. N. 21—23. Fr. Creuzer in Wiener Jahrb. 1831. C. Steinhardt, im Progr. Schulpforte 1843. G. Schneider im Rhein. Mus. R. Bb. 21. und J. Lahlen aus den Sizungsber. der Wiener Afad. der Wiss. 1872.

Naturgeschichtliche Werke. Thier=Geschichte: C. Prantl De Aristot. librorum ad hist. animalium pertin. ordine atque disposit. Monach. 1843. — W. Forchhammer De ratione quam Aristoteles in disponendis libris de animalibus secutus sit, Kieler Progr. 1846. — H. Thiel De zoolog. Aristot. librorum ordine atque distribut. Bresl. Schulschr. 1855. ueber das 10. Buch & Spengel Beibelb. 1842. — L. M. Philippson 7 72 2.9,ωπίη. P. l. De internarum humani corporis partium cognitione Aristotelis cum Platonis sententiis comparata, Berol. 1831. — J. Bona Meyer Aristos teles Thierkunde. Ein Beitrag zur Gesch. der Zoologie, Physiologie und alten Bhilos. Berl. 1855. — J. Sundeval Die Thierarten des Aristoteles, aus dem Schwedischen Stock. 1863. — H. Philibert Le principe de la vie suivant Aristote, Chaumont 1865. -- Beitrage zur Kritif und Erflärung von A. Wich = mann Lips. 1826. 4. L. Sonnenburg in ber Bonn. Schulschr. 1857. B. Langtavel im Berl. Progr. 1863. W. Karfch (zu den naturhift. Schriften) im Philol. XXVII. — - Bur Schrift von den Theilen der Thiere: H. Thiel (f. oben). — 3 ur Bhytologie: I. G. Schneider Theophrasti De auctoritate etc. p. 225 sq. Th. Henschel De Aristotele botanico philosopho, Vratisl. 1824. 4. - C. Jeffen Ueber bes Ariftoteles Pflanzenwerke, im Rhein. Duf. R. S. XIV. — Fr. Wimmer Phytologiae Aristot. fragmenta, Vratisl. 1838. Lecti. Aristotelicae, 2 Progrr. Bresl. 1859. 1860. — Rontopulos De physiologia plantarum secundum Aristotelem et Theophrastum, Berol. 1848. - Beiträge von C. Jeffen im Rheinischen Mus. R. F. XIX. - ueber bie Farben: J. G. Schneiber in den Eclogg, phys., v. Göthe im gesschichtlichen Theil zur Farbenlehre, L. Philippson Thy and Lour. Berol. 1831. und Fr. Eberhard Das Licht nach Aristoteles, Coburger Programm 1836. — C. Prantl Ariftoteles über die Farben, erläutert durch eine Ueberficht ber Farbenl. ber Alten, München 1849. — - Ueber die phyf. Probleme: Levesque Notice du MS. grec contenant les Problèmes d'Aristote et le traité du Sublime de Longin, in Notices et Extr. de la bibl. Nat. VII, 2. Fr. Bojesen

Hafn. 1836., über Inhalt, Composition und Entstehungszeit C. Prantl, in Abshandsl. der Baier. Akad. München 1851. Jum 19. Buch Chabanon in Mém. de l'acad. des Inscriptt. XLVI. p. 285. — Ju den mirab. auscultatt.: M. B. Thorlacius De opusc. Aristot. Θαυμ. ἀχούσματα et de cod. eiusdem quem servat bibl. univers. Hasn. Hasniae 1817. 4. F. Osann im Philol. Ill. H. Schraber in N. Jahrbb. für Philol. 97. Bb. — Jur Schrift über die untheilbaren Linien: A. Burja, in Mém. de l'acad. de Berlin 1790—1791. — Ju den mechan. Problemen: Th. Poselger in Abhands. der Berl. Akad. 1829.

VI. Zu ben ethischen Schriften: F. Schleiermacher Ueber die ethischen Werke des Aristot., in Reben und Abhandll. herausgeg. von L. Jonas, Berl. 1835. Werke 3. Abtheil. 3. Bb. - L. Spengel Ueber bie unter dem Namen bes Aristot, erhaltenen ethischen Schriften. 1. 11. Abhandu. der Baier. Akab. München 1841. 1843. Nikom. Ethik, Eudem. Ethik, Große Ethik u. f. w. in Aristot. Studien, ebendas. 1863-1866., beurtheilt von S. Bonip in Zeitschr. für öfterr. Gymnafialw. 1866. — - & Michelet Die Ethik bes Ariftoteles Berl. 1827. System ber philos. Moral 1828. S. 195 fg. — E. Prantl Ueber bie bianoetischen Tugenden, Gratulationsschr. an Fr. v. Thiersch, München 1852. — G. Sartenstein Ueber ben wissensch. Werth ber aristot. Ethik, Bericht über bie Verhandll. der Sachf. Gefellsch. der Wiffensch. 1859., aufgenommen in Philos. hist. Abhandll. Leipz. 1870. — A. Trendelenburg Ueber Herbarts praktische Philosophie und die Ethik der Alten, Abhandl. der Berl. Akad. 1856. und in mehreren Abhandll. seiner Sift. Beitrage zur Philos. im 3. Bb. Berhaltniß zu Rant. — F. Säder Eintheilungs- und Orbnungsprincip ber moral. Tugendreihe in der Nikom. Ethik, Berl. Schulschr. 1863. — E. Luthart Die Ethik des Aristot. in ihrem Unterschied von der Moral des Christenthums, Leipz. 1869.

A. Zur Nikom. Ethik: Chr. Bansch De ethicis Nicom. genuino Aristot. libro, Bonn. 1833., beurtheilt und hinfictlich ber vermeintlichen Unechtheit bes 10. Buchs angefochten von A. Trenbelenburg in dem Jahrb. für wiff. Kritik 1834. S. 358 fg. und E. Spengel in den Abhanda. der Baier. Akad. Ill. G. 518 fg. Jum 7. und 10. Buch ein zweites Progr. von Panich, Gutin 1858. — M. Fischer De ethicis Nicom. et Eudemiis, Bonn. 1847. — I. Bendixen De ethicorum Nicom. integritate, Ploenae 1854. — Hartenstein Ueber ben wissensch. Werth ber aristot. Ethik, Verhandll. ber Gesellsch. ber Wiss. zu Leipzig. Bb. Xl. — Beitrage zur Kritif und Erklarung (S. 55 fg.) von A. Trenbelenburg in den Monatsber. ber Berl. Afab. 1850 und in den hift. Beitragen II., J. Rickher in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1855. N. 15, 16. S. Anton in 2 Proger. Danzig 1858. Erfurt 1860. H. Rassow Observv. crit. Berol. 1858. und in Weim. Schulschriften 1861. 1862. 1868. F. Munscher Mark. 1861. B. Oncken im Beidelb. Progr. 1861. 3. Bahlen im Philol. XXI. M. Bermehren Leipz. 1864. 3. Imelmann in der Hall. Diff. 1864. Dielit im Berl. Progr. 1867. E. Moore Einleitung, Analyse und Anmerkf. zu Buch 1 -4. Lond. 1871. Jum 5. Buch G. Sampke im Philol. XVI. R. Notel im Berl. Progr. 1862. und F. Sader in ber Zeitschrift für das Gymnasialw. XVI. Bum 7. Buch J. Benbiren im Philol. X. und F. Bader im Berl. Brogr. 1869. und J. Wiggert in der Stargarder Schulschr. 1871. — Bur Eubem. (H. fritzsche Epist. crit. Lips. 1849) und großen Ethif: H. Bonitz Observv. crit. Berol. 1844. M. Fischer (s. zur Nikom. Ethik) und Ramfauer Bur Charafteristif ber aristot. Magna Moralia, Olbenb. Progr. 1858.

B. Jur Politik (1, S. 289): R. Fr. Hermann Ueber Geset, Gesetzebung und gesetzebende Sewalt im griech. Alterthume, Götting. 1849. 4. — W. van Swinderen De Aristot. polit. libris, Groning. 1824. — L. Spengel Ueber die Politik des Aristot., Abhandl. der Baier. Akad. 1849. und in Aristot. Studien ebendas. 1868. — P. Nickes De Aristot. politicorum libris, Bonn. 1851. — Ueber die Reihenfolge der zur Politik gehörigen Bücher J. Bendiren und G. Teich müller im Philol. XIII. XVI. F. Woltmann im Rhein. Mus. R. 1842. B. Forchhammer im Philol. XV. — B. Onden Die Wiederbelebung der aristot. Politik in der abendländ. Lesewelt und Zur Charakteristik der aristot. Politik, Festschriften zur 24. und 27. Philologendersamml. Leipz. 1865. 1870. — H.

Raffow Die Republik des Plato (dgl. 1, S. 521. 526) und der beste Staat des Ariftot. Progr. Weimar 1866. - 3. Benbigen Der alte Staat bes Ariftot. hamb. 1868. — B. Onden Die Staatslehre des Aristot. Leipz. 1870. — G. Teichmüller Die aristot. Eintheilung ber Verfassungsformen, Betersb. 1859. Die Einheit der aristot. Eudämonie, aus den Melanges greco-romains, Petersb. 1859. und über dasselbe Thema S. Krüger Rostock 1860. A. Thilo in ber Beitschr. für exacte Philos. 2. Bb. S. 271 fg. und R. Knappe in Wittenb. Progrr. 1864—1866. — Krit. und exeg. Beiträge von J. Scaliger Emendatt. ex exempl. Heidelb. ed. F. Neumann in Seeb. N. Arch. 1826. A. Eich ftabt lenae 1828. 28. Engelhardt im Danz. Progr. 1858. 28. Onden Geibelb. 1861. S. Sampte Lyd 1863. und im Philol. XIX. XXI. XXIV. XXV. S. Raffow im Weim. Progr. 1864. Fr. Sufemihl in den N. Jahrb. für Philol. 93. Bb. im Rhein. Dus. R. XX. XXI. im Philol. XXV. XXIX. in akab. Schriften Greifem. Part. 1-VI. 1867-1873. Schniper in der Gos i, 4. Beft. 3. Bahlen aus den Sitzungeber. ber Wiener Afab. ber Wiff. Wien 1872. -Erziehungstheorie: Den Abschnitten der allgemeinen Geschichten der Babagogil im Alterthum von Schwarz, Fr. Cramer und S. Rrause reihen fich an (f. auch 1, S. 441): E. Orelli in Philol. Beiträgen aus ber Schweiz, 1. Zürich 1819. A. Kapp Aristoteles Staatspädagogik, Hamm 1837. Chr. Schulze im Raumb. Progr. 1844. und die Diff. von S. Lehmann Berol. 1864. und A. Janke Hal. 1866. — A. Evers Fragment der aristot. Erziehungskunft, Zürich 1806.

C. Zur Dekonomik (s. Xenophon): B. G. Niebuhr Kl. Schriften 1, S. 412 fg. H. Rau Ansichten über Bolkswirthschaft, Leinz. 1821. S. 7. L. Spengel in Rünch. Gel. Anzeigen VII. 1838. S. 1001—1023. und IX. 1839. S. 505—538 zur Rec. von Fr. Schoemanns Observv. in Theophrasti Oecon. et Philosdemi libr. iX. de virtt. et vitiis, im Ind. scholl. 1839. Opusce. acad. III, p. 207 sq. — Neber die Echtheit des 1. Buchs A. Scotti Flor. 1826. 4. Ueber das 2. Buch Rieduhr in Kl. Schriften 1. — Beiträge zur Kritit und Erklärung von L. Spengel Aristot. Studien III. Abhandl. der Baier. Afad. München 1868. und Fr. Susemihl mit Aristot. Politif Lips. 1872.

VII. Zur Poetik bes Aristoteles eine reiche Literatur (vgl. auch) 1, S. 166.), verzeichnet und benrtheilt von Fr. Sufemihl: Fr. v. Raumer in Abhandl. der Berl. Atab. 1829. ober im hift. Taschenbuch 1842. E. Spengel in Abhandl. ber Baier. Atab. München 1837. und in der Zeitschr. für die Alterthumem. 1841. S. 1251—1275. — H. Dünger Rettung der ariftot. Boetik, Braunschw. 1840. Ueber ihr Berhältniß zu den Büchern Negi mointiens, in ber Beitschr. für Alterthumem. 1842. S. 278 fg. — Chr. Belger De Aristot. etiam in arte poet. componenda Platonis discipulo, Diss. Berol. 1872. — — Stubien und Beiträge zur Kritif und Erflärung von 2. Spen. gel a. a. D. 1837. 1866. . Bernharby in Berl. Jahrb. für wissensch= Kritts 1839. Fr. Ritter in Jahns Jahrb. 1840., gegen ihn T. Momm. fen Ru. 1842. A. Stahr in Salleschen Jahrb. 1839. Burfian in Fleckeis. Jahrb. 1859. 28. Forchhammer in Kieler akab. Progre. 1848. 1855. Fr. Susemihl im Rhein. Mus. R. F. XVIII—XXVIII, in Jahns Jahrbb. Bb. 85. 89. 95. im Philol. XXIX. und im Anhang zur Part. VI. quaestt. criticarum De politicis Aristot. 1873. 3. Bernays Erganzung zu Aristoteles Poetif im Rhein. Mus. R. F. VIII. J. Bahlen, aus ben Sitzungsber. ber Wiener Akab. Wien 1862. 1865. 1867. 1873. und im Rhein. Mus. N. F. XVIII. XIX. XXI. H. Bo: nis Ariftot. Studien (f. S. 49). G. Teichmüller Ariftot. Forschungen 1. 11. (Ariftot. Bhilosophie ber Runft) Balle 1867. 1869. Chr. Thurot in der Revue archeol. 1863. 11, p. 281 sq. L. Schmidt in Jahns M. Jahrb. 75. Bb. M. Somidt im Philol. XX. und E. Friederiche ebendas. XXIX. S. Baumgart Bathos und Bathema im ariftot. Sprachgebrauch, Königeb. 1872. — E. Brentano Ariftophanes und Aristoteles ober über ein angebliches Privilegium ber alten attischen Romebie, Berl. 1873.

VIII. Bur Rhetorif: M. Schmidt De tempore quo ab Aristot. libri de arte rhet. conscripti et editi sint, Hal. 1837. 4. Bgl. Niebuhr Röm.

Geschichte 1. Bb. Annierk. 39. — A. Marker Bur Bieberherftellung ber Runft ber Beredtsamkeit als philos. Wiffenschaft. Einl. zu ben Borlesungen über bes Aristot. Rhetorif, Berl. 1843. - A. Branbis leber Aristoteles Rhet. und bie griech. Ausleger berselben, im Philol. IV. — L. Spengel Ueber die Rhetorif bes Aristoteles, Abhandl. der Baier. Afad. 1851., über das 7. Buch ebendas. 1841. — M. Cope Introd. the Aristotles rhetoric, Lond. and Cambr. 1867. — S. Kalischer De Aristot. rhetoricis et ethicis Nicom., Diss. Hal. 1868. — Das Berhaltuiß zu Platos Gorgias erlantert D. Anton im Rhein. Dus. R. 14. Bb., zu Platos Phabros und Gorgias R. Wiechmann in ber Diss. Berol. 1864. — M. Bontoux Aristotelis et Ciceronis principia rhet, inter se invicem comparata, Par. 1840. — Ueber ben rebn. Numerus nach Aristoteles und Cicero ein Schulprogr. von C. Steiner, Posen 1850. — H. lentsch Aristotelis ex arte rhet. quid habeat Cicero, Berol. 1866. De Aristotele, Ciceronis in rhetorica auctore quaestt. partic. 1. Progr. Guben 1874. — Rrit. und ereg. Beitrage von S. Bater Animadvv. et lectt. ad libr. l. et Ill. rhetoricorum, c. auctario Fr. A. Wolfii, Lips. 1794. Animadvy, variorum crit. et exeget. Oxon. 1820. S. Anton Berhältniß zu Platos Gorgias, im Rheiu. Mus. R. F. XIV. 3. Bahlen im Rhein. Mus. R. F. 1854. 1867. und aus den Sigungeber. der Wiener Afad. 1862. S. Sauppe Dionys von Halik. und Aristot., aus den Rachr. ber Gottinger Sesellsch. ber Wiff. 1863. — Chr. Thurot Questions et Observv. critiques, Par. 1859. 1861. — Proben eines Commentars von L. Spengel Münch. 1839. und in der Heidelb. Gratulationsschr. 1844.

Rhetorif an Aleranber: von ihrer Autorschaft L. Lersch Sprach, philosophie II, S. 280, im Rhein. Mus. I. und in Zeitschr. für Alterthumswiss. 1846. S. 919—940., gegen ihn L. Spengel in Zeitschr. für Alterthumsw. 1840. S. 154 fg. 1847. R. 2. in seiner Edit. Prolegg. p. X. sq. und im Philol. XVIII. gegen C. Campe in R. Jahrb. für Philol. 1845. 45. Bb. S. 59—78 und im Philol. IX, S. 106 fg. 279—310. E. Fincth Heilber. 1849. Havet in Mem. de l'acad. des Inscripti. 1852. p. 197—229. — Beurtheilungen und Beiträge zur Kritif von Prantl in Münch. Gel. Anz. 1845. Westermann im Leipz. Repert. 2. Jahrg. 1845. S. 230 fg. Fincth in der Recens. der Rheit. Graeci in R. Jahrb. Bd. 69. S. 630. Kanser ebendas. 70. Bd. S. 280 fg. und in der Zeitsschr. für Alterthumsw. 1856. S. 241—253. zur Recensson von Useners Quaestt., serner von H. Saupe (Epist. crit. ad Hermannum p. 148 sq.), H. Functh änel und L. Kanser im Philol. XV. XVI. E. Fincth Heilbr. 1849. 1854. H. Usener Quaestt. Anaximeneae, in der Göttinger Funeralschr. 1856. Halm in Abdend. zu Spengels Ausg. und im Philol. 1. S. 576—581.

Runftlehre des Aristoteles und Kritif ber poetischen Gattungen (f. 1, S. 166. 441 fg.): E. Müller Aristoteles, Begründer einer selbstständigen Kunsttheorie, in Gesch. ber Theorie der Kunst 2. Bb. S. 1—181. 346-395. Die Joee ber Aesthetif in ihrem hist. Ursprung, Ratib. 1840. — W. Schrader De artis ap. Aristotelem notione, Berol. 1843. — Fr. Susemibl Die Lehre des Aristot. vom Wesen der schönen Kunfte, Greifsw. 1862. — 3. Gener Studien über trag. Runft. Il. Die aristot. Theorie der Kunst überhaupt und der tragischen insbesondere, Leipz. 1861. — S. Reinfens Aristoteles über die Kunft, besonders über Tragodie. Ereg. und frit. Untersuchungen, Wien 1870. — C. Schick Ueber die Epopoie und Tragodie, Leipzig 1833. — W. Nitzsch De Aristotele contra Wolflanos, Kil. 1831. 4. — F. Schoemann De Aristotelis censura carminum epicorum, Gryphisw. 1853. - S. Raffow Beurtheis lung des hom. Epos bei Plato und Aristot., Stettiner Schulschr. 1851. und R. Bachsmuth De Aristotelis studiis Homericis, Berol. 1863. — — ber tragischen Boesie: Lessing in der Samb. Dramaturgie Stud 37 fg. 46 fg. 74 fg., womit zn verbinden D. Darbach Die Dramaturgie bes Ariftoteles, Leipz. 1857. und G. Billgenz Ariftoteles und das deutsche Drama, Burgb. 1865, beurtheilt von E. Müller in R. Jahrb. für Philol. Bb. 101. S. 93-124. 249 -281. - W. Nitzsch De Aristot. tragoediae suae potissimum aetatis aestimatore, Kil. 1846. — Schulschriften von M. Enf Wien 1827. . Starfe Reu-Ruppin 1830. 2. Rosenfeldt Reval 1848. Waßmuth Saarbr. 1852. D. Klein Bonn 1856. Liepert Paffau 1862.

Geschichte und Einflußber aristot. Literatur (f. I, S. 252. 522): von ihren Geschicken Schol. Aristot. ed. A. Brundls p. 28. und Meyer im Ind. scholl. aestiv. Hal. 1836, A. Brundis lleber die Schicksale der aristot. Bücher und einige Kriterien ihrer Echtheit im Rhein. Mus. l. Nachtrag von J. Kopp ekendas. III. — A. Stahr Die Schicksale der aristot. Schristen von Aristoteles die auf Andronisos, 2. Thl. der Aristotelia, Halle 1832. Aristoteles bei den Römern, Leipz. 1834. — E. Essen Der Keller zu Stepsis. Bersuch über die Schicksale der aristot. Schristen Starg. Progr. 1866. — M. v. Baumhauer De Aristotelia vi in Ciceronis scriptis, Trai. 1841. — R. Müllenhoff Aristoteles bei Basilius von Casaren, im Hermes II. — H. Ritter Plato und Aristoteles im Mittelalter, im Philol. I. und E. Prantl Geschichte der Logis I, S. 528 fg. 617 fg. II, S. 4 fg. 297 fg.

Thrannion: Planer De Tyrannione grammatico, Berol. 1852. — Ueber Berhältniß und Werth der aristot. Schriften-Rataloge (fritischer und vollsständiger von B. Rose zu den Fragmenten) vgl. die Schriften über die aristot. Literatur, dazu A. Brandis Handb. der Philos. 1, S. 77 fg. und über den Ursstrung des Laertianischen Index F. Niehssche De Diog. Laertii sontidus, im Rhein. Mus. R. XXIV. — Zur Würdigung des Aristoteles: G. van Heus de Characterismi philosophorum vett. Socratis, Platonis, Aristotelis, Amstel. 1839 — bei den Alten (s. zu Plato 1, S. 519 fg.): Gemistos Plethon: Teil die Agistotelis areas diagistrui, Venet. 1540. Basil. 1574. — von Seiten des neueren Gelehrtenthums: G. Grote Aristotle, 2 Voll. Lond. 1872. — Paralselen, (s. Plato a. a. D).

Sprache und Sprachschaft at (Indices von H. Bonit, J. Bona Rever und B. Langkavel Vol. V. der Edit. academ. Berol., separat Berol. 1870): Bier Glossare zu Aristot. und Theophrast von Theod. Gaza Venet. ap. Ald. 1504. wiederholt 1513. — Fr. Biese Die Philosophie des Aristot. mit besonderer Berückschtigung des philos. Sprachgebrauchs, 2 Voc. Verl. 1835. 1842. — R. Eucken De Aristot. dicendi ratione. P. l. Observv. de particularum usu, Golting. 1866., beurtheilt von H. Bouit in Zeitschr. für das österr. Gymnasialz wesen 1866. S. 804 fg. Beodachtungen über die Präpositionen, Bert. 1868. Beiträge zum Verständniß des Aristoteles in N. Jahrbb. für Philol. 99. Bd. S. 243 fg 817 fg. — Ueber Satz und Periodenbau und über den Gebrauch von Gol, wisote und die H. Bouit aus deu Sitzungsber. der Wiener Afab. 1863. Bgl. Fr. Dsann Beiträge zur griech. und röm. Lit. 1. Bd. S. 187 fg. und L. Spengel Das Studium der Rhetoris bei den Alten, München 1842. S 3.

# Die nachklassische Literatur der griechen.

## Erster Hauptabschnitt.

Die Literatur der alexandrinischen Periode.

Geschichtlicher Ueberblick. Die hellenisirenden Völker. Bildung und Charakter des Zeitalters.

1.

Nach tem Tobe Philipps von Makebonien vereinte Alexander ber Große, noch bevor die hellenischen Angelegenheiten endgiltig ge 🗦 ordnet waren, die streitbarsten Kräfte seines Stammreiches und Grie chenlands unter seiner Oberführung, unterwarf rasch und unauszehalten ? Persien und alle dieser Herrschaft dienstbaren Staaten und Böller F Asiens und führte für die östliche Welt eine folgenreiche Umgestaltung herauf. Was seinen Unternehmungen die Möglichkeit des Erfolgs, I Sicherheit und Unwiderstehlichkeit, ihm selbst den Ruhm der Größe verlieh, war sein großer, genialer Plan, Hellenen und Barbaren in Politik und Gesetz, in Sprache und Sitte, vielleicht auch in Religion unter seinem Scepter zu einem großen Weltreiche zu vereinigen. Sein bis an die Grenze bes Erreichbaren geführtes Werk fant nach seinem unerwarteten Tobe rasch in Trümmer, und nur äußerlich umschlang ein bald gemeinsames, jedoch lockeres Band, bas im Gefolge. der hellensch-makedonischen Cultur anzog, die Sprache der Eroberer, k die Nationalitäten dreier Erdtheile. Die siegreiche Macht selbst, durch ketolz und Herrschsucht zerspalten und geschwächt, zerstörte die Einheit ber Schöpfung Alexanders, und unter endlos wechselvollen Kämpfen 🎉 der Nachfolger sank Makedonien und Griechenland zu völliger Bedeutungslosigkeit herab. Erst nach der Schlacht bei Ipsus, welche dem makedonisch-asiatischen Reich Alexanders bis auf die ruhmvolle Erinnerung ein Ende setzte, gelangten einzelne Staaten zu festerem Bestanb. In derselben Zeit, wo Phrrhos von Epiros seine Kräfte mit ben Römern in Italien maß, schloß die Periode ber Diadochen, in welcher die Entwickelung des Hellenismus oder die Verschmelzung des hellenischmakedonischen Wesens mit den ethnischen Elementen sich im Wesent lichen vollzogen hatte, unter ben verheerenden Wirkungen einer Best in Griechenland und ber gallischen Ueberfluthung Rleinasiens, Thrakiens, Makedoniens und Griechenlands im Jahre 278 ab. Ein neues Zeitalter war gekommen und bannte den Hellenismus in seinen Hauptrichtungen politisch in ein bellenisch-aatisches Staatenspftem. Von ben drei Großstaaten, Makedonien mit siriechenland, Asien und Megypten,

Makebonien in seinem Bestreben, ganz Griechensand bem Königzu erhalten, durch den ätolischen und den achäischen Bund, die 1 Neußerungen bes politischen Gemeinsinns ber Hellenen, behin= unter Philipp III. aber in Kämpfe verwickelt, die zunächst Ab= gkeit von Rom, zulett ben Berluft der staatlichen Eristenz brach-Zuerst seit bem Eingriff bes Phrrhos in die politischen Annheiten der Hellenen in Großgriechenland und. Sicilien hatten tomer ben Vorgängen im Often ein wachsameres Interesse zuge= Im klaren Bewußtsein ihres vom jüngeren Scipio entschieweltumfassenben Berufs und bereits bamals mit ben Mitteln Zegründung einer Herrschaft über die Staaten des Mittelmeeres oßartiger Weise ausgestattet, gewannen sie, während Eifersucht nnere Zerwürfnisse die politische und sittliche Auflösung der Helbeschleunigten, durch eine Reihe glücklicher Kämpfe gegen Philipp, 1 Nachfolger Perseus und Antiochus von Sprien hier immer einen unbestrittenen Boben. Nach langem Gewähren setzten ndlich durch die Besiegung des achäischen Bundes und die rung Korinths 146 bem ohnmächtigen Freiheitsbrang ein Ziel. em besaß Griechenland nur noch ben Schein eines politischen Bes, und die Eroberung Athens durch Sulla 86 nahm zulett mit unstschätzen auch noch den Zauber hinweg, der Hellas in tiefer rbigkeit umgab. Seitbem veröbete das Land bei Entvölkerung rmuth. Länger behielt Asien seine politische Existenz, wenngleich in jenem, von den anmaßenden und schwachen Großkönigen den ukiden vermeinten Umsang. Weite Länderstrecken im Norden und Rleinasiens befanden sich in der Gewalt einheimischer Fürsten, Bithynien, Kappadokien, Pontos und Armenien, im nland hielten Reltenstämme die verweichlichten Asiaten in Schrecken, ur Pergamum, das bald ben Ruhm einer Hauptstätte ber hel= en Bilbung und Gelehrsamkeit erwarb, griff hier unter Attalos einen Rachfolgern thatkräftig ein. Von den hellenischen Rüsten= und Inseln, welche an dem reichen Handelsstaat Rhobos und starken Seewehr einen wirksamen Schutz fanden, behaupteten die ihre Freiheit, mehrere kamen balb unter die Herrschaft der Pto-: und der Könige von Pergamum. Während nun das Reich elenkiden, von Kelten und im Often von Baktriern und Parthern ihigt sowie von verderblichen Zerwürfnissen auf dem Thron, in satrapien und im Inneren heimgesucht, in ben Streitigkeiten und jen mit Aegypten und ben kleinasiatischen Städten seine Kräfte ifte, der Länderbestand fortwährend wechselte und Antiochos III. droße den Versuch der Wiederherstellung des Reiches in seiner Einheit wagte, griffen die Römer, von den unterworfenen und ten Griechen gerufen, in die Angelegenheiten Asiens ein. Bordringen der Parther zulett auf das eigentliche Shrien bet, mißtrauisch, machtlos und verlassen, erlag auch dieses Reich ter Pompejus den römischen Waffen. Gezwungen oder wider= 36 ergaben sich die übrigen Staaten und Gemeinden dem Willen des Gebieters, und auf bem Boben ber Monarchie, bie Alexander roße gegründet, erstand dauernder als jene der Bau eines asia= Römerreiches. Aeghpten, der kleinste unter den drei großen

aus Alexanders Weltreich hervorgegangenen Staaten, einheitlicher und geschlossener als alle übrigen, entwickelte durch die Gunst der Verhältznisse unter den drei ersten Ptolemäern eine rasche und ungeahnte Blüthe, welche in Alexandria, dem neugegründeten Studiensitz und Mittelpunct des Welthandels, zum kräftigsten Ausdruck kam. Aeghptens Versall begann mit dem verschwenderischen und üppigen Ptolesmäos IV. Philopator. Nach dem Tode Euergetes des II. zur Ordnung von Thronstreitigkeiten herbeigeführt, schritten die Römer zu einer Theilung des Reichs, und in den Wirren der äghptischen Bürgerstriege und Usurpationen solgte der bisherigen Bedormundung eine mislitärische Besitzergreifung des Landes. Cäsar entschied zu Gunsten der Kleopatra, deren Herrschaft zugleich mit der Besiegung des Anstonius bei Actium 30 v. Chr. aushörte.

Der Hellenismus oder die Geschichte und Cultur ber hellenisirenden Staaten seit Alexander bem Großen gewährt, im Licht ber flassischen Entwickelung Griechenlands betrachtet, ein trübes und unerfreuliches Seltsamer Zeitraum bes Umbildens und bes Uebergangs in die Bahnen und Ordnungen eines neuen Lebens, des Verfalls und ber Erhebung, des Vergehens und Entstehens! Auf den Trümmern gestürzter Staaten und verfallener Mauern gehen neue Reiche und neu gegründete Städte hervor, deren Zahl unter den Diadochen und Epischen und Kort gonen und seit dem Uebergewicht der Römer als Zeugen und Berbreiter der eingebrungenen Cultur ins Unglaubliche wächst. Nirgends = lebensfrische, naturgemäße Organismen, nirgends ein dauernder Bestand: Gesetz neben Willfür und Despotie, neben politischer Ohnmacht und fremder Occupation gemeinsinniger Freiheitsbrang und Beispiele != glänzender Erhebung; hier Entvölkerung und materieller Ruin, bort wo die neuen Straßen des Weltverkehrs munden, ein Zusammenfluß !! ber Nationen und Geister und Reichthümer zur Verschwendung und E Pracht, Trägheit neben Gewerbfleiß und geordneter Finanzwirthschaft, sittliche Verkommenheit, Gleichgültigkeit und Bewußtlosigkeit von ber Größe des Verderbens neben strenger Zucht und dem schmerzlichen te Gefühl des allgemeinen Unglücks, Aufklärung neben Indifferenz, Unglauben und Superstition, Talent und Charakter neben Affectation und Leidenschaftlichkeit, umfassende Bildung bis zur liebenswürdigsten Fein heit mitten unter Robeit des niederen Volkes, geniale Kritik neben z geistlosem Sammeln. So gegensätliche Thatsachen und Erscheinungen, 是 in Geschichte und Literatur ausgedrückt, begleiten den Niedergang jener drei Jahrhunderte; sie waren die nothwendigen Folgen jener durch = Alexander bewirkten Revolution, welche das staatliche, sittliche und re = ligiöse Leben von Nationen durchbrach, deren Wesen bis dahin in strenger Abgeschlossenheit von einander sich gebildet hatte. Der Proces der Vermischung des hellenisch-makedonischen mit dem orientalischen !-Wesen war bereits mit dem Abschluß der Diadochenkriege erfolgt, der Hellenismus, von den treibenden Wogen dieser Zeit seinem Umfang und seiner Mannigfaltigkeit nach gefördert, innerhalb 50 Jahren in seinen Hauptrichtungen begründet. Unter dem festeren Regiment der Folgezeit trieb er tiefere Wurzeln und griff, fernhin nach Often ver !pflanzt, durch die in seiner Begleitung folgenden Handelsvortheile so-

gar ba um sich, wo bie Volksthümlichkeit dem Griechenthum sich spröbe und abwehrend erwies, wie in Baktrien und Hoch-Iran. Die Unterschiede der hellenistischen Cultur, sind durch Dertlichkeit, Physiognomie und bereits erreichte Bildungsstufen bedingt; sie spiegeln sich in Sprache, Sitte und Religion wie im literarischen Vermögen und sind zunächst in ben Graden der Verschmelzung, im stärkeren oder geringeren Hervortreten ber einheimischen ober ber eingebrungenen Bildungselemente zu suchen. Unter den Staaten Asiens war am frühesten und durchgreifend Sh= rien hellenisirt, bessen Bewohner von lebhaftem Charakter bei aller Sinnlichkeit, die despotischer Druck förderte, gleichwohl empfänglich in die Reihe ber Cultur und Literatur verbreitenden Bölker des Orients Bithner, Lhder, Phrhger und Karer, wüsten Superstitionen und den Künsten der Musik ergeben, weichlich von Natur und überschwänglich, nährten ben Hang zur pomphaften Declamation. Gegen die Asiaten in den Küstenländern, die frühzeitig mit der Bildung ber unabhängigen Griechen sich befreundet hatten, treten in treuer Bewahrung der Stabilität ihres orientalischen Wesens und ihrer alten religiösen Symbolik die Aeghptier in scharfen Gegensatz. Heißblütig und phantastisch, düsteren, melancholischen Temperaments, gemüthlos, unplastisch und hart wie ihre Monumente und unbeholfen in Rede, hat die eigentliche Bevölkerung Aegyptens, von ihren Fürsten selbst von Bildung und Studien ausgeschlossen, keinen Antheil an der Literatur. In der Hauptstadt, die eine eigene bureaufratische Verfassung besaß und von dem Wink und der Freigebigkeit des Hofes abhing, herrschte das Griechenthum. Im Verkehr mit den Gebildetsten aller Nationen und gefördert durch die reichsten Hülfsmittel, geweckt doch oberflächlich, heiter und immer zu spöttischem Witz wie zu musicalischen und poeti= schen Ergüssen gelaunt, in Sachen der Religionen gleichgültig ober wenig wählerisch, ermangelten die Alexandriner vornehmlich des Charafters und beharrlichen Fleißes. Zum Reich der Ptolemäer hiel= ten die Juden, eine eigensinnige, in orientalischer Denkart unerschüt= terte Nation, die jeder Anechtung mit zäher Ausbauer feindselig, den Seleukiben in einem fast vierzigjährigen Freiheitskampfe 167—130 und später den Römern viel zu schaffen machte. In Alexandria genossen die Juden, vornehmlich vertraut mit hellenischer Sprache und Bildung, eine eximirte Stellung. Sehr verschieden von dem passiven Charafter der Aeghptier und dem zerfahrenen Sinn der Alexandriner bewahrte Makedonien, das, Schöpfer des Hellenismus, der freilich in seinen Ergebnissen ganz anders aussah als Alexanders Geist ge= bacht und gewollt hatte, in seiner Einseitigkeit auf das Stammland beschränkt, in Asien mit dem Griechenthum unter gleichen Wandelungen weiter entwickelt zusammenfloß, noch lange mit der glorreichen Erinne= rung sein berbes, rüstiges Wesen voll Selbstgefühl und Stolz auf seine Rationalität. Der alte, kernige Schlag war in Makedonien und ben angrenzenden Lanbschaften, in Aetolien und Akarnanien auch damals noch nicht ganz ausgestorben, als Griechenland bei den isthmischen Spielen seine Freiheit von dem römischen Oberfeldherrn empfing.

In Griechenland war mit dem Zerfall des Gemeinwesens die Anflösung der Harmonie der Bildung, ein Umschwung in Sitte und

religiöser Denkart und bas Sinken ber hellenischen Kunft Hand in Hand gegangen. Der Zusammenfluß zahlreicher Lehr= und Studien= mittel und die Masse der Berufswissenschaften, der überwiegende Einfluß der Rhetorenschulen mit ihren Methoden und mannigfaltigen wissenschaftlichen Vorträgen, die Beschränkung der Ghmnastik und Agonistik und die Erweiterung des propädeutischen Untekrichts durch Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Geometrie und Musik, endlich die Einführung von Handbüchern zum Schulgebrauch stehen im entschiedenen Gegensatz zur Einfachheit und Strenge ber alterthümlichen Bildung und Erziehung, welche Jahrhunderte lang ihre sittliche Kraft bewährt und eine Hingabe ber Gemüther an geheiligte Ueberlieferung und die Unverletzlichkeit offentlicher Institute bewirkt hatte. Im inneren Zusammenhang hiermit steht die Beränderung, welche das sittliche Berhalten und die religiöse Denkart in diesem Zeitraum trüber Wirren und gemischter Einflüsse erlitt. Den Schreck zu bannen, suchte man aus den Tiefen des Seelenlebens die Gründe des allgemeinen Unglucks, bas Staaten, Familien und Individuen mit gleicher Ungeheuerlichkeit ergriffen hatte, zu erklären; es bildete sich eine Philosophie der Religion, die Schöpfung der Subjectivität und des Vernunftrechts. Der stille, sinnige Verkehr mit ber Natur und ber waltenden Gottheit war bereits während der nationalen Kämpfe der Hellenen gegen die Perser aufgehoben, mit der Auflockerung des öffentlichen Lebens der positive Glaube getrübt, erst Stepsis, bann eine zersetzende Kritik am hellenischen Cultus und Naturglauben von Dichtern und Denkern (1, S. 137 fg. 443 fg.) geübt worden. Jett war der Kern der nationalen Religion erstorben, der Bruch und das religiöse Zerwürfniß weit über die Grenzen engerer Kreise in die Schichten des Volks gedrungen. Cult und Religion bilbeten fortan ein Object gelehrter Studien und Schriftstellerei. Aus der Fülle von Sagen und Gestalten des hellenischen Götter- und Heroenthums schöpsten Exegeten für antiquarischphilologische ober doctrinäre Erudition, Mythographen und Mythologen, die gern pragmatisirten, und für gleiche Zwecke der religiösen Bilbung und Belehrung Historiker (Polybios, Diodor, Strabo) wie Philosophen (die allegorisirenden Stoiker); die Rhetorik gewann streitige Themen, die Plastik flüssige Formen und Motive für künstlischere Darstellung, Macht und Staatsweisheit endlich (die Ptolemäer) ein Mittel zur Zügelung der unruhigen Volksmassen. In den Religionen der hellenisirenden Völker gelangt die innere Wirkung der staatlichen Umwälzungen zur klarsten Anschauung; ihren Grundcharakter, die Theokrasie, legt die politische Verschmelzung der hellenischen Götterlehre mit den trüben Mhsterien der Aeghptier, der Zeus-Serapis und Isiscult, in schroffer Dissonanz ihrer geistigen Elemente dar. Auch das belphische Priesterthum fristete nur ein klägliches Nachleben. Wohin man hier gekommen war, lehrt die Ueberlistung des Gottes durch Daphidas. Mit der Verkummerung der religiösen Denkweise in Superstition und leblosem Dienst erstarb auch bas sittliche Gefühl, bas sogar dem gemeinen Hellenen lange Zeit sich fein und zärtlich erhalten hatte. Schon machte, seitbem Lysipp und seine Schule die Strenge und Reinheit idealer Bildnerei verlassen, der Mangel an Einsalt und sittlichem Ernst auch in der Kunst sich geltend. Je mehr sie, den großen

Aweden ber Deffentlichkeit und Bilbung entrückt, bem Bedürfniß neuer Staaten, der Eitelkeit und dem Luxus reicher und mächtiger Fürsten ziente, besto mehr verlor sie an Reinheit und künstlerischer Haltung. Man arbeitete handwerksmäßig und überbot sich in Kraft, Pracht und Effect, bald auch in Sinnlichkeit der Form (die Gemälde des Timo= nachos, πορνογραφία — χρηστογραφία), und pathologische Motive vurden eine Lieblingsaufgabe des künstlerischen Bildens. Leidenschaft, nit Leichtfertigkeit gepaart, Unglaube und wuste, an asiatischen Künsten zenährte Superstition, aufflärerischer Eigendünkel, gesteigert zu frechem Dohn und zur Aufhebung der Götter (Euemeros und die Eueme= cisten, Theodor & aveos), ein Uebermaß von Indifferentismus (ber Aprenailer Hegesias I, S. 677), endlich eine bequeme Moral (Eratosthenes und die Epikureer) verleihen den literarischen Er= zenanissen dieses atheistischen und vernünftelnden Zeitalters eine bisher unbefannte Farbe. Bei bieser Auflösung ber Religion und Sitte übte nur die stoische Philosophenschule durch wahre Weisheitslehren und Aufstellung eines obersten sittlichen Princips für alle Doctrinen einen wohlthuenden, die Denk- und Handlungsweise der besten Männer ihrer Zeit bestimmenden Einfluß aus. Denn nicht zufällig war es gekommen, daß die gesammte Philosophie dieser Jahrhunderte, bisher vom rein wissenschaftlichen Interesse an ihr bestimmt und getragen, mit der gesammelten Kraft der Subjectivität als der höchsten und absoluten Berechtigung einseitig ihren Schwerpunct in die Ethik verwies, biese selbst aber, von ihrer Berbindung mit der Politik getrennt, zur Werkmeisterin der Tugend und Glückseligkeit erhob. Sie brachte kein wahres Blud, keinen Frieden der trostbedürftigen Menschenbruft.

Geist und Charakter der Literatur. Die Sprache der hellenisirenden oder Bulgär= Schriftsteller.

2.

Bei dem Schwanken der Verhältnisse, die Alles trauriger gestalzieten, bei dem Wechsel der Regierungen und Versassungen, dei der Mannigsaltigkeit der Bedürsnisse und Mittel der Staaten, der Ziele und Wünsche der Individuen, die, angezogen oder begehrt von fremden, Gunst und Unterstützung in freisinniger Weise gewährenden Fürsten und Studiensigen, zu wandern begannen, verlor die Literatur bald ihren sesten Mittelpunct. Noch erhielt sich in Griechenland immer literarisches Vermögen und Sinn sur geistige Gemeinschaft, und besonders vereinte Athen als traditionelle Bildungsstätte Griechenlands unter dem Schutz und der Anleitung literarischer Genossenschaften die besten Kräfte, aber der schöpferische Trieb war erstorden und hohe Genialität nicht mehr. Nun darf diese Periode, die Erdin und Verstweiterin einer reichen, in allen Theilen der Poesie und Prosa vollensteten Literatur, die abgeschlossenen zum Studium, nicht aber zum eiges

nen Schaffen einlub, in ihrer Energie und Leistungsfähigkeit nicht un-Wohl ist die ideale, sonnenhelle Klarheit der klassi= terschätzt werden. schen Zeit von ihr gewichen — und man pflegt bisweilen mit sittlicher Entrüstung oder unbefriedigt auf sie herabzublicken — aber sie hat unstreitig größeren geistigen Aufgaben genügt, vielseitige literarische Interessen befriedigt und die Wissenschaften mit ungeahnten Ergebnissen der Forschung bereichert. Durch Alexanders Eroberungszüge war der ferne Often erschlossen. Was Jahrhunderte mit Nacht oder mit dem Zauber der Sage und Poesie bedeckt oder griechischer Nationalstolz verachtet und unverstanden belassen hatte, lag frei und erkannt bem prüfenden Auge vor. Man durchmißt und erforscht die Länder und Denkmäler, die Ursprünge und Verfassungen, die Sitten und Sprachen, die Literaturen der unterworfenen Bölker, und erhebt auf Grund der gewonnenen Resultate die Geographie und Chronologie, die Mathematik und Astronomie, die Medizin zum Rang selbständiger Fächer ber Wissenschaft. Zu keiner Zeit hatte das Bedürfniß nach wissenschaftlicher Bildung und Mittheilung so allgemein die Kreise der gebildeten Gesellschaft durchdrungen und zu gemeinsamer Arbeit verbunden, nie zuvor war die Literatur, nunmehr ein Gemeingut der hellenisirenden Völker, so vielseitig, räumlich so ausgedehnt, so von individuellem wie allgemein bedeutsamem Inhalt. Die lebendige, dem nationalen Leben entkeimte Bildung hatte in Wissenschaft sich umgesetzt. So zahlreiche Werke nun die letztere, vertreten von der Schule, die mit voller Autorität unter Gewähr und Begünstigung des Staates traditionel wirkt und Studien und Gelehrsamkeit beherrscht, für die praktischen Interessen der Gegenwart oder um ihrer selbst willen in Umlauf setzte, der Geift, welcher aus ihnen spricht, ist dem freien Hellenenthum entfremdet. Zum größten Theil auf nichthellenischen Boden entstanden, an die Dialekte des gemeinsamen Gebrauchs gebunden und daher ungeregelt und ebenso verschieden in Sprache, Ton und Färbung wie unähnlich der Geschmack oder die formalen und individuellen Diffe renzen der Darsteller in der xowy, entbehren sie der Originalität, Frische und Begeisterung, des Reichthums und der Reinheit, der Eleganz und Schönheit des Stils und der Composition. Weil diese Schriftsteller kein empfängliches, an der Literatur theilnehmendes Publikum besaßen, so ermangelten sie auch bes freien Triebes zum Schaffen, und man bemerkt die Fehler des Mechanismus und der Absichtlichkeit. Die Literatur, nunmehr Ausbruck der Gelehrsamkeit, ihrem Werthe nach so verschieden wie an Geist, Bilbung und Studien ihre Theilnehmer, erwuchs an ben bereiteten Schätzen ber Vorzeit und zog aus Politik und Deffentlichkeit bis auf Polybios kein großes, kräftig treibendes Motiv mehr. Ihre Aufgaben wurden immer kleiner, ihre Haltung von den Richtungen der Schule bestimmt. Polymathie und Polhgraphie, durch Bücherstoff und mühsame Studien geförbert, bezeichnen ben Charafter ber literarischen Betriebsamkeit bieses Zeitraums, und unberechenbar ist die Zahl der Männer, welche auf bem weiten Tummelplatz des Lernens und Wissens sich literarisch hervorthaten, werbend um den Ruhm eines Geschichtschreibers ober Polyhistors, eines Kritikers ober Grammatikers, oder um den viel ehrenderen Namen eines Philologen, womit zuerst Eratosthenes, ber

universalste Gelehrte des Alterthums, sich ausgezeichnet hatte. Dabei blieb die Form und das künstlerische Moment der Darstellung unter-Wenn nun das stoffliche Interesse überwog, Fleiß und Ausbauer im Sammeln, Geschick im Anordnen und Verarbeiten bes Materials, öster auch Gewandtheit im Beschreiben Bewunderung verdient, so läßt bennoch die Mehrzahl dieser Leistungen noch in Bruchstücken Gründlichkeit der Forschung und ein sicheres, unbefangen prüfendes Urtheil vermissen. Den Griechen in und neben der Begleitung Aleranders hatte die Ungewöhnlichkeit der Erlebnisse, die Neuheit und Bunderbarkeit der betretenen Länder den freien Blick getrübt; sie ver= breiteten mit den sicheren Thatsachen eine Rette von romanhaften Be= richten und Anekooten, woran jenes Zeitalter mit Vorliebe hing; anbere blieben nicht frei vom Vorwurf ber Schmeichelei ober bes Parteiinteresses, Tabelsucht und ein unkritisches Interesse wurde an anderen Darsteller im kleinen Stil, Sammler, Anekootisten und Epi= tomatoren umschwärmten ihren Kreis. In den Schulen der Philoso= phen ward die polemische Schriftstellerei zum Handwerk. Im streiten= ben Wetteifer gegen die Philosophen soll Epikur 300, der Stoiker Chrhsipp, der größte Polygraph des Alterthums, sogar 700 Schriften hinterlassen haben; aber es waren zum größeren Theil winzige Themen mit exiler, die Form absichtlich vernachlässigender Ausführung, woran die Schule ihren Antheil besaß. Auch hatte die Beschränkung der Philosophie auf Ethik und dialektische Uebung der Literatur Abbruch gethan, und die Physik vertrocknete in wunderbarer Naturkunde. Ein Berzeichniß der fruchtbarsten Schriftsteller des alexandrinischen Zeit= raums giebt Fr. Ritschl Die alexandr. Bibliotheken S. 560. Noch mehr läßt die Rhetorik das rasche Sinken der früheren Wissenschaft= lichkeit erkennen, die in Aristoteles, dem Führer und Wegweiser in alle Wissenschaft, ihre Universalität und ihren Gipfel erreicht hatte. Die Asianer wiesen sogar die technische Vorbildung von sich und überstürzten in seichter, von ungesunder Manier gedrückter Declamation. Es bedurfte eines glänzenden Anstoßes und der vereinten Kraft der Attikiften seit Dionys aus Halikarnag und Cäcilius, Diesen Ungeschmack zu bannen. So lange kein Urtheil über den Charakter, die Unterschiebe und Vorzüge der attischen Prosaiker in Darstellung, Stil und Compositionsweisen feststand, blieb auch die Nachahmung ge= setslos, manirirt und ohne Methode. Auch den poetischen Werken der Alexandriner, kunstmäßigen, zum Theil glücklichen Nachbildungen der antiken Technik und Form, haften die Fehler und Gebrechen des neuen Zeitgenius an; kaum vermag die Glätte der Formen, die Reinheit und Correctheit der Sprache und die Sorgfalt der Rhythmen den Mangel an natürlicher Kraft, an Schwung und lebendiger Phantasie zu ersetzen.

Die vorausgehenden Betrachtungen haben die Unvollkommenheit der Schriftwerke der hellenisirenden Völker aus physischen, aus politischen, sittlichen und religiösen Momenten, zuletzt aus dem Zustand der Literatur seit Aristoteles und den veränderten geistigen Richtungen hergeleitet. Ein Hauptgrund lag in dem Mangel eines überlieferten Stils. Daß Individuen, deren Muttersprache nicht griechisch oder nur ein unähnlicher, roher Jargon des Griechischen war, ihr Darstellungs=

vermögen hierin versuchten, war bisher noch unerhört. Wohl hatte ber attische Dialekt, die Grundlage der allen hellenisirenden Schriftstellern (of xoivoi) gemeinsamen Sprache, ber xoivà diádextos, wie er durchgebildet in den prosaischen Denkmälern der Attiker rein und in unvergleichlicher Schönheit vorlag, an den fernsten Orten, wohin hellenische Cultur gedrungen war, ben Geschmack geläutert und Bewunderung erfahren, allein diese Vollkommenheit war abgeschlossen und nie wieder erreicht. Bereits zeigt Aristoteles (S. 45 fg.) in Form, Wortbildung, Phraseologie und Structur auffallende Eigenthümlichkeiten und Abweichungen von der voraufgegangenen Sprachentwickelung, nicht allein im philosophischen Vortrag. Die Sprache ber Attiker war unter den Einflüssen politischer Zerrüttung und Ohnmacht im Kurzen zum volksthümlichen Idiom herabgestiegen, war beschränkter in Wortvorrath, minder streng und unreiner in Form, einförmiger und lebloser in Syntax und Wortverbindung geworden. In diesem Niedergang, welcher die Meinung einer nunmehr eintretenden Trennung der Schrift- von der Volkssprache abwehrt, auf den Boden der hellenisirender Bölker (οί έλληνίζοντες, populi bilingues) verpflanzt, erlitt er zunächst im Verkehrsleben jene Mischung, beren Grabe im stärkeren ober geringeren Hervortreten von Elementen der einheimischen Idiome und topischen Sonderheiten liegen. Daher die großen Unterschiede ber hellenisirenden Rede im Allgemeinen wie im Besonderen, die individualisirt in literarischen Erzeugnissen nach Stoff und Ibee vom Sprachgeist ber Darsteller noch besonders Farbe und Ton erhielten. Je näher sie nun dem Hellenenthum angehörten und von Schule, Studien und Gesellschaft den reineren Geschmad empfingen, besto genießbarer mußten ihre Schriften sein. erscheint die Sprache der xocvoi, mehr ober minder von Reinheit und Eleganz verlassen — die Dichter gehören nicht hierher — mager, trocken und unrhythmisch, in Wortbildung massig (decomposita) und geistlos spielend, in Wortschätzen und Phraseologie dürftiger, im Ausdruck nüchtern und farblos, in Sat- und Periodenbau matt, lose und ohne Wechsel, in Syntax klein und ungenau. Wenn nun bas alexandrinische Zeitalter ungeachtet des Reichthums an Männern von Genie und eleganter Bildung keinen eigentlich klassischen Autor mehr aufweist, so muß gleichwohl die Behauptung des kühnen, hpperattikischen Cenfors &. Cobet (Commentatt. philol. tres Amstel. 1853. orat. II, p. 10), neminem post Alexandrum bene et pure locutum esse, als zu streng und unbillig beanstandet werden. Auf den Stoff con= centrirte sich das Interesse der Mehrzahl der Darsteller jener Jahr= hunderte, minder auf die Form. Bgl. die Einleitungen zur Rhetorik und Historiographie. Ohne Schönheit des Stils zu erstreben, steht Polybios, neben dem Sikuler Diodor und Plut arch der vornehmste, vielleicht auch beste Repräsentant der gemeinsamen Schriftsprache, an Bildung und Einsicht über seinen Genossen. Der makebonische Dialekt, eine unfügsame, robe Art des Hellenischen, entwickelte sich erst in Philipps Zeiten durch ben gesteigerten Verkehr und war für literarische Aufgaben nie geschickt; ber alexanbrinische, dem der Makedonier am verwandtesten, wird gleichfalls aus keinem Literaturwerk erkannt, da die Inschrift von Rosette, das Monumentum Adulitanum aus ben Zeiten Könige Ptolemäos Euergetes I. und andere Decrete wie Pappre nur den amtlichen Charafter, die Sprache der Regierungsorgane nachweisen; den streitenden Mißton zwischen dem griechischen und orientalischen Sprachgeist zeigt endlich in bestimmtester Färdung der jüdische Hellenismmtester Färdung der jüdische Hellenischen wiederen, den Bildung underührten hellenisirenden Sprache wird allein aus Schristen des neuen Testaments erkannt.

Die Geschichte und den Charafter des Hellenismus stellt dar das unvollendete, bis zum Jahre 221 geführte Werf von G. Dropsen Geschichte des Hellenismus, 2 Bde. Hamb. 1836. 1843. 1 Thl.: Geschichte ber Rachfolger Alexanders, 2. Thl.: Geschichte ber Bildung bes hellenistischen Staas tenspftems. Dort in ber Borrebe find die eigenen alteren Werke Dropfens (Geschichte Alexanders des Gr. 1833) sowie die seiner Borganger einer kurzen Kritik unterbreitet (Schlosser). D. Müller, D. Abel und J. Flathe Geschichte Makeboniens und ter Reiche, welche von maked. Königen beherrscht wurden, 2 Thle. Leipzig 1832—1834. - & Grauert Geschichte Athens seit bem Tobe Alexanders bes Gr. bis zur Erneuerung bes achaischen Bundes, in Sift und philol. Anal. 1833. — 28. Schorn Geschichte Griechenlants von ber Entstehung bes ätolischen und achaischen Bundes bis auf die Zerstörung Corinths, Bonn 1833. — Darstellungen (f Bolybios) ber Geschichte bes atolischen Landes, Bolfes und Bundes von A. Brandftadter, Berl. 1844., bes achaischen von Fr. Merlefer Achaicorum libri tres, Regiom. 1837. — G. Heyne De ingenio saeculi Ptolemacorum, in Opusco. acad. Vol. I. — Th. Gravenhorst De saeculi Polybiani ingenio Graecorum einsque placitis, Göttinger Progr. 1844.

Sprache ber hellenisticen ben Darkeller: Salmasius Commentat. de Hellenistica, LBat. 1643. und Niebuhr Kl. philol. Schriften II, S. 194 fg. — G. Cobet De sinceritate graeci sermonis in Graecorum scriptis post Aristotelem graviter depravata, in Commentt. philol. III. Amstel. 1853. von dec Behauptung geführt, daß die kunstmäßige oder Literatursprache von der volksthümlichen zu trennen sei. Ck. G. Kernhardy Paralipp. syntaxis Graecae, Hal. 1862. 4. p. 8 sq. — G. Sturz De dialecto Macedonica et Alexandrina, Lips. 1806. — Kosegarten De prisca Aegyptiorum litteratura, Vimar. 1828. S. die Beigaben zu § 3. — G. von Zeschwiß Profangräcität und biblischer Sprachgeist, Leipz. 1859.

Institute und Mittel der Bildung. Alexandria und Pergamum.

3.

Das reinste Berdienst, welches das hellenisirende Alterthum um die geistige Bildung aller Zeiten erwarb, war die Erhaltung und Berbreitung der Denkmäler der klassischen Literatur. Man muß voll Beswunderung der mühevollen Arbeit, die von neuen Aufgaben rastlos getrieben, keinen Genuß oder ein subjectives Interesse zu befriedigen suchte, rühmen und anerkennen, daß jenes Zeitalter, nachdem Aristosteles das gesammte Erbe der nationalen Weisheit und Schöpferkraft

zur spstematischen Einheit gebracht, wissenschaftlich durchforscht und dem Studium übergeben hatte, seinen Beruf, die überlieferten Schätze ber Vorzeit zu sammeln, zu inventarisiren und erläutert bem Verständniß zu erhalten, richtig erkannt hat; ihn auch glanzvoll zu erfüllen, ver= einten sich Ausdauer, Talent und kühner Geist, vornehmlich die Gunst der Verhältnisse. Den vorzüglichsten Antheil an diesen Mühen, deren reifste Frucht ein äußerlich wie im Innern wohl gegliederter organischer Bau der Alterthumswissenschaft mit ihrem Hauptfach, der Grammatik wurde, nahm Alexandria, das zur Residenz der Ptolemäer erhoben, durch Handel und lebhaften Verkehr mit den Völkern dreier Erdtheile und eine geordnete Finanzwirthschaft schnell reich, blühend und prächtig, für die größere Hälste dieses Zeitraums der Mittelpunct einer großartigen wissenschaftlichen Cultur wurde. Hier blieb in dem durch Intelligenz, Liberalität und eine glanzvolle Politik ausgezeichneten Herrscherhause der Ptolemäer das Interesse für gelehrte Bildung, bei den brei ersten Regenten, Ptolemäos I. Soter (330-285), Ptole= mäos II. Philadelphos (285-247) und Ptolemäos III. Euergetes (247—222) sogar eine aufrichtige Liebe zur Literatur erblich. Als planmäßige Sammler der Literatur, als Theilnehmer und treue Förberer der Wissenschaft und Kunst, als freisinnige Gönner und Beschützer der Gelehrten verbreiteten sie wohl nicht um des Scheines oder politischen Vortheils willen gelehrte Bildung und brachten verschwenberisch Opfer dar. Daß die gesammte geistige Kraft, welche bei Aleranders Ausbruch nach Asien noch in Athen zusammenfloß, in so kurzer Zeit hier ihren Schwerpunct finden würde, hatte die kühnste Bermuthung nicht ersehen. Nächst den Vortheilen des Handels zogen kos= mopolitische Interessen an und der Reichthum an Hülfsmitteln der Bilbung und Wissenschaft, beren Bestand die Herrschaft der Ptolemäer unter wechselreichen Geschicken Jahrhunderte lang überdauerte. Reichsinstitut Jedem zugänglich, ließ die Bibliothef im Brucheion, dem schönsten Quartiere Alexandrias (ή μεγάλη βιβλιοθήχη), von Ptolemäos I. Soter auf den Rath des Demetrios von Phaleron gestistet, der Stolz der Residenz, in Cäsars alexandrinischem Kriege vom Feuer verzehrt mit 400,000 ober sogar mit 700,000 Bänden (Gell. IV, 17. Plut. Caes. 49. Fr. Ritschl S. 32 fg.), bald jedoch wie es heißt burch die Schenkung der pergamenischen, schon damals wohl in den Hallen des Serapeums aufgestellten Bibliothek von 200,000 Banben (εν αίς είχοσι μυριάδες βιβλίων άπλων ήσαν Plut. Anton. 58) von Antonius wieder ergänzt, kein gelehrtes Interesse, kein Studium unbefriedigt. Dort lagerten, von allen Orten mit großem Aufwand zusammengeführt und mit Eifersucht bewacht (anfangs ordnungslos und wirr durcheinander ev olivoic), die Schätze ber Literatur in Sammelbänden der Autoren (συμμιγεῖς βίβλοι) wie in einzelnen Werken und Stücken (άμιγεῖς καὶ άπλαῖ) und harrten des bibliothes farischen Geschäfts. Männer von anerkannter Gelehrsamkeit übten und leiteten basselbe, an ihrer Spitze jett mit unsicherer Gewähr für seine Verbienste um die Ordnung der Bücher Demetrios von Phaleron, Alexander Aetolus und Chkophron, jener von Ptolemäos II. Philadelphos mit Musterung und Inventarisirung der Tragifer, dieser der Komiker beauftragt. Als erster öffentlicher Bibliothekar

wirkte der Kritiker Zenodot aus Ephesos, nach ihm vornehmlich biesem Beruf gewachsen Kallimachos, ber Schöpfer wissenschaftlicher Kataloge oder Repertorien der griechischen Literatur (mivaxes), sodann für die gleiche Leistung mit Meisterschaft Eratosthenes, der universalste unter ben alexandrinischen Gelehrten, Apollonios von Rhodos, namhaft zugleich als epischer Dichter, und die gefeierten Grammatiker und Kritiker Homers Aristophanes aus Bhzanz und Aristarch. Beginn und Zeitdauer ber Wirksamkeit bieser Ge= lehrten im Vorstand ber Bibliothek sind nur annähernd bestimmbar. Fr. Ritschl Die alex. Bibliotheken S. 75 fg. A. Meinecke Ilist. crit. com. p. 197 sq. Die zweite Staats= ober Fürstenanstalt, bas Museum in ben Prachtgebäuden bes königlichen Palastes, über beren Einrichtung und Geschichte Rallimachos im Movoecov berichtete und nachmals der Grammatiker Aristonikos Περί τοῦ ἐν 'Αλεξανδρεία Movoeiov (Phot. Cod. 161), begründet vom ersten Ptolemäer und von Ptolemäos II. Philadelphos erweitert und mit königlicher Munificenz ausgestattet, lieh seinen Mitgliedern sorgenfreie Existenz (h ev Movσείφ σίτησις), spendete Sold und Belohnungen und erreichte im ersten Jahrhundert seiner Stiftung die höchste Blüthe. Die Leitung scheint ein Oberpriester des Zeus-Serapis geführt zu haben. Corp. Inscriptt. Grace. 5900. Nach voraufgegangener Weihe traten hier unter bem Borsit der Vertreter der Wissenschaften, Grammatiker, Aerzte, Mathematiker und Dichter zu gemeinsamer Berathung und Mittheilung über gelehrte Arbeit und im ungebundenen Verkehr zu wissenschaftlichen Ge= sprächen zusammen. Der Unterricht behielt seinen privaten Charakter und ward im Museum nicht ertheilt. Strab. XVII, 793  $\tau \tilde{\omega} \nu \delta \hat{\epsilon}$ βασιλείων μέρος ἐστὶ χαὶ τὸ Μουσεῖον, ἔχον περίπατον χαὶ ἔξεδραν χαὶ οἶχον μέγαν, ἐν ῷ τὸ συσσίτιον τῶν μετεχόντων τοῦ Μουσείου φιλολόγων ανδρων. ἔστι δὲ ἐν τη συνόδω ταύτη καὶ χρήματα κοινά χαὶ ໂερεὺς ὁ ἐπὶ τῷ Μουσείφ τεταγμένος τότε μὲν ὑπὸ βασιλέων, νῦν ở ὑπὸ Καίσαρος. In dieser Umgebung sernten die Könige, oft scherzend und necisch, die Größen der Wissenschaft verehren und empfingen mannigfache Anregung zu weiteren Fördernissen der Studien und ber eigenen literarischen Thätigkeit, die im Interesse ber Staatsökonomie (Exploitirung des Nilthals) vorzugsweise mit Naturkunde sich vertraut machte. Statistisch=ethnographische Denkwürdigkeiten τὰ ἐν 'Αλεξανδρεία βασιλιχά δπομνήματα Diod. III, 38. Appian. Praef. 10. Soter, Berfasser von Memoiren Alexanders d. Gr., zog Demetrios von Phaleron, Stilpon, den Mathematiker Euklid und andere Gelehrte und Dichter an seinen Hof, auch an Theophrast und ben Romiter Menander erging die Einladung; Philadelphos, dessen Hof ein Verein vornehmer Gelehrten zierte, von Straton und Philetas gebildet, ein Kenner der aristotelischen Literatur und fleißiger Sammler in Naturwissenschaft (S. 3 fg. 33.), Euergetes I., mit poetischen Stücken in der Anthologie vertreten, in Mathematik, Phi= lopator (Φιλόμηρος Aelian. Var. Hist. XIII. 22, sein Biograph Ptolemäos, Sohn des Agefarchos, εν πρώτω των Περί τον Φιλοπάτορα Clem. Alex. Protr. p. 40) in tragischer Poesie, Euergetes II. Physkon, der Bibliomane, mit 24 Büchern Υπομνημάτων in Allerweltneuigkeiten aus der Naturgeschichte thätig. Athen. XIV, 654.

C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 186—188. Durch Physkon traf bas Museum ein harter Schlag. Von häusigen Empörungen seiner Unterthanen heimgesucht aus Anlaß seiner Graufamkeit und in gelehrter Muße gestört, nahm er Rache und nöthigte Künstler und Gelehrte, sogar seinen geseierten Lehrer Aristarch, aus Alexandria zu fliehen. Athen. IV, 184. Seit ber Raiserzeit wurden die Stellen und Pfründe bes Museums auch an unwürdige Günftlinge vergeben, die Museumsgesellschaft sogar auseinander gesprengt, und seit der Mitte des 2. Jahrhunderts erkalteten die Studien. Damals mochte das Museum kaum mehr als eine Bension oder Gnadenanstalt bedeuten. Αἰγυπτία σίτησις, Philostr. Vill. sophist. 1, 22, 3. 25, 3. Athen. XV, 677. Als bann Aurelian 273 bas ganze Brucheion schleifen ließ, siebelten bie Gelehrten mit ihren Schätzen nach ber Rhakotis über in das Serapeum auf der Akropolis, dessen Hallen bereits seit Kaiser Augustus eine große Bibliothef bargen. Epiphan. de mens. 11 ήτις καὶ θυγάτηρ αὐτης (της εν Βρουγείω) ωνομάσθη. Der überlegeneren Macht des Christenthums vermochten die heidnischen Bildungsstätten auf die Dauer nicht zu widerstehen. Die Büchermassen, durch Brand und Unglück gelichtet ober verwarlost, wohl auch vertheilt und wieder ergänzt (Suet. Domit. 20), wurden mit bem Serapeum und ben Denkmälern heibnischer Kunst in den Erhebungen der Christen unter Bischof Theophilos 391 ein Raub des Fanatismus. Um dieselbe Zeit ging auch bas Museum, längst seines Glanzes und seiner Bedeutung verluftig, seinem Ende entgegen, und mit Pappos und Theon, den Commentatoren des Mathematikers Diophantos, schließt die Reihe der uns überlieferten Mitglieder des Museums ab. Nur lose hiermit verbunben erscheinen die Philosophenschulen in Alexandria; der einzige, bessen Mitgliedschaft am Museum bezeugt wird, ist der Neuplatoniker Ammo= nios Sakkas. Den Abschluß der Bildung in Alexandria bezeichnet zuletzt die Sage von der Vernichtung der literarischen Werke durch die Araber.

Minder dauernd und folgenreich war das Wirken der Herrscher von Pergamum für Wissenschaft und Kunst, seitdem ihr Reich, wo der Glanz des Königstitels mit den Interessen bes freien Bürgerthums sich vermälte, gegen die Einfälle der Gallier gesichert, durch eine intelligente, ben Freistädten gewogene Politik und durch gefüllte Staatscassen einen Rang unter ben Staaten Kleinasiens einnahm: Attalos I. (241—197), der Lorenzo di Medici des Alterthums, Eumenes II. (197—159), ein leitenschaftlicher Büchersammler, Attalos II. (159 —138) und Attalos III. (138 –133). Im gelehrten Wetteifer mit dem alexandrinischen Hof sammelten sie um sich und förderten sie, nicht ganz frei von Eitelkeit ober Oftentation, eine Reihe von Gelehrten, Dichtern und Philosophen, unter ihnen achtbare wie minber berühmte Namen, Apollobor aus Athen, den Mathematiker Apollonios, ben Hofhistoriker Reanth aus Rhzikos, ben Lehr= bichter Rikander aus Rolophon, den Epiker Musäos, und bewirkten durch ihre Gunst, daß die stoische Philosophie, hier vornehm= lich heimisch und tonangehend in Grammatik, Kritik und Exegese, weitaus und nachmals auch auf die Rhetorik, die Jurisprudenz und Sprachstudien der Römer Einfluß gewann. Zu literarischen Kränzchen geeint (Közdoe Nepyapnyol), mit einem Rückalt an ber Schule bes Rrates (Κράτης δ έχ του Μουσείου Περγαμηνού Aelian. De nat. anim. XVII. 9), geforbert und rege erhalten von ihren Gegnern ju Alexanbria burch ben Streit, ob Analogie ober Anomalie in ber Sprache berriche, unterfcbieben fich bie Bergamener in Beift, Brincip unb Dethobe ihrer Stubien, vornehmlich in Erflarung ber Dichter weit von bem formalen Interesse ber alexanbrinischen Gelehrten. Im Geba. fteum wie es scheint hatte toniglicher Gifer mit großem Aufwand, vielleicht nicht immer reblich eine namhafte Bibliothek gesammelt (ή εν Περγάμφ βιβλιοθήκη), auf beren Größe die Ausfuhr von 300,000 Banben nach Alexanbria, eine Schenfung bes Antonius an Rieopatra foliegen läßt. Plut. Anton. 58. Strab. XIII, 609. Mus ber Berwaltung (ber Stoiler Athenobor πιστευθείς την έν Περγάμφ βιβλιοθήκην Diog. L. VII, 34) und wiffenschaftlichen Behandlung ber Borrathe gingen, analog ben alexanbrinifchen Repertorien ber Literatur, die Mivaxec Neprauppoi hervor, woran Rrates und mit geficerter Gewähr Antigonos Rarbfitos fich betheiligten. Auf noch vorhandene ober erneuerte Bücherschähe zu Pergamum teutet die Literatur bes pergamenischen Attilisten und Literarhistoriters Telephos unter Raifer Habrian. Τήλεφος δ έκ του Περγαμηνού Μουσείου Aeliau. Hiet, anim. X. 42, Suid. v. Thlepoc. Dort mar ber Bervielfaltigung ber Banbidriften bas Bergament forberlich, angeblich burch Rrates verbessert. Plin. Hist. nat. XIII. 11: mox acmulatione circa bibliothecas (I, S. 252) regum Ptolemaci et Eumenis, supprimente chartas Plotemaeo, idem Varro membranas Pergami tradit inventas. Io. Lyd. De mens. 1, 24. Auch im schriststellernben Berbienft wollten bie Konige von Pergamum ben Ptolemäern nicht nachstehen. Attalos I. hinterließ ein naturgeschichtliches Werl Nept zalης πεύκης Strab. XIII, 603., Attalos III. über Bobencultur.

Bom allgemeinen Drang nach gelehrter Bilbung ergriffen, fuchten auch andere Fürsten ben Ruhm wissenschaftlicher und künstlerischer Auspidnung. Unter den makedonischen Herrschern erwarb Antigonos Conatas (283—239) burch aufrichtige Liebe jur Literatur, burch Munificeng und innige Freundichaft mit Dichtern und Philofophen (Arat, Alexander Actolus - Die Stoiler Zenon, Rleanth und Perface) ein rühmliches Andenten. Vit. Aratt I, p. 431. Diog. L. VII, 169. Sext. Emp. adv. Mathem. I, 276. In Sprien begegnet wan unter ben Dichtern am Dofe Antlochos bes Großen (223-187), ber mehr aus Mobe als mabrer Reigung ber Wiffenschaft Bunft und Unterftutung gewährte, bem Euphorion jugleich als Borfteber ber Bibliothet Unter ben jablreichen Studienfigen, welche in biefem Zeitraum wissenschaftlichen Ruf und Ginfluß auf Studien und Literatur gewannen, tritt für Philosophie und enthilische Bilbung Tarfos (Strab. XIV, 673), für Rhetorit und Philosophie Rhobos bervor. Unter Begunftigung und Beibulfe bes Staats erlebte Rhobos, Erbin des pergamenischen Ruhmes, eine hohe Bluthezeit (Schule bes Pofibonius) und begann, feit bem erften Jahrhunbert mit Lehrfraften eus Alabanda und Rhfa beschenkt, zwei Studiensigen ber asianischen Derebtfamleit, einen eigenen, bem attifchen genäherten Rebecharalter aus-

zubilden. Polyb. Fragm. Vat. XXXII, 2. Strab. XIV, 655. 660 In Athen war nach bem Aufhören ber neueren Komödie bas literarische Wirken im beständigen Niedergang begriffen. Gegen die frische Kraft, welche in Alexandria die Studien auf neue Bahnen wies und belebte, macht das Treiben der sectirenden Philosophen in Athen mit ihren Scholarchen und polemischen Traditionen, ber Afabemiker, Stoiker und Epikureer, und ihre Polhgraphie einen unerfreulichen Einbruck. Nütliches, wenngleich nicht immer mit Wahrheitsliebe und verständiger Kritik leisteten in Biographie und Literaturhistorie, nebenbei auch in Kritik der Dichter (Herakleides Pontikos, Dikaarch, Chamäleon und Aristorenos), während die Eregese der aristotelischen Schriften zu verstummen begann, vornehmlich die Peripatetis ker. Doch zog Athen, vom Nimbus classischer Bildung und von den Denkmälern der Kunst umstrahlt, noch lange an, und in Rom wurde es guter Ton, seine wissenschaftliche Bildung in Griechenland zu holen ober zu vollenden. Seit jener Gesandtschaft, welche Ol. 156, 2. 155 die Meister der drei Philosophenschulen, den Akademiker Rarneabes, ben Stoiker Diogenes und den Peripatetiker Kritolaos im finanziellen Interesse Athens nach Rom geführt hatte, fanden hier griechische Studien, da von Staatswegen Hindernisse gelegt waren, nur langsam Eingang. Seitbem jedoch Griechenland in die Reihe der römischen Provinzen eingetreten war, griff hellenische Bildung in Rom rasch und erfolgreich um sich. Gemeinsamkeit bes Regiments, der Studiensitze und gelehrten Cultur, gegenseitige Duldung und Anerkennung, weiterhin auch Gleichheit ber politischen Bestrebungen schwächten Vorurtheil und nationale Differenzen ab, und bald war auch in Rom die Sprache der Hellenen ein Organ der wissenschaftlichen Bildung und Mittheilung. Von der Weltbeherrscherin angezogen, fanden die Meister und Lehrer der Wissenschaft, der Grammatik, Ahetorik und Philosophie, in den vornehmen Kreisen der Gesellschaft Roms eine bleibende Stätte, an ben Römern selbst aber um die Zeiten ber beginnenden Kaiserherrschaft Förderer ihrer eigenen Literatur.

Wissenschaftliche Cultur in Alexandria (S. 75): G. Drumann De rebus Ptolemaeorum, Lips. 1821. — G. Bing ger Alexandrien unter den Ptolemäern, Progr. Liegn. 1835. — I. Matter Essai sur l'école d'Alexandrie depuis le temps d'Alexandre jusqu' à celui d'Alexandre Sévère, 2 Voll. Par. 1820. umgearbeitet Edit. II. 1840—1848. — E. Vacherot Histoire critique de l'école d'Alexandrie, 3 Voll. Par. 1846 -1850. -- Bibliotheten: Aeltere Arbeiten, D Becf Specimen historiae bibliothecarum Alexandr. Lips. 1779. 4. Abbruck 1829. G. Dedel LBat. 1823. Clinton Fasti Hell. Tom. III, p. 380 sq. sind entbehrlich gemacht burch Fr. Ritschl Die alegandrinischen Bis bliotheken unter ben erften Ptolemäern, Brest. 1838., recenfirt von G. Berne harby in Berl Jahrbb. für wiffensch. Kritif 1838. N. 103-105. Im Anschluß an das Scholion Plantinum Fr. Ritschl Corollarium disputat. de bibliothecis Alexandr. deque l'isistrati curis Homericis, Bonn. 1840. 4. Opuscc. 1, 1. — A. Demetriades lor. Soziuce the 'Adexarde. Bisd. Innns, Athen 1871. — Bon ihren letten Schickfalen Gibbon chap. 51. Deeren S. 87 fg. Parthey S. 103 fg. — Reinhard Ueber die jüngsten Schicksale ber alexandr. Biblios thefen, Götting. 1792. -- Bibliothefare: Seemann De primis sex bibliothecae Alexandr. custodibus, Effener Progr. 1859. - - Mufeum: I. Gronovius in Thes. antiquitt. Graec. VIII, p. 2741—2760. — Ohne ausreichenden Quellennachweis G. Parthen Das alexandrinische Museum, Gotting. 1838, und die gleichzeitige Studie von D. Klippel. — I. Backmann Primordia Musei Alexandrini, Helsingf. 1840. 4. — Leiftungen ber Ptos lemäer für Eiteratur: R. Geier De Ptolemaei Lag. vita et commentariorum fragmentis, Hallesche Schulschr. 1838. — — Berbienste ber Attaliben: F. Manfo Ueber bie Attalen, ihr ftaatsfluges Benehmen und ihre anderen Berbienfte, Brest. 1814. 4., aufgenommen im Leben Constantins b. Gr. 1817. S. 379 fg. — F. Wegener De aula Attalica literarum artiumque fautrice, Havn. 1836. — ber sprischen Großkönige: O. Mueller De antiquiti. Antiochenis Commentatt. II. Gotting. 1834—1839. — Fabrication, Falfchung und Unterlegung von Exemplaren, geforbert durch Bibliomanie: Mener im Salleschen Sommerproom. 1836. — Zur polygraphischen Virtuosität ber bas maligen Griechen Fr. Ritschl Die Schriftstellerei bes Varro 2c. Bonn. 1847. 5. 80. — - Griechen und ihr Einfluß in Rom: G. Bernhardy Rom. Literatur, 3. Ausg. S. 49-54. Griech. Litt. 3. Bearb. I. S. 561 fg. -Fr. D. Gerlach Griech. Einfluß in Rom im 5. Jahrh. der Stadt, Basel 1872. - F. Leserrière Mémoire concernant l'influence du Stoicisme sur la doctrine des iurisconsultes Romains, Par. 1860. — P. Montée Le Stoicisme à Rome, Par. 1865.

### A. Die prosaische Literatur.

#### 1. Die Philologie und Erudition.

Allgemeine Darstellungen (S. 80 fg.): D. Beck De philologia saeculi Ptolemaeorum, Lips. 1818. 4. — G. Bernhardy Grundlinien zur Enschlopädie der Philologie, Halle 1832. — Auf vielen Puncten unkritisch und schwer un nügen A. Gräfenhan Geschichte der klassischen Philologie im Alterthum, 4 We. Bonn 1843—1850. — G. Curtius Ueber die Geschichte und Aufgabe der Philologie, Riel 1862. und F. Haase im Artikel "Philologie" der Ersch und Ecuberschen Encyklopädie. — Rurze Uebersicht über die Leistungen der Alexandriner in Kritik, Grammatik und deren Theilen und Beiwerken bei G. Parthey Das alexandrinische Museum S. 111—154. — Beiträge allgemeiner wie besonderer Art in Billoisons und Wolfs Prolegg. ad Homerum sowie in Monographien wer die einzelnen Kritiker, Grammatiker, Lerikographen 2c.

Anfänge der grammatischen Studien. Die Sprachphilosophen.

4.

Nachbem Aristoteles bie gesammten Schätze ber hellenischen Literatur durchforscht und mit organisirendem Talent innerlich gegliestent dem Hellenenthum als nationales Bermächtniß übergeben hatte, traten die Gelehrten in Alexandria und Pergamum allmälig mit vachsendem Eifer und gesammelter Kraft an die ihrem Zeitalter vorschaltene Ausgade heran, jene Güter, die Denkmäler schöpferischer Birstoflicht und Beisheit, nach Inhalt und Sprache zu untersuchen, kritisch pu sichern und ihren Geist durch gelehrtes Studium zu erfassen. In dieser Richtung begegneten sich die vornehmsten Bertreter der Wissenschaft, und daher sind die Studien besonders der Alexandriner mit ihren wisenden, bewunderungswürdigen Ergebnissen ein Glanzpunct der geslehten Forschung des Alterthums. Sie begannen ungefähr gleichzeitig der änserlichen Ordnung der Literatur mit der Kritik der homerischen

Gesänge, beren Grundlage das Studium der Form, die Grammatik bilbete. Spät erst hatten die Griechen den Ursprung und Werth ihrer Sprache erforscht. Die frühesten Versuche gingen von phthagorischen und ionischen Philosophen aus und standen vermittelst der Frage, ob die Sprache auf natürlichem Wege oder willfürlich und conventionel, ob sie ovosi oder déosi den Menschen eigen sei, mit der Theorie der Erkenntniß in Verbindung. Die Annahme eines göttlichen Urhebers (δνομαθέτης), welche ber theologischen Betrachtung bequem, bis in bie Mitte des 18. Jahrhunderts vorherrschte und erst durch die skeptische Richtung der Philosophie erschüttert, methodisch von Lord Monbobo uud Herder beseitigt wurde, hob die Schwierigkeit nicht, und fast alle Philosophenschulen suchten das schwierige Problem zu lösen. Der Atomist Demokrit, Ausleger Homers (Περί 'Ομήρου ή δρθοεπείης καί γλωσσέων Diog. L. IX, 48) und Verfasser zweier die Anfänge der Sprachforschung bezeichnenben Schriften, Περί ρημάτων und 'Ovopa-[s] rexdv, trat mit der Behauptung hervor, daß die griechische Sprace musicalisch, die Töne Naturlaute und die Namen tönende Abbilder der Dinge seien (ἀγάλματα φωνήεντα — δνοματοποιία); Heraflit, welcher den unmittelbaren Ursprung ( $\varphi i \sigma \varepsilon i$ ), und die Eleaten, welche Gesetz ober subjectiven Einfluß in der Sprache erkannten (vóuc = Véoei), führten die Erörterung auf Plato und die Sophisten über. Plato (I, S. 500) hat im Sophistes und mit bestimmterem Ziel im Krathlos, bem Fragment einer philosophischen Grammatik, biesem Gegenstand, ohne ihn erschöpfen zu wollen, Aufmerksamkeit geschenkt und ber Sprache, die ihm ein Abbild der Welt ist, ihren Antheil an der dodorgs wie an der furdixy, dem Wort aber, dem Abbild des Dinges, zugleich die gleiche Beziehung auf den übersinnlichen Gegenstand zuerkannt. Tiefer als Plato scheint Aristoteles in das Wesen der Sprace und beren Verhältniß zu ben Vorstellungen eingebrungen zu sein; er verwirft die Hypothese Demokrits und der Herakliteer, läßt die Sprache als Ausbruck der Seelenbewegungen nicht organisch, sondern auf conventionellem Wege sich bilden (χατά συνθήχην) und empsiehlt in den Kategorien und in der Schrift Περί έρμηνείας diese Studien als ein nützliches Hülfsmittel der Philosophie. Mit Unrecht hat ihn das späte Alterthum für den Vollender der Grammatik erklärt, wohl aber durften die Anfänge der eigentlichen kritischen und grammatischen Stubien auf Aristoteles zurückgeführt werben. Dio Chrys. orat. 53. p. 634. Emp. 'Αριστοτέλης — ἀφ' οδ φασι την κριτικήν τε καλ γραμματικήν άρχην λαβείν. Ein größeres Verdienst hatten hier unstreitig die Sophisten erworben, die ersten Begründer einer Spracktheorie; doch überwog das Interesse für Rhetorik. Die 'Opdoeneia des Protagoras gab zuerst für die Kunst der Rede Anleitung zur richtigen Behandlung ber Sprache und setzte, 4 Arten ber Aussage unterscheidend (I, S. 344), eine eigene Terminologie für die genera, tempora und modi des Zeitworts fest; auch ließ er sich auf Exegese ber Dichter, wie bes Simonibes, sogar auf eine Art Kritik ber homerischen Gesänge ein. Plat. Protag. Themist. oral. 4. p. 113. Fret Quaestt. Protag. p. 133 sq. Den richtigen Wortgebrauch lehrte Probitos, die Elemente der Sprache und die Composition der Eleer Hippias, rhythmischen Glieber- und Sathau zuerst Thrashmachos.

Hieran schlossen Isokrates und Theodektes aus Phaselis, letterer unter ben frühesten Bildnern ber philosophischen Sprachlehre genannt, ihre Theorien der Composition und Periodologie, Aristote= les, der Begründer der philosophischen Kunstlehre, und berichtigend und ergänzend Theophrast (Περί λέξεως — Περί σολοιχισμών) an. Soweit waren die Anfänge der philosophischen Betrachtung der Sprache zugleich von Rhetorik getragen und gefördert worden. Die eigentlichen grammatischen Studien beginnen jedoch erst nach dem Tode Alexanders des Großen, als Zeit, Beruf und Talent mit Empirie und einem Reichthum von wissenschaftlichen Hülfsmitteln zusammentraten. zerfallen in zwei ungleiche, sich ergänzende Theile, in die Studien ber philosophischen und der philosogischen Grammatik. Beide gewannen Methode und Kraft in den entgegenstehenden Schulen der pergamenischen und alexanbrinischen Grammatiker burch jenen Streit, ob Anomalie, ein schwankenbes und regelloses Princip (merft dargelegt vom Stoiker Chrhsipp Nepi avwyadias), oder Ana= logie, eine durchgehende, einheitliche Norm in der Sprache herrsche, und hiernach bemaß sich zugleich ber Werth ber Sprachlehre als einer **Bissenschaft** (τέχνη) oder einer bloßen Beschäftigung mit sprachlichen Erscheinungen. Wortführer wurde in Alexandria Aristarch, in Pergamum Arates. Gell. II, 25 Duo autem Graeci grammatici, Aristarchus et Crates, summa ope ille αναλογίαν, hic ανωpaliar defensitarit. Varr. de ling. lat. VIII. IX. XI. Apollon. II, Im Fortgang bieses beweglichen, von immer neuen Gesichtspuncten genährten und bis auf Apollonios Ohskolos, ben großen Durchbilbner und Organisator ber Grammatik unter Hadrian und Antoninus Pius, mit Beharrlichkeit geführten Kampfes, der nachmals auch unzünftige Kenner der Wissenschaft herausforderte (den empirischen Arzt Sextus), unterlagen zwar die Krateteer, aber ihre Sprachstudien beharrten bei der philosophischen Richtung, welche ihr bedeutendster Borgänger und Lehrmeister, ber Stoiker Chrhsipp, ihnen vorgezeichnet hatte. Ausgehend von dem Sat, daß der Unterschied des Wahren und Falschen im dextóv, einem Mittelding zwischen dem gedachten und bem wirklichen Gegenstand liege, behandelten die Stoiker in dem einen Theil ihrer Logit, der Dialektik, nach Vorausschickung eines allgemeinen kritischen Theils über die Auffindung und Erkenntniß der Bahrheit, zunächst die Frage nach der Entstehung und dem Wesen der pany nnb beren Verhältniß zum Gebanken; sobann gingen sie zu ben Elementen der Sprache über (στοιχεῖα), den Buchstaben und deren Zusammensetzung zu Silben und Worten, und schritten bann von den **Theilen der** Rede (µέρη λέξεως) zum bedeutsamen Satz fort. Waren bei Plato noch immer nur 2 Rebetheile vorherrschend, δνομα und δημα (phuara, zuerst bei Archilochos mit ber Bebeutung bes ganzen Sates, Schol. in Aristoph. Pac. v. 603), aus beren Verbindung die Aussage sich ergiebt (λόγος, Sophist. p. 261. E), so fügte Aristoteles, ber zuerst beide Ausbrücke als έμψυγότατα μέρη τοῦ λόγου schärfer bekimmte und beschränkte, und Theodektes aus Phaselis als 3. Achetheil den σύνδεσμος, in der Poetik c. 20 (an einer verberbten, thr untergeschoben erklärten Stelle) auch bas dodpov als (4.) selbst= fandigen oder den ovdeouos ergänzenden Theil hinzu. Dionys. Hal.

de Demosth. vi 48. Den σύνδεσμος beleuchtete näher und gliederte noch ber Grammatiker Praxiphanes, ein Schüler Theophrasts. Demetr. de eloc. 55. Ueber diese Anfänge gingen nun die Stoiker die älteren kannten nur 4 Redetheile, Dionys. Hal. de compos. 2 — weit hinaus, schieben bas nomen in proprium (ονομα) und appellativum (δυομα προσηγορικόν, προσηγορία), fügten das άρθρον hinzu und trennten es später noch in articulus (ἄρθρον ἀοριστώδες) und pronomen (ἄρθρον ώρισμένον) sowie ben σύνδεσμος, in bessen Class sification die Grammatiker vornehmlich ben Stoikern folgten (Apollon. de coni. p. 479. 11), in coniunctio (σύνδεσμος) und praepositio (σύνδεσμος προθετιχός), und Antipater aus Tarsos vermehrte biese Zahl noch durch Hinfügung der μεσότης oder πανδέχτης, der έπιρρήματα ober adverbia ber Grammatiker. Auch erwarben sie ein bleibendes Verdienst durch die Entwickelung der Theorie von den casus (πτώσεις), der Eintheilung und Flexion der nomina und verba, der scharfsinnigen Lehre von den temporibus und modis und der spllogis stischen Unterscheidung der Säte (λόγος ενδιάθετος — προφυρικός), endlich durch Festsetzung einer umfassenden Terminologie, welche durch Krates aus Pergamum zu den Römern kam und durch Uebertragung lateinischer Grammatiker auf die Neuzeit vererbt ist. Daß dieses Spstem tiefe Wurzeln geschlagen und bei den empirischen Grammatikern und Gegnern der Stoiker ungeachtet selbständiger Theorien Anerkennung gefunden hatte, zeigen vornehmlich die Entgegnungen bes Apollonios Dyskolos, welcher die Arbeiten der Sprachphilosophen prüfte und eine Summe bestimmter Grundsätze gewann, woraus allgemeine und besondere Gesetze, Anomalisches und Zufälligkeiten sich ergaben. Wie weit hier bereits Chrhsipp gekommen war, ist nicht mehr genan zu erkennen; boch zeugen von seinem Vorgang und seiner Autorität auf diesem Gebiet die Titel seiner Schristen Περί ανωμαλίας — Περί (und Κατά) της συνηθείας — Περί των ένιχων καί πληθυντικών έχφορῶν, Περὶ δρθῶν καὶ ὁπτίων, Περὶ τῶν πέντε πτώσεων, Περὶ τῶν προσηγοριχών, Περί των έξ δορίστου χαί ωρισμένου λόγων u. a. In Alexandria dagegen gelang mitten unter ben siegreichen Bestrebungen Aristarchs, den Quintil. I, 4 zu den Urhebern des achtelassigen Wörterspstems zählt (F. Schömann Die Lehre von ben Redetheilen S. 11 fg., von 9 und 10 Rebetheilen S. 48), ber Aufbau einer auf Technik der Sprache beruhenden Grammatik. Noch erhellt die Bebeutung jener Schöpfung hellenischer Geistesfraft und Gründlichkeit daraus, daß die Römer, selbst Begründer rationeller Sprachspfteme (Varro und Casar de analogia), von ben Griechen nach bem Zeugniß bes Dibhmos (Περί των ημαρτημένων παρά την αναλογίαν Θουχυδίδη, Περί της παρά Ρωμαίοις αναλογίας) in allen Theilen ber sprachphilosophischen Betrachtung abhingen. Priscian. de pond. p. 1347 Teste Didymo, qui hoc ponit ostendens in omni parte orationis et constructionis analogiam Graecorum secutos esse Romanos.

Mach ben anregenden Untersuchungen über den Ursprung und Bildungsgang der Sprachen von Harris, Monbodvo, Herber und den tiefen, Epoche machenden Leistungen und Resultaten W. von Humboldts (Einleitung zur Abhandl. über die Kawi-Sprache, Abhandl. der Berl. Afad. der Wiss. 1832) ist die Sprachphilosophie der Griechen im Anschluß an den Principienstreit der Alexans briner und Pergamener (D. Lennepii Praelectt. de analogia linguae Graec. ad exempla MSS. rec. E. Scheid, Trai. 1780—1805) von E. Lersch, in Bezug auf die Redetheile von F. Schömann, historisch mit besonderer Rückscht auf die Logif und Psychologie von H. Steinthal dargestellt worden. Bgl. auch die geistvollen Bemerkungen von G. Bernhardy in der Einleitung zur wissensschaftl. Syntax, und dazu W. von Humboldt a. a. D.

Ursprung und Philosophie der Sprache im Allgemei= nen (Uebersicht der alteren Literatur von S. Bater, Goth. 1788. und in E. Bindseils Abhandl. zur allgem. vergleichenben Sprachlehre, hamb. 1838): I. Harris Hermes or a philos. inquiry concerning universal grammar, Lond. 1751. 1781., mit anderen Gaben in Works, 2 Voll. 1801. 4. deutsch von Emerbed, Salle 1788. — B. Lord Monboddo On the origin and progress of language, 6 Voll. Lond. and Edinb. 1773—1792. Ein Auszug beutsch von E. A. Somid, 2 Bde. Riga 1784. 1785. — W. Meiner Philosophie und allgemeine Sprachlehre, Goth. 1799. — S Vater Versuch einer allgemeinen Sprachlehre, falle 1801. — E. Renan De l'origine du langage, Edit. IV. Par. 1863. h. Steinthal Die Sprache im Allgemeinen. Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft, Berl. 1871. — Sprachphilosophie ber Griechen (Literatur in A. Wolfs Borlefungen, herausgeg. von Gürtler 1. Bb. S. 50 fg. bei G. Bagemann Real-Encyklop. des Alterthums V, S. 1436): [. Classen De grammaticae Graec. primordiis, Bonn. 1829. — Die Sprachphilosophie vor Blato (I. S. 521): Beitrage von A. Bodh in Creuz. Studien IV. S. 359 fg. und C. Alberti im Philol. Xl. - R. Schmidt De Stoicorum grammatica, Hal. 1839. — L. Lersch Die Sprachphilosophie der Alten, 3 Thle. Vonn 1841. — C. hermann Philosophische Grammatit, Leipz. 1858. — F. Schömann Die Lehre von den Redetheilen, nach ben Alten bargestellt und beurtheilt, Berl. 1862. Recension von S. Steinthal in Zeitschr. für österr. Gymnasialwesen 1863. S. 274 fg. Bgl. Zeitschr. für das Gymnasialwesen Berl. 1863. S. 574 fg. — F. Schoemann Animadvv. ad vett. grammaticorum doctrinam de articulo (Supplem. der Jahrbb. für Philol.) Lips. 1864. — H. Steinthal Grammatif, Los git und Psychologie 1, Berl. 1855. Geschichte ber Sprachwiffenschaft bei ben Gries den und Römern, mit besonderer Rücksicht auf die Logik, Berl. 1863. Philologie, Beschichte und Psychologie in ihren gegeseitigen Beziehungen, Berl. 1864.

Die Studien der Grammatiker. Der vermeintliche Kanon der Alexandriner.

5.

Der Berlust beinahe sämmtlicher grammatischen, kritischen und exegetischen Schriften aus dem alexandrinischen Alterthum verweist die Forschung über den Geist, den Umsang und die Methode, woran die Grammatik der Alexandriner erwuchs, an abgeleitete Onellen, an Diosuhsios Thrax, eine vielsach überarbeitete Schulgrammatik, deren wesentlicher Bestand auf Terminologie und gute Lehre der Alexandriner prückzischen auf vollonios Dhskolos und die Mittheilungen später griechischer (und lateinischer, Priscian) Grammatiker, Sammler und Lexisographen, vornehmlich aber an jene in allen Winkeln lagernde Trümmerwelt, welche unter dem Namen Scholzen seit dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts die moderne Philologie und deren an Homer gereiste Wissenschaft gar wunderbar gefördert und befruchtet hat. Leinen anderen Ausgang, keine andere Grundlage ihrer Studien besaß bie alexandrinische Philologie. Am Homer waren die frühesten Berstellen Berstellen

suche einer Kritik und Erklärung gemacht, am Homer, bem ältesten und ebelsten Bestand des nationalen Besitzthums, erwuchs und bildete sich die Grammatik in ihrer Bebeutung als Sprachlehre, Kritik und Exegese, und mit der Redaction aus den früheren Commentaren und Schriften über Homer durch Didhmos erreichte sie um die Zeiten der Begründung der römischen Kaiserherrschaft ihr Ziel, ein Rüstwerk der gelehrten Kenntniß des Alterthums zu sein. Bahnbrechend wirkten hier Kallimachos, Aristophanes von Bhzanz und die Schule des Krates durch pinakographische, die Schätze der Literatur äußerlich ordnende Arbeiten. Unter ihren Händen war rasch und glänzend ein Gebäude der Alterthumswissenschaft aufgeführt, welches die Denkmäler ber Sprache und Weisheit nach Fächern gruppirt barg und bes inneren Ausbaues gewärtig, eine lange Folge talentvoller Geister anzog und Endlose Schwierigkeiten thürmten sich hier auf, und je beschäftigte. größer die Gefahr war, auf Abwege zu irren, um so achtsamer ward man; emsig theilte man sich in die Aufgaben und bewältigte, jedem Genuß entsagend, so große Arbeiten mit dem Gefühl ber Zusammengehörigkeit, wie die Geschichte des alexandrinischen Museums lehrt, die Tradition Aristarchs, Didymos und Theon, jener zuerst mit Eregese der Prosaiser, vornehmlich der Redner, dieser mit den alexanbrinischen Dichtern beschäftigt, und zulett noch die reifen, sich ergänzenben Schöpfungen des Apollonios Dyskolos und seines Sohnes Herodian. Doch vergingen, während Lykophron die Revision der komischen Literatur, Eratosthenes systematisch die Commentirung der alten Komödie betrieb, noch volle 30 Jahre, bevor man jenen von ben Lobrednern Homers überkommenen ästhetischen und boctrinären Standpunkt der Kritik und Erklärung verließ: apyaioi Ounpixoi Aristot. Metaphys. 14, 6. οἱ ἀργαῖοι χριτιχοί Ariston. Schol. Venet. A. έ Schrift des Kynikers Antisthenes Περί έξηγητων bei Diog. L. VI, 1. 9. Jene Methode bestand bei Philetas von Ros, vielleicht bem frühesten Begründer einer kritischen Schule, und sichtbarer bei Zenobot, dem ersten namhaften Kritiker Homers; mit den geschärften Waffen der Ethmologie und Hhpagogie ward sie von Stoikern und in der Schule des Krates zu Pergamum schwungvoll betrieben und noch Jahrhunderte lang bis auf Tzetes und Eudokia fortgeübt: ethmologisirende Exegese der Stoiker, allegorische Mythendeutung,  $\delta\pi\delta$ νοια, θεραπεία μύθων. Die eigentliche Grammatik zog hieraus nur geringen Gewinn. Denn wie jene Zeiten bes richtigen Einblickes in den historischen Entwickelungsgang ber Sprache ermangelten, so fehlte auch die Kenntniß in grammatischen Sachen. Man folgte den Einbrücken der Empirie und irrte, wie noch Zenodot, im Dunkeln; der gelehrte Kallimachos wußte nicht einmal, daß die Verbalendung aro den Plural bedeute (παρείατο δαχρυχέουσα), und Chrhsipp erklärte bie Form δώσι (εί κε πόθι Ζεύς Δώσι πόλιν Τροίην εὐτείγεον εξαλαπάξαι) als Solökismos für pluralisch. Das kritische und exegetische Geschäft entbehrte ber Grundlage, ber Vertrautheit mit ber Grammatik, vornehmlich ber Formenlehre. Diesen des Reichthums der griechischen Sprache an Dialekten und Mundarten, ber Fülle an Formen und Wortbilbungen, ber Unterschiebe in Gattung und Art, in Sprachspftemen und individueller Sonderheit wegen schwierigen und endlosen Mühen

unterzog sich zuerst besonnen, mit Beobachtung, Sprackkritik und Combination Aristophanes aus Bhzanz und unter seinen Schülern mit überlegenem Genie und schöpferischem, organisirendem Talent Aris starch von Samothrake, ber größte Kritiker bes hellenischen Alterthums. Aus der Verbindung von Empirie mit Theorie schuf Aristarch eine principiel begründete Grammatik und ward Stifter einer blühenben, bis über Didymos hinaus einmüthig wirkenden Schule, in welcher unter Widerlegung der Krateteer in Pergamum (S. 83) der Schulglaube rasch erstartte (παράδοσις των 'Αρισταρχείων, των περί 'Αρίσταρχον Είνη. Μ. υ. χρησις, ἐπείσθη ἡ παράδοσις 'Αριστάρχω Schol. Wolf Prolegg. pp. 228. 241) und die Philologie unter ð 138. Autorität und gemäß der Methode des Meisters bis in minutiöse Un= tersuchungen ausgebildet und vererbt wurde. Mittelpunct blieb für jede weitere Forschung in Grammatik und Lexikologie, in Wort- und Sacherklärung, in Mythos und Realien, in Dialekt und Parallele homer, der Vater aller Literatur. Einen Einblick in das Getriebe bieser Werkstätte und eine Ahnung von der großartigen Thätigkeit jener Wänner (οἱ ἀχριβῶς γραμματιχοί, οἱ δοχιμώτατοι), welche Homer um seiner selbst willen nur aus und durch Homer erklärten (odx äddws eiς τέλος εί μη δι' αὐτοῦ), mit nüchterner Virtuosität ihr Fach, die τέχνη γραμματική, bas Organon der philologischen Wissenschaft, begründeten und die Malter einer vollendeten Literatur, soweit es jener Zeit noch möglich war, biplomatisch gesichert auf die Nachwelt überletteten, gewann man erst seit Auffindung der Scholia Veneta A pur Ilias, beren Grund alte, gute alexandrinische Arbeit erschließt, Excerpte aus Aristonikos, Dibhmos, Nikanor und Herodian. Ihre Zusammenstellung mag nicht lange nach Herobian erfolgt sein. Unterschrift der einzelnen Rhapsodien: Παράχειται τὰ 'Αριστονίχου σμεία χαὶ τὰ Διδύμου περὶ τῆς 'Αριστάρχου διορθώσεως, τινὰ δὲ ταὶ ἐχ τῆς Ἰλιαχῆς προσφδίας Ἡρωδιανοῦ χαὶ ἐχ τῶν Νιχάνορος περὶ Die Forschung der alexandrinischen Kritiker gipfelte in dem Sat, daß Griechenland kein älteres Denkmal der Literatur als Homer besitze, daß Homer nur Ilias und Odhssee gedichtet, und alle übrige Poesie unter Homers Namen unecht sei. Schol. Dionys. Thr. p. 785 und Ptolemäos Pindarion bei Sext. Emp. adv. Mathem. Ι, 202 ποίημα γὰρ οὐδὲν πρεσβύτερον ἦχεν εὶς ἡμᾶς τῆς ἐχείνου ποάρσεως. Gegen die Rühnheit der Chorizonten Xenon und Hella= nikos verhielt man sich abwehrend. Kritik Aristarche  $\Pi \rho \delta \varsigma$  τούς λέγοντας μή είναι τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν Anecd. Venet. bei Fr. Osann Anecd. Rom. p. 6. Unverwüstliche, immer reicher zuströmende Schätze für jede Art zünftiger Arbeit boten die nach Gruppen und Autoren geordneten Bücherbestände ber Bibliotheken zu Alexandria und Pergamum, die mit Angabe der Authentie, des Um= fanges (Zählung nach oriyor, kommatischen Sinnzeilen, Stich om etrie, von Hermipp allgemein durchgeführt und noch in Subscriptionen etter Handschriften), des Titels und Inhalts, des Anfangs und Schlusses, wohl auch mit einer fritischen Bemerkung über ben Werth ber Schriften berzeichnet waren. Man hatte, ohne allzu wählerisch zu sein oder streng micheiben, balb die vornehmsten Dichter ausgezeichnet (of erxexpipévoi) - ben Brosaifern (Astlepiades des älteren Διορθωτικά φιλο-

σόφων βιβλίων) ward erst burch Dibhmos ein Platz vergönnt Homer vor allen, Hesiod, Alkman und die äolischen Säi Pinbar, Sophokles, Euripides (Aeschylos), Aristopha und die Dichter der alten Komödie, auch Plato. Das erste Ges bestand in der Vergleichung der Exemplare (αντιβάλλειν, αντιπ Báddew), wobei privilegirte oder autorisirte wohl den Vorzug gewan Es ist wahrscheinlich, daß Zenodot noch Homer-Handschriften jener i vulgaten Lesart zur Hand waren, die zu einer Recension in k Beziehung standen. Aus einem Scholion des Aristonikos zu 11. 2' folgt, daß Aristarch in dem Glauben sich befunden, Zenobot k Handschriften der alterthümlichen Schreibweise benutzt haben, w die Athener bis zur Einführung des ionischen Alphabets unter Ar Euklid Ol. 94, 2. 403 beibehalten hatten: η διπλη δτι Ζηνόδ γράφει ,,δν". μήποτε δε πεπλάνηται, γεγραμμένου τοῦ ο ὑπ άρχο σημασίας αντί του ω, προσθείς το ν. Auf bie Frage Arats, er (für König Antiochos von Sprien) einen gesicherten Homer erwe könne, erfolgte wie es heißt von Timon dem Sillographen die Anti εί τοῖς ἀρχαίοις ἀντιγράφοις ἐντυγχάνοι καὶ μὴ τοῖς ἤδη διωρθωμέ Diog. L. IX, 113. Vit. Arati I, p. 61. Westerm. Dies erwie spöttelnde Gegnerschaft, die mit Neid herabblickte auf die stre Mühen jener Männer, beren vornehmster Lohn ein berichtigter An der Hand diplomatisch gesicherter Textesstoffe (Inodw παραγιγνώσχειν) schritt man sobann zum höheren fritischen Ges vor, dessen Gewinn mehr ober minder vollständige Textesrecensi bezeichnen (Διορθώσεις), niedergelegt in Commentaren. chen, durch Aristophanes von Bhzanz sanctionirt und vern und seit Aristarch in den Exemplaren, bemerkten vorn am I getilgte und interpolirte wie beanstandete, falsch oder nicht erklärte einer besonderen Acht werthe Stellen. Notizen der Scholien:  $Z_1$ δοτος οὐδὲ γράφει, 'Αριστοφάνης δὲ άθετεῖ, σημειοῦται τοῖς ι ρίσχοις, 'Αρίσταρχος δβελίζει, άθετεῖ, ή διπλή δτι, Δίδυμος μειούται την φράσιν — προαθετείν von den Athetesen der Kritike: Aristarch. Die Begründung bieser Zeichen unternahmen Dionhs Thrax, Philogenos und vornehmlich Aristonikos, ihre är Form wie es scheint und verschiedene Bedeutung bei den Grammat wiesen Sueton und Diogenian nach. Suid. vv Τράγχυλος. γένης η Διογενειανός. A. Reifferscheid Suel. p. 138. fenhan Gesch. der class. Philologie II, S. 92 fg. An diesen d matisch und kritisch gesicherten Texten besaß die Schule ein bleibe Eigenthum, das zu vervollständigen war. Divinatorisches Talent, ver mit den Mitteln der Anagnose, der Sprache und Erklärung, hatte Summe von Lesarten sestgestellt (tò avazvwotixóv, emendata le ανάγνωσμα, ανάγνωσις 'Αριστάρχειός εστιν, allgemeiner γραφή, sonders für Orthographie, Posidonios & Apiocápyou avazvá Trhphon Περὶ ἀργαίας ἀναγνώσεως), während Fleiß und Ue in zusammenhängenden Commentaren wie in einzelnen Beiträgen ( μνήματα, έξηγήσεις) einen unmittelbaren ober zerstreuten Apparat g matischer, mythologischer und antiquarischer Exegese niederlegte, in nographien (συγγράμματα) berichtigend, ergänzend und erwiedernd gleiche ober verwandte Leistungen älterer wie zeitgenössischer G

matiker. Man prüfte und erörterte Formen, Bebeutung und Autorität, suchte wirkliche ober scheinbare Schwierigkeiten einzelner Stellen, Bezeichnungen und verfängliche Probleme zu lösen (ζητήματα, ζητήσεις, απορίαι, προβλήματα — λύσεις nach bem Vorgang bes Aristoteles Soph. elench. IX, 6 (De poct. 25) — Sette der Autixoi und Evotarixoi, s. § 8 Sosibios ben Lakonen), musterte, ordnete und erklärte bie Sprachschätze (Λέξεις) nach bestimmten Classen (z. Bsp. Συγγενικά, δυόματα ήλιχιῶν, προσφωνήσεις, βλασφημίαι, Thier= und Pflanzen= namen) ober nach Gattungen, Dialekten und einzelnen Sprachstemen (Λέξις τραγική, χωμική, Λέξεις 'Αττικαί, 'Ομηρικαί) in alphabetischer Auswahl, wohl auch in systematischer Ordnung, seltener in der Reihenfolge ber Bücher (Aristarch), sammelte und erläuterte veraltete ober bunkele, fremde und vereinzelt stehende Ausbrücke (Thwooai, phwoooγράφοι, τὸ γλωσσηματικόν — ἄπαξ, δμοίως εἰρημένα παρὰ τοῖς τραrixois) ober theilte ben Reichthum bes Wissens und ber Beobachtung aus Lectüre in Miscellen mit, Ατακτα, Σύμμικτα, Παντοδαπά άναγνώσματα. Aus bem Verein einer so mannigfaltigen Thätigkeit erwucks der Organismus der alexandrinischen Philologie. Dionys. Thr. 1 Γραμματική έστιν έμπειρία των παρά ποιηταίς τε καὶ συγγραφεῦσιν [ώς ἐπὶ τὸ πολὸ λεγομένων]. Μέρη δὲ αὐτῆς εἰσὶν ἔξ πρῶτον ἀνάγνωσις εντριβής χατά προσφδίαν, δεύτερον εξήγησις χατά τοὺς ενυπάρχοντας ποιητιχούς τρόπους, τρίτον γλωσσῶν τε καὶ ἱστοριῶν πρόγειρος απόδοσις, τέταρτον ετυμολογίας εδρησις, πέμπτον αναλογίας έχλογισμός, ξχτον χρίσις ποιημάτων, δ δή χάλλιστόν έστι πάντων των èν τη τέχνη, ursprünglicher Schol. Dionys. Thr. p. 659 (cf. pp. 671. 736) Μέρη τῆς γραμματιχῆς εἰσὶ τέσσαρα, ἀναγνωστιχόν, διορθωτιχόν, εξηγητιχόν, χριτιχόν. Dort war viel weniger als bei den Krate= teern in Pergamum, welche in der ihrer Schule eigenthümlichen Kritik ben vornehmsten Theil, in der Grammatik nur eine Dienerin der er= steren erblickten (Sext. Emp. adv. Gramm. 1, 233), jener aus ästhe= tisch-kritischer Betrachtung zufließende Genuß gekannt ober erstrebt, den eine spätere Zeit — nicht vor Dionys aus Halikarnaß und Cäcilius — gebildet in Stil und Composition der Autoren, dem Studium und der Nachahmung gewährte. So bemißt sich der Unter= schied der Ausbrücke τεχνιχοί, γραμματιχοί, χριτιχοί nach der Differenz der Aufgaben und Ziele. Die Techniker behandelten den niedrigsten Theil der Grammatik, die Ars oder eigentliche Formenlehre und Pros= obie; die Bezeichnung Grammatiker, von den Alten im weiteren Umfange von den sich ergänzenden Studien in Literatur, Stil und philosophischer Grammatik, d. h. von der gesammten gelehrten Bildung gebraucht (f. § 8. Praxiphanes), geht seit Aristarch auf ben zünf= tigen Philologen, während die Aritiker vor Aristarch durch die doctri= nare Weise ihrer Eregese und Sprachstudien diesem Kreise fern stehen. Prates und die Schule in Pergamum, ebenso Zenodot und die frühesten Erklärer Homers sind Kritiker, nicht Grammatiker zu nennen. Denn die Ausbildung der Grammatik war historisch, ihr Princip ana= logisch, und man begreift jett, warum nur Wenige in die gegnerische Schule übertraten, warum Gewinn und Beschluß unangetastet blieb. Ein Geist beherrschte die Schule, die an Methode in dem Maße ge= vann, als sie bem alterthümlichen Wesen sich vertrauter machte und

vorsichtiger wurde. So erklärt sich auch, daß diese Meister der strengen Wissenschaft Polyhistorie sowie rhetorische und philosophische Studien ausschlossen, daß weder Zenobot noch Aristophanes einen vollständigen Commentar zum Homer hinterließ, daß die Beschlüsse und Urtheile Aristarchs, niedergelegt zum erblichen Besitz in Vorträgen und Collegienheften (σχολικά δπομνήματα, einfach δπομνήματα, σχολιαδυ άγυόημα error scholae Aristarcheae, Dibhmos zu II. β 111), von ihm selbst ergänzt und gelegentlich berichtigt waren (άθετουνται στίχοι γ΄ - υστερον δε εν τοῖς περί τοῦ ναυστάθμου ἀπολογεῖται, ό 449), daß endlich bis auf Apollonios Dyskolos neue geistvolle Methoden nicht erfunden wurden. Weitere Aufgaben zogen die jüngeren Aristarcheer in das Bereich ihrer Studien. Man hatte nicht unangefochten und spöttelnder Kritik ausgesetzt von Seiten der Rhetoren (Zoi= los aus Amphipolis), Philosophen (Herobikos ber Krateteer) und Dichter (Timon der Sillograph, Philipp der Epigrammatiker, Wolf Prolegy. p. 235), eine reiche Thätigkeit mit einem Fleiß entfaltet, ber selbst die kleinsten Details nicht verschmähte; und wir wünschten wohl die literarhistorische Studie des Bithpniers Asklepiabe & Περί γραμματιχών zu besitzen, die in mindestens 11 Büchern bes Anziehenden und Belehrenden viel aus jener Zeit raftlosen, uneigennützigen Strebens enthalten haben mag. Ihre Durchbildung erreichte die Grammatik, wenngleich einzelne Theile noch weiter geführt wurden, im Ganzen mit Dibhmos, ber aus sämmtlichen grammatischen, kritischen und exegetischen Schriften der Borgänger und Zeitgenossen, darunter über 800 δπομνήματα allein unter dem Namen Aristarche und der Aristarcheer, eine Redaction bewirkte. Sein ungeheurer Nachlaß, 3500 Schriften und die reifste Frucht seines eisernen Fleißes, die aristarchische Recension Homers, blieb ber Stamm, woran jüngere Geschlechter sich festhielten; für jede Aufgabe genützt und fleißig excerpirt, bildet Didymos die Grundlage der an Umfang geringeren, an Werth aber ausgezeichneten älteren Scholien. Lyddea b. i. Nieberschläge oder Brocken der δπομνήματα, bei größerem Umfang wohl auch unter dem Namen Σημειώσεις seit Didhmos im Umlauf, am reinsten zum Apollonios von Rhodos, sind nicht aus authentischen Recensionen ober eigentlichen Commentaren ber alexandrinischen Grammatiker gezogen, sondern aus mehr oder minder reichen, guten wie übeln Auszügen in verschiedenen Zeiten zufällig und lose aneinanbergereiht und noch von späten Händen mit eigener Gelehrsamkeit zersetzt und verwässert. Belehrend auf diesem Punct wird ein Vergleich ber Scholia Veneta A zur Ilias (S. 87) mit ber Verseichtigung, welche der Byzantiner Michael Psellos in Boisson. Anecd. Gr. Vol. II. und Jo. Tzepes Exegesis in Iliad. darstellen, für die Geschicke der δπομνήματα jenes von Fr. Ritschl edirte Scholion Plautinum (I, S. 231), bas von einem lateinischen Gelehrten bes 15. Jahrhunderts aus Tzetes Prolegomenen zu Aristophanes Plutus abgeleitet — wovon eine boppelte Recension 3. Reil im Rhein. Mus. VI, S. 108 fg. aus eines Mailänder Handschrift C. 222 sup. nachweist auf Excerpte eines älteren Byzantiners aus einem Commentar ober einem Auszug besselben zurückführt. Nun hatte die Schule ihre vornehmsten Aufgaben erfüllt und ihr Vermächtniß für bequemeren Bebarf angetreten. Noch Seleukos δ 'Ομηρικός unter Kaiser Tiberius trug einen Commentar zum ganzen Homer zusammen, und währenb die grammatische Arbeit geistvoll und vielseitig noch in Tryphon erscheint und vorzugsweise auf Erforschung von Dialekten gerichtet, die Grammatifer in Rom (Γραμματιχοί οί Εως Τραϊανού του Καίσαρος εν Ρώμη παιδεύσαντες Suid. v. Αρχίβιος 2) ihre freieren Studien unter günstigen Verhältnissen fortsetzten und erneuerten, erweist Nika= nor δ Στηματίας unter Habrian, daß die Grammatik auf minutiöse Studien gekommen war. Ihren kleinlichen Mühen und Silbenstechereien gelten Epigramme Philipps aus Thessalonike um 90 n. Chr. Anthol. Palat. XI, 321. 347, worin die Grammatiker als Mémov στυγίου τέχνα verlacht werden, als Ζηνοδότου σχύλαχες, οι Περιχαλλίμαχοι οι τ' απ' 'Αριστάρχου σητες αχανθολόγοι, 'Αριστάρχειοι γωνοβόμβυχες, μονοσύλλαβοι, οίσι μέμηλε τὸ Σφίν, τὸ Σφωίν χαὶ τὸ Mir zoe to Niv. Noch weniger Trieb, diese Schätze gründlicher Gelehrsamkeit in ihrem ganzen Umfang zu würdigen, besaß bas folgende Nachbem baher Apollonios Dyskolos die lette Prüfung ber grammatischen Arbeit unternommen und die Redetheile mit philosophischem Geist berichtigt, auch die Structur der Verba und die Grundbegriffe der Syntax, die bisher nur im rhetorischen und sprachphilosophischen Interesse betrachtet war, sein Sohn Herobian die Formenlehre fest und übersichtlich bargestellt hatte, begannen bie Zeiten der Zerstückelung.

Nach dieser Uebersicht ber Studien und Leistungen der alexan= brinischen Grammatiker bedarf einer kurzen Erklärung noch jener von D. Ruhnken und Fr. Aug. Wolf angenommene alexandrinische Ranon mustergiltiger Autoren, beren Festsetzung wie man meint, auf die Erhaltung der vornehmsten Dichter und Prosaiker von Einfluß gewesen sei. Im Kanon 1) der epischen Dichter sollen Aufnahme gesunden haben Homer, Hesiod, Pisander, Panhasis und Antimachos; 2) ber Jambographen Archilochos, Simonides und Hipponax; 3) der Meliker Alkman, Alkäos, Sappho, Ste= sicoros, Pindar, Bakchhlides, Ibhkos, Anakreon und Simonides; 4) ber Elegiker Kallinos, Mimnermos, Phile= tas und Rallimachos; 5) der Tragifer Aeschylos, Sophofles, Euripides, Jon und Achäos, der zweiten Classe (πλειάς τραγική) Alexander Aetolus, Philiskos, Sositheos, ber jüngere homer, Aeantides ober Dionhsiades, Sosiphanes und kykophron; 6) ber Dichter ber alten Komödie Epicharmos, Rratinos, Eupolis, Aristophanes, Pherekrates und Plato, ber mittleren Antiphanes und Alexis, ber neueren Menanber, Philippides, Diphilos, Philemon und Apollodor; 7) ber historiker Herodot, Thukhdides, Xenophon, Theopomp, Ephoros, Philistos, Anaximenes und Kallisthenes; 8) ber Rebner bie 10 Meister ber attischen Beredtsamkeit; 9) ber Philosophen Xenophon, Aeschines, Aristoteles und Theophrast. Erwägt man, daß die alexandrinische Gelehrsamkeit noch fern jenen Zeiten stand, wo das stillstische Interesse und nachahmender Eifer de Antoren musterte und auslas, daß weber die attische Beredtsamkeit noch die alexandrinischen Dichter bis auf Dibhmos und Theon in Kritik und Exegese berücksichtigt waren und überblickt man dann dieses im Ganzen planlose, in der Aufzählung der Gattungen und mustergiltigen Autoren lückenhaste (Hippokrates, Plato und andere sehlen), ja sehlerhaste Verzeichniß (Epicharm als Dichter der alten Komödie), das völlige Unkenntniß auf dem Gebiet der alexandrinischen Literatur verräth, so darf man, ohne einen Raub an literarhistorischer Tradition zu begehen, dasselbe mit G. Vernhardy für ein trümmerhastes, vollständigeren Katalogen (nivaxes des Kallimachos, Aristophanes aus Bhzanz, der Pergamener) entstammendes Register erklären, den canon Alexandrinorum aber als einen aus mißverstandenen Andeutungen bei Quintilian X, 1. 54. 59. Prostlos und Jo. Tzetzes hervorgegangenen Trug entsernen.

D. Beck De philologia saeculi Ptolemaeorum, Lips. 1818. 4. — -Geschichte bernationalegriechischen Sprachstudien (11, S. 80. 81.) im Ueberblick bei Lobe & Parerga ad Phrynichum init. — I. Classen De grammaticae graec. primordiis, Bonn. 1829. — R. Schmidt De Alexandrinorum grammatica, Hal. 1837. — Bebeutung und Unterschiebe ber Μα men Φιλόλογος, Τεχνικός. Γεωμματικός und Κειτικός. Φιλόλογος i. q. φιλομαθής, φιλόσοφος zuerst bei Plato Rep. IX, p. 582. E, mit Auszeichnung seines universalen gelehrten Wissens zuerst von Eratosthenes angenommen: Suet. de illustr. gramm: 10. Lobeck. in Phryn. p. 393. E. Lehrs im Königsb. Progr. 1838. und in Anal. grammat. zu Herodiani Scripta tria, Regiom. 1848. p. 379 —401. — — Sefte ber Lytifer und Enflatifer: Clinton Fasti Hellen. Ill, p. 508 sq. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 201—230. — Riitifer, zur Geschichte des krit. Studiums bei den Alexandrinern (1, S. 27. 168): H. Stephanus De criticis vett. Graec. et Lat. Par. 1587. 4. — H. Valesius De critica libri II. hinter f. Emendatt. — D. Heinsius De verae criticae apud vett. ortu et progressu, in f. Exercitatt. sacrae, LBat. 1639. Fol. — Chr. Koch De rei crit. epochis P. I. II. Marb. 1821. 1822. — Befferes bietet Villoison Prolegg. in Iliad. p. 8. sq. Clinton Fasti Hellen. Ill, p. 491 sq. Wolf Prolegg. p. 169 sq. 236 sq. Fr. Osann Anecdotum Romanum de vett. notis criticis, Gissae 1851. und Monographien über einzelne Nationalgrammatiker. - Fr. Jacobs Diatribes de re critica aliquando edendae capita duo, Goth. 1840. — Bon ihrem Werth: G. Cobet De-auctoritate et usu grammaticorum vett. in explicandis scriptt., in Commentt. philol. Amstel. 1853. — — Kritische Zeichen: Fr. Osann s. oben, A. Nauck Aristoph. p. 15 sq. M. Schmidt Didymi fragm. Lips. 1854. p. 262 sq. Sengebusch Diss. Hom. I. p. 24 sq. — H. 3chneider De notatione crit. a vett. grammaticis in poetis scaen. adhibita, Bonn. 1864. — Berechnung bes Umfangs ber Büs cher nach ber Zahl ber crixci (Stichometrie), als unficher an ben Angaben bei Diogenes von Laërte nachgewiesen von Fr. Ritschl Alex. Biblioth. S. 91—136, im Index lectt. hib. Bonn. 1840. und mit H. Usener im Rhein. Mus. N. F. XIII. S. 309-315. — — ueber die σχολ. υπομηματα, zu unterscheiben von den historischen (Memoiren, s. E. Rövke De hypomnematis Graecis, Berl. Progr. 1842, p. 2 sq.): C. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 21 — 26. — — Doctrinăre, allegorisirende Exegese der Stois fer und Rrateteer: Wolf Prolegg. p. 163 sq. Lobeck Aglaophamus I, p. 156 sq. C. Wachsmuth De Cratete Mallota, Lips. 1860. p. 26 sq. — Dibymos als hauptquelle ber Scholien: M. Schmidt Didymi fragm. p. 270-299.

Neber ben Kanon der Alexandriner: D. Ruhnken Hist. critopp. Tom. VIII. p. 168 sq. D. Wyttenbach Vita Ruhnkenii, Edit. LBat. p. 144 sq. Wolf Prolegg. p. 190. und in Darstellung der Alterthumew. S. 27 fg. F. Ranke Vita Aristoph. p. 107 sq. Meier im Halleschen Sommerprodm. 1836. und A. Nauck Aristophanis Byz. fragm. Hal. 1848. p. 67 sq. — G. Bernhardy Wissenschaftliche Syntax Anmerf. S. 55. und Grundriß der Griech. Litt. 1. Thl. 3. Bearb. S. 185 fg.

### A. Die griechischen Rationalgrammatiker.

Berzeichnisse und Beiträge (l, S. 168. ll, 92.): J. A. Fabricius Bibl. Gr. T. I, p. 362. sq. III, p. 558. VI, p. 271—389. — F. A. Wolf Prolegg. p. CXCIX. sq. — D. Schneider Griech. Nationalgrammatiker und Lerifographen, im Philol. III, S. 748—758. — M. Schmidt Die griech. Nationalgrammatiker und Lerifographen, ebendas. XI, S. 764—777. XV, S. 508—525. Bericht in Zeitschr. sür Alterthumsw. 1855. N. 32. fg. — R. Wachsmuth Beiträge zu den griech. Nationalgrammatikern, im Philol. XVI, S. 648—666. — Kritisch e Gaben zu den griech. Grammatikern in Arbeiten von Fr. Ritschl, Fr. Osann, C. Lehre, in Scholiensammlungen und für die Geschichte der homerischen Poessen von M. Sengebusch Homerica diss. I. vor der Dindorsschen Ilias. — Th. Beccard De scholiis in Homeri Iliad. Venetis, Diss. Berol. 1850. — J. La Roche Die homerische Texteskritist im Alterthum, Leipz. 1866.

Sammlungen, Analecta grammatica unb Anecdota graeca: Grammatici graeci. Ed. G. Dindorf. Vol. l. (Herodianus Megi movingous λέξεως, Variae lectt. ad Arcadium, Phavorini eclogae.) Lips. 1823. — Analecta grammatica maximam partem anecdota. Edd. J. ab Eichenfeldt et St. Endlicher, 2 partt. Vindob. 1836—1837. — Anal. grammatica ed. H. Keil (Anecd. Ambrosianum περί της των ποδων ονομασίας) Halae 1848. 4. Quaestiones grammaticae, Lips. 1860. — Anecdota gr. ed. J. Ch. Wolf, 4 tomi. Hamb. 1722 – 1824. — e regia Paris. et Venet. ed. d'Ansse de Villoison, 2 Voll. Venet. 1781. 4. — e praestantiss. [tal. biblioth. codd. descr. Ch. Siebenkees, ed. A. Goetz, Norimb. 1798. — σπουδη 'Α. Μουστοξύδου zai Δ. Σχίνα. (bas 3. 4. 5. heft enthält z. Bfp. Olympiodori Schol. in Piat.) Venet. 1816. — "Α τακτα – σημειώσεων καὶ ὑπομνημάτων συναγωγή, 5 Voll. Par. 1828. — Anecd. gr. e Codd. biblioth. Paris. descr. L. Bachmann, 2 Voli. Lips. 1828—1929. — e Mss. biblioth. Vatic., Angel., Barber., Vallicell., Medic., Vindob. ed. P. Matranga, 2 partt. Romae 1850. — Am werthvollsten sind erfunden die Anecdota gr. J. Bekkeri, 3 Voll. Berol. 1814-1821. Dazu P. Dobree Notae ad Bekkeri Anecdota, in bessen Advers. ed. Scholefield, P. II. 1832. — gute Anecdota gr. e codd. Mss. bibliothecarum Oxoniensium (gewöhnlich Oxoniensia genannt) descr. A. Cramer, 4 Voll. Oxon. 1835—1837. Bon geringerem Werth beff. Anecd. gr. Parisiensia, 3 Voll. Oxon. 1839—1841., am unbedeutenbsten unter ben julest genannten bie Anecd. gr. e codd. reg. ed. J. B. Boissonade, 5 Voll. Par. 1829—1833. Anecd. nova (spätes byzantinisches Gut) Par. 1844. - E. Miller Mélanges de littérature grecque, contenant un grand nombre de textes inédits, Par. 1868. — — Emendationen von E. Mehler und 6. Cobet in der Mnemospne, von A. Leng im Philol. XVII. XX. XXIV.

## 1. Die alexandrinische Schule.

Benobot.

6.

Zenobot aus Ephesos um 280, & Kperexós, von Phisletas unterwiesen und Erzieher der Kinder Ptolemäss II. Philadelphos, erster öffentlicher Bibliothekar zu Alexandria und Stifter der stühesten grammatischen Schule daselbst, galt für den ersten Diorthoten Homers. Die Methode seiner xpiocs ist unsicher; weder kannte das Alterthum Commentare von ihm (Wolf Prolegg. p. 215. not.) noch hatte a die Verschiedenheit der Lesart angemerkt. Was die spätere Zeit von zenodot wußte (S. 88), stammte aus den Arbeiten der Aristarcheer, den Metster die dragrowoeis Zenodots seiner eigenen Texteskritik zu

Grund gelegt hatte. Nur Ilias und Obhssee erkannte er für echte Dichtung Homers an. Seine Unbesonnenheit und Unkenntniß in formalen (so entfernte er den Dual tyv und schrieb tov) und lexikalischen Dingen, seine oft scharf gerügte mangelnde Einsicht in die Zustände des heroischen Alterthums verleitete ihn zu allerlei Willfür; er änderte, tilgte herzhaft (Ζηνόδοτος ούδε γράφει, ούδε έγεγράφει) vornehmlich wo die Würde der Götter ober Heroen nicht gewahrt (διά τὸ άπρε- $\pi \epsilon \zeta$ ) ober wo Wiederholungen ihm anstößig schienen ( $\beta'$  60 sq. Ariston. á 23-25. Eustath. p. 193), und gefiel sich in äfthetischer, von kühner Divination beherrschter Kritik: Ζηνόδοτος εποίησε, μετέγραψεν. Die durchgreifende Umgestaltung seiner έχδοσις, die begründet wie es scheint auf seine alphabetisch geordneten Γλωσσαι Ομηρικαί (γ' 444 Ζηνόδοτος εν ταῖς ἀπό τοῦ Δ γλωσσαις τίθησι την λέξιν) früh verscholl, ward Aufgabe der gereifteren Kritik. Auch Apollo= nios von Rhodos scheint in der Schrift Πρός Ζηνόδοτον (ν' 657. a' 3. & 435) die Diorthose Zenodots bekämpt zu haben, ebenso ber Aristarcheer Ptolemäos ber Epithet, τὰς Ζηνοδότου γραφάς έχθέμενος, Didym. β' 111. Noch sas man von Zenodot eine Berechnung ber Tage, über welche sich die Handlungen ber Ilias und Obhsse erstrecken, und daß er Sprüchwörter sammelte ober erläuterte, barf man aus ber Entgegnung des Stoikers Chrhsipp Mepi παροιμιῶν πρός Ζηνόδοτον schließen. Diog. L. VII, 194. Anbere Studien erscheinen ungesichert. Hppothese, auf Scholion Plautinum gegründet (S. 90), bleibt die Existenz eines von Zenobot geordneten Corpus Homeri. Welder Epischer Chelus I, S. 8 fg. II, S. 429 —458. Bon Zenobots Glossar find zu unterscheiben bes jüngeren Zenovot aus Mallos 'Edvixal défeix ([lasosai) Schol. Apollon. Rh. II, 105; auch verwehrt ein Vergleich der Stellen, die bei Athen. III, 95 unter bem Namen bes Kallimachos ober Zenobot citirten 'Ιστοριχά δπομνήματα bem Ephesier beizulegen. In seiner auf Mitthologie und Withenbeutung gerichteten Thätigkeit ('Επιτομαί μυθικαί in minbestens 2 Büchern Athen. X, 412) fand Zenobot einen Ge hülfen an Theophilos; unter anderen Schülern werden genannt Agathoffes, Anaxagoras δ γραμματικός Ζηνοδότειος und ber größte von allen Aristophanes aus Byzanz, ben Zenobot noch im hohen Greisenalter unterrichtet hatte. Schol. Nic. Ther. pp. 5. 8. Suid. v. Πτολεμαῖος δ Ἐπιθέτης. Diog. L. II, 15.

Zenobot: F. A. Wolf Prolegg. p. 199 sq. — Hesster De Zenodoto eiusque studiis Homericis, Brandenb. Schulschrift 1839. und R. Lange in Oelser Progrr. 1839—1844. — G. Pluygers De Zenodoti carminum Hom. editione, LBat. 1842. 4. — Hauptschrift von H. Dünker De Zenodoti studiis Homericis, Gotting. 1848. und im Philol. IX, S. 311 fg. gegen W. Ribbeck Zenodotearum quaesti. spec. I. Berol. 1852. Nachträge im Philol. VIII, S. 652—712. IX, 43—73. — Ueber die Glossen Zenodote ein Beitrag in Zeitschr. für Alterethumsw. 1852. S. 60, 479.

Aristophanes aus Bhzanz, geboren um Ol. 130, 1. 260 gebildet in den Schulen des Zenodot, Kallimachos und Eratosthenes, folgte etwa seit Ol. 144 dem Rhodier Apollonios im Borstand ber alexandrinischen Bibliothek und verwaltete, die Arbeiten des Rallimachos ergänzend, erweiternd und commentirend, dieses Amt bis zu seiner Gefangensetzung. Nach einer reichen Wirksamkeit für Schule und Wissenschaft, die ihm das ganze Alterthum hindurch ein rühmliches Andenken bewahrte, starb er noch unter Ptolemaos V. Spiphanes Ol. 149, 4. 181. Die Verdienste des Aristophanes um die Philologie des alexandrinischen Zeitraums, die er zuerst aus den schwankenden Theorien der Kritiker und Sprachphilosophen auf den formalen Standpunct hob und vielseitig und fest begründete, Sein Fleiß war dürfen nur im Zusammenhang gewürdigt werden. unermüblich (Cic. de fin. V, 19. Aristophanis lucerna bei Varr. de ling. lat. IV. princ.), seine Methode vorsichtig und sicher, sein Wesen bescheiben, sein Einfluß groß. Auf die Erfahrungen seiner Vor= gänger gestützt, gestaltete er, als erster eigentlicher Kritiker Homers anerkannt, den zenodotischen Text, die Grundlage seiner Arbeiten, besonnen und mit großer Schonung im Ganzen burchgreifend um. Seine Athetesen (προηθετούντο υπ' 'Αριστοφάνους), der Zahl nach gering (Schol. Il. φ' 130, 'Αρίσταρχος διὰ τῶν ποιημάτων 'Αριστοφάνη φησι στίχους εξ ήθετηχέναι), verliehen seiner mehr eine Recognition als Recension bedeutenden Diorthose der Ilias und Odhssee einen conservativen Charafter: Ἡ ᾿Αριστοφάνους, ἡ ᾿Αριστοφάνειος, ἡ κατ ᾿Αριστοφάνη ύ 188. γ΄ 18. Sie wird, von Aristarch gewürrigt εν τοῖς κατ' 'Αριστοφάνην υπομνήμασιν 'Αριστάρχου β' 133, öfter in ben Scholien erwähnt als die Diorthose Rhians, bei Weitem seltener jedoch als die Zenobots. Manche aristophanische Lesart war von späteren Kritikern auch gegen Aristarchs Beschlüsse in den Bulgärtext wieder aufgenommen. Wolf Prolegg. p. 222. Bekannt ist auch, daß Aristophanes mit Aristarch das vorlette Buch der Odhssee von v. 296 ab und das ganze lette verwarf. Eustath. ad Odyss.  $\psi'$  296. Seiner Kritik und Erklärung bienten die kritischen Zeichen (S. 88. 92.), beren Zahl er um χεραύνιον, σίγμα und αντίσιγμα, αστερισχός und andere vermehrte, die minder bekannt sind. Keraunion, von Aristarch burch den 8/8265 ersetzt, scheint mehrere auf einander solgende Verse verurtheilt zu haben, Sigma und Antisigma besaßen den Werth des aristarchischen Antisigma und Punctes (Schol. II. é 247. Schol. Aristopk. Ran. 153); wo kein Sinn sich entwickeln ließ, trat ber Asteristos ein. Anecd. Paris. bei Fr. Osann Anecd. Rom. p. 329. Einen bebeutenben Fortschritt machte burch Aristophanes die Erklärung ber Dichter und bichterischen Sprachschätze, wobei seine gründliche Reuntniß in formalen wie ethmologischen und historisch-antiquarischen Dingen hervorleuchtete. Diese Studien, vielleicht das vornehmste Geschäft des Meisters, waren nicht sowohl in fortlaufenden Commentaren als in den öfter genannten Monographien (συγγράμματα), für beren Beiterführung und Verbreitung seine Schüler sorgten, sowie in pinato= graphischer Literatur niebergelegt. A. Nauck Aristoph. Bys. fragm.

p. 20 sq. Dieser bescheibenen Virtuosität gemäß sind seine kritischen und exegetischen Arbeiten zu beurtheilen: zu Hesiob, aus dessen Nachlaß er die 'Ynodyxas und das Scutum für unecht, das Scutum nach dem Muster des homerischen Aσπίς (ράψ. σ') gedichtet erklärte (Quintil, I, 1. Argum. III. Scuti p. 108. edit. II. Goettl.), zu Archis ίοφο 8 (ἐν τῷ Περὶ τῆς ἀχνυμένης σχυτάλης συγγράμματι Athen. III, 85), zu Anakreon und Alkäos (ή 'Αριστοφάνειος έχδοσις Hephaest. p. 134), zu Pindar, der geordnet aus seinen Händen hervorging ( Αριστον μεν δδωρ προτετάχθαι ύπο Αριστοφάνους τοῦ συντάξαντος τὰ Πινδαριχά, Thomae Mag. Vit. Pind. A. Böch Praef. Schol. Pind. p. 9), zu Sophokles, dessen Dramenzahl er berechnete (Vit. Sophoclis), zu Euripides (Schol. Neap. in Troad. und in Hoppothesen), zu Aristophanes und Menander, welchen er als den zweitgrößten Dichter feierte. Append. Anthol. Pal. 286. Sogar die sichersten Spuren einer Förberung des Verständnisses der Tragiter in Metrik lassen sich nachweisen und die Anwendung einer Methode, woburch die Glieder der Chorgesänge kennbar hervortraten. Dionys. Hal. de comp. verb. 26 γέγραπται δὲ κατὰ διαστολάς, οὐχ ὧν 'Αριστοφάνης η άλλος τις χατεσχεύασε χώλων, άλλ' ων δ πεζός λόγος άπαιτεῖ - 22 χῶλα, οὐχ οἶς ᾿Αριστοφάνης ἢ τῶν ἄλλων τις μετριχῶν διεχόσμησε τὰς ψδάς, άλλ' οἶς ἡ φύσις άξιοῖ διαιρεῖν τὸν λόγον χτλ. Commentatorische Arbeit berührte sich hier mit ordnender Kritik, Literarhistorie und didaskalischen Studien, sodaß die Entscheidung schwierig wird, welcher von beiden die höhere Bedeutung beizumessen ist. Aristophanes hat nicht nur die Leistung des Kallimachos ergänzt, wie aus den Notizen für Hesiod (Schol. in Theog. 68), Pindar, Sophokles und der Ordnung der platonischen Literatur nach Trilogien folgt (Diog. L. III, 61 fg.), nicht nur methodisch bearbeitet (Kalleμάχου χαὶ 'Αριστοφάνους ἀναγραφαί Είμπ. Μ. υ. Πίνυξ. Πρός τοὺς Καλλιμάγου πίναχας Athen. IX, 408. VIII, 336. Naud p. 243-252), sonbern durch Eintheilung der Schriftwerke nach Büchern sowie durch Beifügung trefflicher Inhaltsangaben nach dem Vorgang Dikäarchs (Υποθέσεις των Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου μύθων) auch erweitert. Ειγπ. Μ. υ. Πίναξ · δ δε Χοιροβοσχός είς το άνεχφώνητον λέγει · Πίναχάς φησιν, εν οίς αι άναγραφαί ήσαν των δραμάτων. δ ούν Καλλίμαχος δ γραμματιχός εποίει πίναχας, εν οίς ήσαν αι άναγραφαί ποιητῶν ἀρχαίων οἶς ἐντυχὼν ὁ γραμματικὸς (scil. 'Αριστοφάνης) εποίει τας υποθέσεις των δραμάτων. G. Bernharby Grundriß ber griech. Literatur I. 3. Bearb. S. 184. Daß ber beste Theil unserer, wenigstens der prosaischen Hypothesen zu den Dramatikern auf Aristophanes von Byzanz zurückzuführen sei, darf für gesichert gelten. Dem Umfang seiner Lecture und Studien entsprach ein lexikalisches, an Rallimachos anschließendes Werk in wissenschaftlicher Ordnung nach Classen und Dialekten, woraus zahlreiche Bruchstücke (Nauc p. 69-234) in ben Scholien, bei Besphios, Pollnx, Photios, Suidas und Eustathios erhalten sind. Noch lassen sich mehrere Abtheilungen dieser Arbeit nachweisen, die großartig in Anlage, auf scharfe Sichtung, Unterscheidung und Erklärung der Sprachreichthümer berechnet war: Περὶ δνομασίας ήλιχιῶν (Eustath. in 11. i 535. in Odyss.  $\mu'$  252. Athen. IX, 375), woraus längere Bartien E. Miller Mélanges de critique p. 427—434 jüngst mitgetheilt hat; Suppenie (Eustath. in 11.  $\zeta'$  378), wahrscheinlich bereichert aus seiner Spitome der aristotelischen Thiergeschichte, die im byzantini= schen Zuschnitt für Konstantin VII. Porphyrogennetos noch erhalten ist (Schneiber in Aristot. Hist. anim. I. Praef. p. 18 sq. B. Rose Anecd. Graec. II, Berol. 1870. p. 17-40); Βλασφημίαι, woraus vermuthlich Suetons Verzeichniß Περί βλασφημιών stammt, die Quelle für spätere Auslassung bei den genannten Lexikographen, edirt von Miller p. 413-426 (A. Reifferscheid Suel. Trangu. p. 455. Addend. p. 8); Προσφωνήσεις, Περὶ τῶν δποπτευομένων μή εξρησθαι τοῖς παλαιοῖς, und wie es scheint außerhalb bieser Shstematik 'Arrexad défees (Athen. XIV, 619. Fragment in Boisson. Epimer. Herodiani p. 283—289), Λαχωνιχαὶ γλῶσσαι (Εν ταῖς 'Αριστοφάνους γλώσσαις Schol. Il. ά 567) und Παροιμίαι, wozu der Komiker Aristophanes sein Contingent gestellt hatte. Harpocr. v. Εργα νέων. Schol. Aristoph. Av. 1292 εν ταῖς ἀμέτροις παροιμίαις. Schneidewin Pracf. ad paroemiogr. Graec. Die Schrift über Masten (Περὶ προσώπων Athen. XIV, 659. Fest. v. Maeson) hing vielleicht einem Luppauua über komische Dichter an; den Einfluß des Eratosthenes bezeichnet die Studie Περί των 'Αθήνησιν εταιρίδων. Harpocr. vo. 'Autikupa, Návnion. Kaum bedarf es der Rede, daß diese Mittel, deren Grund, ihren Werth und ihre Größe wir nicht mehr zu umfassen vermögen, die Erklärung methodisch förderten und für gleiche Unternehmungen seiner Schüler und Nachfolger Muster Die Voraussetzung aber aller Förbernisse, die Kritik, Exegese mb Lexikologie durch ihn erfuhr, war eine vertraute Bekanntschaft mit ber Grammatik. Aristophanes hat, bem analogischen Sprachprincip gehorsam, die Formenlehre und Prosodie begründet und mit reifender Einsicht auch hierin Aristarch vorgearbeitet. Ihn studirte mit Eifer Varro de ling. lat. IX, p. 177. Bip. de quorum analogia Aristophanes et alii scripserunt. L. Lersch Sprachphilosophie I, S. 61 is Unsere Kenntniß hiervon ist sehr fragmentarisch wie es auch unbe= stimmt bleibt, ob die prosodischen Zeichen (χρόνοι, τόνοι, πνεύματα, die Zeichen der nády dékews und στιγμαί) von ihm entdeckt (Arkadios Περὶ τόνων p. 186) ober bereits vorgefunden waren (Callim. in Schol. Aristoph. Av. 599. Zenod. ad II. ó 114) und ihr Gebrauch nur normirt. Bolf Prolegg. p. 219. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 258.

Diese bahnbereitenden Leistungen des Aristophanes setzte eine Reihe von Schülern fort (ολ 'Αριστοφάνειοι A. Nauck pp. 2. 3. 6), unter welchen Aristarch, vor dessen Autorität und höherem Ruhm der Lehrer zurücktrat, und mit großer Selbständigkeit auch Kallistratos fich auszeichneten, letzterer Gegner Aristarchs (Athen. I, 38) und eigentsicher Berbreiter der Ansichten des Meisters in Schriften und Comsuntaren Περί 'Ιλιάδος Schol. II. β' 435. Περί 'Οδυσσείας ζ' 310. διαρθωτικοῖς ξ' 255 und einer gegen die Aristarcheer gerichteten kritik Πρός τὰς άθετήσεις ά 423. Schol. ad Eurip. Or. 1030 dru-γάρ καὶ Καλλίστρατός φησιν 'Αριστοφάνη γράφειν. Seiner Distant, gedenkt ad Schol. II. γ' 18 sein Redactor Did mos. Den

strengen, vielseitigen Fleiß des Kallistratos bezeugen auch Commentare zu Kratin und Aristophanes und ein großes Miscellanwerk Dúppexta in minbestens 7 Büchern. Athen. III, 125. Erotian. v. Xeiai. Eine Studie Περὶ έταίρων (τῶν ᾿Αθήνησιν έταιρίδων) nennt Athen. XIII, 591. Man darf ihn nicht verwechseln mit dem Schüler und Nachfolger des Isokrates Kallistratos, Verfasser einer Geschichte des pontischen Heraklea. Suid. ev. 'Ισοχράτης 2. Φιλόξενος 1. R. Schmidt De Callistrato p. 29. Welcher von beiden die Geschichte der Insel Samothrake schrieb, bleibt ungewiß. Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. 1, 68. Canabnt. Comment. c. 81. — Minder bekannt sind Agallias von Rerthra ('Αριστοφάνους γνώριμος Eustath. in 11. σ 491), Diobor (Athen. IV, 180. Schol. Aristoph. Thesm. 389. Eustath. in Odyss.  $\delta$ —), wahrscheinlich ber Schreiber  $\Pi \rho \delta \varsigma$  Aux $\delta \varphi \rho \rho \sigma \nu \alpha$  und Sammler von Thosoai Italixai (Athen. XI, 478. 479), und der Pseudo-Aristophaneer Artemidor, namhaft als Glossograph und Dialektolog. Περί Δωρίδος, Γλώσσαι δψαρτυτυχαί, benutt von Athen. ΙΧ, 387. IV, 182. Suid. δ δψαρτυτικάς λέξεις συναγαγών.

Aristophanes aus Byzanz: Wolf Prolegg. p. 216 sq. — Aristophanis Byz. grammatici Alexandr. fragm. colleg. et dispos. A. Nauck, Hal. 1848. Acced. R. Schmidtii Comment. de Callistrato Aristophaneo. — Ueber seine literarhist., vornehmlich bibaskalischen Sturien W. Schneibewin De hypothesibus tragoediarum Graec. Aristophani Byz. vindicandis, Gotting. 1854. und in Abhandll. der Götting. Gefellsch. der Wiss. VI. A. Kirchhoff in Beitschr. für das Gymnasialw. VII, Supplem. S. 46 fg. — Zu den glossogr. Arbeiten R. Dittrich im Philol. I, S. 225 fg. A. Nauck im Rhein. Mus. N. F. VI, S. 321—351. 480 fg. Derselbe edirt ein Fragment Next dischen Gratulationsschr. 1845. — Artemidor: Schneide win p. 93. F. Ranke De Hesiodi Opp. et D. p. 103—109. De Hesychii sorm. p. 103—109.

#### Aristarch.

Aristarch von Samothrake, Schüler bes Aristophanes aus Bhzanz, der berühmteste unter den alexandrinischen Kritikern, lebte und lehrte in Alexandria unter Ptolemäos VI. Philometor (Ol. 149, 4—158, 3. 181—146), zugleich als Erzieher der Söhne des Königs und Vorsteher der Bibliotheken. Seinen Einfluß bei Hofe beendigte die Thronbesteigung seines Zöglings Ptolemäos VII. Euergetes (Physton Ol. 158, 3—165, 4. 146—117), und Mißgeschick traf ihn, als der König (S. 78) Gelehrten wie Bürgern seine Rache fühlen ließ. Auch Aristarch floh und begab sich nach Kypros, woselbst er im Alter von 72 Jahren an der Wassersucht starb um Ol. 156, 4. 153. Suid. v. 'Apistapyoz. Aristarch war ein methobischer, sicherer und organisirender Kritiker, nächst Eratosthenes das glänzendste Licht im alexandrinischen Zeitraum. Den Mittelpunkt seiner glanzvollen, umfassenden Thätigkeit, die bereits das Alterthum nur aus den Ueberlieferungen der Schule kannte, unsere Zeit aber nur aus Trümmern bei Strabo und Athenäos, bei Lexikographen (Apollonios Sophistes, Hesphios) und Scholiasten (Eustathios), am ursprünglichsten aus ben Scholl. Venet. A zur Ilias zu beurtheilen vermag,

bildeten seine homerischen Studien. Vertraut mit den Schätzen der hellenischen Bildung, in jeder Poesie, in Plato und Aristoteles heimisch (Sengebusch Diss. Ilom. I, p. 118 sq.) und über die Berschieden= heit ber homerischen Lesart genau unterrichtet, dazu gerüstet mit den Baffen eines sicheren grammatischen und lexikalischen Wissens veranstaltete er nach einer voraufgegangenen Recognition des aristophaniiden Textes (εν τοις κατ' 'Αριστοφάνην υπομνήμασιν 'Αριστάργου Schol. II. & 133. \( \psi \) 130) eine selbständige, wahrscheinlich nur ein= malige Recension Homers, beren Ansehn und Herrschaft nachmals Didhmos Περί της 'Αριστάρχου διορθώσεως für alle Zeiten be-Die im Fortgang tieferer Forschung nothwendig gewordenen kitischen Zugaben und Berichtigungen früherer Beschlüsse in Monographien (ό 449 άθετουνται στίχοι γ΄, υστερον δε εν τοις περί του ναυστάθμου απολογείται) veranlaßten wohl die von C. Lehrs p. 23 sq. geschützte Meinung, daß Aristarch eine doppelte Recension hinter= lassen habe. Ueber diese alte Streitfrage hatte bereits Aristarchs Schüler Ammonios aufgeklärt in der Schrift Περί τοῦ μή γεγονέναι πλείονας εχδόσεις της Αριστάρχου διορθώσεως χ' 397, nicht erschüt= lert burch den anderen Titel wahrscheinlich derselben Studie,  $\Pi arepsilon 
ho i$ της επεχδοθείσης ('Αριστάρχου) διορθώσεως τ' 365, b. i. über bie (in besonderen Schriften) veröffentlichten Zugaben Aristarchs zur Recusion Homers. Zur Classe bieser, die eigenen wie fremde Commentwe berichtigenden und ergänzenden Arbeiten, welche von Aristarch selbst tirt, in strenger Unterscheidung von jenen Συγγράμματα hießen, ge= iten Περὶ Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας σύγγραμμα ί 349, Πρὸς Φιλητᾶν ά 52-1. β' 111, Πρὸς Κωμανόν (oter Κομανόν) ά 97. ώ 110, Πρὸς τό Εένωνος παράδοξον μ' 435 wider die vom Chorizonten Xenon auf= sestellte oder versochtene Hypothese, daß Ilias und Odhisee nicht von demselben Dichter herrührten, Περὶ τοῦ ναυστάθμου x' 53, die Quelle sür spätere Bearbeitungen des Schiffskatalogs: sämmtlich wie es scheint erst nach den Commentaren verfaßt. In welcher Weise Ptolemãos ber Astalonit (Suid. Περὶ τῆς ἐν 'Οδυσσεία 'Αριστάρχου δωρθώσεως) mit der homerischen Kritik Aristarchs sich beschäftigt habe, wird nicht klar; doch scheint er vornehmlich Orthographie und Accenwation geprüft zu haben. Denn Aristarch accentuirte ben Homer Bort für Wort, adoptirte den von Aristophanes ersundenen oder wrmirten Gebrauch ber prosobischen Zeichen und gab im Bewußtsein seiner Unabhängigkeit von dem Lehrer auch den kritischen Noten eine andere Kraft. Der δβελός (—) war nach Schol. in 11. p. 3. Bekk. wn Zenodot entlehnt; der ἀστερίσχος (X) bezeichnete, daß ein an= berswo interpolirter Vers die richtige Stelle einnehme; interpolirten, boch sonst homerischen Versen ward ein άστερίσχος μετ' δβελού vor= gesett; war derselbe Gebanke zweimal ausgedrückt, es aber zweifelhaft, velcher von beiden beizubehalten, welcher zu tilgen sei, so wurde dem usteren ein αντίσιγμα (3), dem letzteren die στιγμή (\*) vorgeschrieben. Um häufigsten jedoch trat der von Leogoros aus Sprakus einseführte Gebrauch der διπλη ein (άπερίστιατος oder καθαρά διπλη > Inecd. Puris. bei Dfann Anecd. Rom. p. 330), welche die Aufmerksamkeit des Lesers auf eine große Zahl von Versen, Lesarten und Börtern verwies, die in grammatischen Dingen besonders beachtens-

werth, die entweder unrichtig oder gar nicht interpretirt, die in übler Berfassung ober bie zur Berichtigung anderer Stellen heranzuziehen Wit biesem Bermert (ή διπλη δτι Φιλητάς καὶ Καλλίστρατος γράφουσι χτλ. φ' 126) wurden Meinungen von Grammatikern, Dichtern, Philosophen, Historikern und Künstlern recensirt, gebilligt ober verworfen; bisweilen traten auch verschiebene Zeichen vor bemselben Vers nebeneinander. Die Begründung dieser Doctrin (S. 88) unternahm Dionhsios Thrax, später Philoxenos und Aristonikos, aus den Scholiis Venetis A zur Ilias bekannt. Aristarchs genialer Geist, durch glückliche Divination unterstützt und boch wiederum gemäßigt durch große Vorsicht, seine in dem Streit mit Krates um bas Sprachprincip glänzend bewährte Schärfe bes Denkens (S. 83), die Klarheit seines Urtheils und die Feinheit des Geschmacks und was seinem Wirken den gewissen Erfolg verhieß, eine gründliche Renntniß und Sicherheit in ber Grammatik stellten alle Leistungen ber Vorgänger, Zeitgenossen und Nachfolger in Schatten. Sein Ziel, aus dem Verein gefunder Beobachtung, Empirie und Sprachfritik auf Grund bewährter Handschriften (vielleicht auch alter dutispassa the dexaunt on uasias S. 88) einen kritisch in sich begründeten homerischen Text zu schaffen, hat er, ohne jedoch abzuschließen, so vollständig erreicht, daß er in allen Puncten der Kritik, Erklärung, Sprache und antiquarischen Erubition als Autorität gelten darf, und nur selten vermag unsere Aritik, wie F. A. Wolf scharfsinnig und in allseitiger Durchführung nachgewiesen hat, über Aristarch hinauszugehen. Sein gefürchteter dßedos entfernte, wohl nicht immer mit Recht, aber nie willfürlich eine große Zahl von Versen als unecht ober eingeschoben ('Αρίσταργος δβελίζει — άθετεί), bisweilen ließ er das Urtheil frei ('Αρίσταρχος περί μέν της αθετήσεως διστάζει έ 337), und ängstlich mit geheimem Grauen überwachten die Gegner die Kühnheit seiner Beschlüsse, die bleibend waren: οί πρός τας άθετήσεις απολογούμενοι, Rallistratos, Zenobot ber jüngere, Demetrios Trion, Pios. Doch mochte kein kleiner Theil von Athetesen den Aristarcheern entstammen. Die gleiche Virtuosität bewährte Aristarch in Eregese. Im Gegensatz zu ben Stoikern und Pergamenern, beren Doctrin mit dem gesammten Haushalt gelehrter Hülfsmittel, der Ethmologie und Allegorie, ihm Blendwerk schien (Eustath. pp. 3. 40. 56. 614), erklärte er, bem Wortlaut bes Dichters treu, Homer aus Homer selbst, in Mythen und in objectiven Theilen der antiquarischen Forschung Homerisches streng scheibend von Nichthomeris schem, und lieferte ben nachfolgenben Eregeten (Dionhsios Thrax, Demetrios aus Stepsis, Apollobor) ein ebenso reiches wie gewähltes und unverfälschtes Material. Dann setzte Aristarch nach bestimmten, auf bem Verein von Empirie und Theorie beruhenden Principien die ganze nachmals von Herodian normirte Formenlehre fest (B' 262. Apollon. de synt. pp. 5. 267. Schömann Rebetheile S. 12. 117), ordnete und sichtete mit Abwerfung aller unnützen Last, die ältere Glossographen gehäuft hatten, ben bichterischen Sprachschatz in streng nach ber Folge ber Bücher geglieberten Verzeichnissen homerischer Wörter (αὶ 'Αριστάργου λέξεις ἐχ τοῦ β' τῆς 'Ιλιάδος, β' 435), beren Erklärungen (μεταλήψεις), fast ausschließlich durch Paraphrase gegeben.

aus Scholien wie aus ben Wörterbüchern bes Apollonios Sophi= stes und Helphios ersichtlich sind. Hesych. Epist. ad Eulog. Ueber 800 Commentare (Suid. δπερ ώ βιβλία δπομνημάτων μόνων, r. h. reine Commentare, die συγγράμματα nicht eingerechnet), ein gemeinsames Werk der Aristarcheer (& 111), befestigten seine Autorität und erbten ben Schulglauben (παράδοσις των 'Αρισταρχείων — καὶ ουτως επείσθη ή παράδοσις δ' 138. λ' 239. — χαὶ ἐπείσθη αὐτῷ ἡ πλείστη γρησις β 529, s. S. 87) von einem Geschlecht zum anderen fort. Denn Aristarch hatte burch seine Meisterschaft eine blühende, bis über bie Anfänge ber Kaiserzeit in Einmüthigkeit und gläubiger Hingabe an die Autorität ihres Meisters zusammenwirkende Schule gestiftet (οι 'Αριστάρχειοι, οι περί 'Αρίσταρχον, οι απ' 'Αριστάρχου μ' 397), beren Mitglieder und Anhänger die großen Aufgaben fortführten und erschöpften, seine Ansichten über Homer überlieferten und in mehr ober minder sorgfältige Apographa übertrugen (εν ταῖς εξητασμέναις Άριστάρχου ή 130. αὶ Αριστάρχου σ' 565), seine Arbeiten über Ho= mer, Aefchios (εν υπομνήματι Λυχούργου Schol. Theoer. X, 18) Sophofies, 3on von Chios (Athen. XIV, 634), Archilo= φο \$ (ἐν τοῖς ᾿Αρχιλογείοις ὁπομνήμασι Clem. Alex. I, p. 388), **Altaos** (ή Αριστάρχειος έχδοσις Hephaest. p. 134), Anafreon, Pindar (A. Böch Praef. Schol. Pind. p. 10) und Aristopha= nes commentirten und burch eigene Forschung ben Geist ber Schule frisch erhielten. Zweifelhaft erscheinen seine alkmanischen und euris pideischen Studien, und was Hesiod betrifft, dessen χαρακτήρ ihm sowie schon dem Zenodot verdächtig erschien (d 74. d 39. w 614), so barf man in Erwägung, daß eine Einzelschrift dieser Art minder auf bas Schulhaupt als auf den Schüler paßt, in dem Citat bei Orion p. 96 'Αρίσταρχος εν τοῖς σημείοις 'Ησιόδου die Substituirung des 'Αριστόνιχος gutheißen. Ruhnk. Praef. ad Hes. VII. Db Be= nodot ober erst Aristarch die bisher übliche Eintheilung der ho= merischen Gebichte nach bem Inhalt burch Scheidung in je 24 Gesänge berbrängte (nunmehr mit einem schiefen Ausbruck ραψφδίαι), bleibt unerschlossen.

Ariftarch: F. A. Wolf Prolegg. p. 227 sq. F. Ranke zur Vit. Aristophanis in der Ausg. von B. Thiersch Vol. I. M. Sengebusch Diss. Hom. 1, p. 24—30. 141—143. 199 sq. — Hauptschrift mit sicheren Resultaten von C. Lehrs De Aristarchi studis Homericis, Regiom. 1833. Edit. recogn. et epimetris aucta, Lips. 1865. Ergänzend in Berl. Jahrbb. 1834. N. 46—48. und in fuaestt. epicae, Regiom. 1837. — O. Gerhard De Aristarcho, Aristophanis interprete, Bonn. 1850. — M. Schmidt Aristarchisch-Hom. Ercurse, im Philol. IX, S. 426—434. 752—756. — H. Dünker Das 1., 8. und 9. Buch der Ilias. Baderb. 1862. — Studien von L. Schwidop De versibus Aristarchi obelo signif. (C. Hiller im Philol. XXVIII, S. 86) Diss. Regiom. 1862. und A. Philippi I. Getting. 1865. Man ziehe die Literatur von Bb. 1. S. 66 fg. heran.

# Die Schule Aristarch 8.

Unter ben Aristardeern (οἱ ᾿Αριστάρχειοι, οἱ περὶ ᾿Αρίσταργον, οἱ ἀπ' ᾿Αριστάρχου μ' 379, αυτ ᾿Αριστάρχου γνώριμοι) — man

zählte beren ungefähr 40 (Suid. v. 'Αρίσταρχος — μαθηταί αὐτοῦ  $\pi \epsilon \rho i \tau o \delta c \mu'$ ) — welche im Geist ihres Meisters mit anerkennenswerthem Fleiß und zum Theil mit großer Selbständigkeit fortarbeiteten, sind die unmittelbaren Schüler und Zuhörer sowohl von benjenigen bie zur παράδοσις, als auch von jenen zu scheiben, die προαιρέσει sich zur aristarchischen Doctrin bekannten. Wenig leisteten wie es scheint Aristarchs Söhne Aristagoras und Aristarch ber Jüngere (Suid. r. 'Αρίσταρχος — ἄμφω εὐήθεις); zu den unmittelbaren Ari= starcheern zählen Demetrios von Stepsis und der Athener Apol= lobor, beide gleich Sathros bem Peripatetiker (6 'Apiorapyov γνώριμος), Mnaseas und Moschos dem Bukoliker an andere Plate zu verweisen, Dionystos von Sidon & 365 (Beccard Schol. in Iliad. l'enel. p. 61), wahrscheinlich auch Dionhsobor aus Trö= zen, Sammler und verschieden von dem Redactor der Briefe des Ptolemãos I. Lagu, εν τοῖς παρά τοῖς τραγφδοποιοῖς ήμαρτημένοις Schol. Vatic. Eurip. Rhes. 499, in Iliad. B' 111. und von Apollonios de pronom. p. 2 gelegentlich ber Benennung ber Pronomina citirt (3. Richter De Aeschyli, Sophoclis, Eurip. interprett. p. 79 sq.), Charis, in den Scholien zu Homer (Διορθωτικά Od. ή 80. Il. v' 103. Villois. Prolegg. p. 29), Pindar und Aristophanes genannt, und Euphronios, ein namhafter Kritiker und Interpret bes Aristophanes. D. Schneiber Schol. Aristoph. p. 87. Dinborf Vol. III, p. 391 und D. Gerhard De Aristarcho Praef. p. 3 halten ihn für jünger als Didhmos, R. Schmidt De Callistr. p. 21. A. Nauck De Aristoph. Byz. und M. Schmidt Didymi frogm. p. 294 für gleich mit Euphronibes, bem angeblichen Lehrer bes Aristophanes von Byzanz bei Suid. v. 'Αριστοφάνης Βυζ. — Nachfolger Aristarchs im Lehramt war Ammonios, zu bessen S. 99 genannten Büchern noch eine Schrift Περί των δπό Πλάτωνος μετενηνεγμένων εξ Όμήρου i 540 kommt, worin er wahrscheinlich die Lesarten Homers bei Plato prüfte, und ein Σύγγραμμα πρὸς 'Αθηνοχλέα γ' 368. Longin. 13. 3. Wolf Prolegg. p. 237. Lehrs p. 27. Sengebusch Diss. Hom. 1, p. 123. — Posibonios, unter den Vertrauten Aristarchs und von seiner der Lesart nachspürenden Thätigkeit δ' Αριστάρχου αναγνώστης genannt ζ' 511. β 75. Είμη. Μ. v. Όψίς, vielleicht derselbe, den Nepi συνδέσμων der Grammatiker citirt bei Bekker Anecd. p. 480. — Parmeniskos, ein namhafter Ereget Homers (8' 513), ber Tragifer und Arats, vermuthlich auch bes eratosthenischen 'Epung, öfter genannt in euripideischen Scholien und als Berfasser einer Schrift Πρὸς Κράτητα. Varr. de ling. lat. 9. Elym. M. v. Αρεω. — Mehrere Ptolemäos, von Eudoc. p. 360 aufgezählt (Moersius in Nicom. Harmon. II. p. 178 sq.), an erster Stelle Ptolemäos Pindarion, Sohn bes Oroanbes, ein unmittelbarer Schüler Aristarchs, als Autorität in prosodischen Dingen angeführt von Herodian. & 592, bebeutender Ereget und Verfasser zahlreicher, umfassenber Schriften, barunter 'Ομηρικά υποδείγματα in minbestens 3 Büchern ά 120, Περὶ τοῦ Όμηριχοῦ γαραχτῆρος θ' 389, Περὶ τῆς ὁπλοποιίας έ 76. 138, Πρός Νεοθαλίδην περί λέξεως und anderer, welche von dem Besitz der Homonymen sich nicht streng sondern lassen. — Ptolem α ο δ δ Έπιθέτης (διότι επέθετο τῷ Αριστάρχω), Zuhörer bes **Chorizonten** Hellanikos, erhält als Gegner Aristarchs hier einen **Plats**, weil er, salls die Folgerung aus den überlieserten Stellen zustrisst (ζ 249. β' 111 τὰς Ζηνοδότου γραφὰς ἐχθέμενος), Zenodots **Bersahren** in homerischer Kritik gegen Aristarch schützte: ἐν τῷ ἀ Περὶ Ἰλιάδος β' 146. Ύπόμνημα εἰς τὴν 'Οδύσσειαν und Περὶ τῶν παρ' Όμήρφ πληγῶν bei Suid. v. Πτολεμαῖος 4. Billoison Prolegg. p. 30. Boch Praes. in Scholl. Pind. p. 15. Grauert im Rhein. **Mus**. I, S. 206 fg. Sengebusch Diss. Nom. I, p. 58.

Dionhsios Thrax, einer ber innigsten Anhänger Aristarchs (Eustath. in Iliad. & 974) und Vertreter der Schule gegen die Pergamener, lehrte nachmals in Rom und auf Rhotos und galt bas ganze Alterthum hindurch für achtungswerth. Seine Blüthezeit fällt um 110 v. Chr. Von seinen Schriften, worin sich Kritik mit Grammatik und Erklärung die Hand reichten — und keineswegs stimmte er überall mit seinem Lehrer überein (Herodian. & 262) — werden außer bem literarhistorischen Tractat Περί διθυραμβοποιών bei Suidas und ber polemischen Studie Πρός Κράτητα ί 460 noch citirt Περί ποσοτήτων π' 111 und ein historisches oder periegetisches Werk Περί 'Púdov bei Steph. Bys. r. Τάρσος, worin er unter Vorlage einer Nach= bildung des nestorischen Bechers (s. Aristarch zu 2' 632) den Nachweis zu führen suchte, das homerische Kunstwerk sei auf Rhodos gefertigt worden. Diese Partie benutten nachmals der jüngere Asklepiabes aus Myrlea und der Herakleot Promathidas, Eknyouμενος την κατά τον Διονύσιον διάταξιν, letterer Berfasser von genea= logischen Sachen in Hemiamben und einer Geschichte Herakleas. Athen. XI, 489. VII, 296. Schol. Apollon. Rhod. II, 845. Ramen des Dionhsios Thrax (Bekker Anecd. Gr. 11, p. 672) ift eine für Definition und Schematisirung der Redetheile nicht unwich= tige Τέχνη γραμματική erhalten, über beren Entstehung und Werth nunnehr ein giltiges Urtheil sich feststellen läßt. Für eine ursprüng= liche Abfassung durch den alten Aristarcheer sprechen mancherlei Momente, vornehmlich die bereis vollständig ausgebildete Terminologie, ungleich mehr jedoch für eine allmälig erfolgte Umarbeitung durch spätere Hände, um bem Büchlein sein Ansehn und seinen Werth als erste Grundlage bes grammatischen Unterrichts zu wahren. Was jenen Männern ber Soule ungeeignet ober unverständlich erschien, ward nach Bedürfniß in eigener Weise und nach eigenem Wissen und Gutachten umgebildet. Die Hauptbeweise hierfür hat F. Schömann gegen die Irrthümer von L. Lersch aus ber inneren Geschichte ber Grammatik geliefert. Soon die Definition des bqua gehört nach dem Zeugniß des Scholiasten bei Better Anecd. II, p. 672 bem Aristarcheer nicht an, und wieberum sucht man hier anderweitig bezeugte Lehre des letzteren, wie iber die Benennung der Personal= und Demonstrativ=Pronomina, ver= geblich. Bald macht sich Bereicherung bemerkbar, bald Verkürzung; um 5 Abschnitte vollständiger als der vorliegende griechische Dionysios, ben eine Anzahl wirrer Handschriften aus später Zeit liefert, Parisinus 2290 (Beffers A), Vaticanus 1370 (B), Marcianus 652 (M), von Billoison verglichen, und um eine Partie reicher als alle übrigen Marcianus 531, ist eine armenische Uebersetzung aus dem 4. Jahrhundert. Nuten gewähren auch die Scholien von Porphyrios, Theodosios, Chörobostos, minder die von Melampus, Diomedes und Stephatios (ol της γραμματικής έξηγηταί), und vom Byzantiner Heliodor theilt ein Fragment e cod. Marciano Villoison Anecd. II, p. 115 mit. Wie die große Aehnlichkeit der Jamben Περίδιαφορᾶς ποιητῶν mit Bekters Anecd. p. 749 ergiebt, excerpirte und bearbeitete diese Scholiensammlung Jo. Tzetes. Ritschl Coroll. disputationis de diblioth. Alexandr. pp. 11. 17. Auch lateinische Grammatiker, Charisius und Diomedes, scholissen sich auf einzelnen Puncten theils Dionys an theils den Scholiasten.

Dionyfios Thrax: Edit. pr. Fabricii, in Bibl. graec. Tom. VI. ed. Harl. — ed. Villoison in Anecd. graec. Vol. II. Scholl. p. 138—143. p. 172 — 186. — J. Bekker in Anecd. graec. Vol. II. c. scholl. — A. Hart De Dionysii Thr. grammaticae epitoma partim inedita, quae est in Cod. Marciano 531, Berl. Progr. 1870. 4. — Die armen. Bearbeitung ift publicirt von Cirbied in Mém. et Dissertatt. publiées par la société des antiquaires de France, Tom. Vl. Par. 1828. — — Handschriftliche Mittheilungen von Fabricius Bibl. graec. VI, p. 307 sq. Villoison Anecd. graec. II, p. 99 sq. von Hart und zu ben Scholien von E. Wachsmuth im Rhein. Mus. R. F. X, S. 375 – 389. – Jur Kritik: F. Schömann Ueber die zexm rezuu. des Dionysios Thrax (De pronominibus 1833) Sommerproöm. Greifew. 1841. gegen L. Lexsch Sprachphilos. 11, S. 64 fg. — M. Schmidt Dionys der Thraker, im Philol. VII. 360—382. VIII, 231—253. 510—520. — L. Urlichs Dionysius Thrax, ein Maler. Im Rhein. Muf. N. F. XII, S. 444. — Bruch ftücke ber Ariftar: ch eer — ein Verzeichniß ber bedeutenberen bei M. Sengebusch Diss. Hom. I, p. 30 sq. — von X. Werfer in Actt. philol. Monac. Il. p. 535 sq. unb Th. Beccard De scholiis in Hom. Iliad. Venetis, Berol. 1846. Mehreres bei G. Lehre De Aristarch. und in beffen Analecta gramm. Regiom. 1846. Th. Bergt (über Parmeniskos) in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1841. S. 86 fg.

Thrannion der ältere aus Amisos, Schüler des Dionpsios Thrax und Histiäos aus Amisos, längere Zeit auf Rhobos, kam von Lucullus gefangen im mithridatischen Krieg 71 nach Rom und lebte hier unter glänzenden Verhältnissen. Sein Gedächtniß ist mit jenem für die Griechen benkwürdigen Ereigniß der Wegführung der Bibliothek Apellikons nach Rom durch Sulla verknüpft. Thrannion revidirte und verbreitete die aristotelischen Schriften (Ochaριστοτέλης, S. 5), wobei ihm ber Besitz einer eigenen kostbaren Bis bliothek von mehr als 30,000 Schriften zu Statten kam. Sonst war er mehr Lehrer als Schriftsteller. Der Tob ereilte ihn im hohen Alter. Suid. v. Topavvíwy 1. Plut. Lucull. 19. Sull. 26. Strab. XVIII, 609. Zu seiner Schrift Περὶ (μερισμοῦ) τῶν τοῦ λόγου μερῶν, die ihn zum Vorgänger Herodians stempelt, schrieb ber jüngere Thrannion einen Commentar, Έξήγησιν τοῦ Τυραννίωνος Alle übrigen, von Suid. v. Topaviwo & vewtepos verzeichneten Schriften wird man auf ben Schüler bes älteren, ben jungeren Thrannion übertragen, einen Phönikier und Freigelassenen ber Terentia, der Gemahlin Ciceros, der als Ordner der Werke des Römers, als Stifter einer grammatischen Schule zu Amisos, wo Strabo ihn hörte, und als Schriftsteller einen achtbaren Namen erwarb. Cic. ad Quint. fr. III, 4. XI, 2. ad Atlic. IV, 4. Strab. XII, 548. Sein Nachlaß umfaßte eine homerische Prosodie, von Derobian π' 827. 542 beachtet, die Schrift "Οτι διαφωνούσιν οἱ νεώτεροι ποιηταί πρός "Ομηρον, eine Διόρθωσις Όμηρική, wobei man weniger eine eigene Recension des Dichters als einen die Lesart prüssenden Commentar mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Prosodie voraussehen darf, eine Orthographie, die von Cäsar erbetene Abhandslung Neρί τοῦ σχολιοῦ μέτρου (Suid. v. Σχόλιον 3) sowie den Tractat Περί τῆς 'Ρωμαϊχῆς διαλέχτου, Forschungen über die Verwandtschaft der lateinischen mit der griechischen Sprache. Better Anecd. p. 668.

Beibe Thrannson (S. 65): O. Schneider Praes. in Aristot. Hist. anim. Tom. I, p. 82. Th. Beccard Scholl. Venet. p. 75. M. Schmibt im Philol. IV, S. 630. und H. Planer De Tyrannione grammat. Berl. Progr. 1852.

Aristobemos der Grammatiker, Lehrer des Pompejus, und sein Better Aristodemos, Sohn des Aristarcheers Menekrates, beibe aus Nhsa in Karien. Bekannter wurde der letztere (δήτωρ τε älla xai γραμματικός ί 453) als Lehrer bes jungen Strabo in Rhfa, woselbst er eine Schule mit doppeltem Cursus unterhielt, einem rhetorischen des Morgens und einem grammatischen am Abend, auch als Rhetor auf Rhobos und in Rom, hier zugleich Erzieher ber Kinber bes Pompejus. Strab. XIV, 650. Bgl. 3. Hasenmüller De Wohl im Scherz erfand er das Paradoxon Vil. Strabonis vit. p. 26. Homeri VI. ap. Westerm., Homer scheine ihm ein Römer zu sein, und hierfür fand sich mancher Plat in den von Parthenios Erot. 8 benutten 'Ιστορίαι (ή ίστορία παρά 'Αριστοδήμφ ν' 1), bie wahr= scheinlich nicht verschieden waren von seiner bis zum 3. Buch citirten Μυθική εστορία bei Plut. Parall. min. 35. ober ben Γελοΐα ἀπομνημονεύματα in mindestens 2 Büchern bei Athen. VI, 244. bemos bem Eleer, — ein Sieger bieses Namens aus Elea zu Olympia Ol. 98 bei Euseb. Chron. p. 151. und Paus. VI, 3 — barf nach Harpocr. v. Eldavodixae, verglichen mit der Angabe bei Cramer Anecd. Paris. II. 141, eine 'Αναγραφή 'Ολυμπιονικών beigelegt wer= den. Als Aristarcheer erscheint er in Scholien Pindars Nem. VII, 1. 01. 111, 22. ἐν γ' Περὶ Πινδάρου bei Athen. XI, 495. ૭ ở đ ἡ Praef. Scholl. Pind. p. 14. C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 307. ergänzt Vol. V. Prolegg. p. 21 sq.

## 2. Die pergamenische Schule.

M1.1

- X

:

3

7

Rrates aus Mallos in Kilikien, von späteren Verehrern zem mit Aristarch, seinem etwas älteren Zeitgenossen und Gegner, msammengestellt und als Korpphäe der Grammatiker bezeichnet (Strad. I, 30. Gell. II, 25), stiftete unter den Auspicien des Königs Attalos II. in Pergamum eine Schule, die in Grammatik, Kritik und Exegese der Dichter sowie in exacter Wissenschaft zur alexandrinischen im des stimmten Gegensatz steht. Durch die sprachphilosophischen Studien der Stoiker auf das schwierige Gebiet der Grammatik gesührt, ward er Schutpatron des anomalischen Princips in der Sprache und gegen die

Analogie Aristarchs in eine Polemik verwickelt, die bis auf Pamp! los in beiden Schulen mit Bitterkeit genährt und unterhalten 1 erst durch die Autorität Herodians geschlossen, seinem Wirken weniger rühmliches Andenken gesichert hat. Ihm fehlte die gründl Gelehrsamkeit, die besonnene Ruhe und Sicherheit seines Gegn Aristarch und ein ernst gemeintes Studium ber Grammatik. Geist und der Richtung des Stoicismus gemäß erklärte Krates, s auf sein polymathisches Wissen und den Namen Kperexós (Sext. Er ado. mathem. 1, 79), Homer mit Heranziehung gelehrter Hülfsmi befonders der Ethmologie, sanctionirte das von Chrhsipp ausgebill Princip der allegorischen und anagogischen Deutung und verbrei eine Doctrin, deren Einfluß bei den meisten Auslegern Homers r über Porphyrios und Proflos hinaus, zuletzt noch bei Tzet und Eudokia sichtbar ist. Die Frucht dieser Studien war eine Du θωσις 'Ιλιάδος καὶ 'Οδυσσείας, ein exegetisch-kritischer, von seinen Si lern fortgeführter Commentar in 9 Büchern, welcher die vulgate L art schützte, die Athetesen der Aristarcheer bekämpfte, stoische Weist in den Dichter trug und in antiquarischer Forschung, wie über S mers Zeit und Kenntnisse, über ben Ursprung ber Homeriden 1 Aristarch völlig abweichende Resultate brachte. Schol. Ven. µ' τὰ Περὶ διορθώσεως, ό 193 und Schol. Bekkeri in Iliad. XV, 1 εν δευτέρφ 'Ομηριχων, Anecd. Rom. ed. Osann. p. 5 Τὰ διορύ So galt sein Ruhm als Ounpexós im Kreise seiner Anhän und Schüler, die er wahrscheinlich im erotematischen Vortrag un: wies, für gesichert, während die Aristarcheer (Dionhstos Thre Parmenistos, der Homeriker Seleukos bei Harpocr. v. O pidai) mit Wort und Schrift ihn bekämpften. Seltener werden Närungen des Krates im Hesiob, Euripides und Aristophan herangezogen (Meineke Quaestt. scen. 1, p. 25. D. Schneit De Aristoph. scholl. sontibus p. 88 sq.), womit sich ein bialekte gisches Werk in minbestens 5 Büchern Nepi the 'Artikhe dialéx (Περὶ ᾿Αττικῆς λέξεως) verträgt. Athen. III, 114. IX, 497. A Krates sobann, an Homer gelehnt, die Zustände des Alterthums Interesse der Moral mehr summarisch als methodisch durchforse ('Ιεροποιίαι Harpocr. vv. Προχώνια, 'Ομηρίδαι — Βοιωτικά Sch Hes. Theog. 5. Περὶ λιμένων Eustath. ad Odyss. IX, 22), b Arat Aufmerksamkeit schenkte (Schol. in Arati Phaenom. 62. Peta Uranot. p. 267), auch ein mathematisch=geographisches Shstem 1 eine Umschiffung der Erde von Osten nach Westen sich dachte, üb rascht und verwehrt, von ihm gering zu benken. Zuletzt muß ihm s Antheil an der gelehrten Verzeichnung der pergamenischen Bibliotheksch gesichert bleiben: 'Αναγραφαί δραμάτων, Πίναχες Περγαμηνοί, S 10 Pinakographen. Nicht vergeblich war auch sein Aufenth Von König Eumenes II. zur Schlichtung von Mißhell keiten nach Rom entsandt, regte er, durch eine Krankheit längere aufgehalten, zum Studium ber Sprachphilosophie und Grammatik in Vorträgen, beren Methode sich Varguntejus und andere römis Grammatiker aneigneten. Sueton. de illustr. gramm. 2 per om legationis simul et valetudinis tempus plurimas ἀχροάσεις subir

Ÿ

fecit assidueque disseruit ac nostris exemplo fuit ad imitandum. Sein Ansehn ist seit B. Thiersch befestigt worden.

Unter ben Schülern und Anhängern bes Krates (oi Kpathteioi, οί από Περγάμου — έχ τοῦ Μουσείου Περγαμηνοῦ), die eine Studie von Ptolemäos aus Askalon verzeichnete (Περὶ τῆς Κρατητείου αίρέσεως Schol. 11. γ' 155), darunter Panätios, sind uns jetzt folgende genannt: Zenobot ber Jüngere aus Mallos, der ängstlich die Doctrin seines Lehrers umfaßte. Unter seinen Schriften befand sich ein Lexikon ('Eduixal défeic — ydwosai), ohne Zweisel da= rauf berechnet, aus ethnischen Sprachschätzen für Ethmologie zu gewin-Den Standpunct der Schule bezeichnet auch die gegen Plato gerichtete Schrift Nepi dewv. Von anderen Schriften bei Suid. r. Ζηνόδυτος Άλεξανδρεύς (S. 94) erregen die in der Schule des Krates üblichen Entgegnungen wider Aristarchs homerische Kritik kein Bedenken (Πρός τὰ ὑπ ᾿Αριστάρχου ἀθετούμενα), auch nicht bie Λύσεις ΄ Ομηραών ἀπορημάτων Schol. Il. β' 12. γ' 236, wohl aber wegen ber Autorität eines Zenobor (o' 356) die von Dibhmos genütten, ben homerischen Sprachgebrauch erläuternden 10 Bücher Περί της 'Ομήρου συνηθείας, woraus E. Miller aus einer Handschrift vom Aibos Auszüge mittheilt. — Herobitos aus Babhlon, Verfasser einer Schrift über komische Charaktere, Κωμφδούμενα in mindestens 6 Büchern, von Σύμματα υπομνήματα und eines bissigen Epigramms auf die Aristarcheer. Athen. XIII, 586. 591. VII, 340. V, 222. F. Wegener Aula Attal. p. 155. — Tauristos ben Krateteer nennt Sext. Emp. adv. mathem. I, 248. — Artemon ber Histoτίτι, δ από Περγάμου, σφόδρα τὰ περὶ τοὺς Σιχελιώτας πεπολυπραγμονηχώς, in Pindarscholien vom Aristarcheer Menekrates wider= legt (Ol. II, 16. Pyth. III, 48. Isthm. II, 1) und falls er der Klazo= menier ist bei Suid. r. Άρχτινος, auch έν τῷ Περὶ Όμήρου und έν "Υροις των Κλαζομενίων eingesehen. Aelian. Ilist. anim. XII, 38. — Auch der didaktische Epiker Nikander aus Kolophon, Verehrer bes glossematischen Ausdrucks, aus bessen umfangreichem, wahrscheinlich alphabetisch gegliedertem Lexison (εν τρίτω Γλωσσων Athen. VII, 288) Bruchstücke in 26 Numern erhalten sind, gehört diesem Kreise an, wohl and Daphnibas aus Telmisos, berüchtigt und verhaßt am pergamenischen Hofe als Ueberlister des delphischen Gottes. Als Anti= Aristarcheer erscheint er in seiner Schrift Περί 'Ομήρου καὶ της αὐτοῦ nochozws burch Widerlegung der Ansicht, daß die Athener am trojani= ichen Arieg Theil genommen. Suid. v. Δαφνίδας. Hesych. Illustr. p. 14. Or. Strab. XIV, 667. Noch unter Kaiser Habrian wirkte für die Schule fort Telephos aus Pergamum, γραμματικός τῶν Κράτητος μαθητῶν.

3

11 13

.. .. ..

Rrates aus Mallos: Seine Methode (S. 92) zeichnet Wolf Prolegg. p. 276 sq. B. Thiersch Zeitalter und Baterland Homers S. 29 fg. und Belder Kl. Schriften II, S. 48 fg., seine mathematisch: geogr. Studien G. Lehrs de Aristarchi stud. Hom. p. 255. W. Lübbert im Rhein. Mus. N. K. Xl. und Gengebusch in Jahns Jahrbb. 67. Bb. S. 267 fg. Ueber Krates als Pinakos graphen Meineke Quaestt. scen. III, p. 5. Hist. com. p. 13, wogegen O. Schneider De Aristoph. scholl. p. 8. und A. Nauck Aristoph. Byz. fragm. p

# 3. Grammatiter außerhalb ber Zunft.

8.

Wie die Zahl berjenigen Kritiker und Grammatiker, die minder ober in keiner Weise von den Methoden der Aristarcheer und Krateteer bestimmt, in freien Arbeiten das Feld der Philologie bebauten, der Berechnung sich entzieht, ebenso wenig gewinnt man in ben Geist jener Studien einen sicheren Einblick, die lange bevor Alexandria und Pergamum Sammelplätze ber Gelehrsamkeit wurden, in Kritik und Grammatik niedergelegt waren. Das reifste Resultat der unzünftigen Arbeit war die Stepsis der Chorizonten Xenon und Hellanikos. Aeltere Versuche einer ästhetischen und boctrinären Erkärung Homers ausgeschlossen (I, S. 63), bezeichnet Aristoteles ben Beginn ber eigentlichen Aritik, die seine Schule in der Weise des Meisters fortübte: Herakleides Pontikos, den man sogar für einen Diorthoten Homers halten durfte, in 2 Büchern Λύσεων 'Ομηριχών (Beispiele Schol. Il. β' 649. γ' 236. ν' 119. Fr. Osann Quaestt. Hom. Part. III.); Dikaarch, ber von Aristarch beachtet, mit Zophros Magnes Homer als vermeintlichen Aeoler von Geburt in den äolischen Dialekt umzusetzen empfahl, Apollon. de pron. p. 60. Osann Anecd. Rom. p. 5; Aristorenos im kritisch-eregetischen Commentar Nept τραγφδιοποιών, Ammon. v. ρύεσθαι; Chamaleon εν τῷ Περὶ 'Ιλιάδος, Περὶ 'Οδυσσείας (Schol. Apollon. Rhod. II, 904. Schol. 11. é 334) und Megakleibes, aus bessen Büchern Пері 'Openpoo (Suid. v. 'Adyvaias) Fragmente erhalten sind; unter allen der namhafteste Praxiphanes von Rhodos, Zuhörer Theophrasis und mit Aristoteles als Vollender der Grammatik bezeichnet (b. h. hier ber gesammten gesehrten Bildung) Schol. Dionys. Thr. p. 729: Γραμματική — ἀρξαμένη μεν ἀπὸ Θεαγένους, τελεσθείσα δε παρά Πραξιφάνους καὶ 'Αριστοτέλους. Clem. Alex. Strom. I, 133. Dine Bebenken durfte man ihn, gestützt auf seine für jene Zeit ungewöhnlichen Studien in Kritik, Exegese und philosophischer Grammatik zu ben vornehmsten unter den alten Grammatikern zählen. Man begegnet ihm als Kritiker im Hesiod, als Aesthetiker im platonischen Timaos (Procl. ad Hes. Opp. et D. p. 4. Gaisf.), als Erklärer im Sophofles (Schol. ad Oed. Col. 900), wobei nur der Zweisel besteht, ob

man an wirkliche Commentare zu benken habe. Literarhistorie (Wiltsbigung burch Rallimachos èν τοῖς πρὸς Πραξιφάνην Vil. Arati I, p. 54. ed. Westerm.) und eine Art Stilkritik nach dem Borgang Theophrasts Περὶ λέξεως war wohl in der Schrift Περὶ εστορίας (Marcellini Vil. Thucyd. 7) und in einem Dialog geübt, worin er Plato und Isokrates Περὶ ποιητῶν disputirend eingeführt hatte. Diog. L. III, 8.

Braziphanes: I. Classen De Graecae grammaticae primord. p. 71. G. Wolff De scholis Sophocl. p. 26 sq. J. Richter De Aeschyli interprett. p. 52 sq. — Monographie von & Breller De Praxiphane Peripat. inter antiquissimos grammaticos nobili, Provem. Dorp. 1842.

L

5

E

3

2

13 50

Ĭ.

24

격

**电电阻运动器** 

Philetas von Kos, Theofrit befreundet und Erzieher des Ptolemäos II. Philabelphos, erscheint in seinem trümmerhaften Rachlaß als ein feiner und reizbarer, von leidenschaftlicher Liebe zur Battis erglühter elegischer Dichter, ber allgemein geschätzt und auch von Römern (Properz und Ovid) nachgeahmt wurde. Strab. XIV, 657 Φιλητᾶς τε ποιητής άμα και κριτικός. Außer erotischen Elegien und Epigrammen (Anthol. I, p. 121—123), Naizvea ober Spielereien ber erotischen Muse und einem die eleusinischen Segnungen feiernben Sedicht Δημήτηρ existirten eine epische Poesie Ερμης (Strab. III, 168 b 'Epunveia) und iambische Trimeter, lettere von A. Meineke Praef. Menand. p. 9 sq. bem Philemon zugewiesen. Die Dar= kellung und Sprache des Philetas empfiehlt sich durch Einfachheit und Ratürlichkeit. Dazu war er als Kritiker von Bedeutung, vielleicht Begründer einer eigenen grammatischen Schule, von Aristarch im Εύγγραμμα πρός Φιληταν widerlegt. Schol. II. β' 111. Ueber sein kxitalisches, wahrscheinlich nach Stoffen geordnetes Werk Araxra (ev 'Ατάχτοις γλώσσαις Schol. Apollon. Rhod. IV. 989. Εν Γλώσσαις Birm. M. v. 'Edwos), vermuthlich Muster für spätere Glossographen, ntheilt herrlich der Komiker Straton bei Athen. 1X, 382. Eine Recension Homers, die Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 30 terzeichnet, ist Täuschung, hervorgegangen aus den Bemerkungen der Grammatiker aus bem Lexikon bes Philetas zu 3' 269.  $\varphi'$  126.  $\chi'$  308. Bhiletas aus Ephesos in Schol. Aristoph. Av. 963. Pac. 1071, vermuthlich ein alexandrinischer Alterthümler, ist unbekannt. Dem Berfest von Nahraxá im ionischen Dialekt, nun Philteas geheißen, hat A. Meineke seinen Plat unter ben Logographen gesichert. Eutoc. p. 424. Eustath. in Odyss. ύ 106. Etym. M. v. Φιλτέας.

Philetas: Fragmentsammlungen (1. Bb. S. 95 fg.) von P. Kanser Sotting. 1793. und R. Bach Philetae Coi, Hermesianactis Coloph. et Phanoclis reliquiae, Hal. 1829. p. 68—82. Bgl. Reinete Com. IV, p. 545 sq. De Philetae Coi Mercurio et Naxiacis, in Analect. Alexandr. p. 352 sq. — R. Unger inalecta Philetaea et Propertiana, im Friedl. Progr. 1850.

Timolaos aus Larisa, Schüler des Lampsakeners Anazimenes, seinem Beruf nach Rhetor, sügte sei es aus Hohn oder
petischem Ungeschmack, jedem στίχος der Isias einen eigenen Bers
bei und erläuterte seine Studien in einem beigehenden Σύγγραμμα
Γροϊκόν. Suid. v. Τιμόλαος Λαρ. παρενέβαλε τη λιάδι στίχον πρός

στίχον. Probe bei Hesych. p. 54. ed. Or. Eustath. Prooem. ad Odyss. et pp. 1379. 1697. Schol. ad Odyss. γ' 367. Eines Tismola o δρυγικά bei Plut. de sur. 9.

Bekannter wurde der Rhetor Zoïlos aus Amphipolis um 280, auch Ephesier genannt. Isokrateer und zugleich Anhänger ber thnischen Philosophensecte, überhaupt ein unsteter, wunderbarer Gesell, eine Zeit lang Spuk und Schrecken der Grammatiker in Alexandria unter Ptolemäos II. Philadelphos, bann nach seiner Vertreibung mit seiner Kunst zu Olympia vorstellig, fand er der Richtung der damaligen Rhetorschule gemäß, die unbekümmert um die Heiligkeit der Tradition, ihr beclamatorisches Talent an beliebten Stoffen für und wider versuchte, an der Widerlegung Homers Gefallen. Wie in Enkomien auf die Bewohner von Tenedos (Strab. VI, 271) und auf Polyphem (Schol. Plat. ad Hipparch. p. 334. Bekk.) ober in Berunglimpfung seines Lehrmeisters (Κατά Ισοχράτους Suid.), aus keinem anderen Motiv übte er, vertraut mit rhetorischer Kunst und sophistischen Spitzfindigkeiten, in 9 Declamationen Κατά της 'Ομήρου ποιήσεως eine enstatische Kritik an Homer, welche besonders den historischen Charafter der homerischen Poesie bekämpste: δ τον "Ομηρον ψέγων ώς μυθογράφον, Strab. VI, 271. Ζώϊλος ὁ τὰς χαθ' Ομήρου συντάξεις χαταλιπών, Dionys. Hal. de Isaeo 20. Nachweise Schol. Il. á 129. é 4. 20. x' 274. o' 22. Die richtige Ansicht berührt Schol. Porphyr. x 274. B. (Zwidos θς έγραψε τὰ καθ' Ομήρου γυμνασίας ξνεκα), und nur Schulpedanten oder Mißverständniß konnten diese Weise als seindselig gegen ben Dichter deuten. Wolf Prolegg. p. 192. Bekannt ist der Beis name 'Ομηρομάστιξ oder Κύων ρητορικός, womit ihn das Alterthum beehrte. Eine apologetische Gegenschrift wider Zoilos verfaßte Athenodor, ein Bruder Arats, nach Vit. Arati III, p. 57. IV, p. 60 ed. Westerm. Anaximenes der Jüngere aus Lampsakos, Schiler des Zoilos, Verfasser von Historien, von Συντάξεις περί του ποιητου, von symbuleutischen und gerichtlichen Reben sowie von technischen Sachen, versuchte sich in allen Gattungen der Rede ohne besonderes Glück. Dionys. Hal. de Isaeo 19. Suid. v. Avafinévyc. E. Lehre De Aristarchi stud. Hom. p. 205 sq.

Sosibios der Lakone, Mitglied des Museums zu Alexandria unter Ptolemäs II. Philadelphos und in lhtischer Virtuosität vom König versucht (δαυμάσιος λυτιχός Athen. XI, 483. ἐν διαβεβοημένοις ζητήμασι Schol. Eurip. Med. 171. llippol. 72), war Versasser einer Χρόνων ἀναγραφή, welche die Geschichte an die Folge der lakedämonischen Könige band und noch in Ueberresten zur Kenntniß der alterthümlichen Theorie der Zeitrechnung nicht unwichtig ist. Athen. XIV, 635. Clem. Alex. Strom. I, 141. Sylb. Demnach siel Troja 395 Jahre vor der I. Olympiade, die Heimkehr der Heraklung der Karneen Ol. 26, 1. 676 statt. Wenige Bruchstücke sind erhalten aus seinen Schriften Περὶ τῶν ἐν Λαχεδαίμονι δυσιῶν, über die Festopset und komischen Spiele der Lakonen (O. Müller Dorier II, S. 25), einem Commentar Περὶ Άλχμᾶνος in mindestens 3 Büchern, Περὶ

Ομοιότητος wahrscheinlich ethmologischer Art, Περὶ βασιλείας (Athen. KV, 674. III, 115. XV, 690. IV, 144), endlich Περὶ ἐδῶν, citirt n ber E. Millerschen Proverdiensammlung Melanges de critique 1. 367. E. Müller Fragm. hist. Grace. II, p. 625 sq. und über eine Bedeutung als Lytiser (E. Lehrs De Aristarchi stua. Hom. 1. 205. Not. Lytiser (auch Ἐπιλυτικοί) und Enstatiser, grammatische Secten, die mit den Künsten der sophistischen Declamation vertraut, sich dadurch unterschieden, daß jene in schwierigen Fragen der dritist und Erstärung, die auszustellen und zu dehnen Lieblingsausgabe er Enstatiser war, mit der Lösung zugleich die Apologie des Dichters ibernahmen. Αυτικοί — λύουσιν, ἐπιλύουσιν, ἀπολογοῦνται, τὸν κοιητὴν ἀπολύουσιν, ἀπολύονται τὰς ἀπορίας, τὰς προτάσεις ΄ Ἐντιτατικοί — προτείνουσι, κατηγοροῦσι, ζητοῦσι, διαβάλλουσιν. Aritot. Sophist. elench. IX, 6: εὶ δὲ ταῦτ' ἔχομεν, καὶ τὰς λύσεις χυμεν · αὶ γὰρ τούτων ἐνστάσεις λύσεις εἰσίν. Τheophrasts Έντασεις in 3 Θικρί του ἐνστάσεις δύσεις εἰσίν. Τheophrasts Έντασεις in 3 Θικρί - Λύσεις Diog. L. V, 43. 47.

Hellanikos ber Chorizont, Schüler bes Zenoboteers Agabokles, ging auf Grund der Verschiedenheit der beiden homerischen popöien in Sache und Dialekt, bem Vorgang Xenons folgend (S. 9) und ohne ben Gedanken der Interpolation ober einer Ueberarbeitung urch Diasteuasten Raum zu geben, über die Beschlüsse Zenodots hinus und erklärte, daß Ilias und Obhssee nicht von demselben Dichter varen. Seine Edrar dropasiae erinnern an Krates aus Pergamum. ithen. XI, 462. Ueber die Methode und seinen Kampf mit Ariατά, bessen Diplen πρός τοὺς λέγοντας μη είναι τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ γ Ἰλιάδα καὶ την 'Οδύσσειαν, πρός τοὺς χωρίζοντας Aristonitos 1 β' 356. φ' 456. 550 und ein Anecdotum Venet. bei Fr. Dfann necd. Rom. p. 6 nachweist, sind wir wenig unterrichtet (Sen. de revil. vitae 13), aber bas Alterthum hatte, wohl wissend, daß auch n stilistischem Werth die Odyssee mit der Ilias sich nicht messen könne Schol. Odyss. 7 28), sein verdammendes Urtheil über die paradore tühnheit dieser Neuerer wohl mit gleicher Confidenz ausgesprochen vie gegen diejenigen, welche an der geheiligten Person Homers zweis elten. Man kann sich der Ueberzeugung nicht erwehren, daß die frühe Stepsis der Chorizonten, welche die neuere Philologie tief und allseitig excundet hat, der sorgfältigsten, subtilsten Forschung entstammte; sie ναι προτετυπωμένως mit ästhetischem Gefühl bereits angedeutet im leineren Hippias 1: δτι ή 'Ιλιάς κάλλιον είη ποίημα τῷ 'Ομήρφ ή ' Οδύσσεια.

Chorizonten: Wolf Prolegg. p. 158. B. Thiersch Actt. Monac. I, p. 581. G. Belder Ep. Cyclus I, S. 11. D. Nitsch in der Hall. Encys Isp. Obyst. S. 402 fg. und im vollständigen Bericht G. Grauert im Rhein. In S. 199-212. — Sturz Hellanici Lesb. fragm. p. 32 sq.

Hegesianax der Alexandriner aus Troas, ein älterer Zeitgestischen Aristarchs, scheint den gesammten dichterischen Sprachschaß geschlert (Nepi nochrixw défew, daraus Nepi the Anmoxpitou défewç teph. Byz. v. Towiás), vielleicht auch mit einer Art stilistischer Kritik nonnen zu haben. Seine unter dem Namen des Gergithiers Res

υμείε für den Τρωϊκός διάκοσμος des Demetrios aus Stepfis: δ τὰ Κεφάλωνος (τοῦ Γεργιθίου, συγγραφέως παλαιοῦ πάνυ) ἐπιγραφόμενα Τρωϊκὰ συνθείς — δ τὰς — 'Ιστορίας γράψας Athen. IV, 155. IX, 339. Parthen. Erol. 4. Dionys. Hal. Antiqu. Rom. 1, 72. Lobe cf. Aglaoph. II, p. 995—997. E. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 68—71. — Romanos, von Aristarch im besonderen Σύγγραμμα Πρός Κομανόν gewürdigt oder widerlegt (Κωμανόν ά 97. β' 798. ώ 110. Sengebusch Diss. Hom. I, p. 59), und Athenotles, gleichfalls vor Aristarch zu sehen, vermuthlich der Ryzistener bei Athen. V. 4, Kritifer Homers ἐν τῷ Περὶ 'Ομήρου in Bekkeri Schol. ζ' 71. Crameri Anecd. Paris. III, 490 zu ξ' 503 δ' Αθηνοκλῆς προηθέται. Buttmanni Schol. ζ' 144 καὶ ' Αθηνοκλῆς δὲ δπώπτευε τὸν στίχον.

Asklepiades aus Mhrlea in Bithynien, Lehrer in Turbetania und unter Pompejus in Rom, Verfasser einer Geschichte Bithp= niens in minbestens 10 Büchern, woraus Parthenios der Erotiker seine 35. Erzählung entlehnt hat (Schol. Apollon. Rhod. II, 789), sowie einer Περιήγησις Τουρδητανίας Strab. III. 157, erwarb auch als Kritiker und Philolog einen Namen. Er hinterließ ein großes literarhistorisches Werk Περί γραμματιχών in mindestens 11 Büchern (Suid. v. 'Ορφεύς Κροτωνιάτης und Vil. Arali Tom. 11, p. 429 ed. Buhle, baraus die Biographie des Periegeten Polemon), Commentare über homerische Realien, die Athen. XI, 488–493. 477. 498. 503 fleißig nütt, sowie Περί της Νεστορίδος nach dem Borgang des Dionhsios Thrax (S. 103), zum Komiker Kratin Athen. XI, 501. und zu Theofrit. Schol. ad Idyll. I, 4. 118. II, 88. V, 21. Nicht gesichert sind seine Arbeiten zu Pindar, Aristophanes & und Arat; seinen Commentar zu den Gesetzen Solons (er rois row άξονων έξηγητιχοῖς) berichtigte Dibhmos. Elym. Gud. p. 355. Plut. Sol. 1. — Astlepiades der Aeltere, Schüler des Apol= 3 lonios von Rhodos, wohl berselbe Grammatiker, der im confusen 🔞 Artikel des Suidas als Jüngling unter Ptolemäos IV. Philopator zu Alexandria, unter Attalos I. und Eumenes II. in Pergamum lebte, Diorthot philosophischer Schriften (Φιλοσόφων βιβλίων διορθωτικά)und Verfasser eines Werkes Περί γραμματικής Sext. Emp. adv. Gramm. J 252, welches schon in der Gliederung der Grammatik (τρία τὰ πρῶτα τῆς γραμματικῆς μέρη, τεχνικόν, ἱστορικόν, γραμματιχόν) keine Gemeinschaft mit alexandrinischer Doctrin verräth. Schol. Dionys. Thr. p. 784 'Ασχληπιάδης δ Σμυρναΐος, lies Μυρλεανός.

Astlepiades aus Myrlea: X. Werfer in Actt. philol. Monac. II, p. 335 sq. C. Lehrs De Asclepiade Myrl., in Analect. gramm. hinter Herodiani Scripta tria p. 428-448. A. Meineke Quaestt. scen. III, p. 4. Com. Graec. II, p. 394. O. Schneider De fontibus scholl. Aristoph. pp. 90. 107.

Herakleon, ein Aeghptier, unter den Antiaristarcheern (Schol. Apollon. Rhod. I, 769. III, 37) namhaft als Grammatiker und als Lehrer in Rom, schrieb einen Commentar zu den Lyrikern, einen Tractak über die Verda imperativa bei Homer und einen großen, nach der

psobien geordneten Commentar zu Homer, den Didymos auszog. jer Autorität war, zeigt die Beachtung Herodians: οί περὶ 'Ηρανωα Sehol. Il. β 638. Nichts hindert, Herafleon die Γλωσσαι λιναί beizulegen (Athen. XI, 479), die Longin (Λέξεις 'Ηρανως) bearbeitete. Suid. v. Δίδυμος δ Κλαύδιος. Steph. Byz. vv. έδουσα, Βήσσα. Eustath. in Iliad. ά p. 106. έ p. 524. Elym. v. 'Padavίζεω.

Serafleon: Beccard De schol. in Homerum Venet. p. 76. Meyer zicis rhet. Vl, 2. pp. 12. 13. Not. 100. M. Schmldt Didymi fragm. p. 47.

Phthobor (Nepi στοιχείων), Apollonios der Messenier pè άρχαίων γραμμάτων) und Dionys aus Halitarnaß (Nepi χείων καὶ συλλαβῶν) erzählten die Geschichte der Buchstaben, ihre indung, ihre Form und die Weisen ihrer Verbindung in fortlaufender e; στιχηδόν hieß am frühesten zu schreiben Pronapidas aus hen. Bekol. Dionys. Thr. pp. 691. 788. 786.

#### Die Studien der Literatoren.

## 1. Die Biographen und Literarhistorifer.

Beografoi. Vitarum scripti. Graeci minores, Brunsv. 1845. vermehrt von Ritter Didymi opusec. auctori suo restituta, Colon. 1845. und 🚱. Cobet Diog. L. Far. 1850. — Ueberficht (1, 19—26) von E. Köpfe im Gratul. jr. Berl. 1845. und De Chamaeleonte Peripatetico, Berl. 1856. — Mancherlei ierfür aus L. Wiese De vitarum scriptt. Romanis, Berl. Progr. 1840. zu men. — Für eine Studie über die griech. Literarhistorifer giebt die fol= e Darftellung eine Unterlage. Einen Blick in biese Schriftstellerei gewähren ographien über einzelne Peripatetifer von Schneibewin, Köpfe, Lozynefy, nn u. c. (C. Mueller Fragm. Hist. Graec. Vol. II.); Namen und Thatn der Eprik bringt Th. Bergk, für die Tragödie J. Kichter De Aeschyli, echs, Euripidis interprett. Graecis, Berol. 1839., für die Komödie A. Meis Einzelne Sammler bei G. Hullemann Duridis Samil quae supers. p. - Didastalische Urbeiten (I, S. 167 fg. 208. II, 44. 96.): G. Sehneiin De hypothesibus tragoediarum Graec. Aristophani Byz. vindicandis, ng. 1853. und in den Abhandll, der Göttinger Gesellsch. der Wiff. VI. — . Uppenkamp Principia disputat. de origine conscribendae hist. litteramp. Graecos, Monast. 1847. — Lipfine Ueber bie antife Biographie, Progr. m 1863. — Bon ihrer Unsicherheit l. Luzac Lectt. Atticae sive de nia Soeratis, LBat. 1809. 4. E. Lehrs Ueber Mahrheit und Dichtung in riech. Literaturgesch., im Rhein. Muf. N. F. VI. F. Panzerbieter in Jahns bb. Supplem. V. und G. Cobet in der Mnemosyne Tom. Vil.

9.

Die Geschichtschreibung der Literatur geht von den Lebensversissen und dem Bildungsgang der Autoren aus und schließt mit rttischen Bürdigung auf Grund ihrer schöpferischen Leistungen Birtuosität in Behandlung der Stosse, in Darstellung, Stil und position. Sie nuß, um fruchtbar und von Licht und Wahrheit offen zu sein, auf dem Standpunct objectiver Betrachtung sich

halten und erfortert zunächst ein Verständniß bes inneren Entwickelung ganges der Literatur. Diese Einsicht war den Hellenen verschlosses allein an die Gegenwart und beren Erscheinungen gefesselt, mehr selb schöpferisch als zu gelehrter Forschung geschickt, vermochte kein Griec vor Aristoteles den freien Blick hinauf in die Anfänge literarisch Entwickelungen schweifen zu lassen, noch weniger ihre Ursachen zu e spähen oder eine methodische Kritik mit psychologischer Einsicht an d Meistern der Literatur zu üben. Man beschenkte die früheste Liter turperiode mit den kühnsten Combinationen, wie noch um die Zeits ber beginnenden Erhellung durch die Grammatiker die Studie b Herakleides Pontikos Περί της 'Ομήρου και 'Ησιόδου ήλικί (Diog. L. V, 87) ober jener von Demetrios aus Phalers erfundene dichterische Wettstreit des Demodokos zu Delphi lange v Homer erweist, Schol. Odyss. 7' 267. Daher trägt alle ältere Arbi auf diesem Gebiet den Charafter einer subjectiven, ästhetischen Krit womit Plato nicht um gelehrten Wissens willen, sondern um se Ibeenwerk gegen die Anfechtungen der Rhetoren, Poeten und Rhapsod zu sichern, den Haushalt der Sophisten, die älteren Philosophen u Dichter, gelegentlich auch die Charakteristik der poetischen Gattungen w ihr Verhältniß zur Philosophie gezeichnet hatte. Diese Studien (I, E 441. 521), nüchtern in ihren Anfängen, sind am frühesten nachweisbe für Hellanikos (Kapveovixai) und seinen Schüler Damastes au Sigeon (Περί ποιητών χαί συφιστών), unsicher für den Zeitgenoss Demokrits Glaukos von Rhegium, aus dessen Σύγγραμμα πε των αρχαίων ποιητών τε καὶ των μουσικών Plut. De mus. X, 6: sq. Urtheile bewahrt. Diog. L. IX, 38. Pseudo-Plut. Vit. X ora p. 312. R. Είσὶ δ' οῦ τὸ Γλαύχου τοῦ 'Ρηγίνου περὶ ποιητῶν βιβλί είς 'Αντιφωντα αναφέρουσιν. Lobed Aglaoph. p. 321. auch von komischen Dichtern (Parabase bes Aristophanes zu bi Rittern) und in Technif und künstlerischer Form von Rhetoren geu (Schule des Isokrates), erhob sie zuerst als Zeit, Beruf und ei Reichthum an gelehrten Hülfsmitteln förderlich wurden, zu einem b philosophischen Forschung beigehenden Geschäft Aristoteles. vertrauter Methode schuf er aus Büchern, Urkunden und Denkmäle: eine literarhistorische Disciplin, welche in ben beiben großen Werk Περί ποιητών und Συναγωγή τεγνών niedergelegt, die äußere Dicht und Gelehrtengeschichte, vorzugsweise jedoch die Theorie der Dichtku! und Beredtsamkeit lehrte. Bereits hatte Aristoteles, wie sein ganz Streben dahin zielte, das gesammte Erbe ber nationalen Weisheit 1 Schöpferkraft zu durchforschen, zu organisiren und dem gelehrten S dium zugänglich zu machen, an ein großartig angelegtes, historisch 🗷 philosophisch-kritisch begründetes System der Literaturgeschichte geda wofür seine Didaskalien und Sammlungen zur Tragödie, seine Rhetc und Poetik, seine von Monographien und Specialschriften über Philosophen begleitete Kritik der älteren Spsteme zeugen. Aus die Stamm, ber alle Elemente einer polymathischen Wissenschaft einsch trieben nun in der Richtung auf Kunstkritik, Biographie und Schrift kunde üppige Aeste mit ihren Verzweigungen der gelehrten Forschip über Mehthen und Alterthumer, über feste und Kampfspiele mit an Feste gebundenen Chronologie, über Musik, Theaterwesen und Kur

geschichte, über Volksbeschlüsse und Inschriften auf Denkmälern, Staats= gebauben, Ruustwerken und Weihegeschenken, über Briefe, Fabel- und Sie alle bekunden bas große Interesse, bas jene vom Spruchweisheit. friftmäßigen Stoff genährten Zeiten ben Erzeugnissen ber nationalen Bildung zuwandten. Lesung, die Grundlage dieser Studien, und der gelehrte Sammlerfleiß, oft vereint mit Autopsie, mit geschmackvoller Shilberung, Kritik und Exegese, übersah kein Moment von Bedeutung, mb in unabsehbarer Folge von unmittelbaren und vermischten Schriften buche und ergänzte sich, umfangreich ober knapp im Bericht über li= krarische Namen und Thatsachen, diese Literatur, ein Lieblingsobject ter gelehrten Schriftstellerei. Noch besaßen die Gelehrten der alexan-4 kinischen Periode das Bermögen, allermeist (I, S. 252 fg.) aus den und Monumenten selbst ober aus frisch erhaltener Tradition = perichten; gleichwohl machte sich frühzeitig burch die gegnerischen Beit inebungen der Philosophenschulen, ber Alabemiker und Peripatetiker, mb mit gehässigem Eifer ber Polygraphie bei ben Stoikern und Epi-24 kreern Tendenz und Unwahrheit geltend, vor welcher Ernst und Strenge Teschung zurücktrat. Bereits läßt die Geschichte des Sokratikers = leschines und der jüdische Peripatetiker Aristobulos ahnen, wo-. I in das Fälschergeschäft und die Berbreitung lügenhafter Erzählungen st m selbstsüchtigen ober scholarchischen Interesse auszuarten sich anschickte. 14 Julest mit kleinlichem, compilatorischem Geist von jüngeren Peripates collern in der durch Herakleides Pontikos inaugurirten Weise wm Rhobier Hieronymos, von Sotion und Sathros dargestellt, ing die Literarhistorie in ihren Beständen an lauterer und unlauterer, ir icherer und unverbürgter Ueberlieferung, zugleich von Spitomatoren und ausgezogen, in alle Welt, und eine kritische Sichtung der فريا المقارية المقاري ziel Rassen war dringendes Bedürfniß. Diesen Mühen unterzogen sich u kitter Augustus wenigstens für den einen Theil der Literatur, die Bezeit milamkeit, die ästhetisch-kritischen Kunstrichter Dionys aus Hali= **Inruaß un**b Cäcilius aus Kalakte, allgemeiner Apollonibes in Mas Rikaa, Commentator des Demosthenes, der Sprüchwörter und Am Sillenliteratur für Kaiser Tiberius. In minbestens 8 Büchern πιπικού κατεψευσμένης ίστορίας prüfte und erschütterte er die literarhis Weite Miche Tradition, wie er denn die Briefe des Euripides und des Dide für Machwerke des Asinios Pollion erklärte. Diog. L. i to II, 109. Ammon. de diff. voc. "Οφλειν. Steph. Byz. v. Τερίνα. Araki p. 55. ed. Westerm. Daß seine Arbeit ben Charakter zeit Am Pinalographie trug, könnte man schließen aus Harpocr. v. "lwv. en E Im jene Veruntreuung geschah es, daß kleinliche und kritiklose Sammler ift withenaos, Aelian und Diogenes von Laërte, sorglos geration mbekimmert um Wahrheit und Dichtung in ber Literatur, Unge-Rhen Matheiten und die tollsten Anekdoten in Umlauf setzten, so daß C. iber Wehrs Ahein. Mus. N. F. VI. auf das Bedürfniß einer völligen 3 richtenblidung der griechischen Literaturgeschichte in ihren Quellen hinwies. iniste kallet stellich und reicher würde diese Wissenschaft im Besitz der drie den bes Aristoteles und seiner nächsten Schüler begründet oridant, des Theophraft, Dikaard, Phanias, Klearch aus mit II. Chamaleon, Demetrios aus Phaleron und des Mu-2 La Triftozenos, die mit Zugrundlegung aristotelischer Arbeit die

Ŋ

Biographie und Auchkrick ver Dicker und Philosophen schrifcherer auch, wenn ihr ver Ruchlaß des Eratosthenes, den Forschung und strenge Krink unter den Aberarhistorikern dieser Peanspeichnet, Kallimados, Aristophanes ans Bhzanz Dishues exhalten wiren, der Berichterstatter im kritischen Erne den Commentation wiren, der Berichterstatter im kritischen Erne den Commentation wiren, der Link, die Erngödie und Beredtsat

Eine Literaturgeschichte in ber mobernen Betentung bes ? hat tein Gelehrter bes Alberthums unternommen. Die alexandri Schule besaf voll auf zu thun mit Jeftstellung und fritischer Sich der nationalen Literatur, mit Textestritif und Grammatif, un nach ben Stubien ber Meteren Dionhe aus Salifarnag Cacilins in Anthentie ber Schriften, in Behandlung bes DI in Stil und Composition der Schriftsteller die Zeit gesommen. we ein Organismus der Literaturgeschichte sich hatte bilden mußten bie überfluthenben Maffen felbst Genie mit eisernem von einer folden Leiftung abschrecken. Daber erscheint jene vie Betrachtungsweise eines Antors, Die biftorische nach Lebensverhals Charafter und Schriftenbestand, bie philosophische nach tem Geit Aunstcharafter ber Gattungen, die grammatische nach ber lieberlie und Gewähr bes Textes, nach Form und Sprachschat, endlich bi torische ober ästhetisch-kritische gemäß ber Stilgattungen und be stellenben Kunftvermögens, bei feinem Alten vereinigt. Bur & bung einer Literarhistorie trugen an erster Stelle die Biogra Aus ihren Schriften bewahrt jett ein buntes, verwettertes unentbehrliches Material Athenaos, Diogenes aus Lae besonders Suidas, die reichste, aus den besten Quellen häufige man verträgt wirr und untritisch abgeleitete Fundgrube für Biogr und literarischen Nachlaß, vielfach abweichend im Excerpt ber Eubo Bseudo-Blutarch und die vom Batriarchen Photios anfgeles pseudo-plutarchischen Biographien der 10 attischen Redner, die Bi phien in A. Westermanns Sammlung, barunter allein 8 (9) E für Homer, weitere anonyme Lebensgeschichten, ebirte wie handsc liche, und was sonst an biographischen Notizen aus Prolegomenen, haltsangaben und zerstreuter Literatur sich beschaffen läßt, geht ober in einzelnen Theilen und Berichten auf alte Arbeit zurück, von Dibymos für seine Commentare revidirt (M. Schmidt dymi fragm. p. 386 sq. 392), mit bem Chrestomathist Pro und Porphhrios abschließt, bem letten ber Darsteller aus Qu schriften. Der gelehrte Sammlerfleiß im alexandrinischen Zeit hatte kein Fach, keinen literarischen Namen von Bebeutung überga und bis auf die kleinsten Figuren der Literatur, auch auf Künstler gelehrte Aerzte verbreitete sich die Literatur der Biographen. nicht immer streng zu unterscheiben von den ethischen Darstelli Περί βίων (E. Köpte im Berliner Gratulationsprogr. 1845. fg.), deren Charafter Beispiele aus dem Leben der Individuen Völler nicht ausschloß, entstanden aus eigener Erinnerung ober lebendiger, von der Schule erhaltenen Tradition, weiterhin aus v zelten Angaben ber Antoren selbst über ihr Leben und Wirken aus Rudschlüssen daraus, und gingen am frühesten aus den Hände Philosophen (Zenuphon) und Abeteren hervor. I, S. 250. Gelt

itig gephien und Schriften über die eigene Bilbung und literarische Wirksamm bit, wie später von Rikolassaus Damastos und bem berühmten til kut und Bolbgraphen Galen, waren in älteren Zeiten nur felten til sigesast. Seit Rallimachos und den pinakographischen Arbeiten i der Bergamener in Berbindung mit Schriftenverzeichnissen und fritischen Meizen, em lautersten bei Eratosthenes mit den Chronographien, sit mehmals bei Dionys von Halikarnaß und Cäcilius, die in fine neue Prüfung des biographischen Materials für die Redner unter-Mahmen, den ästhetischen Kritiken über Stil und Composition beigesellt Εθερί βίου καὶ γαρακτήρος, s. ben βίος Dinarchs vom Halikarnassier), Met diese Literatur, nachmals in ihrem die Philosophen betreffenden Theil epseuert und umgegossen in den Schulen der Neuplatoniker, immer in Ausbrud des Interesses, der Subjectivität und Willfür. Auch die Michibenverfasser, vornehmlich Philochoros, ein viel genützter Ge-Mrsmann für Biographie und Literarhistorie, und Geschichtswerke in keineren Stil brachten hiefür ein zum Theil treffliches Material, Die Nitanber & Kodopweaza in einem besonderen Abschnitt die Dichter **Colophons recenfirten.** Den Ruhm samischer Männer verbreitete Mewoot aus Perinth. Athen. XV, 671. Die Zahl ber Biographen ihm umfassenderen wie theilweisen Partien ober dem einzelnen Autor amibmeten Arbeiten war unberechenbar. Dem ethischen Interesse abwandt, mit dem eigentlichsten Beruf zur Gelehrtengeschichte schrieben τος ανδρών ενδόξων mehr ober minder sorgfältig in Forschung und Megant in Form und Darstellung die älteren Peripatetiter, Meard aus Soli, bessen Werk in mindestens 8 Büchern ein reiches, Eteil seltenes Detail über Dichter, Gelehrte, Staatsmänner und menten ausschüttete, Chamäleon über Politiker, Philosophen unb ichter, Herakleides Pontikos über Dichter, Musiker und Phi-Mang, über Philosophen, Tragifer und Musiker, Dikaarch, dessen κ Έλλάδος, ein Repertoir sur Geschichte, Politik und Cultur, für Impophie und Literarhistorie, die weiteste Verbreitung erhielt, und menigsten bekannt Megakles, ber zugleich ben Größen ber rö-Mon Geschichte Aufmerksamkeit schenkte. Athen. X, 419. Könige de Feldherrn schloß Sathros ein, doch ließ er wie auch Neanth 🖦 Lhzikos, Historiograph bes Königs Attalos I. von Pergamum, kinen Biographien von Philosophen, Weisen und Dichtern Ernst Appetisliebe vermissen. Aus den Zeiten Luculls gesellt sich diesem un Amphitrates bei (έν τῷ Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν Athen. III, 576. Plut. Lucull. 22) und unbestimmbar ber Athener Ti-Matheos, aus dessen Schrift Notizen über Körperbau und Organe schmter Philosophen stammen. Diog. L. III, 5. VII, 1. Das benken an hochbetagte Männer der Literatur und Geschichte bewahrt Plians Büchlein Maxpoßtot. Den weitschichtigsten Stoff jedoch Me aus reinen wie getrübten Quellen mit den Anhängen für äußere muturgeschichte Hermipp aus Smyrna vereint in seinen auf Mouses des Kallimachos erbauten Bioc, wo die Gesetzgeber und Men Griechenlands mit Zoroaster und anderen Orientalen, die ganze ber Dichter, Historiker, Redner und Philosophen mit ihren Schulen Successionen (εν τρίτω των Ισοχράτους μαθητών Athen. VIII,

342) einen breiten Raum empfingen. Für die Weisen Griechenle lag ihm vielleicht des Ephesiers Andron Toinous vor, den Th pomp compilirt haben soll. Porphyr. ap. Euseb. Praep. ev Hermipp ward Autorität und die Hauptquelle für spätere graphen, für Pseudo=Plutarch und die Gewährsmänner des! genes aus Laërte Apollodor, Sosikrates und Favorin, für die noch im Excerpt erhaltene Compilation des Hesphhios Milet. Eine Reviston von Lebensbeschreibungen alter Sänger Dichter scheint unter Tiberius ber Homeriker Seleukos vorgenom zu haben (Harpocr. v. 'Oppsidae), die Biographie der Tragiker Komiker nahm unter Kaiser Habrian der Pergamener Telep wieder auf. Suid. v. Thdesoc. Mit dem Nachweis der Herkunft band sich gelegentlich auch die Angabe des Ortes der Wirksamkeit Autors ('Αρίσταρχος 'Αλεξανδρεύς θέσει, τη δε φύσει Σαμοθρ woraus nachmals wiederum Irrthümer flossen. Die Unsicherheit Verwirrung, die aus gleichnamigen Autoren dem literarhistorischen richt frühzeitig anhaftete, suchte um Ciceros Zeit Demetrios I gnes zu beseitigen in seinem auf Stil und Darstellungsweise ber toren eingehenden fritischen Werk Περί δμωνύμων ποιητών καί γραφέων, wohin die Verzeichnisse bei Diogenes zurückzuführen und ein sonst unbekannter Agresphon. Suid. v. 'Απολλώνιος. fleißigsten war das Feld ber Philosophengeschichte bestellt, ohne is wie oben angedeutet ist, viel edele Frucht zu treiben. In diesem K stehen an erster Stelle die Berichterstatter über die alten Physioli Aristipp, Theophrast und der Stoiker Chrhsipp, sodann zahlreichen Verfasser von Liadoxad φιλοσόφων, voran die Peripati Antisthenes (Diog. L. II, 39. Phleg. Mirab. 3), Sotion, Herakleides Lembos excerpirt, ber genannte Sosikrates, Pergamener Karhstios von zweiselhafter Autorität, Alexander Iphistor, Diokles & Mazunc, auch Jason von Rhsa aus Schule des Posidonios um 60, Verfasser von Ochoodow diadoxai ενδόξων) und eines wahrscheinlich auf Dikaarch beruhenden Bios Ελλ in 4 Büchern (Suid. v. 'láowr. E. Müller Scriptt. rerum Alexa M. an Arriani Anab. p. 159 sq.), und aus unsicherer Zeit A Ιοάροδ, ό τὰς ἱστορίας πραγματευσάμενος ἀπὸ τῆς Πυθαγόρου χίας ἐπὶ τὴν Ἐπιχούρου τελευτήν. Clem. Alex. Strom. I, p. Durch kritische Behandlung war die Schrift des Eratosthenes των κατά φιλοσοφίαν αίρέσεων und Posibonios empsohlen. La e (Λαΐτος δ καὶ τοὺς βίους τῶν φιλοσόφων ἐπ' ἀκριβὲς πραγματευσάμει Metaphrast phönikischer Werke, mag der römischen Periode angehört ha Tatian. adv. Graec. 58. Euseb. Praep. ev. X, 11. Ueber ein Philosophenschulen (I, S. 459) ließen sich vor Aristoteles, welchem einst möglich sichere Berichte über Phthagoras und die thagoreer vorlagen, noch im Besonderen hören Platos Schiler X krates aus Chalkebon, ein fleißiger, wohl auch glaubwüt Biograph (Περὶ βίων, Περὶ τῶν Παρμενίδου μαθητῶκ in 2, γεωμετρών in 5 Büchern Diog. L. IV, 12—13); ter 3fo 1 Theopomp im polemischen Tractat Κατά της Πλάτωνος διασ und am frühesten unter allen der Logograph Damastes au ≤ geon, nachmals Antisthenes aus Athen Nept σοφιστων.

nlas ber Beripatetiler aus Erefos und Epilure Freund Ibomeneus aus Lampfatos (Mept ran Lomparinav, wiederholt von Favorin Steph. Byz. r. Alekandpeia), ber Stoiter Gpharos (Mept ran Ερετριακών φιλοσόφων), ber Anonhmos e voll. Herculan. im Πίvak των από Πλατωνός, ber alexandrinische Grammatiter Rifander (Περί των 'Αριστοτίλους μαθητών), Apolionios ans Thros (llivaξ των από Ζήνωνος φιλοσόφων και των βιβλίων) unb andere ngangten, berichtigten ober mobificirien bie Darfteller ber gefammten Philofophengefdicte. Richt minber mubewoll, wenn er ben Ruhm einer m kitifden Gabe gewinnen wollte, erfdien ber biographifde und litera-3 fifche Bericht über einzelne Philosophen von Bebeutung. Deraklit war mb bornehmlich treu von Ariftogenos, Blato, ber apotheofirt von al kiner Schule, in lichtvollen Bagen fortlebte, von Ariftophanes aus a Byjang, Ariftoteles von gablreichen Schulern, Rachfolgern und Berdrern (Ronig Ptolemaos II. Philabelphos G. 3) in feinem Et migen Wirken als gehrer, Philosoph und Darfteller mit einer reichen 🚽 liegraphisch-literargeschichtlichen Literatur beschenkt, woraus nachmals Anbronitos von Rhobos, Sammler und Orbner bes ariftotellff ben und theophraftischen Rachlasses, und die lange Folge ber jungeren itrigeten Gewinn jogen. Gine Revifton ber gesammten Philosophenriftelichte unternahmen noch Ariftotles aus Deffana um 180 n. 2.4 Er. und Borphprios.

15

11

los

4

114

rank

ges J to

PG tt!

4 31

10. 5

לל זוזם

न्दर क्या

e [tl]

üler!

in !

e ar

17:00

芸川製

Eine allgemeinere und weil bie bellenische Poefie, in ihrem Bebut reich gegliebert und mannigfaltig, wie ein fertiges Runftwert abpfoloffen jenfeit biefer Stubienperiobe lag, auch grunblichere unb unftere Forfdung verlangte bie Dichtergeschichte, wofit nach ben Unt ! Ingen bes Damaftes aus Sigeon und bes Rheginers Glautos 15 114) querft mit bewußtem Biel Ariftoteles feiner Theorie ber Be- Dichtung ein reiches hiftorifches Material einverleibt batte. 3m Be-Mider Gdate, beren Grund um fo fester gelegt fcbien, je forgfalber fie in Monographien und fritischen Specialschriften vorbereitet were, fammelten und verbreiteten bie Beripatetiter, am allge-Demetries aus Phaleron, Berafleibes Bontitos Mist mojturge nat tou morgrou), ber Rhobler hierenhmos, Pha-Miet aus Erefos und Demetrios aus Bhjang in ihren nach Bottmgen und Arten ichematifirten Berten Hept norgran über Leben, Bilbung und Studien, Aber ben bichterischen Radlag und bie Runfigefoide bet Cpos, ber Elegie und tambifden Dichtung (Enfantas, Wint bet Cratofthenes, Mept lausonoiau), bes Melos und Dramas, Betemili auch mit einem fritischen, Lesart, Wortbebeutung und Sprach-Geraftet prufenben Blid ein umfaffenbes, gegenwartig mehr ober min-K 311. ber tre bezeugtes Biffen. Ihnen foloffen fich Dionpe aus Bha. telle (tit. Neandre), ber Argiver Lobon (Diog. L. J. 112) unb aufr. mbetannter Theobor (ibid. II, 104) an; auch Epltureer, Metreber und Philobemos, gaben Beweife ihres Bleifes und ihrer r A Beibnadebilbung. Die für Comere Leben und Beit (S. 114) in - 0: Beitragen jur Difterie und Biographie, jur Grammatit, Ering und Eregefe beigefteuert hatten - und ihre Bahl war Legion

— fast zusammen Euseb. Praep. ev. X, 11: Theagenes aus Rhegion, Stesimbrotos von Thasos, der Kolophonier Autimachos, Herobet, Dionys aus Olynth, bemnächst Epheros, Philochoros und die Peripatetiker Megakleides und Chamaleon, die Kritiker und Grammatiker Zenodot, Aristophanes, Kallimachos, Krates, Eratosthenes, Aristarch und Apollobor. Einen Anhalt bot hier zunächst die Erforschung der Geschichte und der Formen der Feste und musischen Agone, wobei die hellenische Poesie in ihrer Bebeutung als universales Bildungselement frühzeitig ihren reim sten und vollkommensten Ausbruck fanb. Im Allgemeinen hatte biesen Theil der antiquarischen Erudition nächst Aristoteles, der 10 unter! den vornehmsten drwes chronologisch im Peplos verzeichnete, Theo. phrast Περί έυρτῶν, Difäart Περί μουσιχῶν άγώνων, Theor, bor aus Hierapolis Mepi dywww (Athen. X, 412) und with gründlicher Einsicht in die Entwickelungsgeschichte der hellenischen Must Aristozenos erforscht und für Literaturgeschichte befruchtet. Rleinen & Sammler waren hier Duris (Nepi dywow Phot. v. Ledivou orth ? σανος) und Rleophanes, der έν τῷ Περί ἀγώνων (Sehol. Pink 01. 1X, 143) auf die großen nationalen Feste der Hellenen führt 12 Diese Literatur brachte vornehmlich glänzende Details für Religien be Culturgeschichte, Kunst und literarische Thatsachen und Ramen, und warb, an die Verzeichnisse ber Sieger in den Kampfspielen gebunden eine sichere Unterlage für wissenschaftliche Chronologie: Aristoteles 'Αναγραφαί 'Ολυμπιονιχών, Πυθιονιχών έλεγγοι — Gratosthenes, Χρονογραφίαι, 'Ολυμπιονίχαι. Die Sieger von Olympia, beren Ruhn = auch die Tafeln des Hellanodiken Euanoridas aus Elea, den &p. kos der Proprätor der Achäer Ol. 140, 3. 218 gefangen nahm (Pass. \_ VI, 8. Polyb. V, 94, lies Plin. Hist. nat. VII, 22: Euanoridat = qui Olympionicus scripsit), und seines Landsmannes Aristobemos E verkündigten, führten auf die Chronologie der attischen Archonten zurich Timäos aus Tauromenion und Stesikleides aus Athen di τη των 'Αρχόντων καὶ 'Ολυμπιονικών άναγραφη Diog. L. II, 56. 2 = Isthmien lehrten noch besonders der alexandrinische Spiker Euphorien (Athen. IV, 182), der Biograph Theseus in seinen 3 Büchern Keρινθιαχών (Suid. v. θησεύς), Μιζάο ε (ἐν τῷ Περὶ Ἰσθμίων Schol. Ε Apollon. Rhod. III, 1240. A. Meinete ad Euphor. p. 106 sq.) und andere Historiker kennen. Den musischen Spielen am Helikon schenkten Aufmerksamkeit Amphion aus Thespiä (Nepi rov er Edexwer par σείου Athen. XIV, 629) und Nikokrates (Περί τοῦ ἐν Έλακον άγωνος Schol. Il. ν 21. Th. Bergt Anal. Alex. I, p. 21), be ! daphnischen Protagorides aus Rhzikos (Nepi rwe ent Aden πανηγύρεων, Δαφνιαχῶν ἀγώνων Athen. IV, 150. 176), ben gelia und komischen Spielen der Lakonen Sosibios, den rhodischen Fellopfern Theognis und Gorgon. Athen. VIII, 360. XV, 696. Ueber Beranlassung und Formen der griechischen Bolksfeste Lobed Aglaoph. I, p. 672 sg. Berzeichnisse bei C. Fr. Hermann Gottel dienstl. Alterthümer § 29. Biel reicher noch floß die Literatur über bas Festwesen ber Attiker, bessen Ordnung von Pisistratos ausgegangen war. Habron ber Batienser, Schwiegervater des Redners Lyturg, Daduche und Ereget (Περὶ έορτῶν χαὶ δυσιῶν Steph. Byz. v. Bath

emnach vielleicht zu emenbiren Ανδρων εν τετάρτω των πρός Φίλιπw Bosis Apollon. Dysc. Hist. memorab. 8. Meinete in den lbhandl. der Berl. Afademie 1839.), Krates aus Athen (& Preller Demeter S. 61), Apollonios ber Acharner (Harpocr. v. Nuavéhia), Demon und der namhasteste unter den Atthidenschreibern Philo= joros, der 17 Bücher Περί των 'Αθήνησιν αγώνων hinterließ (Harwer. vo. Xúrpoi, Alwa), und im besondern Werk über die städtischen Diomifien Charifles (εν πρώτφ Περί του αστιχού αγώνος Athen. 111, 350) hatten aus Autopsie, Tradition und monumentaler Kunde icht über die Ursprünge, die Arten und Formen der attischen Feste erbreitet, wo ras agonistische Epos sich hören ließ, die Tragödie und lomobie der Attifer erblühte. E. Meier Comment. Andoc. VI, 13. . 65. und allgemein über diese Schriften (I, 159) G. Siebelis ad wiloch. p. 7. T. Mommsen Attische Heortologie, Leipz. 1863. Hier ot sich zugleich Anlaß zur historischen Betrachtung der Musik, beren thische Bebeutung ras Alterthum betonte. Mit ben zahlreichen Theorien ex Musik, die einen Glanzpunct in den Studien der Phthagoreer, er Platoniker und Aristoteliker bilbeten, verbanden sich Gewichten ber Musiker, ber melischen und tragischen Dichter, beren Poeien, unzertrennlich von den Künsten der Musik, Rhythmik, Melopöie mb Orchestik, diesen Darstellungen ihren eigentlichen Stoff zuführten. Sophokles über den tragischen Chor gegen Chörilos und Thespis, suid. v. Lopoxlyc. Mit einem Aufwand an musischer und bramaurgischer Literatur befruchtete diesen Boben noch unter Kaiser Habrian er Muster Dionys aus Halikarnaß in 12 Büchern Movouxys rendeias und in 36 Büchern einer Geschichte ber Musik. Suid. vo. **Μυνύσιος 'Αλιχαρν., Σωτηρίδας, 'Ηρωδιανός.** Steph. Byz. v. 'Υδρέα. Ihm standen hierfür die reichsten Arbeiten älterer wie jüngerer Fabrik pr Hand. Forschungen über die Eigenthümlichkeiten, Epochen und Arten mes Melos (Apollonios & eldorpagos), über Leben und Bildung, Technit und Erfindungen der Meister der musischen Kunft und Poesie illen die Werke Пері той μουσιχών χαὶ μελοποιών, deren Geschichten un frühesten der Rheginer Glantos (S. 114), demnächst Aristoteles und unter seinen Schülern Theophrast, Chamäleon und wichsichtig im großen Umfang Aristozenos der Musiker, weiterfin der epische Dichter Euphorion (Περί μελοποιών Athen. IV, 184) dargestellt hatten. Ein lauterer Zuwachs strömte dann dieser Bartie noch durch die Commentatoren Pindars, darunter die berühmten Ramen Aristophanes und Aristarch, zuletzt durch den redigirenden Reister Didymos Nepi dopenou nomtou zu. Die Künste des Melos patte das Drama herübergenommen durch Vermittelung des Dithhrambos, rifen Meister Demosthenes Thrax im Tractat Nepi didupausowieder kennen lehrte. Suid. v. Anunodeung Opaf. Reine Gattung er alterthümlichen Literatur bot so viele Seiten der Betrachtung bar nie bas Drama, bessen Erinnerung in ben Inschriften ber Τρίποδες n Ehren der siegreichen Phyle fortlebte. Aus diesen lebendigen Zeuguffen hoher Festlichkeit, Genialität und künstlerischer Meisterschaft zog Iristoteles die Vorarbeiten zur Geschichte des Dramas und der Fragiter (Νίχαι Διονυσιαχαί, Περί τραγωδιών, Διδασχαλίαι für Trasbie und Komödie), die Grundlage für dramaturgische Literatur. Mehr

aus Titeln als aus reichen Bruchstücken erfährt man von ben Studien der Peripatetiker auf diesem Felde, von Herakleides Pontifos, Aristorenos, Chamaleon, Hieronhmos (Περὶ τραγφδιοποιων) und Dikaarch, bessen Schriften Περί αγώνων μουσικών, Περί Διονυσιαχῶν ἀγώνων mit den Inhaltsangaben der Stücke ('Υποθέσεις των Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου μύθων) vielleicht im Βίος Ελλάdas verfürzt wiederkehrten und kleineren Sammlern wie Anekotisten, Duris von Samos (Περί τραγωδίας, Περί Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους, Περί αγώνων), ber langathmigen Ιστορία θεατρική Jubas II. und den 'Υπομνήματα θεατρικά Nestors aus Tarsos unter Kaiser August förderlich wurden. G. Hullemann Duridis Samti : quae supers. p. 34. Das Sathrbrama hatte Chamaleon (Nepi Θέσπιδος, Περί Σατύρων) und der argolische Historiker Derkhlos beleuchtet, εν πρώτω Σατυρικών. Plut. de fluv. 10. Das reichste Material zugleich für die Geschichte des Nachlebens der Tragödie und : Komödie bargen wohl die genannten 36 Bücher Movoixy ioropiac bes jüngeren Dionys aus Halikarnaß und im bunten Allerlei mindestens 8 Bücher 'Ιστορίας δραματικής (μουσικής) des Sophisten, Rufos aus Apamea um 250 n. Chr., worüber Phot. Cod. 161. Ueber die Bühne compilirte unter Kaiser August noch Amaranth (Athen. VIII, 343. 414), über komische Masken wahrscheinlich aus Aristophanes von Bhzanz (Περί προσώπων) ber Grammatike = Homer aus Sellos, Verfasser von Himnen, erotischen Spielereien im epischen Maß (Παίγνια δι' έπων, Είδη πλείστα) und Ordner der = Dramen Menanders (Suid. v. "Ομηρος Σέλλιος); komische Geschichten erzählten Protagoribes aus Khzikos, Zeitgenosse bes Eratosthenes -(Athen. III, 124) und Eumelos Περὶ τῆς ἀρχαίας χωμφδίας (& πέμπτη τῶν ἱστοριῶν) Diog. L. V, 6. Schol. ad Aeschin. c. Timarch. J 39. 1. Meineke Fragm. com. I, p. 8. Beliebt und der Erklärung förberlich waren auch Schriften über tragische Charaktere (Tpaywoobμενα), wie sie der Phrhgier Demarat (εν τρίτω Τραγωδουμένων Stob. Floril. 39, 33. Clem. Alex. Protr. p. 27) und der bekanntere Asklepiades aus Tragilos in Thrakien, ein jüngerer Schüler des Isokrates, in 6 Büchern dargestellt hatte. Des Trazilensers Werk, das von Mythographen und Eregeten tragischer Mythen vielfach berangezogen wurde (Schol. II. ζ' 155 ή εστορία παρά 'Ασχληπιάδη έν Τραγωδουμένοις), beurtheilte in einem Brief verwandten Inhalts an Asklepiades Philochoros, Verfasser einer größeren Schrift Nepi τραγωδιών, beren Abschnitte die Titel Περί των Σοφοκλέους μύθων und Περί Εθριπίδου bezeichnen. Schol. Marc in Eurip. p. 25? ed. Cob. Pseudo-Plut. de X oratt. p. 838. Steph. Byz r. Tpárelog. Phot. Cod. 262. 3. Richter De Aesch. Sophoel. Eurip. interpr. pp. 53 sq. 64. Fragmentsammlung von X. Werfer Acu. philol. Monac. II, 4. p. 491 sq. und E. Müller Fragm. hist Graec. III, p. 301-306. Mit komischen Charakteren (Koucodovakvois) warteten auf Dionpsiades um die Zeiten des Eratosthenes (Χαραχτηρες η Φιλοχωμφδοί, Meinete Hist. crit. com. p. 12), ber Krateteer Herobikos und Antiochos im Specialtractat Mepl τῶν ἐν τῆ μέση χωμφδία χωμφδουμένων ποιητῶν. Athen. XI, 482. Meineke pp. 11. 285. Auch hier traf die literarhistorische For-

schung mit der Kritik (Theophrast, Chamäleon — Krates) und Exegese der Komödie zusammen, die Lykophron und mit philo= logischer Afribie Eratosthenes und Dibymos übten. fprünge, Eigenthümlichkeiten und realen Verhältnisse ber Komödie der Italioten und Dorier (s. Sosibios S. 110) zogen die Commentatoren Epicarms und Sophrons ans Licht, vornehmlich Apollobor aus Athen, der kinädischen Komik der Pergamener Karhstios, die Sillenliteratur Apollonides aus Nikäa unter Kaiser Tiberius. legentlich von den Grammatikern in Alexandria, eifrig dagegen von Krates und den Anhängern der stoischen Philosophie waren alexan= vrinische Dichter, mit besonderer Gunst Arat beachtet. Die eigentliche Exegese dieser Dichtungen inaugurirte vielleicht von Didymos veranlast Theon, zugleich Commentator Theofrits. Damals wandte man, von Didhmos und in ter S. 116 bezeichneten Richtung von ben ästhetischen Runstrichtern Dionys aus Halikarnaß und Cäcilius geführt, auch den Rednern und der rednerischen Literatur ein literarhi= storisches Interesse zu (I, S. 326 fg.), das auf Biographie und Geschich= ten der Beredtsamkeit, womit Philochoros, Hermipp und bereits früher der Rokrateer Philiskos aus Milet, Biograph des Redners Khturg, begonnen hatten, auf Prüfung ber Echtheit, auf Stil und Composition sich erstreckte, weiterhin Inhaltsangaben der Reden verbreitete. Mancher unter den Darstellern in Biographie und Literarhistorie, beren Namen und Schriften diese Uebersicht verzeichnet, lieferte bem jungeren Asklepiabes aus Mhrlea Stoff zu seinem großen Werk Περί γραμματιχών, das noch vor Ablauf der römischen Republik dem gebilbeten Publicum übergeben war Suid. v. 'Ορφεύς Κροτωνιάτης. Welchen Vorzug gegen den exilen, von wissenschaftlichem Geist verlassenen Bericht des Philostratos über alte Sophisten und Redner in der Einleitung zu den eleganten Βίοι σοφιστών Longins Φιλυλόγοι (Φιλολόγοι δμιλία:) in Studien und Gelehrsamkeit besaßen, weiß man nicht; doch hat sein Schüler Porphyrios, ber Schlußstein der Studien in alterihümlicher Biographie und Literarhistorie, in 5 Büchern Φιλολόγου ίστορίας und in 4 Büchern Φιλοσόφου ίστορίας (Suid. vv. Πορφύριος, "Ομηρος. Steph. Byz. v. Γάδαρα) Leben und literargeschichtliche Notiz mit den Lehrmeinungen der Autoren verbindend, noch aus alter Literatur und guter alexandrinischen Erubition gefdöpft. Πορφύριος του έχάστου βίον ταῖς δόξαις προτεθειχώς. Theodoret. Therap. 2.

Sermippos aus Smyrna, bessen Blüthezeit zwischen 250—200 fällt, verband die Vielwisserei eines Peripatetiters mit dem ordnenden Fleiß des Kallimachos. Gebildet von Praxiphanes und Kallimachos, daher vorzugsweise δ Καλλιμάχειος zubenannt (Athen. II, 59. IX, 367), ward er Gründer der umfassendsten Literarhistorie des Alterthums, welche unter dem Titel Bίοι (erklärend Etym. M. v. Απάμεια Περί τῶν ἐν παιδεία λαμψάντων λόγοι), begründet wie es scheint auf die Πίναχες seines Lehrers Kallimachos, die Geschichten der Weisen Griechenlands und des Orients (Περί τῶν έπτὰ σοφῶν in windestens 4 Vichern, Περί μάγων Diog. L. VIII, 88. Provem. 8), der Gesetzeber (Περὶ τῶν νομοθετῶν in mindestens 6 Vüchern Athen.

aus Titeln als aus reichen Bruchstücken erfährt man von den Studien der Peripatetiker auf diesem Felde, von Herakleides Ponti= tos, Aristorenos, Chamaleon, Hieronhmos (Nepi rparwowποιων) und Dikaarch, bessen Schriften Περί αγώνων μουσιχών, Περί Διονυσιαχῶν ἀγώνων mit den Inhaltsangaben der Stücke ('Υποθέσεις των Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου μύθων) vielleicht im Βίος Ελλάdos verfürzt wiederkehrten und kleineren Sammlern wie Anekotisten, Duris von Samos (Περί τραγωδίας, Περί Εὐριπίδου καί Σοφοκλέους, Περί αγώνων), ber langathmigen Ιστορία θεατρική Jubas II. und den 'Υπομνήματα θεατρικά Nestors aus Tarsos unter Kaiser August förderlich wurden. G. Hullemann Duridis Samii quae supers. p. 34. Das Sathrbrama hatte Chamaleon (Nepi Θέσπιδος, Περί Σατύρων) und der argolische Historiker Derkhlos belenchtet, εν πρώτω Σατυρικών. Plut. de sluv. 10. Das reichste Material zugleich für die Geschichte des Nachlebens der Tragödie und Komöbie bargen wohl die genannten 36 Bücher Movoixys istopias des jüngeren Dionys aus Halikarnaß und im bunten Allerlei minbestens 8 Bücher 'Ιστορίας δραματικής (μουσικής) bes Sophisten, Rufos aus Apamea um 250 n. Chr., worüber Phot. Cod. 161. Ueber die Bühne compilirte unter Kaiser August noch Amaranth (Athen. VIII, 343. 414), über komische Masken wahrscheinlich aus Aristophanes von Bhzanz (Περί προσώπων) der Grammatiker Homer aus Sellos, Verfasser von Hunnen, erotischen Spielereien im epischen Maß (Παίγνια δι' έπων, Είδη πλείστα) und Ordner der Oramen Menanders (Suid. v. "Ομηρος Σέλλιος); komische Geschichten erzählten Protagorides aus Khzikos, Zeitgenosse bes Eratosthenes (Athen. III, 124) und Eumelos Περί τῆς ἀρχαίας χωμφδίας (ἐν πέμπτη τῶν ἱστοριῶν) Diog. L. V, 6. Schol. ad Aeschin. c. Timarch. J 39. 4. Meineke Fragm. com. 1, p. 8. Beliebt und der Erklärung förderlich waren auch Schriften über tragische Charaktere (Τραγφδούμενα), wie sie der Phrhgier Demarat (έν τρίτω Τραγωδουμένων Stob. Floril. 39, 33. Clem. Alex. Protr. p. 27) und der bekanntere Asklepiades aus Tragilos in Thrakien, ein jüngerer Schüler des Isokrates, in 6 Büchern dargestellt hatte. Des Tragilensers Werk, das von Mythographen und Exegeten tragischer Mhthen vielfach berangezogen wurde (Schol. II. ζ' 155 η εστορία παρά 'Ασχληπιάδη έν Τραγωδουμένοις), beurtheilte in einem Brief verwandten Inhalts an Astlepiades Philochoros, Verfasser einer größeren Schrift Nepi τραγωδιών, deren Abschnitte die Titel Περί των Σοφοκλέους μύθων und Neod Edpenidov bezeichnen. Schol. Marc in Eurip. p. 25? ed. Cob. Pseudo-Plut. de X oratt. p. 838. Steph. Byz v. Tpárelog. Phot. Cod. 262. 3. Richter De Aesch. Sophoel. Eurip. interpr. pp. 53 sq. 64. Fragmentsammlung von X. Werfer Acu. philol. Monac. 11, 4. p. 491 sq. und E. Müller Frugm. hist Graec. III, p. 301-306. Mit komischen Charakteren (Kouchdovakvois) warteten auf Dionpsiades um die Zeiten des Eratosthenes (Χαραχτήρες η Φιλοχωμφδοί, Meinete Hist. crit. com. p. 12), ber Krateteer Herobikos und Antiochos im Specialtractat Mepi τῶν ἐν τῆ μέση χωμφδία χωμφδουμένων ποιητῶν. Athen. XI, 482. Meineke pp. 11. 285. Auch hier traf die literarhistorische For-

schung mit der Kritik (Theophrast, Chamäleon — Krates) und Exegese der Komödie zusammen, die Lykophron und mit philologischer Afribie Eratosthenes und Dibymos übten. sprünge, Eigenthümlichkeiten und realen Verhältnisse ber Komödie der Italioten und Dorier (s. Sosibios S. 110) zogen die Commentatoren Epicharms und Sophrons ans Licht, vornehmlich Apollobor aus Athen, der kinädischen Komik der Pergamener Karhstios, die Sillenliteratur Apollonides aus Nikaa unter Kaiser Tiberius. legentlich von den Grammatikern in Alexandria, eifrig bagegen von Krates und den Anhängern der stoischen Philosophie waren alexan= brinische Dichter, mit besonderer Gunft Arat beachtet. Die eigentliche Exegese dieser Dichtungen inaugurirte vielleicht von Dibymos veranlast Theon, zugleich Commentator Theofrits. Damals wandte man, von Didymos und in der S. 116 bezeichneten Richtung von den ästhetischen Kunstrichtern Dionys aus Halikarnaß und Cäcilius geführt, auch den Rednern und ber rednerischen Literatur ein literarhi= storisches Interesse zu (I, S. 326 fg.), bas auf Biographie und Geschichten der Beredtsamkeit, womit Philochoros, Hermipp und bereits früher ber Isokrateer Philiskos aus Milet, Biograph des Redners thurg, begonnen hatten, auf Prüfung ber Echtheit, auf Stil und Composition sich erstreckte, weiterhin Inhaltsangaben der Reden verbreitete. Mancher unter den Darstellern in Biographie und Literarhistorie, beren Namen und Schriften diese Uebersicht verzeichnet, lieferte bem jungeren Asklepiades aus Mhrlea Stoff zu seinem großen Werk Περί γραμματιχών, das noch vor Ablauf der römischen Republik dem gebildeten Publicum übergeben war Suid. v. 'Ορφεύς Κροτωνιάτης. Welchen Vorzug gegen den exilen, von wissenschaftlichem Geist verlas= senen Bericht des Philostratos über alte Sophisten und Redner in der Einleitung zu den eleganten Bioe σοφιστών Longins Oiλυλόγοι (Φιλολόγοι δμιλία:) in Studien und Gelehrsamkeit besaßen, weiß man nicht; doch hat sein Schüler Porphyrios, ber Schlußstein der Studien in altershümlicher Biographie und Literarhistorie, in 5 Büchern Φιλολόγου ίστορίας und in 4 Büchern Φιλοσύφου ίστορίας (Suid. τυ. Πορφύριος, "Ομηρος. Steph. Byz. υ. Γάδαρα) Leben und literargeschichtliche Notiz mit den Lehrmeinungen der Autoren ver= bindend, noch aus alter Literatur und guter alexandrinischen Erubition Πορφύριος τὸν ἐχάστου βίον ταῖς δόξαις προτεθειχώς. Theodoret. Therap. 2.

1

ľ

5

2

Permippos aus Smyrna, bessen Blüthezeit zwischen 250—200 fällt, verband die Vielwisserei eines Peripatetisers mit dem ordnenden Fleiß des Kallimachos. Gebildet von Praxiphanes und Kallimachos, daher vorzugsweise δ Καλλιμάχειος zubenannt (Athen. II, 59. IX, 367), ward er Gründer der umfassendsten Literarhistorie des Alterthums, welche unter dem Titel Bίοι (erklärend Etym. M. v. Απάμεια· Περὶ τῶν ἐν παιδεία λαμψάντων λόγοι), begründet wie es scheint auf die Πίναχες seines Lehrers Kallimachos, die Geschichten der Beisen Griechenlands und des Orients (Περὶ τῶν ἐπτὰ σοφῶν in mindestens 4 Büchern, Περὶ μάγων Diog. L. VIII, 88. Provem. 8), der Gesetzeber (Περὶ τῶν νομοθετῶν in mindestens 6 Büchern Athen.

XIV, 619), ber Philosophen (S. 3), Redner und Rhetoren mit ihreu Schulen (Περὶ τῶν 'Ισοχράτους μαθητῶν allein minbestens 3 Būcher, Athen. VIII, 342) mit ben Anhängen ihrer Literatur lehrte. Daß hier mit bem gleichen Ziel ber Berbreitung einer shstematisch geglieberten Polphistorie auch ben Dichtern und Historikern ihr Plat vergöunt war, ergiebt sich aus dem Citat èν τοῖς Περὶ Ιππώνακτος Athen. VII. 327, aus der Biographie des Thukhdides von Markellinos und aus Athen. VII, 327. XI, 478. Auch muß auf Hermipp die vollständige Durchführung der Stichometrie (S. 87. 92. 127) zurückgeführt werben. Fr. Ritsch [ Coroll. disput. de bibl. Alexandr. p. 43. Geltung im Alterthum war groß und allgemein: ber Halikarnassier Dionys de Isaen 1 und Plinius Hist. nat. XXXI, 1 rühmen seine Akribie, Josephos c. Apion. 1, 22 seine Sorgfalt in Benugung ber Quellen (ανήρ περί πασαν ίστορίαν έπιμελής), woher freilich auch trübe und offenbar falsche Notizen flossen. Ein guter Theil seiner Arbeit steckt im Diogenes aus Laërte und dessen Epitomator Heshchios Illustrios. Denn in alle Biographie war aus Hermipp Material treu ober verändert übergegangen. Ihn nützten bie Gewährsmäner bes Diogenes Apollobor, Sosikrates und Favorin, ferner Dionys aus Halikarnaß und wahrscheinlich auch Dibhmos und Pseudo-Plutarch im Leben ber 10 attischen Redner, Athenäos und andere Sammler. Zahlreiche Fragmente (82) im klaren, einfachen und wohlklingenden Vortrag, in den folgenden Numern unsicher burch Homonhme (Hermipp aus Berhtos), bekunden, daß Hermipp auch barzustellen verstand.

Hermippi Smyrn. Peripat. fragm. collecta, disposita et illustrata, Bonn. 1832. und C. Mueller Fragm. hist. Graec. III, p. 35-54. Preller in Jahns Jahrb. 1836. S. 169 fg. und A. Schäfer im Philol. VI, S. 427 fg.

Sathros ber Peripatetiker, 'Αριστάρχου γνώριμος (Phot. Cod. 190) und wegen seiner enstasischen Laune und Wißbegier Znra ge nannt (διά τὸ ζητητικὸν αὐτοῦ, Ptolemãos Heph. in Μυθογράφοι p. 194. ed. Westerm. Bgl. S. 111), theilte die Summe seines historischen Wissens in einem großen Werk Bior mit, das auch Könige und Feldherrn einschloß (εν τῷ Φιλίππου βίφ Athen. VI, 248) und vom Hi storiler Herakleides Lembos auf ein Excerpt herabgesetzt wurde. Diog. L. VIII, 40. Man barf auf Grund der Notiz bei Diog. L. VI. 80, Sathros habe die tragischen Dichtungen bes Diogenes aus Sinope für unecht und für ein Werk seines Schülers Philistos von Aegina erklärt, zur Annahme neigen, daß jene Biographien, begleitet von einer Schrift Περί χαρακτήρων (Athen. IV, 168), auch der fritischen Literarhistorie nicht fremb blieben. Weiter wurden von Sathros bekannt die Studie Περί δήμων 'Αλεξανδρέων (Theoph. ad Autol. II, 94) und eine Συναγωγή άρχαίων μύθων. Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. I, 68. Seine Glaubwürdigkeit wird beanstanbet. Bruchstücke in 25 Numern bei C. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 159—166. C. Lehrs Quaestt. ep. p. 19.

Demetrios & Mázvyc, Zeitgenosse des Cicero und Atticus, ein Polyhistor wie das Alterthum dafürhielt, suchte die Unsicherheit der

literarhistorischen Tradition und Forschung aus Verwechselung mit gleichnamigen Antoren in seinem großen Wert Перд бишпорит посуτών και συγγραφέων (einfach Περι δμωνύμων) zu beseitigen. Diog. L. I, 112. Harpoer. v. 'loaios. Plut. Demosth. 15 irrthumiich llepi ovarbuar. Cic. ad Au. IV, 11. VIII, 11. Ein solches Unternehmen (5. 118), wenn es wahr und zweckbienlich sein sollte, erforberte die umfaffenbfte Lesung, eine geübte Rennerschaft und Sicherheit in ber Beunheiltung der literarischen Massen, und durfte des bleibenden Ruhmes versichert sein. Daher ward Demetrios Hauptquelle für Biographie und literarische Berzeichnisse dieser Art, von späteren Kunftrichtern und Sammlern, wofür Dionys aus Halikarnaß und ber Bestand im Diogenes aus Laërte zeugen, fleißig genützt. Denn er hatte, wie aus tem längeren Fragment beim Halikarnassier De Dinarcho 1 und anderen Stellen ersichtlich wird, zugleich eine Aritik der literarischen Eneuguisse in Hinsicht auf Anthentie, Stil und Darstellung aufmerksom und fleißig geübt. Mit noch unreifer Einsicht, welche das Richtige tist und nebenau versehlt, verwarf er z. Bsp. die Echtheit der Schrif= τα Περί Λακεδαιμονίων - Αθηναίων πολιτείας im renophontischen Rachlaß. Diog. L. II, 57. VIII, 85. Athen. XIII, 611. Demselben Zweck biente seine Schrift Περί όμωνύμων πόλεων. Harpoer. vo. Medwy, 'Axh. Monographie von A. Scheurleer De Demetrio Magnete, LBat. 1858.

\*\*\*

C

N T

## 2. Pinatographen.

10.

Gleichzeitig mit jener ber Literarhistorie zugewandten Thätigkeit ber Peripatetiker und geistesverwandter Gelehrten erhielt die literar= geschichtliche Forschung in einer anderen, von Aristoteles vorgezeichneten Michtung einen festen Grund burch Rallimachos, Eratost hemes, Ariftophanes aus Bhzanz und mehrere Pergamener. Es beduckte der Entsagung, die wirr durcheinander lagernden, unaufhörlich in Alexandria zuströmenden Literaturwerke zu ordnen und zu inventatificen. Galen. in l'ippocr. epid. comment. 2. Tom. V, p. 411: ο γάρ ευθέως είς τὰς βιβλιοθήχας αυτά φέρειν άλλα πρότερον έν exois τισί κατατίθεσθαι σωρηδόν. Denn ein großer Theil ber Werke entbehrte ber Aufschrift und beglaubigten Authentie, wieder andere mochten unvollständig oder verstümmelt hier aufgespeichert liegen. Dewits hatte der für die historische und philosophische Literatur nachgewiesene Unfug (I, S. 252. 478. II, S. 4 fg.), Bücher zu fälschen und unterzulegen, geförbert burch bie Bibliomanie und Eifersucht ber Berrscher in Alexandria und Pergamum, so bebenklich über Hand genommen, bag es beharrlichen und gestbten Fleiß erforderte, in Dieses Chaos von unbezeugten Poesien, Weben, Dialogen und Schriften nur außerlich Orbnung zu bringen und über die Autorschaft vieses und jenes Stückes gewiß zu werben. Für diesen Zweck wirkten im Auftrag des Königs Ptolemãos II. Philadelphos zuerst Alexander Actolus und Lykophron, jener mit der Ordnung, Sichtung und Inventarisirung der tragischen, dieser der komischen Literatur betraut, demnächst als erster Hofbibliothekar Zenobot. Wie weit diese Vorarbeiten Kallimachas den Weg zur methodischen und umfassenden Pinakographie bereitet hatten, ist ein streitiger Punct, aus Tzetes Prolegomenen zu Aristophanes Plutus hergeholt und dem baraus übersetzten Scholion Plautinum (I, S. 231. II, 90 e cod. Ambrosiano): 'Αλέξανδρος δ. Αἰτανλὸς χαὶ Λυχόφρων ὁ Χαλχιδεύς, ἀλλὰ χαὶ Ζηνόδοτος ὁ Ἐφέσιος τῷ Φι λαδέλφω Πτολεμαίω συνωνηθέντες βασιλιχώς, δ μέν τὰς τῆς τραγων δίας, Δυχόφρων δε τὰς τῆς χωμφδίας βίβλους διώρθωσαν, Ζηνόδοτος δε τας Όμηρείους και των λοιπων ποιητων. Schol. Plaut. Alexander Aetolus et Lycophron et Zenodotus - graecae artis :: poeticos libros in unum collegerunt et in ordinem redegeruni, Alexander trayoedias, Lycophron comoedias, Zenodotus rero Homeri poemala et reliquorum illustrium poelarum. A. Meineke hier einen Irrthum bes Grammatikers sab, F. G. Welder bas gesammte bibliothekarische Geschäft von jenen Gelehrtes vollenden ließ und Kallimachos auf die Bedeutung eines poetischen Eb telgebers und Epigrammatisten herabbrückte, gilt nunmehr nach ber Forschungen von F. Osann, Fr. Ritschl und G. Bernhardt für gesichert, daß vor Kallimachos nur eine äußere Ordnung und Classis cation der Dichterwerke vollzogen war, das eigentlich wissenschaftliche Ratalogisiren der Bibliothekschätze in Alexandria aber von Rallima. chos und seiner Schule ausging. Dort war auch als Hülfsarbeiter mit dem Sortiment der lyrischen Literatur beschäftigt Apollonios & είδογράφος. Titel von Pind. Pyth. 2. Etym. M. v. είδογράφος.

#### Rallimachos.

Kallimachos aus Khrene, Sohn des Battos und der Mesatma, ein Schüler des Grammatikers Hermokrates aus Jasos, lehrte bevor er Mitglied des Museums wurde, in Eleusine, einem Nachbarort Alexandrias, und stiftete, zum Nachfolger Zenovots im Vor stand der Bibliothek befördert (etwa seit Ol. 133, 1. 248), unter König Ptolemäos III. Euergetes eine blühende Schule (of Kaddeuayecoc), die mehr dem Geist der Peripatetiker als der alexandrinischen Gram matiker vertraut (Wolf Prolegy. p. 218 not.), vorzugsweise ein historisches, realistisches Wissen verbreitete. In diesem erlesenen Wirkungskreise schuf er, Darsteller zugleich in Vers und Prosa, eine Lite ratur, die ebenso bemerkenswerth durch ihren Charafter wie Umfang (in Summa 800 Bilcher), locale Mythen und die Entwickelung ber alterthümlichen Cultur im elegischen Maß, in ihrem minder geschätzten prosaischen Theil die Bestände der nationalen Literatur in wissen schaftlichen Repertorien kennen lehrte. Bornehmlich für so umfassenbe Arbeit — seine dichterischen Leistungen sind an einer anderen Stelle gewürdigt — mit Gorgfalt und energischem Fleiß gerüftet, ging Rallimachos an das muhsame und schwierige Geschäft, die Handschriften ber Bibliothek nach Inhalt und Umfang zu durchforschen, die Authentie

ber Schriften festzustellen und auf Grund dieser Untersuchungen die Bücher mit Titeln zu versehen. 'Αναγράφειν, 'Αναγραφαί Καλλιμάχου καὶ ᾿Αριστοφάνους. Steph. Byz. τ. Αίνος. Σzetes in Crameri Anecd. Paris. Tom. 1, p. 6 ων (βίβλων) τοὺς πίναχας ὕστερον ἀνεγράψατο Kadluayoc. Sein wohl vollständiges, 120 Bücher umfassendes Repertorium der Literaturgeschichte, worin die einzelnen Werke mit verbürgter ober beanstandeter Autorschaft (εὶ γνήσιον τὸ σύγγραμμα), mit Angabe ber Titel und Doppeltitel, ber Anfangs- und Schlußworte, bes Umfangs ober ber Zahl ber στίχοι (S. 87. 92. 123), wohl auch mit einem fritischen Bermerk über ben Werth ber Stücke in chronologischer Absolge der Autoren verzeichnet waren, führte den Titel Nivaxes (two έν πάση παιδεία διαλαμψάντων χαὶ ὧν συνέγραψαν ἐν βιβλίοις χ΄ xai ρ' Suid. v. Καλλίμαχος). Auf die Beigabe einer biographischen Rotiz beutet Diog. L. VIII, 86., auf ben Beginn weiterer philolos gischen Behandlung der πίναχες der Titel Πίναξ τῶν Δημοχρίτου γλωσσων καὶ συνταγμάτων, falls hier nicht ein Irrthum unterläuft. Mullach Quaestt. Democr. II, p. 4. Die Gliederung mahrte ben Gesichtspunct der Gattung und des Faches: Nivaxes en ois Hoav αναγραφαί αρχαίων ποιητων. Ειμπι. Μ. υ. Πίναξ. 'Αναγραφαί δραμάτων Athen. VIII, 336. Suid. 'Αναγραφή τῶν κατὰ γρόνους καὶ ἀπ' ἀρχης γενομένων διδασχαλιών, die dramatischen Abtheilungen ber πόναχες. Άναγραφή τῶν ψητοριχῶν Athen. XV, 699, und von ihrem Zuschnitt ein Niederschlag bei Athen. VI, 244: τοῦ Χαιρεφωντος καὶ σύγγραμμα άναγράφει Καλλίμαγος έν τῷ τῶν παντοδαπῶν πίναχι γράφων ουτως Δείπνα δσοι έγραψαν Χαιρεφῶν Κυρηβίωνι. Είθ' έξης την αρχην υπέθηχεν · Έπειδή μοι πολλάχις επέστειλας. Στίχοι τοέ. Dieser Πίναξ (collectiv) παντοδαπων συγγραμμάτων vereinte dem= nach wie in einem Anhang Schriften verschiedener Art und Autorität, die außerhalb jener Shstematik standen und dort übergangen waren, barunter Δείπνα, Πλαχουντοποιικά συγγράμματα, anbei die vereinzelte Gruppe der Névaxes των νόμων in mindestens 3 Büchern. Athen. ΧΙΙΙ, 585. ΧΙΥ, 843 οίδα δε και Καλλίμαγον εν τῷ τῶν παντοδαπων συγγραμμάτων πίναχι άναγράψαντα πλαχουντοποιικά συγγράμματα Αίγιμίου χαὶ Ηγησίππου χαὶ Μητροβίου, ἔτι δὲ Φαίτου. Die so dent= würdige Leistung, wodurch die Bestände der alexandrinischen Bibliothek bem Studium der Schule vertrauter gemacht waren, hat unstreitig die Blüthe ber Philologie in Alexandria gefördert und zu den fruchtbarsten Forschungen angeregt. Sehr abweichend zum Theil von den Ergebnissen der pingkographischen Studien in Pergamum, für viele Namen und Stücke besonders auf dem rednerischen Gebiet unzulänglich und unrichtig, bestand Kallimachos, noch wenig geübt im Gebrauch bes stilistischen Probirsteins, vor den Beschlüssen späterer Kunstkritifer auf Grund methodischer Abwägung der Echtheit aus Sprache und Composition der Autoren nicht überall. Dionys. Hal. De Dinarcho 1 Eua δε δρών οὐδεν απριβές οὔτε Καλλίμαγον οὔτε τοὺς έπ Περγάμου γραμματικούς περί αὐτοῦ γράψαντας, άλλα παρά το μηδεν εξετάσαι περί αὐτοῦ τῶν ἀχριβεστέρων ἡμαρτηχότας, ὡς μὴ μόνον ἐψεῦσθαι πολλά ετλ. — 10 Κατά Θεοχρίνου ενδειξις · Τοῦ πατρός, ὧ 'Αθη-Τούτον Καλλίμαγος εν τοῖς Δημοσθένους φέρει. Harpocr. v. Έπίσχημια · Καλλίμαχος μέν άναγράφει ώς γνή σιον, Διονύσιος δε ώς ψευδεπίγραφον. Gleichwohl muß Kallimachos Grundlichkeit ber Forschung, vornehmlich der urkundlichen, und Methode nachgerkhmt " werden; sie machen wahrscheinlich, daß tem Gelehrten vor dem Dichter der höhere Rang gebühre. Seine nächsten Schüler, Ister (I, S. 319), Hermipp, welchem die Durchführung ber stichometrischen Bezeichnung. t in den Schriftwerken beigelegt werden barf, ein überaus fleißiger Rat 1 limacheer (S. 123), Philostephanos aus Ahrene, Kaldenaren γνώριμος, Verfasser einer großen, mythologische Gelehrsamkeit ausbieten den Periegese, verbreiteten, abhängig von ihrem großen Lehrer, eine i Fülle realer Kenntnisse, sustematisch und mit überlegener Weisterschaft . Eratosthenes, Berjasser von Ratalogen für eigenen Bedarf, er wie ! ξαυτοῦ καταλόγοις Schol. II. χ 29. Micht gelehrter Stolz ober feint selige Herrschlucht, sondern Mißklang der Principien in poetischer Arbeit entzweite ihn mit Apollonios von Rhodos. Den besten in Gehülfen am gelehrten Werk jedoch fand Kallimachos an Aristophas !! nes aus Bhzanz. Nicht nur erscheint Aristophanes ev ro Mode τοὺς Καλλιμάχου πίναχας (Athen. IX, 408. VIII, 336) αίδ Εσω τ mentator und Fortsetzer des Kallimachos, wosür seine Ordnung det in vindarischen und der platonischen Literatur nach Trilogien ein unver in fälschtes Zeugniß ablegt; nicht nur hatte er, ben Plan bes Borgängers in erweiterub, seiner literarhistorischen Arbeit über die Tragiter Inhalts angaben der Dramen (Inodéosic, S. 96) beigesellt, deren Grund in noch erhaltenen Argumenten vorliegt, sondern zu gleicher Thätigkeit and seine Schüler angeleitet, barunter Kallistratos, Bearbeiter ber πίναχες des Rallimachos. A. Ranck p. 243—252. Elym. M. v. Nivak. Wo Kallimachos endlich das Capitel der orezuh oder Juter 🎋 punction behandelt hatte, deren Werth nachmals Rikanor Nepi h στεγμής της παρά Καλλιμάχω erwog, ob in Einleitungen zu ven 🌃 🦎 vaxes oder in anderen Schriften, ist dieselbe Frage, woher jene in Scholien und sonstwohin verlaufenen Notizen über Homer, welchen et mit dem Motiv μέγα βιβλίον μέγα χαχόν von tieferen Studien and schloß, über ten Mapzierz, über Pindar und Aristophanes stammten. Ritschl Alex. Bibliothefen S. 93 fg. D. Schneider De sonibus scholl. Aristoph. p. 86. Denn Commentare zu einem Dichter ober Prosaiter hat Kallimachos nicht hinterlassen, auch war sein gramme tisches Wissen (S. 86) unreif. Das Register seiner prosaischen Schriff h ten bei Suidas ist verstümmelt. Außer Monographien (Mode Mou-Eigawyv S. 109), Memoiren und antiquarischen Miscellen (Troputματα ίστορικά, Κτίσεις νήσων και πόλεων) waren von Belang feine wahrscheinlich auf Geheiß des Königs gesammelten geographischen und naturgeschichtlichen Deukwürdigkeiten im großen Stil (Nept rau d Εθρώπη — ἐν οἰπουμένη ποταμών, Περί των ἐν Πελοποννήσου καὶ ἢ Ταλία θαυμασίων καὶ παραδόξων, καψτίφει πίτο Κρίφπίτε feiner θαυμάτων των είς ἄπασαν την γην κατά τόπους όντων συναγωγή, Fundgrube für Antigonos Karpstios), Ramensverzeichnisse aller Art vermuthlich lexikalischer Art wie die Fortsetzungen derselben burch Aristophanes von Byzanz ('Ovopeasiae provin zarà Edvoc zat πόλεις - νήσων καὶ πύλεων, Περὶ μετωνομασίας δρνεων - λγθύων, 'Εθνιχαὶ μετονομασίαι Athen. VII, 329): Arbeiten, welche ohne bie Wissenschaft selbst wesentlich zu fördern, ein buntes und interessantes

Detail απεζφütteten. Strab. IX, 438 Καλλίμαχος — πολυίστωρ εί τις άλλος καὶ πάντα τὸν βίον, ὡς αὐτὸς εἴρηκε, τοιαῦτα μυθολογεῖσθαι βουλόμενος.

Rallimachos: Ueber seine Lebenszeit und Blüthe sehr abweichend Fr. Aitschl Alex. Biblioth. Exc. 1. 6. Dropsen Gellenismus II, S. 727, und Reil im Abein. Mus. R. VI, S. 256. — Neber die pinasographische Thätigseit des Railimachos und seiner Gehülsen (S. 107, 130.): Fr. Ritschl Alex. Biblioth. 5. 38 fg. und gegen G. Bernhardys Recension im Corollarium p. 34 sq. A. Neine ke Quaestt. seen. III, p. 5. F. G. Schneide win Praes. in Hyper. p. 14. C. Bachsmuth im Philol. XVI, S. 663 fg. — A. Hecker Commentatt. Callim. capita duo, Groning. 1842. — O. Schneider De Callimachi operum abula quae extat ap. Suidam, Goth. 1862. — Bruchstüde der minachi operum abula quae extat ap. Suidam, Goth. 1862. — Bruchstüde der minachi lymn. et Epigramm. ex recens. I. A. Ernesti, Vol. I. p. 469., der naturhistorischen Denswürdisseiten in A. Westermanns  $\Pi_{xea}\delta_z\xi_{oyz}$ , p. 10 sq.

Bie weit die gleiche, an die Bibliothek der Attaliden gebundene Thätigkeit der Gelehrten in Pergamum sich erstreckt und von der Methobe bes Kallimachos und Aristophanes aus Bhzanz sich unterschieden habe, ist unklar. Sicher waren die Resultate ihrer Forschwig auf vielen Puncten verschieben, manches Werk auch, das dort sehlte, in den pergamenischen Nivaxes verzeichnet. Dionys. Hal. De Dinarcho (1) 11 ούτος (δ λόγος) έν τοῖς Περγαμηνοῖς πίναξι φέρεται ώς Καλλιχράτους · έγω δέ, εί μεν εχείνου εστίν, ούχ οίδα, οὐδε γάρ ενέτυγον τῶν Καλλιχράτους οὐδενί. Ερίπι. Ι. ad Amm. 4 ην ἐπιγράφουσαν οί τοὺς ρητοριχοὺς πίναχας συντάξαντες. Einzelne Stücke, in beiden Bibliotheken unbekannt, tauchten wohl erst später hervor. Athen. VIII, 336 οὔτε Καλλίμαχος οὔτε 'Αριστοφάνης αὐτὸ ἀνέγραφων (' Αλέξιδος ασωτοδιδάσχαλον), αλλ' ούδ' οι τάς εν Περγάμφ αναpapàs ποιησάμενοι. Bon Krates (S. 106), der angeregt von Alepandria her an diese Arbeit ging, existirten Avazpapad dpapatwy; das er zugleich der pergamenischen Bibliothek vorgestanden und die Inventarifirung und gelehrte Bearbeitung der dortigen Bücherschätze unternommen habe, ist ein streitiger Punct. Suid. v. 'Adxuáv · 'Adxuáv Λάχων ἀπὸ Μεσσύας, χατὰ δὲ τὸν Κράτητα πταίοντα Λυδὸς ἐχ Σάρdew. Bestimmter tritt hier unter Eumenes I. und Attalos I. Rarhstios & Περγαμηνός, Sohn des Kinädologen Sotades, mit der Bebentung eines Kallimachos für Pergamum hervor. Die Lesewelt besof von ihm historische Denkwürdigkeiten (Υπομνήματα ίστορικά), mit Bruchftsicken über Institute, Sitte und Charakter berühmter Männer ber nalebonisch-hellenischen Geschichte bis zum 3. Buch citirt bei Athenäos, **Biographien** (Βίους ανδρών φιλοσόφων), von Hieronhmos von Khodos benutt, woraus Notizen über Polemon, Lykon, Menedemos, zenon, Phrrhon, Timou und Dionpfios Metathemenos bei Diogenes mb Athen. IV. 162, Συγγράμματα über die Schickale und Poesien eines unglücklichen Baters Athen. XIV. 620, ferner eine Schrift Tept διδασχαλιών, wahrscheinlich eine Abtheilung der Πίναχες Περγαapoi, die zugleich die Zahl der Siege der Dramatiker verzeichnete und monals zum Bergleich mit ben alexandrinischen herangezogen wurde. Athen. VI, 235. Vit. Sophocl. νίχας δὲ ἔλαβεν εἴχοσιν, ὧς φησι Καvorces. Zuletzt weist auf eine ganze Classe von Bearbeitern der Miund Pinalographen hin (S. 115) Diog. L. VII, 188 οί περὶ πινάτο γράψαντες und Steph. Byz. v. Αβδηρα · Πλείστοι δ' 'Αβδηρίται

υπό τῶν πιναχογράφων ἀναγράφονται. — Munmehr war für jede A von Sammlung und weitere Ordnung das Gebiet der Literatur bestel (Andronisos von Rhodos Πίναχες οι νῦν φερόμενοι — 'Αριστακόλους χαι Θεοφράστου S. 5), auch Anweisung zum bibliothesarische Betrieb, zur Erwerbung und zum richtigen Gebrauch der Bücher geben, was Artemon aus Kasandria um 130, Sammler un Ordner der aristotelischen Briefe, Versasser einer literarbistorische Stizze Περί ζωγράφων (Harpocr. v. Πολύγνωτος) und eines die Mind betreffenden Tractats Περί τοῦ Διονυσιαχοῦ συστήματος, in den Schritten Περί συναγωγῆς βιβλίων und Περί βιβλίων χρήσεως that. Fran mente bei Athen. XII, 515. XV, 694. XIV, 636. 637.

Rarhstios und die pergamen. Binakographie. Man gehe auf die Literati zu Krates, Kallimachos und Aristophanes aus Byzanz zurück: Wege ner Aul. Attal. p. 186. sq. Marquardt Cyzic. p. 164 sq. A. Meinek Quaestt. scen. III, p. 5. Hist. com. Graec. p. 13. F. G. Schneidewin Prae ad Hyper. p. 14. — Bruchstücke bei E. Nüller Fragm. hist. Graec. IV, 356 sq.

## 3. Die Muthographen.

#### 11.

Ein anderes Object, worauf die gelehrte Thätigkeit im alexce brinischen Zeitraum sich erstreckte, war die Mhthologie. Der 🛥 Mythentreis, wie er geschaffen von der frühesten ionischen Sängersch1 und erschöpft und abgerundet war durch die Kykliker und Logograp — die Bedeutung der letzteren für das mythologische Studium ha G. Hehne, der Begründer ber Mythologie als einer Wissenschrichtig erkannt und zum Vergil und Apollobor gewürdigt — wen die vom Melos und Drama geschaffenen Formen des Methos, lief für Kritik und Erklärung, für mythologische Sammlungen und Bbeitungen den reichsten Stoff und die behnbarsten Formen. Hier du treuzten sich die verschiedensten Interessen. Künstlerische, philosoph und sprachforschende (Gegensatz der physisch-allegorischen und der rem Mytheneregese des Krates und Aristarch) und in Alexandria gleich politische Motive bemächtigten sich ber alten, durch Tradition heiligten Mehthenwelt, deren Göttlichkeit aus dem religiösen Bewusten des Volkes von Dichtern und Philosophen längst verdrängt und erstorben war. Hierüber die Nachweise I, S. 137 fg. 443 fg. II, Reizvoller in dichterischer Behandlung, wofür der bequeme, bei Alexandrinern für bidaktische Zwecke übliche Hexameter vornehmlich eignete (Kallimachos Airia, Ißic, Lytophron Alékavopa. Ap lonios von Rhodos 'Appovaurezá, sein Schüler Charon I ίστοριῶν 'Απολλωνίου Schol: Apollon. Rhod. II, 1054), als in 1 saischer Form wurde der Reichthum des mythologischen Wissens in lehrter Ausführung wie in Extopai (Zenobot) und trodenen \_\_ sammenstellungen ausgegossen. Die mythischen Stoffe ber alexan nischen Dichter verzeichnet R. Merkel Prolus. ad Ibin p. 316

ids Tristien, über die Studien der Alexandriner in Mythologie A. Weichert Leben und Gedicht bes Apollonios, Meißen 1821. piermit war Aristoteles vorangegangen. Sein Πέπλος mit ngelegten poetischen Memorirftoff (S. 44) blieb noch in später inischer Zeit neben Paläphatos, bem Kúxdoc bes Dionpsios Samos, dem Nadumunmun des Rheginos und wohl auch lobor in seiner jetigen Gestalt ein viel gelesenes Handbuch der logie für fromme Astese. Socrat. Hist. eccles. 111, 23. Suid. Schneibewin im Philol. I, S. 8 fg. Mythographische e ber Byzantiner im Codex Palatinus (I, S. 320) mit ben en Geographen. Für die in Prosa aufgelösten Mythenstoffe der merischen Epiker warb nun im alexandrinischen Zeitalter die Beng Kúxdoc (I, S. 75), für die Berfasser solcher Lehrbücher der Kuxdexoi allgemein. Den größten Ruhm und die weiteste Verig unter ihnen gewannen Dionhsios von Samos (nicht ber er), bessen Kóxdos in 7 Büchern unbekannt ist, und der gleich= e Kyklograph Dionhsios aus Mytilene, beigenannt Skyach ion, Lehrer des M. Antonius Gnipho, der in mehreren n den gesammten Mythenkreis pragmatisch mit beigefügten Beaus alten Dichtern und Mythologen darstellte. Bereits von obor III, 52 citirt, wurde Stytobrachion für die Schriften bes jographen Theopomp um 55 v. Chr. sowie für Diodor ben ier Hauptquelle und ist auch in den Scholien des Apollonios bios nachgewiesen. Suet. De illustr. gramm. 7. Diod. III, παρατιθείς τὰ ποιήματα τῶν ἀρχαίων, τῶν τε μυθολόγων χαὶ ποιητών. Schol. Apollon. Rhod. I, 1290. und über die von wbrachion dem Xanthos untergeschobenen Avdiaxá Welcker im m. Mus. 1830. N. 9. E. E. Hachtmann De Dionysio Mylile-10 seu Scytobrachione. Bonn. 1865. Ueber die pragmatischen theller der Mythologie (I, S. 253) belehrt A. Lobeck Aglaoph. I. 298 sq. 429. 988 sq. Ein Verzeichniß der Kyklographen und ihre teicheibung bei Welcker Ep. Cyclus I, S. 75 fg. — Von so um= lenden mythologischen Arbeiten, woran die Schule des Kallimachos vil senommen hatte, auch der Peripatetiker Sathros (& τούς άρρυς μύθους συναγαγών Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. I, 68), ferner istratos (ἐν ά Μυθικῆς ἱστορίας συναγωγῆς Plut. de fluv. 24), istodemos aus Rhsa (εν γ' Μυθικής συναγωγής Plut. Parall. bon Parthenios benutt, Sofrates von Kos (Επιχλήσεις w Athen. III, 111) und Themistagoras von Ephesos (Ev υσή βίβλω Athen. XV, 681. Είγμ. Μ. ν. Αστυπαλαία. Cramer ecd. Oxon. I, p. 80.), unterscheiden sich die Darsteller und Sammler lleineren Feldern der Mythologie, zunächst die prosaischen Erzähler Norw, Llidemos (1, S. 317) und Lysimachos unter Ptole= 18 II. Philadelphos, Verfasser von mindestens 3 Büchern Noorw, Αρυπτιαχά und Θηβαϊχὰ παράδοξα. Athen. IV, 158. Schol. llon. Rhod. III, 1179. Schol. Soph. Oed. Colon. 91. Bruch= bei C. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 334—342. A. permann Napadokorp. p. 30. R. Stiehle im Philol. IV. Antikleides aus Athen, ein fruchtbarer Schriftsteller, unter A Schriften (Andiaxá, Exprotixá über Cultur= und Sittengeschichte

bes Alterthums, Τὰ περὶ Άλέξανδρον Diog. L. VIII, 11) bie bis [ zum 78. Buch citirten Nooroe hervorstechen, deren Stoff über die Grenzen ber epischen Rosten herabreichte. Athen. IX, 384. Stiehle im Philol. IV, S. 99 fg. Bon Herobor, einem alteren Mythographen, las Aristoteles De gen. anim. 111. 5. 6. Sagei des Herakles und der Argonauten, tov xad' Hoankea (von Apole lobor benutt) — κατά τοὺς Αργοναύτας λόγον. Bruchstücke bei Müller Fragm. hist. Graec. II, p. 27-41. Engere Sagentre behandelten vermuthlich auf Grund der Krioeic die zahlreichen Samm ler von örtlichen Mythen (των χατά τόπους — χατά πόλεις μυθικών) Reanthes aus Rhzikos, Historiograph des Königs Attalos I. bessen Mudexà κατά πόλιν (Ammon. p. 33. Valcken.) in einer Rund reise über Rleinasien und Griechenland die Städte- und Ländersage mit den Ursprüngen der Orte, dem Cult und den Instituten verba ben; Antiochos, im 2. Buch von Ptolemäos Hephästion citirt Phot. Cod. 190; Alestoribes in 4 Büchern rwv xara noder θιχῶν Phot. Cod. 189; Atheniton, δ τὰ Σαμοθραχικά γράφ Schol. Apollon. Rhod. 1, 917 (A. Meinete Com. IV, 557); non in ben erhaltenen 50 Διηγήσεις über Gründung von Coloni bei Phot. Cod. 186, zuletzt jene lange Folge von Historikern und terthümlern, welche nach bem Vorgang ber alten Logographen und nealogen ihre Geschichten aus bem mbthischen Alterthum berholte Diese Autoren, soweit ihre Namen und Schriften sicher bezeugt fi darunter die zahlreichen Berichterstatter über delphisches Alterthu wird man passender unter den Antiquitätensammlern oder am Schl ber Historiographie bieses Zeitraums aufzählen. Die Sagen bes be lichen Cultus und ber Specialgeschichte verzeichnet bis in bie Zeiti der Auflösung des Mythos die treffliche Arbeit von G. W. Niefl Die Helbenfage ber Griechen nach ihrer nationalen Geltung, in Riete philol. Studien 1841. Diese Verzeichnisse erfüllt endlich die Gruppe ber Darsteller mythologischer Verwandelungen, Antigonos aus Ras rhstos, der alexandrinische Lehrbichter Nikander aus Kolophen mit 4 Büchern Έτεροιουμένων, ber Erotifer Parthenios aus Ris fäa in seinen Μεταμορφώσεις, beide von Antoninus Liberalis unter Kaiser Antoninus Bius ausgezogen und mit freier Dichterphane tafie wahrscheinlich von Ovid benutt, Athanadas er Außpaxwell und viele andere, deren Erinnerung Parthenios und Antoninns List ralis bewahren.

#### Apollobor.

Apollobor aus Athen, Schüler Aristarchs und von Banätios in die stoische Philosophie eingeführt, eine Zeit lang wahrscheinlich auch zu Pergamum wirkend unter Attalos II., verband histerische Studien mit Grammatik und ward ein vielseitiger und fruchtbauer Darsteller in Prosa und Lehrvers. Der Verlust seiner Schriften wird um so mehr empfunden, weil sie, auf vorzügliche Vorarbeiten gegründet, über dialektische Sprachschätze, über Geschichte, Geographie und Cheen nologie, über Cultur und mythisches Alterthum Licht verbreiteten.

mente 247 bei C. Müller) Apollodors Commentare, die für Sprache, Ritik und antiquarische Forschung ein reiches Material vereinten:  $\Pi \epsilon \rho \lambda$ Encyappeov in 10 Büchern nach Aelios Dionpfios bei Eustath. ad Odyss. p. 1508. und Porphyrios Vil. Plot. 24 Επίχαρμον είς δέχα τόμους φέρων συνήγαγε; Περί Σώφρονος in mindestens 4 Büchern Schol. ad Aristoph. Vesp. 523, eine bebeutenbe Leistung, woraus pätere Grammatiker für dorische Dialekte und Ibiotismen gewannen; Uspi (vewv) zaradórov in 12 Büchern mit einer Geographie Homers, bie beste, auf Demetrios aus Stepsis (Biblioth. I, 45) und Eratosthenes beruhende Studie über ben Schiffskatalog, ben Menogenes in 23 Büchern bearbeitete. Porphyr. ap. Eustath. ad II.  $\beta'$  494 sq. p. 199. Eustath. ad II.  $\beta'$  init. Απολλόδωρος  $\delta$  Αθηνείος επραγματεύσατο τὰ περί τοῦ χαταλόγου ἄριστα ἐν ιβ βιβλίοις, Mevorévyc dè ev xy'. Auf ihn beziehen sich oft Strabo (VIII, 522. VII, 457), Athenäos, Stephanos aus Byzanz, die Scholiasten Homers, Enstathios und Tzetes. Aus diesen und verwandten Arbeiten stammten etymologische und glossographische Sammlungen und Erklärungen sach stoischer Doctrin, Περί ετυμολογιών in mindestens 2 Büchern (Athen. II, 63. Έτυμολογούμενα XIV, 663), Γλώτται Schol. in 11. d 244. 'Arrexal Aéfeic a 567. Eine vertraute Bekanntschaft mit ber attischen Geschichte setzen die Tractate Περί νομοθετών in mindeftens 2 Büchern (Diog. L. I, 58. F. G. Schömann Opusce. acad. 1, p. 250. Th. Bergt ad Schillerum, edil. Andocid. p. 145) πε Περί των Αθήνησιν (έταίρων) έταιρίδων voraus, über die geheimen politischen Berbindungen seit Kleons Schreckensherrschaft, ein oftmals ver wie nach Apollodor betrachtetes Stück aus Athens Zeit- und Sitteneschichte, von Aristophanes aus Bhzanz, Kallistratos, Am= monios, Antiphanes und Gorgias dem Jüngeren. Athen. XIII., 586. 583. 567. 591. 596. F. Rrüger Dionysii Hal. Historiogr. p. 363. Bischer Die oligarchische Partei in Athen S. 16. 3. Buttner Geschichte ber politischen Hetarien in Athen, Leipz. 1840. Ueberhaupt hing Apollobor sowohl in eigener Forschung wie in compenbiarischer Arbeit für Zwecke ber Schule von Eratosthenes ab. In bieser Reihe steht seine Ihr nepiodor in mindestens 2 Büchern tomischer Jamben (auch Περί γης, Περιήγησις, Γεωγραφούμενα Strab. XIV, 995), woraus man Bruchstücke besonders bei Stephanos von Bhzanz sammelt, und die bekannteren, aus Eratosthenes gezogenen Xpovezá oder Xpovezy σύνταξις in 4 Büchern, über deren Inhalt sein Nachbildner Stymnos von Chios v. 22—32 berichtet, πάντων έπιτομή των χύδην ελρημένων. Steph. Byz. v. Δύμη · Άπολλόδωρος η δ τούτου επιτεμόμενος. Das Buch, im gleichen Metrum vorzüglich geeignet zum Memoriren, war König Attalos II. gewibmet und brachte das Wiffenswürdigste über Bölkerwanderungen, Gründungen und Zerfibrungen von Städten, über Kriegszüge der Hellenen und Barbaren, Wer Land- und Seeschlachten, Bundnisse, Königsherrschaften, Schickfale ber Thrannen, über Leben und Thaten berühmter Männer in denologischer Abfolge aus einem Zeitraum von 1040 Jahren vom Kalle Trojas (nach Apollobor 1083) bis zum 10. Regierungsjahre bes Attalos II. Ol. 159, 1. 144. Bestimmter und charakteristisch für ben Stoiker durch die Art der Behandlung des Stoffes treten seine Stu-

bien in Mythologie hervor, deren Ergebnisse mindestens 24 Bücker Περί θεῶν füllten. Phot. Cod. 161. Für einen Auszug aus biefel umfangreichen Werk, worin mit den Mitteln der stoischen Eregese keins beutet bas Wesen der Götter und Heroen, ihre Namen und Epithen ihre Mythen und die Stiftung von Culten, Heiligthümern und Fest bargelegt war, galt einzelnen Gelehrten bisher die unter Apollobei Namen erhaltene  $B\iota\beta\lambda\iota\sigma\vartheta\dot{\eta}\varkappa\eta$ , verstümmelt und völlig ordnungslæ in Verberbnissen mit ben übrigen Handschriften übereinstimmend, gleis wohl am besten im Codex Parisinus 2722 wahrscheinlich aus be 14. Jahrhundert, den E. Müller verglich. Die Bibliothek Apoll bors (unechter Titel bei Phot. Codd. 161. 168), eine Art Közle (Salmasius Exercitati. Ptin. p. 594-604. ad Solin. p. 591 Welder Ep. Chelus I, S. 88), das älteste, wenngleich nicht in wie sprünglicher Ordnung und Vollständigkeit erhaltene mythographische Werk, seit ihrem ersten Ordner Aegius (Epist. ad F. Ursinum) in 3 Büchern, besitzt den Werth einer ziemlich reichen mythologischen [ Sammlung von den ältesten Theogonien und Kosmogonien bis auf Theseus; der Schluß, welcher die Sagen der Pelopiden und Atribe = und den trojanischen Mythenkreis mit den Nosten umfaßte, sehlt. Pho Cod. 168. Apollod. Ι, 3 περὶ ών ἐν τοῖς περὶ 'Οδυσσέως ἐροῦμος ἐκοῦμος ἐκοῦμο Aus thklischen Spen, Logographen, späteren tragischen Mythett ill entlegeneren Sagen aus Pherethbes und Atufilaos, in der I raklessage aus Herobor und anderen Methographen, im chorograf phischen Detail aus Aristarch und Eratosthenes gelesen, vernischt zerschnitten und lose gefügt, ist Apollobor, fleißig studirt und all schrieben, allmälig auf die Gestalt und Form herabgesetzt worden, welch Bhzanz überliefert hat. Gegen die von Boß, Reinesius (Hehmet ad Apollod. pp. 44. 383 sq.) und noch von Welder vertreteit Ansicht, daß hier ein Auszug aus einem alten selbständigen mythogte phischen Werk Apollodors, ober wie Clavier meinte, aus den übriges w Schriften des Atheners über die Götter, über den Schiffskatalog um 🗀 die Chronologie vorliege, erheben sich begründete Bedenken. Sprace und Darstellung erscheinen sehr ungleich. Wie zahllose Fehler, Etatet, und Interpolationen die Lecture erschweren, so weisen mangelnde ober = unvermittelte Uebergänge auf starken Verbrauch und Ordnungslosigkei = hin. Der Stil ist unattisch und gewöhnlich, der Vortrag nücktern und unbeholfen, gegen Ende nachlässiger, bunkel und schwierig, so daß man an disiecti membra poetae, an eine Auflösung aus früheren Jamben 🖫 Die Erklärung Apollobors ist ungeachtet bes verzweifeltet -Textes methodisch durch G. Henne gefördert, die Bibliothek selbst für mythologische Studien ganz unentbehrlich geworden.

Ausgaben: Edit. pr. cura B. Aegii Spoletini, Rom. 1556. meht bie Berberbnisse und Intervoll. der handschriftlichen Ueberlieserung. — rec. H. Commelinus, Heideld. 1599. — gr. et lat. ed. Th. Gale in Historiae poet. scriptt. antiqui, Par. 1675. — Lesbarer durch Heynes Recensionen: Apollodosi Bibl. libri tres, Gotting. 1782. Ad Apollodori Bibl. notae c. commentat. de argumento et consilio operis et fragm. 2 Voil. 1783. Apollodori Bibl. libri tres et fragm. Curis secundis ad codd. MSS. sidem rec. et illustr. Ch. G. Heyne. Ad Apollodori Bibl. observatt. Gotting. 2 Voll. 1803. — ed. E. Clavier, 2 Voll. Par. 1805. — in A. Westermanns Mugogeecopo p. 1—123. — ex recogn. l. Bekkeri, Lips. 1854. — mit Heranziehung von Cod. Paris. 2722 unter Ber-

b ber Editionen von Gale, Denne und Commer ed. C. Mueller Fragm. Graec. Vol. 1. p. 104-280. - Schulausg. von 2. Sommer mit boppelten ces Rubolft. 1822, mit einem Wörterverzeichniß von A. Brohn, Thorn '. — Fragmentsammlungen von Seyne und C. Müller p. 428 — - — Uebersetung von G. Moser, Stuttg. 1828. 1869. — ig über Sandschriften bei C. Müller Praes. p. IV. Rach G. Germann .f. ad Hymn. Hom. p. 45 burfte man einen bem vorliegenden völlig unahnn Apollodor aus ital. Handschriften erwarten. — Beitrage zur Kritif (11. scherlich Epist. crit. in Apollod. ad Ch. G. Heyne, Gotting. 1782) und ärung von 2. Stafe in Jahns R. Jahrbb. XXVI, 2. S. 240 fg. Th. Bergf seitschr. für Alterthumem. 1850. R. 51. R. Schwent im Rhein. Mus R. III, S. 145 fg. im Philol. XIX. R. Bercher im Philol. IV. VI. XIV, E. 761 fg. im hermes VII. — Biographie von Benne De Apollodoro . Bibl. p. 1035 sq. Bgl. M. Bert De Apollodoro statuario ac philosopho, versitätsschr. Breel. 1867. — Ueber Apollodor und sein Verhältniß zu anderen thographen Welder Ep. Cyclus 1. S. 88 fg.

### II. Die Beredtsamfeit und Rhetorif.

Sammlungen: Aldi Manutii Rhett. Graeci, 2 Voll. Venet. 1508. 9. Fol. — Aphthonius, Hermogenes, Dionysius Longinus. Graece et lat. Fr. rti op. illustrati et expoliti, Genev. 1570. — L. Allatii Excerpta varia ecorum sophistarum et rhetorum, Heracliti, Libanii, Nicephori, Severi, Adriani, Porphyrogenneti, Theodori et aliorum. Nunc prim. vulg. et lat. reddita, 1. 1641. — Rhett. selecti. Demetrium Phal., Tiberium rhet., Anonymum soit., Severum Alex., Demetrium ed., lat. vertit et notis illustr. Th. Gale, n. 1676. Iterum ed. c. var. lectt. Aldinae Fr. Fischer, Lips. 1778. tagma graec, expositionum rhet, e scriptis V auctt. Christianorum et IV sicorum, e cod. Havniensi prim. ed. Th. Block, an Münters Miscell. Havn. 1. 11. 1. — Reiche Sammlungen von Ch. Walz (80 Stude) und L. Spengel Rumern): Rhett. Graeci. Ex codd. Florent. Mediol. Monac. Neapolit. Paris. 1an. Venet. Taurin. et Vindob. emendatiores et auctiores ed., suis aliorumannotatt. instr., indd. adiec. Ch. Walz, 9 Voll. in 10 Partt. Stuttg. 1832 836. — Rhetores Graeci. Ex recogn. L. Spengel, 3 Voll. Lips. 1853— 6. - Anecdota rhet. Schemata dianoeas, Fragmentum de barbarismo e cod. is. ed. A. Eckstein, Gallesches Schulprogr. 1852. — — Zur Kritik: Piderit Coniectanea crit. in rhett. Graecos, in Zeitschr. für die Alterthumsw. 11. R. 131. Rampe ebenbas. 1846. N. 124. 125. E. Finch, L. Spengel, Beltmann Animadvv. crit. in nonnullos vett. scriptorum de praeexerciientis rhet. locos, Progr. Jauer 1870. und Kumanubis Emendatt. in artium iptt. Athen. 1854. — Ch. Walz Epistola crit. ad I. Fr. Boissonade, qua ae rhett. Graec. editionis a se curandae specimen proponit, Stuttg. 1851.

Darftellungen (f. Bb. 1. S. 328. und Aristoteles): R. Boltmann Rhetorif der Griechen und Romer in spstematischer Uebersicht, Berl. 1872, Umarbeitung seines hermagoras ober Elemente ber Rhetorif, Stettin 1865. in so Neber die Bilbung der Rhetorif unter den Griechen, in Berm. Abhandll. si. 1820. — E. Gros Etude sur l'état de la rhétorique chez les Grecs uis sa naissance jusqu'à la prise de Constantinople, Par. 1835. — Fr. 18 Die griechische Beredtsamkeit in bem Zeitraum von Alexander bis auf pustus, Berl. 1865., eine unvollständige Jugenbschrift. — — E. Spengel er das Studium der Rhetorit bei den Alten, München 1842. Ueber die De= ion und Eintheilung ber Rhetorif bei ben Alten, im Rhein. Duf. N. F. 1863. 481-526. - Bur thet. Propabeutit &. Frissche De origine atque de progymnasmatum rhet. P. I. Brogr. Grimma 1839. - S. Dirffen er bie burch griech, und lat. Rhetoren angewendete Auswahl und Benutung Beispielen rom.=rechtlichen Inhalts, Abhandl. der Berl. Afad. 1847. — Terologie: Lexicon technologicae Graecorum rhet. congessit et animadvv. tr. f. Ernesti, Lips. 1795. — G. Gerber Die Sprache als Kunft, 2 , **P**ronb. 1873.

## Standpunct der Beredtsamkeit und Rhetorik.

#### 12.

Seit bem Sturz ber Freiheit und Selbständigkeit Athens un Griechenlands, als die Politik der Hellenen versiechte und das Interes am Staatsleben immer mehr schwand, verlor auch die freie, burch ein gesunde Deffentlichkeit und Entwickelung bedingte politische Beredtsan keit ihren Boben. Zwar fristete sie in Alexanders Zeitraum und ba über hinaus ein Nachleben, bas mit ber staatsmännischen Wirkan keit bes Demetrios von Phaleron abschloß, aber sie überschri nicht die engen Grenzen des Gerichts und der Berwaltung. politischen Aufgabe ledig, als Wissenschaft um ihrer selbst willen ob als Propädeutik in stilistischer Kunst für Historiographie und Philos phie gepflegt, unterhielt und bewährte die Beredtsamkeit in den Schule der Rhetoren ihre Anziehungsfraft; doch schon befreite man sich a Bequemlichkeit ober um selbständig zu erscheinen, von der Strenge ob Nothwendigkeit der theoretischen Bildung, und in Asien überwog se dem 2. Jahrhundert die praftische Declamation (μελέτη, μελεταν welche in den Philosophenschulen der Peripatetiker und nachmals Ab demiker an allgemeinen déaeis ober loci communes geübt w verbreitet, die Rhetorik zum handwerksmäßigen Geschäft herabbruck Da jeder fruchtbare, einem großen und frischen Gemeinwesen eutk mende Trieb fehlte, so wurden paradoxe, erdichtete (Polyb. frags Vatic. XII, 25. Schol. Porphyr. B. x 274 εἰωθότων χαὶ τῶν ἡ τόρων εν τοῖς ποιηταῖς γυμνάζεσθαι — Berührung der Rhetorit m den Studien der Grammatiker) wie historische Stoffe ohne Rückst auf den inneren geistigen Gehalt ober die höhere Weihe des Objec unterschiedlos, Themen und Rechtshändel, worüber Studien von alte Meistern der Beredtsamkeit vorlagen, erneut Motive zum Schreibe und Declamiren, Technik, Stil und Composition der Alten aber n wenig beachtet. Alsbald verbrängte das Gefallen am neuen und p kanten Bortrag ben guten Geschmack und warb unter fremben Einflüsse einer mit frostiger Kunft überladenen rhetorischen Prosa förderlich, j nem mit Glanz prunkenben, auf Wirkung berechneten Stil ohne Are und Reinheit, dessen Manier den historischen und philosophischen Da stellungen in schwächeren ober stärkeren Farben anhaftete. Dann bild bas stoffliche Interesse die Hauptsache; der Geschichtschreiber Polybis und mehr noch als die stoischen Philosophen wiesen die Epikureer t Forberung der Schönheit und ebenmäßigen Kunst von sich. Ein wi tiges Moment des stufenweisen Verfalls dieser Kunft lag auch in bi Einwirken bes gemeinsamen Bulgaridioms der hellenisirenden Bölk in dem erweiterten Boden und dem Uebertritt der Rhetorik zu Völke und Individuen, welche dem attischen Geift der Mäßigung fremd bliebe Dazu hatte die Beredtsamkeit der Attiker alle ihrem Wesen und Et rafter entsprechenden Stufen durcheilt, in Gattungen und Stilen il Kraft und Bilbsamkeit erschöpft. Vom heimathlichen Boben getren g sie wie die Sprache selbst der Bedingungen ihrer Existenz verig und brachte in ihrem Gefolge entweder Entartung oder Nachbild-Die Nachahmung, durch das Uebergewicht der epideiktischen ast von den Isokrateern übertragen und gefördert, war mechanisch , so lange kein Urtheil über die Unterschiede und Vorzüge der alten rister bestand, mehr von Laune und Selbstgefälligkeit als von Ein= t geleitet; sie eignete sich häufig gerade die Mängel ihres Borbildes Den Asianern war Hyperibes, ihren atticisirenden Gegnern hmals Demosthenes mustergiltig, an Thukhtoides versuchten Liebhaber bes archaischen Stils. Auf die Physiognomie der Rhe= k und ihrer Schulen wirkten zunächst Natur und Charakter ein: vom turel der Asianer (S. 69) unterschieden sich die Rhodier, beide berum in bestimmteren Zügen von ben Athenern. Daher glichen die Begründer und Anhänger jener Richtungen nur wenig, und t wie bort trat schlimme Verberbniß neben achtungswerthe Studien attischen Meister; alle aber trafen in dem seichten und charakterm Mechanismus der Schule zusammen. In Alexandria, wo ilos aus Amphipolis um 280, Verehrer bes tenue dicendi 1118, der gelehrten Welt Aergerniß gab (S. 110), hielt die Reung der Ptolemäer Rhetorif und Declamation wie es scheint aus ünden der Politik nieder. Während nun die attische Rhetor= ule, an die Autorität des Isokrates gebunden, an den Blüthen alten Musterberedtsamkeit noch zehrte, in Strenge ter oratorischen cm, in ausbrucksvoller Kürze und Mäßigung ihren Vorzug erkannte > auch bem Studium ber Rhetorik seinen wissenschaftlichen Charakter hrte (φιλόσοφος ρητορική), verfiel die asianische mit Berachg der philosophischen, sogar der kunstmäßigen Vorbildung (à naide v-Schwelgend in c) nach und nach in ein gegenfätzliches Extrem. eichheit und sinnlicher Lebhaftigkeit, in Wortfülle und Bilberschmuck, gerte sie, von ihrem Stifter Hegesias aus Magnesia geführt, t hochtrabenden Ton bis zur Unnatur. Beiden Richtungen, beren tterschiede die Schrift des Kalaktianers Cäcilius kennen lehrte Tive τρέρει δ' Αττικός ζηλος του 'Ασιανού, fügt Cicero orat. 25, ohne beifel um seinen Lehrer Molon auszuzeichnen, im Wiberspruch mit nintilian, Dionys aus Halikarnaß und Cäcilius als tte Hauptschule die rhobische hinzu, welche dem attischen Geist wandter zulett in Trockenheit umschlug: genus dicendi Attim, Asianum, Rhodium. Άττικδς, Άσιανδς ζηλος, χαιχτήρ. Cic. orat. 8. Brut. 13: Asiatici oratores non contemndi quidem nec celeritate nec copia, sed parum pressi et nis redundantes. Quintil. X, 18. XII, 10: Mihi autem oratios differentiam fecisse et dicentium et audientium naturae lentur, quod Attici limati quidem et emuncti nihil inane t redundans ferebant, Asiana gens tumidior alioqui alque clantior vaniore etiam dicendi gloria inflata est. Mitten in n Kampf ber Rhetoren um Schule und Doctrin, der nachmals in m zum Vortheil einer attikistischen Richtung ausging, vollzog sich bie Zeiten der beginnenden Kaiserherrschaft der Verfall der helle= den Beredtsamkeit, und es bedurfte ber glänzenden Anregungen der nischen Literatur, welche auf ber Höhe ihrer Entwickelung stand und

wirkte, die hellenischen Studien neu zu befruchten. Ueber diese 3 Jahrhunderte rhetorischer Betriebsamkeit verbreitet die Kunstkritik bes Dionhs von Halikarnaß und sachgemäßer Cicero nur ein spärliches Licht; kaum treten die Hauptfiguren aus dem Dunkel der Schulgelehr samkeit, da auch das Aufzeichnen ber Reben und Declamationen seltener geworden war und die Tradition nach Strabo erlischt, in characters ftischen Umrissen hervor, während reichere ober unbedeutende Fragmente einen Zuwachs erhält biese Literatur durch den lateinischen Auszug bes P. Rutilius Lupus aus der Quellensammlung des jungeren Gorgias — kein begründetes Urtheil über Stil und Composition dieser Geister gestatten. Mit demosthenischer Kraft sprach der Thessaler Kineas, Gesandter des Königs Phrrhus an die Tarentiner (Plut. Pyrrh. 14., auch als Verfasser taktischer Schriften und in mpthischen Berichten über Thessalien genannt Aelian. Tact. 1. Strab. p. 329], mit akademischer Bildung Kleochares aus dem bithpnischen Myrlen, wenig jünger und wie man vermuthen darf, ein Bewunderer des De mosthenes, und ber Sachwalter Mhron, gleichfalls beachtet von Rutilius Lupus I, 20. II, 1.

Œ

Hegesias aus Magnesia am Siphlos, Stifter ber affe nischen Rednerschule und des 'Aσιανός χαρακτήρ, ein fruchtbarer, fit seine Neuerungen, welche Demosthenes und anderen attischen Meistern Fehde kündigten, über die Magen eingenommener Rhetor und rhetort sirender Historiker aus den Anfängen des 3. Jahrhunderts, fand zw nächst sein Vorbild an Charisios und ward, vom Ehrgeiz wie es scheint auf eigene Füße gestellt, Schöpfer einer in Stil und Compesition manierirten, bei seinen Anhängern in völlige Mattheit ausartes den Redeweise. Zahlreiche Ueberreste bei Agatharchides und Diss n ps aus epideiktischen und gerichtlichen Reden sowie aus seiner von Fabeleien strotenben Geschichte (Alexanbers b. Gr.) unterstützen bie Zeugnisse, daß er im Vortrag geistlos spielend und affectirt, in Sprach schatz unedel und überladen, im bilblichen Ausbruck frostig, in Composition und Rhythmen überfein, monoton und weichlich, in Satbildung zerschnitten, dürftig und gleichförmig, endlich in Wortstellung verschre ben (Σχημα της συνθέσεως Ήγησιαχόν μιχρόχομψον, άγενές, μαλθαxóv), unerwartet weit von attischer Meisterschaft sich entfernt hatte. Τῶν λήρων ἱερεύς bei Dionys. Hal. de compos. verb. 4. Strab. p. 648 Ήγησίας δς ήρξε μάλιστα τοῦ 'Ασιανοῦ λεγομένου ζήλου, παραφθείρας τὸ χαθεστώς έθος τὸ 'Αττιχόν. Gleichwohl bestand sein Ansehn bei Hellenen wie Römern (Barro), bis Cicero und die Urtheile des erstarkenden Atticismus ihn in den Winkel verwiesen. Große -Aehnlichkeit mit Hegesias in Stil und Composition zeigt Paufanias. — Vertreter tieser in ben westlichen Rüstenländern Kleinasiens bei ebenso reichen wie von eiteler Ruhmessucht geschwollenen hellenisirenden Gemeinden vornehmlich Kariens, Phrygiens und Mysiens heimischen Beredtsamkeit wurden die beiden Epideiktiker Matris (Enkomion auf Herakles) und Hermesianax (auf Athene). Longin. de subtim. Athen. X, 412. Agatharch. ap. Phot. Cod. 250. Seit bem letten Drittel des 2. Jahrhunderts erwarben, vom Redner M. Untonius in Asien gehört (Cic. de orat, II, 95), gefeierte Namen bie

Brüber Hierokles und Menekles aus Alabanda, letterer um 120 auf Rhodos, beide Lehrer des rhodischen Meisters Apollonios Molon; sie liebten mehr Zierlichkeit, Concinnität und Fülle als Würde und Ernst ber Gebanken, ihre Composition verlief ohne Wechsel und eintönig. Durch aufschlagenben, überstürzten Rebefluß sowie burch Schmuck und witigen Ausbruck setzten ber Anibier Aeschhlos, ben Cicero im Jahre 78 borte, und Aeschines ans Milet ganz Affen in Entzücken. Cic. Brut. 325. Beibe Arten bes asianischen Ungeschmads erschienen in Hortensius vereint. Für ben beredtesten, Schwulft und kindische Manier meidenben Asianer hält Cicero Brut. 315 seinen Begleiter in Asien Menippos aus Stratonifia. Bon Bebeutung ward in den Händeln Asiens mit Mithridates und Rom Diobor aus Sarbes. Sein gleichnamiger Enkel, Strabos Freund, bekannte sich zum Attikismos. Strab. p. 627. Am Hof bes Tigranes von Armenien lebte und starb der Rhetor Amphikrates, ber wegen Schwulst und frostiger Spiele auf eine Stufe mit Klitarch, Hegestas und Matris gestellt wurde. Plut. Lucull. 22. Longin. de sublim. 3 τά γε μὴν Αμφιχράτους τοιαῦτα καὶ Ηγησίου καὶ Μάτριδος · πολλαχοῦ γὰρ ἐνθουσιᾶν ἑαυτοῖς δοχοῦντες οὐ βαχγεύουσιν dla παίζουσιν. Bruchftücke bei C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. IV, p. 300. Eine Reihe anderer, außer wenigen Notizen nicht weiter bekannten Afianer liest man aus Strabo, für das 1. Jahrbundert n. Chr. aus dem Rhetor Seneca und aus Philostratos mammen. Kraton, den Kaiser Augustus nicht ungern mit Tima= genes kämpfen hörte, gewann als erbitterter Gegner aller Attikisten ben Beifall seiner Anhänger. Sen. p. 333. Um 60 n. Chr. blühten bie Declamatoren Niketes in Smyrna (Dial. de oratt. 15), Isaos, Lehrer vieler nachmals berühmten Sophisten, Hybreas, von Diotrephes, einem namhaften Rhetor und Zeitgenossen Strabos gebildet (Strab. p. 630), und Plution Sen. p. 310. Plin. Epist. 11, 3. V, 20. VI, 6. Philostr. I, 19. 21, 3; gegen Ausgang des 1. Jahrhunberts Stopelian, Schüler des Niketes, ein ebenso gefeierter wie schwälstiger Rebekünstler; auch Celer (Kédeo) ver Technograph, Vorsteher der kaiserlichen Canzlei für griechische Correspondenz, ein Gegner bes Sophisten Dionpsios aus Milet, gehört biesem Berein an. Philostr. I, 22. 3.

Hegesias und die Asianer: A. Bock im Ind. lectt. hib. Berol. 1824. p. 4. und Kr. Blaß Griech. Beredtsamkeit von Alexander bis Augustus S. 27 fg. — Fragmente des Hegesias gesammelt von C. Müller Scriptt. rerum Alexandri M. zur Didotschen Ausgabe Arrians p. 138 sq. Par. 1846. 1868. — Für das 1. Jahrhundert ein Berzeichniß der Rhetoren bei A. Westermann Geschichte der Beredtsamkeit § 86.

Segen den in Declamation und ungesunde Manier zersließenden Assanismus trat nun, anfangs vielleicht unbewußt, seit dem jüngeren Sorgias jedoch mit klaren Zielen herbeigeführt eine Reaction ein, velche die technische oder wissenschaftliche Propädeutik in ihr Recht wiester einsetze und Rede wie Darstellung an das Studium der attischen Muster verwies. Die Anfänge dieser auf Rhodos und in Rom von verwandten Bestrebungen begleiteten Erhebung bezeichnet die Rhetorik

bes älteren Hermagoras, ben Höhestand bes Atticismus um Beginn bes augusteischen Zeitalters die Wirksamkeit des Halikarnassiers Dionys und seines Zeitgenossen Cacilius aus Ralatte. Ihr Hauptverbienst war die Würdigung der attischen Meister und die Festsetzung eines Urtheils über ihren Charafter in Stil und Compo sition. Der Rückschlag ging nicht von Athen aus, wo unter beständiger? Anfechtungen von Seiten ber Scholarchen bie Rhetorik zum Stillstand gekommen war und vor den beharrlichen Kämpfen der sectirenden Philosophen, ber Stoiker, Epikureer und Akabemiker, wie überhaupt jedes wissenschaftliche Studium um die Zeiten Ciceros p rücktrat. Cic. de orat. III, 43. Noch hatte hier M. Antonius im Jahre 98 Menebemos, einen Demosthenes nacheifernden Bolle redner und Sachwalter über bas Berhältniß ber Rhetorik zur Philosophie bisputiren gehört (Cic. de oral. I, 19), aber Athen hatte seine Bedeutung als Rhetorensitz und seine Anziehungskraft verloren. Aug für die sittliche Bildung der studirenden Jugend schien dieser Aufent halt bedenklich, so daß der junge M. Cicero dem Unterricht bei Gor gias bem Jüngern auf ben Rath seines Vaters lieber entsage Cic. ad famil. XVI, 21. 6. Gorgias war Verfasser einer wege ber sorgfältigen Auswahl mufterhafter Belegstellen beachtungswertbet Schrift Περί σχημάτων διανοίας και λέξεως in 4 Büchern, die jedech k Redner untergeordneten Ranges, sogar Affianer nicht ausschloß und jur Wiederbelebung der Lecture klassischer Beredtsamkeit einen wichtigen Anstoß gab. Sie ist erhalten in einem die Ordnung des Originals nicht wahrenden Excerpt aus der trefflichen, fürzer gefaßten lateinischt Uebersetzung des P. Rutilius Lupus de figuris sententiarum et elocutionis libri II, eines Zeitgenossen des Kaisers Tiberius. Quintil 5 IX, 2. 102.

P. Rutilii Lupi De figuris sententiarum et eloc. libri duo. Rec. et adnotat. adiec. D. Ruhnkenius, LBat. 1768. — in usum schol. explan. Fr. Jacob, Lubec. 1837. — c. annotatt. D. Ruhnkenii ed. et locuplet. H. Froischer, Edit. II. Lips. 1841. — in den Rhett. Latini minores emend. C. Halm, Lips. 1863. — Sur Aritif & Gaafe De fragmentis Rutilio Lupo a C. Schoepfero (Quedlind. 1837) suppositis, Ind. lectt. Vratisl. 1856.

E

Rein unwesentliches Bindeglied scheint hier die rhobische Beredtsamkeit gebildet zu haben, die ihr Ansehn bem Berhältniß Ciceros zu Molon verbankt. Ueber ihre Entstehung verlautet nichts; = ihren Zusammenhang mit der attischen (1. Bb. S. 427) sichert kein = glaubwürdiges Zeugniß, und befreit man sich von den leeren Ramen E Artamenes, Aristokles und Philagrios, so beginnt und schließt E die Kunde über den Charakter und die Leistungen dieser Schule mit \* Apollonios beigenannt Molon, einem Landsmann und Schüler ber Asianer Hierokles und Menekles aus Alabanda. sein Verhalten als Gesandter der Rhodier in Rom empsohlen, obne : Zweifel ebenso bedeutend als Lehrer (seine Schüler Cicero, C. Casar, T. Torquatus) wie als Sachwalter und Verbreiter rhetorischer Schriften, einer Rebe gegen die abtrünnigen Kaunier (Karà Kauvier Strab. p. 651) und einer durch ihre Polemik gegen das Judenthum charakteristischen Schrift über Aegypten, erkannte Dolon seine eigenste Aufgabe in der Vereinigung von Theorie und Praxis. Hier war der Kectüre als der trooph défeux die höchste Bedeutung beigemessen. Gesaksigt und bei aller Ruhe dennoch nicht ohne Gewicht, Verehrer des Hyperides, doch ohne seine Grazie und Kraft zu erreichen, schmucklos und trocken, geboten sie dem ausschweisenden Asianismus und setzen den niederen Redecharakter zuerst wieder in sein Recht ein. Dionys. de Din. 8. Dieses Ziel mochte auch Wolons Téxun erstreben, deren Unintilian III, 1. 16 und spätere Kunstrichter gedenken. Den Namen des Rhodiers Kastor row xad Ochopwyalov, der um das Jahr 60 als Geschichtschreiber und Chronograph eine Bedeutung gewann, auch eine Rhetorik versaste, trägt ein aus Lachares Nepi xwhov gezogener Tractat Nepi yérow hyropexwv, herausgez. von E. Walz e cod. Parisino 2929 in Rhett. Graec. Vol. III, p. 712 sq.

Um ben Beginn der politischen Parteikämpfe in Rom erlebte and bie Technik ber Beredtsamkeit einen raschen Niedergang. Mit praktischem Ziel in der Schule des Isotrates gelehrt und durchgebildet, villosophisch von Aristoteles tief und allgemein begründet, lenkte bie wissenschaftliche Rhetorit, burch ben älteren Hermagoras mit Subtilitäten bereichert, nun in die Bahn scholastischer Unfruchtbarkeit ein. Cic. de invent. II, 6-8. Quintil. III, 1. 8-18. Aristo= teles hatte zuerft durch genaue Beftimmung ihrer Aufgabe und ihres Umfanges die Redekunst zum Rang einer philosophischen Disciplin erboben und gegen die Angriffe der Gegner sicher gestellt. Sie blieb, während auch die Isokrateer, den Wegen des Meisters folgend, die Technik in einzelnen Theilen sür Rebe und Darstellung fortsetzten und befruchteten, vornehmlich ben Philosophenschulen anvertraut. Logit selbst war für gewisse Partien (ενθύμημα, παράδειγμα, σημείον n. a.) in den Dienst der Rhetorik gezogen. Einen weiteren Schritt that hier zunächst Theophrast. Seiner Kunstlehre ging eine besondere, Aristoteles berichtigende und ergänzende Schrift Nepi défews bet, bie von Dionys aus Halikarnaß genützt, vermuthlich gegen Ephoros und die Isokrateer die 3 Stilgattungen für die Prosa mit Selbständigkeit erörterte. Dieselbe Partie behandelte Eudemos von Rbodos. Ueber den Charakter dieser Schriften M. H. E. Meier Commentatt. Andoc. ed. Haase II. 17. Eine Rhetorif wird auch Demetrios aus Phaleron zugeschrieben. Die Stoiker erbneten wie überhaupt jeder Disciplin so auch der Rhetorik ein sittliches Ziel über und verliehen ihr, nicht um als Nedner zu glänzen ober um stilistische Kunst sich anzueignen, einen ebenbürtigen Platz neben bet Dialettit. Rhett. Graec. VII, 8. W. Οι μεν Στωϊχοί αὐτὴν ἐκάλεσαν ἐπιστήμην, ἀπὸ τοῦ μείζονος ὁριζόμενοι ἐπιστήμην τοῦ εὖ λέγειν, τὸ δὲ εὖ λέγειν ἔλεγον τὸ άληθη λέγειν, und dem Zeugniß Sopaters gemäß V, 15: οἱ δὲ Στωϊχοὶ ἀντίστροφον τη διαλεχτιχή adrin zalovow. Unter ben älteren Stoikern hinterließen Rleanth und Chrhsipp Werke Перг футорияўс; ben letteren nütten noch späte Stoiter, wie Rornut in rhetorischen Schriften. Reinen geringen Gin= fing gewannen die Stoiker auf die rhetorische und grammatische Bilbung ber Römer, besonders nachdem Panätios die Lecture des Demosthenes und der attischen Muster aus Gründen der Moral angele=

gentlich empfohlen und Posidonios dieser Schule nach Abstreifung ihrer auch äußerlich sich kundgebenden Strenge die Gunst der Römer z gesichert hatte. Hier nämlich war durch jene Gesandtschaft der Athenen. seit Ol. 156, 2. 155 (S. 180) zugleich mit dem Studium der Philo- 2 sophie auch die Rhetorik und Dialektik trok wiederholt erlassener Ber: ! bote gegen griechische Rhetoren und Philosophen in Aufnahme gekomm ir men und machte nach Abschwächung jenes Vorurtheils und je klarer i man die Vortheile einer Verbindung der Praxis mit Theorie extannic in schnelle und glänzende Fortschritte. Besonders sagte der Formalismus x der stoischen Dialektik, ihre treffliche Terminologie, ihre ethmologische, i und spllogistische Kunst bem Wesen ber römischen Beredtsamkeit und Jurisprudenz zu. Sogar die Epikureer, auch hierin Gegner det ! stoischen Philosophen, wollten trot ihrer Abneigung gegen jede Bissen schaft das Studium der Rhetorik nicht ganz vernachlässigen. Schol. Hermog. in Philod. Rhet. in Rhett. Graec. Vol. V, p. 440. W. maß Epikur, der sonst die Rhetorik als xaxoreyvia aus seine ! Umgebung verbannte, in seiner Rhetorik den Ruhm der Erfindum: der Technik der politischen Rede sich allein bei, und von Philobemes! aus Gabara, dem gelehrtesten unter den Spikureern, haben sich beden ! tenbe Partien seiner Schrift über die Rhetorik gefunden. Alle diese welk von Polemik eingegebenen Machwerke förderten ebensowenig die Wissenschaft wie die praktische Beredtsamkeit. Dionys. Hal. de oratt. antig. 1: η άρχαία χαὶ φιλύσυφος όητορική - άρξαμένη μὲν ἀπὸ τῆς 'Αλεξάνδρου τοῦ Μαχεδόνος τελευτῆς ἐχπνεῖν χαὶ μαραίνεσθαι χας Ξ δλίγον, επί δε της καθ' ήμας ήλικίας μικρού δεήσασα είς τέλος ήφως ε Gleichwohl erwarben sie insgesammt, Rhetoren wie Philoso. phen, um die Bilbung der talentvollen und strebsamen Römer aus ben: = gebildeten Ständen das hohe Verdienst, nachmals berühmte Rebest 2 und Rechtsgelehrte geschult und die Kenntniß der Beredtsamkeit mit den \_ Mitteln eines geordneten Vortrags verbreitet zu haben. Seit Hore = tensius, welcher den Ungeschmack der asianischen Weise in die boch = sten Schichten der römischen Gesellschaft einbürgerte, war der Einfluk : ber griechischen Rhetorik auf Composition, Stil und Methode bes Bor = trags der Römer unverkennbar. Mit den rhetorischen Studien in \_ Asien und auf den Inseln steht die Rhetorik der Schulen in Rom selbst im engen Zusammenhang. Hier tummelten sich, seitbem man den Untergang der Selbständigkeit verschmerzt und unter der neuen Regierung sich wohl zu fühlen gelernt hatte, die Schwärme der Graeci und Graeculi von ganz verschiedenem Talent, welche theils in ben Häusern der Vornehmen als Erzieher der Jugend und Ordner von Privatbibliotheken sich nützlich machten, theils in unabhängiger Stellung Schaaren von jungen Römern an sich zogen und nicht ohne gegenseitige Anfeindung ihr Geschäft ebenso fleißig wie einträglich betrieben. Der lateinischen Sprache bediente sich hierbei ausschließlich ber griechische Rhe tor Cestius aus Smyrna um 12 v. Chr. Sen. Controv. III, 16. Dauernben, wenngleich nicht weit über die Schule sich erstreckenben Einfluß gewannen hier neben und nach einander die Stifter eigener Rhetorensetten, Hermagoras, Apollodor aus Pergamum und Theodor aus Gabara. Ihre Wirksamkeit stand bem Leben fern und verlief in Declamation und scholastische Theorie.

Hermagoras der ältere aus Temnos, Lehrer der Be-Mamkeit in Rom, ging für einzelne geistvoll und mit Gorgfalt ausvählte Puncte auf die Kunftlehre der Alten zurück und wandte nicht ne eigene Zugaben in 7 Büchern Τεχνων όητορικων (Strab. p. 621. id. v. Epparspas) besonders dem einen, nach Aristoteles immer eber erörterten Haupttheil ber Rhetorik, der odxovoula oder inventio, ne Aufmerkamkeit zu. Da sie Gegenstände für Schule wie Praxis ilich mühsam und völlig schmucklos, aber sicher behandeln lehrten, wurden sie vom Auctor ad Herennium (Q. Cornificius) 1 60 v. Chr. bei Abfassung seiner libri VI Rhetoricorum vielfach nust. Cic. Brut. 76. 78. de invent. I, 8. Quintil. III, 3, 9. 11, . Der kunstmäßigen Rebe jedoch, die er lehrte, selbst nicht gewachsen, subtil und von peinlicher Sorgfalt in Kleinigkeiten und Nebensachen, wann Hermagoras über bie engen Grenzen ber Schule keine Beutung. Die Zahl seiner Anhänger (Epuaropeioi, Hermagorei), nen er höchste Autorität blieb, war nicht geringer als die seiner Gegner Webenbuhler, barunter Posibonios und Athenäos aus Nau= atis. Hermagoras starb im hohen Alter unter der Regierung des guftus.

Hermagoras: G. Piderit De Hermagora rhetore, Diss. Hersf. 1839. Fr. Blaß S. 84-88.

Apollodor aus Pergamum, Lehrer des jungen Octavian Apollonia, stiftete in Rom eine Rhetorschule (αξρεσις 'Απολλούρειος, Apollodorei), welche der alterthümlich gefärdten Redesise des Asinius Pollio huldigte, des Freundes, Beschützers und wdiengenossen der gebildeten Griechen in Rom. Cic. Brut. 274. Quintil. II, 11. 2. III, 2. 17. Die Richtung Apollodors auf Attische wird nicht wohl ersannt. Seine dem Römer Mattius geeignete Rhetorif überlieserten Schüler, in lateinischer Bearbeitung Balgius, griechisch Dionhsios mit dem Beinamen Attisos, was strad. p. 625 σοφιστής έχανδς χαὶ συγγραφεύς χαὶ λογογράφος. wintil. III, 1. 18.

Theodor aus Gabara in Sprien, Lehrer des Tiberius, bieser auf Rhodos im Exil lebte, weiterhin als Gegner Potamons duntipaters von Thessalonise in Rom gehört, gewann zenüber der Schule Apollodors einen bedeutenden Anhang: aspeace codúpecoc, Theodorei. Sein Borgänger und Muster war issius Severus, der erste und bedeutendste unter den Rednern monarchischen Roms, dessen Leidenschaftlichseit und seine auf Wirsis berechnete Beredtsamkeit im schrossen Gegensatz zur Gründlichseit den Gemessenheit der alterthümlichen Redeweise stand. Wegen des icisen, dem Eindruck des Augenblickes zugewandten Bortrags heißt seodor bei Suidas, aus dessen Artisel Geódupoc sadapeúc der stang der damaligen kleinen Schriftsellerei über Technik ersichtlich d, geradezu sopiorýc. Die Studie Nepi istopiac betrachtete wohl Theorie der Geschichte. Unter seinen Schülern, die jene Schriften Lateinische übertrugen, nimmt einen nicht recht gesicherten Plat

Hermagoras ber jüngere ein. Quintil. 11, 11. 2. 111, 1. 18. 18. 19. 17 sq. V, 13. 59. Sen. Controv. II. 9. Strab. p. 625.

Apollobor und Theodor bie Abett.: G. Piderit De Apollodor Pergameno et Theodoro Gadarensi rhett., Marb. Progr. 1842.

, in

1231 Viel mehr von dem Beispiel und den glänzenden Leiftungen beist römischen Brosa fortgerissen (Dionys. de oratt. antiqu. 3) als aus innerer Nothwendigkeit bildete sich nun unter den Augen des neuen w Beherrschers ber römischen Welt mit begeisterter und reifender Kruff ihrer Meister und Theilnehmer die griechische Redekunst rasch in eine in Richtung aus, welche ben Attikismos brachte, eine von ästhetische Kritik beherrschte Würdigung und Nachahmung der großen attischen Der Gewinn dieser die Methoden des Stils und die Comp position studirenden, mit Ersorschung der Authentie der rednerischents Werke eng verbundenen Thätigkeit, deren Begründer und Lehrer nad . ben unreifen Versuchen bes Sathros und Demetrios Magneti: die beiden Rhetoren Cäcilius aus Kalakte und Dionys aus Halikarnaß in Rom wurden, liegt in der Anerkennung der wir 4 Theophrast geschaffenen, an den Meistern der attischen Prosa bei, 🛴 messenen Unterscheibung ber 3 Redecharaktere für die Aufgaben bets prosaischen Darstellung, ber χαρακτήρες λόγου ober genera dicendi (1. Bb. S. 356 fg.), und in der Abschätzung der attischen Meister. Mit philologischer Detailforschung erneuerte und sicherte sie auf eigene Untersuchungen ober bie Vorarbeiten älterer Beripatetiker ber Pinakographen und Literarhistoriker gestützt, die Biographie ihrer Autoren, prüfte die Gewähr ihres verzeichneten Nachlasses und die Zeit der rednerischen Denkmäler. Bgl. die Notizen im 1. Bb. § 53 und zu Demosthenes S. 399 fg. So gewannen Cäcilius und Dionps, denen sich Longin, Berfasser ber Schrift über den erhabenen Charafter ber Rebe beigesellt, auf die Studien sowie auf die Literatur selbst einen bedeutsamen Einfluß. Sie riefen ihre Zeitgenossen aus dem erstarrenden Mechanismus der Rhetorenschule und der in minutiöser Forschung gefesselten Betriebsamkeit ber Grammatiker auf blübenbe Auen, läuterten, den Werth energischer Lesung der mustergiltigen Autoren betonend, den Geschmack für eigene Darstellung, führten Technikern und Commentatoren, vielleicht selbst angeregt von Dibymos, welche die Dekas der attischen Redner festgesetzt ober zur Anerkennung gebracht hatte, einen gesunden Stoff zu, sorgten für Vermehrung und Berbreitung fritisch gesichteter Exemplare und trugen als Vorgänger und Wege weiser der sophistischen Studien des 2. Jahrhunderts n. Chr. duck eigene rhetorische wie historische und literargeschichtliche Schriften, Bei spiele der Nachahmung niederlegend, zur Verjüngung der griechischen Literatur bei. Den Gewinn der rhetorischen Arbeit sammelte bann, als bereits die Sophistik im hellen Glanze strahlte, der jugendliche Rhetor Hermogenes aus Tarsos in einem die ganze Rhetorik umfassenden, fein gegliederten Lehrbuch, welches von Commentatoren in langer Folge genützt und befruchtet, Gesetzgeber blieb in allem was bie Kunst und Fertigkeit ber Rebe forberte. So sehr nun das 1. Jahrhundert der Raiserzeit in seinem Streben nach attischer Musterrebe noch

wankte und, unreif in Nachahmung, ber Willfür und Absonderlichkeit rfiel — und selbst der beste Darsteller Dion Chrysostomos ist i aller Begeisterung und Wachsamkeit für die Musterautoren der Vort nicht frei von biesen Fehlern — ein sicherer Fortgang zum Besseren rb bereits bei dem Rhetor Lesbonax unter Kaiser Augustus be-Aft, von welchem Photios Cod. 74 noch 16 Declamationen poli= then Inhalts kannte. Von ihm sind 3 Stücke erhalten, zwei Adιι προτρεπτιχοί πρός ανδρείαν ober militärische Ermahnungsven, welche in Vortrag, Wort und Composition voruehmlich Thukhves nachahmen, und eine Demegorie ohne bestimmte Stilfärbung, rin die Athener zum tapferen Kampf gegen Theben wegen der Zerkrung von Platää angefeuert werden. Auch hatte Lesbonax erotische riese hinterlassen. Sein Sohn Potamon aus Mytilene, bebut als Lehrer in Rom und Mytilene, war von Tiberius ausge= Suid. v. Ποτάμων Μυτιλ. · Περὶ 'Αλεξάνδρου τοῦ Μαχεδόνος, ροι Σαμίων, Βρούτου εγχώμιον, Καίσαρος εγχώμιον, Περί τελείου impoς. Strab. XIII, 617. Sen. Suas. II, 18.

Lesbonax, zu unterscheiben von dem Philosophen (C. Mueller Fragm. st. Graec. Ill, p. 505): Plehn Lesbiac. p. 217. — Lesbonactis quae supers. cegn., adnotatt. var. suasque adiec. I. C. Orelli, Lips. 1820. Auch in den ammlungen der Rhetoren (1. Bd. S. 323 fg. 352.), in J. Reistes (Vol. VIII.), Beffers (Vol. V.) und den Didotschen Oratt. Attici Vol. II. — Beiträge zur rteskritik von C. Scheibe in Zeitschr. für Alterthumswist. 1845. R. 27., P. obree, E. Find und W. Rayser. — Den Namen Lesbonax trägt auch 1 Opusc. de figuris grammaticis, das C. Baldenaer mit Ammonius publicirt 1, LBat. 1739. Cur. H. Schaeseri Lips. 1822. W. Rayser im Philos. XII.

# Die ästhetischen Kunstritiker.

## 13.

Dionhsios der Rhetor und Archäolog aus Halikarnaß, geb. vischen 78 und 54 v. Chr., kam um die Mitte der 187. Olympiade, n Jahre der Gründung der Stadt 724 nach Beendigung der Bürgeriege nach Rom und lebte hier 22 Jahre lang vermuthlich als Privatprer ber Rhetorit, Cäcilius bem Kalaktianer, Ammäos, In. ompejus, Q. Aelius Tubero und Melitius Rufus beundet, die ganze Zeit hindurch eisrig beschäftigt mit dem Studium r römischen Sprache und Literatur. Ohne als Rhetor wie es scheint we Berühmtheit erlangt zu haben, begann er im gereiften Alter nach berwindung der Schwierigkeiten des fremden Sprachidioms der Hiriographie sich zuzuwenden. Ueber seine späteren Lebensjahre verstet Richts, und geradezu auffällig ist bas Schweigen der Bericht= datter über ihn, so daß ber Annahme kein Bedenken entgegensteht, sei, ohne eine Schule geleitet und öffentlich Anerkennung gefunden haben, kränklich — wohin Befürchtungen wie de compos. prooem. ών ημᾶς φυλαττόντων ἀσινεῖς τε καὶ ἀνόσους unb de Demosth. er. εαν δε σώζη το δαιμόνιον ημας führen — bald nach seinem eggang von Rom 8 v. Chr. gestorben. Ein Theil seiner rhetorischen

Schriften ('Υπομνηματισμοί de Demosth. c. 46. Epist. ad Gn. Pomp. c. 3. Πραγματεία de compos. provem. allgemein Λόγοι) wie das Wert über die attischen Redner und die Bücher Neod uurhoews, war für eigene Unterrichtszwecke geschaffen; ihm zur Seite ging die Rhetorik 1 und der Tractat Περί σχημάτων; die Briefe an Ammäos, an Su. Pompejus und die Schrift über Thukhdides waren von Freunden er beten, andere wie das Werk über Composition, die literarhistorische | Stizze über Dinarch und eine ganze Reihe der verlorenen Bücher im Interesse ber Wissenschaft unternommen. Praktisch suchte seine Theorie ber Nachahmung altklassischer Autoren bie römische Archäologie in 20 Büchern darzulegen, woraus Dionys selbst nach Phot. Cod. 841 1 einen Auszug entnahm. Sie wird im Abschnitt ber Historiographie 30 würdigen sein. Dionys war ein fruchtbarer Autor auf dem Gebiet there " retischer, künstlerischer und literarhistorischer Betrachtung. Man empfindet im Hinblick auf die selbständige Forschung und Kritik den Berluft seiner Rhetorik, welchen die unter seinem Namen erhaltene, nur zum Theik mit echten Lehren des Halikarnassiers bereicherte Τέχνη ρητορική nicht ersett, seiner Schrift über bie Figuren (De Demosth. 32. 39. Quintil. IX, 3), ber Charafteristiken bes Hpperibes und Aeschines. und mehrerer literargeschichtlichen Kritiken über Andokibes. Lysias, Isokrates, Demosthenes und wahrscheinlich auch anderen Redner, deren Charafter die erhaltene Schrift über Dinarch kennen lehrt, endlich seiner aus zahlreichen Bruchstücken bekannten 3 Büchen Περί μιμήσεως um so schmerzlicher, weil auch die überkommenen Schriften der ursprünglichen Verfassung mehr oder weniger unähnlich sind. besitzen wir von rein technischen Schriften nur das Werk  $\Pi \epsilon \rho i$  som θέσεως δνομάτων, eine der besten, von feinem Kunstgefühl zeugenbes und interessante Gabe des Rhetors an seinen Zögling, ben Sobn 3 des Melitius Rufus, die aus wissenschaftlichem Bedürfniß erwachsen, ihren Gegenstand nicht erschöpft — benn wir vermissen die Lehre vom Periodenbau, dem Gipfel der Compositionslehre — wohl aber in ausgeführter Darlegung den Werth der Composition und die Mittel lehrt. der Rede Wohlklang, rhythmische Schönheit, Wechsel und Angemessenheit burch Silben-, Wort- und Gliederverbindung zu verleihen. Citat Περί στοιγείων καὶ συλλαβῶν in Bekkeri Anecd. Gr. p. 694kg setzt eine Specialschrift über biesen Gegenstand voraus. Im zweiten Theil c. 21—25 zu ben Unterschieden der Composition gewandt (14) Bb. S. 356), führt er in das Wesen und die Merkmale der ranbetet und alterthümlichen, der feinen und blumigen, sowie der mittleren obersigemischten Verbindung ein. Ungewiß bleibt, ob es ihm vergönnt wardiauch die Lehre von der Wahl des Ausbrucks beizufügen. De composit prooem. εαν δ' εγγενηταί μοι σχολή, και περί της εκλογης των ου μάτων ετέραν εξοίσω σοι γραφήν, ίνα τον λεχτιχον τόπον τελείως έξειργασμένον έχης. In Aussicht waren die Χαρακτήρες άρμονο gestellt. De compos. 11. Von zweifelhafter Gewähr Mepi kompvek Schol. Aristoph. Nub. 400.

Als reife Frucht umfassender Belesenheit in prosaischer wie poetstischer Literatur und begeisterter Studien der Stile seiner Autoren war noch den Commentatoren des Hermogenes sein Werk Nept pupigeeus.

zur Hand, welches in 3 Büchern das Wesen der Nachahmung, die für Rachahmung geeignetsten Meister und die Methode dieser Kunst kennen Epist. ad Gn. Pomp. 3. Wichtige Fragmente aus bem 2. Buch bieser umfangreichen Schrift besitzen wir im Brief an In. Pompejus 3-6 übet die vornehmsten Historiker sowie an dem Excerpt  $T \tilde{\omega} v \pi a$ λαιών χαρακτήρες, einer kurzen, für einzelne Namen sehr exilen afthetisch-kritischen Beurtheilung von 11 Dichtern (Homer, Hesiob, Antimachos, Panhasis, Pinbar, Simonides, Stesichoros, Altaos, Aeschilos, Sophotles, Euripides), 5 Geschichtschreibern (Thukhbibes und Herodot, Xenophon und Phili= ftos, Theopomp), von Philosophen und 6 Rednern (Lysias, Rokrates, Lykurg, Demosthenes, Aeschines und Hyperis des), das ohne Zweifel von fremder Hand ausgezogen ward und seit F. Splburg unter bem Namen Tov apyaiwv xpiois s. Veterum censura sich breit machte. Unendlich höher stehen die von einem Proömium über die Ursachen des Verfalls der echten Beredssamkeit eingeleiteten, an Ammäos gerichteten Υπομνηματισμοί περί των άρχαίων ρητόρων, ästhetische Kritiken bes Stils und ber Composition von 6 alten Rednern, wovon nur der 1. Theil vollständig übrig ist: Lhsias, Bertreter der gerichtlichen, Isokrates, ber epideiktischen Gattung, und Isaos, ber hier als Vorbildner ber bemosthenischen Rednergewalt gewürdigt wird. Vom 2. Theil, welcher bie vollenbeten Muster ber Beredtsamkeit Demosthenes, Spperibes und Aeschines brachte, zeigt Demosthenes ober Περί της λεκτικής Δημοσθένους δεινότητος, allein und zu Anfang vertimmelt erhalten, Dionys auf begeisterter Höhe eines gereiften Kunstmiheils. De Isaeo 20 extr. Ob er ben de Demosth. 58 extr. (ef. de Thucyd. 1) angefündigten Λόγος περί της Δημοσθένους πραγunturys deevotys hinzugefügt habe, bleibt bahingestellt. Den literarbistorischen Charakter trägt Dinarch mit seinem am Schluß unvollständigen nivak (1. Bb. S. 325) der echten und beanstandeten Literatur bes Redners. Ihm entsprach die Studie Περί της των Δημοσθένους Wyen συντάξεως ad Ammaeum I, 3. Die Darstellung der einzelnen Reduer, die soweit der literarhistorische Bericht hieraus Nutzen ziehen darf, Bezug auf diese Vorlagen nimmt, enthebt uns ber Mühe, Dionps im Einzelnen hier zu wiederholen. Während er nun aus der Reihe der einen charakteristischen Stil bilbenben und compositionsfähigen Meister Antiphon, Andokides, Lykurg und Dinarch ausschließt und so= mit die Dekas der attischen Redner (I, S. 326) auf Grund ästhetischer Momente beschränkt, erfährt Thukhdibes als Meister bes adornods rapaxtyp und der alterthümlichen Rede in der Q. Aelius Tubero gewibmeten Schrift Περί τοῦ Θουχυδίδου χαραχτήρος χαὶ τῶν λοιπών τοῦ συγγραφέως ίδιωμάτων eine besondere, auf Stoff wie Form tiefer eingehende Beurtheilung, die von scharfem Tadel der Mängel ber thutpbibischen Geschichte in Anordnung und Ausführung, in Bortrag und Ausbruck im Interesse bes Borzugs und der Nachahmung des mittleren Rebecharakters getragen, den einseitigen Standpunct des Aunstrichters außer Zweisel sett. Hieran vornehmlich sowie an die Auslassungen über Plato knüpfte die ungünstige Kritik der Neueren an. Weiter entwickelt die Eigenthümlichkeiten des thukhdidischen Sprach-

Charafters der 2. Brief an Ammäos Nepi rav Gouzudidou ίδιωμάτων und unter Parallele mit Herodot auch ber Brief an Gn. Pompejus, jett ein Complex von Compilation und ber Textesfritik förberlichen Wieberholung, für die Vorbilder der historischen Rachahmung Thukhbides, Herodot, Kenophon, Philistos und und Theopomp aus dem 2. Buch Περί μιμήσεως, für Plato aus der Hauptschrift über die Redegewalt des Demosthenes 5—7 opderzopac In die kritische Beschäftigung mit alter Literatur führt an der Hand bes Nachweises, daß die technischen Schriften des Aristoteles jänger als die lette Staatsrede des Demosthenes sind und Demosthenes: bemnach nicht wie der Περίπατος meinte, Aristoteles seinen Ruhm ver banke, ber 1. Brief an Ammäos ein, ber zugleich eine vom Hall karnassier benutte Quelle für Biographie und Literarhistorie, des Philos ch or os Atthis kennen lehrt. Andere Gewährsmänner waren bier Bermipp und Demetrios Magnes er δμωνύμοις, alexandrinische wie vergamenische nivaxes. Für eine umfassende, zugleich ordnungslose und trümmerhafte Compilation aus verschiedenen Schriften, die sicher ecke Partien aus bionhsischen bewahrt, gilt die erhaltene, an Echetrates :: gerichtete Τέχνη ρητορική, welche in 7 Abschnitten (Περί επιδεικτι xwv) über die paneghrische, Hochzeits=, Geburts=, epitalamische, parane tische, epitaphische und agonistische Rede sich verbreitet, im 2. unver z bundenen Theil 2 Tractate über Schematismen der Reden bringt, 🎏 E bann die Fehler der Declamation (µedéty) und die Abschätzung bet Die rhetorischen Schriften bes Halikarnassiers, beren 3et: Reben lehrt. und Aufeinanderfolge nachzuweisen nicht gelingt — die Bücher übet -Nachahmung gingen dem Brief an Gn. Pompejus, die Schrift über Composition dem Tractat über Demosthenes, die Studie Neol Te πολιτικής φιλοσοφίας wider Epifur (Diog. L. X, 4. vgl. S. 142) ដ 🛚 Schrift über Thukhbibes an Tubero vorauf — sind sämmtlich vor Bollie endung seiner Archäologie entstanden. Quintilian, der auf vielet = Puncten von Dionys abhängt, Lachares, die Commentatoren des Bet = mogenes und andere Rhetoren und Technographen zogen hieraus Gewinn: Die Handschriften ber Editt. principes lieferten einen ludenhaften, von allerhand Fehlern entstellten, oftmals verzweifelten Text, und noch immer = ist diese Literatur des Halikarnassiers im Rückstand. Das Werk über Com position, woraus ein bebeutenber Theil in ber Schrift über Demosthenes = wiederkehrt, wird burch eine mit ben Barianten bes Codex Vossia" = nus verglichene Epitome, welche Fr. Hanow aus einem Monacensis veröffentlicht hat, bem Archetypon näher gebracht.

Die Würdigung des Dionys aus Halifarnaß muß, wenn sie gerecht werden will, vom Standpunct der damaligen Rhetorik ausgehen. Der Ungeschmack, die Seichtigkeit und der überschwänglich politernde Ton der asianischen Rhetorschule hatte den Gipfel erreicht und droßte, wissenschaftliche Vorbisdung und klassische Autorität mit Verachtung von sich weisend, die Denkmäler der attischen Prosa in Vergessenhen zu legen. Auch war von Seiten der Grammatiker, nur wenige wie Did hm os ausgenommen, eine Veledung oder Vergeistigung der Studien in Prosa nicht in Aussicht gestellt; wo aber das Verlangen hiet nach durchdrang, gab es der Irrwege viel mehr als der Fördernisse.

t aus einem inneren, vom Formgefühl gegebenen Bedürfniß als tehr vom Gefallen an Neuheit und Ungewöhnlichkeit kam es, daß iesen Jahrhunderten geschwundener Kraft und Reinheit der Sprache a Plato, Hyperides und anderen Thuthdides nachgebildet Solche Versuche mißglückten gänzlich, und glänzende Flitter kten die Armuth und Trockenheit der Darsteller. Denn noch fehlte richtige Anleitung und eine auf gründlichen Studien beruhende hobe der Nachahmung. Ein Schritt vorwärts war unter den Anigen Roms bereits damit gethan, daß man die Nachzügler der Autoren und die Zeitgenossen zurückschob und, zum Studium der schen Prosa gewandt, die Regeln mit Musterbeispielen belegte. prall. antiq. 2 έδειξε δε δ χατ' ήμᾶς χρόνος, είτε θεῶν τινος ιντος, είτε φυσιχής περιόδου την άρχαίαν τάξιν άναχυχλούσης, ανθρωπίνης δρμής επί τα δμοια πολλούς αγούσης, και απέδωκε έν άρχαία καὶ σώφρονι ρητορική την δικαίαν τιμήν, ην καὶ πρόν είχε, χαλώς απολαβείν · ibid. 3 ούχ αν θαυμάσαιμι, τηλιχαύμεταβολής εν τούτφ τφ βραχεί χρόνφ γεγενημένης, εί μηχέτι ήσει προσωτέρω μιᾶς γενεᾶς δ ζηλος έχεινος (der Asianer) των των λόγων. Wie viel zu dieser Erhebung Dionps beigetragen, seine Polemik gegen die Trägheit und fehlerhafte Geschmacksbil= seiner Zeitgenossen nicht weniger als bas Verlangen nach Urtheil er Wahl der mustergiltigen Schriftsteller, besonders seine Auffor= ng zur beharrlichen Lectüre berselben für Uebung im rednerischen rag und in Darstellung ermessen. Epist. ad Pomp. 3 und Fragm. μιμήσεως in Schol. ad Hermog. Vol. IV, p. 40. Denn nicht philosophische Tiefe oter durch Gründlichkeit einer allseitigen Me= und Quellenprüfung, noch durch Einfachheit und natürliche Eleund noch weniger durch Unbefangenheit in der Beurtheilung seiner nale zeichnet sich dieser Rhetor aus, vielmehr besteht sein bleiben-Berdienst barin, den Ton der Lehr= und Studienweise bestimmt, Rethoben des Stils und der Composition gemäß der Unterscheidung 3 Rebegattungen bargelegt und burch ben Schematismus und Ge= h eines mittleren, aus den edelsten Schätzen und Reichthümern sellenischen Prosa, aus Thukhdides, Lhsias, Isokrates, nosthenes und Plato zusammengesetzten Stils die rhetorisirende tellung von Trockenheit, Schwulft und eitler, selbstgefälliger Manier nigt zu haben. Er lehrte ben Geist ber Nachahmung, ihre Stoffe Autoren, in beren weitem Kreis auch die Dichter ihren Plat emen, und ihre Methode kennen, erneuerte und hob die biographische, ische und literargeschichtliche Forschung, doch ohne vollständig und tiv zu berichten, von Gesichtspuncten geleitet, welche ängstlich mißtrauisch gegen Pinakographen und literarische Tradition, im nnen der stufenweisen Bildung des. Redners an den literarischen laß eine noch kühnere Hand als Cäcilius legten — so galten son 60 Reben des Isokrates nur 25 für echt — auf die Grundeiner streng kritischen Theorie und leitete den rhetorischen Unterauf alte Techniker und Technographen gestützt, für praktische wie tschaftliche Aufgaben in neue, gesunde Bahnen. Diesem Ruhm richt seine ästhetische Kritit, die in Demosthenes gipfelt und ne und Bewunderung athmet. Sie hat einseitig, weil sie das

stoffliche Moment für Anordnung, Vortrag und Ausbruck unterschätzte, und ohne sich planmäßig in methodischer Entwickelung abzuspinnen, zugleich ohne auf ein neues Spstem der Rhetorik begründet zu sein, bie Stufengänge ber attischen Prosa von Gorgias bis Demosthenes, ben Schlußstein dieser Entwickelung, erkannt und im Einklang mit ben von Theophrast, seinem vornehmsten Führer in der künstlerischen Würdigung der prosaischen Literatur, zuerst schematisirten rhetorischen γαραχτήρες λόγου, an den Meistern der Historiographie und Philosophie und mit eigentlichem Beruf an 6 attischen Musterrednern sich versucht; sie hat die Vorzüge und Fehler im πραγματικός und dextixdς τόπος, in Sache, Composition, Stil und Ausbruck, bas stärkere und geringere Maß in Farbe und Figur, Pathos und Ethos nach Gefühl und subjectivem Ermessen dargelegt und verräth ebenso sehr Begeiste rung für die großartigen Erscheinungen der Vergangenheit wie beharts lichen Fleiß, eine geübte Kenntniß der attischen Redner, reinen Geschmat. und Gefühl für Schönheit der Form. Einen namhaften Gehülfen in seinen Bestrebungen fand Dionys an Cäcilius, dem gleichzeitigen Rhetor aus Kalakte.

Ausgaben und Uebersetzungen sammtlicher rhet. Schriften; c. notis varr. in ber Sammelausg. von J. Reiste Dionysii Hal. Opp. omnia, Graece et lat. Lips. 1774—1777. Vol. V. Vl., angefündigt Dibotscher Dionys, Oeuvres rhet. par M. Sauppe. — beutsch von J. Schaller und S. Chris stian, Stuttg. (1827 fg.) 1869. — Ginzelne Schriften ap. C. Stephanum, Par. 1554. — De compos. verborum: in Aldi Rhett. Graeci, ? Voll. Venet. 1508, 1509. Fol. — mit ber Edit, pr. antiquitt. Rom. ap. R. Stephanum, Par. (1546) 1547. Fol. — cur. S. Bircovii, Samosci 1604. — ex recens. I. Uptonic. vet. interpret. et notis Sylburgi, Lond. 1702. 1728. 1747. — graece et lat. c. priorum editorum suisque annotatt. ed. H. Schaerer. Acced. eiusdem meletemata crit. in Dionysii Hal. artem rhet. Lips. 1808. e copiis biblioth. Monac. emendatius ed. Fr. Goeller, Ienae 1815. — libri epitomen e germanicis exemplis ed. Fr. Hanow (Sorquer Progr. 1868) Lips. 1868. 4. — — De vett. censura: mit De vett. rhett. comment. et Epist. ad Gn. Pompeium gr. et lat. rec. notasque adicc. Guil. Holwell, Lond. 1766. 1778. — c. annotatt. rec. H. Frotscher, hinter Quintil. Institut. lib. X. Lips. 1826. — — De antiquis oratt.: ed. E. Rowe Mores, 2 Voll. Oxon. 1781. über Isofrates deutsch mit Anmerkk. von Fr. Schlegel, Werke 4. Thl. Wien 1822. — über die Rednergewalt ves Demosthenes beutsch mit einer Abhandl. über Dionys als äfthetischefrit. Schriftsteller und ben Lesarten der von E. Gros verglichenen Pariser Handschriften von G. Beder, Wolfenb. 1829. — — Historiographica (Briefe an Gn. Pompejus, D. Ael. Tubero und Ammäos IL) c. priorum suisque annotatt. ed. C. G. Krueger, Hal. 1823. — — Ars rhetorica: in Aldi Rhett. Graeci, 2 Voll. Venet. 1508. 1509. Fol. — emend. et nova vers. lat. et comment. illustr. Aug. Schott, Lips. 1804. - - Rhet. Fragmente: Th. Roessler Dionysii Hal. scriptorum rhet. fragmenta, Dist. Lips. 1873. — Mittheilungen über Handschriften: Barianten e cod. Darmstadino in lib. de compos. verb. in Actt. philol. Monac. 1822. Tom. Ill. P. Ill. — Kritische Beiträge: zur Rhetorit von A. Schott in Commentaty, seciet. Lips. 1. 11. 111., mit Beziehung auf Schäfers Melett. (l. Lips. 1806) ven G. hermann Incredibilium lib. Lips. 1830. p. 12 sq., zu ben Briefen von C. 2B. Krüger Bruchftude aus bem Leben eines Schulmannes, Berl. 1841. 6. 38-44. und in hift. philol. Studien 2. Bb. S. 235 fg. 3. Beller im Philol. XXIII. 3. van ber Bliet Studia crit. in Dionysii Hal. Opp. rhet. LBat. 1874.

Erläuternbe Darstellungen. Leben, Charafteristit und Schriften: Biographie von Dodwell in der Reiskeschen Ausg. p. 46 sq. — 1. Weismann De Dionysii Hal. vita et scriptis, Diss. Rint. 1837. — G. Busse De Dionysii Hal. vita et ingenio, Diss. Berol. 1841. — Rhetorische Schriften

Blass De Dionysii Hal. scriptis rhetoricis, Bonn. 1863. — G. Mestwerdt Dionysii Hal. in libro de compos. verborum studiis, Gotting. 1868. — Jureurtheilung ber ästhetischen Aritischen Aritischen E. 27. 323. 441. 2. Bd. 135. und die einzelnen Autoren): E. Müller Theorie der Runst, 2. Bd. S. 231 239. und Fr. Blas Die griech. Beredtsamseit von Alexander die Augustus S. 169 221. — E. Gros Examen crit. des plus célèbres écrivains de la Grèce par nis d'Hal. 3 Voll. Par. 1825—1827. — V. Lloers De Dionysii Hal. iudicio Platonis oratione et genere dicendi, Trev. 1840. — H. Sauppe Dionysios Aristoteles, aus den Nachrichten der Göttinger Gesellsch. der Wissensch. Götzg. 1863.

Cäcilius aus Kalakte auf Sicilien, unter den besten Rheen des nacharistotelischen Alterthums zu würdigen, lehrte neben Heragoras und Timagenes zu Rom Rhetorik und trat hier in reundeten, zugleich geistesverwandten Verkehr mit Dionys aus alitarnaß. Epist. ad Gn. Pomp. 3 έμολ μέντοι καλ τῷ φιλτάτψ uxediφ δοχεί χτλ. Eine Verwechselung mit Q. Cäcilius, bem naftor des Verres (Plut. Cic. 7), hat ihn, falls man in beiben kännern nicht lieber eine Person erkennen barf, zu einem Juden und rigelassenen — sein früherer Name Archagathos -- gestempelt. ermit streitet nicht ber Umfang seines Wissens und seiner literarischen pätigkeit. Wir kennen aus Suid. v. Kaixidios und anderen Citaten : Titel seiner literarhistorischen und ästhetisch=fritischen Schriften: νι διαφέρει δ 'Αττιχός ζηλος τοῦ 'Ασιανοῦ (χατά Φρυγῶν in 2 üchern), worin er gegen die Ueberschwänglichkeit und den Ungeschmack r afianischen Rhetorschule attische Reinheit und Eleganz empfahl, ερί Δημοσθένους, ποῖοι αὐτοῦ γνήσιοι λόγοι χαὶ ποῖοι νόθοι, Περί υ χαραχτήρος των δέχα ρητόρων, von Lysimachibes, bem Ber-Jer der Schrift Περὶ τῶν 'Αθήνησι μηνῶν (καὶ ἑορτῶν, Harpocr. Μεταγειτνιών), εν τῷ πρὸς Καιχίλιον περὶ τῶν παρὰ τοῖς 'Αττιχοῖς πόρων beurtheilt (Ammon. v. Θεωρός), Σύγχρισις Δημοσθένους i Αλοχίνου, Σύγχρισις Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος und die Monoaphien über Antiphon und Lhsias. Den rednerischen Sprachat musterte seine alphabetisch geordnete Έχλογη λέξεων. Auch auf n Gebiet der Historiographie versuchte sich Cäcilius: eine besondere, bliche Gabe Περί των καθ' ίστηρίαν ή παρ' ίστορίαν είρημένων ς ρήτοροιν begleitete sein Werk über ben Stlavenfrieg bei Athen. , 272. kurz Nepi istopias XI, 466. In welchem Grabe er ben senschaftlichen Theil der rhetorischen Studien förderte, wird aus agmenten seiner τέχνη und der Schrift Περί σχημάτων bei römi= m wie griechischen Rhetoren (Tiberios Περί σχημάτων Rhett. aec. III, p. 59 sq. Sp.) noch unbestimmter als aus Longin ermt, ben sein Büchlein über ben Charafter ber erhabenen Rebe zu tgegnungen veranlaßte. De sublim. inil. To rov Kaixiliov ourμμάτιον, δ περί υψους συνετάξατο. Wenngleich dieser reichen hriftstellerei, die in Stoffen und wahrscheinlich auch in Methode nig verschieden von Dionys, ungleich dagegen in Ergebnissen Forschung — von isokratischen Reben erkannte er 28 für echt an im Interesse ber ästhetischen Kritik sich Cicero befreundete und h der Exegese der Redner förderlich wurde, ein dauerndes Nachleben sagt blieb, sie hat unstreitig auf die neue Richtung der Studien diteratur einen günstigen Einfluß ausgeübt.

Cácilius: Hist. Fragmente in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. III., rhetorische in L. Spengels Rhett. Graeci Vol. III., p. 59 sq. — Caecilii, rhet, fragmenta colleg., dispos., commentatus est Th. Burckhardt, Diss. Basil. 1863. — Jur Würdigung Fr. Blas S. 169 fg.

## III. Die Sistoriographie.

### A. Die Geschichte.

Biographische und literarhistorische Details, Fragments lungen (1. Bb. S. 244. Atthibenschreiber S. 316 fg.): Fragmentschistoricorum Graec. colleg., dispos., nott. et prolegg. illustr. C. Muellerus. Vol. 1. 11. 111. 1V. Par. 1841—1851. vermehrt 1868. Vol. V. 1870. Addend. p. Wisq. — Excerpte, s. Polybios, Appian, Diodor, Dionys von Salic. Nifolaos Damass.; zur Feststellung der Texte H. van Herwerden Spicklegium Vatic. continens novas lectt. in historicorum Graec. excerpta, quae prided. A. Maius, prolatas e palimpsesto Vatic. denuo excusso, additis comments crit. cum in reliquorum tum in Diodori, etiam quae alibi extant excerpta. LBat. 1860.

## Standpunct der historivgraphie.

### 14.

Die Historiographie ber alexandrinischen Periode, von Ariston teles inaugurirt in ben Staatengeschichten, hat ben Eroberungszügen Alexanders in Asien und ben Geschichten ber Diabochen sowie bei Thaten ber Römer im Westen seit Phrrhus von Epirus bie frucht barsten Stoffe entlehnt, die mannigfachsten Interessen geförbert und ohne auf neue Methoden begründet zu sein, einen Ueberfluß an lite rarischen Erzeugnissen geschaffen. Jene, die man ihres Tons und Gepräges wegen die rhetorische nennen barf, windet sich um bie Person Alexanders und mag ihren besten Vertreter an Ptolemas I. Lagu gefunden haben; diese, die pragmatische und kritische, en der Mission Roms und den Kriegen des jüngeren Scipio erwachset, ist von Polybios ausgebildet worden. Für die Griechen selbst bezeichnen beide, Alexander der Große und Scipio der Jüngere, ben Beginn neuer Ordnungen, dort die Verschmelzung der hellenischen Politik, Denkart, Sitte und Religion mit bem Drient, hier ben We schluß der nationalen Existenz des Griechenthums und das Uebergewick Hiermit ist die Stellung angebeutet, welche die Historike, jener Zeiträume unterscheibet. Die Darsteller ber Geschichte Alexanders: führen in eine Welt ein, deren physischer und ethnischer Charafter ihre Phantasie in ungewöhnlicher Weise beschäftigte, ihren Sinn versunden im Anschaun bes Neuen und Wunderbaren gefesselt hielt und eine rubige, unbefangene Prüfung verfagte. Daher lag auf den meisten Darstellungen sener denkwürdigen Thaten und Erlebnisse ber Zauber ber Umgewöhnlichkeit, der Sage und des Romans, womit Alexander als Konig und Feldherr, als Staatsmann und im Privatleben wie mit einem

n Kranz geschmückt, frühzeitig (Klitarch) in die Ueberlieferung eten war; wo Polybios beginnt, weicht die Dämmerung und unkel, das Roms ältere Geschichte bedeckt, und klar und bebeutsam nt sein Helb in seiner ganzen römischen Größe. Allein nicht ritik fehlte den Historikern Alexanders, mochten sie nun im unvaren Gefolg des Königs die Raschheit und Sicherheit seiner nerfolge, die wunderbare Natur, die Länder und Völker, über sein Siegeszug ging, selbst erschaut ober, wie eine zweite Reihe en, später borthin entsandt sein oder aus der Ferne gelauscht und örensagen und abgeleiteten Quellen geschöpft haben, sondern auch eferes Interesse, vornehmlich ein politischer Zweck. Jene Vorim Osten, woran ein neuer Weltlauf anknüpft, ursächlich und m geschichtlichen Zusammenhang mit der vorgerückten Entwickelung zu erforschen und zu erklären, wie Polybios die Nothwendigkeit schichtlichen Verlaufs der Dinge mit dem welthistorischen Beruf erfaßte, auf diesen Standpunct vermochte keiner unter ben Gechreibern Alexanders sich zu erheben. Was sie im selbstgefälligen, isirenden Ton der Epideiktik erstrebten, den Reiz der fesselnden, isend Märchen, Paradoren und Ungeheuerlichkeiten schwelgenden e, diesen Genuß hat Polybios, die Größe und Gewalt seines 28 zu beherrschen, seinem Geschichtswerk nicht vergönnt. So wenig ene von Neuheiten und Wundern überraschten Zeiten an natio-Ibeen ober einer gesunden Deffentlichkeit und Gesellschaft ern, vielmehr vom orientalischen Luxus erfaßt, sinnlich und wanken= harakters Ernst und besonnene Ruhe vermissen lassen, ebenso h es ben Autoren an originaler Kraft, an Einfachheit und Nüchit, an Gleichmäßigkeit der Darstellung, vornehmlich an objectiver Daher burfte Cicero de orat. II, : und sauteren Motiven. e Frage anregen, wer unter ben Geschichtschreibern Alexanders die ben des Historikers vollkommen gelöst habe; ihre Beantwortung tach Arrian. Exped. Alex. I, 1. I, 12. II, 1. nur für Ptole= 8, Aristobulos und Nearch einigermaßen günstig aus. Gleichjaben sie für antiquarische Details, für Geographie, Statistik und igeschichte ein aufmerksames Auge gehabt und, während nach Alees Tode des Königs Person immer weiter in Romantik zurücktrat, ginnenden Sammlung der Geister, d. h. der strengeren Forschung lemäos I. Lagu) ein reiches Material zugeführt. Um und eselben reiht sich nun eine lange Rette von Schriftstellern über ndene und benachbarte Stoffe, welche die Geschichte Makedoniens Briechenlands mit Aufnahme und Wiederholung älterer Darstela in größeren wie kleineren Theilen und Perioden umfaßten, die chen Umwälzungen seit der Beendigung der Kämpfe der Diadochen nbers (Hieronymos aus Kardia), italische und sicilische ten, die Kunde über asiatische Bölker bis zum fernen Indien hin, Bergamum, Sprien, Palästing und Aegypten, über die seebeherren Staaten des Alterthums verbreiteten, in Memoiren die Tha= nd Schicksale berühmter Könige, Staatsmänner und Heerführer legten, über Rundreisen, Küstenfahrten und Umschiffungen been, ethnographische und geographische, topographische und choro= ische, aus Urkunden und Denkmälern archäologische, politische und

literargeschichtliche Kenntnisse (die Atthibenschreiber, Philocho ros — Polemon) in Umlauf setzten. Soweit die Grenzen der asiatisch-europäischen Welt reichten, nordwärts bis zu den unbestimmter Grenzen der Stythen, nach Often bis zum Indus, im Westen bis zun atlantischen Ocean und barüber hinaus, kam fernher Kunde und Be richt, und fortwährend wuchs der Stoff durch Reisen und Gesandt schaften. Den Kreis schlossen orientalische Darsteller in hellenisirende Form, wie der Chaldäer Berossos und Manetho aus Aegypten und die römischen Annalisten in griechischer Sprache seit Q. Fabius Pictor. Griechische Geschichte in lateinischer Form stellte zuerst Asi. nios Pollion dar. Um üppigsten wucherte, völlig abgekehrt ben großartigen Standpunct des Polybios, am Reichthum der Bücherschätz zu Alexandria und Pergamum befruchtet, die Literatur der Stadige schichten mit kleinlichem, schulmäßigem Geist; sie fand bei Eratosthe nes, Polybios, Strabo, Diobor, Plutarch, Arrian Athenäos und Aelian, deren Studien diese frühzeitig in Trüm mer zerfallene, für viele Felber und Namen nur aus Citaten bekannt Polygraphie nicht verschmähten, eine bem Geist ber Berichterstatter ange messene Schätzung. Ihr Gegner ist Polybios IX. 2, bem biese windige zur Mobe gewordene, aus Unkenntniß oder falscher Baterlandsliebe of genug unwahre Geschichtenschreiberei, die über Mythen, Colonien un Städtegründungen, über Sitten, Institute und Verwandtschaften der BM ker und Orte häufig in bücherreichen Schriften sich verbreitete, unzeits gemäß erschien. Der Theorie der eigenen Geschichtschreibung gemäß, als erste Forberung von dem Historiker. Vorarbeit, Reisen und Ante pfie, eine vertraute Bekanntschaft mit den geographischen und militär schen, ben politischen und socialen Berhältniffen ber Bölker und Staate verlangt, fällt seine Kritik älterer und gleichzeitiger Geschichtschreibes einseitig und flach, sehr ungünstig und oft ungerecht, boch minder an hässig als bei Timäos aus Tauromenion aus. Seinem Urtha zufolge, das ohne größeren Einfluß auf die matte und trockene Schul methode blieb, beckten jene die Dürftigkeit ihrer Stoffe mit der Meng der Schriften, was ihnen an Einsicht und Sachkenntniß vornehmlich in Taktik und Strategie gebrach, mit Wundersucht und paradoren Ma then, mit Oneirokritik und Superstitionen, den Mangel an Urthe und eigener Prüfung mit dem Mißbrauch von Autoritäten, Zeugnissel und Urkunden. Dieser letzte Vorwurf traf auch Darsteller im großen Stil, wie Timäos. Parteilich und unsauber (Polybios kennt eine ganze Classe der Adoxuvroxpápoc, barunter die Memoirenschreibe Botrys und Philänis), unwahr und maglos in Uebertreibungen und Bertheilung von Lob und Tadel, aufgehalten von Gräueln und rührenden Scenen zum Nachtheil der wichtigen Momente, trocken, ex — auf 3 bis 4 Blättern der ganze hannibalische Krieg — und wie derum inhaltslos in voluminösen Werken, erstrebten viele, baruntet Könige und Staatsmänner wie Phrrhus, Artavasbes von Ab menien und Arat, und erwarben mit dem Ruhm von Historiker und pragmatischen Darstellern die Gunft und Bewunderung des lesem den Publicums. Dann erreichte der alte, von rhetorisirenden Hifte rikern verbreitete Ungeschmack, mit gehäuften und gebehnten Reben und philosophischen Reflexionen zu wirken, ben Gipfel. Gegen biese bet itskörper burchbrechende und auflösende Manier wendet sich zuinter Berwerfung jeder φιλύσοφος θεωρία Diodor XX, 1 ς είς τὰς ίστορίας ὑπερμήχεις δημηγορίας παρεμβάλλουσιν ἢ χρωμένοις μητορείαις (ί. \$0 ( \$ 6 ίο 8 ) διχαίως άν τις επιτιν - νῦν δ' ἔνιοι πλεονάσαντες ἐν τοῖς ρητοριχοῖς λόγοις προσεποιήσαντο την δλην ιστορίαν της δημηγορίας. Das Interesse ilosophen für die Aufgaben der Historiographie mag Posibo= parthun. Ihren Theorien ist keiner so abgeneigt wie Polybios, litisch und praktisch zu bilben unternimmt; die ethische Aufgabe Schichtschreibung aber, ihr Bemühen um Belehrung in wahrer eit steht weitaus fern bem moralisirenden, schulmeisternden Ton hlreichen Werkmeister auf diesem Gebiet. Den Geist der Darz brückte Unglaube und Aberglaube, Indifferentismus latte Wesen des Eudämonismus. Auch die künstlerische Form h immer mehr. Rhetorik färbte und beherrschte den Stil, übervon der Schule des Isokrates, wie von Kephisodor, r von 12 Büchern Περί τοῦ ξεροῦ πολέμου Eustrat. ad Ari-Eth. Nicom. III. 8, von Diostorides, Verfasser einer Aaη πολιτεία Plut. Lyc. 11, von Memoiren Diog. L. I, 63 und ten Περὶ νόμων (Περὶ νομίμων Phot. v. Σχυτάλη, Περὶ τῶν Ομήρω νόμων Suid. v. "Ομηρος), von Philistos aus Milet Die Mehrzahl der Geschichtschreiber des 4. nderen Isokrateern. . Jahrhunderts war aus Rheiorenschulen hervorgegangen, welche eit und Ebenmaß nach eigenem Gefallen bemaßen. So machte berall Mangel an Geschmack, matte Declamation und geistloser fühlbar. Den Charakter bes epibeiktischen Stils, der vorzugsvon Isokrateern gepflegt und verbreitet war, zeigt unrein Kalli= es, zur schwülstigen Manier gesteigert Timäos, zur Unnatur et Klitarch, der gleich anderen in der Schule der Philosophen et, der Historiographie sich zuwandte; und als später mit dem U der Rhetorik die Meinung durchdrang, daß die Geschichte der nicht bedürfe, vielmehr einfach, popular im Vortrag dem Verilß besser diene, ging die Historiographie ihres formalen und xischen Interesses verlustig. An diesem beinahe allgemeinen i jener stoffmäßig gebildeten Geister, der Aushebung der Compo= bei Unreinheit und Verarmung der Sprache, welcher den Kunst= n des augusteischen Zeitalters harte Urtheile entlockt, leidet Po= 08, unstreitig ein Talent und ein ernster, benkender Darsteller, ch ter einzige, der uns erhalten ist, der aber von den Forderungen historischen Kunstwerks weit abweichen wollte. Dionys. Hal. de οε. 4 τοῖς μὲν οὖν ἀρχαίοις ὀλίγου δεῖν πᾶσι πολλή ἐπίδοσις ιτοῦ (τοῦ συντιθέναι δεξίῶς τὰ δνόματα) · παρ' δ καὶ καλά ἐστιν ν τὰ μέτρα χαὶ τὰ μέλη χαὶ οἱ λόγοι. τοῖς δὲ μεταγενεστέροις οὐχέτι δλίγων χρόνφ δ' υστερον παντάπασιν ήμελήθη, και οὐδεις φετο λναγχαῖον αὐτὸ εἶναι, οὐδὲ συμβάλλεσθαί τι τῷ χάλλει τῶν λότοιγάρτοι τοιαύτας συντάξεις χατέλιπον οίας ούδεις υπομένει χορωνίδος διελθείν, Φύλαρχον λέγω και Δούριν και Πολύβιον, α χαὶ τὸν Καλαντιανὸν Δημήτριον, 'Ιερώνυμόν τε χαὶ 'Αντίλοχον Ηραχλείδην χαὶ Ἡγησίαν Μάγνητα χαὶ ἄλλους μυρίους. Ψυβ Reichthum des Materials erwuchs zunächst als Hülfsfach für die

Geschichtschreibung, bann burch tiesere Forschung zur selbständigen Wissenschaft die Geographie, deren Bezründung Eratosthenes unternahm. Gleichzeitig war auch die Chronologie der griechischen und anderer Völker auf sichere Grundlagen gehoben. An der Methode und den Bestimmungen des Eratosthenes, die Apollodor aus Athen, eine Hauptquelle für spätere Angaben, für die Zwecke der Schule, andere sür die Aufgaben der Wissenschaft nützen, besaß das alexandrinische Alterthum (Marmor Parium) einen reichen Schaß gründlicher Bildung in der Geschichte der Staaten und Literatur, deren Tradition die über Spikellos vererbte. Die Chronologie der Aegyptier setze mit sorgfältiger Erforschung der Urkunden und Denkmäler seines Vaterlandes Manethos seleuchtete Berosset.

# 1. Die Geschichtschreiber Alexanders bes Großen.

Biographisches, Fragmente und erläuternde Beigaben (l, S. 244 fg.): Alexandri historiarum scriptt. aetate suppares. Vitas enarrav., librorum fragmenta colleg., dispos., comment. et prolegg. illustr. R. Geier, Lips. 1844., beurtheilt von Fr. Creuzer (Hift. Kunft S. 301—397) in Biener Jahrbb. 1845. S. 102 fg. — Scriptt. (XXXIII) rerum Alexandri Magni. Fragmenta colleg., dispos.. vertit, annotat. instr., de vitis scriptisque auctorum disser., indicem adiec. C. Muellerus, am Dibotschen Arrian Par. 1846. wiederhelt 1868. — in C. Muelleri Fragmenta hist. Graec. Vol. I. II. III. — — Sainte-Croix Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand. Edit. II. Par. 1804. 4. — Für einzelne Namen und was Nutung bei späteren Geschichtscheidern betrifft, R. Geier und G. Dropsen Geschichte des Gellenismus I. 1. Beilage; s. Plutarche Alexander. — Gine gute summarische Darstellung der Geschichtscher Alexanders giebt Campe im Philol. iv, S. 111—146.

15.

Ptolemäos I. Lagu (306—285), Heerführer unter Alexander und nachmals im Umgang mit den gelehrtesten Männern der Zeit, die seinen Hof und die neuen Institute der Bildung Alexandrias zierten (S. 76 fg.), schrieb nachdem er das Diadem genommen, Memoiren über Alexander, welche dis zum Tod des Makedoniers reichten und vornehmlich genau in militärischen Theilen des Berichts, frei von Uebertreibungen und romanhasten Auslassungen, dem Geist und Geschmad des königlichen Darstellers Ehre machten. Dem Eratosthenes galt er als vorzüglicher Gewährsmann. Ueber den sormalen Werth dieser Geschichten läßt sich aus mäßigen Bruchstücken kein Urtheil sestsen. Arrian. Exped. Alex. proven. et lib. VII, 26. 3.

Fragmente (S. 155) mit beigehendem Detail bei C. Müller, an Arrian p. 86-93. — R. Geier De Ptolemaei Lagidae vita et commentariorum t fragmentis, Hal. 1838. — Ptolemaei Eordaei (Lagi filii), Aristobuli Cassandr. et Charetis Mytil. reliquias ed. G. Hullemann, Trai. 1844. — Sainte-Croix

44. Bur Abschätzung seiner Berbienste um Bildung, Runst und Literatur ziehe in die Rotizen und Schriften von S. 77. 80. heran. — G. Parthen Ptolemaus gi, der Gründer der 32. ägypt. Dynastie, aus den Abhandll. der Berliner Afad.: Wist. Berl. 1860.

Aristobulos lebte hochbetagt zu Casandria auf dem thrakischen persones (& Kasandseic) und legte, als Physiker und als Techniston Alexander zum Wiederausdau des Graddenkmals des Kyros Pasargadä derusen, 84 Jahre alt seine Beodachtungen und Forungen über Geognosie, Geographie und Ethnographie in einem Werk er Alexander nieder, woraus die dei Pseudos Plutarch de sur: citirte Schrift Nest dissur wahrscheinlich ein Stück bildete. Ars an Exped. Alex. prooem. zählt ihn im Widerspruch mit Lukian nomodo sit hist. conscridenda 12, woselbst er als jugenblicher chmeichler des Königs erscheint, zu seinen besten Gewährsmännern. Ite Urtheile und längere Fragmente aus Arrian und Strabozeugen seinen seinen, beredten Mund, der vornehmlich in eleganten pographischen Beschreibungen und Vergleichen zum Ausdruck kam. Agewiß bleibt, ob Aristodulos Verfasser der Iradexá bei Plut. Parall. in. 32 war.

Aristobulos (S. 155): Ptolemaei Lag., Aristobuli Cassandr. et Chatis Mytil. reliquias ed. G. Hullemann, Trai. 1844. — C. Mueller Fragm. riptt. Alex. M. p. 94—113.

Shares aus Mhtilene, Alexanders Hofmarschal (eloayyevs), sammelte auf Grund des privaten Verkehrs seines Gebieters in
indestens 10 Büchern 'Ioropiw two nept 'Adexandpon (Athen. XIII,
575) lebendige, wahrheitstrene Züge, welche dem Bild Alexanders
i Plutarch zuslossen. Der Charafter seines Amts mag erklären,
is dort kriegerische Actionen zurücktraten; doch hatte Chares mit der
abe der Beodachtung über geographische, ethnographische und culturstorische Verhältnisse Asiens sorgfältig und mit Interesse berichtet und
e Lecture durch manches werthvolle und ergöhliche Beiwerk angenehm
macht. Unter anderen nützen ihn Plinius und Athenäos, der
nige größere Bruchstücke bewahrt.

Chares (S. 156): Fragmente bei R. Geier und E. Müller p. 114— 0. — Ptolemaei Lag., Aristobuli Cassandr. et Charetis Mytil. reliquias ed. Hullemann, Trai. 1844., über homonyme Autoren p. 125 sq.

Onesikritos aus Asthpaläa (ober Aegina), Zuhörer bes mikers Diogenes in Athen, von Alexander mit der Erforschung e indischen Küsten unter Nearch, weiterhin mit einer Gesandtschaft die indischen Shmnosophisten betraut (Strad. XV, p. 715), volkdete seine Commentarien über die Thaten Alexanders lange nach m Tod des Königs in Thrakien bei Lhsimachos. Das Werk (eine retie darans der Παράπλους), bücherreich und aussührlich, griff aus Jugendzeit Alexanders zurück und galt in Kücksicht aus Wahrheit e Berichte den Alten sür verdächtig; vornehmlich ward an seiner nach nach Fabeln, Wundern und Uebertreibungen Anstoß genommen. at. Alex. 46. Strad. XV, p. 698 των παραδόξων ἀρχιχυβερνής. Gell. IX, 4. Eine Compilation aus den Küstensahrten des Onesis

kritos, Nearch und anderer Geographen, welche König Juba II. von Mauretanien unter dem Namen des Onesikritos verbreitet hatte, lag wie es scheint Plinius Hist. nat. VI, 26 vor.

À

Onesikritos (S. 156): Fragmente zusammengestellt von R. Geier und E. Müller Scriptt. rerum Alexandri M. p. 47 sq. — F. Lilis De Onesicrito script. Alexandri M. Bonn. 1864.

Nearch von Kreta, ansässig zu Amphipolis, von Philipp mit anderen Freunden Alexanders verbannt, begleitete ben König nach Asien, ward Statthalter von Lykien und ruhmbebeckt am Hyphasis und Indus zum Admiral der Flotte ernannt, welche die Heimkehr des einen Heerestheils zur See glücklich vollzog. Später durchforschte er im Auftrag Alexanders die Küsten Asiens von der Mündung des Indus die zum Euphrat sowie die Nachbarländer. An einer zweiten Entbeckungsreise behinderte ihn der plötzliche Tod des Königs, wobei er zugegen war. Seine Verbienste erschienen bedeutend, so daß ihn Alexander fürstlich belohnte und durch Heirath sogar in die königliche Familie aufnahm. In den folgenden Thronstreitigkeiten schloß sich Rearch dem Antigonos an. Plut. Alex. 10. Arrian. Exped. Alex. VII, 4 sq. Ind. 42. Diod. XIX, 19. 69. Aus seinem Παράπλους, ber einzigen, aus Tagesnotizen geflossenen und wahrscheinlich erst nach Onesitritos veröffentlichten Schrift von ihm, welche bie Entbedungen und Erlebnisse vom Hyphasis bis zur Ankunft am Pasitigris, zugleich auch über andere Begebenheiten berichtete, ist außer Fragmenten aus Strabo ein Auszug bei Arrian Ind. c. 20—43 erhalten. wird ihn, weil er keineswegs mit bem Original übereinstimmt, besser an seinem Plat belassen, auch mehr die Sorgfalt und ben Fleiß Ne archs in Beobachtung bewundern als, von neuerer Bestätigung abge mahnt, seine Glaubwürdigkeit anfechten wollen. Weniger als Arrian halt von ihm Strabo p. 70: "Απαντες οί περὶ 'Ινδιαής γράψαντες ώς ἐπὶ τὸ πολύ γεγόνασι, καθ' ὑπερβολήν δὲ Δηίμαχος τὰ δὲ δεύτερα λέγει Μεγασθένης, 'Ονησίχριτός τε καὶ Νέαρχος καὶ άλλοι παραψελλίζοντες ήδη. — - Mit Onesifritos und Nearch ertrug gemeinsam die Mühsal ber Heimkehr aus Indien zur See ber Thasier (ober Amphipolitaner) Androsthenes. Strab. XVI, 765. Er befuhr zugleich einen Theil der Küste Arabiens und veröffentlichte bald nach dem Tode Alexanders seinen Παράπλους της 'ludixης, wo raus nur Wenig erhalten ift.

Nearch (S. 156): Fragmente bei R. Geier und C. Müller Scriptt. rerum Alexandri M. p. 58—71. — Paraplus, s. Arrian und die Ausgg. der Geographi Graecorum minores 1. Bb. S. 320. — Androschenes bei C. Müller p. 72 sq.

Klitarch, Sohn Dinons, eines namhaften Darstellers ber Persergeschichte vor und nach Xerres in 3 ovräfeic, Aosopixw, Mydixw, Nesozixw, war Schüler Stilpons von Megara, ein Mann von Genie, der seine Leser mit einer Fülle bunten Stoffes zu unterhalten wußte, aber von berüchtigter historischer Treue. Er scheint am Feldzug Alexanders keinen Antheil genommen zu haben. Vermuthlich am Hof des Lagiden Ptolemäos I. vollendete er seine Geschichte

Alexanders, die in mindestens 12 Büchern (Diog. L. prooem. 6) bis zur Schlacht bei Ipsus reichte, von Diodor, Justin, Curtius und auf vielen Buncten auch von Plutarch benutt und vermuthlich eine Hauptquelle der Alexanderromane wurde. Von etwa 30 Fragmenten, die uns besonders Strabo und Aelian gerettet haben, gehört ber britte Theil der indischen Länder-, Bölker-, Sagen- und Thierwelt an. So gefeiert nun Klitarch wegen bes Reichthums an romantischen und piquanten Mittheilungen und Scenen blieb, vor der gesunden Aritik fand er keine Gnade, und bereits Cicero de legg. 1, 7 verdrängte ihn aus seiner Gunft bei ben Römern. Quintil. X, 1 Ctitarchi ingenium probatur, sides infamatur. Wie er in Lüge und Unzuverlässigkeit, in kindischer Behandlung bes Materials seine Kunstgenossen bestegte, so überbot sie die Unnatur seines Stils, ber überschwänglich, fett und von frostigen Metaphern geschwellt, die asianische Manier auf bem Gipfel bes Ungeschmacks barstellte und sprüchwörtlich geworben war. Κλειταργιαώς - ύπερβολιαώς in Crameri Anecd. Paris. Tom. III, p. 361. Philod. de rhet. IV, 2. Longin. de sublim. 3. Unter ben Römern ahmte ihn L. Cornelius Sisenna nach, ihm geistesverwandt wurde nachmals der Rhetor Timagenes, in Ton und Farbe des fabelreichen Vortrags hängt von ihm D. Curtius Rufus ab.

Klitarch (S. 156): Fragmentsammlungen von R. Geier und C. Müller p. 74—85. — C. Raun De Clitarcho, Diodori, Curtii, lustini auctore, Diss. Bonn. 1868. — Charafter seines Stils: Fr. Blaß Geschichte der Beredsamfeit nach Alexander S. 44 fg. — Pistorifer Dinon: C. Valckenaer ad Theocr. Adoniaz. p. 304. A. Westermann in Paulys Real-Encytlop. II. — Bruchstücke in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Tom. II, p. 88.

Rallisthenes aus Olynth, Schwestersohn des Aristoteles, um Ol. 103 (zwischen 368—365) geboren und von Aristoteles und Theophrast gebildet, folgte Alexander empfohlen als Herold seiner Ruhmesthaten nach Asien, fiel aber burch seine Strenge und Freimuthigkeit, welche ber Schmeichelei und Selbstsucht in der Umgebung des Königs gefahrbrohend wurde, in Ungnade. Als er dann, die Freiheit politischer Bestrebungen wahrend (Curt. VIII, 5 vindex publicae libertatis), in offener Opposition gegen die orientalische Politik Aleranders sich erhob, ward er, der Theilnahme an der Verschwörung bes Hermolaos verdächtig, gefangen gesetzt und starb wie es scheint in Folge erlittener Mißhanblungen im Kerker, Ol. 113, 1. 328. Arrian. Exped. Alex. IV, 14. Seinem Leben und Leiden widmete Theophrast in der Schrift Καλλισθένης ή περί πένθους ein ehrenvolles Andenken; seine Bildsäule, ein Werk des Amphistratos aus den Zeiten Alexanders, sah noch Plinius zu Rom in den servilianischen Gärten. Aus den Schriften des Kallisthenes, einer erft in Asien vollendeten hellenischen Geschichte in 10 Büchern von Ol. 98, 2—105, 4. 387—357, einer Darstellung des phokischen Rrieges (Περὶ τοῦ ἱεροῦ πολέμου) von Ol. 105, 4—108, 3. 357 -346 und einer Geschichte ber Ariegszüge Alexanbers in Asien, welche (Suid.  $\Pi \epsilon \rho \sigma \alpha a$ ) wahrscheinlich bis Ol. 112, 3. 330 reichte, sind Bruchstücke und Rotizen in 40 Numern erhalten. Eines Περέπλους gebenkt der Scholiast zum Apollon. Rhod. 11. 672; auf

seinen Antheil an aristotelischen und theophrastischen Schriften oder Borlesungen über Naturkunde (Avatomixá) deutet Plin. Ind. ad Hist. nal. XII. XIII. und Chalcid. in Tim. p. 340. M. Zu beanstanden sind die Citate bei Pseudo-Plut. de sur. 4. und Parall. min. 5. 31 Kalli- : σθένης εν τρίτφ των Κυνηγετικών, εν τρίτφ Θρακικών, bei Stob. 2 Floril. VII, 69 εν δευτέρφ Μεταμορφώσεων unb Poll. Onom. IX, im 6 εν τοῖς Άποφθέγμασιν. Rallisthenes gehörte zu den Größen der in bamaligen Bilbung und Gelehrsamkeit. Ein geschulter Philosoph und Redner (λόγφ ήν δυνατός καὶ μέγας Plut. Alex. 53), vom polymas la thischen Eifer sogar zu Diorthosen im Homer verlockt, um Wahrheit !! auf allen Puncten des historischen Berichts besorgt, verleugnete er gleich wohl nicht die allgemeinen Schwächen seines Zeitalters. Wit seinem Bemühen um Reichthum und Wechsel der Darstellung verbindet er das Interesse an Orakeln, Wundern und unbegriffenen Einwirkungen bet 1 Gegen den Vorwurf der Schmeichelei, womit ihn Timäos befleckt hatte, schützt ihn Polybios XII, 17—22, ohne jedoch seine aλογήματα zu verschweigen; auch sein Stil (Cic. de orat. II, 14) paene rhetorico more), der seinem Charafter nach epideistisch, bis weilen vom Erhabenen zu Frost neigte, war von alten Kunstrichtern beachtet. Langin. de sublim. 3. χαί τινα Καλλισθένους όντα οὐχ ύψηλα Αλλά μετέωρα. Denn sein Ruf blieb beständig, und bald band sie an seinen Namen eine apokryphische Literatur, deren Geist und Cha 🟣 rakter der Roman Pseudo-Kallisthenes darstellt: Kaldiodé. N νης εστοριογράφος, δ τὰ περὶ τῶν Ελλήνων συγγραψάμενος ούτος ίστορει 'Αλεξάνδρου πράξεις. Cod. Paris. 1711 Βίος 'Aksξάνδρου Μαχεδόνος. In einer Reihe von Handschriften zu Oxfort. Leiben, Florenz, Turin, Benedig, Mailand, Rom und Paris erhalten, E woraus Berger de Xivrey in Not. et Extraits tom. XIII, p. 162 sq. und in Traditions tératologiques p. 350 sq. einige Stuck mitgetheilt hatte, wurde dieses Werk zuerst durch E. Müller in ber Verfassung bekannt, welche sich mit Hülse von Codd. Parisinus 1685 (B) und Supplem. 113 (C) aus Parisinus 1711 (A) go winnen ließ, der ältesten Handschrift aus dem 11. Jahrhundert. Ber stümmelt, lückenhaft und von Verderbnissen aller Art völlig entstellt, kommt A gleichwohl bem reicheren Original näher und wird aus einer vor 340 entstandenen lateinischen Bearbeitung des lulius Valerius ergänzt, den A. Mai, der Existenz des griechischen Exemplars noch uns kundig, aus sprachlichen Gründen zwischen das 4. und 5. Jahrhundert setztes Iulii Valerii Res gestae Alexandri Macedonis, translatae ab Aesopo Graeco. Den letteren bringt am besten ein Codex Ambrosianus aus dem 9. Jahrhundert, den wiederum A. Mai aus einer Epit. Vaticana und einem volleren Turiner Balimpfest im Spicil. Romanum 1842, zulett C. Müller aus 2 Parisini 8518 (Epitome Valerii) und 4800 ergänzt und berichtigt hat. Derselben Quelle entstammt mit der Aufschrift Aristoteles der armenische Kallisthenes aus dem 5. Jahrhundert, der auf Phavorin zurück weist, übersetzt von dem armenischen Historiker und Metaphrasten grie chischer Schriften Moses von Chorene. Eine Analhse bieses in schlimmer Gräcität schleichenben Machwerkes, woran 3. Zacher seine lichtvollen Forschungen zur Kritik und Geschichte ber ältesten Aufzeichungen der Alexandersage band, hat dahin geführt, daß das Original, wurch viele bessernde wie entstellende, kürzende wie bereichernde Hände jegangen und auch in der Form verwahrlost, wahrscheinlich im 2. Jahrsundert zu Alexandria entstanden, die wichtigste Quelle sür die mittelsterlichen Bearbeitungen der Alexanderromane, und daß bereits im 11. sahrhundert die jüngere, durch B vertretene vulgate Textesgestalt versreitet war.

Rallisthenes (S. 156): Fragmente bei R. Geier, A. Westermann nd C. Müller p. 1-32. - A. Westermann De Callisthene Olynth. et seudo-Callisthene qui dicitur Commentatt. P. l. ll. 1. 2. 3. Lips. 1838—1842. - - Pfeudos Kallisthenes: prim. ed. C. Muellerus, am Didotschen Arrian ar. 1846. 1868. — nach ber Leibener Handschrift von G. Meusel, aus ben jahrbb. für klaff. Philol. Leipz. 1871. — griechisch und beutsch mit nmfassenben luszügen aus den lateinischen, französischen, englischen, perfischen und türkischen llexanderliedern von H. Weismann Alexander. Gedicht des 12. Jahrh. vom Biaffen Lambrecht, 2 Bbe. Frankf. 1850. — I. Zach er Pseudocallisthenes. For= chungen zur Kritik und Geschichte ber ältesten Aufzeichnungen der Alexandersage, halle 1867. — — Jul. Balerius: Res gestae Alexandri Macedonis translatae x Aesopo Graeco, nunc prim. ed. notisque illustrante A. Maio, Mediol. 1817. uch in Auctt. class. e Vaticanis codd. edit. Tom. VII. Rom. 1835. — Epitoma-**'aris de reb**us gestis Alexandri Maced, supplementa e cod. Taurinensi ed. A. Aai, im Spicil. Romanum, Rom. 1842. p. 513-522. Emenbatt. von R. Geier n der Zeitschr. für Alterthumsw. 1838. N. 51. — Iul. Valerii Epitome. Jum inftenmal herausgeg. von J. Zacher, Halle 1867. Pseudocallisthenes S. 32—84. — — Miltheilungen über die Handschriften des Pseudo-Kallisthenes und Jul. Balerius bon Berger de Xivrey in Not. et Extraits Tom. XIII, p. 162-306, von C. Ruller Praek. et lotrod. p. VII-X. und mit ftrenger Unterscheibung ber 3 Resenfionen von Zacher S. 7-35. 105 fg. — Der armenische Kallisthenes zedruckt Venet. 1842., f. die Juschrift von F. Ranke aus Benedig bei R. Geier p. 230. Zacher S. 85—101 und die armenischeu, sprischen (f. E. Sachan im hermes IV, S. 73) und arabischen Ueberseper unter Aristot. S. 49.

Anaximenes aus Lampsakos, Schüler bes Kynikers Dio= genes und in den politischen Auseinandersetzungen der griechischen Staaten nach Alexanders Tod wahrscheinlich auf Seiten der makedo= nischen Partei, zugleich Gegner ber Isokrateer in politischer wie in technischer Theorie, theilt Namen und Beruf mit seinem Schwestersohn, dem jüngeren Lampsakener Anaximenes, den Zoilos aus Amphipolis gebildet hatte. Rein geringes Aufsehn rief sein  $T
ho\iota$ κάρανος oder Τριπολιτικός hervor (Paus. VI, 18. 5), vermuthlich Borbild für Varros politische Satire Toixápavoc, ein unter dem Ramen des Theopomp verbreitetes politisches Pamphlet wider das Dreistaatenshstem Athen, Sparta und Theben, worin er Theopomp stilistisch parodirt hatte, und gleiche Tendenzen mochten seine Baoidéwv uerallaγαί erstreben. Athen. XII, 531. Steph. Byz. v. Πασαργάδαι. Seine rhetorischen Schriften (S. 42), technische Anweisungen und Adroi σομβουλευτιχοί χαι διχανιχοί, sind unbefannt; die συντάξεις περί τοῦ ποτητοῦ (Ομήρου) bei Dionys. Hal. de Isaeo 19 führen auf gemein= same Studien mit Zorlos. Auch die historischen Schriften sind uns bis auf dürftige Notizen verloren. Sie waren in den nivaxes unter 3 Numern verzeichnet: Έλληνικά in 12 Büchern (Πρώται Ιστορίαι Athen. VI, 231) von der theogonischen Fabel bis zur Schlacht bei Rantinea Dl. 104, 3. 362; Ochennezá in minbestens 8 Büchern Harpocr. v. Καβύλη) mit der Hauptfigur des Amhntiaden Philipp,

und Τὰ περὶ 'Αλέξανδρον (Harpocr. v. 'Αλχίμαχος 'Αναξιμένης δευτέρφ τῶν περὶ 'Αλέξανδρον) über die Thaten und Schichale randers. Dio n h s zählt ihn unter den ρήτορες ἐπιφανεῖς καὶ δνόμι ήξιωμένοι οὐ μετρίου auf, der in allen Redegattungen sich versu in seiner jedoch mit Ersolz: οὐ μέντοι τέλειόν γε ἐν οὐδεμιᾳ τοι τῶν ἰδεῶν, ἀλλ' ἀσθενῆ καὶ ἀπίθανον ὅντα ἐν ἀπάσαις θεωριῶν

Anaximenes (1, S. 314): Bruchstücke bei R. Geier und C. Duip. 33-39.

Ephippos aus Olynth (& Xalxedeoc), bei ben Bestimm gen Alexanders über die Ordnung und Verwaltung Aeghptens ἐπίσχοπος των ξένων in Pelusium ernannt, schrieb ein Werk über Tob und die Leichenbestattung Alexanbers und Hephästis Περί της 'Αλεξάνδρου χαὶ 'Ηφαιστίωνος μεταλλαγης (τελευτης) ταφης, woraus Athenäos einige Bruchstücke mittheilt. Arrian, ped. Alex. III, 5. Athen. III, 120. IV, 146. XII, 537. -Marshas ber ältere aus Pella, Stiefbruder Antigonet Einäugigen, nachmals Gegner bes Lagiben Ptolemäos unb Be haber unter Demetrios Poliorketes in der Seeschlacht bei lamis auf Kypros Ol. 118, 2. 307, scheint nur anfangs an ter dition Alexanders theilgenommen, seit Dl. 111, 3. 334 aber in gien bei Antigonos seine makedonische Geschichte in 10 Büchern gesch ben zu haben. Suid. v. Mapovas Neddacos und Died. XX, τὰς Μαχεδονιχὰς πράξεις συνταξάμενος. Sie reichte wohl nicht the Gründung Alexandrias und die zweite Anwesenheit des Königs in Ol. 112, 2. 331 herab und behandelte vermuthlich in einem besont Abschnitt die Jugend= und Erziehungsgeschichte Alexanders. περί της 'Αλεξάνδρου άγωγης. — Bon ihm verschieden ist bet gere Marshas aus Larisa, Verfasser einer attischen Archie ('Arrexá) in 12 oder mehr Büchern, worin das Mehthische (Suid. Bexar (\*) nach Art der Atthibenschreiber einen breiten Raum einm Die Mehrzahl der Fragmente ist streitiger Besitz beider. Historiker dieses Namens ist zu tilgen. — — Ueber die Schriften Ryrsilos aus Pharsalos und des Medios (Midios) Larisa bei Strab. XI. 530, ber zu ben intimsten Freunden Ales ders gehörte, später auf Seiten des Demetrios stand und im kampf gegen Ptolemäos bei Khpros Flottenführer war, verk nichts. Arrian. VII, 24. Plut. de adul. 35. -Weiter " sich biese Literatur mit einer Reihe unsicherer, zum Theil gang Namen: Polyklit aus Larisa mit mindestens 8 Büchern D (Athen. XII, 539); Hegesias aus Magnesia, ebenso fat wie überschwänglich und matt in Stil und Composition (f. S. Menächmos aus Sikhon, Bilbhauer und Hiftoriker auf Zeiten der Diabochen, in der Fragmentsammlung mit 11 Rumern ber Geschichte seiner Baterstabt, einem Buch über bie Rünftser und den Historien über Alexander verzeichnet; Leon der Historika Byzanz, einer ber ältesten, Berfasser von Geschichten über Philipp. photischen Krieg und Alexander; der Peripatetiter Sathros in Bioe und der Verfasser von prosaischen Nosten Antiklides

Ithen; Nikanor, unbestimmt welcher der Homonymen, & tdv Αλεξάνδρου βίον Ιστορήσας bei Suid. v. Σίβυλλα und Schol. Plat. p. 315. B.; Aristos von Salamis und Asklepiades, of tà 'Μεξάνδρου ἀναγράψαντες bei Arrian. Exped. Alex. VII, 5. Athen. I, 436; Dorotheos, nicht der Grammatiker aus Askalon, εν έχτη των περί 'Αλέξανδρον citirt von Athen. VII. 276., derselbe oder ein mberer jüngerer Homonymos war Verfasser von Lixedixá und 'Iradixá nd Stob. Floril. 49. Plut. Parall. min. 20.; Nitobule (%) d φαθείς ταύτη τὰ συγγράμματα) bei Athen. X, 434. 537; Antizenes, Philo von Theben und Philipp von Chalkis bei Plut. Alex. 46. — — Auch weiterhin, durch den Rhetor Timage= ts (Nepi Basidéan) unter Kaiser Augustus ber Literatur wieder zu= dibit, blieben die Thaten Alexanders eine Lieblingsaufgabe der Schrift= ellei, und sophistische Darsteller seit Kaiser Habrian übten hieran degentlich ihre Stilfertigkeit. Erhalten aus diesen Zeiten erneuerter Itwien sind Plutarchs Alexander und Arrian, beire als Quellen-Ihnstiteller von Bedeutung, denen Strabo sich beigesellt. Ihm folgt stamon, Freund des Tiberius, in seiner Schrift Nepi 'Adefavogoov medóvos; Jason aus Argos, jünger als Plutarch, in seiner Gethe Alexanders; Rephalion unter Kaiser Hadrian, der zu seinem Buth der Navrodanai soropiae, welches die Thaten Alexanders im Michen Dialekt darstellte, noch eine große Zahl Quellenschriften bek hatte (Phot. cod. 68), und Favorin, vermuthlich Quelle für mbo-Kallisthenes. Amyntianos, von welchem Phot. cod. 131 mallele Biographien las, widmete Kaiser Markos seinen Abyoc elc Mikardpor, und Praxagoras aus Athen unter Constantin dem wien verfaßte nach Phot. cod. 62 noch 6 Bücher Alexandergeschichte durchsichtiger ionisirender Form.

Ephippos, Marspas bis Praragoras (S. 156): Fragmente und listaisse Notizen bei G. Müller p. 40—46. 125 sq. — Beide Marspas: Ritschl De Marsya, rerum Alexandri M. scriptore, Vratisl. 1836. Opuscc. l. Renachmosicyon. et Hieronymo Carson, Zeizer Progr. 1830. — Antiflides: G. Welder Epischer Cyclus I. 273 fg.

Tagebücher Alexanders (Έφημερίδες βασιλιχαί), von diodot aus Erhthrä und dem Olhnthier Strattis (Suid. Περί τη 'Αλεξάνδρου έφημερίδων βιβλία πέντε, Περί της 'Αλεξάνδρου έλευτης) unter Aufsicht des trefslichen, um Alexander hochverdienten bersecretärs Eumenes aus Kardia (ἀρχιγραμματεύς) versaßt do aus Bruchstücken noch kennbar, brachten genaue und sehr umstände Berichte über Alexanders Leben und Staatsacte. Bon Briefen Eumenes, worin sein Redetalent, das ohne Gewalt in schmeichelns um Ton zu überreden verstand, zum Ausbruck gelangte, Plut. Eumen. Lucian. pro laps. inter salut. 8. — — Mit Ausmessung der Inder und Märsche betraut, folgten dem König Bäton und Diosnet. In ihre Arbeit, deren Resultate die Σταθμοί της 'Αλεξάνδρου pecias brachten, gewinnt man jett besser als aus dürstigen Fragmitten einen Einblick durch das Itinerarium Alexandri, das alles 340 n. Chr. entstanden, große Aehnlichseit mit Julius Bales

rius zeigt (S. 160); am Ende unvollständig, zuerst veröffentlicht A. Mai aus einem Codex Ambrosianus des II. Jahrhunde Mit Bäton ist verbunden Amhntas εν σταθμοῖς 'Ασίας Athen. \ 442. 529, als Χωρογράφος τῆς ὁπ' 'Αλεξάνδρου πατηθείσης wird Archelaos genannt. Diog. L. II, 17.

Eumenes, Diodot und Strattis: E. Müller p. 121—124. — sondere hist. Gaben über Eumenes und seinen Charafter von J. de Geer, Ul 1838. und R. Wugdorf im Halberst. Progr. 1862. — Baton und andere matisten bei E. Müller p. 134—137. — — Itinerarium Alexandri: p ed. A. Mai, Mediol. 1817., wiederholt in Class. Auctt. Tom. VII. Rom. 18 von E. Müller am Didotschen Arrian, Par. 1846. 1868. und nach einer n Collation der Mailänder Handschrift durch W. Studemund von D. Bolfm im Naumb. Progr. 1871. — Analyse von J. Zacher Pseudocallisthenes S—84. — Schulschriften von E. Kluge De itinerario Alexandri M. Bre 1861. und A. Franke Commentat. I. Neiße 1868.

Nhmphis der Herakleot um Ol. 132. 250 v. Chr., h geehrt in seiner Baterstadt, deren Historien er hinterließ (13 Bü Περὶ 'Ηρακλείας), und berühmt durch seine Gesandtschaft an die Gall verband nach Suid. v. Νύμφις die Geschichte Alexanders mit den I ten der Diatochen und deren Nachfolger in 24 Büchern Περὶ 'Αλεξ δρου καὶ τῶν διαδόχων καὶ ἐπιγόνων, welche dis auf Ptolemäos Guergetes herabgesührt waren. Eine große Abtheilung hieraus bil ten die Λόγοι περὶ Πτολεμαίων, deren 9. Buch Aelian Hist. an XVII, 3 anführt. Seinen Περίπλους 'Ασίας citirt Athen. XIII, 5 Nymphis war Quelle sür die srüheren Partien der Historien seinen Bandsmannes Memnon. Phot. cod. 224.

Mymphis (S. 156): Bruchstücke bei C. Müller Fragm. hist. Graec 12 sq. und C. Orelli Memnonis hist. excerpta servata a Photio, Lips. 1 p. 95—104. — D. Weichert Leben bes Apollonius von Rhodus S. 255 fg.

Hieronymos aus Kardia, unter ben Begleitern Alexank namhaft, schloß sich nach dem Tod des Königs der Partei des C menes an, seines innigen Freundes, und gewann durch sein Ans und seine Verbindungen mit den Machthabern auf den Gang Ereignisse einen bestimmenden Einfluß. Von Antigonos gefar und begnadigt, empfing er eine Statthalterschaft in Sprien, nahm T an der Schlacht bei Ipsus und ward von Demetrios zum C mosten in Böotien bestellt. Auch Phrrhus Freundschaft erwark und überlebte ihn (Paus. I, 13); er starb im Alter von 104 Jak in der Umgebung des Antigonos Gonatas. Sein Nachlaß, των διαδόγων ίστορίαι bei Diod. XVIII. 42, mit Beziehung auf Krieg des Phrrhus in Italien ή περί των έπιγόνων πραγματεία Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. provem. 6, τὰ ἐπ' ᾿Αλεξάνδρφ πρ θέντα bei Suid. v. Ιερώνυμος Καρδιανός, die Hauptquelle für Geschichte der Diadochen und deren Nachfolger bis über den Tob Phrrhus, verbreitete zuerst über Roms Ursprünge und Geschichte Osten Nachricht und wurde von Diobor lib. XVIII—XX und Plutarch im Leben des Phrrhus benutt. Die Zuverlässigkeit Historikers, weil derselbe für Antigonos ein politisches Interesse be verwirft Paus. 1, 9. und über Stil und Composition hat Dionys. compos. verb. 4 fein Wort der Anerkennung.

Hieronymos (S. 156): Fragmente bei E. Müller Fragm. hist. Graec. 1. 450 sq. — Progr. von G. Kießling De Menaechmo Sicyon. et Hiero10 Cardiano, Zeiz 1830. — F. Brückner De vita et scriptis Hieronymi
1., in Zeitschr. für Alterthumsw. 1842. S. 252—272. — G. Dropsen Ges
1. in Feil. S. 669 fg.

Darsteller geschichtlicher Stuffe var Polybios.

a. Berichterstatter und Sammler auf weiteren Ecbicten.

16.

Duris von Samos, ein Schüler Theophrasts, doch ohne n Beist und die umfassende, tiefe Kenntniß des Meisters, nachmals prann seiner Baterstadt (Athen. VIII, 337), stellte unter Ptolemäos Philadelphos in einem großen, zweitheiligen Werk loropiae (Maκόουκά, Έλληνικά) die makedonisch-hellenische Geschichte von Dl. 102, . 370 an dar. Die zweite Hälfte (23. Buch bei Athen. XII, 546) Hof den heiligen Krieg von Dl. 105, 4. 357 ein und reichte noch ber die Schlacht bei Kurupedion hinaus. Die Geschichte bes Aga= holles (Tà περί 'Aradoxdéa), nach einer Vermuthung von Henne Demmentat. III, p. 112 ein Abschnitt des Ganzen, bildete aller Wahr= iscinlichkeit nach ein besonderes Werk und wob um die Hauptfigur, nie hier glimpflicher als nachmals von Timäos beurtheilt war, zahl= niche Digressionen über die Natur und wunderbaren Sagen Siciliens, Jaliens und Libyens. Schol. Aristoph. Vesp. 1030 en b' Aisuxw. den reichsten Anlaß jedoch, mit Gelehrsamkeit zu prunken, boten seine Lauiw Tooi, chronologisch geordnet nach den Verzeichnissen der Junomiester, bunt an Detail über bürgerliche Geschichte, Culte, Wissenschaft und kunst und mit poetischen Belegen staffirt. Athen. XII, 525. Schol Eurip. Hecub. 915. Ferner gingen seine Sammlungen auf Enlur, Literatur= und Kunstgeschichte: Nept vóuw Etym. M. v. 86νέ, Περὶ ἀγώνων Phot. v. Σελίνου στέφανος. Περὶ τραγωδίας (ein= th Περὶ Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους) Athen XIV, 636. IV, 184. το Περί ζωγράφων Diog. L. I, 38. Duris gerecht zu werden, ist wierig. Cic. ad Att. IV. 1 nennt ihn in historia diligentem, und mis bemühte sich, von den Sagen und Erdichtungen der Darsteller Alexanderzüge frei zu werden; gleichwohl erscheint seine Glaub= ütbigkeit von dem Werth der benutten Quellen, wohl auch von der senen Stimmung abhängig und verdächtig, und ist von Plutarch anstandet. Plut. Eumen. 1. Pericl. 28. Noch jetzt zeigt er in Bruch= iden (79 Numern) Vorliebe für abstruse, vom Volksglauben geheis te Fabelweisheit. Duris mag Fleiß auf die Darstellung verwandt ben, Ergötzen und dramatische Beweglichkeit erstrebt er und tabelnd latt er sich wider die einseitige Sorgfalt des Ephoros und Theo= mp, die nur dem poapew gelte. Die Lieblichkeit der theophrasti= m Rebe hat er nicht erreicht, auch die Composition vernachlässigt, d in Dekonomie erkennt ihm Phot. Cod. 176 keinen Vorzug zu. ionys. Hal. de compos. verb. 4. — Die Geschichte bes Agathofles

schrieb auch sein Bruder Antander aus Shrakus und dessen Landsmann Kallias, letzterer (δ θαυμαστός εστοριογράφος) in 22, Büchern sehr zu Gunsten des Thrannen. Diod. XXI, 16. 17. Dionys. Antiquitt. Rom. I, 72. und Eused. in Crameri Anecd. Paris. II, p. 162.

Duris (S. 120 fg.): M. Marx Ephori Cum. fragm. p. 40. 3. Dropfer hellenismus 1. Beil. 1. S. 671 fg. und G. Eckertz De Duride Samio, inprimer de eius in redus tradendis fide, Diss. Bonn. 1842. — Horstig Quaestt. Dark ridearum P. l. Progr. Stolp 1862. — A. Haake De Duride Samio, Diodoris auctore, Diss. Bonn. 1874. — Fragmentsammlungen von G. Hullen mann Trai. 1841 (van Gent Epist. crit. de Duridis Samii reliquiis ad G. Hullemannum, LBat. 1842) und G. Müller Vol. II, p. 466—488.

Timäos aus Tauromenion, ein Schüler bes Philiskola aus Milet, stammte aus einem ebelen und begüterten Geschleit und führte die Naxier nach Zerstörung ihrer Stadt in die neugegründe Colonie Tauromenion Ol. 105, 3. 358. Bon Agathokles verbannt wanderte er nach Athen aus und lebte hier, mit der Abfassung seine Geschichtswerkes beschäftigt, volle 50 Jahre, als ihn im Alter von Jahren um Ol. 131, 1. 256 ober etwas später ber Tob ereilte. Hauptwerk Dixedixá, bei Cic. Epist. ad famil. V, 12 als Historia. perpetuae, bei Dionys. Hal. als zowai bezeichnet und von Diods benutt, umfaßte in 68 Büchern die Geschichte Siciliens in ihren Ziehungen zu Italien und Griechenland von den frühesten Zeiten bei auf Ol. 129, 1. 264. Polyb. I, 5. XII, 25. Diod. XVI, 7. Lauf Macrob. 22. Ueber ihre Dekonomie ist nichts überliefert, die vell schiedene Zählung und Ordnung der Bücher führt auf eine getrenn Beröffentlichung der einzelnen Theile. Suid. v. Tipacoc unterscheibe 2 Hauptpartien, Italixà xai Lixedixá, die angeblich in 8 Bücker die ältere Geschichte Siciliens in genauer Verbindung mit der Geschich Italiens darstellten, und Lixedixà xai Eddyvixá von den Zeiten bei Expedition ber Athener gegen Sicilien, 50 Bücher etwa bis auf Agail thokles, dem 5 Bücher gewidmet waren. Die Geschichte des Bbreif hus von Spirus bilbete bie Fortsetzung dieser ausführlichen, de Details und Digressionen überreichen Historien. Beliebt und weil das umfassendste Wissen mit dem Reiz der angenehmen Darstellung. verband, in den weitesten Kreisen verbreitet, erfuhr Timäos eine Polise mik, die er selbst tadelsüchtig und mit selbstgefälliger Hand wider alten E Geschichtschreiber herausbeschworen hatte. Wenn ihm Homer de γαστρίμαργος, Aristoteles als θρασύς εύχερης προπετής, als σοφιβε στής δψιμαθής καὶ μισητός, αίδ ἐμπηδηκὼς εἰς πᾶσαν αὐλὴν και σχηνήν erschien, wenn er an Theopomp, Philistos und Ephel ros, an Theophrast, Demochares und Kallisthenes m Unrecht ober mit Fug eine bittere Kritik übte, so galt es für billi gerade diese Seite seiner Arbeit, seine historische Treue und Gland, würdigkeit einer strengen Prüfung zu unterziehen. Bereits die nächtig Zeit, der Kallimacheer Istros und der Perieget Polemon legten bie in eigenen Schriften ('Αντιγραφαί πρός Τίμαιον) viel Ausstellunger nieber; jenem hieß er Έπιτίμαιος, anderen Γραοσυλλέχτρια, altes Sammelweib. Hiermit ist zugleich ber Standpunct ber gegne

ischen Kritik angebeutet. Am wenigsten Gnabe fand er bei Bolybios Vatic. lib. XII, 3—15. 23—28), ber ihn im kläglichen Hit als unhistorisch, kindisch und völlig unfähig Schlüsse zu ziehen, 15 einen Sagenfrämer auf der Spitze voll von Träumen, Ungeheuerchkeiten und unglaublichen Mehthen, überhaupt von schimpflicher Deis damonie und weibischer Wundersucht, als unphilosophisch, kurz als ufähig zur Geschichtschreibung verurtheilt. Mangel an richtiger Ginht der Urkunden, Unwahrheiten sogar da wo er selbst gesehen, Lüge id Uebertreibung, angeborene Tadelsucht (ξμφυτος πιχρία, λοιδορία, ωστης καὶ τόλμα) und Maßlesigkeit in Lob aus persönlichen Intersen (wie für Timoleon): solche Vorwürfe würden Timäos ver= ichten, wenn die Kritik des Polybios nicht einseitig und vom künst= rischen Geschmack verlassen wäre. Ein Hauptmoment war zunächst die dweichende Behandlung der Mythen. Timäos pragmatisirt nicht wie :heopomp und Ephoros und erstattet objectiv natürlichen Bericht ber Sage und mythisches Alterthum. Polybios tritt zu ihm in ixecten Gegensatz. Der zweite Grund liegt sodann im Stil. Timäos pt, altere Isofrateer überbietend, den gesammten Haushalt der Rhetorik t die Geschichte hineingetragen und der Demegorie und Rede den eitesten Raum vergönnt. Ihm steht Darstellung und Form höher s das stoffliche Interesse, das bei Polybios überwiegt. Cicero de rat. II, 58 (de nat. deor. 11, 69) rühmt unter Anerkennung bes kiffensreichthums und der Gedankenfülle den Vortrag des Autors als exebt, seinen Stil als Muster ber concinnen und lieblichen Art der fianischen Redeweise, seine Composition als fein. Strengere Kunstichter, wie Dionys und Longin, fanden hier die Ausschweifungen er isotratischen Schule, Trockenheit und Kälte neben Schwulft und leberladung, ein eitles Spiel mit frembartigen Sentenzen, Mangel an igthos und erhabener Gewalt, der ihn weit von Thukhdides schied, einem Vorbild in der Darstellung des sicilischen Krieges. Dionys. [al. de Din. 8 υπτιος καὶ ψυχρὸς καὶ ἀσύστροφος καὶ ἀναληθής. Longin. de sublim. 4. Plut. Nic. 1. In diesen Kreisen galt Ti= nãos für eine Συλλογή ρητοριχῶν ἀφορμιῶν ἐν ξή βιβλίοις. Berth dieses Geschichtwerkes, woraus reiche Bruchstücke in 159 Numern ei Polybios, Strabo, Diobor und Athenäos erhalten sind, estand in der Verbindung und Entwickelung der weitschichtigsten mhischen und historischen Massen, die durch chronologische Genauigkeit - Timãos wandte zuerst als Norm der Zeitbestimmung die Olhm= iaben an — und geographisches Detail (auch hiegegen wendet sich, ine besondere Schrift in Aussicht stellend, Polybios II, 16. XII, fg.) ein mehrseitiges Interesse befriedigten. Jenem Zweck dienten tine 'Ολυμπιονίχαι (bei Suid. Χρονιχά πραξίδια), chronologische, vieleicht seinen Historien eingelegte Ansätze und Zusammenstellungen ber partanischen Ephoren und Könige mit den attischen Archonten, den triestern der archivischen Juno und den Siegern zu Olympia. Polyb. XII, 11 ό γὰρ τὰς συγκρίσεις ποιούμενος. Dionys. Hal. Antimitt. Rom. I, 74 Τίμαιος — οὐχ οἶδ δτω χανόνι χρησάμενος.

Timaos aus Tauromenion: Fr. Creuzer Hift. Kunst S. 311— 19. Fr. Blaß Griech. Beredtsamkeit von Alexander die auf Augustus S. 41 fg. - Fragmentsammlungen von F. Göller De situ et origine Syracusarum, Lips.

1818. p. 177 sq., nach Aufsindung der Batic Excerpte des Polydios (A. Mai Tom. II, p. 380 sq. s. S. 152.) vollständiger und in anderer Ordnung bei E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. I. — I. Arnoldt De historiis Timaei opinionum ab editore Parisino conceptarum refutatio, Progr. Gumbinnen 1851. — Ein Beitrag De somnio Himeraeae von A. Meinete Anal. Alexandr. Epim. IV. — E. Sintenis Timäus und Polydius, im Philol. II.

Phylarchos aus Athen ober Naukratis ober Sikhon schrieb: ungefähr gleichzeitig mit Arat Ol. 142, 3. 210 außer mythologischen und anderen Sachen (Επιτομή μυθική [und] Περί της του Διός έπ φανείας Αγραφα scil. δόγματα und Περί εδρημάτων) ein größeres, die Geschichte Griechenlands und Makedoniens mit den Vorgängen in Shrien, Aeghpten und anberen Staaten barstellenbes Werk loropiai vom Einfall des Epiroten Phrrhus in den Peloponnes bis zum Tobe. bes Spartanerkönigs Kleomenes (272—221) in 28 Büchern, beren Verbindung zu größeren Abschnitten die Titel 'H end Nedondornow Πύρρου στρατεία und Τὰ χατὰ τὸν Αντίοχον χαὶ τὸν Περγαμηνον. Εὐμένη bezeichnen. Suid. v. Φύλαρχος. Schol. Aristid. p. 103 Fromm. Polyb. II, 56—63. Die Historien, aus unzulänglichen Bruchstücken kaum noch zu würdigen, wurden von Trogus Pom. pejus und von Plutarch in den Biographien des Phrrhus, Agis, Kleomenes und Arat genützt. Mag auch die Darftellung, nicht ohne ein vorzügliches Interesse für Kleomenes zu Ungunsten der Achäer und. des Antigonos Doson, Licht und Schatten nicht streng vertheilt und bat richtige Maß oft genug überschritten haben, die Kritik des Polybiot, die ihm absichtliche Täuschung vorwirft und jede Glaubwürdigkeit ab spricht, scheint von Vorurtheilen bestimmt und unbegründet. Von Belybios hängt ab das Urtheil Plutarchs de glor. Athen. Tom. 1, p. 417. IVytt. Vitt. Aruti 38. Themist. 32. Aus Andeutungen ba Attikisten, die einzelne Ausbrücke verwarfen, darf man schließen, daß. die Sprache des Phylarchos im Ganzen rein war, die Composition I fand Dionys vernachlässigt; geistvolle Sentenzen verliehen dem Bor = trag, der rhetorisch gefärbt der Lebendigkeit nicht entbehrte, dagegen Prunk und Pathos oft übel und unzeitig zuließ, einen lehrhaften Ton Lobeck. ad Phryn. p. 425. sq. Dionys. de compos. verb. 4.

Phylarchos: Fr. Creuzer Hist. Kunst S. 355—358. R. Stiehle im Philol. VIII. — F. Thoms De Phylarchi vita et scriptis. Diss. Gryphism. 1835. — Fragmentsammlungen von Fr. Lucht, Lips. 1836. A. Brücknet Gryphisw. 1839. und C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. 1.

Din llos aus Athen zwischen Ol. 112 – 122. 330—290 setzte in zwei Werken, beren älteres in 27 Büchern und 2 ovräseste die Geschichte Griechenlands und Makedoniens von 357—336 (357—339. 338—336) und in einer Fortsetzung von 26 Büchern die Thaten Alexanders und seiner Nachfolger die zum Jahre 298 darlezte ( $\tau \dot{\alpha}_{\varsigma} \times ov \dot{\alpha}_{\varsigma} \times \pi \rho \dot{\alpha} \xi \in c$ ), die Geschichte des Ephoros die auf jene Priode sort, deren Inhalt Psaon aus Platää in 30 Büchern und wiederum anknüpsend Menodot aus Perinth (auch Samier genannt) in 15 Büchern die in die Anfänge des achäischen Bundestennen lehrten. Diese Schriften wurden Quelle sür Diodox. Diod-XVI, 14. Excc. Hoeschel. XXI, 5. XVI, 76. Excc. XXVI, 4-

Μηνόδοτος δ Περίνθιος τὰς Ελληνικὰς πραγματείας έγραψεν έν βιβλίοις ιέ. Plut. de mulign. Herod. 26 Δίυλλος ανήρ οὐ τῶν παρyuedyuévav ev lotopla. Pfaon erfährt als matter und geschraubter Nachahmer der isokratischen Manier, auch wegen Vernachlässigung der composition Tadel bei Dionys. de Din. 8. de compos. verb. 4. Die Sammlung C. Müllers Vol. II, p. 360 verzeichnet nur weuige Bruchstücke dieser Autoren, einige noch aus Menodots 'Avarpaph two ατὰ τὴν Σάμον ἐνδόξων. Athen. XV, 671. A. Schafer Die Gehichtschreiber Sosilos, Menodotos und Psaon, im Philol. XVIII. eon aus Bhzanz, ein minder beglaubigter Peripatetiker, stellte in größeren Werken die Geschichte Makeboniens und Griechenlands seit 3hilipp bis zum Tod Alexanders des Großen dar. Τὰ κατά Φίλιππου αὶ τὸ Βυζάντιον ἐν βιβλίας ζ΄, Τὸν ἱερὸν πόλεμον, Τὰ κατ 'Αλέσυδρον. Suid. v. Λέων. Athen. XII, 550. — Menander aus Ephesos, wahrscheinlich aus ber Schule des Eratosthenes, schrieb mit sorgfältiger Benutung ber einheimischen Quellen jedes Reichs eine iniversale Königsgeschichte, woraus eine Partie über die Beherrscher von Thros bei Ioseph. c. Apion. I, 18. 21. Eine Abtheilung hierms war vermuthlich die Schrift Περί Κύπρου. Etym. M. p. 738.

Reanthes aus Rhzikos, vom Isokrateer Phikiskos gebildet, Rhetor (Περί κακοζηλίας ρητορικής, Λόγοι πανηγυρικοί in großer zahl) und als Historiker wohl beachtet, verherrlichte bie Thaten des Königs Attalos I. (241—198), an bessen Hofe er wie es scheint eine Zierde war, in minbestens 2 Büchern Ιστοριών των περί Ατταlov, seine Vaterstadt aber in den Pool Κυζιχηνών. Athen. XV, 699. IV, 175. Den Plat in dieser Reihe der historischen Darsteller sichern ihm mindestens 6 Bücher Eddyvaw, eine compendiare Geschichte Griechenlands von den mythischen Zeiten bis auf die Gegenwart. Athen. VII, 311. Seinen Charafter als Polyhistor setzen außer Zweisel die literargeschichtlichen Studien Neod evdokwr ärdowr, deren Umsang die Namen Pythagoras und der Pythagoreer (Nepi IIv8aγοριαών), Empedokles, Perlander, Heraklit, Sophokles, Plato, Antisthenes und Timon bezeichnen (Diog. L. VIII, 72. Steph. Byz. v. Κραστός), die Schrift Περί τελετῶν in mindestens 2 Büchern (Athen. XIII, 602) und die Sammlung örtlicher Mythen, Tà xarà πόλω Μυθικά, eine mythologische Periegese, die sich über Kleinasien, Sprien und Griechenland erstreckte und die localen Sagen mit den religiösen und politischen Geschichten ber Städte verband. Ammon. p. 33. Valcken. Mäßige Fragmente erweisen nicht seine Glaubwürdigkeit, welche das Alterthum beanstandete. Gegen ihn schrieb Polemon. 3. Marquarbt Chzicus und sein Gebiet, Berl. 1836. S. 164 fg. E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. 111.

Heraklides Lembos aus Oxprinchos in Aegypten, Sohn Serapions, ein Mann von hohem Ansehn und politischem Einssuß unter Ptolemäos VI. Philometor (181—146), brachte den Frieden mit Antiochos Spiphanes von Sprien zu Stande. Seine Istopiae, machlässig und unharmonisch in Composition, stellten in mindestens 37 Büchern die Geschichten der Völker und Staaten von den Uranfängen

bis auf seine Zeit dar und wurden vom Athener Heron auf ein Excerpt herabgesett. Athen. III, 98. Suid. v. "How. Sein Interesse für Literarhistorie bezeugten die Auszüge aus Sotions Acadozai in 6 Büchern sowie aus Sathras Bioc. Diog. L. V., 79. VIII,
40. Dionys. de compos. verb. 4. Bruchstücke aus Athenäas und Diogenes in 17 Numern bei E. Müller Fragm. hint. Geaec.
Vol. III.

## b. Geschichtenschreiber und Sammler im kleineren Stil.

17.

Megasthenes, Minister des sprischen Königs Seleukos Rikator bei Sibhrtios, dem Satrapen von Arachosien, beschrieb seine Reise, welche er als Gesandter an König Sandrokottas von Indien nach Palimbothra zwischen 302—288 unternahm, in 3 ober 4 Büchern 'hoduw, woraus einem Bergleich ber Zeugnisse zufolge Excerpte bei Diodor II, 35 fg. sich verbergen. Demnach bestimmte Megasthenessbie Grenzen, die Lage und Größe Indiens, ertheilte über Landschaft, Boben und Erzeugnisse, über die Thier- und Menschenwelt, über den Fortschritt der Civilisation durch Bachus und Hercules, über Culte, Geschichte und politische Ordnungen Auskunft. selben Folge entwickelt Arrian in den 16 ersten Capiteln der Indexá vornehmlich nach Megasthenes seine Kenntniß über Indien. Wie alle Berichterstatter über jenes von Alexander dem Großen erschlossene Bunberland, so gilt auch Megasthenes dem Strabo II, 70 für unglaubwürdig und lügenhaft; Eratosthenes tabelte mas über Bachus und Hercules gefabelt war. Gleichwohl zog jener aus Autopsie wie aus den Mittheilungen der Brahminen noch das Lauterste ans Licht, und seine Berichte über Größe und Ausbehnung, über Sitten und Verfassung Indiens waren neu. — Am wenigsten zuverlässig fand bie Kritik des Eratosthenes das Material, welches Daïmachos aus Blataa (Antuayor Strab. II, 76. Schol. Apollon. Rhod. 1, 558), ben gleichfalls wie es scheint ein Auftrag bes Seleukos an König Amitraghatas, ben Sohn und Nachfolger bes Sandrofottos, zwischen 288—263 oder 260 nach Palimbothra führte, in mindestens 2 Büchern 'Ινδιχων zusammengetragen hatte. Harpocr. v. Έγγυθήχη. Aus seiner Schrift Nepi edoeßeias gewann der Compilator der 24 Bücher Nepi aradwu xal xaxwu, die unter dem Namen des Epho= ros umliefen. Euseb. Pracp. ev. p. 464 ed. Colon. Τί γὰρ Ἐφόρου ίδιον έχ τῶν Δαϊμάγου χαὶ Καλλισθένους χαὶ 'Αναξιμένους, αὐταϊς λέξεσιν έστιν δτε τρισγιλίους δλους μετατιθέντος στίγους. — Auch Patrokles, im Jahre 312 von Seleukos zum Präfecten Babylons bestellt und 280 von Antiochos zur Niederwerfung der Aufstände nach Kleinasien entsandt (Dropsen Hellenismus I, S. 644. II, 63), und Dionhsios, ben Ptolemaos II. Philabelphos um Bündniß oder Handelsverbindungen willen nach Indien schidte, lieferten Beiträge zur genaueren Kenntniß dieses Landes. Strab.

II, 68 Πατροχλής (aus Eratosthenes) δ μάλιστα πιστεύεσθαι δίχαιος διά τε τὸ ἀξίωμα χαὶ διὰ τὸ, μὴ ἰδιώτης είναι τῶν γεωγραφιχῶν. Plin. VI, 21. G. Bernhardh Eratosth. p. 18 sq. — Zuelett Krateros der Alterthumssorscher über Indien um Ol. 125, 1. 280, vermuthlich von Palladios in der erhaltenen Compilation über Indien und die Brahminen benutt, wohl derselbe der aus Stelen, Urfunden und rednerischer Literatur vielleicht mit Benutung der Schriften Theophrasischer Commentatoren und die Bersasser schriften Vollüsse der Mischer Bottebesscher Literatur Vollüssen zogen. Strab. XV, 702. Κράτερος εν τη τῶν ψηφισμάτων Συναγωγή, εν δ΄ τῶν Ψηφισμάτων Ηατρος. ν. Ανδρων, εν δ΄ Περὶ ψηφισμάτων Steph. Βυχ. ν. Ληψήμανδος. Heraus 'Αντίγραφα συνθηχῶν bei Plut. Cim. 12.

Megasthenes und die genannten Berichterstatter über Indien bei E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. II, p. 397—444. 617 sq. — Megasthenis Indica. Fragm. colleg., comment. et indices addid. A. Schwanebeck, Bonn. 1846. Aussührung seiner Diss. De Megasthene rerum Indicarum scriptore, Bonn. 1845. R. Stiehle im Philol. VIII, S. 630 fg. — Ueber des Krateros Euraparn Ynquaparn (I, S. 351) A. Meineke Epim. I. ad Steph. Byz. Berol. 1849. C. Curtius im Philol. XXVI, S. 193.

Phron und von Demetrios aus Phaleron in Alexandria besfeindet, schrieb Λυβικά und Σιχελικά, worin vermuthlich die Geschichte des Epirotentönigs Alexander stand. Suid. v. Λύχος. Steph. Byz. r. Σχίδρος. Schol. ad Aristoph. Pac. 925. ad Theocr. XVII, 123. E. Müller Scriptt. rerum Alexandri M. Praes. p. V.

Hekatäss ber Abberit (& This,), skeptischer Philosoph und zugleich geschäftskundig (άνηρ φιλόσοφος άμα και περί τας πράξεις ixaνώτατος), unternahm unter Ptolemäos I. eine Reise nach Theben in Aeghpten und begleitete den König auf seiner sprischen Expedition. Auch sah ihn wie es scheint der entfernte Norden. Die Ergebnisse seiner Forschungen legte er in den Schriften Neol 'Yneopooéwu und Αλγυπτιαχά nieder (Abschnitt Περί της Αλγυπτίων φιλοσοφίας), woraus Diobor schöpfte. Welchen Antheil Hekatäos an dem von Fl. 30= jephos contra Apionem genützten Werk Περί Ιουδαίων besath, beren Echtheit Herennios Philon bei Orig. c. Cels. I, 15 bezweifelt, wird nicht erkannt. Man darf der Ansicht beitreten, die auch durch andere Thatsachen und Umstände eine Stütze gewinnt, daß ein helle= nisirender Jude die Mittheilungen des Hekatäos über sein Volk aus dessen Aixuntiaxá auszog und im Geist des Judenthums umgebildet, als ein besonderes Werk unter Autorität des Abderiten ausgab. Nicht übel ist die Hypothese Valckenaers, daß auch Hekatäos wie Eupolemos, Artapanos, Demetrios und Aristeas Inden waren. — Der ägyptischen Phramiben gebachten Demoteles unb Lykeas aus Naukratis (ev rois Adyuntiaxois Athen. XIV, 616. Plin. Hist. nat. XXXVI, 12. 13); bis Aethiopien weit über Meroë hinaus brang nach Dalion auf wissenschaftlichen Reisen Aristo= ireon vor, bessen Aiδιοπικά Hermipp las (Aelian. Hist. anim. VII, 40), bald nachher Bion aus Soli (er Aidionixois) und Basilis. Plin. VI, 35.

Sekataos aus Abbera: C. Valkenaer Diatr. de Aristobulo p. 18. — M. Cruice De Fl. losephi in auctt. c. Apionem afferendis fide et auctorit. Par. 1844. p. 66 sq. — Fragmentsammlungen (gr. et lat. c. notis l. Scaligeri et commentario perpet. P. Zornii, Alton. 1730) von Fr. Creuzer Hist. Graec. antiquiss. fragm. p. 27 sq. und C. Müller Vol. II, p. 384 sq. Bgl. R. Stiehle im Philol. VIII, S. 630 fg.

Demetrios aus Bhzanz wahrscheinlich unter Ptolemäos II. und III., von dem gleichnamigen Peripatetiker unterschieden bei Diog. L. V. 83, war Versasser von 13 Büchern Περὶ τῆς τῶν Γαλατῶν διαβάσεως ἐξ Εὐρώπης εἰς ᾿Ασίαν und von 8 Büchern Τῶν Περὶ ᾿Αντίοχον καὶ Πτολεμαῖον καὶ τὴν Λιβύης ὁπ᾽ αὐτῶν διοίκησιν, die zugleich mit Timochares Περὶ ᾿Αντιόχου (Euseb. Praep. ev. IX, 35) Alexander Polyhistor vorlagen. A. Schmidt De fontibus vett. auctorum in enarrandis expeditt. a Gallis in Maced. atque Graeciam susceptis, Berol. 1834. p. 14.

Euphantos aus Olhnth, Lehrer des Antigonos Doson, schrieb unter Ptolemäos III. Euergetes die Historie seiner Zeit (Diog. L. II, 110. Athen. VI, 251), Ptolemäos aus Megalopolis, wie es scheint derselbe dem Polhkrates der Argiver Ol. 145, 4. 197 Khpros sibergab, eine Geschichte Ptolemäos IV. Philopator in mindestens 3 Büchern. Polyb. XVIII, 38. Athen. X, 425.

Neanth aus Khzikos (S. 169) und Lhsimachos, Lehrer bes Attalos II., verherrlichten, letterer vornehmlich im schmeichlerischen Ton für die Bildung seines Zöglings, die Berdienste der Könige von Pergamum um Staat und Wissenschaft. Λυσιμάχου βίβλοι Περὶ τῆς Αττάλου παιδείας, πᾶσαν χολαχείαν ἐμφαινοῦσαι. Athen. VI, 252. Fr. Wegener Aula Attal. Vol. I, p. 1—11.

Proxenos, vermuthlich ein Zeitgenosse des Epiroten Phrtshus, Versasser von 'Ηπειρωτικά, worin die Geschichte des Königs wie es scheint auf breitem Raum behandelt war. Dionys. Antiquill. Rom. Exec. Vatic. p. 2363 ed. Mai. Auch wird ihm eine Schrift Περὶ πόρων Σιχελικῶν, die vielleicht durch den Zug des Phrrhus nach Sicilien veransast war, und Περὶ πολιτείας Λαχωνικῆς beigelegt. Steph. Byz. r. Γέλα. Athen. VI, 267.

Philinos aus Agrigent, wahrscheinlich Theilnehmer und Zeuge der Thaten Hannib. 13 die Karthager, um seine Baterstadt an den Römern zu rächen, eine Geschichte des ersten punischen Krieges, der Polybios Ausmertssamkeit schenkte. Polyd. I, 14. 15. Diod. (Excc. Hoeschel. p. 501) XXIII, 8. Niebuhr Köm. Geschichte III, S. 672. 706. — Sossilos (Σώσιλος δ΄ Ιλιεύς) der Rhetor aus Lakedämon, Lehrer Hansbals, der selbst nach Nep. Hannib. 13 die Wassenersolge des Gn. Manslius Vulso in Asien in griechischer Sprache beschrieben hatte, als Begleiter des karthagischen Feldherrn aus Autopsie und Ersahrung dar. Das Werk des Sosilos, weder unparteiisch noch des Thukhdides würdig,

ben er in Ton und Farbe sowie vornehmlich in Rhetorie nachzuahmen suchte, umfaste 7 Bücher klatschhasten und gewöhnlichen Geschwäßes, bergleichen Chäreas im Bericht über dieselben Borgänge verbreitet hatte. Bon beiden unterschied sich nach dem Urtheil Ciceros de divin. I, 24 durch Sorgsalt Silen, dem L. Cölius Antipater folgte. Nicht zu übersehen ist auch der Einfluß, den jene auf Berbreitung des Griechischen in Karthago gewannen. Polyd. III, 20 (über Chäreas und Sosilos) od yap lotopiac alla xoupeaxyc xal navdyuou laliac èuoi ye doxoŭoi raku exeu xal dúvauw. Diod. (Exec. Hoenchel. p. 513) XXVI, 4. A. Schäfer im Philol. XVIII. Ganz unbesannt Le nophon, δ 'lotopiav' Avviβαϊκήν γεγραφώς Diog. L. II, 59. und Eumachos aus Neapel. Athen. XII, 577.

Arat aus Sikhon, der berühmte Staatsmann und Strateg des achäischen Bundes, geb. Dl. 132, 2. 251, gestorben Dl. 141, 4. 213, hinterließ in mehr als 30 Büchern Memoiren auf bem Stanbpunct eines Parteihauptes die Geschichte seines benkwürdigen Lebens und Wirkens, die bis Ol. 139, 4 oder 140, 1. 220 reichten, wo er die Niederlage bei Kaphyä erlitt. Sie wurden von Polybios (1, 3. IV, 2) fortgesetzt, von Plutarch für die Biographie Arats genützt und später von Sopater excerpirt. Anonymi Vil. Arati zad äddot δὲ πολλοὶ γεγόνασιν Αρατοι, ἄνδρες ἱστοριογράφοι, ὥσπερ ὁ Κνίδιος, οὐ φέρονται Αιγυπτιακά ιστορικά συγγράμματα (sonst unbelanut), καί τρίτης Σιχυώνιος, οδ έστιν ή πηλύβιβλος εστορία υπέρ τὰ λ΄ βιβλία exovoa. Die günstige Kritik des Polybios, ter ihn 11, 40. 47. VIII, 14. wahrhaft und klar wie er im Leben sich gezeigt, berichten läßt, ihn auszeichnet und manches absichtlich Verschwiegene nachträgt, verfällt dem Bedenken durch die Stellung, die Polybios zu Arat und der ahäischen Bundesgeschichte einnimmt. Auf Vortrag und Form hat Arat noch weniger Sorgfalt als Polybios verwendet, vielmehr als Nebenwert sie nachlässig gestaltet, im Austruck zufällig. Plut. Arat. 3 καίτοι γεγονέναι (τὸν Αρατον) κομψότερον είπεῖν η δυκεῖ τισιν έκ τῶν ὑπομνημάτων κρινοῦσιν, δι παρέργως καὶ ὑπὸ χεῖρα διὰ τῶν έντυγόντων όνομάτων άμιλλησάμενος κατέλιπεν.

Arat (S. 75): J. Lucht De Arati Sicyonii commentariis, Kieler Progr. 1838. — Lucas Ueber Polybios Darstellung des ätol. Bundeskrieges S. 55 fg. — Merleker Achaicorum libri tres p. 475. — Fragmentsammlung von C. Rüller Vol. III, p. 21—23.

#### 3. Polybios.

#### 18.

Polybios aus Megalopolis, Sohn des achäischen Bundeshauptes Lykortas, war vermuthlich um Ol. 144, 1. 204 geboren.
Die Nachrichten über die Geschicke seines Lebens in den erhaltenen Büchern ergänzen und beleuchten die vaticanischen Excerpte. In mehreren hohen Aemtern, auch mit der Hipparchie betraut, der vornehmsten Bundeswürde nächst der Strategie, trat er vornehmlich im 3. makedonischen Kriege herpor, ward unter den tausend achäischen Geißeln, die Di. 153, 3. 166 nach Italien gingen, durch seine vornehme Bildung begünstigt und gewann, von den Söhnen des Aemilius Paulus, deren Erziehung ihm anvertraut war, ausgezeichnet und in die ersten Familien Roms eingeführt, eine sichere Einsicht in die römische Politik und Staatsverwaltung. Als dann Scipio ber Jüngere auf seine Fürbitte den Achäern nach 17jähriger Gefangenschaft bei Cato die Erlaubniß zur Heimkehr erwirkt hatte, verblieb Polybios in Rom, vermittelte 🖟 fortan zwischen ben Römern und achäischen Bundesorganen und wibmete fich ganz bem Studium ber römischen Geschichte und Verfaffung. Fernhin planmäßig ausgeführte Reisen erschlossen ihm die Kenntniß sämmtlicher Staaten und Anwohner bes Mittelmeeres und ber Inseln; er überstieg die Alpen, besuchte die Nord- und Westküste des atlantischen Derans und drang, gestählt gegen Gesahr und Mühen, im Interesse ber Wissenschaft und seines literarischen Schaffens bis Britannien vor. Als Begleiter und Rathgeber (enoratys) Scipios in dauernder Berbindung mit den römischen Feldzügen und Kriegsoperationen, wohnte er der Zerstörung Karthagos und Korinths bei, unterhielt daheim brieflichen Berkehr mit den Wännern ver Lyut aus terzen. Seinen Landsleuten Katastrophe, welche Griechenlands Freiheit begrub, seinen Landsleuten in mehr reren Städten des Peloponnes bezeugten den Dank, der seine Berdienste lohnte. Wahrscheinlich stand Polybios auch im numantinischen Kriege Scipio zur Seite. Nach dem Tode seines Gönners zog er nach Griechenland sich zurück und starb, 82 Jahre alt, wie es heißt an einem Sturz vom Pferbe.

Bom Schickfal in eine Stellung verwiesen, die denkwürdig durch ihre vermittelnde, versöhnende Aufgabe zwischen den Römern und dem Hellenenthum, von keinem Griechen vor ihm je betreten war, unter nahm Polybios für Römer wie Griechen ein großes, an Timäos aus Tauromenion (Exec. Vatie. XXXIX, 7 sq.), im Besonberen an Arat anschließendes (I, 3. IV, 2) Geschichtswerf, 40 Bücher 'Ιστοριών, das in Anlage (das Programm I, 13. III, 2—5) wie in Ausführung tadellos, die hellenische Literatur mit einer herrlichen Schöpfung bereicherte. Von 2 Büchern eingeleitet (προχατασχευή των μελλουσων ύφ' ήμων ιστυρεισθαι πράξεων ober της βλης ιστορίας), welche die seinem Thema voraufliegenden Hauptereignisse in Italien seit dem gallischen Brand, in Africa und Griechenland, vornehmlich die Geschichte des 1. punischen Kriegs und die Thaten der Achaer bis zur Schlacht bei Sellasia berichten, stellte ber erste (2.) Haupttheil B. 111—XXX, vom 5. Buch an in synchronistischer Abfolge der Bege benheiten, jene glanzvolle 53jährige Periode von Dl. 140 bis zur Mit berwerfung Makedoniens 220—168 bar, worin Rom sein Principat über die Staaten des Mittelmeeres und somit seine Weltherrschaft begründete, ben hannibalischen, ben makedonischen, sprischen, ligurischen und spanischen Krieg. Im zweiten (3.) Haupttheil B. XXXI—XL, der ihm selbst für den fruchtreichsten gilt, schilderte Polybios die Zustände der Cultur bei den unterjochten Bölkern und ihr vergebliches

npfen wider die Suprematie Roms, 167—146. Die Uebersicht ebendigere Anschauung fördern kurze, weiterhin jeder Olympiade fgeschickte Inhaltsverzeichnisse (προεχθέσεις); verloren gingen Sumn (προγραφαί), nach Provem. tib. XI. über bie 10 ersten Bücher. obet Mnemos. XI, p. 15. Seinem Plan gemäß weift Boly= aus ber günstigen Verkettung ber Verhältnisse und ber gesammten der Staaten um 220 in reicher Ausführung aller Umstände und rniffe zunächst die Möglichkeit nach, sobann die Verwirklichung imischen Weltherrschaft, welche für ihn thatsächlich mit der Befie= bes Perseus bei Pydna erfolgt, zulett die Sicherung und Ge= des neuen Weltbundes durch Beseitigung der Reactionen von ago und Griechenland im Jahre 146. Diese bebeutungsvolle ng der nachklassischen Historiographie, ein Stück Universalgeschichte ρία χαθόλου, χαθολιχή), reifte unter beständigem Sammeln und n des umfassenden Materials nur langsam; einzelne Partien ı vielleicht in mehreren Ausgaben noch vor Abschluß bes Ganzen Indem Polybios von seiner Denkart und Wirksamkeit als tsmann und Berather Scipios vor aller Welt Rechenschaft abbezeichnet er sein Werk als eine Frucht, die seines Wohlwollens ie Römer würdig sei. Exec. Vatic. XXXIX, 6 sq. Durch ben st des Polybios in seiner Gesammtheit, dessen Fortsetzer ber er Posidonios und zugleich auf dem Feld der Geographie sein Berehrer Strabo wurde, trägt die Geschichte jener Beeine aus ihren Quellen nie zu schließende Lücke. Wir besitzen indig nur die 5 ersten Bücher, demnächst Excerpte, dergleichen M. Brutus am Vorabend der Schlacht bei Pharsalos aus rios zog (Suid. v. Βρούτος), und zahlreiche Bruchstücke von B. XXXIX aus den Collectaneen Conftantins VII. Porphprogennenter den Titeln Περί πρεσβειών (Selecta de legatt. ex io, Dionysio Hal. etc. ed. F. Ursinus, Antv. 1582. 4), ὶ ἀρετῆς καὶ κακίας (Ewcc. Peiresciana ober l'alesiana), ὶ γνωμῶν (Excc. Vaticana ed. A. Mai), Περὶ ἐπιβουκατά βασιλέων (Excc. Scorialensia ed. L. Feder) unb ὶ πολιορχιῶν (στρατηγημάτων), lettere aus einer Hand= bes 12. Jahrhunderts vom Athos zuerst bekannt mit einer e des 21. Buches burch Minoïdes Minas, und außerbem nente aus zerstreuter l'iteratur. Die Haupthandschrift für die 5 Bücher ist Codex Vaticanus 124 (A) aus bem 11. jundert, von 3. Schweighäuser benutt. Lückenhaft und mit men Berberbnissen in Orthographie und Dialett, gleichwohl bie und älteste unter den bisher verglichenen und als gemeinsame le aller übrigen, mehr ober minder entstellten und interpoliteen rapha erfannt, barunter 2 Monacenses 157. 388 (C.-D) in Parisinus regius 1648 (E), bildet sie Grundlage ber stritit, die J. Better und L. Dinborf feststellten. Uebler steht m die Excerpte der constantinischen Sammlung; den Auszügen 3. I-XVIII siegt Codex Urbinas 102 (F) zu Grunde. Um kritik des jüngsten Zuwachses erwarb nach A. Mai und Th. se, die oft fehlten in der Entzifferung bes Palimpsestes Vatius 73, G. Cobet Verbienst; die dronologische Ordnung fixirte

3. Schweighäuser. Wie sehr die Würdigung des Polybios seines Geschichtswerkes, woran französische Gelehrte in langer & mit Vorliebe sich betheiligten, noch in jüngster Zeit schwankte, die gegensähliche Beurtheilung der Schrift von K. W. Nitsschwarthun.

Polybios betrat mit patriotischem Ingrimm ben Boben; liens, überzeugt, daß Griechenland, in politischer wie in sittlicher ! lösung begriffen, einer erhebenden Gegenwehr wider Rom nicht m fähig sei. Mit dem Bruch des föderativen Spstems, da der ätoli Bund dem Räuberwesen verfiel, die achäische Genossenschaft aber di den Eigensinn Arats mit Sparta und Makedonien in Fehde se Wehrhaftigkeit einbüßte, schwand auch die letzte Kraft des politisc Gemeinfinns der Hellenen, und in thatenloses Siechthum gebar innerlich zerrissen und von schlimmen Elementen berathen, ward S chenland wie Makedonien die gewisse Beute Roms. Ohne sich se zu täuschen, übersah Polybios, ausgestattet mit beobachtenber S und einer reichen Erfahrung in Politik und Heerwesen, die verände zur Entscheidung brängende Lage der Dinge, und je tiefer er im genlicht der sinkenden Existenz des Hellenenthums in die Ursachen wachsenben Erstarkung und Größe Roms eindrang, je mehr er machthaberischen Geschlechter und Namen der Beherrscherin zu schät ihre Bortrefflichkeit in Krieg und Verwaltung und die Reinheit Strenge in Sitte und Religion zu bewundern Gelegenheit fand, so williger erhob sich sein Gefühl aus den Fesseln eines nichti Sonberpatriotismus zur großen scipionischen Idee einer Weltherrsc Roms, worin Hellas als Trägerin der geistigen Bildung einen ! nehmen Rang zu führen berufen sei. Richt knechtisches Hingeben beiligsten Güter ober persönlicher Vortheil, vielmehr die Ueberzeug daß Nothwendigkeit das Griechenthum an Rom verweise, hieß ihn den Traditionen einer längst gesunkenen Nationalität abschließen, wie er ehedem das Heil des achäischen Bundes im aufrichtigen schluß an Rom erkannt und empfohlen hatte, so gab er jett, ba ein Zauber und die Ueberlegenheit in Kunst und Wissenschaft hellenischen Namen auszeichne, Griechenlands Geschicke in die Hi der Siegerin, die durch Verdienst und Glück zur Herrschaft bestü Vor seinem Blick sammelten sich die Strahlen, die so lange einander geflossen, in dem einen Mittelpunct Rom, und diesen Er in seinen Ursachen, Verläufen und Wirkungen barzulegen, zu erwei wie Rom in kaum mehr als einem halben Jahrhundert alle Cul staaten des Mittelmeeres sich dienstbar gemacht, ist die allgemeine! gabe seiner Geschichte. Sie erhöht und vergeistigt ber patriot Zweck, durch Vorhaltung der Tugenden und der geregelten Staate hältnisse Roms seine Landsleute an die neue Ordnung der Ding gewöhnen und mit dem Römerthum auszusöhnen. Polybios von der hohen Bedeutung seiner Aufgabe so durchdrun daß er nicht ohne Besorgniß, an der Vollendung durch den Tod hindert zu werden (III, 5), nur der Sache dient und jeden weit Genuß von seinem Werke ausschließt. So zum Nuten und zur p tischen Unterweisung berufener Staatsmänner in Politik und Kri wiffenschaft (πραγματική ιστορία, πραγματεία, πραγματικός της ιστορίας τρόπος IX, 2) unter gründlicher Darlegung der Ursachen und des inneren Zusammenhangs des historischen Verlaufs geschrieben (dnoθειχτιχή διήγησις, μετ' αποδείξεως έξαγγέλλει IV, 40. III, 1), gipfelt riese Geschichte in dem Nachweis, daß die römische Herrschaft nicht ine Schöpfung des Zufalls sondern zweck und vernunftmäßiger Ordung sei (τὸ χάλλιστον αμα χαὶ ωφελιμώτατον επιτήδευμα τῆς τύχης I, 42), deren Geheimniß oder Bedingung in Roms gesammter staaticher Einrichtung liege (τη του πολιτεύματος ίδιότητι III, 118), baß ιαφ göttlichem Rathschluß eine neue Welt beginne (ή ολχουμένη δπή-1005 τοῖς 'Popaiois) mit dem Zusammenfluß aller Macht und Bildung m einem Leibe, für Griechenland gerabezu die Wiederherstellung seines Staatslebens, αποχατάστασις περί τους Ελληνας. Denn nicht blind waltet die Tuxy des Megalopoliten; sie theilt als dravde poaseuthe, als intelligente Kraft — und als solche der stoischen Providenz oder höchsten Vernunft verwandt — zu Werkmeistern ihrer Pläne die Würbigsten erwählend, nach Berbienst ihre Gaben aus. I, 58. IV, 81. X, 33. XV, 23. Es war die Birtuosität seiner Staatsmänner und Geister, welche Rom im Sturm ber Zeiten diese Gunft des Glücks er-warb; ihr sich zu fügen, bringt Heil, zu widerstreben, bringt Unheil ben Bölkern, da Verblendung und göttlicher Zorn sie bethört, daepovoßlaβεια καί μήνις έκ θεων XXXVII, 4. Wenn Polybios, Interpret bes göttlichen Willens auf der Höhe der Versöhnung und Vermittelung wischen Rom und den besiegten Bölkern, weder hier noch sonst in Opposition gegen die hellenische Bolksreligion tritt, sein religiöses Bebikfniß erscheint nichtig und leer, und bis zur Nüchternheit phantasieles gewähren seine Theologumena ein unheimliches Bild von dem Unglauben und Indifferentismus jener entarteten Zeit. Boll hoher Bewunderung für die in allen römischen Einrichtungen sich spiegelnde religiöse Gefinnung und Pietät erklärt er bennoch Gesetz für Gewaltthat ober Täuschung. VI, 56 έμοιγε μήν δοχούσι του πλήθους χάραν τοῦτο πεποιηχέναι χτλ. Der althellenischen Anschauung von der Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums abgekehrt, vermählt er and hierin sich dem römischen Geist, wonach die Berechtigung des Einzelnen in der gebietenden Macht des Staates aufgeht. Zweisel beherrscht nun Polybios seinen Stoff vollkommen, in der Entwidelung der römischen Staatsverfassung durfte er selbst einem Nationatromer wie Cicero als Gewährsmann bienen; uns bagegen erscheint manche seiner Erklärungen alterthümlicher Thatsachen und Zustände mechanisch, ungründlich und falsch, sowie auch die Zurücksührung der römischen Bersassung selbst auf eine Berschmelzung monarchischer, aridetratischer und bemokratischer Elemente keinen tieferen Einblick in urprängliche Verhältnisse verräth. Während nun seine im 6. Buch niebergelegte, Rom als die bestgeordnete aller Politien feiernde Staatslehre ihrer realen Grundlage zum Trot viel Trug, Verkehrtheiten und Eigenliebe zeigt, erfreut seine Theorie der pragmatischen Geschichtschreibung, welche in philosophischer Verbindung der Ideen der Heilkunde verglichen, Physik und sogar Kosmik in ihr Bereich zieht. Excc. Va-Mc. XII, 14. XXX, 1. Ihr folgt er, sein Ziel mit festem Auge vor sich, nicht überall mit gleicher Strenge. Polybios fordert von dem

Bragmatiter fachgemage Renntuig, Bahrheitellebe unb fritifdes Bofahren. Dierfür hat vielleicht tein zweiter Darfteller, ber Quellenfefoung bingegeben, bie Bunft ber Berhaltniffe und feine Beltung fo vollständig und treu genügt wie Polybios, feiner fo reich gefammelt, in Memoiren und geographischen wie taktischen Studien vorgearbeimt und bas öffentliche Leben und die Culturverhaltniffe ber Boller burch brungen. Bolbbios bat Urfunben, officielle Berichte und Acteuftach wie literarifche Dentmaler (von Romern bie griechischen Annalen bei Fabius Pictor) mit Gorgfalt eingefeben, bie bebeutenbften Bo gange und Enticheibungen aus Autopfie und eigener Mitwirtung ober aus Erfundigungen bei Augenzeugen und Mitbetheiligten bargeftellt, in objectiben Theilen bes Berichts auf eigene Renntnig unb Beobad) tung und die ficheren Refultate feiner Forfchungen auf Reifen geftagt. vermittelft ber Rategorien noogaoic, alria und dorf bie Tritische Pite; fung geführt und was unterscheibend ift, als Beloponnefier Rome metgefdichtlichen Beruf richtiger als felbft mander unter ben zeitgenbiftfchen Romern erfannt und gewarbigt. Ohne Aufenthalt bringt er in, bie Gefoichte ein, in bie Urfachen, Berbinbungen und Bebeutfamfeiten hifterifder Momente. Wo Bolpbios anbebt, thut licht und Wahrhat. aber Rom fich auf, und er ward romifden Beschichtschreibern (Livind): ein ficherer gabrer. Bas fein Begner Stalag in ber 'Aurerpagie πρός του Πολύβιου zu tabeln fanb (Said. v. Σκύλαξ), weiß man nick : Dem Thulbbibes verwandt, far in Anschauung und ficher, wemb: gleich biewellen flach im Urtheil, balt er Sane und Anelbote wie Reiden und Wunder, Mantit und Traume, Aberhaupt jebe bamonide -Cinwirtung auf ben Bang geschichtlicher Enwidelungen fern. Die bas Gefühl ober ein besonderes Intereffe ju Borte tommen ju laften, geht er ber Sache wie ber Berfon mit Freimuth unnachfichtig ju leibe. fucht und erschließt die geheimen Triebfebern, bie forberniffe und Dem mungen, ble im Staatenleben wie in ber menichlichen Bruft ruhet, und tennt tein pathologisches Motiv. Bum flarften Berftanbuig - ... und barin wird ein besonderer Borgug ber Beschichtschreibung bes De thbios ertannt - gelangen auch bie reichen Mustaffungen über Polut. und Handelestonomie, über Geographie, Topographie und Ethnographu. begleitet von einer etwas beschrantten Rritit tes Eratofthenes (206. XXXII), aber Tatilf und Rriegewiffenfchaft. Bon biefer Geite ber nehmlich wird ber Berluft bes Bertes in feiner Gefammtheit fcmer empfunden. Dem Charatter ber Darftellung gemäß empfängt Demgorie und bie militarifde Rebe einen bebeutfamen Play. Bolpbist giebt, bem Ungeschmad rhetorifirenber Historiker feinb (S. 154 fg.), wir was belehrt und zwechienlich ift an Rebneret balb wortlich balb nad . bem Inhalt ohne rhetorischen Effect zu erhaschen und in sorgfalinger Χυθυαβί, τὰ καιριώτα καὶ πραγματικώτατα — ώς ξερήθη έπ' έσ Belag I, 38. XII, 25. Conft barf man Gleichmäßigleit unb bal rechte Das vermiffen, wie er öfter auch wieterholt und Schilberungen eigener Thaten und Erlebnisse behnt. Das Streben selbständig und mabr ju fchreiben, verleiht ihm ein hobes Dlag von Giderheit unt -Gelbfigefühl und bat feinem Wert ben polemischen Charafter aufpe pragt. Bie feine Stantstheorie gegen bie Shiteme ber Philogepha antampft, fo fallte beinabe bas gange 12. Buch eine minter fraffe

als erbitterte Kritik wider genannte (Theopomp, Ephoros, Timaos, Phylarchos, Philinos, Sosilos u. a.) wie ungenannte iltere Historiker mit Ausschluß des Herodot, Thukhdides und Xenoohon. Man muß sie, ohne ihm weiter auf dieses Gebiet folgen zu önnen, als einseitig und für einzelne Namen und Puncte als ungezot und unwahr abweisen. Polybios tritt gegen die frühere und pleichzeitige hellenische Geschichtschreibung, die am Stamm der Rhetorik xwachsen war und hieraus Nahrung zog, in scharfen Gegensatz. Jene tellten um des Schreibens, Polybios um der Sache willen dar. pat den kleinlichen Standpunct seiner Borganger und Zeitgenoffen, eren Sammlersteiß und stilistisches Vermögen Chroniken, Stammpistorien und Specialgeschichten ohne kritisches Interesse verbreitete (S. 154), überwunden und zuerst wieder einen großen, allgemeinen, durch ein Ziel des Berzichts auf die eigene Individualität würdigen Gegenstand mit Bewußtsein ergriffen. Seinen Pragmatismus unterscheidet der Umfang, die Größe und Universalität des Stoffes, die großartige Aufjaffung der Bedeutung Roms, zu der keiner unter seinen Nachfolgern ich emporschwang, die Neuheit und Vernunftmäßigkeit der Motive und vie Art der Behandlung. Nicht um Genuß an einem wohlgelungenen Amstwerk zu spenden, sondern um seinen Gegenstand klar und lehrhaft mit objectiver Treue barzulegen, bestimmt er die Methode des Bortrags. Denn weit entfernt, mit einem in allen Theilen der Ausführung, des Stils und der Composition nach dem Vorbild der alten Meister in Historiographie künftlerisch gestaltenen Werk Ruhm erwerben m wollen, hat Polybios, ohne indeß jene Vorzüge gering zu achten (XVI, 17), zu Gunften der historischen Berichterstattung auf Grazie und Eleganz der Form, auf Strenge und Mannigfaltigkeit der Composition verzichtet. Man erkennt, wie sehr er der verwässerten Schul= bechnik seiner Zeit unhold, sich frei macht vom lästigen Zwang, und begreift, daß ästhetischer Geschmack hier keine Befriedigung fand. Dionys. de compos. verb. 4. Bei aller Härte, Ungleichmäßigkeit und Trockenheit ist sein Vortrag, nachlässig hingegossen und nicht mit Unrecht als dictio castrensis bezeichnet, dennoch faklich und klar und anschaulich in Schilderung; öfter als billig macht sich der Lehrton bemerkbar; bie Erzählung bricht ab und weibet sich an Digressionen, Schilberungen ber eigenen Erlebnisse, die burch Breite und Geschwätzigkeit mißfallen; Monotonie und Farblosigkeit ermüdet und nur selten kommen stärkere Repegungen der Seele zum gesteigerten Ausbruck. Seine Sprache verweist auf den Standpunct der Schriftsteller der xowy διάλεχτος. hbiss ift unter ben erhaltenen Autoren der älteste, wohl auch der beste und reinste Gewährsmann der gemeinsamen Bulgärsprache. Was Eobet erfand, ihn auf die Stufe eines widerlichen, schalen und plebejischen Darstellers herabzudrücken, schmeckt nach attischer Alleinderrschaft. Freilich trägt Form, Ausbruck, Phraseologie, Sputax und Sathan alle Gebrechen bieses aus ber Art treibenden Ibioms. Diese Sprache (S. 74), burch keine Schule ober Grammatik geläutert, spllodisjo, farblos und nüchtern, nicht frei von makedonischen und alexanwinischen Formen und boch wiederum im Ganzen reiner als man ermartet, entbehrt der Frische und des Saftes. In Wendung eng und mechanisch, in Sprachschatz arm und ohne die Schönheit und Mannigfaltigkeit der attischen Phrase, hingegen vermehrt um einen reichen Bestand an Wortbildungen und Ausbrücken ohne inneren Werth, ist des Polybios Stil einfach und schmucklos, oft hart und schwierig, die Composition unrhythmisch, doch streng in Vermeidung des Hiatus. Dem Bau der Sätze sehlt Symmetrie; sie schleichen in kleinen, lose verbindenden Bildungen ohne Wechsel matt und eintönig dahin. Die Syntax erscheint vertrocknet, auch ungenau, der Bedarf an Partikeln gering.

Wemoiren Philopomens (X, 21) und die Schrift über Taltit (IX, 20), welche an Aeneas Taktikos anschloß und von späteren Militärschriftstellern, wie Arrian und Aelian benutzt wurde, beide vor den Historien abgefaßt, erfüllten eine Hauptbedingung, die Polybios an den pragmatischen Geschichtschreiber stellt. Excc. Vatic. XII, 14. Die Geschichtschreiber stellt. Excc. Vatic. ad fam. V, 12), wahrscheinlich seine letzte, in frischer Erinnerung der eigenen Erlednisse entstandene Schrift, lieh seinen Gefühlen der Freundschaft und Verehrung für Scipio einen besonderen Ausdruck. Auf eine geographische Partie seines Hauptwerkes geht wohl Citat und Vruchsikk Nepè της περè του δσημερινου ολκήσεως bei Geminos Introd. in Phaen. 18.

Ausgaben. Der Veröffentlichung des griechischen Textes ging eine in Uebersetung von N. Perottus vorauf: Polybii historiarum libri V superst. graeco in lat. sermonem conversi a N. Perotto, Rom. 1473. Fol. — Fragm. de castrametatione (aus bem 5. Buche) I. Lascare interpr. Venet. 1529. 4. Basil. 1537. — Edit. pr. opera Vinc. Opsopoei, Hag. 1530., vermehrt um tie Auszüge von lib. VI—XVII. opera Arlenii, Basil. 1549. Fol. — Polybii quae supers. Emend., lat. vertit et comment. illustr. I. Casaubonus, Par. 1609. Fol. — rec. ac notas Casauboni (Par. 1617) et aliorum suasque adiec. l. Gre- 🛢 novius (mit ben Excerpten bes Balesius), 3 Voll. Amstel. 1760. — ex recent. 🔄 l. Gronovii c. interpret. I. Casauboni (unvollenbet) et notis Casaubonorum, 된 Ursini, Valesii, Palmerii et Gronovii ed. I. A. Ernesti, 3 Voll. Lips. 1763—1764. — Erste fritische Ausg. von J. Schweighäufer: Polybii quie ₹ quid superest. Rec., digess., emendatiore interpret., variet. lect., adnotati. # 2 indicc. illustr. I. Schweighaeuser, 8 Voll. (9 Partt.) Lips. 1789-1795. -Dibotscher Polybios Graece et lat. (mit Appian) c. indicc. 2 Voll. Par. 1866. Revidirter Text von M. Dübner 1865. — Recognitionen von J. Beffer, 2 5 tom. Berol. 1844. und &. Dinborf c. ind. hist. et geographico, 4 Voll. Lips. 1866—1868. — ed. Fr. Hultsch, 4 Voll. Berol. 1868—1872. cerpte und Fragmente (f. ben Text): Polybii, Nic. Damasceni, Dionyll Hal. etc. Excerpta ex collectaneis Constantini Porphyr. prim. ed., lat. verti notisque illustr. H. Valesius, Par. 1634. Beirescianische genannt nach ben 2 Besitzer bes Coder Cl. Fabre de Peiresc. Bgl. Dinborf Praes. ad Diel 3 Sic. Vol. 1. — Poliorcetica: C. Mueller Append. ad Fl. Iosephum Vol. 1. p. 17., mit neuen Subsidien des Cod. Parisinus Suppl. Graec. 607 ans bem Ausgang bes 10. Jahrh. von C. Wescher Poliorcetique des Grecs. Par. 1867, genütt von C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. V. Addend. p. 60 sq. - B. cerpta gnomica retract. Th. Heyse, Bonn. 1846., wozu Corrig. et Addende = in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1847. D. 21. — Baticanische Fragmente: prim. ed. A. Mai, in Scriptt. vett. nova Collectio e Vatic. codd. Vol. III. -Polybii historiarum excerpta Vatic. (de sententiis) rec. I. Geel, LBat. 1829. - Polybii (et Appiani) historiarum excerpta Vatic. recogn. F. Lucht, Aken. 1830. Neue Lesarten aus dem Batic. Palimpfest von H. van herwerben in : Spicil. Vatic. LBat. 1860. — Excerpta e Polybio, Diodoro, Dionysio Hal. atque Nic. Damasceno, ex Constantini Porphyr. opere libri Περί ἐπιβουλῶν reliquiae

Ecod. Escorialensi ed. L. Feder, 3 Partt. Darmst. 1849—1855. auch in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. II. Hierzu E. Schulze Quaestt. criticae de Excc. Constantinis, Bonn. 1866. — Beiträge zur Textesfritif von L. Spengel in Actt. societ. Graec. Vol. I. A. Naber in ber Mnemof. Vl. G. Cobet ibid. X. Xl. Fr. Hultsch, A. Rirchhoff im Hermes II. u. a. — uebersetzungen: lat. von N. Perottus und l. Casaubonus, verbessert von J. Schweighäuser. — beutsch mit Anmerkt. von W. Benicken Weim. 1820. und L. Storch Prenzl. 1828—1831. — übers. von A. Haack Stuttg. 1858—1863. 1869. und G. Campe 1861—1863. 1869. — Jur maked. Taktif (aus bem 8. Buche) griech. und beutsch von W. Küstow, in Scriptt. rei milit. Vol. II. 1. Lips. 1855. — — Handschriften näher bekannt durch L. Dindorf Praes. Dazu Progrr. von Fr. Hultsch Quaestt. Polybianae, Zwickau 1859. Dress. 1869. und die Mittheilungen in Jahrbb. für Philol. 1867.

Erläuterungsschriften. Vormals berühmte Arbeiten der beiben Frans sosen Folard und Guiscard, deutsch von Th. Bion, 7 Bde. Prag u. Triest 1759 —1760. — Biographie (Sammlung der Details bei Schweighäuser Vol. V., aufgenommen von 2. Dinborf Praek.) und Charafteriftit: A. Bich : ler Polybios Leben, Philosophie, Staatslehre, lettere in Verbindung mit den polit. Theorien von Plato, Aristoteles, Cicero und Tacitus, Landsh. 1860. — P. La Roche Charafteristif bes Polybios, Leipz. 1867. — — Jur Kritif bes polit. (A. Bodh Staatshaush. I, S. 636 fg.) und religosen Standpunctes: F. Burm Der polit. Standpunct bes Polybins, Samb. Brogr. 1841. — W. Rissa Polybius. Bur Geschichte antiker historiographie, Riel 1842. theilungen von Fr. Creuzer in Münch. Gel. Anzeigen 1845. N. 44 fg. und C. Campe im Philol. II. — Th. Gravenhorst De saeculi Polyb. ingenio etc. Gotting. 1844. — S. Lindemann Ueber Polybios ben pragmatischen Geschichts schreiber, Coniper Schulschr. 1850., mit anderen Studien vereint Berl. 1852. — 28. Rarthaufer Der Geschichtschreiber Polybies, seine Weltanschauung und Staatslehre, Münch. 1858. — Fr. Baur De Tyche in pragmat. Polybii historia, Tubing. 1861. — Pragmatismus, historische Runst (Fr. Crenzer S. 400-422): A. van Goudoever De hist. Polybii laudibus, Trai. 1809. — A. Brandstädter Bemerkungen über bas Geschichtswerk bes Polybios, Danz. Schuls 🎮 1843. — M. de Vries Specimen de hist. Polybii pragmatica, LBat. 1843. 1846. — Spangenberg Untersuchungen über das Geschichtswerk des Polybios, beref. 1856. — S. Niffen Die Dekonomie ber Geschichte des Polybios, im Rhein. Ruf. R. F. XXVI, S. 241—282. — — Quellennutung (Creuzer S. 402 fg. Niebuhr u. a. in ber Rom. Geschichte): I. A. Ernesti Pro Fabli fide adversus Polybium, in Opusce. p. 102 sq. — Polybios als Quelle: 2 Pros gr. von Reierotto, Berl. 1797. 1798. Fol. — F. Lachmann De fontibus Livii, 2 Commentatt. Gotting. 1822—1828. 4. — L. von Binde Der 2. punische Rrieg, Berl. 1841. — C. Peter Livius und Polybius. Ueber die Quellen des 21. und 22. Buches des Livius, Halle 1863. — A. Vollmer Quaeritur unde delli Punici II. scriptt. sua hauserint, Diss. Gotting. 1872. — 2 Progre. von Michael Torg. 1869. 1867. L. Tillmanne Bonn 1860. fortgesetzt in Jahns Jahrbb. 81. 26. 1861. — Friedersdorf Livius et Polybius, Scipionis rerum scripti. Cotting. 1869. — Darstellungen (S. 75) bes atolischen Bundes nach Polys Nos von Ch. Lucas Königsb. Schulschr. 1826. und Brandstädter nebst einer hiftoriograph. Abhandlung über Livius, Berl. 1844. — bes ach aifchen Bundes ven helwing 1829. und Fr. Merleter in Jahne Arch. 1832. S. 253-283. Achaicorum libri Ill, Regiom. 1837. Die Geschichte bes atolisch-achaischen Bun-besgenoffenkrieges nach ben Quellen, Königeb. 1831. — Parallelen: E. Sintenis Polybies und Timaos, im Philol. 11. — — Sprache (C. Cobet, f. S. 75) und Sprachschat: Lexicon Polybianum von 3. Schweighäuser, Edit. Vol. VIII. 2. — Luettge De Polybii elocutione, Norbhäuser Schulschr. 1863. — Bur Composition E. Benseler De hiatu in oratt. Atticis et Mstoricis Graecis, Frib. 1841. und Fr. Hultsch im Philol. XIV.

# 4. Sifteriter und Cammler gefcichtlicher Stoffe feit Bolybies.

#### a. Alligemeine Darftellungen.

19.

Bofibonios aus Abamea in Shrien, ber Rhobler jube nannt, von Banatios und auf weiten Reifen gebilbet, fibernahm bie Leitung ber ftoifden Soule auf Rhobos, mofetbft er burch Bielfeitigteit ber Bilbung und ale Lehrer gefcatt, einen bebeutenten Anhang gewann und in ben bochften Memtern wirfte. Dort borten ibn and Cleere (79) und Pompejus. Posidontos umfaßte ble meiften Gebiete : ber Wiffenschaft und trug ale Darfteller in Philosophie, Phofit, Die : thematit und Geschichte einen weitaus berühmten Ramen. Cic. Tusc. : 11, 25. De mat. D. I, 3. Strabe, feinem Anhanger und Berehrer, beift et nolupadiorator tur sad' huar pelocopar, Galen de piaell. Hippoer. el Plat. VIII. 819 emorquovacirarec vay Erwinin : did ro rervunaodae nard remuerplan, und noch zeugen von ber Ber : trefflichleit feiner Renninig in Mathematil bie Bruchftude feiner Schrift Пері 'Qхестой. Strab. II, 94. Daber erflart et Etrabo I, 14 fin : ehrenvoll, gegen ibn mit gleicher Achtung wie gegen Eratofthenes, ben Aftronomen Dippias und Bolbbios ju bisputiren; ja ifm war etwas von der Grunblichfeit ber ariftotellichen Forfchung eigen. Strab. II. fregm. 60 extr. Hold ydp lett to alteologichy nap adro rai ro doernredicor. Sein großes an Bolbblos anschliefen .. bes Beidichtsmert in 52 Buchern Tan pera Holufteon (en por tan | Joropian Athen. IV. 168) reichte junadit bis auf ben Tob bes fo rifden Ronige Antiocos Gropos im Jahre 96, in einer Fortfetung wie es icheint mit neuer Buchergablung bie ju einer unbestimmbaren Grenge. G. Daller ging gegen bie vermeinte Chronologie feines Tobesjahres (51) bis jur Ermorbung Cafars berab. Den größten Theil ber jablreichen (101) Fragmente verbantt man bem Intereffe bet Strabo und Athenavs. Man rühmte Bostbonios großen Fleiß im Sammeln bes Materials, Gifer und Grundlichkeit in Forfchung nad. und mas bei einem Stoifer unerwartet tommt, Befallen an Darftellung. Das genus dicendi Rhodium war bier bis jur Manier geftelgert. Sein Bortrag, voll Leben und rhetorifder Tednit nicht abgeneigt, erbob fich gelegenilich, fogar wenn er Borgage bon Rorpern ber unbelebten Ratur pries, hoperbolisch jum enthusiaftischen Ton. Strab. III. 147 το πλήθος των μετάλλων έπαινών και την άρετην ούπ απέχεται . της συνήθους ρητορείας, άλλα συνενθουσιά ταῖς δπερβολαῖς. (ic. . Tuac. II, 25. Sen. Eptel. 90. Daß bier bie reichften Beigaben . Aber mathematifche und meteorologifche, geographifche und topographifche, ethnographliche und culturhiftorische Berhaltniffe wie in einem Weisbeitespeicher jusammenflossen, barf für unzweifelhaft gelten. Posibonios wurte bon Trogus Bompejus (Juftin), Strabe, Blutard,

Diobor und Athenäos genützt. — Bon ihm verschieben ist jener Posibonios, welcher den Arieg des Perseus von Makedonien mit Rom als Zeuge der Vorgänge in mehreren Büchern beschrieb, deren Charaster apologetisch für den Besiegten war. Plut. Aemil. Paul. 19. 20.

Bosibonio & (s. Stoische Philosophen): Neber sein Geschichtewerf 3. Bake Posidonii Rhod. reliquiae doctrinae. LBat. 1810. p. 249 sq. — P. Ioepelmann De Posidonio Rhod. rerum scriptore, Diss. Bonn. 1867. — R. Schepping De Posidonio Apameensi, rerum, gentium, terrarum scriptore, Berol. 1870. — Fragmentsammlung von G. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 252—296.

Agatharchibes (auch Agatharchos) von Anidos, ein Jünger ber Peripatetiker, Anagnost bes Heraklibes Lembos, lebte inter Ptolemäos VI. Philometor (181—146) in Alexandria, zugleich 16 Erzieher und Vormund bes königlichen Prinzen Soter Porphyrios (Physton II.), und veröffentlichte im vorgernaten Lebensilter die Schrift Nepi võr Epudpär Badásons in 5 Büchern, welche Phot. Cod. 213 mit seinen 2 größeren Werken, ben 10 Büchern Tov rata την 'Aσίαν und 49 Büchern Των χατά την Ευρώπην gemeinsam iner eingehenberen Prüfung würdigt. Aus dem geographischen Werk ind Fragmente und bei Phot. Cod. 250 zwei große Excerpte aus mit I. und 5. Buch erhalten, von J. Bekker verglichen im Marzienus 450 (A) und Parisinus 1266 (B), von C. Müller im Parisinus 1226 (C), aus den Historien nur Bruchstücke in 20 Runtern aus Diodor und besonders aus Athenäos bekannt. Athen. ΤΙ, 272 'Αγαθαρχίδης εν λή τῶν Εδρωπαϊχῶν. VI, 251 εν λ΄ τῶν Ιστοριών. XII, 539 εν ί περε 'Ασίας. In den asiatischen Historien deint er die Geschichte ber Staaten und Machthaber seit dem Tod Alexanders bis zum Abschluß ber Diadochen, im zweiten Werk ober dauptabschnitt über Europa bis auf seine Zeit herabgeführt zu haben: ine reiche Fundgrube für Artemidor aus Ephesos und noch in Exumern burch ben Reichthum der Citate für Literarhistorie unentetelich. Auch waren Auszüge aus eigenen (Neod the 'Epudpäs vaτοσης in 1 Buch, Περί συναγωγής θαυμασίων εθών, Έκλογαὶ τῶν respecte) wie aus fremden Werken, aus der Aúdy des Antimachos on ihm verbreitet. Den Werth dieser Schriften setzt schon die Fülle er benutzten Quellen außer Zweifel. Agatharchides, nicht minder in Wetotit wie in Grammatik geschult, verband Urtheil mit Geschmack, em seine scharfe Kritik bes Asianers Hegesias entstammt. Phot. d. 250. Ernst und würdevoll, Thukhdides vor Augen — man muß ter bem Urtheil des Photios folgen — hat Agatharchides im klaren rächtigen und sentenzreichen Vortrag, von mäßiger Rhetorik natürlich etragen, angemessen, bisweilen neu und ungewöhnlich im Ausbruck, eventungsvoll in Phrase, in Sprachschatz meisterhaft und variirt, klar nd mit männlicher Besonnenheit ein Werk von drastischer Wirkung ellbracht, bas unter ben schriftlichen Denkmälern des alexandrinischen eitranins hervorragt. Kein anberer Autor ist wohl ber Samier gatharchibes, cititt ev β' (δ') των Περσιχών Plut. Parall. min. , εν τοῖς Φρυγιαχοῖς und εν δ' Περὶ λίθων de fluv. 10. 9.

Agatharchibes von Anibos: Aeltere Monographie von G. Hager, Brogr. Chemniz 1766. — J. Frieten De Agatharchide Cnidio, Diss. Bonn. 1848. — Fragmente in den Sammlungen der Geographi Graecorum minores (1, S. 320) und in G. Rüllers Fragm. hist. Graec. Vol. Ill, p. 190—197., die Eflogen aus dem Periplus auch ex rec. l. Bekkeri mit Photii Biblioth. Tom. Il. Berol. 1825. — Sein Berhältniß zu Antimachos erörtert Fr. Ofann im Hermes XXXI, S. 199.

Alexander (Cornelius) aus Milet mit dem Beinamen Πολυίστωρ ober Ίστορία, zur Schule bes Krates gehörig (Suid. ήν γραμματικός των Κράτητος μαθητων), fam im Jahre 82 j von Cornelius Lentulus gefangen nach Rom, erhielt hier seine Freiheit, von L. Sulla das Bürgerrecht und fand 60 bei einem Brand in Laurentium seinen Tob. Unter seinen historischen Schriften waren Xaddaixá, die stark nach Berossos bufteten, 'Assupacá wie es scheint bis zur Occupation Spriens burch Tigranes, woraus Agath. II, 25 ein Bruchstück mittheilt, und  $\Pi \epsilon \rho i$  lovdaiw von bedeutenden Umfang. Jüdisch-hellenische Chroniken und Historien, Aristeas (M. Somidt in Merr Arch. für A. Test. 3. Heft), Artapanos, Aleo. bemos ober Malchos, Demetrios aus Byzanz, Eupolemos, = Molon, Timochares (εν τοῖς Περί Αντιόχου Euseb. Praep. et. IX, 35) und Theophilos, geographische Schriften (δ της Συρίας σχοινομέτρησιν γράψας ibid. IX, 36) und Dichtungen (Philon, Theodotos, Ezechiel), in Excerpten bei Eusebios erhalten, lie ferten hierzu ein buntes Material. Die Schrift Nepi Pouns in 5 186 ] chern (ev 7' Italizav Plut. Parall. min. 40) hat Livius und vermuthlich auch Rastor von Rhobos wenigstens für seine Mittheilungen über albanische Könige benutt. Valcken. De Aristob. c. 6. Ries buhr Rom. Geschichte I, S. 207. Zweifelhaft bleibt, ob seine periegetischen Arbeiten zu einem Werk verbunden, das die Beschreibung bet ganzen bekannten Erdkreises enthielt, ober unabhängig von einander und einzeln verbreitet waren. Gelesene Titel: De Illyrico tractu Valer. M. VIII, 13. Περὶ Ἑλλάδος Constant. Porphyr. de them. II, 5. § Κρητικά in minbestens 2 Büchern Schol. Apollon. Rhod. IV, 1491. Περὶ Εὐξείνου πόντου Steph. Byz. v. "Αβιοι. Περὶ Βιθυνίας Steph. υ. Καλλίπολις. Περὶ Παφλαγονίας ibid. υ. Γάγγρα. Περὶ Φρυγίας minbestens 3 Bücher Plut. de sur. 10. Nepi Kapias minbestens 2 Bücher Steph. v. "Αμος. Περί Λυχίας (Λυχιχά, Περίπλους Λυχίας) mindestens 2 Bücher Steph. υυ. Φελλός, Δολιχή. Περί Κιλιχίας ibid. υ. 'Αφροδισιάς. Περὶ Κύπρου υ. Χυτροί. 'Ινδικά υ. Τοπάζιος. Περὶ Συρίας v. Τάβαι. Περὶ Αἰγύπτου (Αἰγυπτιαχά) minbestens 3 Buger υ. Σεθρόη. Λιβυκά mindestens 3 Bücher v. 'Αρσινόη. Περίπλους της Έρυθρᾶς θαλάττης Aelian. Var. hist. XVII, 1. Gine Συναγαγή Θαυμασίων (S. 33) las Phot. Cod. 158. Auf grammatische Stubien bes Wilesiers führt die Schrift Περὶ τῶν παρ' Άλχμᾶνι τοπιχῶς εἰρημένων Steph. Byz. v. Ασσος, auf philosophische Περὶ Πυθαγοριχῶν συμβόλων Clem. Alex. Strom. I. 15; sein Interesse für Runstgeschichte bezeugt die Schrift De gemmarum origine Plin. Hist. Nat. XXXVII, enblich für Literarhistorie die Ocdosóww deadoxai, wofür ihm Schriften bes Aristoteles und seiner Nachfolger vorlagen. Ein längeres Brudstück bei Diog. L. VIII, 22. Diese reiche Polygraphie Alexanders hat ohne Zweifel ein umfassendes Wissen auf historischem und antiqua

rischem Gebiet verbreitet; baß man jedoch, wie sie aus Titeln und Trümmern vornehmlich bei Stephanos von Bhzanz und Eusebios erkannt wird, nicht übermäßig bewundere, verwehrt seine trockene Methode, die wie es scheint ohne den Stoff verarbeitet ober geistig durch= brungen zu haben, sogar ohne ein eigenes Urtheil aus gründlicher Forschung beizufügen, Sache, Autorität und Citat farblos an einander Gleichwohl wünschte man seine nähere Bekanntschaft, weil er glaubwürdig eine massenhafte, früher ober später verschollene Literatur verzeichnete. Sein Buch über ben Pontus Euxinus nennt ben Dio= phantos als Gewährsmann, in Paphlagonien tritt Nikostratos hervor, in Phrhgien Promathidas und Timotheos, in Kilikien Zophros, wahrscheinlich der Byzantiner, eu y' 'lotopiwu und eu d' Μιλήτου ατίσεως citirt Plut. Paratl. min. 36. Schol. Porphyr. in Il. χ 274, in Sprien Xenophon, Berfasser von 'Αναμετρήσεις των δρων της Συρίας Steph. Byz. ν. 'Ωρωπός, in Libhen ein Demosthenes. Suet. de illustr. gramm. 20. Euseb. Praep. ev. XI, 17 δ Πολυίστωρ 'Αλέξανδρος πολύνους ών και πολυμαθής άνήρ, τοῖς μέν μή πάρεργον τον από παιδείας χαρπόν πεποιημένοις Ελλησι γνωριμώτατος. Agath. II, 25.

Alexander Bolyhistor: Wegener Aula Attal. p. 197 sq. 194 sq. — l. Rauch De Alexandri Polyhist. vita et scriptis, Heidelb. 1845. — G. Hullemann De Corn. Alexandro Polyhistore, in Miscell. philol. Trai. 1849. — Fragmentsammlung von G. Rüller Vol. III, p. 206—244.

Juba II., Sohn des Königs von Numidien Juba I., gerieth nach ber Schlacht bei Thapsus zu Zama in Cäsars Hände und zierte bes Siegers Triumphzug. In Rom erhielt er eine vortreffliche Bildung, ward von Octavian begünstigt und mit Kleopatra Silene, einer Tochter des Antonius und der Kleopatra, vermählt und von Augustus mit Mauritania Tingitana und Caesariensis, außerbem mit einem Theil Gätuliens beschenkt. Eine zweite Che mit Glaphyra, Tochter bes Königs Archelaos von Kappabokien, scheint bald von ihm gelöst worden zu sein. Juba blieb Beherrscher Mauritaniens in den Aufständen der Gätuler und lebte bis über 18 hinaus, wahrscheinlich bis 23 n. Chr., wo sein Sohn Ptolemäos als Juba III. den Thron Strab. XVII, 828. Tacit. Annal. IV, 5. Judas Ruhm, Ansehn und Beliebtheit unter ben Mauritanen entsprach seine Poly= mathie und seine Gestung als Polyhistor: συγγραφεύς πολυμαθέστατος, δ πάντων ίστοριχώτατος βασιλέων Plut. Sertor. 9. Wan nennt ihn mit Unrecht den Barro der Africaner, da sein Eifer mehr dem Sammeln als der wissenschaftlichen Forschung zugewandt erscheint. Seine ablreichen historischen, geographischen, cultur=, literar= und funstgeschicht= lichen Werke sind bis auf Bruchstücke in etwa 100 Numern verloren. 'Ρωμαϊκή εστορία (δργαιολογία) in mindestens 2 Büchern Steph. Byz. v. Nouartia, 2 Bücher 'Assupixw nach Berossos Tatian. adv. Graec. 58, Außixwv minbestens 3 Bücher nach punischen Quellen Plut. Parall. min. 23. Ammian. Marc. Juba Punicorum confisus textu librorum. De Arabia s. De expeditione Arabica vielleicht in lateinischer Sprache an In. Cäsar, ben Sohn des Augustus, von Plinius benutzt und noch in Fragmenten für die Naturgeschichte

Arabiens von Belang, Παράπλους, eine Compilation aus Onefitris tos und Nearch, Περί γραφικής (Περί ζωγράφων) minbestens 8 Bücher, welche ihm bas Bürgerrecht in Athen und eine Ehrenstatue erwarben (Harpocr. v. Παρράσιος. Phot. Cod. 161), minbestens 15 Bücher 'Ouocothrwv Hesych. v. Kápty, worin er vermuthlich Gemeinsamkeiten in ben Sitten und Einrichtungen ber Bölker nachwies, eine grammatische Schrift Περί φθορᾶς λέξεως über die Berderbniß der griechischen Sprache in minbestens 2 Büchern Phot. und Swid. o. Σχομβρίσαι, endlich eine große Theatergeschichte, die in minde stens 17. Büchern ein buntes Allerlei über die äußere Historie bes Dramas, über Bühne und Bühnenwesen, über Tanz (Hesych. v. Κλώπεια), Musik und musicalische Instrumente, über Dramen un ihren Inhalt geschwätzig ausschüttete. Phot. Cod. 161. Hierauf gest wohl das Citat des Scholiasten ad Demostk. de falsa legat. p. 253 δ τάς θεατρικάς ιστορίας συγγράφων. Auch in der Sammiung. ber Geoponiker wird Juba genannt, als Verfasser von Epigrammen bezeichnet ihn Athen. VIII, 343. Juba war Quelle für Plinius, Appian und Dio Cassius, sein literarischer Gegner Didymos, δ πολλά γράψας κατ' αὐτοῦ. Suid. v. 'Ιόβας.

Juba II. (S. 122): C. Mueller Fragm. hist. Graec. Vol. III. — Aeltene Monographien von Sevin Recherches sur la vie et les ouvrages de Juda, in Mém. de l'acad. Tom. IV. — G. Hullemann De vita et scriptis Judae, Trak. 1845. und vie Arbeiten von A. Görlip Diss. Vratisk. 1847, fortgeführt im Progr. Bresk. 1862. und von W. Plagge Monast. 1849. — L. Keller De Juda Appiani Cassiique Dionis (s. A. Kießling im Rhein. Mus. XXIII, S. 672) auctore, Marb. 1873. — Verhältniß zu Didymos: Th. Bergk in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1849. S. 554.

Ueber den Ursprung der jüngst aus Codex Parisinus 60% edirten, von einem Bruchstück des Philostratos durchbrochenen Frage mente griechischer Geschichte unter dem Namen eines Aristodemos (S. 105. 190), die aus alter wie jüngerer historischer Literatur übet verbunden und durch eigene Thorheit vornehmlich in Chronologie der dächtig und ungenießbar, mit Historie nur den Namen gemeinsam haben, schwebt noch Dunkel.

Ausgabe von C. Wescher Poliorcetique des Grecs, Par. 1867. p. 18 sq., wiederholt in der Revue archeol. 1868. 1869. und von C. Müller Frague hist. Graec. Vol. V, p. 1—20. — Ueber die Handschrift Wescher, G. Meinele in Jahns Jahrbb. 97. Bb. S. 834 und C. Müller Prolegg. p. 7 sq. — My Frage der Echtheit erwägen A. Schäfer, C. Bursian und Fr. Bücheter in Jahns Jahrbb. 97. Bd. C. Wachsmuth im Rhein. Wus. 1868. S. 303 fg. 582 fg. und hiede in Zeitschrift für Symnasiasw. 1868. S. 721 fg. Gegen die von C. Wachsmuth und hiede vertretene Ansicht eines Beirugs durch Misnas Minosdis erklärt sich auch E. Müller in Götting. Gel. Anzeigen 1869.

S. 28 fg. und Fragm. dist. Graec. Vol. V. Prolegg. p. 26 sq.

## b. Darfteller von Specialgeschichten.

20.

Alexanber aus Milet mit bem Beinamen Lychnos, Staatsmann, Rhetor und Lehrbichter aus ben Zeiten Ciceros, hinterließ eine Geschichte bes marsischen Krieges. Strab. XIV, 642. Aurel. Vict. p. 9. A. Meinete Analecti. Alexandr. Epim. IX. — Die Thaten und Geschicke bes Königs Mithribates von Pontos beschrieben Heraklis bes aus Magnesia, Μιθριδατικά γεγραφώς Diog. L. V, 94, wahrscheinlich der Historiter in Obessos bei Steph. Byz. v. Odessos, dems nächst Teutros aus Ryzikos, ein fruchtbarer Darsteller, & paφας Περί χρυσοφόρου γής, Περί του Βυζαντίου, Μιθριδατικών πραξοων βιβλία έ, Περί Τύρου έ, Άραβιχῶν έ, Ἰουδαϊχῶν ἱστορίαν ἐν βιβλίοις ς', Έφήβων των εν Κυζίχω άσχησιν γ' χτλ. Suid. v. Τεῦχρος, und Diophantos, wahrscheinlich der Feldherr des Königs, dessen Ποντικαί εστορίαι (εν τῷ Περὶ Πόντου Εθξείνου) von Alexander Polyhistor benutt waren. Steph. Byz. v. A \( \text{Plot. Schol. Apollon.} \) Rhod. III, 242. Phot. Cod. 250. Verschieden von ihm erscheint der Archäolog Diophantos aus Lakebämon bei Fulgent. Myth. I, 1: Diophantus libros scripsit Antiquitatum quattuordecim, unb v. Nefrendes: Diophantus qui de sacris deorum scripsit.

Metrobor aus Stepsis, ein reicher und ebelgeborener, durch seine Menemonik berühmter Akademiker, den Cicero in Asien hörte, wandte sich von der akademischen Philosophie dem politischen Leben zu. Von Haß der Großen versolgt, siel er von König Mithridates dei einer Gesandtschaft an Tigranes ab und wurde, von letzterem verrathen, von Mithridates im Jahre 70 mit dem Tode bestraft. Cic. de orat. III, 20. Plut. Lucull. 22. Man las von ihm eine Schrift Neol aungbesac Strad. XVI. 775, Neol deuntung mindestens 2 Vächer Athen. XII, 552 und eine Geschichte des Königs Tigranes von Armenien, die wahrscheinlich unabhängig war von seinem größeren historisch-periegetischen Werk Neol isotopiac. Schol. Apollon. Rhod. IV, 133. 834. Er d'Myrpódwpoc Steph. Byz. v. "Ynavic. Den rhetveischen Charakter seiner Darstellung, welche durch neue Phraseologie mimponiren suchte, bezeichnet Strad. XIII, 609. Fragmente dei E. Wäller Vol. III, p. 203—205.

Theophanes aus Mithlene stand bei den Kömern, vormehmlich bei Pompejus, der ihn im Jahre 61 mit dem Bürgerzecht beschenkte, in hohen Ehren. Nach der Schlacht bei Pharsalos, woran er als magister fabrorum (τεχτόνων ἔπαρχος) Theil nahm, rieth er Pompejus ab, bei den Parthern eine Zuslucht zu suchen. Er simterließ einen Sohn, M. Pompejus, der als römischer Kitter beschmt, unter Augustus Vorsteher der öffentlichen Bibliotheken in Kom, Procurator Asiens und noch Freund des Kaisers Tiberius war. Caes. de bello civ. III, 18. Strab. Xlll, 617. Tacit. Annal. VI, 18.

Theophanes, angeblich eine Zierde seines Vaterlandes und an Ruhm über alle Griechen erhaben, verfaßte eine Geschichte der Thaten des Pompejus, woraus einige Bruchstücke über den mithridatischen Arieg von Strabo erhalten sind. Sein Gegner war Timagenes.

Theophanes: Sevin Recherches sur la vie et les ouvrages de Théophane, in Mém. de l'acad. Tom. XIV. — Fragmente bei C. Müller Vol. Ill, p. 312-316.

Timagenes, wahrscheinlich Sprer von Herkunft, wurde bei ber Einnahme Alexandrias im Jahre 55 gefangen und nach Rom ge-Hier ward er Sclave Sullas und stiftete, freigelassen, eine Rhetorschule, beren Ruf bas polternde und herausforbernde Wesen ihres Gründers gefährdete. Man erzählt von ihm vielleicht aus seinem vom Lindier Euagoras geschriebenen Bioc (Suid. v. Edayboac), daß er vom Koch und Senftenträger zum Rhetor und in die Gunst des Augustus stieg, daß er öfter mit dem Asianer Kraton unter den Augen des Kaisers im heftigen Redekampf sich erhitzte und vom Gink zu Uebermuth, Trot und schnöder Anmaßung verleitet, zuletzt in Um gnabe fiel. Im Hause bes Asinius Pollio aufgenommen, madte er seinem Ingrimm baburch Luft, daß er seine Geschichte ber Thaid und Verdienste des Augustus den Flammen übergab. Sen. Contres. V. 34: Historia rerum ab Caesare Augusto gestarum. De art III, 23. Ep. 91 Timagenes, homo acidae linguae, disertus et dicas. Hor. Ep. I, 19. 15. Suid. v. Τιμαγένης. Was Quintil. X, 1 best Timagenes rühmt, er habe ben lange Zeit unterbrochenen Eifer fit Geschichtschreibung neu belebt, versteht man nicht, falls er wie es scheint Klitarch sachlich wie in Sprache nachbildete. Curt. IX, 5. stücke Περί βασιλέων, woraus ein Abschnitt die Geschichte Alexanders bes Großen umfaßte (ἐν ά βασιλέων Steph. Byz. v. Μιλύαι), that Gallien u. a. find nicht vorhanden. Gegner des Timagenes war Livink

Timagenes: Bonamy Recherches sur la vie et les ouvrages de Timagènes, in Mém. de l'acad. Tom. XIII. Fr. Ebert Diss. Siculae, Region. 1825. p. 134 sq. C. Mueller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 317—323. — C. Schwab De Livio et Timagene, historiarum scriptt. aemulis, Stuttg. Schwift 1834.

Pollion δ' Ασίνιος, der Rhetor und Philosoph aus Tralies, ein Freigelassener des Asinius Pollio, den Gelehrsamkeit, schriftsstellerische Thätigkeit in Prosa und Vers und edeler Charakter unix den römischen Staatsmännern auszeichnete, übernahm die von Timas genes gestistete Rhetorschule in Rom und gewinnt als erster Bear beiter der griechischen Geschichte in römischer Sprache eine Bedeutung. Ob diese neue Art die Atthis des Philochoros, die er epitomiste, oder andere Werke tras, ist ebenso undestimmt wie verworren die beischen Artisel des Suid. vv. Πωλίων δ 'Ασίνιος und 'Ασίνιος Πωλίων. Pollion redigirte wahrscheinlich die Memoiren seines Patrons und verstäßte aus dessen Nachlaß eine Geschichte des Bürgerkrieges zwischen Pompejus und Edsar, Περὶ τοῦ ἐμφυλίου τῆς 'Ρώμης πολέμου in 17 Büchern. Plut. Caes. 46. Ihm legte Apollonides und Arat bei. —

Emphlos, ein Rhetor von Rhodos, hinterließ an seinen Freund M. Brutus eine kleine, nicht unbedeutende Schrift Nepi the Kaisapos draipésews Plut. Brut. 2, sein Landsmann Sokrates eine Geschichte des Bürgerkrieges zwischen Octavian und Antonius in mindestens 3 Büchern. Athen. IV, 147.

Pollion: G. Bernhardy Grundriß der Röm. Litteratur 3. Beard. S. 235. — R. Thorbecke De Asinii Pollionis vita et studiis doctrinae, LBat. 1820.

5. Sammler und Darsteller historischer und antiquarischer Stoffe im kleinen Stil.

21.

Aus der langen Folge minder bekannter, zum größten Theil nicht einmal ihrer Zeit nach bestimmbaren Schriftsteller des alexandris nischen Zeitraums, die territoriale und örtliche Geschichten mit den Ursprüngen und Gründungen, den Mythen und Alterthümern, Culten und Inftituten der Länder und Städte im antiquarischen, historischen und geographischen Interesse öfter auch in gebundener Rede verbreiteten (S. 154), zeichnen wir hier folche aus, beren Namen gesichert und mit einigen Bruchstücken bebacht sind. Sie füllen besonders den 4. Band ven E. Müllers Fragmenta historicorum Graecorum p. 278 -533. Umfassender als andere übten diese Betriebsamkeit: Dio= upstos aus Chalkis, vielleicht ber älteste unter allen noch vor Chhoros, Verfasser von 5 Büchern Kriosw, die Ruf genossen und von Lexikographen häufig citirt werben. Scymn. v. 115. Harpocr. . Ηραΐον τείγος. Demetrios ber Ralantianer, δ γεγραφώς Περί Ασίας και Ευρώπης κ΄ βίβλους mit besonderer Ausführung phyfischer Erscheinungen, boch ohne Sorgfalt in Composition. Strab. I, 60. Scymn. v. 718. Diog. L. V, 83. Dionys. Hal. de compos. verd. 4. R. Stiehle im Philol. V, S. 529. Irendos Mnest**παφοθ** απθ Phaselis εν Διαχόσμοις (εν ά Περί Σχυθιχών). Schol. Apollon. Rhod. II, 1015. IV, 1412. Baton aus Sinope, ein jüngerer Zeitgenosse Arats und rhetorifirender Historiker, verfaßte außer Commentaren zum Dichter Jon (Athen. X, 436) persische, thesalische, hämonische und attische Geschichten, sowie ein Buch über the Thrannen von Ephesos und Sprakus. Strab. XII, 546. Athen. VII, 289. VI, 251. XIV, 639. Schol. Pind. Isthm. 3, 104. Expsermos aus Korinth Πελοποννησιαχά, Περσιχά, 'Ινδιχά unb minbestens 13 Bücher Περί ποταμών, bie Pseubo=Plutarch las. De Auv. 10. 1. 20. Parall. min. 3. Alitonhmos wird ev 'Iraλιχοϊς, εν β' Συβαριτιχῶν, εν γ' τῶν Θραχιχῶν citict Parall. min. 10. De pur. 3. 21, Klitophon von Khodos ev i Ivdixav, ev η Κτίσεων, εν Γαλατιχοῖς De fluv. 25. 6. 15. Rtesiphon ev γ' Bowt τα ων, εν ά Περσια ων Parall. min. 12. De fluv. 23. De= marat (S. 122) εν β' Άρχαδιχών, εν δ' Περί Φρυγίας, εν γ' Περί metautov Parall. min. 16. De fluv. 9. Dosttheos ev y' 'Italixov, έν γ' Σιχελικών, εν γ' Λυδιακών Parall. min. 34. 19. 30. Theo=

philos έν γ' 'Ιταλιχῶν, έν β' Πελοποννησιακῶν Parall. min. 13. 32, Staphhlos aus Nautratis έν γ' τῶν Περὶ Θετταλίων, ἐν ά τῶν Περὶ 'Αθηνῶν, ἐν τῷ Περὶ Αλτωλέων, ἐν τῷ Περὶ 'Αρχάδων Schol. Apollon. II, 816. Harpocr. vv. 'Επίβοιον, Προναία. Sext. Empir. adv. Mathem. 51. Paläphatos aus Abhbos, angeblich Liebling bes Aristoteles, Versasser von Κυπριαχά, Δηλιαχά, 'Αττιχά, 'Αραβιχά nach Suid. v. Παλαίφατος. Phthermos aus Ephesos ἐν η΄ τῶν 'Ιστοριῶν. Athen. VII, 289.

Makedonien und Griechenland (man ziehe die Beigaben zu Polemon heran): Theages hinterließ Maxedovixà πάτρια, die Sopater excerpirle. Phot. Cod. 161. — Philotrates Ososalud in mindestens 2 Büchern, hinsichtlich der Echtheit bezweifelt. Athen. VI, 264. — Kritolaos, unbekannt ob der Peripatetiker aus Phoselis, 'Ηπειρωτικά in mindestens 3 Büchern, dazu Φαινόμενα. Plut. Parall. min. 6. 9. Festus p. 329. M. — Aristophanes der Böoter, δ τούς θηβαίους ώρους (Βοιωτικά) γεγραφώς, in Chronologie nach attischen Archonten. Steph. Byz. v. 'Autexoudulsic. Plut. De Herod. malign. 33. Armenibas θηβαϊχά. Schol. Apollop. Rhod. I, 551. R. Stiehle im Philol. V, S. 171. Aristobemas aus Theben, Berfasser von mindestens 2 Büchern OnBaixav und Sammler von thebanischen Epigrammen. Schol. Apollon. U., 904. Schol. Theocr. VII, 103. — Dieuchibas ev & Merapixav wi Diog. L. I, 57. Schol. Apollon. I, 517. Welder Ep. Epclus L S. 378 fg. — Agias ber Musiker Athen. III. 86, Anarika. tes Schol. Eurip. Androm. 224, Derthlos, ber seinem Borting äolische Formen beimischte, zugleich Verfasser einer Schrift über 🚧 Sathrbrama, εν γ' 'Αργολικών, εν γ' Αλτωλικών, εν ά Κτίσεων, εν γ' Περὶ δρων (καὶ λίθων) Etym. M. p. 391. Athen. III, 86. Plut. De stur. 10. 22. 17. 1. 19, Dinias und Timotheos en wes Άργολιχοῖς, ἐν ιά Περὶ ποταμῶν Plut. De fluv. 18. 3, jāmmāin Darsteller argolischer Mythen, Genealogien und Geschichten, im Anschluß an Akusilaos und den unbekannten Dichter der Gopwis Herodian. II. pov. déf. p. 32. 9. G. Bernhardy Grundrig ber Griech. Litt. 3. Bearb. I, S. 361. Des Dinias, eines Zeitgenossen Arats, 'Appodexá in mindestens 9 Büchern waren in mehrere Luxákus getheilt und in 2 Ausgaben verbreitet. Schol. Eurip. Or. (859) 861 Δεινίας εν θ' της πρώτης συντάξεως, εκδόσεως δε δευτέρας. Valcken. in Schol. Phoen. 7. Schneibewin in der Zeitschr, für die Alterthumsw. 1834. S. 430 fg. 974 fg. E. Müller Vol. III, p. 24 sq. — Ariäthos, δ γράψας τὰ. Αρχαδικά. Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. I, 49. Harmodios aus Lepreon Üspi ron nack Oizádeiav vouiuw, woraus ein längeres Bruchstück bei Athen. IV, Themison, wahrscheinlich vor Polemon, en Maddyvide. Athen. VI, 235. und Hegesippos aus Mekhberna Neol Naldyvns, erwähnt unter den älteren und namhaften Historikern und be must von Parthen. Erot. 6. Dionys. Hal. 1. 1. 1, 49. — Aaxweed schrieb in minbestens 4 Büchern Aristokrates aus Lakepamon (Athen. III, 82. Plut. Lyc. 4.) und Polyfrates, von Didymos beachtet (Athen. IV, 139), in Beziehung auf Politik und Staatswesen

Molpis, Nikokles Athen. IV, 140. und Hippasos rerpayès έν έ βιβλίοις Λαχώνων πολιτείαν. Diog. L. VIII, 84. — Myron aus Priene aus ben Anfängen bes 1. Jahrhunderts v. Chr., Quelle filt Pausanias, εν τη της Μεσσηνίας συγγραφη. Pausan. IV, 6. Athen. IV, 657. Böch im Ind. lectt. hib. Berol. 1824. — — 3η [elstaaten: Δηλιακά (εν η' Δηλιάδος), Περί Πάρου, Περί Περγάμου vom Grammatiker Simos von Delos. Suid. v. Σημος. Athen. III, 109. — Xiaxá von Jon, Hypermenes und Zenis (ħ Ζηνεύς). Athen. XIII, 661. Aelian. Hist. anim. XVI, 39. — Nakeaud von Andriskos, ben Parthenios nütt Erot. 9. 19, und Aglaofthenes. Hygin. Poet. astron. II, 2. Eratosth. Catast. 30. — Kredizá von Posibipp. Clem. Alex. Protr. 16. 17. — Εδβωϊχά in mindestens 4 Büchern und Μετωνυμίαι vom Euböer Ardemados. Harpocr. v. Addvvngoc. Schol. Apollon. 18, 262. Phthänetob en y' Περί Αλγίνης. Athen. XIII, 589. Schol. Pind. Nem. 6, 63. — Podeaxá von Polyzelos von Rhodos Hygin. 1. 1. II, 14. Schol. Dorvill ad Hes. Opp. et D. 9, von Zenon und Antisthenes, die beide als Staatsmänner mit dem Beruf pur Historiographie die einheimische Geschichte barstellten und von Polbbios (Excc. Vales.) XVI, 14—20 im ergänzenden Bericht über bie Seeschlacht bei Lade, die Vertragsverletzung unter Nabis, die Belagerung von Gaza und den Kampf des Antiochos mit Stopas bei Kanion als Gewährsmänner benutt wurden. Hiernach hatte Zeno aus patriotischem Eifer, vornehmlich aber um ben Werth eines auch stilistisch empfohlenen Geschichtschreibers zu gewinnen, wider die historische Treue vielfach gesündigt. Der Umfang dieser Werke ist unbestimmbar; boch scheint Zens (the eutomiou γεγραφώς εστορίαν in 11 Büchern Diog. L. VII, 35), ben Diod. V, 55—59 und wahrschein= lich auch in der ausführlichen Erzählung XX, 81—100 verbraucht, auch die ältere Geschichte seiner Heimathinsel behandelt zu haben. C. Müller Vol. III, p. 174—183, — Kontuxá von Sositrates, einem glaubwürdigen Berichterstatter vor Apollobor aus Athen (Strab. X, 475), Dosiabas und Laosthenibas, sämmtlich Quellen für Died. V, 80. Athen. IV, 143. VI. 264, von Xenion Steph. v. 'Aprádec und Antenor Ptolem. Heph. 5. Aelian. Hist. anim. XVII, 35. Phrgion εν γ΄ Κρητιχών νομίμων. Athen. IV, 143.

Sicilien, Italien und die westlichen Länder. Σικελαί verdreiteten: Hippostratos, Περί Σικελίας γενεαλογῶν in mins destens 7 Büchern. Schol. Pind. Pyth. 6. 4. 01. 2. 8. Andreas aus Panormus, vermuthlich der Arzt, von seinem Lehrer Eratosthes aus spätisch Βιβλιαίγισθος zubenannt, in imndestens 33 Büchern. Athen. XIV, 634. Bekkeri Anecd. Gr. p. 226. und der Sielner Altimos, unter den Zuhörern Stilpons genannt (ἐν τοῖς Σαελικοῖς, woraus ein Abschinit Ἰταλική βίβλος dei Athen. VII, 322, X, 441) und nicht verschieden von dem Versasser der Avücher Πρός Ἰμύνταν, deren Zweck war, Platos Gewinn aus Epicharm nachzuneisen. Diog. L. III, 9—17. L. Schmidt Quaestl. Epicharm. Dies. Bann. 1846. p. 43. — Ἰταλικά existirten in mindestens 4 Vüchern neben mehreren Büchern Γεωργικῶν vom Samier Phithosles

zwischen 246—180 Clem. Alex. Strom. I, 144. Plut. Parall. min. 41. und von Promathion, den Plut. Rom. 27 nütt. Herochos h δ ποιήσας τὰ εἰς αὐτὸν ἀναφερόμενα Κυμαϊχά. Athen. 528. — Τυρρηνιχά neben mindestens 2 Büchern Θραχιχῶν vom Mythographen Sostratos (S. 131) Plut. Parall. min. 28. 18. — 'Ιβηριχά vom Knidier Sosthenes, sein 13. Buch citirt Plut. De stur. 16.

Rleinasien und bie angrenzenben Länder. Jonien: Περί Μιλήτου schrieb Klytos (Klitos) der Peripatetiker aus Milet. Athen. XIV. 655, Aristofritos Parthen. Erot. 11. und Maanbrios, εν ταῖς Μαιανδρίου τοῦ Μιλησίου ίστορίαις citirt auf einer Inschrift von Priene im Corp. Inscriptt. Graec. n. 2905. Strab. XII, 553. Hippias aus Erythrä Περί Έρύθρων. Athen. VI, 258. — Karien: Philipp aus Theangela, & rà Kapad ppaψας. Strab. XIV, 662. Athen. VI, 271. und Apollonios aus Aphrobifias, von Stephanos benutt, 18. Buch v. Χωλόν τείχος. — Lukien: 12 Bücher Auxiaxov mit 4 Büchern karischer Geschichten: und einer Rhetorik (ein Abschnitt Περί στάσεων) existirten vom Rhou tor Leo aus Alabanda. Suid. v. Aéwv. Im ionischen Dialet, schrieb Menekrates aus Xanthos. Dionys. Hal. Antiquit. Rom. I, 48. Polycharm, ev Auxiaxois citirt von Athen. VIII, 333. Steph. v.  $\Sigma o \tilde{v} \rho \alpha$ , vermuthlich nicht verschieden von Polys charm aus Naukratis, aus dessen Schrift Neod'Aspodicys ein Bruchstück bei Athen. XV, 675. — Lybien: Xenophilos, d τὰς Λυδικὰς ἱστορίας γράψας. Anonym. de mulier. clar. 9. — Phrygien: Timolaos und Hermesianax von Appros. Plut. De suv. 9. 12. Agathotles aus Kyzikos en 7' Neol the naτρίδος. Athen. XIV, 649. Cic. de divin. I, 24. Άγαθοχλής εν όπομνήμασιν. Schol. Apollon. IV, 761. — Galatien: Eratosthenes, auf keinem Fall ben großen alexandrinischen Gelehrten, citirt en de Γαλατιχῶν (b. i. in ber Geschichte ber Gallogräfen Kleinasiens) Steph. v. Υδρηλα. S. Bernhardy Eratosth. p. 108 sq. Agathotles υοη Samos έν τη Πεσσινουντίων πολιτεία. Plut. De fluv. 9. — Bithynien: Nikander aus Chalkedon um 90 v. Chr., Ber fasser von Περιπέτειαι (Συμπτώματα των της Βιθυνίας βασιλείας). Athen. Xl, 496. Xlll, 606. — Pontos: Domitios Rallistras tos Περί Ηραχλείας in minbestens 7 Büchern, von Stephanos? beachtet, und Περὶ Σαμοθράχης. Steph. v. 'Ολύμπη. Dionys. Hal. 3 Antiquitt. 1, 68. — Stythien: Agrötas ev roic Sxubexoic, in γ' Λιβυχών. Schol. Apollon. II, 1248. IV, 1396. Herodian. II. μον. λέξ. 11. Timonax έν β΄ Σχυθιχών. Schol. Apollon. III, 1236. — Persien: Heraklides aus Ryme, wahrscheinlich jänger als Klitarch, Verfasser einer Persergeschichte, beren 1. Theil in minbestens 2 Büchern Napaoxevaorixão über persische Culturverhait nisse in reicher Ausführung, im 2. Theil über die Beberrscher bes Reiches Bericht erstattete. Athen. IV, 145. C. Müller Vol. II. — Parthien: Apollobor der Artemidener zwischen 140-50, & rd. Παρθικά ποιήσας, bis zum 4. Buch citirt bei Athen. XV, 682. Strab. II, 118. — Arabien: Glautos ev & 'Apaßixys apyaioloγίας. Steph. v. Χαράχμωβα. — Phonitien: Claubius Julius

(Jolaos) εν Φοινιχιχοῖς ibid. v. Δῶρος. -- Aeghpten: Ptole= maos, Priester in Mendes, Verfasser einer Geschichte Aegyptens in 3 Büchern, die auf einheimischen Quellen beruhte und sorgfältig in Epronologie war. Hieraus zog ber Grammatiker Apion Gewinn. Tatian. ad Graec. 59. Euseb. Chron. p. 490. Ίστορίαι περί Φοινίχων von Aelios Dios und eine Schrift Περί 'Αλεξανδρείας, die Sopater excerpirte. Phot. Cod. 161. Ioseph. c. Apion. I, 17. Leon aus Pella Περί των κατ' Αίγυπτον θεων bei Clem. Alex. Strom. I, 21. Die Geheimreligion ber ägpptischen Eingeweihten lehrte vermuthlich auch Hikesios kennen, Gesandter der Milesier an Ptolemãos VI. Philometor, in der Schrift Περί μυστηρίων. Clem. Alex. Protr. 5. Polyb. XXVIII, 16. — Libnen und Ahrene: Mene= iles aus Barta, & ràc Aisuxàc istopiac ppápac, lebte wahrideinlich unter Ptolemäos VII. Physion. Athen. IV, 184. Paradoxogr. p. 216. Westerm. Ag(f) efanter Περί Λιβύης (Περί Κυρήνης) Schol. Apollon. IV, 1750. Bekkeri Anecd. p. 377. Theodreftes en a Λιβυκών. Plut. Quaestt. conv. V, 2. Theotimos Περί Κυρήνης, Περί Νείλου, 'Ιταλιχά. Schol. Pind. Pyth. 5, 33. 01.7, 3. Plut. Parall. min. 8. — Karthago: Hippagoras Περί τῆς Καργηδονίων πολιτείας. Athen. XIV, 630.

### B. Die Chronologie.

Sammlung: Chronographorum Castoris et Eratosthenis fragmenta c. diss. et notis illustrata a C. Muellero, am Dibotschen Herobot Par. 1844. 1868. 4.

Chronologie des klassischen Alterthums. Die ältere Literatur bei G. Bernhardy Encyklopabie ber Philologie S. 301-306. - H. Dodwell De vett. Graecorum Romanorumque cyclis, Oxon. 1701. 4. — 2. Ibeler Hands buch ber mathematischen und technischen Chronologie, 2 Bbe. Berl. 1825. 1826., ein mit besonnener Ruhe vollbrachtes, burch spätere Leistungen erft recht unents behrlich gewordenes Werk, bas Ibelers besondere Arbeiten über Deton und Eus boros in ben Abhandll. ber Berliner Akab. 1814—1815. 1828. 1830 einschließen. Kehrbuch ber Chronologie, Berl. 1831. — A. Bodh Bur Geschichte ber Mond-chien ber hellenen, 2 Beiträge Leipz. 1855. 1857. Epigraphisch-chronologische Sindien, Neber die vierjährigen Sonnenfreise ber Alten, vorzüglich des Eudorischen, Berl. 1863. — Beiträge von Niebuhr Rl. Schriften S. 186 fg. und Aug. **Romm fen in Jahrbb. für klaff. Philologie 1856. 1. Supplem. S. 201—266.** Ineiter Beitrag zur griech. Zeitrechnung Leipz. 1859. Die alte Chronologie, im Miss. XII, S. 329 fg. Ueber Metons Cyclus und Ueber Reformen und Neus Missungen der Kalender bei den Alten, im Rhein. Mus. N. F. XIII, S. 428—447. 197-516. — Bur Parallele mit ber römischen Chronologie Th. Dommsen Spronographen, Altromische Zeitrechnung, zulest Die romische Chronologie bis auf Chfar, 2. Aufl. Berl. 1859. — — H. Segewisch Einleitung in die historische Exenologie, 2. Ausg. Altona 1814. - 3. Junfer Beitrage jur Chronologie Befchichte im Alterthume, namentlich ber israelitisch=agyptischen (R. Cepfius, 1 Manetho) Beziehungen. Die Umschiffung Libyens burch bie Phonikier, Leipz. 1868. — — Man ziehe bie Literatur über Chronologie zum Artikel Eusebios Junn aus des Berfassers Gesch. der byzantin. Literatur, in Ersch und Grubers **hallop. 6.** 329 fg.

# Standpunct der chronologischen Fotschung. Die Chronographen.

**22**.

Je vollständiger und genauer die Kenntniß der Alterthümer und ber Geschichte ber hellenischen und orientalischen Völker wurde, besto bringender kam das Bedürfniß, ihre Thatsachen im klaren, an die Zeitfolge gebundenen Zusammenhang darzustellen. Hieraus erwuchs ein neues Fach, die Grundlage ber historischen Kritik, die Chronologie. Ihre Behandlung geschah um so gründlicher und spstematisch, je mehr das Schwanken der ältesten Ueberlieferungen zwischen Dichtung und Wahrheit, die unsicheren und fragmentarischen Angaben über Könige, Magistrate, Priester und heilige Festspiele die Willkür in Ansemme historischer Epochen und Daten begünstigte. Zwar besaßen die Griechen an der τριετηρίς und τετραετηρίς der olympischen Spiele, falls sie nicht späte Erfindung sind, sicher aber an der duraernpic det phthischen Agone, eines Chelus von 8 Jahren, worunter zur Ausgleichung von Mond= und Sonnenjahren 3 Jahre von 13monatlicher Dauer waren, eine bestimmte periodische Zeitrechnung, allein sie war w vollkommen, im religiösen und bürgerlichen Leben zwar anerkannt, aber ohne Einfluß auf gelehrte Arbeit. Auch hatte kein Darsteller vor Timäos aus Tauromenion die Olympiadenrechnung als allgemeine Norm für chronologische Bestimmung angewandt. Im Zeitalter bes Perifles gab dem Fortschritt dieser Wissenschaft einen wichtigen Ansth Meton aus Athen Dl. 87, 1. 432. Gestützt auf Beobachtungen mit seiner Sonnenuhr auf der Mauer der Pnhx, berechnete er den 19jährigen Schaltchelus έννεαδεχαετηρίς, das sogenannte große ober metonische Jahr, 6940 Tage — 235 Mondmonaten — 19 Sow nenjahren, wodurch die herkömmlichen Verwirrungen beseitigt und ein neuer Kalender erzielt war. Gleichwohl verblieb, vom Eult sanctionint, die alte duraetypis in Kraft. Damals hatte die Astronomie durch die reifenden Forschungen der Phthagoreer, vornehmlich des Philolass und Euboros einen wirklichen Fortschritt gemacht. Sie verbanden ihre Wissenschaft mit den bürgerlichen Ordnungen und begründetes das Kalenberwesen. Der Kalender des Philolaos war auf den Chelus von 27 × 27 — 729 Monaten — 59 Jahren errichtet, eine unvollkommene Construction, beren Einfluß sich ber vorcäsarianischer Zeitrechnung der Römer mittheilte. Mit größerem Beruf trat Euboros von Anibos, ein jüngerer Freund und Studiengenosse Plates, zugleich Arzt, Gesetzgeber, Mathematiker und Astronom, an diese An gabe. In bauernbem Verkehr mit den Priestern von Heliupolis lausche er, wie berichtet wird, die ägyptische Weisheit ab und bildete ben bot tigen Sonnenkalenber mit 365 1/4 Tagen, einem 4jährigen Chelus und dem Hundsternneujahr für Griechenland nach. Der eudorische Rules ber mit seinem Neujahr und ber Schaltstelle wurde von attischen Astronomen benutt und auch in Italien eingebürgert, bis Cafar wie es beißt

mit Hinzuziehung eines alexandrinischen Mathematikers Sosigenes das einheimische Kalenderwesen der bekannten Reform unterwarf. Eine Berichtigung der deraetypis unternahm Kleostratos, die Revision ber gelehrten Cyclen der Griechen überhaupt Kallippos aus Kyzikos, bessen Aera mit Ol. 111, 2. 335 begann. Gründlicher und bauerhafter war das Verdienst der alexandrinischen Astronomen, deren wissenschaftliches Wirken, durch vollkommenere Instrumente und Observatorien erleichtert und gefördert burch die Gunst und Theilnahme ber Ptolemäer, die alte Astronomie mit glänzenden Ergebnissen bereicherte. Das Museum versammelte eine Reihe von Mathematikern und Astronomen, die in lebendigem Verkehr mit einander neue Probleme in ihr Bereich zogen und mit strenger Methode und scharfer Beobachtung Vollständigkeit und Zusammenhang in diese Wissenschaft Vornehmlich weisen die vom Geographen Ptolemäos mitgetheilten, zwischen 272 und 241 angestellten Himmelsbeobachtungen mit eigenthümlichen Zeitbestimmungen auf eine spstematische, ausgedehnte Thätigkeit der alexandrinischen Gelehrten hin. Unter ben bedeutendsten war Dionhsios, wahrscheinlich derselbe, den Ptolemäos II. Philadelphos zu wissenschaftlichen Zwecken entsandte. suf Sonnenmonate gegründeter Kalender (dionpsische Aera seit 285) scheint jedoch, weil damals das makedonische, lunisolare Mondjahr in officiellen Gebrauch kam, gleich dem ägyptischen Kalender nur in gelehrten Kreisen Eingang gefunden zu haben. Konon von Samos um Dl. 125, 1. 280 nahm bas Haar der Berenike unter die Stern= bilder auf und brachte ein Verzeichniß ber Sonnen- und Mondfinsternisse mit ägyptisch-griechischer Datirung. Am tiefsten brang Aristarch von Samos zu Alexandria um dieselbe Zeit in die Geheimnisse ber Größe, Bewegung und Entfernung ber Weltkörper ein. Seine reifen Rejultate — er soll zuerst die Rotation der Erde um die Sonne und ire eigene Are gelehrt und beghalb vom Stoiker Kleauth, die Anlage der doéseca erfahren haben — griffen durch und weckten die Bewunderung der Gelehrten aller Zeiten. Von seiner großartigen wissenschaftlichen Thätigkeit giebt der durch Geminos, einen kundigen und karen Astronomen von Rhodos um die Mitte des 1. Jahrhun= berts v. Chr., erhaltene Kalender einen Begriff, welcher auf Grund der genauesten astronomischen Beobachtungen das tropische Jahr auf 365 Tage, 5 Stunden, 55' und 12" bemißt. Unter den Stoikern begann weiterhin Posidonios von Rhodos zu glänzen. tius aus Firmum, befreundet mit Varro und Cicero und ver= traut mit chaldäischer Weisheit, berechnete in seinem griechisch geschriebenen Werk mit Zugrundlegung des von Atticus angewandten Ohmpiabenjahres astrologisch Tag und Stunde der Gründung Roms. Seine Ansätze nützte Varro im Tractat über die Zahlen; auch war Terntius Quelle für das 18. Buch des Plinius. Den Gewinn ber technischen Zeitkunde zog nun die historische Chronologie an, die Berzeichnissen ber attischen Archonten (Demetrios von Phale= non), der Sieger zu Olympia und in den Karneen (Hellanikos, Mristoteles, Eratosthenes), ber spartanischen Könige (Sosibios) 1916 archivischen Priefter (Timäos) einen festen Rückalt gewann. Diesen Theil der Chronologie hob Eratosthenes für die Aufgaben

ber Historiographie und Literaturgeschichte auf eine feste Grundlage in seinen Werken Περί χρονογραφιών und 'Ολυμπιονίχαι, beren Ergebniß die schärfer bemessene Unsetzung des trojanischen Kriegs und hiernach die Berechnung der Rücksehr der Herakliden in den Peloponnes sowie der ersten Olympiade blieb. Demnach betrug die Zeit von Trojas Zerstörung bis zum 1. Olympiabenjahr 407 Jahre, Dl. 1, 1 galt für das Jahr 408 nach Trojas Einnahme. Hieran schlossen sich bie geordneten Thatsachen nach ben Königen und Archonten Attikas. Von Eratosthenes war Apollobor aus Athen abhängig, aus bessen Chronik Alexander Polyhistor, Sextus Africanus, Eusebios, Shukellos und die Paschalchronik in abhängiger Folge von einander schöpften. Auf die gemeinsame Quellen führen auch die reichen dronologischen Angaben im Diogenes von Laërte zurück. Die Reihe ber alexandrinischen Chronisten mehrt der unbekannte Berfasser ber Parischen Chronit und Andron aus Alexandria nach Ptolemäos VII. (Euergetes II.), citirt έν τοῖς Χρονιχοῖς Athen. IV, 184. Bereits hatten Philochoros und andere Verfasser von Atthiben ihr Material in chronologischer Abfolge nach Königen und Archonten bargestellt; Timäos brachte zuerst die Olympiadenrechnung in Parallele der attischen Archonten, der lakedämonischen Könige und der Priester der archivischen Juno in der Literatur zur Geltung und erwarb um Chronologie ein bauernbes, wenngleich vielfach beftrittenes Verdienst. Den Fall Trojas setzte er 417 Jahre vor die erste Olym-Sosibios der Lakone, der 395 Jahre von der Einnahme piabe. Trojas bis zur ersten Olympiabe, 80 von dort bis zum Einfall der Herakliben in ben Peloponnes ansetzte, wandte die einheimische Chronologie an; Rastor von Rhodos ging von der Gründung der latinisch-albanischen Dynastie aus und bezeichnet das Bestreben, die älteste Chronologie Italiens mit griechischer Tradition in Uebereinstimmung zu setzen. Die Zeitrechnung asiatischer Herrscher und Staaten bereicherte Berossos, die ägyptische fixirte Manetho.

Kastor von Rhobos, Schwiegersohn des galatischen Tetrarchen Dejotaros, nahm in den Kämpfen des Mithribates für Rom und Pompejus Partei (Φιλορώμαιος) und wurde auf den Verdackt, bie geheime Anklage bewirkt zu haben, daß Dejotaros nach dem Leben Cäsars trachte, mit seiner Gemahlin von jenem aus dem Wege ge räumt. Suid. v. Κάστωρ. Cic. pro Deiot. cc. 1. 10. Strab. XII, 568. Kastor war zugleich Rhetor, Alterthumsforscher und Chronograph. Von seinen Schriften, einer Rhetorik, woraus ein Excerpt  $\Pi \epsilon \rho i \mu \epsilon$ τρων ρητορικών e codice Parisino, falls es echt und ur sprünglich ist, bei Walz Rhett. Graec. Vol. III, p. 712 sq. sich birgt, Περί πειθούς in 2 und Περί επιγειρημάτων in 4 Büchern, Περὶ Νείλου, einer 'Αναγραφή των θαλασσοχρατησάντων in 2 Büchern, die vermuthlich Diodor für seine Angaben über die Epochen ber Herrschaft auf dem Meere benutzte, sind uns magere Bruchstücke in 23 Numern besonders von Hieronhmos und Shnkellos aus den 6 Büchern Χρονιχῶν (δηνοημάτων) erhalten, worin er das Alterthum und die Geschichte der Asiaten, Griechen und Römer von Rinus bis zum Triumph bes Pompejus im Jahre 61 beleuchtete. Quelle Barros und des Eusebios vornehmlich für die mythischen Zeiten, hat Rastor wie nicht leicht ein zweiter der alten Chronographen ein umsangreiches und heterogenes Material überschaut und die Zeitrechnungen der Assprier, Sikhonier (sein Kanon der sikhonischen Könige dei Eusebios), Archiver, Athener und Kömer zusammengeordnet. Dort waren wohl auch, die Gemeinschaft der Abstammung und der Ursprünge Grieschenlands und Koms zu besestigen, vermuthlich im Anschluß an Ales zander Polyhistor chronologische Irrthümer in den latinischsalbanischen Königslisten berichtigt. Ein Abschnitt 'Αναγραφή Βαβυλώνος. Eused. p. 195. Syncell. p. 386 Κάστωρ εν τῷ χανόνε αὐτοῦ. Plut. Quaestt. Rom. Χ, 268 Κάστωρ τὰ 'Ρωμαϊχὰ τοῖς Πυθαγοριχοῖς συνοιχειῶν.

Fragmentsammlung von C. Müller, s. S. 193. — C. G. Heyne De Castoris epochis populorum  $9 \alpha \lambda \alpha \sigma \sigma \sigma \kappa_{\ell} \alpha \tau_{\ell} \sigma \sigma \sigma \kappa_{\ell} \kappa_{\ell} \tau_{\ell} \kappa_{\ell}$ , in Nov. Commentt. societ. Gotting. Vol. 1, p. 66 sq. 11, p. 40 sq. Opuscc. Tom. VI, p. 482. und Th. Rommsen Röm. Chronologie, 2. Aust. S. 156 fg. — W. Goodwin De potentiae vett. gentium maritimae epochis ap. Eusebium, Gotting. 1855.

Ein altes Denkmal alexandrinischer Arbeit auf diesem Gebiet und vornehmlich wichtig für die ältere hellenische Chronologie ist die parische Chronik, Marmor Parium, eine auf Paros 1627 gefundene Marmortafel, welche nach einem Ausflug nach Smyrna durch Antauf in die Sammlung des Lord Thomas Arundel kam (Marmora Arundeliana) und vielfach beschädigt von Henry Ho= warb, dem Enkel des Lord, 1667 der Universität Oxford geschenkt Marmora Oxoniensia. Jest 2 Fuß 7 Zoll breit, auf ber rechten Seite 2 Fuß 11 Zoll, auf der linken 3 Fuß 7 Zoll hoch, mit Buchstaben von ungefähr 3/10 Zoll Höhe, enthält sie in 93 zum größeren Theil nicht mehr vollständigen Zeilen eine Summe wichtiger neben minder bedeutenden Begebenheiten der politischen, die spärlich berücksichtigt ist, vornehmlich der religiösen und literarischen Geschichte Griechenlands von Kekrops bis auf den Archon Diognetos Ol. 129, 1. 264 im attischen, bisweilen ionisirenden Dialekt. In ihrem gegen= wärtigen Zustand nützt sie nur bis Ol. 106, 2. 355. Aus verschiebenen bequemen, aber guten attischen Quellen (vielleicht aus Demetrios von Phaleron und Phanias von Eresos) ohne strenge Methode der Chronologie nach Königen und Archonten zusammengestellt, diente diese Uebersicht einem gelehrten Parier wie es scheint zu eigenem, besonders literarischem Bedarf. Ihre Echtheit gilt für gesichert.

Parium s. Marmora Arundel. 2 Voll. Lond. 1628. 4, auch in Seldeni Opp. Vol. II, p. 1439 sq. Lond. 1726. Fol. — Unter bem Namen Marmora Oxoniensia herausgeg. von H. Prideaux, Oxon. 1676. Fol. — c. commentt. et animadvv. Seldeni, Palmerii, Lydiati, I. Marshami, Prideauxii, Bentleji, Scip. Maffei, Dodwelli suisque ed. M. Mettaire, Lond. 1732. Fol. — c. praef. R. Chandleri Oxon. 1763. Fol. — ed. W. Roberts, Oxon. 1791. — gr. et lat. ed. F. C. Wagner, 2 Partt. Marb. 1832. 1833. 4. — Abschrift von R. Forfter (zwischen 1751—1756) auf der Königl. Bibliothef zu Berlin, benust von A. Boch im Corp. inscriptt. Graec. Tom. II. — Bon Boch, der durch schaffunige Ausfüllung der Lücken und gediegene chronol. Erklärungen die früheren Arbeiten entbehrlich gemacht hat, hängt ab c. comment. C. Mueller, in Fragm. dist. graec. Vol. l. Par. 1841. 1874. — Bur Kritif: Gegen die Echtheit

der parischen Chronif erklärte sich J. Robertson The Parian chronicle or the Arundelian marbles, Lond. 1788. deutsch von F. A. Wagner, Götting. 1790., für dieselbe Hewlett Vindication of the Parian chronicle, Lond. 1789., Rosberts, Wagner, Böck und andere.

Berossos, wahrscheinlich Beluspriester zu Babylon, schrieb ober vollendete im bereits vorgerückten Lebensalter unter Antiochos I. Soter (280—261) mit Benutzung einheimischer priesterlicher Chroniken 3 Bücher Βαβυλωνιαχών η Χαλδαϊχών, die vermuthlich dem shrischen Herrscher gewidmet waren. Ziemlich umfangreiche Bruchstück jedoch keineswegs aus dem Original bewahren Josephus, Elemens aus Alexandria, Eusebios und Synkellos. Gegenwärtig läßt sich keine ältere Quelle als Apollobor nachweisen (Syncell. p. 39); woraus Alexander Polyhistor, aus Alexander Sextus Africanus, aus Africanus Eusebios, aus Eusebius Shnkellos ihre Nachrichten ableiteten. Aus Alexander Polyhistor mag auch Josephus, aus Juba II. noch Clemens von Alexandria geschöpft haben. Durch so viele Hände gegangen, bewahren die uns erhaltenen Fragmente — bei C. Müller unter 22 Numern — kostbar vornehmlich wegen der chronologischen Angaben über die asiatischen Herrscher, von ihrer Ursprünglichkeit kaum mehr als ben Umriß. Die Glaubwürdige keit des Berossos ist durch die neueste Forschung, besonders durch einen Vergleich der Bruchstücke mit dem alten Testament, dem Kanon der Könige und griechischen Autoren außer Zweifel gesetzt.

Berossos: Berosi Chald. historiarum quae supers. ed. G. Richtet. Acced. Abydeni fragmenta, Lips. 1825. — Bollständige Fragmentsammlung von C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. II, p. 495—510. — Beiträge von F. Bahr Ctesiae fragm. pp. 37. 399 sq. A. von Sutschmid Zu den Fragmenten des Berosus und Ktestas, im Khein. Mus. N. F. VIII, S. 252—267. — M. von Niebuhr Geschichte Assure und Babels seit Phul aus der Concordanz des alten Testaments, des Berossos 2c. Berl. 1857. — F. Havet Memoire sur la date des écrits, qui portent le nom de Bérose et de Manethon, Par. 1874.

Abybinos, wahrscheinlich ein semitischer Name (Ebeb Hinnah, s. Niebuhr Al. Schriften S. 187), angeblich Schüler des
Berossos, war Verfasser einer Geschichte der Assprier und Meder. Wichtig für die Zeitrechnung der assprischen Könige und als Quelle
von Eusebios und wahrscheinlich auch von Kastor von Rhodos
genützt, stimmt sie in ihren die chaldäische Geschichte musternden Bruchstücken zum größten Theil, jedoch fürzer gesaßt, mit Berossos überein.
Unsere Fragmente (die 2 Stücke aus der assprischen Geschichte im ionischen Dialekt) liesern Eusebios, Shukellos und der Armenier
Moses von Chorene.

Fragmentsammlungen von G. Richter mit Berosi fragm. Lips. 1825. und C. Müller Vol. IV, p. 279—285.

Manetho (Mavedá, Mavédav, Mavedác — handschriftslich auch Mavedád, Dind. ad Syncell. p. 145) aus Sebennytos, Oberpriester zu Heliupolis in Aegypten unter Ptolemäos II. Philsabelphos, mit griechischer Bildung reich geschmückt, erwarb um die ägyptische Chronologie ein hohes Verdienst. Von seinen Werken hisstorischen, theologischen, mythisch-antiquarischen, physischen und astrono-

mischen Inhalts ift bisher kein ursprüngliches Bruchstück bekannt ge= worden: Περὶ ἀργαϊσμοῦ καὶ εὐσεβείας Porphyr. de abstin. II, 55. Περί έορτων Io. Lyd. de mens. IV, 55. Ίερα βίβλος über bie äghptischen Gottheiten Isis, Ofiris, Apis, Serapis 2c. Euseb. Praep. ev. II, provem. Έπιτομή των φυσιχών Diog. L. provem. Sein haupt= werk, eine in griechtscher Sprache geschriebene Geschichte Aegyptens, Aizuntiaxá (Aegyptiaca monumenta im lateinischen Eusebios, viel= leicht Υπομνήματα Αίγυπτιακά) in 3 Büchern von den Ursprüngen bis auf die makedonische Eroberung, erzählte im 1. Buch die mythische Historie ober die Herrschaften der Götter und Halbgötter, sodann die 11 ersten Ohnastien der sterblichen Könige; im 2. Buch folgten die nächsten 8 Ohnastien (12. bis 19.), an ber Spite die von Sesostris inaugurirte, die lette von Sesostris-Ramesses; das 3. Buch umfaßte die übrigen 11 ober 12 Dynastien (20. bis 30. ober 31.) bis auf den letzten König oder bis zur Herrschaft Alexanders d. Gr. Die 31. Opnastie, die Perserkönige nach Nektanabis bis auf die Beriode Alexanders, war wie es scheint von fremder Hand hinzuge= figt. Die Fragmente bei Josephus, Sextus Africanus, Eusebios und Shukellos, spärlich und in Nomenclatur-wie in Zahlenangabe ungefichert, weichen sehr von einander ab. vieser Verschiedenheit findet man in den Aenderungen und Interpolationen, welche Juden und Christen im Interesse der eigenen Chrono= logie an Manetho vollzogen. Bereits Josephus lagen verschiedene Recensionen des manethonischen Werkes mit mancherlei Verberbnissen vor (Ioseph. c. Apion. I, 14); Africanus, jest in Trümmern noch die Hauptquelle der Forschung, nahm die manethonischen Königs= listen in seine Πεντάβιβλος auf; hieraus zog Shnkellos für seine Chronik die Dynastien der sterblichen Könige von Menes ab, ebeuso mach einer abweichenden Recension die Listen aus Eusebios, ber bei hieronhmos und in der arabischen Uebersetzung vorliegt, genau und vollständig. Ueber den Werth dieser Verzeichnisse, da sie mit anderweitigen Nachrichten z. Bsp. bei Diodor und in der heiligen Schrift sich nicht vereinigen lassen, entbrannte ein gelehrter Streit unter den Aeghptologen (Bunsen, Lepsius — Böckh), der Licht über jene altersgrauen Zeiten verbreitete und durch sorgfältige Erfor= schung ber ägyptischen Denkmäler und Hieroglyphen Manethos Glaub= würdigkeit im Allgemeinen bestätigte. Seine Berichte flossen zugleich aus alten, nur schweigsam Geweihten zugänglichen Priesterchroniken und Inschriften, deren eigene Uebertragung er selbst bezeugt. Ioseph. c. Apion. Ι, 14 έχ των ιερων (γραμμάτων — αναγραφων), ως φησιν αὐτός, μεταφράσας. So berichtigte er auch Herodot, sei es in einer besonderen Schrift oder in seiner ägyptischen Geschichte. Etym. Μ. σ. Λεοντοχόμος · Μανέθων εν τοῖς πρός Ἡρόδοτον. Ioseph. I. I. πολλά τὸν Ἡρόδοτον ἐλέγχει τῶν Αἰγυπτιαχῶν ὑπ' ἀγνοίας ἐψευσμέ-Pseubo-manethonisch war das ron Syncell. p. 40 citirte Buch iber die Hundsternperiode,  $Bi\beta \lambda o \subset \tau \tilde{\eta} \subset \Sigma \omega \tilde{\vartheta} \epsilon \omega \subset \sigma$ , fälschlich werden ihm beigelegt 'Anoreléouara, ein Gedicht astrologischen und fanatischen Arguments. — Für ägyptische Chronologie fand Interesse noch Euagoras von Lindos, Berfasser einer Ιστορία περιέγουσα τὰς Αίγυπίων βασιλείας. Suid. v. Εὐαγόρας Λίνδιος.

Fragmentsammlung (in G. Syncelli Chron. ex recens, G. Dindorsi) ! von C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. II, p. 526—616., die Bruchftude aus Eusebios auch in Bunfens Urfundenbuch und in Ibelers hermapion 1, G. 32 fg. — Darftellungen: Bodh Manetho und bie hundsternperiode, ein Beis trag zur Geschichte ber Pharaonen, Berl. 1845. und in Monatsberichten ber Bed. Afab. 1858. Nov. gegen Th. Mommsen Röm. Chronologie S. 55 fg. 73 fg. 1 256—275. — R. Lepsius Chronologie ber Aegypter, Berl. 1849. fortgesett in Abhanbll. der Berl. Afab. 1852. 1856. 1858. Das Königsbuch ber alten Aegypter, Berl. 1858. Die Manethonische Bestimmung bes Umfangs der agypt. Geschichte. Aus den Abhandll. der Berl. Akad. 1857. 4. und in Monatsberichten 1858. — E. Havet Mémoire sur la date des écrits, qui portent le nom de Bérose et de Manethon, Par. 1874. — J. Lauth Manetho und der Turiner Königs-Papprus L München 1865. — G. F. Unger Chronologie bes Manetho, Berl. 1867. — C. Frid Rritische Untersuchungen über bas alte Chronicon, die agyptische Konigsliste des Eratosthenes und Apollodor, das Sothisbuch und die ägyptische Königslifte bes Synkellos, im Rhein. Mus. N. F. XXIX, S. 252-281. - - Beis trage zur Kritif von E. Saalschüt in seinen Forschungen Rönigeb. 1849. 4. von Gutschmid zum 64. Fragm. im Philol. XI. — — Studien über bad Calenderwesen der alten Aegyptier: Biot Mémoire sur les nouv. techerches sur la division de l'année des anciens Egyptiens, par H. Brugsch, Par. 1857. — St. Poole Horae Aegyptiacae, or the chronology of ant. Egypt. Lond. 1851. — H. Brugsch Materiaux pour servir à la reconstruction du calendrier des anciens Egyptiens, Leipsic 1864. 4. und in Zeitschr. der deutschmorgenland. Gesellsch. Bb. Xl. Xll. — Zobiacus von Denberah: Schriften von Champollion-Figeac, Tarbieu, Latreille, Saulnier, Saint-Martin, Salma, Parivey, Par. 1806—1822. — J. Lauth Les Zodiaques de Denderah, Munnic 1865. 4.

### C. Die Geographie.

Die Fragmentsammlungen der Geographi Graecorum minores sind mit der handschriftlichen Notiz im 1. Bd. S. 320 verzeichnet. Ueber einen Codex Musei Britannici, der Ergänzungen bringt, C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. V. Prolegg. p. 16 sq. — Die Seschichte und den Charakter der griechischen Periegetik, einer zwischen historischer Kunst und Grammatik gelegenen Betriebsamskeit, betrachtet L. Preller im Anhang zu Polemonis Periegetae fragm. Lips. 1838.

## 1. Umschiffungen, Rüftenfahrten, Periegesen.

**23**.

Die Schriften und Bruchstücke ber sogenannten kleinen Geographen graphen, eine wilkürliche, nach dem frühen Tode L. Holsteins erst durch die Sammlung J. Hudsons für sämmtliche Geographen außer Eratosthenes, Strado, Pausanias, Ptolemäos und Stephanos von Bhzanz verdreitete Bezeichnung, lassen sich nach Stoff und Umsfang in 3 Classen theilen, deren erste die Umschiffungen und Rüstensfahrten ( $\Pi e \rho i \pi \lambda o v c$ ,  $\Pi a \rho a \pi \lambda o v c$ , 'Avandovc), die zweite die Rundreisen ( $\Pi e \rho i \eta \gamma hoeic, \Pi e \rho i o doi)$  und Vermessungen von Dertern und Meeren nebst den Reisestationen ( $\Sigma \tau a d \mu o i$ ,  $\Sigma \tau a d i a o \mu o i$ ) mit dem Detail geographischer, topographischer wie chorographischer, statistischer wie archäologischer Denkwürdigkeiten, die dritte die

spendiarischen Sammlungen über allgemeine Geographie oder die steme der ganzen damals bekannt gewordenen Welt ('Inorunwaeis c  $rewrpa \varphi(ac)$ , sowie die geographischen Schul- und Handbücher saßt. Es dürste am Platze sein, ein Verzeichniß dieser Werke mit zabe ihrer theilweise anonhmen Verfasser voraufzuschicken.

Zur ersten Classe: Die beiben Nepindor bes Hanno und plax, Arrians Περίπλους πόντου Εύξείνου, die beiden anontn Stücke Περάπλους της Έρυθρας θαλάσσης und der jett volltoig e codice Musei Britannici editte Περέπλους Εὐξείνου του (χαὶ Μαιώτιδος λίμνης) έχατέρων τῶν ἡπείρων τῶν παρὰ τὴν καν και Εθρώπην δαγκουσών, des Dionhsios von Bhzanz άπλους Βοσπόρου, Martians von Heratlea Περέπλοι bes ichen und westlichen Meeres; die Fragmente aus Artemidors n Ephesos Γεωγραφία ήτοι Περίπλους und aus Menippos n Pergamum Περίπλους της έντος θαλάσσης. — Zu ben zahlhen Berfassern von Umschiffungen und Rüftenfahrten im alexandriden Zeitraum gablen Reard, Onesitritos, Kallisthenes Nu Androsthenes (s. S. 158. 159), Mnaseas und Nhmphodor s Sprakus, ein Zeitgenosse Ptolemäos II. Philabelphos, citirt τοῖς Περίπλοις, ἐν τῷ ᾿Ασίας Περίπλφ bei Athen. VIII, 331. ΙΠ, 609. Περὶ τῶν ἐν Σιαελία θαυμαζομένων XIII, 589. und ls er identisch mit dem Amphipoliten, auch Περί νομίμων βαρβαιων. Clem. Alexandr. Protr. I, 5. Alexander εν Περίπλφ της υθρᾶς θαλάσσης. Aelian. Hist. anim. XVII, 1. Anbrötas n Tenedos έν Περίπλω της Προποντίδος. Schol. Apollon. Rh. II, 9. Agathon von Samos εν τῷ τοῦ Πόντου περίπλφ, εν β' υθιχών. Schol. Apollon. Rh. II, 1015. Plut. de fluv. 14. Apol= nibes mit bem Beinamen Horapion zwischen 100-50 er Neλφ της Εδρώπης. In der Schrift Σεμενουθί, einem Theil seiner storien, hatte er über äghptische Dogmen und die Thorheit der nige sich ausgelassen, Phramiden zu bauen. Schol. Apotton. Rh. , 1174. Euthymenes aus Massilia befuhr die Rüsten des antischen Oceans und verbreitete sagenhafte Berichte über den Ausß bes Mils im Weften, eine Bermuthung, die zuerft Dikaarch ausprocen hatte. Io. Lyd. de mens. p. 164. Plut. de plac. philos. , 1. Anonymus de increm. Nili ap. Athen. Tom. I, p. 283. . Schweigh. Sen. Quaestt. nat. IV, 12.

Burzweiten Classe (S. 163): Die echten und unechten Fragmte Ditäarchs, die Periegese von Dionhsios, dem Sohn Kallisons, Diodor der Perieget, die Rundreise des Sthmnos von sios, die Σταθμοί Παρθιχοί Isidors von Charax, der nonhmos Περί Σταδιασμῶν, Palladios Περί τῶν τῆς 'Ινδίας νῶν χαὶ τῶν Βραγμάνων. — Aus alexandrinischer Zeit tomm mit wenigen Bruchstücken solgende Namen hinzu: Wenetrassaus Clea, Schüler des Xenokrates, Versasser einer Περίσς Έλλησποντιαχή und von Κτίσεις. Strad. XII, 550. XIII, 621. otrates der Historiser verbreitete 'Αργολιχά, eine Περιήγησις Αργους de eine Schrift Περὶ 'Οσίων. Diog. L. II, 47. Schot. Vatic.

Eurip. Rhes. 28. Plut. de Is. 35. A. Meinele Anal. Alexandr. p. 150. Ueber des Pierioten Kriton Περιήγησις Συραχουσών bei Suid. vgl. G. Bernhardh in Dionys. Perieget. p. 520 sq. Theophilos, εν ιά Περιηγήσεως Σιχελίας citirt von Steph. Byz. v. Παλιχή. Ptolem. Geogr. I, 14. Palaphatos, έν ζ Τρωιχής περιηγήσεως (ἐν  $\vartheta'$  Τρωιχῶν) Steph. Byz. v. Χαριμᾶται. Harpocr. v. Aυσαύλης. Strab. XII, 550. Hermogenes aus Smyrna, Berfasser von Σταδιασμοί Ασίας καὶ Εὐρώπης. E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 523. Timagetos, dem Apollonios von Rhodos folgt, schrieb Περὶ λιμένων (πόντου Εὐξείνου) Schol. Apollon. Rh. IV, 259. 284. Timosthenes, Admiral Ptolemäos II. Philabelphos, hinterließ ein umfangreiches Werk Tradiasuás über die Häfen des Mittelmeeres und beren Entfernungen, das von Eratosthenes vielfach genützt und berichtigt wurde. Steph. v. 'Arády. Eine Compilation des Buches durch Eratosthenes ist hämische Erfindung Markians Peripl. p. 64. Strab. II, 92. Bernhardh Eratostk. p. 14.

Zur dritten Classe: Die kurz gefaßten Geographien, Periegefen und Υποτυπώσεις της γεωγραφίας εν επιτόμφ, Αναμετρήσεις της δλης της. Dionys der Perieget, die Υποτύπωσις της γεωγραφίας von Agathemeros, die Χρηστομαθία Strabos, die Γεωγραφία συνοπτική des Nikephoros Blemmydes, zulett die Expositio totius mundi et gentium. — Auch 2 Fragmente eines exilen, wahrscheinlich aus Stephanos ober einer Compilation aus Stephanos gezogenen Lexikons, das nach Classen der geographischen Namen (Städte- und Flußnamen) in alphabetischer Folge geordnet war, sind jüngst aus einer Tabakumwickelung ans Licht gezogen durch Fr. Lenormant im Philol. XXV, S. 147 fg., aufgenommen von E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. V. Addend. p. 16. — Noch finde die Bemerkung statt, daß manches Stück einem anderen Ort zuzuweisen ist, wie die historisch-geographischen Schriften bes Anibiers Agatharchibes. Die 24 Λόγοι των ύπερ θούλην απίστων des Antonios Diogenes, vornehmlich aber jenes von Wik gen und Gewöhnlichkeiten strotzende Werk Περίποταμῶν καὶ δρῶν èπωνυμίας im Nachlaß Plutarchs gehören zu den Machwerken der Paradoxographen.

Unter der Aufschrift Dikäarchs (die echten Bruchsticke im Capitel "Die älteren Peripatetiker") bewahrt Codex Pithoeanus von einer Beschreibung Griechenlands (Auxiápyov Avarpasph THC Eddádoc) noch ein die beiden prosaischen Fragmente einschließendes Bruchstück in 150 unschönen iambischen Bersen, deren Kopspartie mit einer Widmung an Theophraft eine Kundschau über die Territorien von Ambrakia dis zum Peloponnes hält, die zweite über die Städte Kretas, die Khkladen und Sporaden. Quelle war hier Phileas. Die 23 Eingangsverse ergeben den akrostichischen Namen Acordococ d Kaddispärtoc. Der Versasser bringt v. 98 eine Notiz über das Orakel des Trophonios, das noch zu Pausanias Zeit in Blüthe stand.

Ausgaben (C. Mueller Geogr. Graecorum minores. Prolegg. p. 53. Ext S. 238—243): emend. et illustr. M. Marx, in Fr. Creuzeri Melett. P. III. p. 171 sq. — c. L. Holstenii lucubratt. ed. G. Manzi, Rom. 1819. 4. —

l

ed. et illustr. a M. Fuhr, Darmst. 1841. — par J. Letronne Fragments des poëmes géographiques, Par. 1840. — mit Scymni Chii fragm. ed. A. Meineke, Berol. 1846. — — A. Buttmann De Dicaearcho eiusque operibus  $E_{los}$  et 'Arange  $\mathcal{P}_{los}$  'Eddádos, Naumb. Schulschr. 1832. Nachtrag Prenzlau 1835. — Beiträge im Rhein. Mus. 11, S. 340 fg. 354 fg. von R. Lehrs und von H. Sauppe im Philol. XI, S. 390 fg.

Diodor der Perieget um Ol. 114, 3. 322 scheint zuerst ben Ramen  $\Pi \in \rho : \eta \gamma \eta \tau \dot{\eta} \in \text{als Förberer eines zwischen historischer Kunst und Grammatik stehenden gelehrten Geschäfts zur Anerkennung gebracht zu haben. Er versaßte Schriften <math>\Pi \in \rho$ i  $\mu \nu \eta \mu \dot{\alpha} \tau \omega \nu$  in mindestens 3 Büchern und  $\Pi \in \rho$ i  $\tau \tilde{\omega} \nu$  dip $\mu \omega \nu$  über die Demen Attikas, woraus Harpokration vom Buchstaben  $\dot{\varepsilon}$  an citirt. Sie lagen dem Didh mos vor. Presser ad Potem. p. 170. Müller Fragm. hist. Graec. 11, p. 353—359.

Eudoros von Anidos um Ol. 131. 254 v. Chr., zu unterscheiden von dem berühmten Mathematiker und Astronomen, war Ursteber einer Γης περίοδος in mindestens 7 Büchern, welche Strabo in seinen Angaben über den Peloponnes, Nordgriechenland und die sthethischen Völker öfter heranzieht. Von beiden zu trennen ist Eudoros aus Apzikos, der Afrika während der Regierung des Sohnes von Ptolemäos VII. Euergetes um 90 v. Chr. westlich umschiffte. Seine Beobachtungen über Afrika, Spanien und Asien sind unbekannt gesblieben. Strab. 11, 98.

Bruchstücke und Nachweise von S. Brandes in Jahns Arch. XIII, S. 199–230. und in Neue Jahrbb. für Philol. und Pädag. XXII, S. 258 fg.

Philostephanos, Landsmann und Schüler des Kallimachos, schrieb unter dem 4. und 5. Ptolemäer, abhängig wie es scheint von den Studien und Methoden seines Lehrers. Darauf sührt das stoffliche wie das formale Moment, nur durfte er mehr noch als jener am Erzählen von Wundern und Fabeln Gefallen finden. Bei Gell. 1X, 4 steht er als Paradoxograph neben Aristeas, Fsigonos, Atesias, Onesikritos und Hegesias, und A. Westermanns Bermuthung Paradoxogr. p. 32 sq. scheint zuzutreffen, daß er, wie Archelaos, είς των εν επιγράμμασιν εξηγουμένων τα παράδοξα τῷ Πτολεμαίφ gewesen sei. Antigon. Mirab. v. 19. Metrisch waren nach dem Vorgang des Kallimachos seine eigenen Aëria (Prob. in Vergil. Georg. X, 18), wahrscheinlich auch die Bücher Пері параδόξων — ποταμών, λιμνών, χρηνών. Tzetz. Hist. VII, 670. Gein Hauptwerk war eine umfangreiche Periegese,  $\Pi \epsilon \rho i \ \tau \tilde{\omega} \nu \ \dot{\epsilon} \nu \ Aoia - \dot{\epsilon} \nu$ Εύρώπη (wenigstens εν Ελλάδι) πύλεων, woraus die Capitel Περί Κυλλήνης und Ήπειρωτικά. Als 3. Theil ober als Anhang darf man die Schrift Neod vhow auffassen, deren Abtheilungen Titel wie Neod Κύπρου und Περί Σιχελίας bezeichnen. Einen breiten Raum nahm hier das Mythische und Wunderbare ein. Verwandten Inhalt trugen wahrscheinlich seine Υπομνήματα vor. Schol. Apollon. Rh. II, 124. Bulett bas Werk Περὶ εδρημάτων. Clem. Alexandr. Strom. 1, 133, K. Stiehle im Philol. IV, S. 385—412. Nachtrag V.

Rallixenos von Rhodos verbreitete unter Ptolemäos IV. Philopator Ol. 139, 3—143, 4. 222—205 eine Rundschau Alexandrias in mindestens 4 Büchern, woraus 2 große Bruchstücke bei Athen. V, 203 sq. 196 sq. erhalten sind. Sie liefern ein genaues Bild von dem Glanz, dem Reichthum und den Denkmälern der Residenz; das Z. Stück schildert wie es scheint aus Autopsie aussührlich in lebenden Farben einen prachtvollen Pomp des Ptolemäos II. Philadelphos. Aus einer zweiten Schrift, Zwypágwv xai dvdpiavtonoiw dvaypagń, die Sopater excerpirte, ist nichts bekannt. Phot. Cod. 161. L. Preller ad Polem. p. 179. E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 55—66.

Mnaseas (Μνασέας, Μνασείας, Μνασίας, L. Dind. in H. Steph. Thes. v. Μνασέας) aus Paträ in Achaja, Schüler bet Eratosthenes, schrieb unter Ptolemäos VI. Philometor 149, 4—158, 3. 181—146 eine Periegese in 3 Abtheilungen, Εδρώπη, 'Λοία und Λιβύη, die mythographische und ethnographische Kunde sern von der strengen Kritit des großen Meisters brachte: έν γ΄ Περί Εδρώπης, Εδρωπαϊκῶν. Athen. XII, 530. IV, 158. έν ή Schol. II. ό 336 έν β΄ Περί 'Λοίας Athen. VIII, 346. έν τοῖς Περί Λιβύης Hesyeh. v. Βαρχαίοις δχοις. Ihr gesellt sich bei eine Συναγωγή Δελφικῶν γοησμῶν in Schol. Hesiod. Theog. 117. und ein Περίπλους. Athen. VIII, 331. Phot. v. Πύθου χελιδόνες. L. Preller ad Polem. p. 180 erstärt Minaseas sür einen Euemeristen, sür abergläubisch und geschwäßig. E. Müllers Sammlung verzeichnet Fragmente und Broden in 50 Numern. Ob er jener von Varro und Columella genannte Schriftsteller über den Landbau ist, bleibt unerschlossen.

Fragmentsammlung von C. Müller Vol. III, p. 149—158. — Mnaseae Patar. fragm. colleg. et comment. instr. E. Mehler, LBat. 1847. — L. Preller Mnaseas von Patara, in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1846. N. 85. 86.

Polemon der Perieget aus Ilion in Troas (6'1), ein jüngerer Zeitgenosse bes Aristophanes von Bhzanz unter Ptolemaos V. Epiphanes Ol. 143, 4—149, 4. 205—181, ward von Reiselust und Durst nach antiquarischem Wissen aus ber engen Heimath in alle Welt geführt, um Staatsgebäude und Denkmäler, um Urkunden, Inschriften, heilige Geschenke, Gemälde und Runftwerke aller Art, um Localsagen, Feste, Riten und Gebräuche aus eigener Anschauung wie durch Erkundigung an Ort und Stelle kennen zu lernen und mitzutheilen. Längere ober kürzere Zeit aufgehalten, lebte er zu Sikhon, Argos, Sparta, Olympia, Delphi, in Thessalien, Os dona, Troas, Bithynien und Karien, auf Samothrake, Chios, in Ert thrä, auf Rhodos, Samos, in Italien und Sicilien, besonders in Sp ratus, wahrscheinlich auch in Karthago, am längsten wie es scheint w Athen ('Αθήνησι πολιτογραφηθείς); vermuthlich hatte er auch den Hof Ptolemaos III. Euergetes gesehen. Athen. XII, 552. VI, 234 Πολέμων γοῦν ὁ εἴτε Σάμιος ἡ Σιχυώνιος εἴτ' 'Αθηναῖος ὀνομαζόμε-νος γαίρει, ως δ Μοψεάτης Ηρακλείδης λέγει καταριθμούμενος αδτον καὶ ἀπ' ἄλλων πόλεων. Seine Biographie schrieb Asklepiabes von Myrlea. Suid. v. Πολέμων Εδηγητής. Unfern einer Zeit

fruchtbarsten Anregungen burch Diodor den Periegeten, die hulen des Rallimachos, Eratosthenes, Aristophanes Krates unternahm Polemon nichts weniger als eine universale ibschau mit allem Zubehör an topographischen und chorographischen, mythischen und historischen, an architektonischen, fünstlerischen und carischen vornehmlich antiquarischen Details, nicht mit geistvoller tik des Alterthums und seiner Schöpfungen, aber eifrig und gründim Sammeln und Erforschen des unendlich reichen Materials. : Frucht dieser Mühen und Wißbegier — man nannte ihn  $\Sigma \tau \eta \lambda o$ ίπας Athen. VI, 234 — war eine Κοσμική περιήγησις, beren fang und Grenzen noch aus Titeln und Bruchstücken ersichtlich ben: Περὶ τῆς 'Αθήνησιν ἀχροπόλεως in 4 Büchern, ein dankbarer, ausführlicher noch vom Periegeten Heliobor behandelter Stoff ab. IX. 396, Περὶ τῶν ἐν τοῖς Προπυλαίοις πινάχων, 'Αναγραφή τῶν υνύμων δήμων χαὶ τῶν φυλῶν Schol. Aristoph. Αυ. 645, Περὶ ιερας όδου Harpocr. ν. Γερα όδός — Περί της Ποιχίλης Στοας Σιχυῶνι, Περὶ τῶν ἐν Σιχυῶνι πινάχων Athen. XIII, 577. 567, son als dem Sitz der helladischen Schule nach Welders Vermung Ep. Chelus I, S. 56 der sonst nur für den griechischen Theil Periegese verständliche Name Ελλαδικός — Περί των έν Λακεμονι άναθημάτων — πόλεων Athen. XIII, 574 und Suid. οὶ τῶν Θήβησιν Ἡρακλείων Schol. vet. Pind. Ol. VIII. 153, ίσεις τῶν ἐν Φωχίδι πόλεων χαὶ περὶ τῆς πρὸς 'Αθηναίους συγγεις αὐτῶν, Περὶ τῶν ἐν Δελφοῖς θησαυρῶν Suid. und Plut. Quaesti. ινίν. V. 2, Περὶ Δωδώνης Steph. Byz. v. Δωδώνη, Περιηγήσεις ου in 3 Büchern Suid., Κτίσεις των εν Πόντφ πόλεων, Περί ιφθράχης Athen. IX. 372, Κτίσεις Ίταλιχῶν καὶ Σικελικῶν 101. Apollon. Rhod. V, 324. In 2. Reihe folgen die Schriften mischen Inhalts zur Berichtigung anderweitiger Ansichten und Beije: 'Αντιγραφαί Πρός Τίμαιον in mindestens 12 Büchern Athen. , 698 (Prester ad Polem. p. 69 sq.), Πρός Νεάνθην (ben itener S. 169) ibid. XIII. 602, Πρός Ιστρον ΙΧ. 387, Πρός νων καὶ Άντίγονον in minbestens 6 Büchern IX. 410, zwei Darler auf dem Kunstgebiet, von welchen jener aus Milet ein Buch νὶ ἀγαλματοποιῶν Athen. III. 606, Antigonos Schriften Περί ράφων, Περί πινάχων und eine Periegese Makedoniens veröffentlicht Athen. XI, 476. Diog. L. VII, 188. Steph. v. Άμαντία, tt ein verschieden aufgefaßtes polemisches Werk gegen Eratoenes, Περί τῆς 'Αθήνησιν 'Ερατοσθένους ἐπιδημίας in mindestens Büchern Schol. Av. 11. Πολέμων εν Έρατοσθένους αποδημία Heh. v. Βίηφι, εν τοῖς Πρὸς Ἐρατοσθένην Schol. Oed. Col. 489. ernhardh in der Halleschen Enchklop. Anmerk. S. 223. Preller 85. sq. Die 3. Reihe füllen Briefe ohne Zweifel gleichen ober wandten Inhalts: an König Attalos von Pergamum Athen. VIII. απ Diophilos Περὶ τοῦ Μορύχου (b. i. Dionhios) Zenob. V. , an Aranthios Athen. XV. 696, an Alexandrides Schol. rip. Or. 1632. Περὶ δυομάτων ἀδόξων Ἐπιστολή Athen. IX, Eine Sammlung von Titeln (in Summa über 30) schließt die überlieferten Notizen über die große Fruchtbarkeit dieses Autors: κ των κατά πόλεις επιγραμμάτων Athen. Χ. 436, Περί ποταμών

(Περὶ τῶν ἐν Σιχελία θαυμαζομένων ποταμῶν) Schol. Aristoph. Med. 827. Macrob. Sat. V. 19, Περὶ θαυμασίων Athen. XII. 552, Περὶ τῶν ἐν Καργηδόνι πέπλων ibid. XII. 541, Περὶ τοῦ παρὰ Ξενοφωντι χανάθρου Ι. 138, Περὶ τοῦ Διὸς χωδίου ΧΙ. 478, Περὶ Aρτου III. 108. Ein grammatischer Κύχλος Polemons und der Pole monier ist Fiction Welckers. Polemon stand bei Zeitgenossen wie bei späteren Gelehrten im hohen Ansehn. Mit umfassender Lectüre der Dichter, der Historiker, Sammler und Polhgraphen verband sich hier Autopsie und eine vertraute, wenngleich nicht tiefe Bekanntschaft mit den Denkmälern der Kunst und des Genies. In spstematischer Ordnung, von antikritischen und miscellanen Studien begleitet und begründet, durfte diese Leistung, auch der Chronologie gerecht, des bleibenden Ruhms gewiß sein. Was ihn aber zum Meister der Periegese machte, war die Gabe des Beschreibens und Erklärens des gesammelten und erforschten Materials. Preller spricht ihm Glan und Eleganz des Stils ab, ein Wort der Entschuldigung darin suchend, daß mehr Adversarien als kunstmäßig zu verarbeitende Stoffe vorlagen. Um Polemon hierin recht zu würdigen, genügt der Umfang der Bruchstücke, die in mehr als 100 Numern bei Lexikographen und Scholiasten, vornehmlich bei Athenäos versteckt sind, nicht; wenigstens bedürfte man des alten Stephanos. An seiner Sorgfalt, Treue und Glaubwürdigkeit ist nicht zu zweiseln. Ihn nützte die große Zahl der Sammler und Darsteller im kleinen Stil, Ammonies ό Λαμπτρεύς für seine Schrift Περί βωμών καὶ θυσιών (Meinele ad Alben. p. 220), Heraflides der Mopfeat, Astlepiades aus Myrlea, und unter den alexandrinischen Grammatikern besow bers Didhmos, sein Gegner im gelehrten Bericht, aus bessen Commentaren der größere Theil der Fragmente stammt. Preller p. 185.

Polemon: Polemonis Periegetae fragm. colleg., digess., notis auxit L. Preller. Acced. de l'olemonis vita et scriptis et de historia atque arte l'eriegetarum commentatt. Lips. 1838. — Fragmentsammlung von E. Müller Vol. III, p. 108—148. — Ueber Polemons Briefe A. Westermann Epist. script. Graec. P. VII, N. 125. — L. Weniger De Anaxandrida, Polemone. Hegesadro, rerum Delphicarum scriptt. Bonn. 1865. — Jur Geschichte der Künstler und Kunstwerte H. Brunn Geschichte der griechischen Künstler, 2 Bde. Brunn Kunstwerte H. Urliche im Rhein. Mus. R. XVI, S. 256 fg.

Peliobor aus Athen um 150 beschrieb vielleicht unabhängig von Polemon in 15 Büchern Περὶ τῆς Ἀθήνησιν ἀχροπόλεως die Bauten, Statuen und Anatheme der Afropolis, womit ein zweites Werk Περὶ τῶν Ἀθήνησι τρεπόδων sich verband. Athen. VI, 239. Harpocr. v. Ονήτωρ. — Die attischen Geschlechter lehrte in mindestens 2 Büchern Meliton kennen (Harpocr. v. Κάθετος), die Hetärien Aristophanes von Bhzanz und eine Reihe anderer Gelehrten, worüber S. — Für Olympia ist Agaklytos nachzutragen aus Phot. v. Κυψελεδῶν δυάθημα, sür Delphi und belphische Alterthümer Melissens, Alsendord συνταξάμενος, aus Schol. Hesiod. Opp. p. 32. Gaiss., Alsendord συνταξάμενος, aus Schol. Hesiod. Opp. p. 32. Gaiss., Alsendord συνταξάμενος, aus Schol. Hesiod. Opp. p. 32. Gaiss., Alsendord συνταξάμενος und εν τῷ Περὶ τῶν εν Πελοποννήσφ πόλεων. Clem. Alex. Protr. p. 31. Athen. IX, 369. Böch Praes. Pind. schol. p. 28. Altetas Περὶ τῶν ἐν Δελφοῖς ἀναθημάτων Athen. XIII, 591.

Anaxanbribes aus Delphi Περὶ τῶν συληθέντων ἐν Δελφοῖς ἀναθημάτων, Περὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς χρηστηρίου, Περὶ Λυκωρείας über bie älteste Geschichte bes belphischen Drakels, zulett Hegefanber aus Delphi, nach Antigonos Gonatas zu sezen, mit mindestens 6 Büchern Commentare, die jetzt in Fragmenten bei Athenäos, über Cultur= und Sittengeschichte ein reiches Detail ausgossen, und einem Υκόμνημα ανδριάντων καὶ άγαλμάτων. Athen. V. 210. Eine commentirte Sammlung der berühmten Kunstwerse aller Länder und Biller verössentlichte in den Zeiten Sullas Pasiteles, derselbe welcher Roms Heiligthümer mit chrhselephantinen Götterbildern in der Weise des Phidias zierte. Plin. Hist. nat. ΧΧΧΧΙΙ, 5: quinque volumina nobilium in toto orde operum. Sammler von Drakeln und Schristen über Traumbeutung (Heratlides Pontisos, Phi=lochoros, Mnaseas Δελφικῶν χρησμῶν συναγωγή) erfüllen diesen Theil der antiquarischen Polygraphie.

G. Hullemann De Anaxandrida Delph. Ultrai. 1848. — L. Weniger De Anaxandrida, Polemone, Hegesandro, rerum Delphicarum scriptt. Berol. 1865. — Ein reiches Material giebt G. Wolff Porphyrius de philos. ex oraculis kanzienda p. 43—68. S. die Literatur zu Bolemon.

Artemibor aus Ephesos, über bessen Zeit und geographijues Wert, Περίπλους της έντος θαλάσσης over Γεωγραφούμενα in 11 Büchern (ἐν ή Γεωγραφουμένων Steph. Byz. v. Ψεβώ) Mar= lian aus Heratlea Epil. Menipp. p. 566. Peript. 1, 516. 519. 11, 542 bewußten Aufschluß ertheilt, gelangte um Ol. 169. 100 v. Chr. auf seinen Fahrten längs des Binnenmeeres bis zu den fernen Küsten Weniger brauchbar erschienen dem Herakleer die Mit= des Oceans. theilungen über die außerhalb des Mittelmeeres erforschten Küsten und känder; dagegen bewog ihn die Sorgfalt und klare Darlegung der geographischen Thatsachen und Vermessungen im inneren Meeresbecken jur Abfassung einer Επιτομή των ιά βιβλίων Αρτεμιδώρου, welche mit Beibehaltung der ursprünglichen Anordnung überfließende Abschweife und die Berichte über Aethiopien ausschied und zugleich aus verwandten älteren Arbeiten sich bereicherte. Dieser Auszug von mäßigem Umfang, vor dem eigenen  $\Pi \epsilon \rho i \pi \lambda o \nu \epsilon$  gefertigt, galt Markian für musterhaft. Außer Fragmenten aus Stephanos von Byzanz und bem Scholiasten des Apollonios von Rhodos besitzen wir ein kleines Stück jener Epitome aus Codex Vaticanus 142 und Monacensis 566, woraus ersichtlich wird, daß Artemidors Werk in den 6 ersten Büchern Europa, im 7. und 8. Buch Libben, im 9. bis 11. Asien umfaßte. Auch 'Ιωνικά δπομνήματα existirten von Artemidor. Athen. III, 111. Bon ihm verschieden ist der Askalonit, δ περί Βιθυνίας γράψας. Steph. Byz. v. 'Ασχάλων.

Fragmente in den Sammlungen der Geographi Graecorum minores, von E. Miller im Supplém. aux dernières Editt. des petits géogr. Par. 1839.

– F. W. Hoffmann Die Fragmente Artemidorus des Geographen 2c. in "Die Iverer im Westen und Often", Leipz. 1838. — R. Stiehle Der Geograph Artemidores von Ephesos, im Philal. XI, E. 198—244.

Stymuos von Chios aus dem Beginn des 1. Jahrhunderts b. Chr., Verfasser einer vielleicht im ionischen Dialekt geschriebenen Periegese vermuthlich in 3 Abtheilungen, Edpway, 'Aoia, Aisty, die von Apollonios Dhekolos, Herodian und Stephanos beachtet war. Steph. Byz. v. Πάρος · Σχύμνος εν ά περιηγήσεως. Herodian.  $\Pi$ .  $\mu \omega \nu$ .  $\lambda \dot{\epsilon} \xi$ . p. 61 ed. L.  $\delta \delta \tau \omega$  xal  $\Sigma \chi \dot{\epsilon} \mu \nu \sigma \zeta$   $\dot{\epsilon} \nu$   $\tau \ddot{\omega}$   $\dot{\epsilon}$ τῆς "Ασίας παρέθετο. Schol. Apollon. Rhod. IV, 284 ἐν ις (τῶν) περί Εὐρώπης. Seinen Namen trägt seit & Holstein und 38. Boff eine zuvor von D. Höschel dem Herakleer Markian vindicitte, nach bem Muster ber Lehrbücher Apollobors gearbeitete Periegese, nur zum Theil erhalten im Codex Pithoeanus, 742 tomische Trimeter, worin die Küste Europas von den Säulen des Herakles bis zum pontischen Apollonia und darüber hinaus beschrieben ift. Einige anschließenbe Fragmente bewahrt noch der anonyme Compilator bes Περίπλους πόντου Εύξείνου. Die Autorschaft bes Chiess hat A. Meineke so gut wie beseitigt; auch schrieb jener, so welt aus Bruchstücken ersichtlich ist, in Prosa. Der unbekannte Poet, wahrscheinlich zu Heraklea in Bithynien im vorgerückten Alter mit der Abfassung beschäftigt, widmet seine Studie dem König von Bithynien Nikomedes (wahrscheinlich Ill. Philopator 91-76), eifersächtig auf Apollobor und affectirt in seiner niores adronciech. Dazu hatte er zahlreiche, barunter die besten Quellen flüchtig genütt, Hetatäss, Herobot, Theopomp, Ephoros, Timaos, Kallisthenes, Timosthenes, Eratosthenes, Dionys von Chalkis, Demetrios den Kalantianer und den Sikuler Kleon Nept deuxeran. Steph. v. Aonis. Der Werth seiner Arbeit wird nicht sowohl im Stil, der farblos im schulmäßigen Ton schlendert, als in sonst unbekannten Mittheilungen über Städtegründungen und Rolonien, über Klima, Producte und Sitten erkannt.

Ausgaben: e cod. Palat. et apographo Casaub. codicis Pithoeani ed. D. Hoeschel, Aug. Vindel. 1600. — c. vers. metrica Fr. Morelii Par. 1606. prosaria notisque E. Vindlngi Hafn. 1662. - hierauf folgten bie Ausgg. von Hubson, F. Gail, c. vers. latina L. Holstenii, an Steph. Byz. Lips. 1826. Vol. II., von E. Miller hinter dem Périple de Marcien d'Heraciée, Par. 1889., von M. Letronne Fragments des poèmes géographiques, Par. 1840. — 4. annotat. critica ed. B. Fabricius, Dresd. 1848. Lectt. Scymnianae 1844. — Scymni Perieg. et Dionysii Descript. Graeciae emend. A. Meineke, Berel. 1846. — ed. C. Mueller Geogr. Graecorum minores, Vol. I, p. 196—237. — Bur Kritit C. Fr. Hermann im Philol. X, S. 241 fg.

# 2. Die shstematische ober wissenschaftliche Geographie.

24. Während nun die Männer der Wissenschaft, aus freier Neigung zur Forschung berufen, ober im Auftrag ober in Begleitung von Regenten und Machthabern ober im Auftrag ober in Begleitung von Regenten und Machthabern ober von blühenden Gemeinden entsandt, von den Hauptsitzen der hellenischen Cultur auf nahen wie fernen und ge fahrvollen Entdeckungsreisen das reichste, zum Theil aus wertbvollen fahrvollen Entbedungsreisen das reichste, zum Theil aus werthvollen Details bestehende Material zusammentrugen, an älteren literarischen Arbeiten bemaßen und befruchteten und über Länder und Meere, über Rüften, Stationen und Entfernungen, über Statistif, Böller und Culturverhältnisse ein massenhaftes Wissen verbreiteten, während auch die Raturkunde und die mathematische Geographie in den Schulen der Philosophen wie durch berusene Meister an der Hand verbesserter Instrumente (Gnomon, Dioptern — Astrolabien) rasche und sichere Fortschritte machte, schien ber Begründung einer wissenschaftlichen Geographie der Boden bereitet. Dieser Aufgabe unterzog sich zuerst mit bewußter Kraft und richtiger Anschauung von Welt- und Erdverhältnissen Eratosthenes, jener auf fast allen Gebieten ber Wissenschaft heimische, nächst Aristoteles ber vielseitigste und ein spstematischer Ropf des griechischen Alterthums. Wenn die wissenschaftliche Geographie der Alten nie einen Vergleich mit den sicheren und glänzenden Ergebnissen gestatten wird, welche an die moderne Wissenschaft an= inüpsen, viele Jahrhunderte vergingen, ehe man aus den Fesseln der mythischen befreit, zur historischen, von der historischen zur spstematischen (von Herodot bis Eratosthenes) und eigentlich mathematischen Geographie fortschritt (von Eratosthenes bis Ptolemäos), so muß man bennoch die ernsten Bestrebungen jener Zeiten rühmen und bewundern, wie weit die Griechen bei der Unvollkommenheit ihrer hälfsmittel in der Beobachtung des Himmelsgewölbes, ter Sonnenbahn und ber Sternenbilder, in der Forschung über die Gestalt und Größe der Erde vorgerückt waren. Von wissenschaftlichen Resultaten bunte vor Feststellung bestimmter phhsischer und ethnographischer That= sachen überhaupt keine Rebe sein. Hiermit find die Verdienste der Phthagoreer, vornehmlich des älteren Eudoros von Anidos angebeutet, und so dürfen auch die Leistungen des Aristoteles, welcher die Rugelform der Erde nachwies und eine südliche Hemisphäre annahm, sowie ber älteren Peripatetiker (Theophrast) und ber Stoiker (Chrhsipp — Krates in Pergamum) nicht unterschätzt werben. Eist Eratost henes, ber scharffinnigste aller Geographen, unternahm es, gestützt auf die Thatsachen der physischen Geographie und den Gewinn ber Bölkerkunde, die Geographie shstematisch zu begründen. Sein Werk beruht auf der Ausicht von der Kugelgestalt und Unbeweglichkeit ber Erbe, beren Umfang er auf 252,000 Stadien angab. Den Aequator, welcher den Erdball in 2 gleiche Hemisphären theilt, zerlegte er in 60 Theile, zog auf demselben 8 Parallelfreise und 7 Meridiane, berechnete die Schiefe der Ekliptik, die Größe, den Wandel und die Entfernungen der Planeten — die Sonne ist ihm 27 Mal größer als die Erbe und 408 Myriaden Stadien, der Mond 78 Myriaden Stadien von ihr entfernt — suchte die Lage und die Richtung der Küsten, eine Verbindung tes caspischen mit dem nördlichen Meere und viele andere theils richtige theils irrthümliche Auffassungen von der Oberfläche ber Erbe nachzuweisen. Seine von ihm selbst commentirte Karte stellte die Länder figürlich bar. Nach ihm gewann Hipparch aus Nikaa in Bithynien, ber Begründer der wissenschaftlichen Aftronomie, ein Schüler Aristarchs, auf Rhodos und in Alexandria durch genauere Messungen um die mathematische Geographie ein hohes, bis auf Btolemäos nie wieder erreichtes Berdienst.

Eratosthenes, Sohn des Aglaos, geboren Ol. 126, 2. 275 in dem genußsüchtigen und realistischen Kyrene, bezah sich, von seinem

Landsmann Lhsanias, einem mittelmäßigen, mit homerischen bien (Schol. in Il. i 378. π' 558. μ' 397. Etym. M. q. Υπει νοντο) und Literarhistorie (Περὶ λαμβοποιών Athen. XIV, 620 schäftigten Kopf, und im wissenschaftlichen Verkehr zwanglos in 2 bria von Rallimachos gebildet, nach Athen, um unter Ze Ariston von Chios und Arkesilas Philosophie zu studiren. ber Stoa, beren Ruhm erst burch Chrhsipp wieber neu beg wurde, wenig angezogen und baher von Strabo I, 15 hart beut auch von Ariston, dessen leichte und bequeme Doctrin seiner E richtung mehr entsprach, nur äußerlich geförbert, betrat er selbständ mit reifenbem Geschmack eigene Wege, die ihn ber platonisirenden in die Arme führten. Aus dieser Zeit geistiger Durchbildung kann Alterthum mehrere, vornehmlich Fragen der Moralphilosophie darsti Schriften mit biographischem Detail, 'Apiorw' (Athen. VII, 281), ἀγαθῶν καὶ κακιῶν (Clem. Alexandr. Strom. IV, 496. Cra Anecd. Paris. IV, p. 252, woraus Partien Περί αλυπίας, Περί του, Περί πενίας Diog. L. IX, 66. Plut. Them. p. 125), folvi Tractat Περί των κατά φιλοσοφίαν αίρέσεων, ber ein verzweigtes, ut getrübtes Material kritisch erörterte, zugleich, falls die Rotiz übe Borhstheniten Bion, δυ φησι πρώτου αυθινά περιβαλείν την σοφίαν (Strab. I, 15), keinen anderen Plat besat, auch stilistis philosophischen Darsteller musterte. Seiner Gunst am Hofe zu A bria entsprach sodann der seiernde Dialog 'Apowon. Athen. VII, Denn der Ruhm des Eratosthenes ging bereits hoch, als ihn lemäos III. Euergetes nach Alexandria berief und zum Bo ber großen Bibliothek ernannte, die er etwa seit Dl. 135 bis an sein Lebensenbe treu verwaltete. Fr. Ritschl Die alexandrin Bibliotheken S. 82 fg. Seine Autorität bezeugt der königliche trag, die thebanische Königsliste, eine alte, im Tempel von Dio aufbewahrte Urkunde, griechisch zu übertragen. Syncell. p. 91. tosthenes starb im Alter von 81 Jahren der Erblindung nal freiwilligen Hungertobes Ol. 146, 3. 194. Suid. v. Έρατοσι Strab. XVII, 838. Clinton Fasti Hellen. III, p. 513 sq. ! der Zeitgenossen vereinte die glänzendsten Gaben in so hohem oder in reinerer Form als Eratosthenes, ber universalste unte alexandrinischen Gelehrten. Mitten in der herrlichsten Blütheze alexandrinischen Cultur und Schöpferfraft, mit feiner weltmän: Bildung und bequemer Moral ausgerüstet, beherrschte er vermöge glücklichen Leichtigkeit, Bielseitigkeit und Harmonie alle bama großen Umfang angebauten Wissenschaften ohne zunftmäßigen 3 Mit Selbstgefühl nannte er sich baher als Freund jeder liberaler bung pelologo (S. 92) und weckte so die Eifersucht ober ber ber Gegner sowie die Bewunderung seiner Anhänger und Ber Seine Meisterschaft bezeichnen bie ehrenden Beinahmen Пévras ber zweite ober jüngere Plato, seine Lehrthätigkeit eine Reih Schülern, unter ihnen von hoher Bedeutung Aristophanes Bhzanz, sodann Mnaseas, Alexander (wohl der Historike Ephesos) und wahrscheinlich auch Polemon der Perieget nachmaliger Widersacher in der Schrift Περὶ τῆς 'Αθήνησιν 'Ε σθένους επιδημίας (S. 205. 133), die vermuthlich gegen Thai der attischen Eultur polemisirte, beren Kern sein Commentar über die Komödie der Attiser lehrte. G. Bernbardy in der Halleschen Enchklop. S. 223 gezen L. Preller Polemonis fragm. p. 85 sq. Auch Polybios, Strabo und Serapion, Versasser einer von Plinius benutten mathematischen Geographie, die Cicero im Jahre 59 von Atticus zu literarischem Gebrauch empfing, traten unberusen gegen den Auchailer in gelehrte Gegnerschaft. Cic. ad Att. 11. 4. VI, 1. Crameri Anecd. Paris. I, p. 373. Noch spät verbreitete Markian aus Peraklea den bitteren Scherz compilatorischer Arbeit des großen Geographen. Peripl. p. 64 'Eparoodévyz — rd Tipoodévouz peréspands history, paxéa revà poodeiz. In homonymen Berzeichnissen von Kratosthenes die 2. Stelle ein, woher der nachmals übel gebentete Beiname Bỹra. Lehrs Quaestl. ep. p. 19 sq.

Die literarische Thätigkeit bes Eratosthenes, ber vorzüglichere Theil seines langdauernden Wirkens, tam auf beinahe sämmtlichen Gebieten des alexandrinischen Wissens, Forschens und Darstellens zu ausdrucksvoller Geltung. Er hat in Philosophie, in Literargeschichte und Antiquitäten, in Mathematik, Astronomie, Geographie und Chro-. I wirdie mit kritischer Virtuosität zahlreiche Schriften verfaßt, die weil mit einer reinen Technik auch Angemessenheit der Form, Klarheit, Gemäßigkeit und Eleganz des Stils sowie Leichtigkeit der Composi-1,4 ben berband und von dem Fehler des Kallimachos, mit Erudition 1 i michselnden Farbenspiel zu prunken, sich frei hielt, ebenso fleißige de Wie Nachahmer fanden. Noch in Bruchstücken, worin der Kern it Rahlasses ruht, durch Mannichfaltigkeit gefesselt, bewundern wir riden Glanz, die Frische und Gewandtheit der Darstellung, die für bi Merendria ungewöhnlich, die Einflüsse seines Aufenthaltes in Athen ich sweißt. Unbestimmt sind seine Leistungen in Grammatik und Textes-(allgemein in Hinsicht auf die formale und ästhetische Bildung αί Μείsters Strab. XVII, 838 περί γραμματικήν έσπουδακώς); Dichtkunst hingegen hat er, mit eleganterem Urtheil die Aufgabe de Dicter nicht im einfachen Unterweisen (diduoxadia), sondern im n führen erkennend (ψυχαγωγία Strab. I, 6. 25), mit reinen auf mverwelklichen Blüthen beschenkt. Als elegischer Kunstdichter Ranges erschien er in der idhllischen Elegie Hoerdom, die einzelne In polle Partien aus seinem mathematisch-astronomischen Werke in Franklern Epiegs mit besonderer Aussührlichkeit und Feinheit im mit den frisch und duftig darstellte, sowie in dem weniger bekannten Madapiov. Andere Titel (Εριννύς und Αντεριννύς) sind zu bela Manden. Commentator des Epunz, einer viel gelesenen Lehrdichtung, tinen trocenen Stoff, die Geburt und Jugendgeschichte des schalt-30 Men Gottes, mit bunten Scenen belebte und die didaktische Form mer ebelsten poetischen Fassung handhabte, ward Timarch, zugleich is the Euripides (έν δ΄ Περί τοῦ Ερατοσθένους Έρμοῦ Athen. el 501), vielleicht auch Parmenistos. Bei ben Römern fand ik Einzang durch die feine Nachbildung des Barro Atacinus. mirbe ber Hermes Quelle für Hygins Poeticon astronomitine summarische Darstellung des Himmelsgewölbes für Schul-Pede nach Eratosthenes, die theilweise von Dositheus Mazister

ins Griechische übertragen, bem unbekannten Compilator ber Karaστερισμοί, einer aus bem britischen Cober veröffentlichten nüchternen Aufzählung von 44 Sternbildern mit dürftigem Wissen ber Fabel, ein bequemes Material lieferte. An die Autorschaft des Eratosthenes μα benten (Suid. ἀστρονομίαν η καταστηριγμούς, Eudoc. p. 172 καταστηρισμούς), verwehrt die Trockenheit der Arbeit, welche der geistvollen Weise des Meisters widerspricht, sachliche Ungereimtheiten und die Fehler der dürftigen Gräcität in Form, Spntax und Wortzebrauch. Unter ben Schriften aus dem Gebiet ber reinen Mathematik, beren Interesse an sein Verhältniß zu Archimedes erinnert, trat ber Maτωνιχός hervor, praktische Anleitungen zur Arithmetik und Musik, veranlaßt wie es scheint durch seine (mechanische) Lösung des belischen Problems (Κύβου διπλασιασμός), tessen Geschichte er mit Angabe seiner eigenen Methode in einem noch erhaltenen Brief an König Ptolemäos III. Euergetes mit einem Widmungsepigramm fennen lehrt. Eudoc. ad Archim. Spaer. et Cylindrum p. 21 sq. ed. Basil. Theo Smyrn. I, 2 Έρατοσθένης εν τῷ ἐπιγραφομένο Πλατωνικώ. Briefe (Athen. X, 418. XI, 482), rermuthlich über Db jecte und Fragen seiner gesammten Wissenschaft, bilden den Uebergans zu ben Werken des literarisch=antiquarischen Cyclus. Eratosthenes hatts vorzugsweise die historische Seite der Alterthumswissenschaft erhellt und Die Grundlage seiner Studien bilbeten eigens angelegte Rataloge (Έρατοσθένης — έν τοῖς έαυτοῦ χαταλόγοις Schol. in Iliadi 29), die im Anschluß an Rallimachos und was sonst hierin. geleistet war (S. 129), vornehmlich wohl die historische und der Alter thumsforschung förberliche Literatur, kritisch und urkundlich beglaubigt verzeichneten. Schol. Plautinum: fuit praeterea qui idem (atque Callimachus) asseveret (i. e. sibi sumeret), Eratosthenes non its multo post eiusdem custos bibliothecae. Fr. Ritschl Coroll. dispulal. de alexandr. biblioth. Procem. Bonn. 1840. p. 33. Sierans erwuchsen zu sicherem Gebrauch für Chronologie und Festspiele mehrem Bücher 'Ολυμπιονικών (Athen. IV, 154. Diog. L. VIII, 51), Beni zeichnisse und Geschichten ber Sieger in den olympischen Agonen mit weiteren Auslassungen über Sitten, Kampfarten, Instrumente und em beres antiquarisches Detail. Hiervon begleitet, gaben die Xoovoppagien (Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. 1, 46. Περὶ χρυνογραφιών Harpoon, v. Ednvos), eine Chronik der Geschichte und Literatur, die vom Athener Apollodor verbraucht und fortgesetzt wurde, ein kritisch verarbeitetes Material, man weiß nicht in welcher Grenze ober Fülle dronologischer historischer, biographischer und literargeschichtlicher Gewähr von den und thischen Zeiten bis auf die Gegenwart. Auch für die römische Chroni logie waren briegs xavoves, für die ägyptische (S. 200. 210) einheimische Euseb. in Crameri Anecd. Paris. II, p. 1667 Urkunden benutt. Mindestens 12 Bücher Περί της άρχαίας χωμφδίας (έν ιβ Phot. Eduleia) brachten, eine reiche, gesichtete Erubition in Dramaturgie und bramatischer Literatur ausschüttenb, ben ersten, männlich und mit geland tertem Geschmack vollbrachten Versuch einer shstematischen Exegese tex griechischen Dichter und trugen wesentlich zur Begründung bes Ansehne und der Autorität der alexandrinischen Philologenschule bei. Boranaus 2 einleitenden Büchern ('Αρχιτεκτονικός und Σκευσγραφικός, bet

ux genütt) kam Kunte über bas alte attische Bühnenwesen in Theilen ber Scenerie, Kostume und Masten, ber Maschinen und cheinlich auch der Schauspielerkunft. Bereits von den Alten war weiselt die Echtheit der Schrift Περί της δαταετηρίδος. Gemin. Petav. p. 34. Achill. Tat. in Arati Phaenom. p. 139. rtigste Leistung jedoch, worauf ber Ruhm des Eratosthenes im hum sich gründete und unvergleichlich fortlebt, ist die Schöpfung (bes ersten) wissenschaftlichen Systems ber Geographie in 3 rn Γεωγραφιχῶν ober Γεωγραφουμένων, eigentlich Υπομνημάτων Γεωγραφουμένων. Strab. I, 62. 66. II, 94 Ερατοσθένης ν τινά εν μεν τοις γεωγραφιχοίς μαθηματιχός, εν δε τοις μαθηοίς γεωγραφικός ών ωστε πρός άμφω δίδωσιν άφορμας τοίς Fovow. Damals war durch Reisen und Entdeckungen, durch ben hritt ber Ethnographie, Naturhistorie und Mathematik, durch Ver= ngen, Beobachtungen und wissenschaftliche Bücher die geographische miß in einem Umfang erweitert, ber eine spstematische Darstellung rd= und Völkerkunde ermöglichte. Diese Aufgabe hat zuerst Era= nes mit klarer Anschauung und genialer Kraft vollbracht. Sein ward durch Apollodor und ben Periegeten Dionys, ben chen Bearbeiter ber Karte des Eratosthenes, autorisirt und volksich; sogar ber größte Astronom bes Alterthums Hipparch aus ia in Bithynien, Schüler Aristarchs, ein selbständiger, durch bes Denkens, Gründlichkeit der Forschung und Schärfe der Beührung, durch strenge Wahrheitsliebe und einen heroischen Fleiß zeichnet und berufen, eine gigantische Arbeit aufzuführen, die ischaftliche Begründung der Astronomie, hatte den Kern des eranischen Shstems nicht anzutasten gewagt. Ίππαρχος εν τοις πρός roodévy Strab. I, 7. 15. Polybios aber, dessen 34. Buch reichen Gewinn an Erörterungen über chorographische Verhält= der alten Welt enthielt, vermochte auf dem Standpunct staats= ischer Principien nicht mit sicherer oder unbefangener Kritik ben er zu prüfen. So stütt sich unser Wissen vorzugsweise auf rbo, der jedoch ohne vertraut zu sein mit den Mitteln der eranischen Forschung und weil er als Stoiker urtheilt, mit getrübtem die Principien und Aufgabe der Geographie ersah, gleichwohl die bzüge und die bedeutsamsten Fragmente oft im zusammenhängen= Bortrag ober Excerpt uns erhalten hat. Von reichen Quellen ssen, die auf weiten Streden unklar waren ober versiechten, hat sthenes die physikalische und mathematische Geographie mit Chophie und ben Ergebnissen ber ethnographischen Forschung zu einem rhaft angelegten wie ausgeführten Ganzen verbunden. Rach einem ollen Räsonnement über die Elemente der geographischen Wissenim Prodmium trat der Vortrag, von einer scharfen Kritik ber schen Geographie eingeleitet, vornehmlich Homers, dessen Unkennt= ber mangelnde Einsicht in realen Dingen Gratosthenes zuerst nicht Scherz zu bekunden wagte (Strab. I, 7. C. Lehrs De Arihi stud. Hom. p. 253), mit bem Sat, tag ber Dichter in zu ergößen, nicht zu belehren trachte, zu Anaximander und täos über. Dann folgte die physikalische Geographie, Erörten über die bewohnte Erbe und ihre Geftalt, über die Verhältnisse

bes Landes zum Meere und die Veränderungen der Erdoberfläche, webei die Meteorologie des Aristoteles in ihrer Bedeutung für die geographische Wissenschaft gewürdigt und bereichert wurde. Buch schritt zur mathematischen Geographie vor, erforschte, nach after nomischen Beobachtungen berichtigend, die Breiten= und Längengrabe, bie Grabmessungen und bie Größe ber Erbe, zulett bie Naturgrenzus und die Erdtheile. Im 3. Buch war mit Ausschluß statistischer Detail die politische Geographie, richtiger eine Exegese des Textes seiner Ruis niedergelegt, die Chorographie mit den Entfernungen, ethnischen Bes hältnissen und Ortsnamen. Die angemessene Würdigung bes großen Alexandriners verbankt man G. Bernharby.

Gratofthenes: Eratosthenica compos. G. Bernhardy, Berol. 1823 eine reife Jugendschrift, vermehrt und berichtigt im Artikel der Salleschen En cyflovadie. Nachtrag von R. Stichle im Philol. XX, Supplem. S. 453-49 — Die chronol. Fragmente hat C. Müller zusammengestellt und erörteig por bem 2B. Dindorfichen Berodot, Par. 1844. 1868. — Boetische Brud stucke: Fr. Osann De Eratosthenis Erigona, Gotting. 1846. Th. Bergf And Alexandr. I. II. Marb. 1846. 4. Jum Bermes M. Schmidt im Rhein. Ruf N. F. VI. S. 404 fg. — Neber bie Commentatoren bes Bermes A. Meinel De Euphor. p. 17 sq. und Th. Bergf in Zeitschr. für die Alterthumew. 1845 S. 86. — Eratosthenis carminum reliquiae. Dispos. et expl. E. Hiller, Lipi 1872., jum Platonites im Philol. XXX, G. 60 fg. - Den Brief an Ptolemet III. übersett und erlautert S. Dregler im Wiesb. Progr. 1828. 4. Bgl. Burm in Jahus Jahrbb. 14. Bd. — — Catasterismi: c. interpret. lat., et com ment. cur. C. Schaubach, Gotting. 1795. — mit Arati Phaenom. von 🛣 G. Matthia Francof. 1817. und M. Halma Par. 1822. 4. zugleich mit Colle tion ber Pariser Sandschriften und frang. Uebertragung. — Bur Erflarung Pytheas 1. 2b. S. 323): F. Wilberg Das Net der allgemeinen Rectiq bes Eratofthenes und Ptolemans. Die Conftruction ber allgemeinen Rarten be Eratosthenes und Ptolemaus, 2 Effener Schulschr. 1834. 1835. und in Jahr Jahrth. 25. Bb. — G. Senffarth Ueber bas Laterculum bes Gratoffenet in Berichten ber Sächs. Gesellsch, ber Wissensch, 1. 2b. Leipz. 1848. S. 71 fin --- Sipparch: S. Berger Die geographischen Fragmente des hipparch im sammengestellt und besprochen, Leipz. 1870.

## IV. Die Philosophie.

Standpunct ber nacharistotelischen Philosophie : Die Philosophenschulen in Athen.

. [

Aligemeine Darftellungen I, S. 441 fg. — Den theologischen Theil behandelt auf bem Grund Ciceros De nat. d. 1, 13 sq. bie durchbachte Schiff von B. Krische Die theol. Lehren ber griechischen Denfer, Gotting. 1840. @ 247—494. — — C. G. Jumpt Ueber den Bestand der philosophischen Schale in Athen und die Succession der Scholarchen, Berl. 1844. Abhandl. ber Berline Afab. ber Wiffenschaften 1842. S. 27-119.

**25**.

Mit dem Berlust ber politischen Güter erlosch ben Hellenen zugleich jener Trieb und bas Vermögen bes freien Denkens und Schaffens auf dem Gebiet der Philosophie. Das geistige Leben — benn was von biesem im Allgemeinen, wird im Besonderen auch von der Bhiie gelten — bis dahin beinahe ausschließlich bem Object zuget, als Wissenschaft fast einzig theoretisch und mit der Aufgabe chsen, bas Princip des begrifflichen Wissens durch Erkenntnig der ; zum Shftem zu entwickeln, verfiel in Mechanismus und machte mehr vereinzelten, rein subjectiven Richtung bes Denkens Plat. Gründe dieser Veränderung liegen ebenso in dem Verfall des en- und Gemeinwesens wie in den Einflüssen auswärtiger, bem 1, streng wissenschaftlichen Forschen von Natur abgeneigten Bölker Individuen, vornehmlich aber in dem Hinweis der beiden größten sophen des Alterthums, bes Sofrates und Plato, auf die mplation der objectiven Bernunft, die nothwendig zur Selbsthtung des Individuums hinführte. Aristoteles hatte unter legung ber platonischen Ibeenlehre ben Begriff von bem absoluten der Form abhängig gemacht, ihn selbst in den Erscheinungen wiesen und die Principien und Methoden ber wissenschaftlichen ung bestimmt. Nunmehr in engere Grenzen gebannt, in Metaund Naturwissenschaft von älteren Spstemen abhängig, lenkte hilosophie, zulett noch von Theophrast in den ausführenden n der Naturkunde und Biologie gründlich und reich befruchtet, Bahn einer vom Geist wissenschaftlicher Speculation verlaffenen, raktische Bildung und Eudämonie gerichteten Subjectivität ein. Schwerpunct des philosophischen Interesses und Wirkens ruht baa der Ethik. Verschieden im Princip, von der Politik getrennt hne das Ziel, das sittliche Bewußtsein zu den Thatsachen und rungen des öffentlichen Lebens, das abgelaufen war, in Beziehung en, förbert sie vielmehr das gänzliche Entsagen des Einzelnen vom swesen und das Zurückziehen in sich selbst; und wenn auch die ophie in dieser Bedeutung zu einer zuvor ungekannten Ausbilund Allgemeinheit gelangte, ihre Einseitigkeit und Negativität ist Diesen Charakter prägen mehr ober minder bestimmt hilosophenschulen aus, welche in dieser Periode der Zersetzung und ung wirklich noch einen Einfluß auf die fittliche Bildung und nt ihrer Zeitgenossen gewannen. Die Akabemiker, in beren ber propädeutische Jugendunterricht ruhte, oben auf durch ihre ische Kunst, verließen ben Standpunct ber älteren Schule und igen vom Stepticismus, der ohne einen tieferen Eindruck iterlassen, bem Dogmatismus ber übrigen Schulen gegenüber Kriterium der Wahrheit ablehnte, neue Waffen besonders gegen oische Erkenntnistheorie. Die Peripatetiker, ein herrlicher ctenverein, der ausgestattet mit allen Mitteln einer eleganten nigen Bilbung, in jeder Wissenschaft heimisch und Lehrmeister von ren, Feldherrn und Staatsmännern, von Geschichtschreibern, Matikern, Dichtern, Musikern und Aerzten wurde. Mit vertrauter de umkränzten sie, von Aristoteles geführt, die Philosophie mit ülle ihres historischen Wissens, bereicherten und schufen sie die und Literargeschichte und inaugurirten bas Geschäft ber Ausber aristotelischen Werke. Die Epikureer, die echten Kinder eit, standen in einmüthiger, traulicher Hingabe zur Autorität Meisters unwandelbar. Bequem und ihrer laren Moral wegen mlich in den höheren Kreisen wohl gelitten, anderswo in Mis

credit und Verruf, suchten sie leichtfertig und ohne wissenschaftlichen Ernst, vom Strome getragen, bem Leben noch die reizvollsten Seiten abzugewinnen. Einen ganz anberen Geist besaßen die Stoiker. Ihr Shstem, bereichert und abgeschlossen durch die Lehre von der göttlichen Providenz, in Ethik streng und musterhaft, stellte jeder Doctrin ein sittliches Princip auf und erscheint als ein Werk wissenschaftlicher Bilbung. So weckten und nährten sie ungeachtet ber Schroffheit ihrer Lehrsätze einen sittlichen Ernst und eine Erhebung ber Gemüther, von welcher bas Denken und Hanbeln ber besten Männer beiber Nationen: Jahrhunderte lang bestimmt blieb. Mit frischer Kraft begann die Stoa in Rom seit jener Gesandtschaft zu wirken, die wegen Berwisstung von Oropus vor dem römischen Senat die Rechtfertigung Athens zu führen unternahm, bestehend aus ben Häuptern der 3 vornehmsien Schulen, bem Afabemiker Karneabes, bem Stoiker Diogenes und dem Peripatetiker Kritolaos Ol. 156, 2. 155. Cic. de oral. II, 37. Tusc. IV, 3. Gell. VII, 14. Paus. VII, 11. 12. Bergebens hatten die Römer den griechischen Einfluß abzuwehren versucht: a. U. c. 581. 173 v. Chr. waren epikurische Philosophen, a. U. c. 593. 161 durch Senatsbeschluß auf ben Antrag Catos die griechischen Rhetoren und Philosophen aus Rom vertrieben. Athen XII, 547. Perizon. ad Aelian. Var. Hist. IX, 32. Plut. Cat. 22 sq. Gell. XV, 11. Sueton. de clar. rhett. 1. Solche Magnahmen blieben jedoch ohne Erfolg, da was in Rom verboten war, philosophische Vorträge pu bören, in Rhodos ober Athen erlaubt war. Mit Empfänglichteil für die römischen Institutionen paßte Panätios die Doctrin ben Stoa, ihre Dialektik und Terminologie, ihre Theologie und Pflichtenlehre bem römischen Geist geschickt an und befestigte, von Scipie Aemilianus hoch geehrt, bas Uebergewicht ber Stoifer in Rom. Griechische Philosophen zogen nun unaushörlich nach der Hauptstad in Italien und fanden, während jenes Borurtheil sich immer mehr abschwächte und Athen einem tiefen sittlichen Fall entgegeneilte, in ben Häusern der vornehmen Familien ungestörte Ruhe, zugleich Verehrung und als Lehrer und Führer ber Jugend, als Ordner und Verwalter von Bibliotheken, als Abschreiber literarischer Werke Verbienst und einen ihrer Geistesrichtung angemessenen Wirkungsfreis. Das Hand des L. Lucullus war ein Vereinigungspunct hellenischer Bildung und Gelehrsamkeit. Ohne Zweifel hat diese Umwandlung der Verhältnisse auf das Sinken der Philosophie in Athen selbst mit einge Hatte Alexandria, ohnehin philosophischen wie rhetorischen Bestrebungen im Interesse der Politik gegnerisch gesinnt, über das freche Treiben der Euemeristen und Khrenaïker sein verdammendet Urtheil ausgesprochen (I, S. 477), so untergruben die sectirenben Schulen in Athen ihr Ansehn selbst in unablässiger Befehdung. Sogar nach der Einnahme Athens durch Sulla auf fremdem Boden fort gesetzt, arteten jene um Dogma und Schultradition mit großer Bitter feit geführten Streitigkeiten ber Epikureer, Stoiker und Akadem iker in niedrige Tobsucht aus und schwächten das literarische Ber mögen. Unfritik und ein Shstem von Lügen kam in die Literatu und Gelehrtenhistorie. Daß es damals in Athen auch nicht geheuer war, lehrt die Studiengeschichte bes jungen M. Cicero, und im Jahr 51 fant Cicero die Philosophie dort im beständigen Auf- und Niedersgang. "Was die Philosophie anlangt, schreibt er ad Au. V. 2, so geht es ἄνω χάτω; si quid est, est in Aristo, apud quem eram," und es bedurfte wohl besonderer Auszeichnungen von Seiten der Bestörbe, namhaftere Philosophen der Stadt zu erhalten. Schon war auch Massilia zu den Studiensitzen des römischen Weltreiches hinsugetreten und von vornehmen Jünglingen lieder als Athen besucht. Strad. IV, 181. In Sicilien stiftete der Akademiker Menekrates eine Schule, nach Babylon verpslanzte die stoische Weisheit Archesdem dem os.

Die Umrisse der philosophischen Systeme dieses Zeitraums, die Succession der Scholarchen, Details in Biographie und Verzeichnisse ber Schriften bewahrt aus guten wie getrübten und schlimmen Quellen der Laërtier Diogenes; ein guter Theil von biographischen und literarhistorischen Notizen fließt aus Strabo, vornehmlich aus Aelian, Suidas, Gellius und anderen Sammlern. Die Hauptquelle für die Kenntniß der Geschichte der Philosophie bleibt Cicero, der nicht iberall mit gleichem Interesse und gleicher Ausmerksamkeit seiner Aufgabe dient, auch nicht immer mit ursprünglicher Literatur versehen war: ihn ergänzt am reichsten Plutarch, demnächst auf vielen Puncten bes Berichts Sextus Empiricus, Galen, Clemens Alexan= brinus, Numenios bei Eusebios und die Ausleger aristotelischer Schriften. Excerpte zum Theil von größerem Umfang trägt Stobaos hinzu; geringer als man erwartete ist ber Gewinn aus herculanischen Rollen. Die Literatur ist, Theophrast und ben Epifureer Philodemos ausgenommen, fragmentarisch, für viele Namen völlig unbekannt. Bon Geschmack (S. 210), von Eleganz und Reinheit des Stils, von Sorgfalt in Composition sogar absichtlich verlassen, muß sie ohne ber Empfehlung der Kunstrichter seit Dionys von Halikarnaß gewürdigt zu sein und auf magere Ercerpte herabgesett, in jenen Beständen, welche Polemik und Polygraphie besonders in den Schulen der Epitureer und Stoiker geschaffen hatte, frühzeitig zerfallen und verschollen sein. Länger blieben Werke älterer Peripatetiker gelesen, für Exegese genützt und ausgezogen. Dionys. Hal. de compos. 4 ti dei τούτους θαυμάζειν, δπου γε καὶ οί τὴν φιλοσοφίαν ἐπαγγελλόμενοι - οδτως είσιν ἄθλιοι περί την σύνθεσιν ονομάτων, ωστ' αίδεισθαι ταὶ λέγειν.

Um ein Bild von dem Wirken dieser Schulen zu gewinnen, um pegreifen, wie es möglich war, daß sie trotz ihres sectirenden Geistes bei allen Spaltungen und Ansechtungen von Bestand blieben, daß außer Rhodos, wo nachmals tie stoische Philosophie neben der Rhetorik eine herrliche Pflege empfing, nirgends eine Philosophenschule sich aufthat, Athen sogar in den schlimmen Wirren um die Zeiten Sullas das Centrum und die einzige Stütze der philosophischen Lehrthätigkeit blieb, wird ein Blick in die Mittel, in die Versassung und die Ordnungen der vier vornehmsten Schulen nöthig. Im Besitz eigener, dei den Mademikern, Peripatetikern und Epikureern erblicher Lehrgebäude (Acatpelal) mit Pfründen, unter einem Scholarchen (dopperco the oxodische

έσχολάρχει), welchem die Schule nebst Zubehör von dem Vorganger testamentarisch (χατέλιπε, παρέδωχε — διεδέξατο την σχολήν) ober durch freie Wahl der Mitglieder übergeben war, lebte, lehrte und kernte man, auch äußerlich in Haltung und Tracht ben Charafter ber Schule darstellend — von Dionysios Meradépevoc heißt es, daß er das Kleid der Tugend auszog und nach Anlegung des blumendurchwirkten Gewands zu Spikur absiel — in freierem ober mehr abgeschlossenem Berkehr mit der Außenwelt. Xenokrates verließ nur einmal des Jahres die Räume der Schule, um an den großen städtischen Dionhsien die neuen Tragödien zu schauen. Plut. de exil. 10. Dabei überrascht die Thatsache, daß beinahe sämmtliche Schulhäupter nicht geborene Athener waren; die meisten stammten aus Tarsos, das eine enthklisch, vornehmlich philosophisch gebildete Jugend heranzog (Strab. XIV, 673 sq.), mehrere aus Thros, Sidon, Askalon, Damaskos, Phaselis und Bergamum; auch Karthago stellte seinen Meister. Ohne Unterschieb der Geburt, der Bildung und des Alters ordnete sich Jeder tem Scholarchen willig unter; die Philosophen unterrichteten zugleich, ohne daß jeboch bas Verhältniß des Meisters zur Schule aufhörte. So kam mancher, bem Schulhaupt an Geist und Lehrtalent weit überlegen, erst im hohen Alter zum Vorstand. Eine durch besondere Umstände noth wendige Ausnahme wahr es wohl, noch bei Lebzeiten den Lehrstuhl einem Nachfolger zu übergeben ober während der Lehrthätigkeit bes Scholarchen eine eigene Schule zu stiften. Geschah dies dennoch und zu Zerwürfnissen gab es mancherlei Veranlassung — so war Trennung die Folge. Chrhsipp begann, während Kleanth in der Trod noixidy fortlehrte, Vorträge im Chkeion unter freiem Himmel zu halten (Mügell ad Hes. Theog. p. 320), Heratlides Pontitos gründete, mit der Akademie in Unfrieden, eine zweite peripatetische Schule, Klitomachos that sich im Palladion auf. Nivak rwv drd Πλάτωνος ed. a Fr. Buechlero, Ind. scholl. Gryphisw. 1869. pp. Das Obeion ward gelegentlich für epideiktische Vorträge, also allermeist von Rhetoren benutzt. Die vornehmsten Schulräume blieben bie Akabemie, das Lykeion, die gemalte Stoa inmitten der Stadt an ber alten 'Aropá und die Gärten Epikurs. Plut. de exil. 14. Strab. VIII, 396. Für die Στοά ποιχίλη Diog. L. VII, 5. Suid. vv. Zhvar, Newswartews. Jenes von Alleen beschattete Ghmnasium ober die Alabemie, wo Plato gelehrt, 6 Stadien vor dem Thore Dipplon am äußeren Kerameikos, ging seit Speusipp, dem Erben des platonischen Nachlasses, auf die Schulhäupter der Akademie über; doch schon La= kydes siebelte, veransaßt wie es scheint durch die ungesunde Luft in den Umgebungen der Afademie, in ein von König Attalos gegrünvetes, nach ihm Aaxúderov benanntes Schullocal über. Diog. L. IV, Der Nepinatos in ben baumreichen Gängen des Lykeion, eines Symnafiums bei dem Tempel des Apollo Auxecos, ging mit den Utensilien ber Schule durch die testamentarische Verfügung Theophrasts als unveräußerlicher Besitz auf Straton, von Straton auf Lykon, von Lykon auf seine Schiller über, mit welchen die weitere Kunde über diesen Peripatos abschließt. Beide Lehrinftitute, das akademische und peripatetische, fielen im Jahre 200, als Philipp III. von Makebonien sein Heerlager bei bem Kynosarges aufschlug, der Berwüstung anheim.

Liv. XXXI, 24. Zwar muß ihre Wieberherstellung bald erfolgt sein, ber Afabemie und bem Lykeion für militärische Zwecke verwandte, doch scheint hier niemals wieder unterrichtet worden zu sein. Plut. Sull. 12. Im Jahre 79 finden wir Cicero vom ptolemäischen Ghmnasium aus, woselbst Antiochos Vorträge hielt, in den Räumen der Akademie in feierlicher Erinnerung an ben Abel bes Ortes mit ungestörter Rube lustwandeln. Cic. de fin. V, 1. Wahrhaft väterlich war die Sorge, womit Epikur die Bererbung und Erhaltung seines Besitzthums, ber Könoe mit der Lehranstalt und seinem im Quartier Melite gelegenen Wohnhaus, zu Gunften ber Schule und ber Seinigen gesichert hatte. Wie Platos Gebächtniß alljährlich an seinem Geburtstag im Kreise ber Schüler und Verehrer feierlich erneuert wurde, so versammelte ber 10. des Gamelion jedes Jahr die Epikureer zur Geburtstagsfeier bes Gründers, wofür er selbst die Zinsen eines Capitals ausgesetzt hatte, und für den gleichen Zweck der Pietät fand am 20. jedes Monats die Zusammenkunft der Freunde, der Elxadiorai statt. Diog. L. X, 17. Athen. VII, 298. Derselbe Brauch, bei heiteren, mit ernsten Gesprächen gewürzten Tischgelagen bas Andenken bes Stifters bankbar ju feiern, herrschte, durch eine Verordnung und Spende Theophrasts eingeführt, in der Schule der Peripatetiker. Athen. V, 185. XII, 547 sq. Sogar die ernste Stoa gab diesen Genüssen Folge: Diogenisten, Antipatristen, Panätiasten bei Athen. V, 186. Ein Legat, das von Antigonos Gonatas zur Erinnerung an schnen Sohn Halthoneus für Solennität ausgesetzt war (Tà Alnowrsia), genossen vermuthlich der Reihe nach alle Philosophen in Athen. Diog. L. IV, 41. V, 68. Besoldungen von Staatswegen gehören in die Kaiserzeit. Wie nun die Staatsbehörde, den Ruhm ihrer Stadt im Auge, dem wohlverdienten Scholarchen Ehren votirte, Birgerrecht, Befreiung von Abgaben, Kränze, Grabmonumente, ebenso wahrte sie, wie die bekannte Exilirung der Philosophen auf das Gesetz Sophokles lehrt (I, S. 437), ihr Aufsichtsrecht über die Schule. Darf man aus ber Geschichte Kleanths, welchem ber Nachweis seines kebensunterhalts gelang, ober aus dem Decret schließen, welches der Areopag aussertigte, ben Peripatetiker Kratipp an die Stadt zu fesseln, so besaß jener oberste Gerichtshof das Recht, vielleicht auch de Pflicht, über bie Philosophenschulen zu wachen. Diog. L. VII, 168. Plut. Cic. 24.

#### 1. Die Akademiker.

Succession ber Akabemiker (1, S. 519. Zumpt lieber ben Bestand ber philosophischen Schulen S. 64 fg.): Index academicorum philosophorum Herculanensis, herausgeg. in der 2. Sammlung der Herculanensia Voll. Neap. 1861. Tom. I, p. 162—167, ergänzt und erläutert von L. Spengel im Philol. Sups plem. II, S. 585 fg. und Fr. Büchler im Ind. Scholl. hib. Gryphisw. 1869. Der Berkasser dieses Mine Tow and Maxwes Pideocow, der ohne Ropf und Ende, lückenhass, zerrissen und auf vielen Puncten schwer zu entzissen — viele Zeilen des Papprus setzlen ganz, die meisten sind kaum die zur Hälfte erhalten

und lesbar — ein blutleeres Büchlein über die Machfolger Platos und der Afademie, für manche Namen und Thatsachen gleichwohl neu und beachtenswerth erscheint, ist vernuthlich der Epifureer Philodemos aus Gabara, dessen Dirzelle zwie genachtenswerth erscheint, ist Pilodemos aus Gabara, dessen Dirzelle zwie genachtensche in 10. Buch eitirt ist. Diog. L. X, 3. — Zur Kenntniß der Lehren und Richtungen ter Afademie B. Krische Ueber Ciceros Afademifa, in Göttinger Studien 1845.

## a. Die ältere Afademie.

A. Matecki De academia vetere, Diss. Berol. 1844.

**26**.

Der Platonismus tritt in den nächsten Jahrhunderten in 3, ober nach einer strengeren Scheidung in 5 Formen auf, beren früheste, die ältere Akabemie, mit vorzugsweiser Hinneigung zur mathematis schen Idealzahl der Phthagoreer durch Speusipp und Xenokrates zum Ausbruck gelangt. Die mittlere Akabemie, vertreten but Arkesilas, den Begründer der sogenannten 2. Akademie, und bei Meister ber Dialektik Rarneades, ben Stifter ber 3. akabemische Schule, nimmt mehr und mehr eine steptische Haltung an (navra ebe ακατάληπτα) und wendet ihre Angriffe vornehmlich gegen den Des matismus der Stoiker, während die neuere, begründet vom Lankfäer Philon, auf die Beschlüsse der älteren zurückgeht, in Antioces von Askalon aber, bem Haupt ber 5. Akademie, in eine eklektische die Beschlüsse der Stoiker und Peripatetiker sich vertraut machente Richtung umschlägt. Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. 1, 220. Numen. ap. Euseb. Praep. ev. XIV, 4. Hauptquelle für die Kenntniß ber ale demischen Doctrin, beren Geist Timon bekämpfte (Diog. L. IV, 67. verglichen mit Polyb. Excc. Vat. XII, 26), ist Cicerc. Schriftet wider die ältere Afademie existirten auch von Theophrast. Diog. L. V, 49.

Speusipp aus Athen, Platos Schwestersohn, folgte bem Meister im vorgerückten Lebensalter und leitete die Afabemie, kränklich und gelähmt wie es heißt in Folge von Jugenbsünden, von Dl. 108, 2—110, 2. 347—339. Er soll zuerst Platos Philosophie zur spste matischen Einheit gebracht, bas Schöne und Göttliche mit den Phihagoreern nicht im Princip, sondern im Product des Schönen und Bollkommenen und bemzemäß das Gute nicht für Etwas Ursprüngliches, sondern als Entwickelung des ethischen Princips erkannt haben. Auch barin wich er von Plato ab, bem Gegenstand seiner Bewunderung im apotheosirenden Έγχώμιον, daß er um Sold lehrte. reichen Schriften bei Diog. L. IV. 4, barunter mehrere logische (Nept γενών χαὶ είδων, Διαιρέσεις χαὶ πρὸς τὰ δμοια ύποθέσεις, woraus vermuthlich die Angaben des Boëthos über die Theilung der Worte, ταθτώνυμα, έτερώνυμα 2c. bei Simplifios flossen), Commentare (Περί ψυγης, worin er die Unsterblichkeit der Seele erweiterte, Περί θεων Τάξεις δπομνημάτων von bedeutendem Umfang), Entgegnungen olemischer Art, wie  $\Pi \rho \delta \varsigma \tau \delta \nu$  'Aμάρτυρον wider Isokrates, dessen Schulgeheimnisse er ans Licht zeg, Dialoge ('Αρίστεππος) mit dem harafter von Commentaren, sowie die ron Aristot. de partl. anim. 2 berichtigten, von Athenäos benutzten "Ομοια, deren Inhalt eine mfassende Renntniß der Biologie und Pflanzengeschichte voraussetzt, idlich Briefe. Den gesammten literarischen Nachlaß soll sein Comentator Aristoteles sür 3 Talente erworden haben. Auch Theosphrast war mit speusippischer Literatur beschäftigt. Diog. L. V, 5. 47.

Speusippi vila, Rastad. 1845. — Ueber bie hilosophie des Platonifers: B. Krische Die theol. Lehren der griechischen Denfer 247—258. A. Brandis Ueber die griech. Ausleger des Organons S. 271. ab F. Ravaisson Speusippi de primis rerum principiis placita, Par. 1838. - Zu den Briefen A. Westermann De epist. scriptt. Graecis P. VII. N. 141.

Xenofrates aus Chalkebon reifte im vieljährigen, verauten Umgang mit Plato unter ben Augen ber Athener, benen er urch Unbestechlichkeit, Frugalität und würdevollen Ernst empfohlen, e Staatsangelegenheiten gute Dienste leistete, zu einem an Bildung nd Charafter herrlichen Mann. Alexander ber Große zeichnete m aus, nicht so Antipater, welchen er als Gesandter in Theben urch seinen Freimuth verlett hatte (Plut. Phoc. 27. Mener De vit. geurgi p. 45), und mit Selbständigkeit führte er die Schule von M. 110, 2—116, 3. 339—314 Aristoteles gegenüber, dessen Ruhm amals die Akademie zu verdunkeln schien. Sein literarischer Nachlaß, Τλείστα συγγράμματα, έπη καὶ παραινέσεις Diog. L. IV, 11 sq., m Umfang bedeutend und von Theophrast gemustert, an innerem Behalt neu und polemisch, in seinem ethischen Theil nachmals von Cic. de sin. 1V, 28 empfohlen, schied zuerst die Theile der Philoso= phie strenger und erhob die Mathematik zum Rang der Philosophie. Aristot. Meleor. 1, 7. Auf die Herabsetzung der Kategorien auf bas ναδ' αύτύ und πρός τι in logischen Schriften (Περί γενων καί είδων, Περί τοῦ ἐναντίου, Των περί την διάνοιαν ή, Λύσεων των πρὶ τοὺς λόγους i und die voluminösere Πραγματεία περὶ τὸ διαλέredat, Cic. Acad. II, 46 De ratione loquendi — multum probati) ging vermuthlich die Entgegnung des Aristoteles. Diog. L. V, 25. Seine Phhsik, dargelegt in 6 Büchern Περὶ φύσεως und in k 2 Büchern Περί ψυχης, Περί θεων (Cic. de nat. d. I, 13), wich af dem Grunde von Plato ab; sie maß, den Phthagoreern benach-dart, der Δυάς (Περὶ τοῦ ένός, Αριθμῶν θεωρία, Πυθαγόρεια) als Princip der Dinge in der Natur göttliche Ehre bei und lehrte die Eris kmz böser Dämone neben den olympischen Göttern. Mit dieser mys Moen Theologie verband er auf dem Fundament des Unterschieds der theoretischen σοφία von der praktischen φρόνησις eine ethische Doctrin (Περὶ φρονήσεως, Περὶ εὐδαιμονίας, Περὶ ἀρετῆς, Περὶ ἀγαθοῦ, Verd dexacosúrgs), welche in der Glückfeligkeit eine Errungenschaft der genen Tüchtigkeit und ber ihr bienenden Kraft erkannte. Clem. Alex. strom. II, pp. 369. 419.

\*\*Enofrates: B. Krischel, S. 311—324. — D. van Wynpersse De Xenocrate philosopho, LBat. 1822. — Unter dem Namen des Aenofrates liegt lateinisch eine Schrift Πεςὶ Θανάτου vor (Diog. L. IV, 12), interpr. Mars. Ficino, mit lamblichi De mysteriis Venet. 1497. Fol., einzeln Aug. Vindel. 1515. 4.

Polemon aus Athen, durch den Einfluß des Xenokrates einem schwelgerischen Jugenbleben entzogen, besaß ten Lehrstuhl der Atabemie 44 Jahre lang von Dl. 116, 3. 314 bis an seinen Tob Dl. 127, 3. 270. Sein Verbienst um Weiterbildung ber akabemischen Lehre erscheint nichtig. Auf Kosten der Ethik schob er die Logik bei Seite. Diog. L. IV, 18. Cic. Acad. post. I, 9. II, 42. Sein Nachfolger wurde Krates aus Athen, dessen Schriften (Diog. L. ΙΥ, 23 ἀπέλιπε τὰ μὲν φιλοσοφούμενα, τὰ δὲ Περὶ χωμφδίας, τὰ δε λόγους δημηγοριχούς και πρεσβευτιχούς nach bem Zeugniß Apol= lodors) mit dem Nachlaß des Pergameners und anderer Homonyme in Streit gerathen. Ueber sein Büchlein Περὶ τῶν 'Αθήνησι θυσιῶν bei Suid. vv. Είρεσιώνη, Κυνήειος und Schol. ad Aristoph. Equill. 742. Preller Demeter S. 61. Unter ben Zuhörern des Xenofrates und Polemon sicherte sich Krantor aus Soli, nach Procl. in Tim. p. 24 erster Exeget platonischer Werke, burch die viel gelesene und goldene Schrift Περὶ πένθους (I, S. 496) ein theures Andenken. Er starb vor Krates. Cic. Acad. pr. 11, 44. Diog. L. IV, 24 zatέλιπεν υπομνήματα είς μυριάδας στίχων τρεῖς, über deren Anthentie teine Uebereinstimmung herrschte; einige galten für Eigenthum bes Arkesilas. Zum Nachfolger bestellte die Schule ihren Altersmann Sotratibes. Nívak των από Πλάτωνος p. 12, wonach zu emenbiren Suid. v. Πλάτων.

Rrantor: F. Schneiber in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1836. R. 104. 105. Meier in der afad. Trauerschrift (Piis Manibus Friderici Gullelmi III.) Halle 1840. und F. Kayser De Crantore academico, Diss. Heidelb. 1841.

Hermobor, Zuhörer Platos und frühester Verbreiter seiner Schriften in Sicilien (1, S. 488), hinterließ in seinem Buch Nepi Πλάτωνος werthvolle Berichte über Platos Leben und Lehre. Simpl. ad Aristot. phys. pp. 54. 56. Seine Studien in der Geschichte bet mathematischen Wissenschaften bezeugen Notizen aus dem Tractat Nept μαθημάτων. Diog. L. provem. 2. 8. Bielleicht schrieb er auch Περί εὐγενείας. Plut. Moral. Tom. V, p. 627. ed. Wyll. - Philipp von Opus, Platos Schüler, veröffentlichte mit Beigabe ber Epinomis ves Meisters Gesetze. Man vermuthet, daß er abweichende Lehre und Interpolationen eingefügt habe. Diog. L. III, 37. Mehrere Schriften von ihm verzeichnet Suid. v. Pilosopos. Minder befannte Schüler Platos: Heftiaos aus Perinth, Ampntas aus bem pontischen Heraklea, die Skepsier Erastos und Koriskos, Timolaos aus Rhzikos, Eudon aus Lampsakos, die Aenier Ph= thon und Heraklides, welche in Folge der Ermordung des Tyrannen Koths das attische Bürgerrecht empfingen und golden befränzt wurden (Demosth. Aristocr. 118. Plut. adv. Colol. 32), die Athener Hippothales und Rallippos, Demetrios aus Amphipolis, Charon der Thraun von Pellene, der auch Xenokrates noch höret (Athen. XII, 509), endlich Chion, dem mit Hülfe des Leonidas und anderer Mitverschworenen die Tödtung des Thrannen von Heraklea Plearch 352 gelang. Memn. ap. Phot. cod. 224. Suid. v. Kléapyoz. — Diog. L. III, 46. zu vergleichen mit dem Verzeichniß der Platoniker pp. 5. 9.

Hermodor: E. Zeller De Hermodoro Ephesio et Hermodoro Platonico, Procem. Marb. 1859. — Philipp von Opus: A. Böck in Plat. Min. p. 73. und E. Zeller Plat. Studien S. 135 fg.

### b. Die mittlere Afabemie.

D. Gerlach Academicorum iuniorum, imprimis Arcesilae et Carneadis de probabilitate disputatt. Gotting. 1815. 4. — R. Thorbecke In dogmațicis oppugnandis num quid inter academicos et scepticos interfuerit. Zwoll. 1820. — A. Geffers De Arcesilae successoribus, Sötting. Progr. 1845.

Arkesilaos (Cic. Arcesilas) aus Pitane in Aeolis, Stifter ber mittleren Akademie, ausgezeichnet als Dialektiker, soll in Bewunberung Platos die Werke (Handschriften?) bes großen Vorgängers er= worben und, einer langen Blüthezeit erhalten, unter Hinneigung zur Stepsis vornehmlich gegen Zenons Lehre über die Begrifflichkeit der Phantasie (φαντασία καταληπτική) polemisirt haben. So läugnete er, vertraut mit den Methoden des Menedemos, Diodor und Phrrhon, die Existenz eines Kriteriums der Erkenntniß und verlieh der Akademie eine Richtung, die unbekannt bei seinen Nachfolgern La= ibbes, ben Photiern Euander und Telekles und Hegesinos aus Pergamum (Clem. Alex. Strom. I, 301 Ήγησίλαος), erst burch Karneades wiederum eine Bebeutung gewann. Cic. Acad. pr. II, 6. Schriften soll Arkesilas nicht hinterlassen haben; was unter seinem Namen umlief, galt auch für Krantors Werk. Diog. L. IV, 24. Sext. Emp. Pyrrh. hyp. 1, 234. Cic. Acad. post. 1, 12. de orat. III, 18. Ein Verzeichniß seiner Schüler, barunter Apelles, Banaretos, Etdemos und sein Landsmann Mega= lephanes aus Megalopolis, existirte von Pythodor. — La= ipdes aus Khrene, Schulhaupt von Dl. 134, 4. 241, wo Arkeplas nach vollendetem 75. Lebensjahre starb, bis Ol. 141, 2. 215, khrte im Lakhdeion. Bgl. S. 218. Paulos, ein Schüler des Lahbes, in Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 252. Ungesichert bleiben bie Atabemiter Damon, Leonteus, Moschion, Euander aus Athen (Suid. v. Πλάτων) und mehrere Eubulos; aus Plut. Symp. 1, 4 und dem Nivak tritt um die Zeit der Schlacht bei Phona 168 Agamestor hinzu.

Arkesilaos (f. oben): R. Brodeisen De Arcesilao philosopho acad. P. I. Alton. 1821. 4. — A. Gessers De Arcesila, Götting. Schulschrift 1841. and Th. Bergk Commentatt. crit. Spec. III. Marb. Universitätsprogr. 1845.

Karneabes aus Khrene, Gründer der 3. Akademie, als Gesandter der Athener wegen Oropus 155 in Rom (S. 216), ein großer Dialektiker, bessen Scharssinn bei den Römern allgemein be-

wundert und sprüchwörtlich wurde, gestand nicht einmal mathematische Evidenz zu. Mit schlagfertiger Redegewalt, scharfsinnig und wortreich, wandte er sich gegen Antipater von Tarsos und die Steiker und bekämpfte besonders die von Chrhsipp ausgebildete stoische Lehre über das Schicksal und die göttliche Vorsehung. Diog. L. IV, 62. Sext. Emp. adv. Mathem. VII, 59. 166. sq. Cic. de divin. I, 13. de fato 14. Gell. VII, 14. In ber Ethik, bem vornehmsten Gebiet seiner unbesiegten Disputirkunst, soll er sich Kalliphon angeschlossen und ihr Princip in die Vereinigung der Tugend und Lust gesetzt haben. Cic. Acad. pr. 11, 42. Karneades leitete die Afademie bis Dl. 162, 4. 129, wo er im Alter von 85 oder 90 Jahren starb. Diog. L. IV, 62. Cic. Acad. pr. 11, 6. Daß er selbst nicht schrieb und erst Schüler, ? namentlich Klitomachos, seine Lehre schriftlich verbreiteten, überrascht bei dieser auf die Wirkung des Moments gerichteten sophistischen Dickettik nicht. Diog. L. I, 16. IV, 65. 67. Plut. de fort. Alex. 1. 4. Galen. de opt. doctr. c. 5. Jest kennen wir auch mehr i Schüler bes Karneades als sonst: Olympiodor aus Gaza, As-.: klepiades aus Apamea in Shrien, Biton und Hipparch beibe; aus Soli, Sosifrates aus Alexandria, ev diadoyais von Diog. 3 L. VI, 13. 80 und oftmals als Gewährsmann angeführt, vermuthlich verschieden vom Rhodier (f. F. Nietssch De Diogenis L. fontibus disputat. 11. im Rhein. Mus. XXIV, S. 187. 194), und Mes trobor aus Stratonifea (μέγας χαὶ βίφ χαὶ λόγφ γεγονώς), der zu Karneades von den Epikureern abgesallen war. Diog. L. X, 9. Cic. de oral. I, 11. Acad. II, 16. Die Leitung der Schule führte 2 Jahre lang Karneabes ber Jüngere, Sohn Polemarchs, nach ihm von 127—123 Krates aus Tarsos. — Klitomachos (Hasbrubal) aus Karthago, kam im Alter von 24 Jahren nach Athen und trat 4 Jahre später zu Karneades über. Nach Il Jahren um Ol. 161, 1. 136 stiftete er eine eigene Schule im Palladion. Πίναξ των από 🛕 Πλάτωνος p. 15. Diog. L. provem. 19. Man zählte über 400 Schriften A von ihm, worin er, freilich wohl nicht im besten, grammatisch reinen Griechisch (Bekkeri Anecd. p. 729), die Doctrin seines Lehrers bem Gebächtniß übergab, darunter  $\Pi \in \rho$ d alpésewu und eine Trostschrift an seine Mitbürger vom Jahre 146. Er hielt das Ansehn der Schule aufrecht und scheint bis in sein spätes Lebensalter (noch ungefähr 110) gewirkt zu haben. Diog. L. IV, 67. Steph. Byz. v. Καργηδών. Cic. Acad. pr. II. 31. 32. Tusc. 111, 22. Reben ihm standen die übrigen Schüler bes. Rarneades, der Rhodier Melanthios, Aeschines aus Neapel, Charmabas mit wunderbarer Gedächtnißfraft, dessen Bortrag über Platos Gorgias der Quästor von Makedonien &. Crassus 110 zu Athen hörte, und ber oben genannte Metrodor aus Stratonifeal Cic. Acad. pr. 11, 6. de oral. I, 11. Sext. Emp. adv. Mathem. 11, 20.

Rarneades (S. 223): Roulez De Carneade, in Annal. Gandav. 1824. 1825. — F. Verburg De Carneade Romam legato, Amstel. 1827.

### c. Die neuere Afabemie.

3. Styfar Die Afabemiker Philo und Antischus, Kölner Progr. 1849.

Philon aus Larisa, 14 Jahre lang Schüler und bann Nachzer bes Klitomachos, ging auf ben Dogmatismus der älteren Schulwter zurück und galt baber für ben Stifter einer 4. Mabemie. ı mithribatischen Krieg 88 v. Chr. mit den Aristofraten Athens htig, entkam er nach Rom und lehrte hier im Umgang mit den vorimsten Römern Philosophie und Rhetorik. Hier hörte ihn auch ber endliche Cicero mit Begeisterung. Das Verhältniß der akademischen epfis zum eigenen Dogmatismus legte er in 2 Büchern seiner Hauptrift bar (Cic. Acad. II, 4), ber ein Buch ethischen Arguments fich schloß, worin er gemäß eines Vergleichs ber Philosophie mit der Mein die gesammte Wissenschaft in 4 Theilen unter den Gesichtspuncten : Protreptit, Therapeutit, Biotit (δ περί βίων λόγος) und eines hppo= tischen, Vorschriften für das Leben gebenden rónos mit gelesenen, ssenden Dichterzeugnissen im rhythmischen Vortrag beleuchtete. Stob. tl. II, 38 sq. Cic. Acad. II, 6. Brut. 89. de nat. d. I, 3. ad mil. XIII, 1. Tusc. II, 3. 11. Numen. ap. Euseb. Praep. ev. IV, 8.

Philon: C. Fr. Hermann De Philone Larissaeo, 2 Parti. Gotting. 1851. 55. 4. und B. Krische Ueber Ciceros Atabemifa, in Götting. Studien 1845. 126—200.

Antiocos aus Askalon, Schüler Philons, begleitete seinen hen Freund und Gönner Lucullus 84 nach Alexandria, später 74 nach Asien und ward Lehrer des M. Varro, Brutus, Cicero b Atticus. Cic. Brut. 91. Acad. II, 2. 4. 19. Plut. Lucull. 2. Rach Ciceros Urtheil, der ihn 79 im ptolemäischen Ghmnasium Athen 6 Monate lang hörte, war er ber feinste und scharfsinnigste A Philosophen der damaligen Zeit. De sin. V, 1. Antiochos suchte e Berbindung der stoischen Lehre mit platonischer und aristotelischer ilosophie und wurde Gründer einer 5. Acad. pr. II, erat quidem, si perpauca mutavisset, germanissimus Stoicus. m seinen Schriften Neoi diadextixys, treffliche Collectaneen gegen dxaradybia, Nepi θεων, Σωσος wider Philons Meinung, daß n Unterschied zwischen der älteren und jüngeren Atademie bestehe, ist man keine weitere Kenntuiß; seine Doctrin hat Cicero auf sen Puncten beleuchtet, zum Theil wörtlich übertragen. Cic. Acad. 4. ad All. XIII, 19. Sext. Emp. adv. Mathem. VII, 412. Plut. cull. 28. Antiochos ftarb 68 in Mesopotamien, nachbem er zum ellvertreter und Diadochen seinen Bruder Aristos ernannt hatte, Eicero 51 und 50 in Athen aufsuchte. Brut. 97. ad Attic. V, Unter seinen Schülern befanden sich Apollas aus Sarbes, muthlich bersetbe, ben Diog. L. IX, 106 εν τφ 'Αγρίππα citirt, ber Methymnäer Menekrates, ber auch in Sicilien eine Schule

eröffnete. Nivak rav and Ildatavoc p. 20. Auf Aristos folgte The er m ne stos aus Naukratis, vermuthlich mehr Rhetor als Philosopl ben Brutus 44 zu Athen hörte. Plut. Brut. 24. Philostr. Vit. Sophist. 1, 6. Ob die Schule der Academiker als solche noch son bestand, ist zweiselhast. Unter vereinzelten Namen begegnen Aristo und Dion, der 84 in Alexandria mit Heraklit, einem bewährte und vornehmen Academiker aus Thros vereint lebte, als Gesandte der Alexandriner nach Rom ging und 56 durch Hinterlist des Ptole mäds Auletes seinen Tod sand. Strad. XVII, 796. Cic. Acad. Il 4. pro Cael. 23. 51. In ungewisser Zeit jedoch vor Strado wirk Eudor der Akademiker, Commentator der Kategorien der Peripatetiker. Simplic. ad Catego. F. 53 E. 47 E.

Antiochos (S. 225): B. Krische in Götting. Studien 1845. S. 161 fg. — David d'Allemand De Antiocho Ascalonita, Diss. Par. 1856. — Ebli Ueber den Sosus des Antiochus von Askalon, Progr. Offenburg 1847. — — Endor: A. Brandis Ueber die griech. Ausleger des Organons S. 275. und C. Pranti Geschichte der Logis I, S. 539 fg.

### 2. Die Stoifer.

**27**.

... Succession ber Stoifer: Zumpt Ueber ben Bestand ber philosophischen Schulen in Athen S. 99—109. — Das stoische System (I, S. 441): Aeltere Schriften von J. Lipfius Manuductio ad Stoicam philosophiam libri tres, Antv. 1604. Edit. II. 1610. Physiologiae Stoicorum libri tres, ibid. 1604. Edit. II. 1610. — Gataker De disciplina Stoica cum sectis aliis collata, vot der Ausg. des M. Antoninus, Cantabr. 1653. — J. Thomasius De Stoicorum mundi exustione, Lips. 1672. — J. de Villoison De physica doctrina Stoiceram, neu editt von Fr. Dfann hinter Cornuli lib. de natura deorum, Gotting. 1844. — Beginn kritischer Forschung durch D. Tiebem ann System der ftoischen Philosophie, 3 Bbe. Leipz. 1776. — F. Ravaisson Essai sur le Stoicisme. Par. 1856. — Bur Logif: A. Trendelenburg Geschichte ber Rategorienlehre S. 217 fg. und C. Prantl Geschichte ber Logit im Abendlande 1, S. 405-496. - - Bur Bhysik und Theologie (B. Krische Die theol. Lehren ber griech. Denker S. 358-494) und über die Begriffe Nothwendigkeit, Schicksal und Freiheit A. Trenbelenburg hift. Beitrage zur Philosophie II, G. 162 fg.: Q. Heine Stoicorum de fato doctrina, Portenfer Progr. 1860. — C. Wachemuts Die Ansicht der Stoiler über Mantif und Damonen, Berl. 1860. — F. Winter Stoicorum pantheismus et principia doctr. ethicae. Wittenb. Progr. 1863. — -Ethif der Stoifer (Literatur bei Fr. Ueberweg Gesch. der Philos. 1, C. 214): F. Ravaisson De la morale des Stoiciens, Par. 1850. - 2. von Arren Quid ad informandos mores valere potuerit priorum Stoicorum doctrina, Colo mar 1859. — M. Heinze Stoicorum de affectibus doctrina, Diss. Berol. 1860. – 0. Heine Stoicorum Ethica ad origines suus relata. Bortenfer Schulfcuff 1862. und über floische Staatslehre Fr. Schömann im Index schol. Gryphism. 1848. - Rüfter Die Grundfaße ber floischen Tugendlehre, Berl. Progr. 1864 - - Stoicismus und driftliche Lehre: J. Douris Du Stoicisme et du Christianisme dans leurs rapports, leur disserence et l'influence qu' ils cal exercée sur les moeurs, Par. 1863. — R. Ehlers Vis ac potestas quam philes. antiqua imprimis Platonica et Stoica in doctrinam apologetarum saeculi & habuerit, Gotting. 1859. — Berhaltniß jur romifchen Religion: D. Bimmermann Quae ratio philos. Stoicne sit c. religione Romana. Erlang. 1858, - Cinfluß auf Die Stubien ber Romer (S. 81. 84 fg. 106): Drtloff Den Einfluß der stoischen Philosophie auf die römische Jurisprudenz, Erlang.

— F. Leserrière De l'insluence du Stoicisme sur la doctrine des jurises Romains, Par. 1860. — P. Montée Le Stoicisme à Rome, Par. 1865.

Der Stoicismus ist auf den Grundlagen solratischer Ethik und tischer Physik erbaut und hat durch Zenon, einen Schüler des ers Krates, seine Form, durch Kleanth seine Auseinandersetzung eitere Entwickelung, durch Chrhsipp seine wissenschaftliche Durchg empfangen. Durch ihre mit bestimmten Zielen wirkende Ethik nt die stoische Schule in dieser Periode der Auflösung der Sitte, ligiösen Denkart und des popularen Glaubens, mit welchem sie t Uebereinstimmung weiß, eine hohe Bedeutung. Sie allein mit Ernst und strengen Grundsätzen die allgemeine Verderbniß ialten und durch Lehren der wahren Weisheit und Tugend das zu milbern. Wenngleich sie in Wibersprüche und Uebertreibungen rirrte, so hat gleichwohl der Erfolg gelehrt, daß sie in eine eblere ing einlenkte, die angemessen dem Bedürfniß der Zeiten, eine nache Wirkung besonders in den höheren Kreisen der griechischen und hen Gesellschaft hervorrief, ungeachtet der Schroffheit ihrer Moral enk und Handlungsweise der besten Geister dauernd bestimmte, emüther tröstete und erhob. Ihr Einfluß hat sich außerhalb der e noch lange, vornehmlich in der philonischen Ethik, in ein= Dogmen der Neuplatoniker und bei den Kirchenlehrern des 2. 3. Jahrhunderts geltend gemacht; ihr Nachhall ist nie gänzlich Unter ihren Gegnern in späterer Zeit ragt Galen her-Die stoische Philosophie stellt jeder Disciplin ein oberstes sitt= Princip und schließt in diesem Sinne weder die Rhetorik noch iberen Künste aus; sie ist eine in der Nothwendigkeit des philo= hen Wissens begründete Tugendlehre, beren Hauptthema die Berg bes doros oder bes Samens der Dinge in die gions ist, ihr 18 eine aus der physischen Nothwendigkeit hervorgegangene sitt= freiheit, ihr Ideal der stoische Weise. Philosophie ist Liebe zur seit und das Streben darnach, die Weisheit selbst die Wissenvon den göttlichen und menschlichen Dingen, ihr Ziel vy quoei rouμένως ζην. Die Logik, die viel weiter und lockerer als bei teles, hier zuerst als selbständiger Haupttheil der Philosophie er-, von Chrhsipp vielseitig behandelt und gegen die Angriffe der miker sicher gestellt war, leitet zum vernunftmäßigen Denken, zur idung des Wahren und des Falschen vermittelst der Vorstellungen Begriffsbildungen an, die entweder kunftlos (προλήψεις, φυσιχαί 2) ober auf wissenschaftlichem Wege (xarádyyez, gavrasia xarach) zusließen; die Physik, an Werth der Ethik gleich oder höher, sie in der Theologie, dem vornehmsten Theil der Wissenschaft t, bilbet ben Unterbau ber Ethik, welche das menschliche Handeln shpsischen Gesetz unterstellt und naturgemäß, d. i. vernünftig, gut zlücklich zu leben lehrt. Materialistisch und unterschieden burch organischen, ethischen Pantheismus, von alterthümlichem Charafter inem kunftmäßig schematifirten Rückhalt an ber ethmologisirenden illegorisch-physikalischen Interpretation der Fabel und des Götter= 1 (S. 92), findet sie ihre Spike und Vollendung in der eimao-

uévy ober der Nothwendigkeit ohne Freiheit, in der unabände Gewalt verketteter Ursachen und Wirkungen, die als dudyxy den E selbst Gesetz, zur πρόνοια, einer nicht nur das Universum bis a niedrigsten Schöpfungen der unbelebten Welt (άρχι των άτιμω Lobeck Aglaopk. p. 746 sq.), sondern auch das Schickfal k schenden, ordnenden (h deuxovoa povoca) göttlichen Macht er Ihr fürsorgendes Wirken erstreckt sich noch über den To Diese Bebeutung und diesen Umfang hat der göttlichen benz nicht Plato, sonbern die Stoa, mit den sorgfältigsten A rungen und Nachweisen Chrhsipp verliehen. Lennep. in Pi p. 141 sq. Die Seele, ein Ausstuß ber allgemeinen Weltseele, vornehmster Theil, das hrsuovexóv oder die herrschende Kraft, im s wohnt, dauert nur bis zur Weltverbrennung. Die Blüthe und der wissenschaftlichen Betrachtung jedoch ruht in der Ethik, die is Sat, daß die Tugend, das höchste und einzige Gut, zur Glückse sich selbst genüge und in ihrer Gesammtheit als sittliche Einsicht, T keit, Besonnenheit und Gerechtigkeit allein bem stoischen Weisen sei, ein vielbestrittenes Terrain eröffnete. In dieser Doctrin lie Stärke des älteren Stoicismus, bessen Geist und Charakter vo weise aus zahlreichen Bruchstücken und Belegen aus Chrysipp e Ueber die Succession der älteren Stoiker und ihre wird. stellerische Thätigkeit, die durch Chrhsipp, den größten Polygr des Alterthums nächst Didymos, ihre polemische Richtung und thümliche Farbe empfing, lag ein Πίναξ των άπο Ζήνωνος φιλοι xal των βιβλίων vom Thrier Apollobor um 50 v. Chr. vor Schreiber über die philosophisch gebildeten Frauen bei Phot. Coa Strab. XVI, 1098. Diog. L. VII, 6. 24. Cicero, die 1 Quelle für unsere Kenntniß ber Stoa, ebenso Diogenes von & in der jetzigen Gestalt (s. B. Rose im Hermes I, S. 370 fg. nur bis Chrhsipp herab; im herculanischen Fragment aus Phil mos Περί εὐσεβείας p. 84. ed. Gomp. kommen 6 ber bebeute zur Würdigung, Πάντες οί ἀπὸ Ζήνωνος, Zenon, Kleanth, säos, Ariston, Chrhsipp und der Babylonier Diogenes. Diogenes hebt die Verbreitung des Stoicismus auf römischem und die Folge der jüngeren Stoiker an, die an Panätios unt sidonios von Rhodos einflugreiche Förderer und Vertreter fi Panätios milberte bie alte Strenge und machte burch innigere bindung mit der römischen Rhetorik und Jurisprudenz die stoische losophie den Römern faßlicher. Ihr Einfluß zeigte sich nicht alle der Begründung der wissenschaftlichen Rechtslehre durch Qui Scavola und bei L. Aelius Stilo, bem Borganger Barro philologischem Gebiet, auch die neue römische Staatsphilosophi Religion trug stoischen Geist und stoisches Gepräge an sich. bonios betrat die eklektische Bahn und ward einem alten E sehr unähnlich. Eine besondere Gunst genossen die letzteren ar des Antigonos Gonatas, ihre Anhänger, im geschlossenen Br wissenschaftlicher Thätigkeit geeinigt, zu Pergamum. Ihr Haupt & ber Aeltere S. 79. 106) trug stoische Weisheit in die gramma Studien und verbreitete mährend seiner Gesandtschaft in Rom Sprachphilosophie und ihre beinabe vollendete Terminologie unt Römern. Der Zulauf talentvoller Männer von allen Orten war bedeutend; besouders zeichnete sich Tarsos und Soli, das Chrhsipp ud den Dichter Arat in die Arme der Stoa führte, als Verehrerin wifer Philosophie aus, weiterhin nach dem Erlöschen der wissenschaftliden Blüthe in Pergamum ward Rhodos ein viel besuchter Studienft. Hier zwerst fand die Form wieder Beachtung, welche in den Schriften der älteren Stoiker nicht absichtlich wie bei den Epikureern, ihren nie versöhnten Gegnern, aber über das Maß philosophischer Freifeit vernachlässigt war. Zenon hatte burch Neubildungen und willkrlichen Gebrauch der Worte und Bebeutungen der Schulsprache eine dene, die Reinheit und den Glanz des Atticismus verwischende Farbe währehen, die Chrhsipp noch bestimmter ausprägte. So sehr die Stoa mit dem dextuds rónos zu imponiren strebte, weder hat die Technif (S. 141) noch die praktische Redekunst hier ein Förderniß erwhen. Ihre Dialektik war trocken, ohne Geschmack und Formgefühl, untern und matt wie ihr Stil, ihre Darstellung hart und inconcinn, wegen zu großer Kürze bunkel, bald breit und geschwätzig. melmäßigkeiten in Syntax und Construction, Solökismen, in Compo-Mion Fehler und Ungebundenheit ließ man willig zu. M Phryn. p. 850. Galen. de diff. puls. III, 1. Dionys. Hal. de compos. 4. Cic. de oral. I, 11. de fin. III, 2. Plut. de Stoic. repan. p. 1047. Crameri Anecd. Oxon. Vol. III, p. 189 ξενώτερος τών Στωϊκών καὶ κενώτερος των Έπικουρείων. Zu den Verbreitern der Kenntniß über stoische Dogmen und Schriften, beren Commentimag die Schule selbst mit Eifer betrieb, zählen der Epikureer Philedemos, Cicero, Plutarch und der philosophische Arzt Galen. fine Läuterung der altstoischen Bücher vermittelst Athetesen soll im Inteesse der stoischen Ethik Athenobor aus Tarsos bewirkt haben. Piog. L. VII, 34. Zahlreiche Angaben über die Stoiker, deren Schrif= in bereits dem Simplikios mangelten, fließen aus Entgegnungen der Ausleger des Aristoteles, vornehmlich aus Porphyrios. Simpl. ta Calegg. Schol. p. 79 Brand.

Zenon aus Kition auf Khpros, Stifter der stoischen Schule, im sei es verunglückt ober aus innerem Drang zur Wissenschaft als Rusmann im 22. Lebensjahre nach Athen und bilbete sich unter Kra= les, Xenokrates, Polemon, Stilpon und Diodor, von lebe zur Wahrheit und Tugend entbrannt, zum Philosophen. Bald uch dem Tode des Aristoteles ungefähr Ol. 114, 4. 321 gründete a eine Schule, welche nach dem Säulengang Stoà noixidy am alten Stadtmarkt, woselbst er 58 Jahre lang lehrte, den Namen der stoischen mpfing: Στωϊχοί, οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς. Gefeiert seiner Lehre mb feines Tugendlebens wegen, im hohen Alter noch von König Antigonos Gonatas an den makedonischen Hof geladen (ihr Briefmedfel bei Diog. L. VII, 7—9), entschlief er 90 Jahre alt um Ol. 129, 1. 264. Durch Volksbeschluß war ihm die Ehre der öffentlichen Betränzung, ber Stiftung eines eigenen Grabmals auf Staatskoften am aweier Stelen mit der Inschrift des ψήφισμα zu Theil. Diog. L VII, 10. Ueber Zenons Philosophie, die zunächst aus dem ebelsten Bestand sofratischer Lehren im Rynismus entwickelt, aus übertragenen

Berichten ber Schule in sehr allgemeinen, ber Stoa mehr ober minber gemeinsamen Umrissen erscheint, hatte zunächst Persäos, über seine Schriften und Nachfolger Apollobor von Thros (G. 228) Bericht erstattet. Seine Biographie schrieb unter anderen der Karbstier Antigonos. Athen. IV, 162. Ohne Zenous speculatives Genie, die Energie seiner moralischen Willenstraft und sein Lehrtalent anzutasten, barf man seinem schöpferischen Wirken kaum mehr zugestehen als daß er die Hauptsätze entwickelt und die stoische Doctrin in ihren Grundlagen bestimmt hatte. Darauf führt das Schwanken seiner nächsten Schüler und ihre abweichenden Beschlüsse. Er soll mehr Bildner neuer Wörter als Erfinder neuer Weisheit gewesen, in ber Güterlehre nur im Ausbruck von den Peripatetikern abgewichen sein. Cic. de fin. III, 2. IV. V, 8. Acad. I, 12. Seine Phyfit begann bereits an heraklitische Dogmen anzulehnen. Numen. ap. Euseb. Praep. ev. XIV, 5. Daß die Ethik überwog, zeigt auch sein Schriften verzeichniß bei Diog. L. VII, 4 mit den Titeln Neoi rov xarà que βίου, Περὶ δρμης, Περὶ παθων, Περὶ πολιτείας, bie start nach Rynismus duftete und an dem Steptifer Cassius nachmals einen Gegner fand (ibid. VII, 31), Περὶ τοῦ καθήκοντος, Περὶ νόμου, Περὶ τής Ελληνικής παιδείας, Κράτητος ήθικά und die vermuthlich Kenophons Commentaren über Sotrates parallelen 'Απομνημονεύματα. Diog. L. Der Naturwissenschaft gehörten die Schriften Nept rov 8200 (Stob. Ecl. I. 178 Περὶ φύσεως) und Περὶ οὐσίας, der Logit tie Bücher Περί λέξεων, Περί λόγου und Έλέγχων β' an, auf seine ethmologisirende, allegorisch-naturalistische Exegese der Mythen und Söttergestalten (Περί ποιητικής ακροάσεως) weisen hin 5 Bücher Προβλημάτων 'Ομηριχῶν. Dio Chrys. orat. 53. 4 ἔγραψεν είς τε την Ιλιάδα χαὶ τὴν 'Οδύσσειαν χαὶ Περὶ τοῦ Μαργίτου - διηγούμενος καὶ διδάσκων. Gegen den Vorwurf, gewagt zu haben καινοτομείν το χαὶ ὑπερβαίνειν τὸ τῶν Ἑλλήνων ἔθος ἐν τοῖς ὀνόμασιν (Galen. 🖝 diff. puls. III. 1) mag ihn Chrhsipp in den beiden, dem Vorgänger gewidmeten Schriften Περὶ τοῦ χυρίως χεχρησθαι Ζήνωνα τοῖς δυδμασιν und Περί των κατά την διαλεκτικήν δνομάτων geschütt haben. Sonst scheint Zenon, unfertig wie seine Doctrin, alle die oben bezeichne ten Mängel und Sonderheiten in Dialektik, Bortrag, Stil und Composition mit den älteren Stoikern getheilt zu haben. Diog. L. VII, 84. Sen. Epp. 87, 7. 83, 7.

Zenon: F. Jenichen De Zenone Cittieo, Lips. 1724. 4. — B. Krische Die theol. Lehren griechischer Denfer S. 358-404.

Zenons nächste Schüler (οἱ ἀπὸ Ζήνωνος, οἱ ἀρχαιότεροι) standen auf schwankendem Boden. Treuer zu ihm hielt wohl sein Landsmann Persäos, Erzieher des Sohnes des Antigonos Gonatas, mit homerischer Eregese beschäftigt (Dio Chrys. orat. 53, 5. Schol. in Itiad. ά 62) und Versasser mehrerer Schriften ethisch-politischen In halts, darunter Περὶ βασιλείας, Περὶ γάμου, 'Ηθιχαὶ σχολαί und 'Υπορινήματα συμποτιχά, die zugleich ein diographisches und wenn man aus Athen. IV, 162 schließen darf (I, S. 478), auch literarhistorisches Allerlei über Zenon und ältere Philosophen bargen, Περὶ εὐσεβείας eine Πολιτεία Λαχωνιχή und 7 Bücher wider Platos Geseße. Diog

L. VII, 1. 28. 36. Besonders wichen Ariston von Chios und Herillos aus Karthago, eben weil Zenons Lehre der festen Bemundung ermangelte, vielfach von ihm ab und erfüllten so was er wrausgesagt hatte, πολλούς έσεσθαι ρυπαρούς και ανελευθέρους. Antig. Caryst. ap. Athen. XIII, 565. Ihre Abweichungen betrafen nicht nur einzelne Dogmen, sonbern griffen bas Ziel der zenonischen Ehre an. Herillos machte die encorhun zum Zweck der Philosophie und trug seine Entgegnungen wider Zenon in einem gewichtvollen Büchkin vor, worauf Aleanth antwortete. Diog. L. VII, 165. 174. Cie. de An. IV, 14. V, 25. Ariston, wegen seiner schmeichlerisch werlockenden Sprache Siren zubenannt, Lehrer des Eratosthenes, der von ihm höher dachte als der Eiferer für die Stoa Strabo, atlärte nicht allein die Physik und Logik für sich widersprechend und werstässig, sondern beschnitt auch die Ethik, führte die adiapopia ein und soll eine der knnischen sehr ähnliche Sette gestiftet, auch in Apnosarge selehrt haben. Ueber diese Thatsachen ertheilten im Apioran Aufisting seine beiben Schüler Eratosthenes und Apollophanes. Athen. VII, 281. XIII, 588. Diog. L. VII, 161. Seinen Nachlaß, Dialoge wider die Dogmen Zenons, Diatriben über die Weisheit und mtische Puncte, Commentare und Chrien in zahlreichen Büchern, polemische Schriften wider die Rhetoren und Dialektiker, über Heraklit, Welten Panätios und Sosikrates nur im brieflichen Theil (4 Bider Επιστολών πρός Κλεάνθην) für echt, alles Uebrige für Eigenthum bes Peripatetiters Ariston. Diog. L. VII, 160. 163. IX, 5. Strab. 1, 15 sq. Cic. de legg. I, 13 Aristonis ardua et difficilis secta. Fragm. ap. Non. v. Praefractum: Aristo praefractus, ferreus. Ihr Bestehen vernichtete vermuthlich bereits Chrusipp. zu den Ahrenaikern siel nach manchen Berirrungen Dionhsios aus um pontischen Heraklea ab, & Meraképevoc, unter bessen Namen man Schriften Περί απαθείας, Περί ασχήσεως, Περί ήδονης, Περί **Φθρώπων γρήσεως** (αδ. Diog. L. V, 92. Vll, 167. Athen. Vll, 281. X, 437. Cic. Acad. IV, 22. Tusc. II, 25. de fin. V, 29.

Bersäss, Herillos unb Ariston: B. Krische Die theol. Lehren 6. 405–415. 436–443. — T. Krug Herilli de summo bono doctrina, Lips. 1822. 4. — Ariston: A. Sual De Aristonis Chii vita, scriptis et doctrina, Colon. 1852. S. Bernharby Eratosthen. p. 189 sq. — Jur Unterscheidung ben Homonymen s. die Literatur unter Ariston von Reos.

Rleanthes aus Assos in Aeolis, Zenons Nachfolger auf dem Lehrstuhl, unterzog sich, um dem Lehrer seinen Obol Honorar zu henden, der mühevollsten Arbeit und hieß deshalb der zweite Herakles ster φρεάντλης, auch δλμος. Ohne besonders begabt zu sein, aber set gewöhnt und geschickt, die Doctrin des Meisters sest zu umfassen und sein Bündel zu tragen, hat er, undekümmert um die Spötteleien der Romiker, der Mitschüler und Segner der Stoa, ein Verdienst um die Darlegung und Vereicherung der zenonischen Lehre erworden. Diog. L. VII, 37. 170. 173. Cic. de divin. I, 3. Cic ero bewahrt anschnliche Bruchstücke vermuthlich aus seinem Werk Περί δεῶν, das vom Epikureer Philode mos Περί εὐσεβείας bekämpst, im Verzeichtste Diog. L. VII, 174 (βιβλία δὲ χάλλιστα χαταλέλοιπεν) mit

ben Tractaten Περί δρμής, Περί τοῦ χαθήχοντος, Περί έρωτος, Περ άρετων, Περί νόμων, Περί ήδονης, Περί τέλους α. α. απίπετ μετυστ tritt als 2 Bücher Περί της του Ζήνωνος φυσιολογίας, 4 Bücher ræ Hoandelrov ekyrhoean, Enigegnungen wider Demokrit, Herillos um Arifiarch, den berühmten Astronomen von Samos, welchen er weger seiner Beschlüsse über die Bewegung der Erde der Irreligiosität auge flagt haben soll (Plut. de fac. 6), und was überrascht, eine Apyaeodoric und Schriften über die Dialektik und die Kategorienlehre. Seine Emenbationen und allegorisch-physikalischen Erklärungen im Homer, bi vermuthlich die Schrift Nepi rov nomrov vereinte, geschiebt in Scho lien oft Erwähnung. Wenn man bemgemäß über seine Studien um schriftstellerische Thätigkeit nicht gering benken barf — ja auch in de Poesie hatte sich Kleanth mit Glück versucht, wie sein vockrinärer & mnus els dia bei Stob. Ecl. I, 12, ein Denkmul feiner religiöser Speculation und Frömmigkeit, wahrscheinlich eine poetische Beilage p einer philosophischen Schrift, erkennen läßt — seine eigenste Aufgabi bestand in der treuen Berwaltung des Ueberkommenen. Doch tritt hin die Naturwissenschaft bestimmter hervor, die in Physik und Theologie sich spaltet und an Heraklit befruchtet, einen besonderen Werth auf ber Nachweis ber Existenz und des Wesens der Götter legte. Unter Me anthe Schülern wird ber Bosporaner Sphäros genannt, der eim Zeit lang zu Alexandria unter Ptolemäos IV. Philopator Tebte, bi Lehre der Atomisten bestritt und eine reiche, auch der Form nach un terschiebene Literatur philosophischen wie literargeschichtlichen Inhalt hintersteß. Diog. L. VII, 177 sq. Athen. 111, 807. Er war Lehren des edelen Kleomenes. Plut. Clevin. 3.

Rleanth: Fr. Mohnite Rleanthes ber Stelfer, Greifen. 1814. — T. Krug De Cleanthe divinitatis assertore at praedicatore, in Symbb. ad hist philos. II. — A. Meinete im Philol. I. und B. Arische S. 415—436. — Ueber seine hom. Studien Sengebusch Diss. Homer. I, p. 67 sq. — Bruchstüte bei E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 2—11. — — Cymun (I, S. 112. 115): Cleanthis in Iovem hymn. denuo recogn. Chr. Petersen-Kil. 1825., auctori suo vindic. ad eiusque doctrinam enarratus (mit metr. Ueber senge) Hamb. 1829. — nov. curis ed. T. Merzdorf, Lips. 1835. — Beiträgi von Marquardt Cyzicus p. 164—169 (Berwechselung Kleanthe mit Neanth) von A. Meinete Fragm. Com. Graec. I, p. 9 sq. und Th. Bergf Observati Cleantheae, Arateae, Theoriteae. Ind. lectt. Hal. 1861.

Ehrhsippos, Sohn des Apollonios, der seinen Wohnsitz von Tarsos nach Soli verlegt hatte (daher Tasosede h Todese), ein ebenst unabhängiger und schafter wie frugaler Geist, wandte sich nuch Inflistention seines väterlichen Bermögens zur Wissenschaft und trat sollt zeitig mit Sphäros in die Schule Aleanths über. Sein Er scheinen nach Attesilas und vor Karneades ward von den Stoilen als ein Act der götenschen Vorsehung begrüßt. Denn ihm siel dischwierige Anstigabe zu, die noch ungesicherte Stoa für die schwere De lagerung durch die Asabemie geschickt und vornehmlich die noch ver wirrte, sedem Angriff ausgesetzte Lehre von den Begriffsbildungen vom Ursprung und Kriterium der Wahrheit unantasibat zu machen Die Begrindung seines Spstems setzt eine vertraute Kenutniß de Wetheben und Mittel der akademischen Dialestik voraus, die er, ver

leicht felbst von Lakhbes unterwiesen, schrittweise zu bekämpfen unternahm. Man nannte ihn baher, seine Dialektik als göttlich preisenb, bas Meffer ber akademischen Schlingen, und ohne Bebenken gestand Rarneabes, burch ihn geförbert und gewaffnet, selbst freimuthig ein: Εί μα γάρ την Χρύσιππος, ούχ αν την έγω. Diog. L. IV, 62. VII, 185. Plut. de Stoic. repugn. p. 1033. Ein Theil seiner Schriften war birect gegen Arkefilas gerichtet (Πρός 'Αρχεσίλαον αντιγραφαί, Πρός το 'Αρπεσιλάου μεθόδιον); nur schwächte er im Eifer, benselben Punct wiederum und fester noch zu begründen, die früheren Beweise bisweilen ab und gerieth in Widersprüche, wie es ihm mit ben Schriften Περί συνηθείας (b. i. χουών έννοιῶν) und Περί αἰσθήσεων etging. Plut. 1. 1. 1036 und aus gemeinsamer Quelle Cic. Acad. post. 1, 27. So wuchs bas Ansehn und die Beliebtheit des Stoikers in ban Mase, als Athen seine herrlichen Anlagen, den reichen Geist, lein Streben und energisches Bollbringen sich entwickeln sah, und schon war er mit dem attischen Bürgerrecht beschenkt. Nach dem Tode Kleenths übernahm er die Leitung der Schule und bezeichnete auch äußer-Ich die neue Phase dadurch, daß er im Lykeion unter freiem Himmel m lehren begann. Diog. L. VII, 185. Rur wenige werden unter seinen Schülern namhaft gemacht — man wird ihre Zahl aus seinem Schriftenverzeichniß mehren können — seine beiben Schwestersöhne Ariftotreon und Philotrates (Diog. L. VII, 185. Plut. 1. 1. p. 4083) und die berühmteren Zenon aus Tarsos, sein Nachfolger im Lehramt, und der Babylonier Diogenes. Chrysipp starb, pachgrehrt von seinen Mithürgern und von der Nachwelt, im 73. Le= bensalter wie es heißt bei einem Opferschmause im Obeum Ol. 143, 2. 207. Diog. L. VII, 184. Suid. v. Χρύσιππος. Strab. VIII, 908. ScinceStatue auf bem inneren Kerameikos und sein Grabmal an der Straß, die zur Alademie führt, sah noch Pausanias 1, cc. 17. 29, wiscend Bilder und Münzen der Megalopolitaner das Andenken an ben Lehrer wahrer Weisheit und Tugend, den Schöpfer des Dogmas von ver Allgemeinheit und Dauer der göttlichen Fürsorge erhielten.

Der ungeheure Nachlaß des Chrhsipp, zum großen Theil pole= misch und veranlaßt durch Arkesilas und Epikur, umfaßte über 700 Bücher oder Συγγράμματα von geringerem oder bedeutenberem Umfang, barunter 311 allein über die Logik. Suid. πλείω ή ψ φι-Μοσφά τε καὶ Ιστορικὰ καὶ γραμματικά. Diog. L. VII, 180 όπερ thre zai knraxboia. Plut. de Stoic. Repugn. p. 1036. Das Berplánif der árhsippisáen Schriften bei Diog. L. VII, 189—212, verumthich aus des Dioiles Magnes Enidoupy two φιλοσόφων, th ebenso unvollständig und ordnungslos wie verworren das Excerpt bes driftppischen Shitems aus berselben Quelle VII, 49 fg. und weist, die 7 ober 8 pseudepigraphischen Titel mit eingerechnet, eine eseklich geringere Zahl nach. Besonders ist der nivak der ethischen Schriften trümmerhaft und fällt am Enbe gänzlich aus. Fügt man bagegen bie aus zerstreuter Literatur zusammengelesenen Titel hinzu, p erziebt sich eine viel größere als die angesetzte Bücherzahl. Diese Differenz ist auf doppelte, falsche und untergeschobene Titel sowie auf schwankenbe Angaben ber Bücherzahl zurückzuführen. Den Mangel bes

Compilators an Aritik bezeichnet auch die falsche Stellung mehrere Schriften. So sind die Logischen Bücher Nept eidav xai revau d', Nep των έννοιων πρός Λαοδάμαντα β', Περί χαταλήψεως χαί επιστήμη χαὶ ἀγνοίας δ', Περὶ λόγου unter vie Ethit gerathen, Περὶ προσταγ udrwv ist aus der Logik in die Ethik zu verweisen, andere nehme innerhalb des Schemas einen unrichtigen ober unsicheren Platz ein Doch ergiebt sich, daß die Schriften des Stoikers frühzeitig scharf grup pirt und auch ihrem Umfang nach stichometrisch verzeichnet waren Unter den rónoe (der logische, physische, ethische rónos) folgten di Hauptabtheilungen, λογιχού τόπου τού περί τὰ πράγματα, περί τὰ λέξεις χαὶ τὸν κατ' αὐτὰς λόγον, περὶ τοὺς λόγους καὶ τοὺς τρόπους voran ein rómos προταγθείς der Schriften über die Auffindung un Erkenntniß der Wahrheit, sodann unter jeder Abtheilung die ovraker (πρώτη, δευτέρα, τρίτη) ober Gruppen von Schriften gleichen obe verwandten Arguments, zu Sammlungen vereint Lovazwzai. Arrian Epicl. II, 17 οὐδ' ἐγγὺς ἐσόμεθα τοῦ προχόψαι, κὰν πάσας τὰς συν αγωγάς καὶ τὰς συντάξεις τὰς Χρυσίππου μετὰ τῶν 'Αντιπάτρου κα Άρχεδήμου διέλθωμεν. In erster Reihe stehen die Schriften über bi Haupttheile der Logit, Nepi the dialextixhe apde 'Apestoxpéouta un Περί της ρητορικής πρός Διοσκουρίδην in je 4 Büchern, welche burd die Apobeiktik hier zusammenfließen; in zweiter über vornehme Partie und Fragen zur Lehre vom Begriff, von den Kategorien, vom Urthei und Spllogismus mit seinen Verzweigungen in den Sophismen, allet schenatistrt, zum Theil auf aristotelischem Grund (Simplic. Schol. p 83 sq. ed. Brand.) und neu in Terminologie: minbestens 6 Büche Τῶν χατά γένος δρων, Περὶ τῶν ἐννοιῶν, bon β[utarch de comm notities betämpft, Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν πρὸς Γοργιππίδην in 4 Büchern, mehrere Schriften Περί αξιωμάτων, Περί δυνατών πρόι Kleitor & für Untersuchungen über die Nothwendigkeit und bas Schick fal, Περί λόγων, Περί άποφατιχών, wovon sich ein von Th. Berg bem Stoiker vindicirtes größeres, burch ben Mißbrauch von Dichter stellen auffallendes Fragment auf einem ägyptischen Paphrus (im Ba riser Museum) aus dem Jahre 160 v. Chr. erhalten hat, Neod wi πῶς Εκαστα λέγημεν καὶ διανοούμεθα, commentirt in 4 Büchern voi Aristokles aus Lampfakos, einem Schüler Chrhsipps (Suid. o 'Αριστοχλῆς), Περὶ τῶν σοφισμάτων πρὸς Ἡραχλείδην χαὶ Πόλλω β' in dritter die Auszüge und Compendien meist in I Buche für Schal zwede (Eloaywyai, Epict. Diss. II, 16. III, 21. Man. 49) Téxyn dia λεκτική, 'Επιτομή περί έρωτήσεως καί πεύσεως, των πρός Επικράτη αμφιβολιών, Λόγοι ψευδόμενοι πρός είσαγωγήν, enblich bie nich gruppenweise geordneten Tractate (οὐ σωματικαὶ ζητήσεις) und außer halb bes Systems stehenbe Gaben, wie die S. 230 an Zenon ge richteten Abhandlungen. Mit der logischen Theorie des Chrosipp worüber minder günstig geurtheilt worden ist, verband sich seine gram matische und sprachphilosophische Doctrin, die in zahlreichen Werten Περὶ τῶν στοιγείων τοῦ λόγου, Περὶ τῶν πέντε πτώσεων, Περὶ ἐν χῶν χαὶ πληθυντιχῶν ἐχφορῶν, Περὶ λέξεων πρὸς Σωσιγένην, Περ λόγου, Περὶ τῶν (τοῦ λόγου) μερῶν, Περὶ τῆς συντάξεως auf be Grundlagen des anomalischen Sprachprincips entwickelt (Nept 73 ανωμαλίας in 6, Περὶ τῆς κατά τὰς λέξεις ανωμαλίας πρὸς Δίων in 3 ober 4 Büchern, Varr. de ling. lat. 8. Diog. L. VII, 192), Rrates zu Pergamum in seinem Streit wider die Analogie der ale= randrinischen Philologen einen Rückhalt bot (S. 83 fg. 105 fg.) und in ihren Ergebnissen von Bebeutung zu ben Römern überging. Dem entsprach seine Kritik ber Dichter, die hier vielseitige Dienste leisten. Wie man Orpheus hören, Musäos, Homer und Hesiob, die er für alte Physiologen und Stoiker ausgab (Περὶ τοῦ πῶς δεῖ τῶν ποιητῶν αχούειν β', Περί των αρχαίων φυσιολόγων, Περί ποιημάτων. Cic. de nat. d. I, 15), wie die Deutung und Exegese der Götternamen, ber Withen und altesten Theologie üben (Περί Χαρίτων bei Philod. Περί εδσεβ. p. 81. ed. Gomp.) auf bem Standpunct der Allegorie und phh= staltschen Anagogie ( $\Pi$ epł έτυμολογιῶν πρὸς  $\Delta$ ιοχλέα  $\zeta$ ), die weit verbreitet bis auf Tzețes und Eudofia bestand, wie man die Spruch= weisheit nüten müsse (Περί παροιμιών πρός Ζήνωνα β'), um den Stoicismus in Uebereinstimmung mit popularer Religion und Bildung pu setzen, war von Chrhsipp zugleich mit kritischen Versuchen in kunstmäßigen Schematismen fixirt und gelehrt.

Die Physik tritt burch bie Dogmen über bas Schicksal und die Bersehung in ein bindendes Verhältniß zum vójtos und zur Ethik. Sie war dargelegt in einem Complex von Schriften (er ist zwo quσκών Diog. L. VII, 54. εν πᾶσι τοῖς φυσιχοῖς Plut. de Stoic. Repugn. 1057), Περὶ οὐσίας, Περὶ τῆς. οὐσίας τῶν στοιχείων, **Proxal** τέχναι, Περί χινήσεως, Περί χενοῦ, allgemein in 2 Haupt= werten Περί φύσεως (5. Buch bei Plut. l. l. 1045. und Philod. Περί εὐσεβ. p. 81) und Περί χόσμου (2. Buch Stob. Ecl. I, 180), voraus Sallust De mundo gewann, und stand vermittelst der Lehre Weltseele in inniger Verbindung mit der Psychologie. Dort suchte Chrhsipp auf heraklitischem Grund ben Ursprung und die Bildung der Welt durch das künstlerische Feuer und die dézoi snepuariwi, ihre Gestalt, Einheit und ewige Bewegung, die Zeit, das Unend= liche, den Raum und das Leere nachzuweisen, daß das Universum ein Aussluß des göttlichen Geistes, mit Leben, Vernunft und seelischer Empfindung begabt und Gott sei. Das schöpferische, ordnende und regierende Princip ist die Seele des Universums. Ihr entstammt die menschliche Seele, ein warmer Hauch von körperlichem Wesen, der vom Herzen aus den ganzen Körper durchströmt; ihr vornehmster Theil ist **ναθ ήγεμονιχόν**, τὸ χυριεῦον χαὶ χρατοῦν τῆς ψυχῆς μέρος, bie Quelle bes Denkvermögens und der Triebe. Die Psychologie begründeten und lehrten umständlich und mit Berufung auf Dichterautoritäten mindestens 12 Bücher Περί ψυχής, deren erstes in 2 Theilen über die Substanz und den Sitz der Seele (er xapdia udvy) eine Polemik gegen ältere Denker führte und Galen De Hippocr. et Plat. decr. 111. zu einer ber Sache wie bem Bortrag geltenden ungünftigen Kritik Beranlassung gab. Man verbankt Galen und Plutarch die Erhaltung zahlreicher, zum Theil gebehnter Bruchstücke. Diog. L. VII, 50. Ueber die Physik baut sich die Theologie, beren Dogmen von Ehrhsipp in den Werken über die Götter, über Mantik, Schickfal und Borsehung vielseitig und mit selbständiger Geisteskraft durchgebildet und erweitert wurden. Sie sind sämmtlich von Cicero de natura deo-

rum, de divinatione und de fato aus erster ober abgeleiteter Quelle genützt und gewürdigt, zum Theil wörtlich übertragen. Neod dewv in minbestens 3 Büchern (Plut. de Stoic. repugn. p. 1049), eine wissenschaftliche, aus Onomakritos und anderen theologischen Spstemen, aus Mythus und Poesie befruchtete Darstellung und Begründung des Wesens der Götter in physischer wie ethischer Hinsicht, noch im besonderen Σύγγραμμα περί τοῦ Διός ausgeführt (Plut. de comm. notit. 1061), gewinnt ein höheres Interesse burch die Polemik des Epikureers Philobemos im herculanischen Fragment Nept edesβείας. Einer Epitome baraus gleicht des Kornutos Schrift Περί φύσεως θεῶν. Fr. Djann Protegg. in Cornut. pp. 29. 38 sq. 41. Demnach ift Zeus allein ober das künftlerische Urfeuer bet Ursprung aller Vernunft, aller Einheit, alles übereinstimmenden Go setzes in der Welt und unvergänglich, alle übrigen Götter sind geboren und sterblich und dem Naturgesetz unterthan. Denn viel Rothweitbigkeit ist ben Weltbingen beigemischt. Alles aber steht und ordnet sich unter einer von Ewigkeit zu Ewigkeit ursächlich und unabänderlich wirkenben, im Kreislauf ewiger Folgen und Ordnungen sich selbst mit bewegenden Macht, einer δύναμις πνευματική oder φυσική τάξις των δλων εξ αϊδίου τῶν ετέρων τοῖς ετέροις ἐπαχολουθούντων, εἰμαρμένη genannt, nach welcher Alles war, ist und sein wird, bas absolute Geset ber Gottheit selbst. Ihr vernunftmäßiges Walten (ráfer rob naurde dioixyrexh) macht sie zur πρόνοια, welche das Universum wie jedes einzelne, sogar das geringste Ding der anorganischen Natur (deze wie άτιμωτάτων — λίθων, . 228) aufs Beste und Zweckmäßigste zank νοῦν καὶ πρόνοιαν ordnet, mit Weisheit regiert und über den Tod hinaus in ihrer Fürsorge erhält. Die Summe dieser hohen Weis heitslehren, überall hin zerstreut und wiederholt, so oft sich ein Ar knüpfungspunct barbot, trugen minbestens 2 Bücher Пері екрариет (Diogenian. ap. Euseb. Praep. ev. VI, 8) und 5 Bücher IIepi προνοίας vor (4. bei Gell. VI, 1); an einem Ueberfluß von Bei spielen ber göttlichen Fürsorge und Strafe aus Methe und Geschichte selbstgefällig und etwas geschwätzig nachgewiesen, bot sie seinen Gegnern reichen Stoff zur Polemik. Bruchstücke (aus dem 2. Buch) erwartet man aus einem herculanischen Paphrus. Voll. Herculan. IV, p. 8. Nol. Von ihm hing Aelian Nepi προνοίας ab und Cicero aus gemeinsamer Quelle de divin. 1, 27. Wie bann die Götter ben Menschen zur Heilsführung Zeichen und Winke geben, die zu erkennen, zu er klären und zukünftige Geschicke baraus vorherzusehen dem gottesfürch tigen Geist frommt, war nach Cic. de divin. 1, 3 in 2 Büchem Περί μαντικής und noch besonders in je einem Buch de oraculis (Περί χρησμών Suid. v. Νεοττός) und de somniis targelegt.

Minder reich und gewählt außer der Lehre von den Affecten ist unsere Kenntniß der Ethik. Ihr vorbildliches Muster ist die Weltordnung; sie steht daher in engster Verbindung und Beziehung mit der Physik, weil das Seset und die Norm des höchsten Gutes von der göttlichen Natur herzuleiten sei und aus dem Wesen der menschlichen Natur und ihrem ersten Trieb zur Selbsterhaltung von selbst sich ergebe, daß das Ziel und die Glückseigkeit nicht in die Lust son-

in die Tugend zu setzen sei, die in sich Bollenbung und Göttlichage. Eine lange Folge von allgemeinen und besonderen Schriften uindestens 6 Büchern 'Ηθιχών ζητημάτων an der Spike (Plut. oic. repugn. p. 1046) erwies und commentirte biese Doctrin nem Answand an gelehrter Bildung. Ihren Wegen folgt Cicero vers in den Büchern de finidus bonorum et malorum und mitde legibus; eine vielseitige Kritik üben Plutarch und Galen. ithik des Chrhsipp war nach Diog. L. VII, 84 in 8 Abtheilungen Sie begann mit der Lehre von den Trieben in dem Werk της δρμης (Galen. de Hippocr. et Plat. decr. IV.) und schritt ichst zu bem Dogma vor, daß die Vernunft, weil sie dem Menzeige was übereinstimmend sei mit der Natur, künstlerisch die : zügeln müffe. Dieselbe Vernunft aber sei von Gott, also bas bige Gesetz und gleichsam bes Lebens Führerin und bie Lehrerin lichten. In den Schriften Nepi dyadwi xai xaxwu (ev 7' Nepi υν Plut. de comm. notil. 1070. εν τη Είσαγωγή τη περί άγαιαὶ χαχῶν πραγματεία Athen. XI, 464) und Περὶ ἀρετῶν (Περὶ οιάς είναι τὰς ἀρετάς Diog. L. VII, 127. 202. Περὶ τῆς δια-: τῶν ἀρετῶν πρὸς Διόδωρου in 4. Büchern Galen. L. l. VIII. τῶν δι'αύτὰ αίρετῶν — μη αίρετῶν Athen. VII, 285. olgte, polemisch gegen Epikur, die Lehre vom Guten und Bösen, mpfinbbar sei, von den Tugenden und ihren Qualitäten und Uneden mit der Summe, daß die Tugend, das einzige und höchste lehrbar, verkierbar und um ihrer selbst Willen zu erstreben, klückseligkeit sich selbst genüge und vom Weisen allein in ihrer mmenen Gesammtheit besessen werbe. Am verbreitetsten aus 1 Ryklos war das 3. Buch der gegen Plato und Aristoteles istrenden Schrift Nepi dixaiosúvys. Plut. de comm. notit. p. Dazwischen liegt die Doctrin von den Affecten, worin die vor-

ten Stoiker von einander abwichen. Sie war nach Galen, iesem Theil im pathologischen Interesse eine besondere Bedeutung ß und uns mit zahlreichen Bruchstücken oft im zusammenhängenacerpt beschenkt De Hippocr. et Plat. decr. lib. IV-VIII, Thrissipp in 4 Büchern behandelt, beren 3 erste (rà dorad neod ν βιβλία — δπομνήματα) den Ursprung und das Wesen der e, die er für zoissis tou dozistizou erklärt, mit vorzugsweiser jung auf die Pathologie des Euripides im Allgemeinen, das εραπευτικόν ober ήθικόν) besonders die Mittel sehrte, die Leidenm ber Seele zu mäßigen und zu bämpfen. Dann setzte ber er auf Grund der Beschlüsse Περί χαλοῦ χαὶ ήδονης (Gell. XIV, ος 'Αριστοχρέοντα in 10 Büchern Diog. L. VII, 202) in ben rn Περὶ τέλους (Plut. de comm. notis. 1062) das Ziel der in die Uebereinstimmung der menschlichen Vernunft mit den Geber χοινή φύσες, in bas ζήν χατ εμπειρίαν των φύσει συμβαι-Das Recht und die Pflichten, welche aus biesem Verhältnis Menschen erwachsen, wiesen bemnächst mindestens 7 Bücher Neol adépouras nach, beren Hauptinhalt Cicero de officies verst der gleichen Schrift des Panätios erhalten zu haben scheint. de Stoie. repugn. 1047. Die Ratur selbst leitet zur Erlenntes xabyxov an. Sein Verhältniß zum xaropdaya, bem vollenbeten καθήχου ober dem λόγος δρθός, hatte Chrhsipp im Tractat Περί των κατορθωμάτων zuerst schärfer bestimmt und unterschieden. 1. 1. 1037. 1038. Das Recht ist nicht nach Gutdünken ober menschlicher Satzung (Véoxi) sonbern von Natur (pioxi); das Gesetz ist König aller göttlichen und menschlichen Handlungen; es giebt nur ein einziges und das höchste Gesetz, woher alles Recht stammt, die höchste Vernunft ober Gott. So begann und schloß vermuthlich auch sein Buch Περὶ νόμου. Plut. 1037. Marcian. Digest. de legg. I, 3. Durch das xarópdwua, dessen Gebot in seinem Thun zum vollendeten Ausdruck gelangt, kommt der Weise der Gottheit gleich; er vereint, nur in Raum und Zeit von ihr unterschieden, alle Vollkommenheiten in sich. Wiewohl er sich selbst genügt, folgt er bem Trieb zur Ge meinschaft, erkennt in der Freundschaft kein nothwendiges sittliches Bebürfniß (er & Nept φιλίας Plut. 1039) und weiß sich demjenigen Staatsleben am Meisten geistesverwandt, bas einen Fortschritt zur vollenbeten Form der Politie, zum Idealstaat zeigt. Aus der Gering schätzung aller äußeren Güter und Verhältnisse folgt die Schwäche und Paradorie der stoischen Staatslehre, welche ein Bild der Kosmopolitie mit den Ausschweifungen des Khnismus entrollt und von Christipp nach bem Vorgang der älteren Stoiker in dem Werk Nepi wodersias vorgetragen war. Sext. Emp. Pyrrh. hyp. III, 205. Plut. 1033. Hier mochten auch im besonderen Abschnitt seine Ideen über Erziehung. einen Platz haben, die mit Zenons-Ansicht, daß die erzüxdeus naedeis unnöthig sei, contrastirten. Diog. L. VII, 32. 129. Quintil. I, 11. Wie endlich der Weise dem Naturgesetz gemäß sein Leben ein richtet, welche Förbernisse und Hemmnisse er erfährt, ohne den lauteren Eros zu verschmähen, lehrten mit dem gesammten Reichthum seiner polymathischen Bildung aus Geschichte, Poesie und gnomischer Literatur die Schriften Περί βίου καὶ πορισμοῦ (Diog. L. VII, 188. μία σύνταξις ή Περὶ βίων, τέτταρα βιβλία Plut. 1043), Περὶ ἔρωτος (Diog. L. VII, 130) und Περὶ τοῦ προτρέπεσθαι. Plut. de comm. notil. 1060. Εν γ' τῶν Προτρεπτιχῶν de Sloic. repugn. 1041.

An diesen Reichthümern des Denkens, Forschens und Glaubens, die fern von künstlerischer Bollendung ebenso bewundert wie befehdet, auf bem Gebiet ber Bildung und Polygraphie im alexandrinischen Zeitraum hervorleuchten, besaß die Schule (oi Xpvoinnecot, oi and Xpvσίππου) ein umfassendes, zum Theil sauteres und gesichtetes Wissen und übte lange Zeit einen wissenschaftlichen Einfluß auf die Berei cherung und Durchbildung mehrerer Fächer, besonders auf die Mo thobe der pergamenischen und römischen Studien aus. Ihre Unter schiede von Rleanth entwickelte später Antipater im Tractat Nepl της Κλεάνθους και Χρυσίππου διαφορᾶς. Plut. de Stoic. repugn. p. 1034. Man darf die weiteste Verbreitung einzelner dryfippischer Schriften voraussetzen: Persius, ein Anhänger ber stoischen Sette, beschenkte burch Vermächtniß seinen Lehrer Kornut mit einer ganzen Bibliothek, barunter ungefähr 700 Bücher bes großen Stoikers. Theilweise vom Dialektiker Artemidor (ἐν τῷ πρὸς Χρύσιππον Diog. L. 1X, 53), von Aristotles aus Lampsatos, von Plutarch in ben genannten Schriften sowie in 3 verlorenen Büchern Nepi decacoovyc,

allgemeiner noch von Galen commentirt und widerlegt, war ihr Bestand bereits in den Zeiten der Endokia Viol. p. 361 zerfallen, mehrere verloren gegangen. Die Hoffnung auf Funde aus Pompejt blieb unerfüllt. Die von Chrhsipp selbst für Unterrichtszwecke gewiesene Weise des Epitomirens, wozu diese Werke bei ihrer Ueberladung mit Autoritäten mb Dichterstellen vornehmlich geeignet schienen (Galen. de Hippocr. et Plut. decr. 111, 5), übte bald nachher Diokles Magnes. Hieran knüpfen die ernsten Tadel dieser Literatur. Noch jetzt ist in Borlagen jener Brauch frostig und beleidigend. Im 1. Buch über die Seele soll Chrhsipp beinahe die ganze euripideische Medea verbraucht haben (Xovoénnov Mýdera), und manche Partie mochte nach Weglaffung ber Zeugnisse und Erubition sehr leer ausfallen. Diog. L. VII, 180. 181. Galen. 1. 1. 111, 3. So war sein Vortrag gebrückt, seine Dialektik bei aller Schärfe und Gewandtheit lässig, trocken, ge= schwäßig, bann wieder recht zur Unzeit kurz und dunkel. Weder fand hier die Schönheit und Eleganz der Rede eine Berechtigung, noch war Shutax und Structur (Häufung von Solökismen) ober die Compostien (Hiat) beachtet. Lobeck. ad Phryn. p. 350. Dionys. Hal. de compos. 4 τούτου γάρ οὐτ' ἄμεινον οὐδεὶς τὰς διαλεχτιχάς τέγνας γαρίβωσεν ούτε χείρονι άρμονία συνταχθέντας έξήνεγχε λόγους των ονόματος χαὶ δόξης άξιωθέντων. Diog. L. VII, 180 πλεονάσας δὲ τοξς πράγμασι, την λέξιν οὐ κατώρθωσεν. Dazu in neuen Wortbilbungen Zenon nicht unähnlich, im Gebrauch ungewöhnlicher und frember Ausbrücke maßlos, in Wortbebeutung ungenau (1, S. 23. 229), fand er bei späteren Kunstrichtern eine strenge Beurtheilung.

Chrysippi (S. 23. 226): G. Baguet De Chrysippi vita, doctrina et reliquiis, Lovan. 1822. — Chr. Petersen Philosophiae Chrysipp. fundamenta e fragmentis restit. Alton. 1841, recenfirt von A. Trendelenburg in Berliner Jahrbb. für wissensch. Kritik R. 217—222. — A. Krische S. 449—494 und meine Jugendschrift De logicis Chrysippi libris ad doctrinae rationes dispos. Dueblind. Progr. 1859. — Th. Bergf De Chrysippi libris  $\Pi_{egl}$  archarixan, Caseler Schulschr. 1841. Bgl. Schneibewin Fragmente griech. Dichter aus einem Papprus (herausgeg. von A. Letronne im Journ. des Sav. 1838. p. 322), im Philol. 1838. S. 15. und Schömann im Ind. lectt. Gryphisw. 1848. — Beutheilung seiner Leistungen als Interpret und Kritifer Homers von Fr. Osann Queestt. Hom. V, p. 13—19, der Darstellung und Sprache von dems. zur pseudozanstelischen Schrift  $\Pi_{egl}$  xioquov, in Beiträgen zur griech. und röm. Literaturgesch. 1. Bb.

Benon ber Jüngere aus Tarsos, Nachfolger bes Chrhsipp, wagte die Lehre seines Weisters von der Weltverbrennung anzuzweisseln und war weniger fruchtbar an Schriften als an Schülern. Suid. gl. 4. Zhrw. Arius Did. ap. Euseb. Praep. ev. XV, 18. Diog. L. VII, 35. Ihm folgte Diogenes aus Seleukia bei Babylon (6 Ba \beta v d \overline v eo.), bekannt durch seine Sendung nach Kom, woselbst \overline, ein magnus et gravis Stoicus, zuerst die stoische Philosophie in nichternen und bescheidenen Borträgen verbreitete. Cic. de off. III, 12. Tusc. IV, 3. de senect. 7. Gell. VII, 14. Er erreichte ein behes Alter und hinterließ zahlreiche Schriften, eine Dialektik (ein Abschrift darans IIepi gavisc), eine Ethik, eine Politik, Bücher IIepi vour, IIepi adzevelas und einen von Cicero und Philodemos IIepi edzevelas und einen von Cicero und Philodemos

Tractat Nept the 'Adquac, worin er subtiler als altere Stoiler Benk. bie Belt umschließen ließ wie die Seele ben Menschen, Apollo bie. Sonne, Artemis ben Mond. Cio. de tegg. III, S. de nat d. I, 15. Arrian. Epict. 11, 19. Athen. IV, 168. XII, 526. Diog. L. VII, 55. 71. Unter ben Schulern bes Diogenes glangte burch Gelbstanbigleit und Scharffinn in bialeftischer Runft gegen Rarneabes Antipater aus Tarfos, bem mir im Rreife frober Tifchgenoffen (S. 219) über Cophismen bisputirend begegnen. Athan. V, 186. Cia. Tuse. V, 37. de off. III, 15. Sext. Emp. adv. Mathem. VIII., 443. Er bereicherte bie Spllogistit bes Chrhsipp, nahm feine Beschluffe über die exnúpaiors rou noopau wieder auf und scheint strengere Grundfage in ber Ethil entwickelt ju haben. Auf eine Orbnung feiner Lite τατιτ (Περί δραν, Περί λέξεως και των λεγομένων, Περί δυνατών — Περί μαντικής tu 2 Buchern Cio, de divin. I, 8.. Περί δεισιδαγωviac, Hept dorize Athen. VIII, 346. XIV, 643, und mit bem homoup men Stoiler aus Thros fireitig Παρί οδοίας, Παρί ψυγής) bentet Arrian. Epict. II. 17. In ber Umgebung Antipaters befand fich ber romifche Philosoph Blossius aus Cuma, bem eine Reibe ber Schriften gewibmet war (Cic. Lael. 11), fein Landsmann und Mitfduler Archebemos, ein namhafter Dialetiffer, ber verbannt wie es fceint, bie Gucceffion verließ und ftoifche Philosophie in Babblon lehrte, Berfaffer von Bil фет Перд фонтус, Перд донатын, Перд втогуван (Plut. de extl. p. 605. Diog. L. VII, 55. 134. 139. Arrian. Epiet. II, 13), ип fein bertranter Schuler Derallibes aus Sarfes, ber in Bunden ber Cthil von Christop abrold. Diog. L. VII, 121. Suid. v. Apriliκημα. Anhanger bes Archebemos wurde Rrinis (οί περί τον Αρώω), Berfasser einer Dialettit. Diog. L. VII, 71. 76. Arrian. Epiet. III, 2. Stoph. Byz. v. Kolong. Um biefelbe Beit forieb Bosthos, un einig mit anderen Stoifern in ber Bahl ber Rriterien ber Bahrheit, seine Werke Nept puorus, worin er die Weltverbrennung mit ber Lehn von ber Unsterblichkeit ber Welt bestritt, Περί φυχής und Περί είμαρμένης in minbestens 11 Buchern. Diog. L. VII, 54. Phil. de mund. 10. Macrob. in somm. Scip. I, 14. Cic. de divin. I, 8. II, 21.

Diogenes von Babylon: B. Rrifde S. 482—488. — Fr. Thicty Disputat, de Diogene Babyl. Lovan. 1830. — Untipater: A. Waillot De Ampatro Tarsensi, Stoico philosopho, Leod. 1824. — Fr. Jacobe De Antipoti fragmentis Med yaipen a Stobaco servatis, in feinen Lecit. Stobenses Jen. 1827.

Panätios von Rhobos, gebildet vom Babylonier Diogones und von Antipater, lehrte auf Rhodos, bann eine Zeit lang in Rom, wo D. Andero ihn begeistert hörte. Seiner Lehre und seines Sparakters wegen geschätzt und mit den vornehmsten Männern befreundet, wie mit Lälius und dem jüngeren Scipio Africanus, in dessen Begleitung er Aleinasien und 143 Aeghpten besuchte, beschlos er julest vermuthlich als Scholarch, umgeben von einem Areis geistesverwandter Genossen (Navaereasrae), sein Leben und Wirken in Athen. Suid. v. Navaktwe. Sie. de orat. 111, 28. de sn. 11, 3. Er hat durch Abstreisung der alten strengen Haltung, durch innigeren Anschus an Plato und Aristoteles, durch seine der Rhetoril verwandte, den praktischen Interessen dienende Dialektil (S. 81, 226) mehr als andere

ieiner Schule Antorität und Berbreitung unter ben Römern verschafft, ma burch Beispiel und Empfehlung der Klassiker, besonders der attiigen Rebner auf den Gang der Literatur eingewirkt. Cic. de fin. 17, 28. E. Meier Commental. de Andoc. IV. Opusco. acad. 1, p. 182. Manche Beschlusse ber älteren Meister, wie die dryppische Weltverbrennung und Divination, sind von Panatios bepelfelt und aufgegeben, andere auf Psychologie und die Paradoxen im Weisen bezäglichen Lehren bestimmt ober begrenzt worden. Phil. te mund. 10. Cic. de divin. I, 3. Nemes. de nat. hom. 15. sell. XII, b. Seine zahlreichen Schriften entsprachen ber Eleganz kiner Bildung und Dialektik. Popular in Form und Ausbruck, erichenen sie als Frucht reifer Studien in philosophischer Literatur: Nepl μανοίας, Περὶ μαντικής, Περὶ εὐθυμίας (Diog. L. IX, 20. Cic. de IV, 9 ad Q. Tuberonem de dolore patiendo) unb bie literarματίφε Θαδε Περὶ τῶν αἰρέσεων. Cic. de off. II, 10. de fin. IV, Dort übte er, vielleicht umfassender als man jetzt ersieht, eine stende Aritik an älterer Literatur, erklärte aus dem Bestand der so-telichen Dialoge nur die platonischen, renophontischen, antisthenischen aidineischen für echt, die Phadons und Eutlids für zweifelhaft, the übrigen für unecht. Platos Republik blieb mit dem Hinweis auf le ungesicherten Eingangsworte unangetastet; zwischen dem Nachlaß Arifions von Chios und des homonymen Peripatetikers warb unter-Wieben. Diog. L. II, 64. III, 37. VII, 163. Schol. Aristot. ed. Franc. p. 576. Auch über bie Gesetze und das Staatswesen hatte fandtios sorgfältige Untersuchungen in vollsthümlicher Darstellung und form verbreitet. Cic. de legg. III, 6. Sein Tod erfolgte 30 Jahre Auf Beröffentlichung seines unvollenbet belassenen Hauptwerks Nepl 20 xadhxovros, das in 3 Büchern den Werth der Betrachtung vom Randpunct des Ehrbaren und Häßlichen, des Nütlichen und Schäben und das Berhältnis des scheindar Chrbaren zum Mütlichkeitsprinp sorgfältig in gediegener Ausführung erwog. Sie wurden Führer und Ruster für Cicero de officiis. Ad Auic. XVI, 11. de off. III, 2.

Banatios: G. van Lynden Disputat. hist.-crit. de Panaetio Rhodio, Bat. 1802.

Mnesardos, Schüler und Nachfolger des Panätios, und neben m Dardanos lehrten in Athen zwischen 110—90 als Führer der vischen Schule. Cic. Acad. II, 22. Ihm succedirte verunthlich possodor (MSS. & Equiloc, 'Epploc, lies & Dúllioc) aus Spilion et Side in Pamphylien, der mit anderen dem Epitureer Zenon ein ergerniß, als Bersasser von Eloarwral ele rà dorpara (Eloarwry excelorum, vom Stoiler Theon commentirs) und salls er der Apoledor ohne Beinamen ist, auch einer Eshit und Physit (xarà ryv dorman, Excerpte dei Stoddos) unter namhasten Gewährsmännern trangezogen wird. Cic. de nal. d. I, 34, Diog. L. VII, 39. 102. Ed. Suid. gl. 1 Oéwr. — Zu Nysa in Karien wurde Apollonios sint, ein namhaster Schüler des Panätios. Strad. XIV, 650. — if Isados gewann Hetaton von Rhodos, nächst Hosidonios runthich der bedeutendste unter den Schülern des Panätios, seit

ungefähr 90 v. Ehr. Ruf und eine weit über die Douer seiner sthätigkeit reichende Autorität. Unter seinen zahlreichen Schriften die Ethik von bedeutendem Umfang, deren Ton aus Cicero, neca und Diogenes von Laërte erkannt wird, Neol âxa in mindestens 19 Büchern, Neol âperãv, Neol nadãv, Neol té in mindestens 7, Neol napadóswi in mindestens 13 Büchern t befand sich auch eine auf Panätios gegründete, von Cicero gen Darstellung Neol xadyxóvrwi an D. Tubero in mindestens 6 chern. Cic. de off. III, 15. 23. Diog. L. VII, 101—104. 110.

Apollobor: M. Hert De Apollodore statuario ac philosopho, L Universitätsschr. 1867.

Posibonios aus Apamea in Sprien, Schüler und N folger des Panätios, lebte und lehrte vor einem zahlreichen und senen Zuhörerkreis auf Rhodos, woselbst er, mit dem Bürgerrecht schenkt (baher & Pódeos), zugleich als Staatsmann in den höck Aemtern Ruhm und Anerkennung erwarb. Im Jahre 86 trat er Gesandter der Republik mit C. Marius zu Rom in Verhandlun Auf Rhodos hörte ihn Cicero (79) und Pompejus, wie er ge Hermagoras, ben älteren Rhetor aus Temnos, über rhetoris wie es scheint die Universalgeschichte berührende Fragen disputi Hieran schloß sich wohl seine Schrift Πρός Ερμαγόραν περί της κ όλου ζητήσεως. Plut. Pomp. 42. Er scheint um 51 in Rom ges ben zu sein, 84 Jahre alt. Suid. v. Ποσειδώνιος. Cic. Tusc. II, de nat. d. I, 33. Lucian. Macrob. 20. Posidonios war auf we wissenschaftlichen Reisen und galt durch umfassende Studien in jel Fach für ben wissenschaftlichsten unter ben Stoikern. Neben se Lehrthätigkeit entwickelte er eine fruchtbare, durch strenge Forschung Begründung im aristotelischen Geist seltene Schriftstellerei, von wel sein großes historisches Wert, das Buch Nepi 'Qxeavod und eine la Folge von philosophischen, wie es scheint unter den Abtheilungen σιχός und Ήθιχός λόγος gruppirten Schriften noch in Fragmenten beredtes Zeugniß ablegen. Ovoixòs dóyos (15. Buch bei Diog. VII, 140) · Περὶ χόσμου (eine Partie Περὶ χενοῦ Plut. de pi philos. II, 9), Περὶ μετεώρων (Μετεωρολογική στοιχείωσις), L ψυγης, Περί θεων in mindestens 13 Büchern, Περί ήρώων καί ι μόνων, Περὶ είμαρμένης, Περὶ μαντικής in mindestens 5 Büch Ηθιχός λόγος · Περὶ τέλους, Περὶ ἀρετῶν, Περὶ παθῶν, Ι τρεπτικά und Περί καθήκοντος, woraus Cicero zur Abfassung sei Werks über die Pflichten auf sein Nachsuchen ein bündiges Exc (satis bellum δπόμνημα) von Athenodoros Kordylion erh Cic. ad Att. XVI, 11. 14. Dazu Entgegnungen gegen den Epiku Zenon aus Sibon. Logischen Arguments waren die Bücher I xpernolou, rhetorischen die oben verzeichnete Studie wider Herniago und die Είσαγωγή περί λέξεως; dazu Geometrika (Galen. de Hippo et Plat. VIII, 319), eine Tattit (Arrian. Tact. 1) und Briefe. Ut die Wirksamkeit des Philosophen auf Rhodos und in Rom erthe sein Schüler Phanias Aufschluß. Diog. L. VII, 41 Paviac & των Ποσειδωνείων σχολων. In diesen Kreisen stand Asklepiol tos, unter bessen Namen Taxτικά κεφάλαια veröffentlicht f b als Diadochos ber als Literarhistoriser genannte Jason aus psa. Ueber den Geist, die Darstellung und stillstische Weise des stidenios ist S. 182 das Wögliche beigebracht. In den Hauptlehren eint er dem Stoicismus treu geblieben zu sein; doch wich er in zeinen Puncten, auf Pythagoras, Plato, dessen Timäos er commente (Saxt. Emp. adv. Math. VII, 93), und Aristoteles zurückgesührt, sonders von Panätios ab und nahm die Divination sowie die Exspanse rov xóopov wenngleich in anderer Aussassung wieder in Schuy. des ellektische Richtung war Anlaß, ihm die im aristotelischen Nachsk unterläusige Schrift Napi xóopov beizulegen.

Besidenies: Posidonii Rhodii reliquies doctrinae colleg. et illustr. Bake. Acced. D. Wyttenbachii annotatt. LBat. 1810. Die hist. Bruchelde in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. III., p. 252—296. — P. Toepelkann De Posidonio Rhodio rerum scriptore, Diss. Bonn. 1867. — R. Scheplug De Posidonio Apameensi, rerum, gentium, terrarum scriptore, Berol. — Asslepiodot: ed. H. Koechly in der Sammlung der Taktifer, III. Leipz. 1855., auch A. Wai im Spicil. Romanum Vol. IV. — Fr. Osann Rattifer Asslepiodotos, in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1853. 4. heft S. III. seitzer und D. Röchly 1854. 1. heft.

Ungefähr gleichzeitig mit Jason aus Nysa, dem Nachfolger Bosidonios auf Rhodos (S. 118. Suid. v. 'láowv), scheint die ketting der Schule in Athen Dionhsios geführt zu haben, derselbe dicero Tusc. II, 11 als Lehrer bes Mitsprechers und' einen Wilk bezeichnet, der seinen Borträgen poetische Zeugnisse ohne Wahl Eleganz beimischte, wohl auch jener ber zugleich für ben Khniker Mogenes und unter den Exegeten Heraklits angeführt ist. Diog. L. N. 43. 1X, 15. Sein älterer Zeitgenosse Antipater aus Thros, timblich nicht verschieben von jenem Antipater, der 75 den jugend-10 Büchern Περί χόσμου (s. auch S. 240), starb unsern dem me 44 in Athen. Cic. de off. II, 24. Diog. L. VII, 139. Plut. min. 4. — Eifrig hing ber stolschen Philosophie das weit verbreitete Mikht ber Athenodore aus Tarsos an, an ihrer Spize Athe-Beder mit dem Beinamen Kordplion, der im greisen Alter als Inkher ber Bibliothet in Pergamum lebte, bis ihn Cato von Utica Rom entführte. Bon ihm erbat sich Cicero für sein Werk de Pflichten eine summarische Darstellung aus Posidonios Nepl Minortos. Cic. ad All. XVI, 11. 14. Ueber seine Versuche, burch palen in altstoischen Werken die Tradition der Ethik zu sichern tein zu erhalten, erzählten ber Sleptifer Cassius und der Rhe-Jibor aus Pergamum. Diog. L. VII, 34. Strab. XIV, Plut. Cat. min. 10. 16. Wichtiger wurde Athenobor aus Mexanbria, Sankons Sohn, ber von Posibonies gebildet und Lehrer Augustus, auf bessen sittliche und praktische Bildung er einen be-wenden Einfluß, gewann, zu Tarsos, zu Apollonia, in Epirus und Nom thatig war. Strab. XIV, 675. und der Chronograph in semeri Anecd. Paris. II, p. 276. Bon ihm existixte eine Schrift Detavia, die Schwester des Augustus. Plut. Poplie. 17. Bon den ist zu unterscheiben Athenodor, der Lehrer und Freund des Den Tib. Claudins. Suet. Claud. 4. Der Sohn bes an zweiter Stolle genannten Athenobor, Philometor geheißen, kommt peloc piac rolpe drägespoac auf einer griechtschen Insthrift and Span von Ungewiß bleibt, welchen der Athenobore selgende Schriften zu Berfasser gehabt haben: Neod nach nach pavenese, Neod pavenese, mindeste & Bischer Neowodarum (Diog. L. V. 36), Nood smoodigt nad nach — Nach Taposov narpidoc Stoph. Byz. v. 'Arzeidy — Node 1 'Aposoviac narpyoplac, Einwendungen gegen die vermeintliche T volkständigleit der Kategorien, vom Stotler Rounut besehdet. Su git. 'Admiddapac, Kapvoöros, Athen. XII, 519. Porphyr. in Austot. catego. F. 2. 4. 31. Simpl. ad eatego. R. 45. 34.

Die Athenoboro: F. Hoffmann De Athenodero Tarsenst, phil stolce, Lips 1782. 4. — S. Reil im Rhein. Muf. R. F. XVII, G. 73 fg. Brandis in Abjenbil. ber Borl. Afab. ber Wiffenfch. 1839. G. 275. und Pranti Defchichte ber Logit i, S. 538 fg.

## 3. Die Epifuneer.

## 28.

Allgemeine Derkellungen (die reiche Literatus bei Jr. Nebe meg Ermptis der Gesch. der Philosophie i, 4, Aust. S. 214, 217 fg. 229, Is von P. Gassend! 1824—1655, Battaux Par. 1758. U. Wygmans LB 1834. E. Prelier im Philol. XIV, S. 69—90. und räckstild der materialissen Seite A. Bange Assichte bes Materialismus, Iferi. 1856. Rene Bell Winterth. 1867. — Jun Rausust: Roorda Kpleurvorum et Stolcorum anticipati. doetrina, LBat. 1828. aus den Annal. Acad. Luga. 1829. und I Gruperty Philodem über Inductionsichluse. Sertulan. Studien I. Lehr. 1836.— Jun Physiologia Kolcorum Gnasendo-Charletoniana, Lond. 1664. — J. Nelsaeker Junesti. Lucrettan Gnasendo-Charletoniana, Lond. 1664. — J. Nelsaeker Junesti. Lucrettan Bonn. 1847. Epicuri de animorum natura doetr. a Lucretta diacip. truct. Anne Schuliche. 1855, seweitert im Arierichen Broge. 1869; Per Todasgedankt den Stiechen, mit besonderer Austichen Broge. 1869; Per Todasgedankt den Stiechen, mit besonderer Austichen Broge. 1869; Per Todasgedankt den Stiechen, mit besonderer Austichen Broge. 1869; Per Todasgedankt der Leder die kolfste und epikarelsche Erlikung vom Ursprung des Bergnügerig Rena Biblioth. der schaen Künste 18. Wd. — G. In. Kung Zenoals. Epicpel de summe dono sententiae eum Kantiana comparantus, Visenst. 1809.

(K. Casaud. ad Diog. L. A, & Lobeck. ad Phryn, p. 248. und A. Saup Philodemi de ville lib. p. 4. Bal. Zeitschr. für das ökert. Gymnakabe. W. C. 633 fg. und Th. Gamper, herculanische Studien I. Seft Bormort, und Seimes V. S. 386 fg.): Volumina Herculanensla, ein überaus reicher for von Papprus-Rollen aus Herculanum, die Trümmer der Bibliothef eines Apirens, entfprechen nicht den Amartungen. Sie enthalten akermeist nur Schiff aus Lierpe Zeit, pornehmlich vom Eptsurer Philodemos, und gelten, wauch die nöttige Borsicht bei der Ausgradung sehlte (Kamilio Baderai, 17 zur Leitung des Geschäfts bestellt, verschnitt nicht weniger als 337 griechische und Ingens Abographa für tein werthvolles Geschent, den dessern Gewinn erzielt der terarbstoriter, Die ältere Sammlung, von Rosint begründet, ward später Sweichist und genügende Sveachenntniß ausgesührt: Herculan, Voluminum warders. IT Tom. Neap. 1793—1855. Bollständiger für einzelne Schriften von John Dapts die König Georg IV. der orforder Universität schente: Herculan, Voluminum Rosine König Georg IV. der orforder Universität schente: Herculan, Voluminum Rosine König Georg IV. der orforder Universität schente: Herculan, Voluminum Rosine König Georg IV. der orforder Universität schente: Herculan, Voluminum Rosine König Georg IV. der orforder Universität schente: Herculan, Voluminum Rosine Schuig Georg IV. der orforder Universität schente: Herculan, Voluminum Rosine Schuig Georg IV. der orforder Universität schenter Herculan. Voluminum

tron, 1894, 1896. — Eine zweite geofe Cammiung ber hermienischen Mollen bepferfasteln nach Photographien bes Losconers Alfan in Commass in 10 den Kubigte Mineros an im Bullet, arabeol. Ital, 1861. N. d. Byl. Fr. sol im Abein, Mus. R. B. Avi, S. 618 fg. Avil, S. 142. Sagenvärtig n T Koliodande vor, zum Theil völlig werthlost Herculan. Voluntinum gune wa, Collectio allera, Tom. 1—VII. Neap, 1861—1868. — In Geschichte dieset de G. da Nurr De papyris Herculan. comment., mit Philodemos Maris processes, Venet, 1804. und Boot Notice sur les USS. Wouves à Herculanutin, sterd. 1861. Uebet them Werth E. Spenhal im Philol. Suppl. B. E. 486 Lober die herculan. Rollen. Philodemos Maris wordstan, Minden 1864. Aus Abbandil. der Münchener Asab, der Wiss. D. 30.

Epiluros, noch Diag. L. X., 1 aus bem attischen Demos ngettos, wahrscheinlicher jeboch auf Samos geboren Dl. 109, 3. A, wohin fein Bater Restles, ein Etementarlebeer, ben attifden auchen DL 107, I gefolgt war, fam im 18. Lebendjahre nach Athen b vollendete bier feine Bitbung. Rach einer fünfjahrigen Lebrthast in Wäthlene und Lampfalos eröffnete er 36 Jahre alt DL 118. bber DL 118, 2) ju Athen in einem fäuflich erworbenen Gerten hipalb des Thore Dipplen im auseren Kerameitos (affinoi Emissom, Diog. L. X, 10. Cio. de fin. P, 3) feine Schule, bet er fetti m Staatsgefchaften, mit einer jahrlichen Belftener feiner reichen kunte bebacht, einfach, mäßig und trog förperlicher Leiben heiter im magejen Bertehr mit geiftesverwandten Genoffen und Berehrern bis # fin Lebensenbe DL 127, 3, 270 vorstand. Diog. L. X. 1, 2, A 15 schöpft aus zwei Quellen. Strab. XIV, 638. Wie viel iben ma lag, für unabhängig zu gelten, lebrt fein Weftanbnif, bag er fice außer fich felbft jum Lebrer gehabt. Auf Samos jeboch hatte home besonders erbant ju fein, den Blatoniter Bamphilos, in ben vahricheinlich Zenotrates gebort; Demotrit, Die Summe wir Physik, war ihm, so febr er fich bagegen sträubt, vermuthlich Raufiphanes vertraut, einen in Atomiftil wie in fleptifcher beim beimifchen, nicht unbebeutenben Philosophen feiner Beit. Diog. 1 2, 7, 13, 14, Cic. de mat, d. I, 28, Sext. Emp. adv. Ma-1, 2-4. Plut. adv. Colot. 3. Unter ben Berichterftattern ft hilure Leben, Lehre und literarischen Rachiaß (G. 117 fg.) find for a manufaft gemacht die Chilureer Metrodox Appl vife Emwe doperation, Derobot Mest Enmoupou dansteine, Apolle. 17 mit bem Beinannen Komorupassoc und Bhilobemes aus Ga-Ha Dlog, L. X. 2. 4. Chardon de la Rochette Ms-Wet do cris. et de philos. I, p. 196 aq.

Epitur gehört zu ben fruckbarften Antoren bes Alterthums. Appapaieurog Diog. L. X. 26. Richt unbekannt mit eleganter weise und Aunst der Form, aber gleichglitig gegen ihren Werth in Anfgaben der Darstellung (odn enwosov rod podpen deret), killich nachlässig in Stil und Composition, dieweilen wie unt zu den im rhythmischen Ansah und schwillftig in assahlicher Wanier, killich und Idiotisch und Schwind des Ausbrucks, mehr stigirent und diese auf Ausführung bedacht (deret papaie nerppyeisor), und in, troden und eril, jedoch klar im Bortrag, zeichneie Epitur seinen weiden die Weihobe flüchtiger und posemischer Bielschreiberei vor,

beren Schwächen ben erhaltenen Schriften bunt anhaften. Mad ad Cic. de fin. 1, 8. Dionys. Hal. de comp. 24. Aristoph. ap. Diog. L. X, 14. Theo gramm. in Artium scriptt. II, 71 Sp. Bekkeri Anecd. p. 660. Crameri Anecd. Oxon. III, ξενώτερος τῶν Στωϊχῶν χαὶ χενώτερος τῶν Ἐπιχουρείων. Hanptinhalt der Logik (xavovixdv the quidosopias μέρος) enthie ber Spike von 300 Schriften sein Karw, der vermuthlich in schnitte getheilt (Περί χρετηρίου, Περί άρχης und Περί στοεχειώ letterer in mindestens 12 Büchern Diog. L. X, 44. Cic. de d. 1, 16), nach dem Dafürhalten einiger Leser dem Toinous des I fip han es entlehnt war. Diog. L. X, 26 (xúlivôpoi μèν γàp τριαχοσίους είσί) 14. 30 sq. Zur Seite ging eine Rhetorik. X Die gesammte Theorie ver Physik und Theologie trugen vor 37 E seines atomistisch-physiologischen Hauptwerkes Nept géoras (quax moduces), worans Bruchstücke bes 2. und 11. Buchs, jetzt wie es bei doppelter Lesung, aus ben herculanischen Pappren in schlimmer Berfa ans Licht gezogen find. Diog. L. X, 7. Dieser trodenen, unverarbei und unpoetischen Naturphilosophie, worauf Epikur seinen Ruhm Meisten gegründet sah, hat T. Lucretius Carus in seim Bichern De rerum natura, einem ber ebelsten Denkmäler älteren römischen Literatur, mit selbständiger Meisterschaft Geist, & und Leben verliehen. Die Lehrsätze der Ethik, welche sein Si Diogenes in ein Excerpt faßte (Diog. L. X, 118), waren it Schriften Περί διρέσεων χαί φυζης, Περί βίων und Περί τ niebergelegt. X, 30. 136. Eine Folge von Specialtractaten (A δημος ή περί θεών, Ήγησιάναξ ή περί δοιότητος, Περί είμαρ bei Philod. de piel. p. 124) und zahlreiche, nachmals alphal geordnete Briefe an Schüler und Anhänger nah und fern (Nods έν Μιτυλήνη φιλοσόφους), wovon uns 3 an Herodot, Phtho und Menöfeus bei Diog. L. X, 35. 84. 122 sq. erhalten, o wie "Epikur an ein Kind" (Πρός τούς μεγάλους bei P de piel. p. 124) ans dem noch unedirten Paphrus 176 zu ern sind, erläuferten und ergänzten seine Doctrin, die für bequemei darf noch in großen wie kleinen Auszügen von Epikur selbst un nen Schülern zusammengefaßt war. Dahin gehören die 44 Haup Khoiai dokai X (31, sq.), 139—154. Den gesammten N begleitet sein Testament X, 16—22. Ueber die Echtheit einzelner C ten, besonders Briefe Epikurs, deren Bestand man als Werl Eigenthum der Schule betrachten muß, entbrannte, die Lauterke Tradition zu wahren, vornehmlich im Zeitalter Ciceros ein erbi literarischer Kampf zwischen den Epikureern und Stoikern. Unti Stoikern gewann, falls die Nachricht verbürgt erscheint, eine tr Berühmtheit Diotimos, ber wegen Verbreitung unlauterer schriften unter Epiturs Namen von Zenon aus Sibon ans und zum Tobe verurtheilt wurde. Demetr. Magn. ap. Aiken. 611. Diog. L. X., 3. Cf. Luzac Levtt. Att. p. 153-160. namhafter Gegner Epiturs war auch wie es scheint Theodot, τῶν Πρὸς Ἐπίπουρον bei Diog. L. X, 5. Philod. de piet. p.

Die epikurische Philosophie verbindet Atomistik mit krenaischer 14 Detrin ju einem consequenten Berein von Beschlüssen, die einer streng Menschaftlichen Begründung ermangeln und durchaus den Stempel Malik Zeitzeistes an sich tragen. Sie erkennt in den sinnlichen Wahr= Minungen, in den von Außen her zufließenden erfahrungs- und ge-Me Mittismäßigen Vorstellungen und in den Affecten die Kriterien der ni Chenntniß, deren sie jedoch kaum bedarf. Denn die Logik erscheint mit her nebensächlich, von Interesse vielleicht nur in der Theorie der Inuf incionssolüsse, für die Schule selbst nur als ein nothwendiges Schutzell wittel gegen die Angriffe der Gegner. Sie wird an Werth und Beat bentme von der Phyfit überragt, die in ihren Grundlagen auf De-Linelrit und ben Satz zurückgeht, daß Nichts aus Nichts weber her-'A stychen noch vergehen könne. Ihr vornehmster Zweck ist die Beseimittig des Aberglaubens und der Todesfurcht durch Erkenntnis der mittlichen Entwickelung der Dinge und deren Ursachen. thren Theilen ift ein zufälliges, atomistisches Gebilde; jedes Phawwei kann aus verschiedenen Ursachen hergeleitet werden. Es giebt Arperliche Substanzen; außer dem Raum und den Körpern, denen de Accidenz hinzutreten kann, weist die Natur der Dinge kein Drittes ma. Der Mensch ist eine stufenweise zur Vollendung geführte Schöpfun der Erde, die Sprache ovosi. Die Seele besteht aus seinen inst und seuerartigen Atomen und wohnt als Vernunft in der Brust. Da bas Gefühl ber Seele von ihrer Berbindung mit dem Körper abhanst, so muß sie nach Lösung dieses Verhältnisses auch selbst auf= hören. Daher ist die Furcht vor dem Tode und jene vom Bolksglauben genährte Bekümmerniß um die Leiben in und nach bem Tobe, ste ser Mythos lehrt, Thorheit und schimpflich; denn die Todten haben weber Empfindung noch existiren sie überhaupt. Das Dasein der Götter folgt vornehmlich daraus, daß die Natur selbst deren Bild in der menschlichen Seele ausgeprägt hat. Fern von den Wechselfällen Mihen dieser Erde führen die Götter, weber besorgt um die Restrang der Welt noch um die menschlichen Dinge (adeitoúpyytoi), in de Intermundien ein ewiges, seliges Leben ohne Steigerung ober Berninberung der Lust. So waltet weder ein Schicksal noch eine Bettick Providenz, noch hat man die Strafe der Götter zu gewärtigen. Bon aller unbegriffenen Einwirkung frei, ist der Mensch in seinem Ringen nach Glückseligkeit auf seine natürlichen Kräfte angewiesen. Die Anleitung hierzu giebt die Ethik, worin Spikur zum größten Theil mit Demokrit und Aristipp übereinstimmt. Das höchste Gut ist die Gläckeligkeit, welche in der Lust liegt. Die seelische hoovh, d. i. der Zustand des Sicherinnerns ober Erwartens berjenigen Dinge, welche dem Körper die individuelle Befriedigung zuführen, ist herrlicher als die förperliche selbst. Im vernunftmäßigen Streben, die Begierben auf naturgemäße Bedürfnisse zu beschränken, wird die Virtuosität des Bellen erkannt, der leicht jene befriedigt, ohne Schmerz und Uebel zu Bewirtigen. Die Selbstgenügsamkeit ist ein großes Gut; sie weiß sosar bei ben Stürmen des Unglücks sich die Gläckeligkeit zu wahren. Weiser Körperschmerz noch der Tod selbst stört den Weisen im Genuß, weil so lange er lebt, der Tob nicht da ist, sobald er aber eintritt, der Mensch nicht mehr existirt. Weil nun kein glückliches Leben ist,

ohne zugleich einsichtig, gut und gerecht zu sein, und umgekehrt, als die erste Tugend die spornois gelien, die Quelle aller ü Ein hohes Förberniß der Glücheligkeit liegt im innigen Verke Freunden. Von Staatsgeschäften halte sich ber Beise, wofern besondere Umstände hierzu nöthigen, lieber fern. Wenn bemn der Reinheit der Gesinnung Spikurs und seiner sittlichen Bestre nicht gezweiselt werden darf, sein Einfluß auf die geistige R bes Zeitalters war gering. Es lag im innersten Wesen bes Epi mus begründet, daß er von jener Energie unberührt blieb, wo Stoa ihren Einfluß auf bas religiöse, sittliche und literarische Wir Geltung brachte. Seine Berechtigung als einer Form des grie Denkens und Sichführens im Leben mag ihm verbleiben, eine tung in der Literatur hat er ebenso wenig erlangt wie eine nad Einwirkung auf bas Verhalten ber Zeiten und Geister in T Lehre und Wandel. Doch geht Cicero, mit seinem Urthei die Epikareer nicht recht fertig, zu weit Tusc. II, 3 Epicurum et Metrodorum non fere praeter suos quisquam in manus womit ber Stoiker de nat. d. 11, 29 übereinstimmt: Vestra legitis, vestra amatis, ceteros causa incognita condemnatis. ? an Selbstentäußerung, an wissenschaftlichem Interesse und Grünt ber polemische Geist seiner Bekenner und die Nichtigkeit ber schen Methode (Cic. Brut. 131 Epicurei, minime aptum ad dum genus) versagte ihm die Gunft in urtheilsfähigen Kreisel erst seit Cicero, durch eine gewisse Eleganz im äußeren Auftrel pfohlen, gewannen mehrere Spikureer eine sonderliche Beachtu römischem Boben, einen Ueberfluß jedoch an solchen, die ihnen verwandt, den Werth des Lebens im ungestörten, bequemen In ihren Hauptsätzen normirt, wurde Spikurs Phil von den zahlreichen Scholarchen und Anhängern commentirt ur wesentliche Veränderungen vielfach dargelegt und erweitert. Die selbst, an den erblichen Besitz der διατριβή im Garten Epik bunden und im herzlichen Verein ihrer Anhänger dem Gedächt Meisters treu und dankbar (S. 219), erlosch mit dem 14. Schi im Zeitalter des Augustus. Den Haber der Stoiker und E meinten Dinomacos und Kalliphon burch Verbindung 1 mit der Sittlichkeit zu schlichten. Cic. de off. III, 33. Tusc. de fin. II, 11. V, 8.

Fragmentsammlungen (S. 244): Epicuri Maei Process B', ic culan. Voll. Tom. II. X. Neap. 1809. 1850. — Epicuri physica et emend. et interpret. est J. G. Schneider, Lips. 1813. — fragmenta II. et XI. de natura c. adnotat. ed. C. Orelli, Lips. 1818. — Neue Beiner 2. Recension desselben Hauptwerkes (s. Th. Gomperz im Hermen 386 fg.) im 6. Bb. der Collectio II. Voll. Herculan. — Leben und Epiturs (S. 244): P. Gassendi Philos. Epicureae syntagma and Diogenis Laert. de vita, moribus placitisque Epicuri, Lugd. 1649. Hag 1655. Fol. — A. Zimmermann Vita et doctrina Epicuri, Heideld. L. von Anebel Ueber das Leben und die Beisheit des Epicur, in seinsschung des Lucretins, 2. Aust. Leipz. 1831. — Steinhart in Ersch un Empstop. Bd. 36. Sect. I. S. 466 fg. und der Beitrag von L. Preßbitol. XIV, S. 69—90. Jur Astronomie A. Schaubach in Jahns V, S. 547—560. — Epiturs Theologia (s. I. S. 441): Gaber Schwarz Cob. 1718. Reiners Bermischte Schr. II. S. 45 fg. und mann Schediasma de Epicuri theologia, Gryphisw. 1864.

Unter ben unmittelbaren Schülern Epikurs, die einmüthigen mes in gläubiger Hingabe an die Person und Antorität des isters zusammenstanden, ein trautes Freundeleben führten und in rt und Schrift, besonders in einem der Schule charakteristischen eswechsel, der sogar auf die Familienglieder und bevorzugte Frauen erftrectte (Epikurs Geliebte Leontion, auch als Schriftstellerin mnt Cic. de nat. d. I, 31), ihre Ibeen austauschten, hat Metrocaus Lampsakos, Spikurs Sbenbild, eine Bebeutung. Dem zeichniß seiner Schriften bei Diog. L. X. 24, worin mehrere, wie διάφει Πρός τούς λατρούς, Πρός Δημόχριτον, 9 Βιάφει Πρός τούς wrás d. i. an die außerhalb der Schule siehenden Epikureer, Nepi αλοψυχίας, Περί εύγενείας μπο Περί αἰσθήσεων πρός Τιμοχράτην parpatre X, 136), durch die herculanischen Funde näher bekannt, besonderes Interesse voraussetzen, füge man das Werk Neod Vedu ilod. de piet. p. 137. ed. Gomp.) und Περὶ ποιητών hinzu. n. Non posse suav. cc. 2. 12. Die innige Liebe Spikurs zu trobor, der bereits 7 Jahre vor ihm abschied, bezeugt die zärte, väterliche Sorge für seine Familie im Testament. Cic. de sa. 28. Diog. L. X, 22 sq. Metrobors Bruber Timotrates, ci-& roic Edopávroic, verließ — wenigstens bei Lebzeiten Epikurs ben zu Karneades abirünnigen Metrobor aus Stratonikea 9) ein seltener Fall in biesem Kreise — nachmals die Schule. 18. L. X. 6. 20. Minder bekannt blieben auch Athenäos, Polyas, der Geometrie beflissen, Verfasser einer Schrift Nept pedococ (Philad. de piet. p. 98), und Sandes, beide aus Lampsalos, onteus mit seiner Gemahlin Themista, είς των έπ' άχρον εχούρου μαθητών, angeführt in einer Schrift Πρός Λυχόφρονα, Antobor, ein Gegner des Heraklides Pontikes. Diog. L. X, 24. 25. 92. Cic. de fin. 1, 6. Plut. adv. Colot. 3. Herobot . 245), Phihokles und Menekeus treten durch die noch erhalte-Briefe Spikurs, andere im Testament, Matron und Phyrson, wer des Hegefianax, aus herculanischen Paphren hinzu. — Durch nehme und berühmte Herkunft, noch mehr durch Epikurs Scheidecf, worin ihm die Sorge für Metrodors Kinder ans Herz gelegt wird, funt Ibomeneus aus Lampsakos, ber in Ueppigkeit versunken, ernstesten Zurechtweisungen seines väterlichen Freundes und Lehrers flich erfahren hatte, ein besonderes Interesse. Einige Bruchstücke er Schrift Neod tow Dauxparusov erweden in Hinsicht auf Glaubwürkit bes Berichts Bebenken. Diog. L. II, 5. 20. Brief ibid. 22, rtragen von Cic. de sn. 11, 30. Eine Geschichte der Insel Samothe fligt hinzu Suid. v. 'Ιδομενεύς. — Kolotes, ber geschwätzigste er ben Schülern Epiturs und daher mit dem Scherznamen Kodwrapiov ufen, erfüllte sein Ευφ Περί του έτι κατά τα των άλλων φιλοσόφων pera odde Hv eori mit bitterem Tabel Platos und anderer älteren Tosophen und näherte sich dem Geist der Euemeristen und Hegesia-Ihn weist Plutarch in 2 Schriften Πρός Κολώτην und τε οδά ζην εστίν ήδεως κατ Έπίκουρον μιτιά. Diog. L. 25. Macrob. in somm. Scip. I, 2. — Erbe bes Lehrstuhls und walter bes Nachlasses wurde Hermarchos aus Mithlene, vormals Redekünstler, mit Epikur gemeinsam in philosophischer

Wirksamkeit bas Greisenalter erreicht hatte und Schriften polemischen Charafters gegen Phthagoras, Empedokles und Plato hinterließ, Emστολικά περί Έμπεδοκλέους in 22 Büchern (Philod. de piet. p. 112), Περὶ τῶν μαθημάτων πρὸς Πλάτωνα, Πρὸς 'Αριστοτέλην. Diog. L. X, 25. Valer. Max. de mirac. I, 8. 17. Ein Bruchstück ber Schrift bes Polystratos Περί άλόγου χαταφρονήσεως b. i. über bie unverständige Verachtung der vulgaren Meinungen, schüttete in ziemlich guter Verfassung ein herculanischer Paphrus aus. Herculan. Voll. Tom. IV. Neap. 1832. — Als nächster Scholarch wird ein Dionpsios genannt, vermuthlich nicht der abtrünnige Stoiker Dionpfios & Merabéμενος, als vierter Basilides. Diog. L. X, 25. — Der nächste gest cherte Inhaber des Lehrstuhls ist Apollobor mit dem Beinamen Kynoτύραννος, Lehrer des Sidoniers Zenon und Biograph Epiturs, frucht barer noch in Bielschreiberei als letzterer selbst. Diog. L. X, 2. 10. 25. Ihm gehören vermuthlich die Worte aus der Lovazwyd rwo dozudrwe, welche Diog. L. VII, 181 unter dem Namen des Atheners Apollobor auf genommen hat. Ganz ungekannt bleiben die beiden Alexandriner Melas und Leukos sowie Drion. Die Lücke zwischen Basilides und Apollobor füllen aus Protarchos aus Barghlia in Karien (Strab. XIV, 658), Lehrer des Demetrios mit dem Beinamen Lakon, der bei Diog. L. X, 26 und unterschiebener bei Sext. Emp. adv. Mathem. X, 219. Pyrrh. III, 137 hervortritt, und Diogenes aus Tarsos; dem erlesene Vorträge in mindestens 12 Büchern (εν ιβ' των επιλέντων σχολών) und ein Excerpt der Moralphilosophie Epikurs beigelest werben. Diog. L. X, 26. 118. Aristion, der tapfere Vertheibiger Athens bei der Belagerung Sullas im Jahre 87.

ueber den Briefwechsel der Epikureer s. die Notizen in der Zeitschr. skt das österr. Symnasialwesen 1866. S. 693 fg. und Th. Somperz im Germes V, 386 fg. — Metrodor: A. Duening De Metrodori Epic. vita et scripts. Acced. fragm. collecta, digesta, illustr. Lips. 1870. — Idomeineus: C. kr. Hermann im Ind. scholl. Marb. 1836. p. 7. C. Sintenis ad Plut. Perkl. Exc. V. p. 314 sq. und H. Sauppe im Rhein. Mus. R. II, S. 450. Brudstücke bei E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. II, p. 489—494.

Zenon aus Sibon, Schüler Apollobors, wurde als Korp phäos der Epikureer auf Empfehlung des Akademikers Philon häusig von Cicero gehört und ragt burch ben Scharffinn und die Klarkelt seiner Vorträge, durch ben Reichthum und die Gedankenfülle (vozeu χαί έρμηνευσαι σαφής), womit er auch Redeschmud zu verbinden wußte, unter den Nachfolgern Epikurs hervor. Diog. L. VII, 35. X, 26. Cic. de nat. d. I, 21. Heftig von Charakter und streitsüchtig, geiff er, ben eigenen Herb nicht verschonenb (B. Krische Die theologischen Lehren S. 25 fg.), ältere (Sotrates, Chrhsipp) wie zeitgenössische Gegner (Posibonios, Apollobor von Spilion, Diotimos, 6. 246) mit lebhafter Polemik an und warb Polhgraph. Schriften find unbefannt (Ζήνωνι γενόμεναι συναγωγαί διασάφουσι bei Philod. de piet. p. 118, s. Philodemos); noch im Jahre 79 hörten den hitköpfigen Alten in Athen Cicero und Atticus. Tusc. III, 17. de nat. d. I, 32. Unter seinen Schülern waren Bromios (Philodem über Inductionsschlüsse p. 24 ed. Gomp.) und die als Lehrer ber Römer in Italien angesehenen Meister Phäbros und Philodemos.

Phabros, mit Atticus befreundet, erwarb vermuthlich bas römische Bürgerrecht und führte die Schule bis zum Jahre 70. Cic. Philipp. V, 5. Phleg. ap. Phol. Cod. 97. Eicero, der als Jüngling in Rom die beste Anregung von ihm zum philosophischen Stubium empfangen hatte und ihn später als greisen Scholarchen wieberum in Athen hörte, spendet ihm das Lob seltener Eleganz und Feinbeit der Bildung. Ad div. XIII, 1. de nat. d. I, 83. Das ihm seit Murr beigelegte herculanische Fragment seiner Schrift Nepl Bewo, vie Cic. ad Att. XIII, 39 für seine Tusculanen von Atticus erbittet, ist nunmehr Philodem vindicirt. Auf Phädres folgte Patron, den Ticero auf seiner Reise nach Kilikien 51 in Athen mit anderen Stuviengängern als einen unwissenden Mann kennen lernte. Epist. XIII, 1. ad All. V, 11. Höher schätzte ber Römer ben Xenon und zugleich als lieben Freund Spron, benselben der nachmals vermuthlich in Reapel Vergil und Barius in epikurischer Philosophie unterwies. Cic. ad div. VI, 11. de fin. II, extr. Vergil. in Catalectt. YII, 8. Serv. ad Vergil. Ecl. VI, 13.

Bhilobemos aus Gabara, Schüler Zenons, fant zugleich burch elegante, kunne und witzige Spiele ber erotischen Poesie empfohlen (34 anthologische Epigramme), in der vornehmen Gesellschaft Roms Aufnahme und Gunst. Cic. in Pis. 27. de sin. 11, extr. Hor. Sat. I, 2. 120. Für ihn fließen die herculanischen Funde am reichsten, freilich verstümmelt, lückenhaft und fragmentarisch für die Mehr= 1961 der Schriften (bnouvy ματισμοί), worunter eine Studie über **Epikar (S. 245)** und die Σύνταξις τῶν φιλοσόφων in mindestens 10 Büchern sich befand. Diog. L. X, 3. Die Bermuthung liegt nahe, bağ ber Πίναξ των ἀπὸ Πλάτωνος φιλοσόφων (S. 219) bieem Werk nicht fern stand. Beröffentlicht wurden bisher außer zahlreichen, jett- nur von Wenigen begehrten Gaben und Bruchftuden zum Theil ohne Titel die Bücher  $\Pi \varepsilon \rho \ell \ \rho \eta \tau o \rho \, \epsilon \varkappa \tilde{\eta} \varsigma$ , eine Polemik wider bie Redekunst im Geist epikurischer Aesthetik und Halbheit; Περί μουoexyc, worin die Musik als überflüssig und dem Luxus dienend abgesertigt wird. Nepl dogge, bas lesbarfte Stück im 1. Band ber Collectio altera, vermuthlich gleichfalls eine Abtheilung aus seinem proßen, gegen die Ethit und Morallese der Philosophen, im Besonveren gegen die Stoa gerichteten Hauptwerk Nept xaxiwv xat twv άντιχειμένων άρετῶν (χαὶ τῶν ἐν οἰς εἰσὶ χαὶ περὶ ά), 7. ᠑μΦ Aspi zodazsiac, 9. Buch Nepi odzovopiac, eine flache Widerlegung der Schriften Xenophons und Theophrasts (?) über das Denswesen, 10. Buch Nept one phyavias ohne Kopf, unter Par-Mele mit dem Hochsinn, Nepl edoeßeiac, jetzt vollständiger und enes vormals unier dem Namen des Phädros Nepi dewv edirte Bruchstück einschließend, wichtig zur Kenntniß der älteren und besonders koischen Physiologie und Theologie, durch reiche Citate zugleich ein Firderniß der Literarhistorie. Nepi Bavárov &, verstümmelt, wird von Interesse durch die Art und die Mittel der Bekämpfung der popularen Furcht vor den Schrecknissen in und nach dem Tode.  $\Pi \in \rho l$ σημείων καλ σημειώσεων (?), eine unerwartete, ben Vorträgen Zenons entstammenbe Schrift über inductive Logit, welche über die Begiehungen bes Epikureismus pur Stoa, zu ben Skeptikun und ben ber rühmten Schulen ber emptrischen und methobischen Aerzts Lick von breitet und ungeachtet vieler Mängel gleichwohl gewählt in Stil und straffer in Composition, Ciceros Urtheil über Zenon nicht widerstreitet. Fragmente Mest norgustrow, Mast rüw geloodpaw, Mast riperus, Mest röse rav beav absrozowunge deurweste nach Liperus, Geschultz und breit, jedoch nicht ohne heiteren Scherz mit einem Wast von Eleganz in Form und Darstellung, zugleich allgemeiner und gründlicher gebildet und daher einer besteren Leistung sabig, schliest Philodom die Reihe der Epikurer auf röurischem Boben noch wärdig ab.

Bhibres: A. Olleris De Phaedro Epic, s. de Rotsanie Epicuri sectatoribus circa Caesario tempora, Par. 1841. — Bhilobemas, Artific von & Prelier in Erich und Grud, Encoll, Ill, 23, G. 345 fg. — Coriften und fine-mente a Voll. Herculan, Edit. I, Vol. 1: 4a musica Napp. 1796; Vol. III: 4a vielle 1827, mit dem Stud de ira in Edit, Oxon, Vol. 1, 1824 und pugleich und anderen Bruchftuden in Collect. IL Vol. 1, Napp. 1861; Voll. IV. V. P. 1, Al. de rhetorien, mit lat. Ueberfebung und einem Commentar von &. Crott 1832, 1843, 1855, in Edit, Oxon. Vol. R. 1826; Vol. V. P. 2: Crarpte Bhilobend aus Jenon und Brudftude, leteinifd und mit Anmerff, bou M. Detaplane 1834. Vol. VI: de deorum vit, second. Zenonem, erganst und mit let. Uebertragues von E. Coott 1839; Vol. VIII: Bradfade und Philodemus de eo quod iusu Homerum est bonom populo une de philosophie 1844; Vol. IX: de morte 1844. Vol. X: de gratia 1850, — Die Bragmente de carmiames in 241. Oxon. Vol. II. 1825, leebarer burch Br. Dabner ans ber Britfdeift gut Gethaer Bhilologen verfeutnil, Par. 1840. - De municu: e. veru lat. et achailis ed G. de Mart, Tenet, 1804. c. commentat. de papyris Herculan, - . Iberfest von @ von Muer, Berl, 1806. 4. — rheiorien restit., lat. vertit et annotat. instr. L. Groo, Par. 1840. Bum 4. Buch 2. Grongel in Editual, bet Beit. Alabemie ber Biff, Ründen 1840. — da vitlie übr. ed. at nunotat. adet. C. Goettling, mit Pseudo-Aristot, Occoppom. Jenas 1830. - libr. X. suos erplen. H. Snappe, Lips, 1863. 4., ed. L. Ussing (mit Theophrafte Chetetteren) Havn. 1808. — de 18a, e pup. Herenten, prim. ed. Th. Compett, Lips. 1864. Bur Textodomüttation beiber Bacher & Connget im Bhilol. III. S. 139 fg. 142. und Supplem. II, S. 459—848., jur Schrift die ien ein Beitrig von G. Silch in der Marburger Schnische, 1866. — Philademos aber den Sodmuth griech, und beutsch von A. Saxinna, Loty, Loty, 1857. mit Theophras. — de pietate liber, vorwald nur aus 12 Columnen befannt, die von Blomfield ad Aesch. Agam. p. 208, und Maier im Artifel Diagoros ber oben gemannten Encyclop, als Bhilobem gugebörig bezeichnet wurden. Sie galten feit Muckt Motig in feiner Ueberschung von Philodem über die Muft G. Mi für ein Studikt aus Bhabros Ange Govern Beso und wurden zuerk von 3. Sauter un Drummonds Herculanensia Lond. 1810, dennachst von Chr. Arterfen friedderreitet und erläutert: Phaedri Tpieurel vulgo Angeymi Berculan, de nature denrite Grammonium instanten et Museum Chr. Bedenanne Manne 1833 4 deorum fragmentom instaur, et iliustr. a Chr. Peternene, Hamb, 1833, 4. Brat liegt aus ben orferber Bacfmiles und bem 2. Banb ber Collect, il. Ness. 1863—1863 ein Philodemos de pietate por, bearbeitet und erläutert bei Th. Gompary, herruien. Ciudien, 2. heft. 1. Abtheil. Text doip, 1866, word tritische und ereget. Beiträge geliefert hatten: B. Arische Die theol. Lehren C. 402—493, L. Spangel And den herraienischen Kollen. Billodemos Mazis wordenstell, der Philodemi liden qui fuit de pletate, Götting, Progr. 1864. und Whisel. IXI, G. 139 fg. A. Nauch in Metanges Greco-Romains tires du built da l'acad, image, de St. Lettern. Tom. II. v. 586—638. B. Madeler III. tin de l'ocad, impér, de St. Péterob. Tom, II., p. 586—638. F. Bacheler B. Reuen Jahrbb, für Bhilol. 1865, S. 513—541, und im Mhain. Muf. R. E. II. XI., C. 811 fg. — Philodemas über Juductionsfoluse, nach der aufordet und neapolit, Abschrift herausgeg. von Th. Compery, Detrulan. Studien I. Cell. Petpa. 1865.

## 4. Die Steptifer.

**29**.

3. Standlin Geschichte und Geist des Stepticismus, 2 Bbe. Leipz. 1794—1795, — A. Seichler De Sceptisismo, Hal. 1827. — R. Thordecke in dogmaticis oppugnancies numquid inter academicos et scepticos intersuerit, LBat. 1821. — N. Maccoll The Greek Skeptics from Pyrrho to Sextus, Cambr. 1869.

Der Skepticismus, die britte der neuen Hauptrichtungen der nacharistotelischen Philosophie, eine Schöpfung bes negirenben Zeitgeistes, zog kun gewandt gegen Sophistik und Ueberredung, aus Hera-Mit, aus Demokrit und den Megarikern fowie aus den Dogmen der Swifer und ber Epikureer die fruchtbarsten Anregungen. Unter Verwerfung der Sicherheit des menschlichen Wissens hießen seine Anhänger bas Urtheil in allen Dingen zurückalten (έπεχε, εποχή) und suchten mit gleicher Consequenz ihrer Zweiselsgründe die Moral in Einklang m feben. Außer ber Tugend, die allein einen bedingten Werth besitzt, with hier alles fitr gleichgiltig erklärt, und aus dieser der Unsicherheit ber Erkenntniß gemäßen &deapopia meinten sie allein die Bedingung eines relatif glücklichen Lebens in leibenschaftsloser, unerschütterlicher Genishberuhe (anadeia, arapakia) gefunden zu haben. Diog. L. IX, 61. 107 sq. Sext. Emp, Pyrrh. 1, 25. 28. adv. Mathem. XI, 1. 140. Cic. Acad. II, 42. de fin. II, 13. Gell. XI, 5. Gründer bes **Einticismus, über bessen Anhänger** und Beschlüsse außer Timon und Aenesidemos vornehmlich Antigonos Rarhstivs und Theodefice in rois Exercisous regalalois Bericht erstatteten (Suid. v. Occidence. Diog. L. IX, 62. 70) — letterer liegt dem interessanten Estitel bes Diogenes Labrtice IX, 70 fg. zu Grunde — war Phr= τέση. Rach ibm nannte sich die Sette Πυρρώνειος, Πυρρώνειοι, nach Gesichtspuncten ihres Verfahrens Ζητητιχοί, Έφεχτιχοί, Anopyeusof, Exentixol. Einige Bebeutung in der Literatur hat sie burch Timon, Aenesibemos und den empirischen Arzt Sextus gewonnen.

Phrehan von Elis, angeblich mit dem Demokriteer Anatarchas in der Begleitung Alexanders des Großen auf den Kriegsjügen bis Indien hin, lebte mit seiner Schwester Philista als Oberpriester in Elis, war wie Diokse erzählte, als Mitverschworener gegen
kries mit dem attischen Bürgerrecht beschenkt und stand wegen der
kantenteit seines Wandels in hoher Achtung. Eratosth. ap. Diog. L.
IX, 66. Feind jedes sophistischen Trugs, ordnete er seine Zweiselsprinde (τόπους της σκέψεως), wodurch er jeden Beweis (οὐδὲν δρίζω),
jedes Kriterium der Erkenntniß, jedes Merkmal, die Ursache, das Entkehen und die Bewegung, jede Disciplin, jedes in Wahrheit oder
naturgemäß bestehende Gute und Böse tushob, nach 10 Kategorien,
ker deren Reihensolge nachmals Aenesidemos, Phavorin und
Gertus Empiriens stritten. Agrippa vermehrte sie um 5,

Sextus nachmals um 7. Gin fcriftlicher Rachlag von Byrrhon exiftirte nicht, eines Alexander bem Großen gewidmeten Gebichts gebentt Sext. Emp. adv. Mathem. I, 282. Seine Doctrin überfleferten treue Schiller und Aubanger, wie Timon, Menefibemos, Ramentos, welcher bas bogmatifche Berfahren bes Lehrers betonte, und ber Demofriteer Raufiphanes von Teos in Lourdfeie droλειφθείσαι. Diog. L. IX, 102. Der namhaftefte Bertreter unb Begranter bes Stepticismus in ber Literatur wurde ber Sillograph Timon aus Bhline (f. ble parobifchen Dichter & 35. 3), ber an Diesforibes von Appros, Rifologos von Rhebos, Euphrauer ans Seleutia und Brablos von Troas, einem zweiten De gefias, Anhanger fanb. Diog. L. IX, 114. Wit ihm erlofc bie Schule (drort), beren Beift, aboptirt von ber mittleren Alabemie, wit w neuter Selbftanbigfeit burd Ptolemaos aus Rhrene, einen Salle bes Alexanbriners Enbulos, wieber hervortrat. Die Succeffie giebt wie es scheint aus Ratalogen bes Dippobotos und Soties Diog. L. IX, 115 an: Sarpebon und Beratlibes, Lehrer bet Menefibemos. - Menefibemos aus Rnoffos lebrte um 60 b. Ek. in Alexandria und nimmt zwischen ben alteren (of dornebrugene) und ben illngeren Steptilern, bie Soxt. Emp. Pyrra. I, 164 mit Mgrippa beginnt, einen eigenen Rang ein. Aristocl. an. Euseb. Pranp. et XIV, 18. Gein Ziel mar, burch bie Stepfis, beren Argumente @ zuerst wissenschaftlich geordnet und innerlich verbunden zu haben schein, bie heraflitische Philosophie nen ju begrunden. Sext. Emp. Perst 1, 210. Diefem Zwed bieuten feine von Sextus genuten 8 Bids Hoppanelan dogan mit einer Einleitung, Elz te Hoppanesa har τύπωσις, woraus Photios Cod. 212 ein fnappes Excerpt bewah fowle Schriften Kard coplac und Hept Cyrhotec. Diog. L. IX. 16 116. Bu ben Schulern bes Aenefibemos gabiten Bengippos, Bemabricheinlich berfelbe, nach welchem fich eine Gecie ber empirife Mergte benannte, Commentator bes gesammten Dippetrates. Diog. L IX, 106. Strab. X, 580. Galen. in Hippocr. Kat' hysp. Ton. XII. p. 2. Charter. Als beseitigt erscheint ber Burbonismus bei Cic. de orai. 17. de fla, II, 11.

Byrchon (S. 253): V. Kindervater et Th. Heyn An Pyrrhonis dectring omnis toilatur virtus, Lips. 1789. 4. — G. Muench De notione aque indole scepticismt, nominatim Pyrrhonismi, Altd. 1796. — R. Broderses De philosophia Pyrrhonis, Kil. 1819. — D. Bimmermann Darftellung bei pyrrhonischen Philosophia, Erlang. 1841. Ueber ben Ursprung und die Bedeutung ber pyrrhonischen Philosophia 1843. — — Menesidemos: R. Salsaet Levesideme, Par. 1840. unter Baraliele mit Pascal und Rant, Edit. U. 1867. — — Anagarchoe, Rausiphanes und endere Moriduser und Beigänger des Sippticismus: C. Seller Die Philos. der Griechen, B. Anfl. 1. Thi. G. 779 sp. . .

5. Die Peripatetifer.

30.

Gulf of drift en (1, 6. 26. II, 118): Die Succeffion in ber peripatetifdet Soule bei Bumpt 6. 89 fg. - Bur Logit: M. Branbie lieber bie gried.

er des aristot. Organons, Abhandl. der Berl. Afademie der Wiss. 1833 S. 268—291. und C. Brantl Geschichte der Logist 1, 346—400. 528 fg. e perspatet. Ethis nach Stod. Ecl. Eth. p. 56 (Clem. Alex. Strom. II,) betrachtet A. Trendelenburg in Monatsber. der Berl. Asabemie, Febr. — H. Meurer Peripateticorum philosophia moralis secundum Stodaeum, 1859. Dazu A. Meinese in Zeitschr. für das Gymnasialw. 1859. S. . — zur Theologie: B. Krische Die theol. Lehren griech. Denser S. 158. — Studien in Literarhistorie: s. S. 113 fg. und die Einleis on C. Köpse De Chamaeleonte Peripatetico, Berol. 1856. 4. — in hoscher Kritis: M. Sengebusch Diss. Hom. 1, p. 79 sq. — Fragsfammlungen von C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. II.

Unter ben nacharistotelischen Philosophenschulen nimmt die petetische den vornehmsten Rang ein. Ihre Vertreter mit der nden Person Theophrasts an der Spize, zum Theil impoe Männer mit geschmackvoller Dialektik und der Gabe des Lehunabhängig, begütert und von der Gunst der Fürsten und Bür= iften getragen, spiegeln den Geist des Aristoteles in mancherlei n der philosophischen und historischen Gelehrsamkeit. Zwar lebte berlegene Talent des Meisters, die Universalität und Tiefe der ung nur in Theophrast fort, und je weiter der Abstand den jün= Nachwuchs von den älteren schied, verblich der Glanz, welcher thre lang ben Peripatos umstrahlt hatte, aber die Studien fanier nach einem zeitweiligen Exil der Philosophen, weil die Tra= mit dem Erbtheil und den Insignien der Schule lebendig sie und unterhielt (I, S. 437. II, 4. 218 fg.), eine bleibende Stätte ine Kraft, die auf Aristoteles gestütt, freilich zersplittert und den lichen Aufgaben der Philosophie immer mehr abgewandt, das t der realen Wissenschaft zu beherrschen begann. Während nun mos und Phanias an die Doctrin des Meisters gekettet bliezing bereits Klearch seine eigenen Wege, und seit Straton, erst wieder die Physik hervorzog, erscheint die Verbindung mit lteren Peripatetikern gelöst; zuletzt zeigt der Mangel an Ernst ritik, daß der Geist aristotelischer Forschung erloschen war. Wenn die Biologie des Thier= und Pflanzenreiches und die Ethik ausmen, beren Princip und Themen mit beharrlicher Vorliebe, zu= it völlig abweichenden Ergebnissen behandelt waren, die Philokeine weitere Durchbildung erfuhr, so hat gleichwohl die Schule erdienst, die historische Kritik der älteren Lehrspsteme im An= an ihren Stifter weitergeführt, die Wissenschaft bereichert, auf en Puncten auch berichtigt, vornehmlich aber bie Schriften und eisheit des Aristoteles aus Collegienheften verbreitet, durch sache Darlegung ihres Ideengehalts das Geschäft der Exegese und hrasirung begonnen und den späteren Commentatoren seit Anikos von Rhodos den Weg zur wissenschaftlichen Behandlung Literatur gewiesen zu haben. Angeblich behindert am pragmati-Ihilosophiren durch den Mangel an esoterischen Schriften (Strab. 606 sq.), erkannten und übten sie im Besitz literarischer wie zentaler Hülfsmittel ohne Zahl, der Tradition noch näher in= jener großartigen Umwandelung, wodurch bas antike Denken schaffen in Wissenschaft sich kehrte, ihren Beruf, die historische forschung, die Methode des Meisters zur Hand, mit wachsender

Begeisterung. Sie haben die Gelehrtengeschichte begründet ober erweitert, die Biographie geschaffen und burch Schriftenverzeichnisse mit einem prüfenden Blick, der Echtes von Unechtem zu unterscheiden sucht, den Literarhistorikern in Alexandria und Pergamum vorgearbeitet, die poetischen Gattungen vom historischen und künstlerischen Standpunct betrachtet, vornehmlich die bramaturgische Literatur in Monographien, Dibaskalien und Hypothesen ober Inhaltsangaben zu ben Dramen ge sammelt und befruchtet, das Melos mit seinen Künsten und Weistern, die Musik mit ihren Schöpfungen und Thatsachen in Agonen geordnet und übersichtlich dargestellt, zugleich eine Art Stilkritik zu üben be gonnen. Denn auch die Rhetorik empfing hier wenigstens durch Theophrast eine wissenschaftliche Pflege und Erweiterung. Aus ihren logischen Schriften konnte man eine Spnonpmik zusammenlesen, um die Grammatik als Sprachphilosophie und Kritik fand an Praxis phanes einen ber frühesten Bertreter. Die Eregese Homers war eine stehende Beschäftigung im Peripatos (S. 108), und auch Aris starch nahm Kenntniß von diesen Studien, welche ben Anfang krittscher Behandlung der Dichterterte bezeichnen. Auch an altere Philosophen war eine commentirende Hand gelegt. Wegen dieser Betrieb samkeit, deren Mühen vorläufig Ordnung, Klärung und Unterscheidung in die literarischen Denkmäler des Alterthums und ihre Urheber brach ten, gewinnen die Peripatetiker, durch Gelehrsamkeit nicht minder als durch Feinheit und Eleganz, einige sogar durch den Zauber der Dav stellung empfohlen, in der Literatur eine Bebeutung. Cic. de fin. 7, 3 ex eorum enim scriptis et institutis cum omnis doctrina liberalis, omnis historia, omnis sermo elegans sumi potest, tum varietas est tanta artium ut nemo sine eo instrumento ad ullam rem illustriorem satis ornatus possit accedere. Ab his oratores, ab his imperatores ac rerum publicarum principes extiterunt; ut ad minora veniam, mathematici, poetae, musici, medici denique ex hac tanquam ex omnium artium officina profecti sunt. Aus ben 🗫 ständen ihrer Schriften, welche an Zahl bebeutend, mannichfaltig in Stoffen und an innerem Gehalt sehr verschieben, seit bem Aufhoren ber quellenmäßigen Forschung zerfielen und in Vergessenheit kamen, schöpfte das Alterthum für historisch-philosophische Darstellungen jeder Art, für Kunst- und Dichtergeschichte, für Biographie und vermischte Details, für ethische Charakteristik und die Aufgaben der Interprete tion bis auf Porphyrios und Simplitios ein reiches Wiffen, bas fritischer und verarbeitet bei ben älteren, seit Hieronymos von Rhobos, Sathros und Sotion von Polemit und Anetvotensuch getrübt und voll Trug (I, S. 21 fg. II, S. 115), an wissenschaftsicher Gewähr verlor. Die Succession der Peripatetiker führt Diogenes von Laerte V, 36-74, zugleich mit Athenaos und ben Commentatoren bes Aristoteles Alexander von Aphrodisias, Porphyrios, Derippos, Simplifios und Pristianos Lybos bie Hauptquelle für die Kenntniß des peripatetischen Schriftennachlasses, bis auf Lykon herab. Einen zweiten Neplnatoc stiftete, mit ber Mademie zerfallen, Heraklides Pontikos; Zerwürfnisse in den Ge-lehrtenverein, deren Harmonie und Ansehn öster zum Uebertritt aus anberen Schulen verlockte, brachte nachmals Hieronymos. Außer

ben Schulanhängern, welche die Geschichte der Peripati (Strab. 1. 1. συνέβη δὲ τοῖς ἐχ τῶν περεπάτων), die Ramen und literarischen Thatsachen verzeichneten, am vollständigsten Hermipp (II, S. 2 fg.), widsmeten sich der gleichen Aufgabe Athenodor, vermuthlich einer unter den homonymen Stoitern, in seiner Schrift Περίπατοι (Diog. L. V, 36) und der alexandrinische Grammatiker Rikander, citirt ἐν τῷ Περὶ τῶν Αριστοτέλους μαθητῶν. Suid. v. Αλοχρίων.

Theophrast aus Eresos auf Lesbos, Schüler Platos, bann Eteblingsjünger des Aristoteles, eigentlich Thrtamos, hatte seiner füßen Rebe wegen biesen Namen von Aristoteles empfangen. Kasander geehrt und von König Ptolemäos I. Soter an den pof von Alexandria geladen, stand er seit Dl. 114, 3. 322, nachdem Aristoteles durch jene Andeutung des Vorzugs des lesbischen vor rhodischem Wein ihn als Nachfolger bezeichnet hatte, bis auf ein kurzes Exil (1, S. 437) 35 Jahre lang unter großem Zulauf ber Schule in Athen ruhmvoll, jedoch nicht ohne Anfeindung vor (erfolglose rpaph doeBeiac des Agnonibes) und starb, geliebt und ausgezeichnet von Men die ihm näher standen, im 85. Lebensjahre Dl. 123, 2. 287. Daß ihn Aristoteles zum Bormund seines Sohnes und zum Erben einer Büchersammlung machte, erweist ben hohen Grad bes Vertrauens und der Innigkeit, die beide so lange verbunden hatte. Diog. L. V, 36 sq. Strab. XIII, 618. Gell. XIII, 5. Durch ihn gewann bie Soule ein einmüthiges, geschlossenes Zusammenwirken. Seine Bibliothet ging durch Testament auf seinen Schüler Releus aus Ste-Ist in Troas, sein Garten mit dem Peripatos zum gemeinsamen Geranch als unveräußerliches Gut auf zehn dort bezeichnete Schüler über: dippard, Neleus, Straton, Kallinos, Demotimos, De= narat, Kallisthenes, Melantes, Pantreon und Nitippo 8. und war für Instandhaltung ber Erbschaft und durch eine zu frohen Bastmälern ausgesetzte Summe (S. 219) für die Feier seines Gedächtriffes geforgt. Diog. L. V, 51-57. Athen. V, 186. Bahlreiche Belehrte, nicht nur Peripatetiker wie Hermipp, gebachten in biopaphischen und literarhistorischen Büchern seines Lebens, das rein und n Frommigkeit geführt war, seines Wirkens für Schule und Wissendeft.

Die Ordnung seines literarischen Rachlasses erfolgte nachmals pleichzeitig mit dem aristotelischen durch Andronitos von Rhodos. Porphyr. Vil. Plot. 24. Der von Diog. L. V, 42—51 erhaltene katalog ist aus mindestens 2 guten Schriftenverzeichnissen, deren Grund inerseits vermuthlich die 'Αναγραφή τῶν Θεοφράστου βιβλίων des Dermiph nach Schol. Theophr. Metaphys. p. 323. Brand. war, sanlos zusammengesetzt, läßt jedoch auch in diesem Zustand den Reichstum dieser Literatur ersennen. Theophrast sand die jüngsten kammentatoren Beachtung, vorzugsweise bei Alexander von Aphrosissas, Porphyrios, Simplitios, Olympiodor und Pristiun, welche mit Antigonos Karhstios, Athenãos, Plusarch, Stobãos, Harpofration, Photios und Suidas nsere minder reichen und erlesenen Bruchstücke (in 190 Rumern) zum

Theil in schlimmer Berfassung liefern. Ursprünglich vereint mit ben Geschicken der aristotelischen muß die Literatur Theophrafts bereits im 6. Jahrhundert trümmerhaft gewesen sein, und nur ein Meiner, jedoch der bedeutungsvollste Theil, die Phytologie, ist handschriftlich verbreitet. Mehr commentirend als selbst schöpferisch in logischer Theorie bearbeitete und ergänzte Theophrast κατά ζηλον ober κατά μίμησαν του dedaoxádov die atistotelische Wissenschaft in einer Folge von Schriften, welche die Aufmerksamkeit der Ausleger des Organons, vornehmlich bes Alexander von Aphrodisias, Porphyrios und Simplitios weckten, der zahlreiche Fragmente oft ohne Angabe der Schrift bewahrt. Analytiken (Diog. L. V, 42 'Αναλυτιχών προτέρων γ', δστέρων ζ. Alex. in Anal. pr. Fol. 51. 109. Suid. v. Θεόφραστος), Περί χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως wahrscheinlich mit bem Inhalt ber aristotelischen Hermenie, von Galen und Porphprios commentint (Alex. 1. 1. F. 55. Boeth. II, 318), mehrere Werke über die Topil (ἐν β΄ τῶν Τοπιχῶν Alex. in Metaph. p. 719. Brand.), Περὶ τῶν ποσαγῶς ober πολλαγῶς, ein Stück Spnonpmik (Schol. pp. 266. 284. Brand.), 2 Βücher 'Ανηγμένων λόγων είς τὰ σχήματα und Περί αναλύσεως Συλλογισμοί (Alex. in Anal. pr. F. 115), ber 'Αγωνισπχὸς περί τοὺς εριστιχούς λόγους θεωρίας, welcher mit 2 Büchem Σοφισμάτων ben sophistischen Elenchen entsprochen zu haben scheint, und zahlreiche Thesen. Theo Progymn. p. 165. W. Athen. IV, 130. Daß er besonders noch Kategorien und Nept éppyveias geschrieben, hat A. Brandis mit Recht bezweifelt. Diog. L. V, 49 Tà nod ren τόπων. — Die Metaphysik Theophrasts (ή ύπερ των πρώτων θεωρία) weist noch in einem größeren, mit Aristot. Ald. 1497. Fol. 117—121 ebirten Bruchstück (auch in cod. Marciano 211, J. Beklers Ed) die kritische Methode in Darlegung und Berichtigung ber älteren und gleichzeitigen Denker nach. Die vom Aphrodisier in Aristot. Top. (A. Brandis im Rhein. Mus. I, S. 281) citirte Schrift über Bieldeutiges wird den Inhalt des 4. Buchs der aristotelischen Metaphyst gebeckt und das Ganze seine Spike in ben 3 Büchern Nept Bear ge funden haben. Die 6 Bücher Thς περί το θείον έστορίας enthiehen eine Geschichte ber Religionen ber griechischen und barbarischen Staaten Porphyr. de abstin. II, p. 124 sq. 138 sq. Fog. — Am 344 reichsten kommen die Fragmente aus der Physik, die in 18 Bücher (14. ap. Simpl. in Categg. F. 110) nach einer Darlegung und Rritk der Lehren fast sämmtlicher Physiologen (πάντων σγεδον έχτεθέμενος τὰ δόγματα Diog. L. IX, 22) die Principien, den Stoff ober bot Substrat und die Bewegung als Ursache der Weltenbildung nachwies. Sie lag Simplitios ad Phys. F. 6 vor und ward im Excerpt voll Bessarion in calumn. Plat. p. 32 jur Befämpfung bes Theseborus Gaza genütt. Dem 2. Princip (Перд фовай adride il 8 Büchern Diog. L. V, 46) galten noch die Tractate Nept zwhoens (Simpl. in Aristot. Phys. F. 225. 230) und Neol Geomo xal full χροῦ (Galen. in Hippocr. Aphor. I, 14); die ganze Doctrin wat eingeleitet von 16 Büchern Nepi rav quouxav dofav (Taur. Ieann. adv. Procl. VI, 8. 27) und gefolgt von einer Raturgeschiff in 10 Büchern (ή φυσική Ιστορία Simpl. 1. L 25), worans vermi lich das interessante Stud über die Bergänglichkeit der Welt namm

17\*

Philo de mund. II, 510. M. Zahlreiche Specialschriften, Auszüge, Commentare und Entgegnungen (Πρός τούς εξ 'Ακαδημίας), wie Περί 'hvaξαγόρου (Simpl. in Arist. Phys. F. 35), Περὶ τῶν 'Αναξιμένους, 'Apyediaou, 'Exenedoxdéous, Aquoxoítou betränzten ganz in gleicher Methode der Studien des Aristoteles diese Doctrin, deren Durchbilbung in ihrem naturphilosophischen wie biologischen Theil (h quoexi) istopia — Περί ζώων in 7 Büchern mit ben interessanten Beigan= gern ober Abtheilungen Περί των αὐτομάτων ζώων, Περί ζώων φρυνήσεως χαὶ ήθους, Περὶ χινήσεως, Περὶ όψεως in 4 Büchern, — Περί φυτών) bis in die kleinsten und entlegensten Fragen erfolgte. Den Reichthum dieser Literatur veranschaulicht noch der Schwarm kleiner Abhandlungen und Auszüge in Edit. pr. Aristot. Venet. 1497: Περὶ λίθων, Περὶ πυρός, Περὶ δσμῶν, Περὶ ἀνέμων ιμό Περί σημείων δδάτων χαὶ πνευμάτων χαὶ γειμώνων xal εδδιών (verloren Περί μετεώρων Diog. L. V. 47, von Arat geπέξε), Περί κόπων, Περί Ιλίγγων, Περί ίδρώτων, Περί λειποφυγίας mit einem Bruchstuck Περί παραλύσεως; bazu bie Fragmente Nepe voircon, die Stude aus der Thiergeschichte bei Photios Cod. 278, Athenäos und aus zerstreuter Literatur, beren Titel in Uebereinstehmung mit Diog. L. V, 43 sq. stehen und die große Mannigfattigkeit der Detailforschung bewundern heißen. Den Ruhm Theophrasts als eines tiefsinnigen Forschers auf dem Gebiet der Bislogie wahren und befestigen die uns erhaltenen 9 Bücher loropion nepi φυτών und die Airlai περί φυτών in 6, ehemals 8 Büchern, eine wiffenschaftlich begründete Pflanzenlehre, welche ebenso die Morphologie wie die Anatomie und Phhsiologie der Pflanzen betrachtet (τὰς διαφοράς καὶ τὴν ἄλλην φύσιν κατά τε τὰ μέρη καὶ τὰ πάθη καὶ τὰς γενέσεις καὶ τοὺς βίους — τὰς μίξεις καὶ τὰς δυνάμεις) und bochftens eine medicinische Botanit vermissen läßt. Urbinas 61, bie alteste und beste ber eingesehenen Handschriften, bemnächst von geringerem Werth 2 burchweg übereinstimmenbe Medicei Plut. 85 (Codd. 3. 23), ein undollständiger Vindobonensis, der Parisinus 2069, von Fr. Wimmer mit einem besseren Excerpt aus Parisinus 1823 herangezogen, bilben ben handschriftlichen Apparat, worauf ber Text errichtet ist. Ihn lesbar gemacht zu haben, ist 3. G. Schneibers Bervienft. Auf einzelnen Stellen mit aristotelischer Lehre übereinstimmend (G. 31), mussen diese Schriften gleichwohl als eigenstes Werk Thesphrasts gewärbigt werben. Die sonst glänzende Form tritt ver dem stofflichen Interesse zurück. Durch gedehnte und lässigere Aussikeung sowie durch stilistische Sonderheiten unterscheidet sich von der straffen Haltung der übrigen Bücher das 9. der Pflanzengeschichte Nept purus drain & neol picar dunaueuc, dessen größere zweite Hälfte im Urbinas zugleich mit großer Verschiedenheit der Tesart als 10. Buch bezeichnet ist. — Die Psychologie (Περί ψυχής θέσις μία Dieg. L. V, 46. dv β των Περί ψυχης Themist. de an. 91), worin Theo-Metft in großer Uebereinstimmung mit seinem Meister sich befand, wateitt ein umfangreiches, von Schneiber Tom. V, pp. 141. 283 und Prilfaner Analect. Theophe. p. 25 sq. für einen Abschnitt ber Interpesosite extlartes Fragment Teor alodysew zar alodytwo in Opp. Aristot. Edit. Camot. Vol. VI. p. 483-511, jungft correcter

de mund. II, 510. M. Bablreiche Strechliering entare und Entgegnungen (Npier ruge es Armone ropou (Simpl. in Ariet. Phys. F 85) Ilee - see ίου, Εμπεδοκλέους, Δημοκρίτου Επίτακτα σα e ber Stubien bes Ariftoteles biefe Totte t ihrem naturphilosophischen wie biviogische — Nepi Cwar in 7 Budern mit ber merten er Abtheilungen Nepl von abwerden. Inc. leet zai Hour, Mepi zarjoews, Men: in zer E - Comνυτών) bis in bie tleinsten um entienen erner chthum biefer Literatur veranschanliche nen 1ungen und Ausjüge in Edit pe Ariese id wv, Hept Rupos, Her: or Lw. il on meiwo bedter zai zvener-m. re e co v (verloren //epi perecopes Dive Tepi zónav, Repilityou. Tim vyia e mit einem Bruchfind Hen wert of isdarcov, bie Stude aus ber Decrarities ... en dos und aus gerfirenter commence aux die ng mit Diog. L. V. 43 ng fried Re ne ber Detailforfchung benemmen beijer (& eines tieffinnigen foriden au wer bene nb befeftigen bie mus erfuteren I & und die Alrier zepi guran vie bie Amatomie me Pin opac sal two film eine mebicinifche Bornen von und beste ber einzeicheren Henry th 2 burdweg abereinfur in unvollstäntiger Vieseto fr. Binmer mit einem in gezogen, bitben ben b ift. Ihn lekker per  $\cdot d$ nft. Auf einzelnen 2 8, 31), mejien bei at-្រំជំនឹន ifts goodrigt very Vir= an Interche printer a Bu -Kalle. ber Abriger ? Freundes commentare ww Diog. L. Blutard beaben Hept Bian Περί εδρημάτων. Probleme aller Art, ..efe (an Mikanor unb .wn. Rh. I, 972) fcoffen ..e von 230,808 Sinnzellen 3. 459. II, S. 5) haftete

durch Collationen von A. Brandis und Fr. Wimmer, wel die Untersuchung über das Gefühl an eine Aritik der zahlreichen abweichenden Beschlüsse älterer Philosophen knüpft. Eine vollständ Kenntniß dieser Doctrin gewinnt man aus der zuerst lateinisch M silio Ficino interpr. Venet. 1516. Fol., bann als Origina von V. Trincavellus (mit Alexandri Aphrod. Quaestt. Ve 1536. Fol.) und am Schluß ber Ausgabe Theophrafts op. Opol Basil. 1541 edirten Metaphrase Tov Θεοφράστου Περί αλσ σεως χαὶ φαντασίας des späten Neuplatonifers Pristia: Lydos. Einen kritischen Blick widmete dieser in arger Textes fassung befindlichen Gabe zuerst M. Philippson. — Ganz ge an Zahl und Gehalt bieten die Fragmente aus der Ethik (ev 'Ηθιχοῖς Plut. Pericl. 38. Olympiod. in Plat. Phileb. p. 2 Stallb.), welche ihn burch ben Sat, daß äußere Güter und C bem harmonischen Zusammenwirken der Tugend und Weisheit fehlen dürften, in die Gemeinschaft bequemer Moral und Eudäm sett, kein rechtes Bild. Mit einigen Bruchstücken sind verzeichnet Titel  $\Pi \epsilon \rho i \pi a \vartheta \tilde{\omega} \nu$ , woraus vermuthlich die Notiz über die War barkeit der Tugend bei Simpl. in Categg. F. 7. 8., Lúxxpisis άμαρτημάτων Μ. Antonin. II, 168. Βαείι., Περὶ χολαχείας At VI, 254 wahrscheinlich unabhängig von den Charafterbildern, / ήδονης (ώς 'Αριστοτέλης) ibid. XII, 511. 526. Olympiod. 1. 1., 1 εὐδαιμονίας (τῆς θείας Diog. L. V, 49) Athen. XIII, 567. de fin. V, 5. (Περὶ σωφροσύνης — παραφροσύνης Diog. L. V, Περὶ μέθης, mit bem Ερωτικός (ἐν τῷ Περὶ ἔρωτος Strab. X, 4 öfter von Athenäos citirt. Einen bebeutenben Raum in sei Nachlaß nahmen die philosophischen und historischen Werke über litif und Gesetzebung ein: Περί της αρίστης πολιτείας, Περί β deias an Rasander bei Plut. Themist. 25. Dionys. Hal. Antiqu p. 1022. R, 6 Bücher Πολιτικών, 4 Πολιτικών έθων, 4 Πολιτι τῶν πρὸς τοὺς χαιρούς (Diog. L. V, 45. Harpocr. v. Ἐπίσχοπ 3 Νομοθετών und 24 Νόμων in alphabetischer Berzeichnung, Harpotration v. Oappaxwv bis zum 15. Buch citirt. Cic. An. V, 4. Hier spielte nach dem Borgang des Aristoteles die schol. 1 schol. 1 Tim. 30. Eustath. ad Iliad. I, p. 782. Darans eine Epitom 10 Büchern und das Excerpt aus Platos Politie in 2 Büchern. D L. V, 43. 44. Daß ber unter ben aristotelischen Werken verzeich Oexovomixós, ein knapper, schulmäßiger Vortrag von Vorschri über die professionelle Haus- und Landwirthschaft, dem Eresier angehist Irrthum des Epikureers Philodemos, der einzelne Partien u lich wiederholt und mit gewöhnlicher Oberflächlichkeit abzufertigen si

'Hθ exoi χαραχτήρες, von Theophraft nach vollendetem Lebensjahre auf Grund einer reichen Erfahrung und des Studiums menschlichen Natur zu Nutz und Frommen der Jugend au Polylgeschrieben — salls die Zuschrift an Stelle des Proömiums ursprilich ist — enthielten die Schilderung und Kritik der mannigsalt Tugenden und Laster, wie sie in Hellas vornehmlich in der Spalia vortraten, xard γένος oder in Gruppen nach ihrer Berwandtschaft

wissenschaftlicher, reicher Ausführung der Stoffe mit mimisch-bramatischer Beweglichkeit. Von diesem fleißig gelesenen, wahrscheinlich lange vor Eustathios zerfallenen Werk (in Iliad. XIII, 276 χαραχτήρος, brolous dh τινας και Θεόφραστος έξετυπώσατο) besiten wir hinsicht= lich ihrer Echtheit und Ursprünglichkeit keineswegs gesicherte Stücke, gegenwärtig noch immer nur 30 ober, wenn man die zwei Numern bes 5. Capitels ber überlieferten Reihenfolge trennt, 31 Charafterismen und zwar nur von Laftern in heilloser, lückenhafter Textesverfaffung. Rein einziges Exemplar kommt ber theophrastischen Form nahe; die compendiare Fassung weist am kürzesten der Monacensis, am vollständigsten der von Siebenkees verglichene Palatinus nach, der zugleich treu und am lesbarften ist, jedoch ohne die 15 ersten Charafterbilder. Die übrigen, barunter ein Vaticanus und ein Florentinus, schwanken in ber Mitte. Der Conjecturalfritik verbleibt hier nach E. Foß und ben trefflichen Arbeiten von E. Meier ein weites Feld. — Auch alle übrigen, in loser Verbindung mit der Philosophie stehenben Disciplinen waren mit Geschichten bereichert: die Mathematik (Περὶ ἀτόμων γραμμῶν, f. S. 33) und Aftronomie (4 Bücher Γεωμετριχῶν, 1 'Αριθμητιχῶν, 6 'Αστρολογιχῶν ίστοριῶν), bie Rhe= torit, wofür er selbständig umfassende Studien in rednerischer Litera= tur gemacht hatte (Περί δητορικής, Περί τεχνων δητορικών είδη ιζ, Παραγγέλματα ρητορικής, Περί λόγων δικανικών, Περί προοιμίων, ενθυμημάτων, παραδείγματος, προθέσεως και διηγήματος, Περί υππρέσεως — Έγχώμια θεων), gefolgt von einer Stil und Composition ber Autoren musternben, Aristoteles ergänzenben Studie Nept dekews. woraus Dionys von Halikarnaß ben größten Gewinn 30g. Dionys. Hal. de Lys. 24. M. Schmidt De Theophr. rhetore p. 37 sq. Ein Commentar Napà thu défeu galt für aristote= lisch ober für Eigenthum ber Schule. Simpl. ad Categg. Fol. 6. Die sprachphilosophische Doctrin war εν τῷ Περὶ τοῦ λόγου στοιγείων niebergelegt. Simpl. 1. 1. F. 5. Ammon. de interpr. F. 53. Venet. Seine Poetik begleiteten die Abhandlungen Nepi xwuwdias und Nepi redolov (Athen. VI, 261. VIII, 348), seine Musik in 3 Büchern, woraus ein längeres, nicht gesichertes Bruchstück bei Porphyr. ad Ptolem. Harm. p. 241 — 244. Wall., Schriften Nept Evdouoiaspeov ober über bas 3. Princip ber Musik (Trauer, Lust, Enthusias= mus) und vermuthlich auch eine Geschichte ber Musik und ihrer Birtuofen. Diog. L. V, 47. 49. Plut. Quaestt. symp. p. 623. Zu Dialogen (Basil, M. Epist. 167. — Έρωτικός, Μεγαρικός, Καλλισθένης η περί πένθους, dem Andenken des unglücklichen Freundes gewibmet, Cic. Tusc. III, 10. V, 9) gesellten sich Commentare (6 Βάφει Υπομνημάτων 'Αριστοτελιχων ή Θευφραστείων Diog. L. V, 48), zu Memoiren (Ιστορικά υπομνήματα, von Plutarch beunst, philosophisch Περί εστορίας) literarhistorische Gaben Περί βίων in 3 Büchern, Περί των σοφων, Περί έορτων, Περί εδρημάτων. Sprückwörter, in mehreren Büchern betrachtet, Probleme aller Art, Thesen, Controversen, Aporien, endlich Briefe (an Nikanor und Phanias, Diog. L. V, 37. Schol. Apollon. Rh. I, 972) schossen ben Rachlaß, ber stichometrisch bie Summe von 230,808 Sinnzeilen ergab. Auch an anderen Schriften (1, S. 459. 11, S. 5) haftete die Autorität Theophrasts.

Theophraft erscheint ale bie barlegenbe, erganzenbe und berichtigenbe Danb feines großen Behrmeifters, felbfticopferifc vornehmlich in Biologie befonbere ber Pflanzenwelt, in Rhetorit (Cic. orat. 61) und historischer Forschung. Man erkennt mehr bie Methobe, welche geschichtliche Rritif mit Actiologie und literarifdem Detail verbinbet, als bie Stufengange feines wiffenfchaftlichen Birtens. Es gab leine Biffenicaft, leine Runft, leinen Bunct ber Erubition, ben Theophraft, folgenb bem Beifpiel bes Ariftoteles, nicht umfpannte, bereicherte, Marte. Gin feiner, imponirenber Beift bon lichtvoller Anfchauung, bequemeren Lebensgenuffen nicht abgeneigt (Cic. de of. 11, 6. 202. Somibt De Theophr. rhetore p. 15), babei wohlthätig, tugenbhaft unb von religiofer Energie, bat er mit gaber Arbeitefraft im Genug geiftiger Guter bas bochfte Gut, im theoretifchen Banbel bie bochfte Aufgabe bes Beifen erkannt, für beren volle, confequente und harmonische And führung er auf ehellche Freuden ju verzichten empfahl. Gin Bruchtid feiner Schrift Meot rauou ap. Hieron. ade. levien. I, 47. Cic. de gn. F. 4. Im Karen Bewußtsein, daß die aus Deffentlickeit und politischer Gefellicaft gewonnene Bilbung jenseit biefer Periobe liege un in Wissenschaft sich umgesetzte, bezeichnete er, xopopaior ran Apiaronlove traiper, fich felbit mit bem Ramen ozodaorinos unb gewann, jugleich burch bialettische Feinheit hervorragend, ale Lehrer und Führer in alle Weisheit einen bebeutenben Ruf. Diog. L. V, 37 μαθητεί πρός δισχιλίους. Suid. v. Θεόφραστος. Hier empflugen Philosophen, Befdichtichreiber (Duris von Camos und fein Bruber Loutens), Grammatiter (Pragiphaues) unb Staatsmanner (Demetries bon Phaleron) jeber bie felnem Jach bienlichen, in ihren Brincpien wie in Methobe unb Form fixirten Grabe ber Blibung. Dent wie er bem Dichter und Rebner, so hatte er auch bem Philosophen bas Mag seines Bortrags genau bestimmt und unterschieben. Quintil III. 8. Schol. in Ariziol. de interpr. p. 94. A. 16. Ammos. p. 108. B. 27 sq. Demetr. de eloc. f. 222. Dazu jene als gottlich gepriefene Gabe glanzvoller Rebe (divinus ille dicendi nitor), bie echt attlich ju fein ihren Stolz fucte, in rein wiffenfcaftliden Werten turz und gebrangt, in Dialogen, welche in ariftotelischer Beife von Prodmien eingeleitet waren (προσίμια παντελώς αλλότρια τών knoμένων Procl. in Plat. Parmen. I, p. 84. Cous.), la ethifoci, historifden und afthetisch-fritischen Schriften mit Ausführlichteit, fic lieblich und bell verbreitete, frei bon affectirter Elegang, im Ausbrud gewählt und icharf, in Composition loderer, einfach und turg in Co und Berlobenban. Cic. Brut. 48. Acad. post. I, 9. Gell. XIII, 5 suavitate homo insigni linguae pariter alque vitae.

Andgaben: Die Schriften Theophrafts fleben gerfreut unter ben arthetelischen in Edit, pr. ap. Aldum, 5 Voll, Venet. 1495—1498. Fot. Die Chenfterschilderungen sehlen. — in Edit, Basit. 1541. Fot., in Edit, Camotti Vot N. Venet. 1552. — Beginn einer Kritik burch D. Seinsins: Theophrant Spp. 2 Voll. LBat. 1618. Fot. — Opp. et Excerpta librorum. Graece et lat. ad them librorum edit. et script. emend., historiam et libros VI de causte plantarum conjuncta op. F. Linkii, excerpta solus explicare constus est J. G. Schneider, 5 Voll. Lips. 1818—1821., ein echeblicher Fortschrift in Terteskrift mit Interpretation. — Opp. quae supers. omnin. Ex recogn. Fr. Wimmer. Tom. I. Hist. plantarum (c. apparato crit. Vrotist. 1842) Tom. It. De causis plantarum

Tom. Hi. Fragmenta. Acced. Prisciani Lydi Metaphrasis in libros de sensu et de phantasia, Lips. 1854—1862. mit voranfgeschicktem Conspectus var. scripturae et indice locupl. — Didotscher Theophrast: c. lat. interpr. ed. Fr. Wimmer, Par. 1866.

Ansgaben einzelner Schriften: Hist. plantarum libri X cur. J. Stackhouse, 2 Voll. Oxon. 1813—1814. — De hist, et de causis plantarum c. Inbellis plerisque phys. et interpr. Theodori Gazae, A. Turnebi, 8. Porti et D. Furiani emend. et graec. verbis accomodat. Cura J. G. Schneider, Lips. 1821. — — Metaphysica: mit Aristot. Metaphys. rec. A. Brandis, Berol. 1823. - Charafterschilderungen, seit Billi= bald Pirkheymer, der zuerft das Proomium und die 15 erften Capitel veröffentlichte c. interpr. lat. Norimb. 1527, bis 1786, wo bie beiben letten Charafterismen e cod. Palatino von Amabutius aufgefunden wurden, allmälig auf bie laufente Jahl gebracht. Die Schilderungen 16-23 zuerst in Aristot. Opp. cur. Camotii, f. oben. — Theophrasti characteres rec., in lat. vertit, comment. illustr., J. Casaubonus, LBat. 1592. Edit. II. 1599. u. ö., erste fritische Arbeit. — rec. et illustr. J. F. Fischer, Cob. 1763. — c. addit. anecd., quae e cod. MSS. Palatino-Vaticano saec. XIV. descrips. P. Siebenkees, ed. A. Geez. Norimb. 1768. - nach einer vaticanischen Sandschrift mit franz. Anmerkf. und einem Discours prélim, sur la vie et jes écrits de Theophraste von A. Rorais, Bar. 1799. — ex librorum script. copiis et fide et doct. virorum coniecturis correcti. Ed. F. G. Schneider, lenae 1799. mit neuer Orbnung der Abtheilungen. — ex optimis praesidiis suaque coniectura emend. et illustr. N. J. Bloch. P. I. Graeca et crisis. Alton. 1814. — rec., de notationum ingenio atque auctore expos., perpet. adnotat. illustr. atque indicem verb. adlec. Fr. Astius, Lips. 1816. — characteres V priores c. procem. et XVI sequentium partibus etc. e cod. quondam Augustano descrips. Chr. Wurm, e epil. ed. Fr. Thiersch, in Actt. philol. Monac. Tom. III. 3. 1822. p. 363 -388. — characteres XV et Maximum Tyr. ex antiquiss. codd. accurate excusis emend: Fr.-Duebner, in den Ethici Graeci Par. 1840. 4. Neue Ausg. publ. par M. Duebner 1866. — Kritische Ausg. von E. Foß, Lips. 1858. ed. Eug. Petersen, Lips. 1859. — mit Philod. de vitiis lib. X. ed. L. Ussing, Hafn. 1868. — Schulausgg. von F. G. Schneiber Jenae 1800. A. Sahl Hafn. 1807. Fr. Aft Lips. 1816. F. Tafel Tubing. 1819. — — Beginn einer Fragmentsammlung bei Fr. Wimmer. — De sensu et sensilibus fragm. ed. M. Philippson, in Thy anders. Berol. 1831.

uebersehungen. Bhanzenwerke lat. interpr. Theodoro Gaz. Tarvis. 1483. nub mit den lat. Uebertragungen der meisten Stucke durch A. Turne. bus, G. Bortus und D. Furlanus (Hannov. 1605) in der Ausgabe von Soneiber. — Naturgeschichte ber Gewächse, beutsch mit Erläuterungen von C. Sprengel, 2 Thie. Alton. 1822. — — Charafterschilderungen: ial. mterpr. I. Casaubono, deutsch von G. Schultheß in der Biblioth. ber griech. Philosophen 4. Bb. Zürich 1782., mit Anmerkf. von W. Rotermund Samb. 1791. 3. Hottinger München (1797. 1810) 1821. Ch. Rommel Prend. 1827. A. hartung (mit Philodem) Leipz. 1857 mit abweichender Folge ber Capitel, von Fr. Schniger und 2B. Vinder Stuttg. 1869. — Abhandl. von den Steinen mit Anmerkf. von C. Schmieder, Freib. 1807. — Lat. Commentar zu theophr. Werfen vom Kreter D. Phurlanos, hannov. 1605. — -Rritische und ereget. Beitrage im großen Stil von Deier in Balleschen Universitätsschriften 1830. 1834—1835. 1842. 1850. 1850—1851. (Opusce. acad. Vol. 11.) und Foß De Theophrasti notatt. morum Commentatt. quatuor, Hal. et Altenb. 1834—1836. 1861. — Gaben von C. Gesner, A. Klotz lenae 1761. Chr. Kuechler Spec. l. ll. Lips. 1818. Numb. 1825, C. Orelli im Ind. schol. Taric. 1834, F. Schoemann im Ind. lecti. Gryphisw. 1839. F. Sanow in 2 Lips. Schriften 1860. 1861. A. Meinete, A. Raud und 2B. Ribbed im Rhein. Auf. R. XXV, S. 129-146, jum metaphyf. Bruchftud B. Ufener im Rhein. Auf. 1861. 6. 259-281. - - Rotig über Banbichriften von Meier **100 30 & Commentat. 1.** p. 35 sq. 11, p. 38 sq.

Erläuterungsschriften: Biographie von A. Korais, s. Ausgg. — Gil der Philosophen: A. Hossmann De lege contra philosophos inprimis

Theophrasium, auctore Sophocle Athenis lata, Caroliruh. 1842. — Bur Würbigung (3. Ebert Diss. Siculae p. 71-76. und) E. Rüller in der Gefch. ber Theorie der Runft, 2. Bd. S. 182 fg. — Schriften Theophrasts: H. Usener Analecta Theophr. Diss. Lips. 1858. — Bu ben Pflanzenwerken: C. Sprengel und E. Meyer in ihren Geschichten ber Botanik. — Rontopulos De physiologia plantarum secundum Aristotelem et Theophrastum, Berol. 1848. Beiträge von C. Jeffen in Jahns R. Jahrbb. 1857. S. 827 fg. und im Rhein. Mus. XIII, S. 641 fg. — Ueber die Charaftere (das Prodmium betrachtet G. Sonn, tag, Lips. 1781. 4): Fr. Aft und C. Zell De Theophr. characterum indole ex Aristot. ratione repetenda Commentat. 1. 11. Frib. Brisg. 1823. 1825. ober in Opusce. acad. lat. p. 1-61. Dazu 2 Schulschriften von Aem. Pingger Ratib. 1833. 1839. und die Diss. von F. Hanow, Lips. 1858. — Bu ben Fragmenten 6 Commentatt. über Steine von A. Schwarze, Görlig 1801—1806. — ju ben Bruchftuden über Logit A. Brandis im Rhein. Mus. I, S. 274 und in ber Ab. handlung über die Ausleger des Organons S. 298., über die Physik Fr. Kern im Philol. XXVI., über bie Gefete o. Ufener im Rhein. Muf. R. XVI, 6. 470 fg., über die Theologie (A. Krische Die theol. Lehren S. 337-349): 3. Bernays Theophrafts Schrift über Die Frommigfeit. Gin Beitrag jur Religionsgesch. rc. Berl. 1866. — Theophraft als Rebefünftler: M. Schmidt De Theophrasto rhetore, Hallesche Schulschrift 1839. — — Sprachschäte: Bitt Glossare zu Aristot. und Theophrast von Theodoros Gaz. Venet. 1504. wieder ! holt 1513.

Eubemos von Rhodos, nächst Theophrast der vorzüglichte Schüler des Aristoteles und von ihm angeblich mit der Durchsicht und Veröffentlichung der Metaphhsik betraut, war minder selbständig ud schöpferisch als Theophrast, bewirkte aber burch seine Sorgfalt in Ueber lieferung und Umschreibung der aristotelischen Lehre, daß spätere Commentatoren, um jene zu verstehen, sich an Eubemos wandten. So gab Eubemos ben Ton ber Paraphrasirung des Aristoteles an. Dies wird für die Phhsik des Rhodiers, die mindestens 3 Bücher umfaßte, durch zahlreiche Zeugnisse beglaubigt. Simpl. in Aristot. Phys. Fol. 18. 19. 21. 29. δ Εὐδημος τῷ ᾿Αριστοτέλει πάντα χαταχολουθῶν, 201 Εύδημος εν τοῖς εαυτοῦ φυσιχοῖς (besonderes Citat: εν τοῖς περί! τόπου άξιώμασι) παραφράζων τὰ τοῦ Αριστοτέλους. Wie gewissenhaft er hierbei zu Werke ging, erweist die Thatsache, daß er, weil seine eigenen Exemplare bes 5. Buchs der aristotelischen Physik von Ber derbnissen durch Abschreiber wimmelten, von Theophrast brieflich eine sorgfältige Abschrift erbat. Simpl. 1. 1. F. 216. Das Berhältuis bes Eudemos zur nikomachischen und großen Ethik berühren die Ausführungen S. 33 fg. Simpl. in Categg. F. 43 'Αριστοτέλης εν τοις Εὐδημίοις 'Ηθιχοῖς. Seine Bebeutung als Verfasser einer Analytt (ἐν ά τῶν Εὐδημείων 'Αναλυτιχῶν) erhellt aus dem Nebentitel Εὐδήμου δπέρ τῶν 'Αναλυτιχῶν bei Alex. Aphrod. in Top. p. 70. Venet. 1531; zweifelhaft bleibt die Abfassung einer Schrift über die Kate gorien und die Hermenie. Das Urtheil und die Frage war gelegentlich im Tractat Nepi défews berührt, welcher dem Inhalt nach von Theophrasts gleicher Studie wohl nicht verschieden war. Alex. Aphrod. ad Metaph. I, 6 Εύδημος σαφῶς εν τοῖς Περί λέξεως. Beiter be schäftigte den Rhodier die Mathematik, die Geometrie wie Arithmetk, die Astrologie und wahrscheinlich auch die Physiologie und Anatomie bes menschlichen Körpers: Περί γωνίας, Γεωμετριαών ίστοριών und Άριθμητικής ίστορίας minbestens je 2 Bücher. Procl. in Euclid. pp. 35. 92. Basil. 1533. Porphyr. in Ptolem. Harm. c. 7. 'Aoxpolerun lotopia (Περὶ τῶν ἀστρολογουμένων ίστορία) Clem. Alex. Strom. I, 14. Diog. L. I, 23. Εὐδημος ἐν ταῖς ἀστρολογίαις e cod. Paris. 2328 in Crameri Aneca. Paris. I, p. 394. — Dem Gebächtniß bes entschlafenen Freundes und Studiengenossen Eudemos von Rhepros, eines der Anhänger Dions und Besreier Siciliens, weihte Unstituteles um Dl. 106, 4. 353 den Dialog Εὐδημος über die Unsterdlichkeit der Seele. Plut. Dio 22. Cic. de divin. I, 25.

Endemos (1, 47 fg. 55 fg. 62): Eudemi Rhod. Peripatet. fragm. quae sepers. colleg. L. Spengel, Berol. 1866. Edit. II. 1870. — A. Brandis im Rhein. Mus. 1, S. 245. 272. 283. A. Stahr Aristotelia II, S. 189. und C. Sprengel Geschichte der Medizin, bearbeitet von J. Nosenbaum S. 442. — Eudemos von Appros: B. Krische in den Götting. gel. Anz. 1834. C. 1893 fg. Die theol. Lehren S. 15 fg.

Rlearch aus Soli, anderen Schülern des Aristoteles ebenbürtig, Enkomiast Platos, erscheint in dem fragmentarischen Bestand seiner Literatur mehr als Sammler als mit Philosophie beschäftigt. Er wich von den Lehren der Peripatetiker ab ( $\pi n \lambda \lambda \hat{\alpha} + \sigma \tilde{\nu}$ περιπάτου παρέτρεψε Plnt. de fac. lunae 2) und hinterließ eine Reihe von Schriften, die seinen Fleiß und bas Interesse an Ethik sowie Geist und Witz verrathen. Bon ungefähr 90 Bruchstücken liefert mehr als 70 sein Bewunderer Athenads. Athen. XV, 701. VI, 275 διά τὸ σφόδρα μοι είναι προσφιλή. Dem Entomion Platos, bessen Politik er mit dem Blick des Mathematikers musterte (Nepi rwv έν τη Πλάτωνος πολιτεία μαθηματιχώς εξρημένων Athen. IX, 393. Diog. L. III, 2), reihen sich die Tractate Περί φιλίας und Περί παιδείας an, woselbst die indischen Symnosophisten figurirten. Diog. L. Provem. 9. Athen. VIII, 349. XV, 697. Sein Hauptwerk Bien oder Пері ßiew in minbesteus 8 Büchern verbreitete über Herrscher, Staatsmanner (Nept Eπαμινώνδου Athen. XIII, 590), Dichter, Künstler und Gelehrte (έν Apxeoida Schol. Plat. p. 451. Bekk.) ein seltenes, zum Theil abstruses Wissen aus Geschichte, Biographie und Culturhistorie. Eine andere Seite des literarischen Berichts erschlossen mehrere Bücher Kowruxwv, Erzählungen aus Mythe und Geschichte mit philosophischen Resterionen. Athen. XIV, 639. Schriften über Räthsel und Spruchwörter als philosophische Stoffe, über den Schlaf, den panischen Schreck, über sandige Einöben, wo den Quellen des Nil ein Wort geschenkt war, über Weinarten, über Stelete, über die Wasserthiere und den Zitterfisch mochten viel Neues und Interessantes aus eigenem ober entlehntem Wissen bringen, sowie er auch Steine gebären ließ. Um bekanntesten blieb sein Tepziducz, ein munterer und wiziger Dia= log über die Schmeichelei mit der Figur des Gergithios, des berüchtigsten unter ben Schmeichlern Alexanders d. Gr. Athen. VI, 255 Rein in Sprache, gelenk, reich und annehmlich entbehrt ber Bertrag Klearchs nur des Maßes und artet in Manier und affectirte Eleganz aus.

Rlearch: E. Köpte in der Berliner Gratulationsschrift 1855. p. 6 sq. — Fragmentsammlungen von l. B. Verraert Diatr. inaug. de Clearcho Solensi, Gandavi 1828. und C. Mueller Fragm. dist. Graec. Vol. 11, p. 302—327.

Dikaarch aus Messana in Sicilien, Zuhörer bes A teles in Gemeinschaft mit Theophrast, Aristozenos und H Klibes Pontikos, glänzte nach dem einstimmigen Urtheil des ? thums durch ben Reichthum vielseitiger, erlesener Gelehrsamkeit burch sein herrliches Lehrtalent, und lebte bis über Ol. 122, 4. hinaus. Seinen Ruhm als eines großen Peripatetikers von imme Wissen in Historie (istopexwecktov) hat Cicero, ein eifriger seiner Schriften, voll Bewunderung für alle Zeiten befestigt. De legg 6. Tusc. I, 31 deliciae meae Dicaearchus. De off. II, 5. Epis. Att. II, 2. Difaarche Schriften gingen auf Philosophie und die 1 rischen Wissenschaften, auf Geschichte und Antiquitäten, Biographie Literarhistorie, auf Geographie, zuletzt gelegentlich auf homerische R Minder als man erwartete sind aus Cicero bekannt die beiden! loge Περί ψυγής Κορινθιαχός und Λεσβιαχός in je 3 Büchern betitelt nach bem Ort, wohin bas Gespräch verlegt ist. In jenem gewählter Scenerie war der Nachweis von der Nichtexistenz der E in jener von den älteren Philosophen gelehrten Bedeutung und der alleinigen Herrschaft des Körpers, im Aeoßeaxós von der S lichkeit ber Seele, ben Ursachen und Arten der Mortalität unter Menschen geführt. Cic. ad Att. XIII, 32 Περὶ ψυχης utro velim mittas. Tusc. I, 10. 31. Plut. adv. Colot. Tom. X, p. R. De off. II, 5 de interitu hominum, Doppeltitel des Aeobie Είς Τροφωνίου χατάβασις in minbestens 2 Büchern, zugleich von cero für seine tusculanischen Disputationen erbeten, ging als läufer dieser Weisheit. Cic. ad All. VI, 2. Athen. XIII, 594. 641. Περί μαντικής, worin Dikarch mit Aufhebung ber übrigen L nur bie Divination κατ' ένθουσιασμόν καὶ δνείρους zuließ. Cic divin. I, 3. 50. Plut. de plac. philos. V, 1. Unter den histori Schriften gewann wegen ber Kürze, Klarheit und Sorgfalt ber stellung die weiteste Verbreitung sein Bios Eddádos, welcher in 3 chern das hellenische Dasein in seiner historischen Entwickelung den mythischen Zeiten des Kronos, sodann die Geschichte der Stal ihre Erhebung im Perserkampf, ihren Höhestand und Verfall und politischen Beränderungen durch Alexander den Großen, das Ste und Privatleben, die Sitten und Institute der Bildung, den Cult bie öffentlichen Festspiele ber Nation und ber Staaten, endlich Denkmäler der Kunst und Literatur beschrieb und erläuterte. Cic Att. XIII, 49 libros mihi, de quibus ad te ante scripsi, V mittas, et maxime  $\Phi \alpha i \delta \rho o v \Pi \epsilon \rho i \vartheta \epsilon \tilde{\omega} v$  et (scil. B i o v)  $\epsilon \lambda \lambda \epsilon$ Athen. XIII, 557. Porphyr. de abstin. IV, 1 συντόμως τε xai αχριβώς. Hier fanden Aufnahme die einzeln citirten Πολε ('Αθηναίων — Σπαρτιατών), δίε Βίοι 'Αθηναίων, Κορινθίων, Π vaiwr und wofern nicht die geringe Zahl der Bücher Bebenken et auch die Βίοι φιλοσόφων (ποιητών — Περί 'Adxaiou zugleich erege Athen. XV, 666. Schol. Aristoph. Pac. 1243), sicher aber bramaturgischen Schriften (Acdaoxadiac), die Grundlage seiner In angaben zu den Tragitern (Υποθέσεις είς Σοφοκλέους καὶ Εύρκ μύθους Sext. Emp. adv. Mathem. III, 3. S. Argumenta Sopt Oed. Tyr., Eurip. Rhesi) und zu Aristophanes (Argum. Ran.), Διονυσιαχῶν ἀγώνων Schol. Aristoph. Av. 1403, bie Gaben

: Feste und Rampfspiele, Περί άγώνων μουσιχών (Περί μουσιχής) 7. Σχόλιον, bet Παναθηναϊχός (Schol. Aristoph. Vesp. 544) louπιαχός. Athen. XIV, 620. Dieses herrliche Buch, verein Borbild für gleiche ober verwandte Arbeit (S. 117. 118), en Σύλλογοι πολετιχοί, barunter namhaft der Τριπολιτιχός (I, ) über die beste, aus den Principien der Monarchie, Aristokratie molratie verbundene Staatsform, und ein Brief an Aristo = Cic. ad Att. XIII, 32. Athen. IV, 141 Fragment über vitien ber Spartaner. Als Autorität in Geographie, vornehm-Chorographie und Periegese mit Eratosthenes verbunden 1 Polybios und Plinius gewürdigt, hat Dikaarch im Auf-· Rönige in den Καταμετρήσεις των [εν Πελοποννήσφ] δρων en ber Berge, in ber Inc neplodoc die Gestalt und die Theile e, die Entfernungen vom Taurus bis zu ben Säulen bes He= urchmessen, für den Nil einen westlichen Aussluß angenommen Wissenschaft mit manchem Ergebniß bereichert, bas Eratosthenes Suid. v. Auxaiapyos. Io. Lydus de mens. p. 114. R. Att. VI, 2. Strab. II, 104 sq. III, 170. Plin. Hist. nat. 65. Agathem. inil. Gemin. I, c. 14. Den Berluft biefer vermögen 3 aus gemeinsamer Quelle geflossene größere Bruchie schwierig und verberbt, keine ganz gesicherte Gewähr bieten, erseten. Das 1. Stück, im cod. Parisinus supplem. ithoeanus) und im Apographum Vaticanum Fol. ber Aufschrift 'Αθηναίου Σχώμματα καὶ όδοὶ καὶ περίπλους, t sich über Attika, Böotien und Euböa mit besonderer Hervorber carafteristischen Fehler ber Ortschaften und Bewohner, adoppoxepdia der Oropier, des odovos der Tanagräer, der ia der Thespier, der adsovsfla der Anthedonier, der adazovsla täenser, und tritt in lockere Berbindung mit dem 3. Fragment selben Handschrift, worin der Verfasser die Gründe angiebt 2), weßhalb er Thessalien in die Beschreibung Griechenlands mmen habe. Im 2. Stück e codd. Gudiano et Parisino to die thessalische Stadt Demetrias und der Pelion beschrieben, läarch für den höchsten der Berge bemaß. Untersuchungen end-Περὶ τῆς ἐν Ἰλίφ θυσίας (Athen. XIII, 603) mochten hon Studien entstammen, die gelegentlich fogar die Lesart prüften, ter äolische Formen nachwiesen und im Anschluß an Zophros es die Anagnose des Dichters im äolischen Dialekt empfahlen. n Suid. und Eudoc. p. 133 genannte homonyme Grammatiker, ς 'Αριστάρχου aus Lakedamon (lies 'Αριστοτέλους), ift falscher uß aus Apollon. Dysc. de pron. p. 60 φασὶ δὲ χαὶ τὸν ρχον ασμένως την γραφην τοῦ Διχαιάργου αναδέξασθαι (Beffer kasdai), verglichen mit Anecd. Rom. ed. Osannus p. 5 ήσιν αναγιγνώσκεσθαι αξιοί Ζώπυρος δ Μάγνης Αιολίδι διατὸ δ' αὐτὸ χαὶ Διχαίαργος. Bei bem Stand der fragmenta-Literatur des Messaniers (75 Numern) wird ein Urtheil über fülistischen Charafter zurückgehalten. Man darf auf Grund der lungen Ciceros voraussetzen, daß Dikäarch, wie er kurz und t, lichtvoll und mit Sorgfalt schrieb, auch kritisch versuhr und l darzustellen wußte.

Difaard: Dicaearchi Mess. quae supers. compos., ed. et illustr Fuhr, Darmst. 1841., eine fleißige Arbeit mit gehäufter Erubition und bre Commentar. — Fragmentsammlung von G. Müller Fragm. hist. Graec. Vo p. 223-268., die geographischen Bruchftude, oft mit ben unchten metris Sachen ebirt (S. 202), zugleich mit Mobisscationen ber Kritif über Difaare beff. Geogr. Graec. min. Vol. I, p. 97-198. Prolegg. p. 51 sq. - Diali Fr. Schmibt De Heraclidae Pont. et Dicaearchi dialogis deperditis, Grest Schulschr. 1867. — Ueber ben Teixodirixos Fr. Passow im Ind. lectt. Vri 1829. und zugleich über sammtliche Schriften mit besonderer Sorgfalt Fr. Of in Beiträgen zur griech, und rom. Literaturgesch. 2. Bb. Caffel 1839. — D. torga Die Ansichten bes Dikaarch über ben Ursprung ber Gesellschaft nebfl klarung seines Fragments bei Stephanos von Byzanz, in Mélanges greco-rom de l'acad. de St. Pétersb. Tom. I, 1. 1850. — A. Buttmann De Dicaes eiusque operibus, quae inscribuntur Βίος Έλλαδος et 'Αναγεαφή Έλλ Maumb. Brogr. 1832. Nachtrag Prenzl. 1835. — F. Nacke Dicaearchus movoixer areien und Bics Eddades, im Rhein. Mus. 1, S. 40 fg. Rachtra 158 fg. ober in Opusce. philol. ed. Th. Welcker-Vol. 1. — Die homer. St. bes Peripatetifers berühren Dfann Anecd. Rom. pp. 5. 280. und Sengeb Diss. Hom. 1, p. 84 sq.

Heraklides aus dem pontischen Heraklea, gebildet von Pla in dessen Auftrag er die Gedichte des Antimachos sammelte und ein Zeit in Abwesenheit bes Meisters die Leitung der Atademie führ von Speusipp und Aristoteles, verließ verlett wie es scheint bu die Wahl des Xenofrates zum Scholarchen Athen und stiftete n seiner Rücktehr aus dem Pontos eine eigene Schule. Nivak rov d Πλάτωνος ed. a Fr. Buechlero pp. 6. 8 ετερον περίπατον 1 διατριβήν κατεστήσατο. Diog. L. V, 86. Cic. de nat. d. 1, 1 Prool. in Tim. p. 28. Ueber sein Leben, das über Ol. 112 him reichte, und seine literarische Wirksamkeit, die so rathselhaft erschein daß jede Kritik auf Widersprüche geräth, erstatteten Hermipp, D metrios Magnes und Sotion Bericht. Plato, bessen phis Dogmen er bekampfte, in ber Weise zu philosophiren, in Feinheit Glanz der Sprache, vielleicht auch in Schönheit und Feuer bes Get verwandt, in vielseitiger Erudition und schriftstellerischer Bebeuts jeboch den Peripatetikern ähnlicher, hat er den gesammten Einfluk! platonischen und aristotelischen Schule zur Bereicherung bes Wisse in Philosophie, wofür er am wenigsten Kraft besaß, in Historie, An thum und Literargeschichte, in Kritik und Exegese, in Grammatik, Per und Musik entboten. An der Spitze seines unvollständigen Schriff verzeichnisses bei Diog. L. V, 86 fg. stehen Dialoge ethischen Infal von Prodmien eingeleitet, welche in keinem inneren Zusammen mit der Handlung standen (Procl. in Plat. Parmen. I, p. 54. Cons Περί διχαιοσύνης in 3 Büchern, vom Spikureer Antobor angegriff (Diog. L. V, 92. Plut. adv. Colot. 32), Περὶ ἀνδρείας, Περὶ νης und Περί σωφροσύνης, die beiden letten mit komischer, h εὐσεβείας, Περὶ έξουσίας und Περὶ τῶν χαθ ''Αιδην mit tragifa Einkleidung, und in gleicher Form vermuthlich der physische Zope στρης und ber Aβαρις. Plut. 1. 1. Bekkeri Aneca. Gr. p. 14 178 εν δευτέρφ λόγφ τῶν εὶς τὸν Αβαριν ἀναφερημένων. Οι. Quint. fr. III, 5. Bosibonios bei Strab. II, 98. Plut Quomo adul. 1. Mitunter ging die Scene tragitomisch, wenn Philosophi Feldherrn und Politiker das Gespräch führten. Diog. L. V, 88. Alle übrigen Schriften (in Summa ungefähr 60) ethischen (New 4 ίς, Περί εὐδαιμονίας, Περί νόμων, Περί της άρχης) wie physischen ryments (Περί φύσεως, Περί νοῦ, Περί ψυχῆς, Περί εἰδώλων πρός μότριτον, Πρός τὰ Ζήνωνος u. a.) waren vermuthlich nicht dialoφ. Aus den Προσπτικά scheint Cicero de divinatione geschöpft faben; burch die Legende von der durch empedokleische Kunst dem hen wieder gegebenen Agrigentinerin gewann die Schrift  $\Pi arepsilon 
ho i$   $ilde{ au} arepsilon$ bou Staf. Diog. L. provem. 12. VIII, 67. Plin. Hist. nat. VII, !. Fir musterhaft galten Cicero die politischen Werke des Poutis, an beren Stelle seit Cragius bas von Schneibewin in 11 mbschriften verglichene Υπόμνημα έχ των Ηραχλείδου Πονxοῦ πολιτειών sich breit macht, im Parisinus 1657 (A) aus m 16. Jahrhundert, dem ein Leidensis (B) sehr ähnlich ist, im aticanus 998 (C), bem besten von allen aus dem 15., sowie im trisinus 1693 (a) aus dem 14. Jahrhundert, der vornehmsten in einer zweiten Handschriftenfamilie, die weit mehr Ausfälle und den trägt. Hier wie bort ist Heraklides mit Aelians Noexidn τορία, in Α ('Εχ τῶν Ἡραχλείδου περὶ πολιτειῶν 'Αθηναίων) wegu als Fortsetzung besselben verbunden. Welder sah in diesem tk ein Gefüge aus mehreren Schriften des Pontikers, dergleichen k nach bem Zerfall bieser Literatur im Mittelalter als Fragmente t Ellogen zerstreut umliefen, vornehmlich aus den Büchern Nepè w und  $\Pi = \rho i$  row er Eddáð nódewr, im Titel aber die Hand Spitomators; Schneibewin eine unvermischte, die alte Ordnung Ahrende Compilation aus den Politien des Aristoteles mit Verdung der reinen und fräftigen Farben des Meisters, endlich E. iller, der als Norm der Eintheilung der heraklidischen Politien Zweige und Berwandtschaften der Bölker und die Aehnlichkeit ihres Mlicen und privaten Lebens erkannte, ein ungeordnetes Machwerk Mogare aus Fragmenten des Heraklides auf aristotelischem Grund. mig und vertrocknet birgt das Excerpt Wichtiges neben Unwichtigem in räthselhafter Dunkelheit und gewährt kein Bild von dem schriftaischen Werth des Pontikers, den Fülle, Farbenschmuck und ein Molebener Stil zum yvyazwysīv eigen war. Diog. L. V, 89. ed All. XV, 4. 13. 27 Hpaxleidiov. XVI, 2. 11. 12. testil mehrten die Schriften Περί νήσων, von Harpocr. v. Στρύμη Philostephanos beigelegt, Κτίσεις ίερων (Περίχρηστηρίων Etym. r. v. Πεπηγθαι) und Περί των εν Ελλάδι πόλεων Apollon. Hist. mir. die Literarhistorie 2 Bücher Περί βίων, 2 Bücher Περί της 'Ομήρου Ήσόδου ήλιχίας, Περί Πυθαγορείων, von Jamblichos genütt; Thatsachen der Poesie, des Dramas und der musischen Kunst lehrten Studien Περί ποιητικής και των ποιητων, 2 Bücher Περί μουσιhie Συναγωγή των έν μουσική, woraus ein Fragment über Terpanbei Plut. de mus. 3, der diese vermuthlich gegen Aristogenos visirende Schrift nützte und im Excerpt bewahrt (R. Westphal thiste Harmonik S. 53 fg. 179 fg.), 3 Büchern Neod rew nap' τπίδη χαὶ Σοφοχλεϊ, Περὶ τῶν τριῶν τραγφδοποιῶν. Seine Exegese Philosophen und Dichter bezeichnen 4 Bücher Hoandeitou ekyphoewe νε Έξηγήσεις πρός Δημόχριτον, 2 Βάφει Περί Αρχιλόχου καί 1000, 2 Βάφει Λύσεων Όμηρικῶν. Βείβρίειε Schol. Il. β 649. 26. v 119. Rhetorif trug sein Protagoras vor, wo vermuthlich ein

Raum für Empfehlung bes aristotelischen Stils gegen die Rhetvrenschule war. Wie er mit seinen Gegnern im Beripatos stand, lehrt bie von dort verbreitete Nachricht von einer Fälschung der Literatus durch ihn. So soll er Chamäleon ausgeplündert, einen falschen Thespis gedichtet und mit Sophokles einen Betrug erfahren haben. Bentl. in Phal. p. 281 sq. Diog. L. V, 92. Heraklibes befat ein hohes Mag von eitler Selbstänbigkeit. Wenn nun ber Gegenstand! oftmals zum Vortrag mythischer, kindischer Erzählungen, zum Auf bieten von Orakelweisheit, Traumerscheinungen und Weisfagungen ein: lud, so daß ihn der Vorwurf unfritischer Reife, eines napadokologo; μυθώδης und πλασματίας treffen konnte, so hat er gleichwohl burch den Reichthum seines Wissens imponirt und den Ramen eines koropeχώτατος verdient. Diog. L. VIII, 72. Cic. de nat. d. I, 13. Plut. Cumill. 22. Athen. XV, 701. Die Forschung scheitert bisweilen auf Homonhmen, darunter Heraklibes Pontitos, Grammatiker und Berfasser der Aéoxac, ein Schüler des Didhmos, und der Diorthet Homers Heraklides aus Milet vermuthlich aus bem 1. Jappi hundert n. Chr. Schol. Il. & 178. Eustath. ad Iliad. & 178. pt 325. Crameri Anecd. Oxon. I, p. 95. Der Hoandeldy: & Kpgτιχός bei Apollon. Hist. mir. 19 ift burch Verwechselung des fruit schen mit dem pontischen Heraklea eingeschmuggelt und kein anderet als der unsrige, & Marweixós bei Strab. XII, 541.

Heraflides Bontifos: G. Roulez Commental, de vita et scripii Heraclidis Pont. Lovan. 1828. 4. — E. Deswert De Heraclide Pont. Lovas. 1830. — Hoovguliet De vita et scriptis Heraclidis Pont. LBat. 1858. — Fragmentsammlungen von C. Müller Fragm. bist, Graec. Vol. II, p. 208—294 und mit Aeliani Var. hist. etc. Lips. 1866. — Politien: Edil. pr. Perunctis Rom. 1545. mit Aelian und anderen Studen. - ed. N. Cragius, LBat. 1596. 4. mit ber Schrift De republ. Lacedaemoniorum, wiederholt 1613. 1621 und it. Gronovii Thes. antiquitt. Tom. VI. — emend. et illustr. D. Koeler, Hall 1804. — ed. A. Korals, mit Aelian im Prodr. der Gellen. Biblioth. Par. 1806. - fritisch durch Schneibewin: Heraclidis Politiarum quae extant. Rec. 447 comment, illustr. Gotting. 1847, woselbst p. 69 sq. der handschriftliche Berichts - beutsch von G. Bolthausen, mit D. Rolers frit. und erflarenben Ang. merkt. Lemg. 1801. — Erläuterungen von Graßhof in Jahne Jahrbb. 1823. S. 172. C. Fr. hermann im Rhein. Mus. R. II, S. 600 fg., vornehmild von G. Welder im Rhein. Mus. V, G. 113 fg. Rt. Schriften I, G. 451 und G. Dunger im Philol. XIX. - - Bur philos. Literatur A. Bodh Beim das kosmische System Platos S. 127 fg. und B. Krische Die theol. Lehren 🚱 324—336. — Dialoge: Fr. Schmidt De Heraclidae Pont. et Dicaearchi dialogis deperd. Breslauer Schulschrift 1867. — Literarhiftorische und hom. Studient' Meineke Com. III, p. 60. Seugebusch in der Diss. Hom. I, p. 79—86.1 und Fr. Osann De Heraclide, Homeri carminum diortbota. Quaesti. Hom. Parks III, p. 17 sq. IV, 14 sq. Giss. 1853. — Ueber die Homonymen (f. die Grammer, tifer und Commentatoren § 39. 1) Schleiermacher im Duf. ber Alterthumen 1, S. 362 fg. 398. Des wert p. 28. 178 sq. und Fr. Ofann.

Bhanias (Paviaς ober Parviaς, Bait Organ. I, p. 48) ein unmittelbarer Schüler bes Aristoteles und salls Ammonielnicht täuscht, einer ber frühesten Commentatoren ber logischen Schriften bes Meisters, sand befonders in Geschichte, Literarhistorie und Rainstunde seine schriftstellerische Aufgabe. Ammon. ad categg. F. 9 Eddyust xai Paviaς xai Θεόφραστος χατά ζηλον τοῦ διδασχάλου γεγραφήκαστα Κατηγορίας χαὶ Περὶ ἐρμηνείας χαὶ Αναλυτιχήν. Geine Schrift Hepli

porduean Epedian, chronologisch wie es scheint unter bequemer Zusmumenstellung mit den attischen Archonten, war nach A. Böck & Bermuthung Quelle sür den Urheber des Marmor Parium. Athen. Ill, 333. Einem besonderen Zweck mochte die Geschichte der Thransen Siciliens und die 'Avaipéaeic topávvan éx tipapías dienen. Athen. VI, 231. III, 90. Auf dem Gebiet der Literarhistorie stehen nehrere Bücher Nept nochrav, Nept tan Laxpatizan und Node tode sepistas. Athen. VIII, 352. XIV, 638. Diog. L. II, 65. VI, 8. Seinen Studien in Botanit (Nept gotan, bis zum 7. Buch bei Athen. I, 64) scint Theop prast im Brief an den Eresier Beachtung geschent zu haben.

Phanias (f. Gomperz in Jahrbb. für das öfterr. Gymnasialw. 1866. 5. 701): Bruchfide bei Ebert Diss. Sic. p. 76—90, in 40 Numern bei E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. II, p. 293—301. A. Brandis Schol. in tristot. p. 28. Not. und im Rhein. Rus. I, S. 271. — Epigramme eines Phasites (S. 242) in Brunds Analesten II, S. 52 fg. und in Fr. Jacobs Austhal II, p. 58 sq.

Chamaleon aus bem pontischen Heraklea ist minber burch **μίιο σορί τότε θάντί τε περί μέθης** Athen. X, 29. Προτρεπτικός 14. 84, Περί θεών Clem. Alex. Strom. 1, 60. Chamaleon ober Theophrast Nepi hdovys Athen. VI, 273 — als auf literarhistorischem Gebiet namhaft. Sein Landsmann und Gegner Heraklibes soll ihn für Arbeiten über Homer und Hesiod compilirt haben. Diog. L. V, 92. Die Angabe aus Heraklides bei Plut. Pericl. 27 kehrt jedoch wieder aus Chamaleon bei Athen. XII, 46. Daß Chamaleon enblose Mühen zur Klärung und Ordnung der Dichtergeschichte aufbet, wird aus einer reichen Titel= und Notizenliteratur vornehmlich bei Athenass erfichtlich: über Thales und Zaleukos, über die Phthagoreer Archytas und Klinias, über Archilochos, Mimnermos, Phothlides, Stesicheros, Alfäos, Sappho, Anakreon, Pinbar, Simonibes und Lasos me Hermione, über Thespis, Aeschilos und Sophokles, über bie Komiter Aristophanes und Plato und des letzteren Schüler Hyperides 26 Literargeschichtlichen eines großen literargeschichtlichen Werkes, das wahrscheinlich auf den Grundlagen aristotelischer Arbeit und nach Gattungen geordnet war. Athen. IX, 16 ev Extqu Περί πομφδίας. ΙΧ, 72 εν έπτφ Περί της άρχαίας πωμφδίας. Suid. v. Arwlesas er to Tepl Satúpar. Ueber den Umfang und Werth vieser Leistung wird man nicht klar, boch scheint er mit Biographie mb literarhistorischem Bericht auch eine Art Exegese und Kunstfritik, wie sie Hermipp verband, geübt zu haben. Man darf dies aus Bemerkungen über Aeschplos (Athen. 1, 21. 22. 1X, 375. X, 428. E. Röpte De Chamael. p. 33), sicherer aus seinen homerischen Binbien schließen. Der Schrift über Homers Abfunft, Baterland und Bestänge gebenkt Tatianus adv. gent. 48. Euseb. Praep. ev. p. 492. tobol. Ven. n' 140. Schol. Apollon. Rk. II, 904 èv to Пере Reddoc. Schol. et Eustath. in Od. & 334 Hept 'Odvooriac. Oft B ben Scholien erwähnt und auch von Aristarch ad Hiud. & 94 ienchtet, tritt Chamäleon mit Praxiphanes an die Spize der Kritiker ms bem Beripates.

Diesem Berein gehört gleichzeitig der Peripatetiker Megaklides (Megakles) aus Athen an, unter den Berichterstattern über die Poesie, Herkunft und Zeit Homers genannt dei Eused. 1. 1. Suid. v. Adyvaias èv rois Neod Ouypov. Schol. in Iliad. n' 140. Beacht tungswerthe Bruchstücke dei Athenäos und in Scholl. in Iliad. n' und C. Seine Kritik Hesiods berührt die 'Tnódeses zum Schilles — Demetrios der Peripatetiker aus Byzanz, Bersasser von mindestens 4 Büchern Neod nochuárwy, woraus ein Stück in Voll. Herculan. Oxon. Tom. I, p. 106 sq. Athen. X, 452.

Chamaleon: Monographie von E. Köpfe De Chamaeleonte Peripatetico, Berul. 1856. 4. — Megaflibes: A. Rauck im Rhein. Muf. R. F. VI, S. 433.

Straton aus Lampsakos, Lehrer des Ptolemaos II. Phil abelphos, der ihn fürstlich belohnte und in Ehren hielt, folgte The phrast und sührte die Schule ungeachtet bauernder Körperleiden 1 Jahre lang von Dl. 123, 1—127, 3. 288—270. Jeber Beishel beflissen, wandte er sich vorzugsweise ber Physik zu (6 φυσιχός) bildete dieselbe auf den Grundlagen einer pantheistischen Weltanschau ung neu und reich aus und unterschied sich bierdurch in den wesentlichstell Puncten von peripatetischer Doctrin. Ihn jedoch vom Peripatos aus zuschließen, worauf Cicero kam, von der Meinung irre geleitet, be Straton die Ethik bei Seite geschoben habe, verbietet das (verworren Schriftenverzeichniß bei Diog. L. V, 58-60, das neben logischen aus Schriften ethischen Inhalts in reicher Zahl erschließt. Cic. de nal. 4. I, 13. Acad. pr. II, 38. de fin. V, 5. Polyb. Exec. Valic. libi, XII, 25. Ueber sein Leben und seine Lehre berichtete nachmals bet Beripatetiker Ariston von Reos. Den Standpunct des Lampson keners zu seiner Borgängern bezeichnete vermuthlich die Schrift Nepk! φιλοσοφίας. 3n ben Büchern Περί του προτέρου και ύστέρου (tr. μονοβίβλω) und Περί του συμβεβηχότος betrachtete er Capitel bet Kategorienlehre, bort vorzugsweise mit sprachlichen Unterscheibungen, bie Σορί ἐν τόπων προοιμίοις. Simpl. ad categg. Fot. 106. 107. Βα sil. Alex. Aphrod. ad Top. p. 173. Der Ethit und Politit, wort er sich vermuthlich für das monarchische Princip begeisterte, waren d Schriften Περί βίων, Περί διχαιοσύνης und gleichfalls in 3 Büchen Περὶ ἀγαθοῦ, Περὶ ἀνδρείας, Περὶ ἡδονῆς, Περὶ εὐδαιμονίας 🗷 je 3 Bücher Περί δρχής und Περί βασιλείας gewidmet. Seine Stärk lag jedoch in der Phifit, besonders in der Entfräftigung der Beschläffe älterer Philosophen, wie Demokrits. Sie trägt in sich selbst den Grund der Bewegung, schließt die Götter von der Weltenbildung aus un leitet her und erflärt Alles aus ber Natur allein. Gegen seinen Pari theismus und seinen Gott (Nepi dewo in 3 Büchern), ber ursprungs lich unbeseelt erscheint, wendet sich ber Epikureer bei Cic. de nat. I, 18 vermuthlich aus Philobemos Neoi edocheiac. Dem Katale ber Schriften aus diesem Gebiet (Nepi xevou, Nepi odpavou, Nepi αίτιων, Περί δυνάμεων, vielleicht die bebeutenbste von allen, Περί πνεύματος, Περὶ μίξεως, Περὶ χρόνου (Sext. Emp. adv. Mathem. Χ, 176. — Περὶ αἰσθήσεως) ift ber Tractat Περὶ τοῦ όντος beign fügen. Procl. in Tim. IV, p. 243. Auch die Biologie zog ihn an

Tepè τροφής καὶ αὐξήσεως, Περὶ τῶν ἀπορουμένων — μυθολογουένων ζώων), und sein Brief an Arsinos setz ein bleibendes vercautes Verhältniß zum Hof von Alexandria voraus. So war er,
in scharfer Denker und Kritiker, hoch berühmt und neben Theophrast
leißig gelesen und genützt. Seine Bibliothek mit Ausschluß der eigenen
Schriften ging mit dem Lehrstuhl testamentarisch auf Lykon über.
Diog. L. V, 61 sq.

Straton: C. Nauwerk De Stratone Lampsaceno, Berol. 1836. — B. Krische Die theol. Lehren S. 849—358. C. Sprengel Geschichte ber Medicin (1846) S. 560.

Apion aus Troas, Nachfolger Stratons, ein ghmnastisch geschulter Mann von eleganter Halung, welchen die Könige von Pergamum Eumenes und Attalos mit Geschenken überhäusten, leitete wie Schule 44 Jahre lang von Dl. 127, 3 — 138, 3. 270—226. Seinem Glück stand nur Hieronhmos entgegen, der neben ihm intete und anzog. Die Trockenheit seiner Borträge verdeckte er durch ihm Mund (Glhkon) und den Reichthum einer in Phrase gewählten Diction. In Schriftstellerei (Nepi Cáwor revéozwe und vermuthlich schsche Charasterschilderungen in der Weise Theophrasis) war er schwesterschilderungen in der Weise Theophrasis dried van Kulon, Lalinos, Ariston von Reos, Amphion, seinem Under Lyton und bessen Sohne gleichen Namens, Phthon, seinem Under Lyton und bessen Sohne gleichen Namens, Phthon, striebus au, oppaarende drip. Cic. de sen. V, 5 oratione locuples, redus wis ieinnior. Plut. de exil. 14.

Lykon: D. Ruhnken Hist, crit, oratt, Graec. p. 52. und Fr. Creuzer m Biener Jahrbb. 1833. S. 209 fg.

Ariston aus Julis auf Revs (& Kecos) scheint gemäß ber mfamentarischen Bestimmung Lytons von den Inhabern des Peripatos min Scholarchen gewählt zu sein. In Ton und Farbe des philoso= Moen Bortrags die blumige Fülle des Borhstheniten Bion nach-Mittend, ermangelte er trot aller Concinnität, Feinheit und Eleganz gewichtvollen Ernstes, der Autorität. Seine Schriften, reich an Jehl, darunter eine Biographie Stratons (Diog. L. V, 64) und ein Dialog Aúxav (Plut. Quomodo adul. 1), liefen zufolge der sichtenden **Riffit des Panätios und Sosifrates frühzeitig mit der Literatur** et gleichnamigen Stoilers von Chios (S. 231) und, einen Schritt uelter, balb auch mit den Werken des Alexandriners Ariston zusam-Met, eines Schülers bes Kritolaos. Strab. X, 486. Cic. de fin. V, K. Diog. L. V, 70. VII, 163. Ariston, auch unter den älteren Ausdern ber Kategorien genannt (Schol. pp. 63. 66 Brand.), überschritt deblico bas hohe Alter von 82 Jahren. Lucian. Macrob. 20. The gehören wohl auch die Notizen aus der Schrift Neod Neidou und Κτίσεις (Περί Αθηναίων αποιχίας) bei & Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 324 sq.

Arifton von Ress (S. 231), von Homonymen unterschieben: G. Hubs mann in Jahns Jahrbb. 1886. S. 102 fg. Fr. Ritschl im Rhein. Mus. R. K. I, S. 193 fg. B. Krische Die theol. Lehren S. 408 fg. und in der Götti Phil. Bibl. II, 1. S. 1 fg. 2. S. 469 fg. H. Sauppe Philodemi de vitiis p. 6 sq.

Hieronymos von Rhobos, ein jungerer Zeitgenosse Arkesilas und Lykon zwischen 250—200, gerieth mit letzterem, v muthlich weil er unabhängig und tüchtiger als Lehrer und Schriftstel war, in Zerwürsniß. Diog. L. IV, 41. V, 68. Mit der Step vertraut (Περὶ τῆς ἐποχῆς ibid. II, 105), fand er auf eigenen Weg bas höchste Gut im Freisein von Schmerz und setzte sich mit b ganzen peripatetischen Spstem in Wiberspruch. Cic. de fin. 11, 3. 5. Acud. pr. II, 131. Sein eigentliches literarisches Wirken lag ( dem Gebiet der historischen Forschung über die Dichter und Philo phen. In minbestens 5 Büchern Περί ποιητών (ἐν τῷ Περί χιθαρ δων, δπερ έστι πέμπτον Περί ποιητων) gab er über die Gattum ber poetischen Kunft, über ihre Meister und Denkmäler, über mufis Agone und Didaskalien der Dramen, gestützt wie es scheint auf a stotelische Vorlagen, Aufschluß und setzte ein geordnetes, jedoch unkri sches, auf vielen Puncten von Fabelei und Entstellung gedrücktes Wiff in Umlauf. Athen. XIII, 635. Plat. Non posse suav. Tom. p. 509. R. Was bort übergangen war, trugen vermuthlich seine I moiren nach ('Ιστορικά δπομνήματα), die Athenäos nützt, und mi bestens 2 Bücher Των σποράδην υπομνημάτων, worin die Philosoph geschichte in ihren Details bis auf Angabe der Commentatoren na weislich bis auf Timon von Phlius herab betrachtet war. XIII, 557. Diog. L. I, 26. IX, 16. 112. Mit gleicher Gelehrsa keit und Schönheit des Stils (doctus et snavis) hatte er verwand Gut in Tischgesprächen und Briefen niedergelegt. Plut. Quaes symp. init. Athen. X, 455. Dort wird auch Prhtanis (Suid. Edpopiwo) als Verfasser wissenschaftlicher Tischgespräche genannt, b selbe welcher in dem handschriftlichen Verzeichniß der Diadochen d Aristoteles bei Menage am Schluß seines Commentars zu Diog. V, c. 1 die 9. Stelle einnimmt: Theophrast, Straton, Pr riteles, Lyton, Ariston, Lytistos, Praxiphanes, Hier nymos, Prytanis, Phormion, Kritolaos. Phormioi ein gelehrter Schwätzer, ist durch die Geschichte der Begegnung m Hannibal im Jahre 194 gesichert. Cic. de orat. 11, 18.

Aritolaos aus Phaselis in Lytien, der vornehmste Per patetiker seiner Zeit, bekannt als Theilnehmer jener berühmten Sandtschaft an den römischen Senat wegen der Verwüstung von Ou pus im Jahre 155, imponirte hier unter großem Zusammenlauf W Zuhörer durch treffende, geschmackvolle und stüssige Vorträge. Gel VII, 14. Cic. de orat. II, 37. de sin. V, 5. Er wandte sich sälteren Peripatetikern zu, ohne sie jedoch ganz an würdevollem Erzu erreichen. Sein Schüler Ariston aus Alexandria, der Demie abtrünnig, vermehrte die Schlußsormen in der Spllogistik wurde Commentator der Kategorien des Aristoteles. Nivak rön der Nategorien des Aristoteles. Nach vollendetem 82. Leben jahre trat Aritolaos noch vor 110 den Lehrstuhl an Diodor au

Thros ab. Lucian. Macrob. 20. Cic. de orat. 1, 45. Auch Diodor schied vom eigentlichen Peripatos und setzte bas höchste Ziel in die Berbindung der Tugend mit Schmerzlosigkeit, Ralliphon und Dinomachos in die Bereinigung der Tugend mit Luft. Cic. de An. II, 6. V, 5. Stob. Ecl. phys. p. 58. Clem. Alex. Strom. I, p. 301. — Auf Diodor folgte Erhmneus um 100 v. Chr., bessen Auhörer jener Athenion war, der als Rhetor von Belang, unter Beibülfe bes Mithribates im Jahre 88 zum Thrannen von Athen fic emporschwang. Athen. V, 211. — Kratipp aus Mithlene, gebildet wahrscheinlich in Pergamum (&  $\Pi e \rho \gamma \alpha \mu \eta \nu \delta \varsigma$ ), ein namhafter Philosoph (S. 219), Lehrer und zugleich väterlicher Freund des jungen M. Cicero in Athen 44, war von der Afademie zu den Peripatetiiem abgefallen. Πίναξ των άπο Πλάτωνος p. 21. Auf Ciceros Empsehlung empfing er das römische Bürgerrecht. Von ihm existirten Schriften über Träume und Orakel. Cic. de off. I, 1. ad famil. XVI. 21. Plut. Cic. 24. Pomp. 75. — In Rom gewann die Achtung vornehmer Familien Staseas aus Neapel, Lehrer des jungen M. Piso. Seine Richtung auf Ethik beutet an Cic. de sin. V, 3. 25. de orat. I, 22. — Athenäos, ein Zeitgenosse des Augustus bei Diod. Sic. II, 30. und ungefähr gleichzeitig Xenarchos.

# B. Die poetische Literatur.

Gammlungen und Ueberseungen von Poessen und Bruchstücken met der alexandr. Periode in Anthologien, s. 1. 2b. S. 94. — Zur Charafteristif B. Herzberg Quaestt. Propert. p. 186 sq. und G. Bernhardy Grundrister Griech. Eiteratur 1. Thl. 3. Beard. S. 553—561. 2. Thl. 2. Beard. S. 618—681. — Hauptschrift von A. Reinete Analecta Alexandrina s. Commentatt. de Euphorisme Chalcid., Rhiano Cret., Alexandro Aetolo, Parthenio Nicaeno, Berol. 1843. — Th. Bergk Analecta Alexandrina. P. 1. 11. Marb. 1846. — Beistäge von F. Näte Choerili fragm. Lips. 1817. Additam. in Ind. lectt. Bonn. 1827—1828. Opuscc. 1, 15. M. Haupt Observatt. crit. Lips. 1841. p. 53 sq. und im Hermes, D. Schneiber im Philol. IV.

Umfang und Charakter ber Poesie im alegans brinischen Zeitraum.

31

Mit dem Zerfall der Nationalität, des Gemeinwesens und der Kumonie der Bildung erlosch auch die Begeisterung zum dichterischen Schassen. Dem Leben sehlte jedes innere Motiv, die geistige Triedzeit und fruchtbare Anregung von Staat und Gesellschaft, worans seine Bewegung auf dem Gebiet der Dichtunst hätte hervorgehen keinen. Neich und vollendet in Gattungen und Formen, in Technik, wird und Stil lag die nationale Poesse der Griechen abgeschlossen zus in die keinen neuen, schöpferische Frucht oder Meisterschaft versetzen Weg vor sich. Daher ging in tonangebenden Kreisen bald

bas Bewußtsein, daß eine Erneuerung ober Fortsetzung der alterthumlichen Poesse dem Geist der Zeiten (S. 69 fg.), der Subjectivität im Denken und Geftalten, der eigenen Leistungsfähigkeit zuwider und unvereinbar sei mit den Studien der Wissenschaft. Durch Kallimachos zur Ueberzeugung ihrer mangelnden Kräfte und Mittel geführt, wies die zünftige Gelehrsamkeit in Alexandria jeden höheren Dichterberuf, jebe Aufgabe ber höheren Poesie von sich und verurtheilte das hereischt Epos ves Apolionios von Rhodos als Bectrung. Wian nava die Sache ernst, und Apollonios mußte weichen. Auch in Athen, wo unter ben Einflüssen des Euripides auf Technit, Gentenz und Stil die Tragöbie ein mühsames, durch die Gunft ver Höfe und der nehmen Welt auch an anderen Hauptstädten und Bühnen unterhaltenes Nachleben fristete (die Aleiac tpazixn, Sosiphanes), die Romb. bie, verblichen und zahm, in ihrer Fortsetzung als véa xwµwdia (Menanber) Sitten und Charafterstude verbreitete, jog bie Poefie ans Deffentlichkeit und Bildung kein neues, treibendes Moment mehr. Die Dramen wurden viel häufiger gelesen ober für Lectüre geschaffen als gespielt, Tragiker und Komiker waren oft eine Person. Inzwischen er schöpften die Italioten in Kinädologie und Hilarotragödie (Rhinthon aus Tarent), die Dorter in parodischen Dichtungen (Timon) ihr Talent zur Komit, zu Witz und geistvoller Satire. Wenn nun biesen 3 Jahrhunderten zünftiger Geschlossenheit geniale Schöpfertraft und Schwung der Phantasie versagt blieb, ihre Meister und Genossen begannen gleichwohl, umringt von den literarischen Schätzen der Ber gangenheit, allmälig mit bet gesatimesten Kraft ihres wissenschaftlichen Wirkens, geschmackvollen Fleiß mit studirter Gorgfalt für die Interessen ber Schule verbindend, eine Kunftpoesie, welche bem Geift ihrer Stedien ober dem Umfang ihrer Forschung, ihrer Beobachtungen und Er fahrungen angemessen, eine glückliche Mitte zwischen Vollenbung und Nichtigkeit einnimmt. Nicht um mit Homer ober anderen Dichter größen sich zu messen ober den Ruhm einer in Erfindung, Composition und Ausführung, in Rhythmik und Stil gleichmäßig vollkommenen Dichtung zu erstreben, vielmehr ihre Abhängigkeit, die Richtung und den Ton ihrer Leistungen badurch bezeichnend, daß Antimachos ihr Vorbild blieb, haben sie, mehrere talentvoll, einzelne auch mit wahrem Dichtergeist und reinem Geschmack (Arat) die Wissenschaft sellist und ihre Objecte zur Aufgabe ihrer Poesie gemacht, die didaktische Dich tung mit Glück gepflegt, als Fachgelehrte Astronomie und Physik, Mebizin und Botanik, mit besonderer Vorliebe aber Mythologie und Alterthum, Geschichte und Geographie in poetischer Form bargestellt. So wenig nun ihre von Schule und Neigung bestimmten Studien in Tiefe und Kritik sich glichen, ebenso wenig stimmten sie, verschieben durch die Grade der dichterischen Bilbung und Nachahmung, in Farbe, Composition und Sprachschat überein; fast alle aber suchten und gewährten, von Volksthümlichkeit verlassen, mit dem Ziel zu unterweisen, Reuhrit und Genuß am seltensten ober verschollenen Ausbruck, bem Zengen ihres gelehrten Jutereffes. Wo biefer Hang vom Geschmad gezägek, wo auch das Gefallen, prunkende Gelehrsamkeit und schwellende De tails zu häufen, ober burch absichtliche Dunkelheiten schwierig und meverständlich zu sein (Lykophrons Alexandra, Rallimachos Wis),

mit masvoller Eleganz ausgeglichen war, erfreuten ihre Versuche burch mannigsache Borzüge besonderer Art. Wahrhaft dichterische Virtuostät haben die Alexandriner und ihre Kunstgenossen, durch Gesetz und Autorität an die Gattungen und Formen des Alterthums gebunden und unfrei, vielmehr auf Reproduction und Nachahmung als auf originales Schaffen verwiesen, nur bei Dichtungen im kleineren Stil und von mößigem Umfang erreicht, vorzugsweise in der Elegie (Kallimachos, Eratosthenes) und im elegischen Epigramm, das nunmehr ben mannigfaltigsten Interessen, bem Individuum wie der Gesellschaft, der Geschichte wie der Literatur dienstbar, zum Sinn= und Gelegenheitsgedicht Hierin vornehmlich ruht ihre Stärke und Empfehlung als Meifter ber Form und des poetischen Gedankens, als Künstler in Malerei und psphologischer Charafteristik. Die Theilnehmer dieser vom Geist der elexandrinischen Lunstpoesie getragenen Dichtung wird man besser ber Geschichte der Anthologie zuweisen, deren frühester Versuch, eine Sammlung der besten Ergüsse von 44 Dichtern, von Meleager aus Gabara um 60 v. Chr. ausging, einem erotischen Epigramma= tisten, bessen Geschmack und seurigem Geist das überlieferte Eldúlliov eic rd cap ganz unähnlich ift. Unter sonst bekannten wie unbekannten Dichtern treten als Epigrammatisten hervor: Chörilos von Jasos, Begleiter und Sänger ber Thaten Alexanders d. Gr., Alexander Actolus, sein Zeitgenosse Rikanetos von Abdera ober Samos, δ έποποιός έν τοῖς έπιγράμμασιν, Dichter ber einhei= mischen Geschichte und eines mythisch-erotischen Κατάλογος των γυναιχών, Philetas von Ros, Rallimachos, aus dessen Spenden die Mannigfaltigkeit der Stoffe und der Erfindung besonders erkannt wird, Era= tosthenes, Theorrit, Rhianas, Euphorion und Theodo= ridas aus Sprakus, zugleich Verfasser eines mimischen Dithprambos Kévraupoi, Posibipp der Epigrammatograph und Archelaos, ber phyfitalische Stoffe im Epigramm behandelte, Leonibas aus Tarent und Asklepiades von Samos, sämmtlich um Ol. 125, 1. 280, Antagoras von Rhodos, Hebylos aus Athen um Ol. 130, 1. 260, in ressen Familie die Dichtkunst eifrig gepflegt wurde (S. 288), Mnasalfas aus Sikhon, vermuthlich um Dl. 133, Diostorides und der Messenier Alkäos um Ol. 145, Sidon, Ardias und der Epikureer Philodemos, auch Frauen wie Nossis und Anhte aus Tegea um Dl. 120. Zuletzt hatte Theotrit, Schöpfer ber Butolit, ber jungsten Art ber nationalen Poesie, Stilleben und ländliche Muße mit dem Charafter bes Dramas und ber Mimik verknüpfend, mit einer Erhebung zur Originalität der alexan= brinischen Poesie Beweglichkeit, natürlichen Glanz und Liebreiz zugeführt. Im erotischen Motiv und in Romantik findet die Dichtung dieses Zeitraums ihre Höhe und künstlerische Durchbildung, ihr untericheibendes Merkmal in der Bearbeitung entlegener Mythen im Widerschein moderner Sitte, Denkart und Empfindung. Diese Dichter ermangelten der genialen Auffassung der Vorzeit und ihres tiefen, sitt= lichen Breengehaltes. Die objective Wahrheit, die plastische Ruhe und Erhabenheit ist gewichen, und Reflexion und Subjectivität der Anschauung, die Stimmungen ber befriedigten ober unbefriedigten Bruft und indiniquelles Interesse streben fast allgemein zum Ausbruck. Hierburch und wegen ber Fülle ber mythologischen und antiquarischen Erubition haben sie auf die römische Poesie vorher und während des augufteischen Zeitalters einen beftimmenben Einfluß ausgeübt, ihre Stoffe, ben Geist und die Methoden ihrer Technik, die poetische Erzählung ge lehrt, auch aus Phraseologie, Bild, Gleichniß und Wendung einen er lesenen und feinen Gewinn bort vertheilt. War auch diese Sprace, weil sie aus Zeiträumen, Gattungen und Dialekten unterschiedles mischten, ungleichartig, fünstlich und glossematisch, in Ton und Farke bes Ausbrucks schwankend und ungleich, die Form hart, unharmonisch, in Grammatik oft ungesichert und falsch, ber Bersbau ohne die Kraft, die Leichtigkeit und den Wohlklang der alterthümlichen Mufterrhythmen: ber Abglanz, welcher auf biesen Gebilben aus ben Schöpfungen ber klassischen Poesie ruht, erscheint voller und reiner als jenes des bichte rischen Genius, bes guten Geschmads, bes ebelen Sprachgefühls und der strengen Normen in Symmetrie, Syntax und Composition ver lustige Zeitalter erwarten läßt.

Ueber die Nachahmung Homers und des Antimachos bei den alexande. Dichtern belehren F. Nafe Choeril. VIII. IX. E. Gerhard Lectt. Apollon., woselbst p. 91—97 Nachweise in grammatischen und orthogr. Sachen, A. Beichert Apollonios S. 37 fg. Löbe im Spec. crit. p. 2. und Lehre De Aristarell: stud. Hom. p. 81 sq. — Nachbildung bei den röm. Dichtern: B. Herpberge De imitatione poett. Alexandrinorum, in s. Quaestt. Prop. 186 sq. und C. Bernhard Grundrig der röm. Liter. 3. Ausgabe S. 224 fg. 257 fg.

# I. Die epischen Gattungen.

Sammlung (1, S. 48) ber Bruchstücke von S. Dünger Die Frage mente ber epischen Poefie ber Griechen von Alexander b. Gr. bis zum 5. Jahr hundert n. Chr. Coln 1842.

## 1. Das heroische Epos.

**32**.

Rhianos von Areta, vermuthlich Freund und Studienge nosse des Eratosthenes, gewann durch seine Diorthose Homers (ή 'Peaνοῦ), deren kühne und elegante Athetesen übersüssiger Berse (περεττῶν) öfter in den Scholien erwähnt sind, einen großen Ruf. Dort sehlten auch die Verse Odyss. δ' 158—160. Aus seinen Studien in Ethnographie ging eine Anzahl von Epen hervor, deren der rühmtestes, Meoσηνιαχά in 6 Büchern, die Geschichte des 2. messensischen Kriegs mit der Hauptsigur des Aristomenes vortrug und als historische Quelle von Pausanias IV, 6 benutzt wurde. Winder geschätzt waren 'Azaïxá in mindestens 4, 'Haaxá in mindestens 3, Θεοσαλιχά in mindestens 16, am wenigsten eine nach Panhasisse dichtete 'Hράχλεια in 14 Büchern. 'Piaνδς εν τη Φήμη. Steph. v. 'Αράχννθος. Die geringen Bruchstücke genügen, in Khian einen Dichter

mürdigen, der gewandt, rein und geschmackvoll, zugleich wie nur wenige unter den Alexandrinern einfach und mit natürlicher Grazie nach Homer zu schreiben verstand. Die gleiche Bildung zeigt Rhian (δ ἐποποιός) in 11 (allermeist) erotischen Epigrammen.

R. Saal Rhiani quae supersunt, Bonn. 1831. — Stutien von G. Siesbelis im Baupener Progr. 1829. Fr. Jacobs in Berm. Schriften VIII, S. 72—109. und A. Meinete in Abhanbll. der Berl. Afad. 1832, c. auctar. in Analectt. Alexandr. — Epigramme überf. von G. Weber Griech. Anthol. II. — C. Mayhoff De Rhiani Cret. studis Homericis, Lips. 1870.

Euphorion aus Chaltis auf Euböa Ol. 133—140. 250 -220, Schüler des Dichters Archebulos aus Thera, von weldem das metrum Archebuleum seinen Namen trug (Gaisf. in Hephaest. p. 275), begab sich von Athen, woselbst er im gelehrten Berkehr gebilbet war und nicht ganz ehrlich Reichthümer gesammelt hatte, zu An= tiochos b. Gr. und ward zum Vorsteher ber Bibliothek in Antiochia bestellt. Der Umfang und Charakter seiner Schriften erhellt aus zahlreichen Titeln und dürftigen Bruchstücken nicht mehr. Doch fesselte in bas Alterthum, und hier scheint er als Sammler und Berichtestatter in Bers und Prosa ein umfassendes, zum Theil entlegenes Biffen ausgeschüttet zu haben: 'Ιστοριχά δπομνήματα (eine Partie Περί 'Αλευαδών), Κυρινθιακά (Περί Ισθμίων) und von höherem Werth Μοψοπία ober "Ατακτα über attische Alterthümer; Χιλιάδες, ein Repertorium gelehrter Mythen in 5 Büchern neben Acovosoc und Opaf, und eine verwandte Dichtung 'Apal η Ποτηριοχλέπτης, beibe durch eigene Lebensverhältnisse veranlaßt, zuletzt literargeschichtlichen Inhalts bie Studie Περί μελοποιών bei Athen. IV, 184. Auch sind 2 Epi= gramme erhalten. Diese Poefien, vom Geist ber alexandrinischen Aunstdichtung unberührt und vereinzelt, schwerfällig und gedrückt von Halektischen und glossematischen Ausbrücken, ermangelten des Geschmack, ber Eleganz und ungefünstelten Reinheit; ihr Interesse lag im Reichthum des Stoffes, vornehmlich des mythologischen und antiquarischen. Daher wurde Euphorion fleißig gelesen (Cic. Tusc. III, 19), vom römischen Dichter Cornelius Gallus nachgeahmt und lieferte noch spåt dem Panopoliten Nonnos ein seltenes Material. Auf einen Commentar zum Acovosos weist hin Elym. Flor. p. 49.

De Euphorionis vita et scriptis diss., fragm. colleg. et illustr. A. Meineke, Gedani 1823, vermehrt in Analectt. Alexandr. und Epim. 1. über Homonyme.

Apollonios d'Adefaudoevc, gewöhnlich d'Podeoc unter Ptolemäos II. III. IV. und V., unternahm das homerische Epos zu erneuern und fortzusezen. Das Misverhältnis zwischen dem Object und dem Geist der Studien des Jahrhunderts drachte ihn mit seinen Aunstgenossen in Alexandria, vornehmlich mit seinem Lehrer Kallismachos, der Autorität war und Ton und Principien der alexandrisischen Kunstpoesse bestimmte, in Disharmonie und Feindschaft. Versleht durch schmähsüchtige Kritif zog er nach Rhodos, woselbst er zuspeich als Rhetor geschätzt und mit dem Bürgerrecht beschenkt worden sein soll. Als dain das Vorurtheil gegen ihn sich abgeschwächt hatte,

kehrte er nach Alexandria zurück und folgte vermuthlich, im hohen noch anerkannt als Meister, bem Eratosthenes im Borstand ber & In seine Jugendjahre mochten antiquarische Dichtungen Κτίσεις 'Αλεξανδρείας, Ναυχράτεως, Κανώβου in Choliamben, Κ Kvidov, Podov, seine Commentare oder kritischen Arbeiten über! (S. 94), Hesiod (Schol. in Opp. et D. 824. in Theog. 26. A. Scuti ed. II. p. 108. Goettl.) und Archilochos (Athen. X, 7 ein gereifteres Lebensalter. Den Namen des Apollonios und die bauer seines Gebächtnisses begründen die 'Appovaurexá, eine wiederholt überarbeitete und gefeilte Dichtung von 5835 Versen Büchern, die zwischen homerischer und alexandrinischer Kunstpol vermitteln strebt. Ohne Phantasie und geistvolle Kraft hat e Dichtungen, den Argonautika des Epikers Kleon (Schol. 1, den Baxxixà eny oder den Pool des Methymnäers Theofl (Schol. 7, 623. Athen. VII, 296. XI, 470) und der Aúdy des timachos, sowie aus Prosaikern, bem Mehthographen Herod S. 132), aus Dionysios von Mithlene und Timagetoi vermuthlich eine mythische Geographie verfaßt hatte, ben ganzen der Argonautensage, ohne ihn episch anzulegen und geistig zu bringen, äußerlich und nüchtern zu einer Dichtung verbunden, Werth, erwogen im Gegenlicht der homerischen Poesie, nur mi erscheint. Ihm hatte das erotische Motiv, welches hier zuerst mit phantastischen Mitteln Grundlage und Triebseder des Epos ist Weg zur epischen Dekonomie, Objectivität und Charakteristik ver und vornehmlich finkt die letztere, überragt von der Leidenscha Mebea, von Schickalsbestimmungen, Wundern und Zauberk gedrückt, schwunglos und ohne Feuer, in Jason frostig und ma den Standpunct der Historie herab. Dem Alexandriner sehlte die 1 Einsicht in den Geist und die Zeiten des Epos, die geniale Auff des heroischen Zeitalters, ein wahrhaft mythisch-plastischer Sin ein tieferes Interesse; und mit Recht erhob sich die zünftige B von Alexandria gegen die Kühnheit der unzeitgemäßen Neuerung. er baher eine originale Schöpfung weber zu Stand gebracht noc beabsichtigt hat (IV, 1381 Μουσάων δδε μῦθος, εγώ δ ύπι αείδω Πιερίδων χτλ.), in Technik und Ausführung einzelner P Situationen und Züge hat er gleichwohl Geist und masvolle schmack bewährt; man mag auf Digressionen, auf Erzählung ur schreibung, auf Bild und Gleichniß blicken ober die feine Entwivon Ideen und Empfindungen fühlen, der geschickte, sorgfältis berechnenbe Künstler ist nirgends verkennbar. Sein Vortrag e Ruhe, Einfachheit und Kürze; ber Versbau, in strenger hom Technik gehalten, ermangelt nicht ber Kraft und rhythmischen heit, Form und Sprache jedoch, ein eklektisches Gebild aus hom anderen Dichtungen, des harmonischen Gepräges, der Durcht und Sicherung in Werth und Bedeutung; die Composition ist o und ungelenk. So durch keinen höheren Vorzug empfohlen, Apollonios nur in beschränkten Kreisen Beachtung, und auch hi niger um der Form als um des Stoffes willen. Bereits sein & Charon aus Naufratis bezeichnete in einer Schrift Neo piw (Schol. II, 1054) die Richtung der gelehrten Bearbeitun

von Lukillios aus Tarrha und Sophokles, methobisch von Theon in den Zeiten des Didhmos, für Dialekt und Sprachschätze nachmals vom Attifisten Irenäos (Schol. I, 1299) geübt, aus ben vortrefflichen, besonders für die historische Literatur des alexandrinischen Alterthums wichtigen Scholien aus Codex Florentinus und bünbiger aus Cod. Parisinus erkannt wirb. Vil. Apollonii, Schol. I, 187. 1040. Steph. Byz. v. Κάναστρον und Subscriptio Cod. Laurentiani: παράχειται τὰ σχόλια ἐχ τῶν Λουχίλλου Ταρραίου χαὶ Lopoxdéous xai Oéwvos. Beide Massen gehen auf die Scholiensamm= lung des Laurentianus 32, 9 aus dem 10. Jahrhundert zurück, ber Grundlage ber Texteskritik, die zuerst durch Ruhnken und Brunck gewonnen hat. Apollonios hatte ohne wesentliche Umgestaltung eine preite Recension seines Gedichtes veranstaltet (εν τη προεχδόσει), woher bas Schwanken ber Lesart und bie große Zahl ber Interpolationen ber Handschriften, zu welchen noch ein Sinaiticus aus Rairo gekommen ist. Eine Paraphrase schrieb ber Scholastiker Marianos um 500, Prafect von Rom. Suid. v. Mapiavoc. Hier stand Apollo= nies bereits seit Jahrhunderten in besonderer Gunft: Barro Ata= einus übertrug ihn, Vergil und Valerius Flaccus wurden feine Nachahmer. Quintil. X, 1 non contemnendum edidit opus aequali quadam mediocritate.

Ausgaben (1, 6.48): Edit. pr. c. scholiis cura l. Lascaris, Flor. 1496. 4. ein typographisches Meisterwerk mit Uncialen. — c. schol. ap. Aldum, Venet. 1521. — ap. Neobarum, Par. 1541. — Begründung der Textesvulgate burch &. Stephanus, c. schol. et adnotatt. 1574. 4. — graece et lat. c. comment. l. Hoelzlini, 2 Voll. LBat. 1641. — c. nott. variorum ed. I. Shaw, 2 Voll. Oxon. 1777. 4. wieberholt 1779. — Recension von Bh. Brund in Duart und Oct.: e scriptis VIII vett. libris, Argent. 1780. Abbruck cura H. Schaeferi, c. schol. e cod. Paris. nunc prim. evulgatis, 2 Tom. Lips. 1810. 1813. — c. vers. lat., schol., comment. et indicc. ed. D. Beck, Vol. 🏂 L Lips. 1797. — ad fid. libr. MSS. et editt. antiquarum rec., integram lect. p. variet. et annotat., scholia auct. et emend. indicesque adiec. A. Wellauer, 2 Voll. Lips. 1828. recensirt von Fr. Spigner in der Allgem. Lit. Zeit. 1828. Dec. — Sauptrecension c. appar. crit. et prolegg. von R. Merkel. Schol. vett. e cod. Laurent. ed. H. Keil, 2 Voll. Lips. 1853. 1854. Voranf ging: Apollonii Rhod. Argonautica ad cod. MS. Laurent. rec. R. Merkel, Lips. 1852. .. als Vol. IV. des von H. Köchly unternommenen Corpus poett. epic. — — Asbersesungen: lat. numeris V. Rotmari, Basil. 1572. — franz. von Coussin Par. 1796. — engl. von B. Prefton Lond. 1803. — ital. mit Anmerff. und Barianten ber Codd. Vaticani von Flangini, 2 Voll. Rom. 1791. 1794. 4. - bentsch von J. Bobmer Bur. 1779. Willmann Coln 1832. R. v. Osi: ander Stuttg. 1838. 1869.

Biographie (2 Stücke in A. Westermanns Biogea (Poi) und bicht. Rachlaß: A. Weichert Ueber das Leben und das Gebicht des Apollonios von Misches, Meisen 1821., eine werthvolle, auf vielen Puncten jedoch widerlegte Studie. — Duellen, Inhalt und fünstlerischer Werth: E. Groddeck De Argonauticorum Apollonii Rhod. sontidus, Ind. lectt. Viln. 1823. im Anschluß an die Auslassungen in Biblioth. der alten Kunst und Lit. 1787. S. 61–113. — Th. Bloch De carm. epico Apollonii Rhod. Diss. Havn. 1792. — Balfoort De Apollonii Rhod. laudidus poeticis, Trai. 1823. — Den geogr. Gehalt bestrachten G. Schönemann in der Göttinger Preisschrift 1788. und Asischmen Die Istersahrt im griech. Sagenfreise, Triester Progr. 1852. — Progr. von Kral Die Argonautensahrt, Brünn 1852. — — Sprache und Sprachsche Et. A. Haacke De elocut. Apollonii Rhod. 2 Partt. Hal. 1842. — L. Schmidt De Apollonii Rhod. elocut. Diss. Monast. 1853. — Suchier Animadvv. de di-

cendi genere quo Apollonius Rhod. usus est, Schulschr. Rinteln 1862. — — Retrif: R. Mertel Metrisch-frit. Abhandl, über Apollonius Rhob. Magbeb. Progr. 1844. — - Alte Commentatoren: D. Ruhnk. Praef. in Hesych. p. 9 Weichert S. 396 fg. und Th. Bergt im Rhein. Mus. R. F. 1, S. 361 fg. und zum Scholienbestand noch A. Lent Herodiani reliqu. Praef. p. 216—225. - - Sanbschriften: R. Merfel Prolegg. p. 53 sq. und in ber Studie "Aeschylus in ital. Handschriften" S. 4 fg. H. Keil Observatt. crit. in Cat. et Varr. p. 81 sq. und Tischendorf in Wiener Jahrbb. 112. Bb. Anzeigebl. G. 31. — - Kritische und exegetische Gaben: von Ruhnken Epist. II. in Callim. et Apollon. Rhod. LBat. 1751. F. A. Wolf im Ind. Schol. Hal. (Berm. Schriften S. 195-200) und in Commentatt. societ. philol. Lips. 11, 2. Fr. Spigner in 3 Wittenb. Progrr. 1810. 1819. E. Gerhard Lectt. Apollonianae, Lips. 1816. von mannigfaltigem Werth, H. Köchly Coniectt. in Apollon. et Oppian. Lips. 1838. Emendatt. Apollon. Züricher Progr. 1852. Ziegler im Stuttg. Progr. 1846. Merfel im Schleufinger 1850, im Rhein. Muf. N. F. L in ber Zeitschr. für Alterthumsw. 1843. N. 42-44. 70-72. n. sonft, Eichner in der Gloganer Schulschr. 1852. und Hart Berol. 1863.

Aus dürftigen Notizen und Bruchstücken sind noch die Namen gelehrter Epiker bekannt, die theils mythische, theils historische Stoffe der Vergangenheit oder Gegenwart bearbeiteten. Die Argonautenfahrt umspannte angeblich in 6500 Versen eines Epos 'Αργούς ναυπηχία τε χαὶ Ίάσονος εἰς Κόλγους ἀπόπλους ein Epimenibes, ber ber muthlich nach Apollonios bichtete, genannt in Schol. Apollonii Rkod. und bei Diog. L. I, 111. — Antagoras von Rhobos aus ben Zeiten des Atheners Krates, auch als Epigrammatist wie es scheint namhaft, und Menelaos aus Alegä, beibe beachtet als Verfaffer einer Θηβαίζ, des letteren in 11 Büchern. Arsen. p. 146. Diog. L. IV, 21. Suid. v. Μενέλαος. Steph. v. Υσμίνη. D. Ruhnten de Longin. p. 331. — Musäos aus Ephesos lebte in Pergamum, Dichter einer Περσηίς in 10 Büchern. Suid. v. Movsacos. — Rapiton aus Alexandria widmete mindestens 4 Bücher Υπομνημάτων, welche vermuthlich identisch waren mit den 'Epwruxá, Philopappos, bem Sohn bes Ptolemäos V. Epiphanes. Athen. VIII, 350. X, 425. Meineke Anal. crit. ad Athen. p. 155. — Ein Polykrit goß sicilische (Mirab. auscultatt. 122), Lykeas aus Argos argivische (Preller Polem. p. 168), Demosthenes bithpnische (Steph. Byz. v. Koosoc. C. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 384 sq.) und Aeschhlos der Alexandriner, unter den Dramatikern zu wiederholen, messenische Historien in epische Form. Die Schlacht bei Leuktra besang Hegemon (Steph. Byz. v. 'Αλεξάνδρεια), vermuthlich Stoffe ber Zeitgeschichte Archias, als Epigrammatist nicht völlig gesichert. Cic. ad Att. I, 16. pro Arch. 9. — Zwei jüdische Spiker, die Alexander Polyhistor nütte, Theodotos Nepi loudalwu und Philon Nepi 'Ιεροσολύμων, hat mit einigen Proben ihrer überlabenen Verstunft Euseb. Praep. ev. IX, 22. 20. 24. 37 dem Gedächtniß erhalten. Text, Uebersetzung und Commentar von M. Philippson Ezechtel und Philo bes älteren Jerusalem, Berl. 1830.

#### 2. Das bidattische Epos.

Poetae (bucolici et) didactici. — Nicander, Oppianus, Marcellus de piscibus, poeta de herbis. Ed. S. Lehrs. Philes de animalibus, elephante,

plantis etc. Ed. Fr. Duebner. Poetarum de re physica et medica reliquias rolleg. C. Bussemaker. Aratus, Manethonis, Maximi et aliorum astrologica. Rec. et dissert. instr. A. Koechly. Graece et lat. 2 Partt. Par. 1846. 1851. wieberholt 1868.

Aratos aus Soli, von ebeler Herkunft, war gebildet vom Stoiker Zenon, von Timon und anderen Philosophen und stand bei König Antigonos Gonatas um Ol. 127, 3. 270 in hoher Gunft, anch betrat er einigen Berichterstattern zufolge ben Hof Antiocos I. von Sprien. Vit. Arati I, p. 14. III, p. 59 Westerm. Bon seinen Werken, Hunnen, Epigrammen und Briefen, deren letztere Apollonibes aus Rikaa in ihrem bamaligen Bestand für unecht erkarte (S. 115), ist Nichts vererbt, auch bleibt seine Diorthose ber Ilias (über eine Diorthose ber Ilias im Auftrag bes Antigonos Vit. I, p. 55 Περί τε 'Ομήρου καὶ 'Ιλιάδος), vermuthlich nur eine Textesrevision, unbekannt. Für untergeschoben galten Tà Ourixá mb eine Schrift Περί δρνέων (Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 315), verloren ging sein vermuthlich an das Hauptwerk anschließender Kavwv. 'larpexá bei Poll. U, 38, räthselhafter Titel von Dichtungen Tà xarà λεπτόν. Un seine Φαινόμενα και Διοσημεΐα in 1154 Hexametern, beren erfter Theil, auf euborische Lehre begründet, den Sternenhimmel, ber zweite nach Vorlagen Theophrafts bie Wetterzeichen beschreibt, mipftseine Bedeutung als Lehrbichter. Ungeachtet der Sprödigkeit des Stoffes hat Arat seine Aufgabe männlich und mit poetischem Geist wilbracht. Erhabene Simplicität zeichnet ben Vortrag!, ber charakteri= kisch ift burch ebele Spruchweisheit, ben Versbau Glätte und Leichtigkeit aus; die Sprache erscheint edel und gewählt, mitunter hart und sonderbar, vornehmlich in shntaktischen Dingen, in Composition streng homerisch. Vii. 11, p. 57 ζηλωτής τοῦ 'Ομηριχοῦ γαραχτήρος rard την των έπων σύνθεσιν. Solche Vorzüge sicherten seinen Ruhm, und sein Ansehn, befestigt durch Rallimachos, bestand bis in die ingsten Zeiten von Byzanz. Quintil. X, 1. Maximus Tyr. Diss. 30 πορτής οδδεν άδοξότερος 'Ομήρου. Fachgelehrte, Grammatiker wie Mathematiker und Astronomen fanden hier reichen Gewinn, unzünftige Kenner und Leser Belehrung und Ergößen. Man verglich ihn mit Domer (Dionys aus Phaselis Σύγχρισις 'Αράτου χαὶ 'Ομήρου πρί των μαθηματιχών Vit. III, p. 59), und groß war die Zahl der Commentatoren, welche ihn sachlich wie sprachlich erläuterten. Unter den Mathematikern und Aftronomen glänzte der Rhodier Attalos, ein strenger Diorthot und Exeget Arats, bemnächst Hipparch, bessen 3 Bücher 'Αράτου και Εὐδόξου φαινομένων έξηγήσεις bie Irrihümer der Sphäre Arats mit dem vollen Gewicht der gereifteren Wissenschaft berichtigen, später Achilles Tatios, bessen Eloαγωγή είς τὰ 'Αράτου φαινόμενα erhalten ist; unter ben Philosophen, die Stoiker an ber Spike, ist Bosthos mit mindestens 4 Büchern Έξηγήσεως Αράτου genannt (Gemin. c. 13), unter ben Grammatikern der Aristarcheer Parmenistos, Krates und Zeno= dot der Jüngere in Pergamum, ungesichert Astlepiades von Myrlea, ferner Apollinarios, Diodor, Plutarch und Sporos, aus deren Commentaren oder exegetischen Gaben die unter dem Ramen bes Mathematikers Theon aus Alexandria überlieferte

Scholiensammlung stammt. Aus unbestimmter Zeit des Leont Schriftchen Nepl the Aparelov opalpac. Eine Fälschung bes Eratosthenes Commentar zu Arat. Als Paraphrast that Marianos auf. Sein Beispiel sehrt (S. 281), daß Arat bei Römern an Schähung nicht verloren hatte. Ihn übersetzen Cice aus Bruchstücken nicht ausreichend zu würdigen, Cäsar Germa aus und Festus Avienus, deren Uebertragungen der Schöndes Originals nicht gleichkommen, das zahlreiche Handschriften, reinsten mehrere Vaticani, Parisienses und ein Palatin enthalten. — Einige Herameter aus astronomischen Eshrgedichten (s. Eitosthenes) sind noch erhalten von Hegesianax, vielleicht i alexandrinischen Grammatiker aus Troas (S. 111), und dem bet tenderen Kleostratos von Tenedos, Bersasser einer Aorpodos Athen. VII, 278. A. Meinete Anal. crit. au Athen. p. 122

Ansgaben: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1499. Fol. mit Jul. Firmi Proclus und anderen Astronomica. Text, lat. Interpreten und Scholien. — I. Perionius, Par. 1540. 4. — Phaenom. et Diosemia c. interprett. ap. Morelium, Par. 1559. 4. — ed. H. Stephanus in Poett. graec. princ. roici carminis 1566. Fol. — H. Gratius Syntagma Arateorum, LBat. 1600 — mit Eratosthenis Catast. etc. cur. I. Fell, Oxon. 1672. 1801. — graece et c. schol., comment. et versionum Ciceronis, Germanici et F. Avieni quae sup rec. Th. Buhle, 2 Voll. Lips. 1793. 1801. — c. F. Avieni metaphr. cur. tasque adiec. Chr. Matthiae, Francof. 1817. — c. schol. ed. M. Hain Par. 1822. 4. — c. annotat. crit. ed. Ph. Buttmann, Berol. 1826. — c. 44 recogn. l. Bekkerus, Berol. 1828. — rec. et dissert. instr. A. Koech f. S. 283. — Diosemea ed. Th. Forster, Lond. 1813. — Uebersehung Ciceronis Aratea c. varr. lectt. cur. C. Orelli, Saricher Brogt. 1837. — Schaubach De Arati interprett. Romanis, Meining. 1817, in 2 neuen 🖜 1818. 1820. und Observata in scholia ad Germanici prognostica, 4 Prol 1821—1834. L. Lersch zu den Aratea des Germanicus in der Zeitschr. Alterthumsw. 1837. N. 129. — J. Frey De Germanico Arati interpr. epist. Culmer Progr. 1861. — bentsch mit Text und Erklärr. von D. Boß, Beil 1824. — — Commentatoren: die mathematischen sammelte P. Bictor (Hipparchus, Achilles Statius, Arati Vita) Flor. 1567. Fol. und mit dem Berzek ber Interpreten in Petavii Uranologion, Par. 1640. Fol. Antv. 1703. Fol. Ueber den Cob. Baticanus 191 noch G. Parthey in Abhandu. der Berl. 1863. — Biographie: 3 Vitt. bei Buhle, mit bem Artikel aus Suibas in A. Beftermanns Βιογερφοι. — Arati genus ed. A. Breysig, Schulschr. C 1870. — E. Röpte De Arati Sol. aetate, Gubener Progr. 1867. — Schrif Arate: W. Grauert im Rhein. Pus. 1. Bb. S. 336-348. unb A. Boe De canone Arati, im Ind. lectt. Berol. 1828. — Jur Würdigung Mansi Machtragen zu Sulzer VI. — Stil: J. Loebe De elecutione Arati Solei Hal. 1864. — Beiträge zur Kritik und Erklarung: von M. Schn und J. Frey im Rhein. Winf. N. F. V. XIII. E. Röper im Philol. IX. Th. Bergk im Ind. lectt. Hal. 1861.

Nikander der Arzt und Lehrdichter aus Kolophon, zu wischeiden von Homonymen, besonders vom Lexikographen aus Thyastammte aus einem alten Priestergeschlecht und weilte, nach einem gen Aufenthalt in Aetolien, unter Attalos III. in Pergamum. Ser ein fruchtbarer Darsteller in Vers und Prosa war, erweist die jeder Titel seiner Schriften: mehrere Bücher Odraixwu und Θηβαϊ Κολοφωνιαχά in mindestens 6 Büchern (Harp. v. Πάνδημος 'Λιδίτη), woraus die Schol. Ther. 3 citirte Studie Περί των έχ k φωνος πριητών vermuthlich einen Abschnitt bildete, Αξανλικά im

chen Dialekt, Sixedia, Edpwnia, sammtlich im antiquarischen und namrwissenschaftlichen Interesse unternommen, ferner Έτεροιούμενα in 5 Buchern (eine Partie Taxudoc) mythographischen Inhalts, von Oviv mit künstlerischer Hand gestaltet und von Antoninus Liberalis Die facwissenschaftlichen Werke sind bei Suidas verzeichnet: Προγνωστικά in epischen Versen, aus Hippotrates metaphrafirt, Tewprad, ein Förderniß ber medicinischen Botanit, enblich bie noch erhaltenen 'Aλεξιφάρμαχα, 630 Hexameter über Gifte, und Onpeand, 958 Hexameter über Bisse giftiger Thiere, gefolgt von 'Opeaxá, die verloven find. Suid. v. Náupeloc, Das zweite Lehrgedicht wird im Cod. Vaticanus 1356 bem Kolophonier abgesprochen. Bekkeri Anecd. p. 1165. Seine noch von Pseudo-Diostoribes benutte Quelle war Apollobor, ein Schriftsieller aus alter Zeit und Anhänger Demokrits, Urheber eines Werks De bestiis venenatie. Plin. Hist. nat: elench. IX. Denselben Stoff hatte vor ihm sein Fachgenoffe Rumenios aus Heraklea bearbeitet, Verfasser von Oppeaxá und 'Alesutixá, mit anberen Lehrvichtern von 'Alesutixá, Pantrates (f. Th. Bergt im Rhein. Mus. N. F. I, S. 355), Posibonios aus Rorinth und dem erhaltenen Oppian aus pater Zeit bei Meinete Exercitatt. in Athen. I, p. 2 sq. Anal. erti: ad Athen. p. 6 sq. Gegen Arat tritt Nikander als Poet in eine dunkle Weite. Ohne dichterisches Vermögen, ganz von wissenschaftlichen Zielen geleitet, hat er absichtlich ober aus Mangel an Darstellungsgabe und Geschmack ben Reichthum seines Wissens in eine Form gelleidet, die theilweise aus Antimachos entlehnt, eklektisch und bunt, jebe höhere Forberung an Metrik, Grammatik, Wortgebrauch und Bedentung von sich wies. Glossematisch (seine glossographische Sammlung, S. 107), bunkel und schwierig, schwerfällig in Composition und **Whithmus**, fand diese Art der Dichtung vornehmlich bei Grammatitern und Lexitographen Eingang, unter welchen Diphilos aus Laokikea, ber späte Aristarcheer Pamphilos, Theon, Plutarch, Demetrios Chloros und zulett noch Tzetes hervortreten. 166: ihren Commentaren bildeten sich unsere Scholien, in gelehrterer Misse für die Theriala, und die Metaphrase des Euteknios. Ind Marianos hette ben Nikander paraphrafirt. Die Texteskritik Met sich vornehmlich auf einen Codex Parisinus aus dem 10., auf einen Palatinus und Florentinus aus dem 13. Jahrhundert.

Ansgaben: Edit. pr. ap, Aldum, Venet. 1499. Fol. mit Diosforibes de materia med., einzeln wiederholt 1522. 4. Scholia 1523. — c. schol. ap. Morelium, Par. 1557. 4. — per H. Stephanum, in Poett. graec. princ. carminis heroict, 1566. — c. Eutecnii paraphr. ed. M. Bandini, Flor. 1764. — Begian der Kritit und Erstärung durch J. G. Schneider: Alexipharmaca. C. schol. et Eutecnii metaphr. emend., animadvv. et paraphr. latina illustr. Hal. 1792. Theriaca et carminum perdit. fragm. Lips. 1816. — ed. S. Lehrs f. S. 283. — Butschritt durch D. Schneider: Nicandred. Theriaca et Alexiph. Res. et emend., fragm. colleg., commentat. add. O. Schneider. Acced. attal. in Ther. ex recens. H. Keilii, in Alexiph. ex recogn. C. Bussemakeri, lips. 1856., wodurch entbehrlich Schol. et paraphrases in Nicandrum et Oppian. partim nume prim. ed. et annotat. crit. instr. C. Bussemaker, Par. 1849. uit Schol. in Theocr. — Uebertragungen: lat. interpr. l. Gorraeo, Par. 1849. und bei Moret. — Beiträge zur Lertesemenbation und Cristarung von & Bentley im Mus. crit. Cantab. 1816. p. 870—888. 445—460. Racp-

trag bei D. Schneiber, von C. Zeune, Viteb. 1776. 4. und D. Schneiber im Philol. VIII. — Leben (Nicandri genus in A. Westermanns Biogracion) und Schriften: Wegener Aula Attal. pp. 160, 167, 270. R. Volkmann De Nicandri Coloph. vita et scriptis, Diss. Hal. 1852. und gründlicher D. Schneisber in den Prolegg. seiner Ausgabe. — G. Lingenberg Quaestt. Nicandrese, Diss. Hal. 1866. — Den Sprachschap Kisanders sichtet R. Bolsmann Commentatt. epic. P. II. Lips. 1854.

# II. Die Elegie und holiambische Dichtung.

Darkellungen, Fragmentsammlungen und Aerendrina, Beibet 1845. — W. herzberg Der Begriff ber antiken Elegie in seiner hik. Entwickelung, 2. Abschn. Die Elegie ber Alexandriner, in R. Pruz Literarbik. Taschenb. 3. 4. Jahrg. — — Sammlungen ber Bruchftücke in Schneibewinst Delectus Sect. 1., bei Th. Bergk Poett. lyrici Graeci und in Anthologien. — — Nebertragungen von Fr. Jacobs Griech. Blumenlese II. E. Meber Die eleg. Dichter ber Pellenen mit Erläuterungen, und von herz berg Fragmente ber alexandr. Elegiker, a. a. D. 3. Jahrg. S. 125—188. ergänzt in der Zeitschr. skrift Alterthumsw. 1847. R. 3. 4. 16—18. — Die Elegiker unter den ersten Ptolemis ern. Griech. mit metr. Nebersehung und Anmerkt. von A. hart ung, 2. B. Leipz. 1859. — — Jur Kritif A. Meinese Analecta Alexandrina, Berol. 1848. und Th. Bergk Analect. Alexandrinorum P. 1. II. Marb. 1846. 4. — Ras-bildungen der Römer, s. S. 278.

**33**.

In keiner poetischen Gattung hat die Kunstfertigkeit der Alexanbriner mit so glänzendem Erfolg sich versucht wie in der Elegie. Gemäß bem Stoff von größerem ober geringerem Umfang, am breitesten bei Themen der Mehthologie und Gelehrsamkeit, diente sie der Wissenschaft ober wurde ber Ausbruck personlicher Stimmungen und Verhältnisse. Sie war nicht ohne Geist und Geschmack von einer Reite von Geistern gepflegt, die sämmtlich in sorgfältigen Studien, in kund mäßiger Technik und Form sich berührten. Ihr Muster blieb bie Abdy bes Antimachos, welcher auch bie Vorliebe zur gekünstelten, glossematischen Sprache vererbte. Stillleben und Innerlichkeit, Geselligkt und Freundschaft, Liebe und Schönheit, die zu Bewunderung und Berehrung hinaufzieht, Schmerz und Klage über Verluft und Untreue, gelegentlich auch ein polemisches Interesse bilbeten die Themen dieser Dich tung, die erotisch, sentimental und bisweilen religiös in Ton, anschaslich und sinnig in Schilderung und Beschreibung, überall aber gelehrt und oft gedrückt durch Brunk in Digression, Erzählung und mothole gischer Staffage, zwischen ber Elegie ber Attiter und ben zahlreichen, immer mehr auf das Maß und den Charakter des Epigramms herab sinkenben anthologischen Poesien (S. 277) späterer Jahrhunderte bie Mitte halt. Die Reihe eröffnet Alexander Actolus; für Meister in biefer Kunft galten Philetas von Ros (S. 109), Eratoftbenes und vorzugsweise Kallimachos. Ihr Ansehn und ihr Einfluß auf die Methode der römischen Elegie stieg bei den Dichtern des augusteischen Zeitalters; ihr bester Nachahmer wurde Properz.

Hermesianar aus Kolophon, Freund bes Philetas, um= gab in 3 Büchern Elegien, welche ben Titel Asóvteov trugen, Namen und Thatsachen ber Poesie, Geschichte und Philosophie mit bem glanzvollen Reiz der Erotik, und scheint ebenso sehr geistvolles Wesen wie lauteren Geschmack offenbart zu haben. Ein zugleich durch Glossen chara= keristisches Bruchstück von 98 Versen aus dem 3. Buch bei Athen. XIII, 70 sq. sett sein Talent und die Gabe plastischer Malerei außer Zweifel. Sein Vorbild war Antimachos. — Phanotles aus ungewisser Zeit bichtete erotische Elegien unter bem Titel \*Epwrez & Kadoi, die soweit aus einem längeren Fragment bei Stob. Serm. 64, 14 geschlossen wird, tadellos in Rhythmus, natürlich und reizvoll in Sprache waren. - Parthenios aus Nitäa, seinem Beruf nach Grammatiker und als solcher vermuthlich Sammler und Rebactor der älteren erotischen Literatur, kam im mithridatischen Krieg gesangen nach Rom und trat hier in literarischen Verkehr mit Gallus und Vergil, beren Dichtungen von ihm beeinflußt waren. Suid. v. Napdévios. las und ahmte man nach besonders Elegien, darunter die Episedien eis Αρήτην γαμετήν, είς Αρχελαίδα und Αδξίθεμιν. Er verarbeitete ben gelehrten Mehthos bündig mit künstlerischem Interesse und verstand, eine jedoch Glossen fern zu halten, auch leicht und elegant zu stilisiren. Die mäßigen Bruchstücke beleuchten 36 Capitel ' $E\rho\omega\tau\iota x\tilde{\omega}\nu$  in Prosa mit eingelegten Versen aus einem Codex Palatinus, die gleich seinen Merapopowoeis von Antoninus Liberalis ausgezogen Zu seinen Nachahmern zählte auch Kaiser Tiberius, dessen Zeiten er noch sah. — Minder bekannt wurden im ersten Jahrhundert v. Chr. Butas und der Arkader Agathhllos. Plut. Rom. 21. Dionys. Antiquitt. Rom. I, 49. 72.

Fragmentsammlungen und Uebersetzungen (S. 286): Phileiae, Hermesianactis et Phanoclis reliquias dispos., emend., illustr. N. Bach, Hal. 1829. — Dermesianay: Hermesian. elegi. Rec. et not. illustr. G. Hermannus, Lips. 1828. 4. Opuscc. IV. — graece et lat. Advers. in Hermesian. praemis. T. Lysander, Lund. 1849. 4. — fragm. emend. et lat. versibus expressum ab A. Riglero et M. Axtio. Acced. fragm. eleg. Phanocleae, Colen. 1828. — Beiträge zur Kritif und Erflarung von D. Ruhnfen Epist. crit. II. p. 283 sq. Opuscc. LBat. 1823. D. Jlgen Lips. 1790. 4. Opuscc. Tom. I. Belder im Rhein. Muf. R. F. IV. Saupt in Berichten ber Gefellsch. ber Mil. in Leipz. 1849. — Th. Bergf De Hermesian. elegia, Marb. 1844. 4 — 6. Sonbart De Hermesian. elegiis, Plauener Schulschr. 1865. und eine Diss. ben R. Schulze Quaestt. Hermesian. Lips. 1858. — Neber ben Stil des Eles gifers G. Cobet De arte interpret. p. 50 sq. — Phanofles: Elegiam de Orpheo rec. D. Ruhnken, in Homeri Hymn. in Cer. p. 299 sq. — erflärt ven Fr. Jacobs Anthol. Tom. VII. — C. Schneiber Ueber Phanofles ben eleg. Dichter, in Daub und Creuz. Studien IV, S. 64 fg. — &. Preller Phawiles und die Mythologie der Knabenliebe, im Rhein. Mus. R. F. IV. Die Zeit fuct Leutsch zu bestimmen im Philol. (XI) XII. — Parthenios: Edit. pr. l. Cornario interpr. Basil. 1531. — c. not. ed. Th. Gale in Hist. poet. swiptt. Par. 1675. — Amatoriarum lib. emendatus stud. L. Legrand. Cur. C. G. Heyne, Gotting. 1798. — in ben Sammlungen ber Scriptt. erotici von Fr. Passew Vol. l. Lips. 1824. A. Hirschig Par. 1856. und R. Hercher Tom. l. Lips. 1856., auch in Westermanns Mudcycacoci. — Recension von a. Meinete mit Abhanbl. in Analectt. Alexandr. Epim. XVI. und gleichfalle mit bem Rachweis der übrigen Berfasser von Berwandlungen, Theodors (Plut. Parall. p. 311. Stob. Floril. LXIV, 34. Prob. ad Vergil. Georg. I, 399), Me flore ans Laranda und Didymarche bei Mellmann De causis et auctoribus Metamorph. p. 58 sq. — beutsch von Fr. Jacobs, Stuttg. 1837. 1869. — Ueber bie Sanbschrift &. Bast Epist. crit. p. 204 sq.

Rallimachos aus Ryrene erwarb den Rang des vornehmsten alexandrinischen Elegikers. Wie er mit Fleiß und Organisations salent die hellenische Literatur ordnete, gruppirte und in wissenschaftlichen Ratalogen mit fritischem Blick musterte und barg, die Grundsätze ber modernen Poesie und die Methode der Studien bestimmte und hierdurch als Autorität und als Schulhaupt glänzte (S. 126 fg.), so überstrahlte er alle auch an Dichterruhm. Sein Nachlaß war boppelter Art, ber versificirte ober bibaktische und der rein poetische. Das Muster für Lehrbichtung gaben 4 Bücher Adriau im elegischen Maß, ein Repertorium erlesener, vermuthlich in Gruppen spftematifirter Gelehrsamkeit in Mythen und Alterthum mit einer Fülle von Details über Städtegründungen, Ethnographie und Topographie, über Culte, Heiligthümer und Institute ber Religion (eine Abtheilung Neod drévwv Steph. Byz. v. Axtia), die urfundlich gesichert, von Griechen wie Römern eifrig studirt und genützt waren und zahlreiche Exegeten wie Theon und Epaphrobit beschäftigten. Clem. Alex. Strom. V, 271 Καλλιμάχου Αίτια — γυμνάσιον είς εξήγησιν γραμματικών. Ueberwog hier wie anderswo das Interesse am Stoff, so entfaltete seine Muse Glanz, Schönheit und Grazie mit reinem Formgefühl in Elegien und im elegischen Epigramm, in Epen und epischen Symnen. Seine Elegie Kudinny mit idpllischer Scenerie über die Liebe des Alontios und der Kydippe und ihre durch göttliches Eingreifen bewirkte Ber einigung, nachgeahmt von Catull De coma Berenices, von Properz und Ovid Cyclippa Her. XX. XXI, 1—12, und paraphrasirt von Pseudo-Aristanetos Epist. 1, 10 (G. Cobet in der Mnemos. IX, p. 150 sq.) — auch ist eine griechische Metaphrase des Maxis mus Planubes erhalten —, erhob ihn über andere Dichter, und noch jett künden 60 (61, 73) Epigramme, die Reste einer vermuth lich umfangreichen Sammlung, welche ber Epigrammatist Hebhlos aus Athen beurtheilte (Crameri Anecd. Paris. IV, p. 6), ber Grammatiker Archibios commentirte, in Themen, Composition und stilistischer Kunst die Bielseitigkeit des Meisters. Nicht minder geschätzt und verbreitet war 'Exály, ein in Ton wie in Form glänzend ausgeführtes Epos mit den Episodien über Theseus, ihr gegenüber 1/Bic, ein satirisches Rachegebicht wider den abtrünnigen Apollonios von Rhobos (Suid. v. Καλλίμαχος, s. S. 279), nicht ohne Absicht bunkel und überladen mit Gelehrsamkeit, von Dvid nachgebildet. Sodann erfreuen 6 (5) epische Hymnen mit furzen Scholien, verschieben an innerem Werth und breit ober gedrängter im Vortrag des Mythos: auf Diana, auf Delos, eine Jugendpoeste, auf bas Bab der Pallas und auf Ceres, beibe im boriichen Dialekt; zulett coliambische Dichtungen jett in 21 Bruchstücken, worin burch den Mund des Hipponax eine Kritik an literarhistorischen Namen geübt war, auch Fabeln in metrischer Bearbeitung standen. Wohl der größte Theil dieser Dichtungen, die spät noch Borbild waren für ben Periegeten Dionys, für Nonnos und Gregor aus Razianz, lag noch bem Scholastifer Marianos vor (S. 281), Berfasser von iambischen Metaphrasen Exalys, Tuvov xai two Altion χαὶ τῶν Ἐπιγραμμάτων.

Rallimachos — man vertheidigt ihn mit Recht gegen die hähe Beurtheilung, die Cobet 1. 1. 1. N. p. 391 seinem Leben, seiner nart und seinen Leistungen wiberfahren läßt — war ein talenter Dichter, kein Genie ober von höherem Beruf. Mit dem Reichm seines Wissens verband er, gebiegen in Forschung und sicher in thobe, eine feine gesellschaftliche Bilbung, einen klaren, burch Erfahgen gereiften Geift und ein richtiges Verständniß für das Vermögen damaligen Poesie, Vorzüge einer Dichterkraft, welche in richtiger enntniß ihrer Mittel bie von Zeit und Befähigung gezogenen Schrannicht überschritt. Daher die Sorgfalt in der Wahl seiner Themen, Harmonie zwischen Grundsatz und ausübender Technik, die Virtuoit in ber Ausführung der Aufgaben von mäßigem Umfang. Strenger iß, ein sinniges Kunstverständniß und reiner Geschmack machen die everkehr von Mängeln seiner Poesie im Gebrauch der Phrase und Musbrucks, der Glossen liebt und gelegentlich Dunkelheiten, in ocistellung und Rhhthmus vergessen. Bezeugt durch seine Geltung schulhaupt und technischer Lehrmeister, dauernd durch die Gunft, rin er bei Griechen und Römern sich erhielt (sein Uebersetzer Q. itatius Catulus), besteht das Urtheil des Alterthums über den ichter Kallimachos in bem Prädicat bei Quintil. X, 1. 58 Calliichus princeps elegiae, ohne erschüttert zu sein burch Ovid. Am. 15. 14 Battiades semper toto cantabitur orbe, Quamvis ingenio n valet, arte valet. Cf. Epist. ex Pont. IV, 16. 32.

Rallimachos (man gehe auf die Liter, von S. 129 guruck). Ausgau und Nebersehungen (S. 286): Edit. pr. Hymnorum c. schol. eur. I. searis, Flor. (zwischen 1494 und 1500) 4. Uncialbruck. — Aldina Venet. 12. mit Bindar. — cur. S. Gelenii, Basil. 1532. 4. F. Rodortelli, Venet. 5. — ed. H. Stephanus, in Poett. graec. princ. heroici carm., besonders annotatt. N. Frischlini 1577. 4. jugleich mit ben Epigrammen und Bruchden. — edd. Bon. Vulcanius Antv. 1584. N. Frischlinus Basil. 1589. Davier Par. 1675. 4. — Hymni, Epigrammata et Fragmenta (gesammelt 1 3. Bentley) c. nott. variorum et comment. E. Spanhemii rec. Th. aevius, 2 Voll. Trai. 1697. — c. nott. H. Stephani, B. Vulcanii, Ante Fabri (Dacier), Th. Graevii, R. Bentleii, comment. E. Spanheil et nott. nunc prim. edit. T. Hemsterhusii et D. Ruhnkenii (Opuscc. 818 sq.). Ad MSS. fidem rec., vertit notasque adiec. J. A. Ernesti, 2 A LBat. 1761. — Bearbeitung von Ph. Brund in Analect. I. — c. nott. lect. ed. I. Blomfield, Lond. 1815. — Hymni et Epigrammat. Ed. A. Meike, Berol. 1861. — Callimachea ed. O. Schneider. Vol. I. Hymni c. iol. ad cod. fidem recens. et emend., Epigrammata recognita, Excursus ad-1, Lipe. 1870. — — Hymn. in Apoll. c. emendatt. C. Valckenarii et interpr. Santenii, LBat. 1787. — C. Goettling Callimachi epigramma diu sopin, Ien. 1864. — — Elegien: Elegiarum fragm. collect. et illustr. a C. lckenaer. Ed. l. Luzac, LBat. 1798. - colleg. et dispos. F. Naeke, m. 1844. mit den Ergänzungen aus Bonner Universitätsschriften 1821—1836. bem Rhein. Rus. 11. 111. V. De Callimachi Hecale, in Opusco. philol. 11. sliamben, gesammelt von A. Meinete, in Babril fabb. ed. C. Lachmann, 101. 1845. — — Uebersetzungen: Hymnen lat. von J. Crucius und J. Ernesti. — franz. von Porte du Theil Par. 1795. — beutsch Hymnen und igramme von B. Ahlwardt, Berl. 1794. — Berfe von R. Schwend Stuttg. 13. 1869. — Elegisches und Epigramme von E. Weber. — - Kritische und get. Beitrage: von Ernesti Lectt. Callim. Lips. 1742. Rubnken mit Valnarii et aliorum ad Io. A. Ernesti epistt. ed. H. Tittmann, Lips. 1812. ) awes in beff. Miscell. crit. ed. Ch. Harless, Lips. 1800. D. Schneiber Philol 1. VI. und in Jahus Jahrbb. 99. Bb. C. 101. (Deff. Berichte über jüngken Leiftungen für Kallim. im Philol. XX. fg.) G. Hermunn Lips. 1847.

G. Cobet in Mnemos. X. Schneidewin Conjectt. crit. p. 19-14. 149-151. Exercitatt, crit. c. 6. Th. Bergf im Rhein, Duf. N. F. IX. Commentatt, crit. spec. Il. und im Ind. scholl. Hal. 1864. D. Saupt im Philol. 1. und im Berl. Lectionscat. 1868. — Bur Kybippe: C. Dilthey (mit ber Metaphrase bes Max. Blanubes) Lips. 1863. Analect. Callimachea, Bonn. 1865. — Bu ben Symnen: Ad Callim. hymnos et ad graec. illorum scholl. Paris. codd. duorum lectt. enet. G. Pobl. Bosener Schulschr. 1868. — jum hymnus auf Ceres ein Brogr. von A. Psiander Stuttg. 1825, auf Zeus und auf Apollo von D. Richter Guber 1871. — Zu den Epigrammen: Erdesti Lips. 1757. W. und C. Goettling in Indd. lectt. len. 1811. 1852. 1857; 1861. 1864. B. Frits & im Roftoder Process. 1868. - Jur iamb. Dichtung: ten Brint in der Mnemos. Il. und B. ten Brint in Bhilel. Vi. - Rachahmungen ber Romer: Ernesti Erisichthonis Callim. et Ovid. comparatio, Lips. 1756. — A. Starke Spec. crit. in Callim. et Propertium, in der Funeralschr. Lips. 1810. — Fr. Brueggemann De Catalii eleg. Callimachea, Susat. 1830. — Gertberg (f. S. 278) De Callimachi imitatore Propertio, Salberft. Progr. 1886. — R. Mertel Prolus. in Ibln, in f. Ausg. ber Triftien Ovids. — — Bur Würbigung Fr. Jacobs in Nachtr. zu Gulzers Theorie IL, A. Hecker Commentatt. Callimachearum cap. I. II. Groning. 1842. mit einem Berzeichniß det Atbeiten für Rallim. nach Ernefti, Eug. Thionville De ane Callimachi, Par. 1856. und C. Scheer Callimachus Oungixos, Rended. Schulschr. 1866. — — Stil: A. Aulin De elecut. Callimachi, Opsal. 1866. und Löbe im Butb. Progr. 1867.

Für eine Spielart der erotischen Elegie sind Naizvea zu halten, beren bunte Mannigfaltigkeit in Stoff, Form und Metrik ehemals wohl die Sammlung des Lokrers (ober Kolophoniers) Mnaseas veranschaulichte. Athen. VII, 321 sq. Einer ber ältesten Bägniographen der heiteren Muse war Gnesippos, ben Dichter ber alten Komödie verspotteten (Athen. XIV, 638); ber ernste Ton trat bei Monimos hervor (Diog. L. VI, 83), in parobischer Fassung bei dem Khniker Krates; für den Ersinder schmutziger Ergüsse dieser Art galt ber Memoirenschreiber Botrhs (S. 154), lateinischer Uebersetzer erotischer Ergüsse (Erotopaegnia) wurde Lävius. Prisc. Vl, p. 712. Bekannter als andere (Philetas von Ros) ist ber Rhobier Simmias, Grammatiker in Alexandria um Ol. 120. 300 v. Chr. und Verfasser von 4 Büchern Poessen dieser Art, barunter solcher welche burch Gruppirung längerer und kürzerer Verse dem Auge als Flügel, als Ei oder Beil (Τεχνοπαίγνια, carmina figurata) sich barstellten. Mythologische Gelehrsamkeit schüttete vermuthlich sein 'Anslicon aus. In der Anthologie ift er mit einigen leicht stilisirten Epigrammen vertreten. Antispast. tetram. hypercatal. Lyuisiov. Hephaest. pp. 54. 114. Choerob. Dictat. p. 16. Seinem Landsmann Dosiabas gehören seit Moersius und Salmasius 2 Bopol an, poetische Rathsel-Kunftstäcke im manirirten Ton, bunkel und hart, mit Scholien vom Rhetor Manuel Holobolos. Luc. Lexiph. 25. und der Grammatiker in Bekkeri Anecd. p. 735 reben nur von einem Bayeds bes Dosiabas. Sein lateinischer Nachahmer war Publilius Optatianus Borphbrius unter Raifer Konstantin b. Gr. in ber Ara Pythia. — Der Choliambos, seines polemischen Charafters entkleidet, wurde vermuthlich durch die Autorität des Kallimaches eine beliebte Form für kleinere Dichtung, besonders für populare Erzählungen und lehrhafte Objecte, wie die Fabel. Bei Kallimachos iritt Hipponax (Axovoad' Innovaxoc) als spubolischer Sprecher hervor. Apollonios von Rhobos behandelte in Choliamben die

Gründung namhafter Städte. Derselben Form bedienten sich solgende Dichter: Aeschrion von Samos (ober Mithlene), Vertranter des Aristoteles und in der Umgebung Alexander d. Gr., hinterließ Epen und Choliamben. Suid. v. Aloxolov Merul. Athen. VIII, 335. — Phōnit aus Kolophon, Zeitgenosse des Epsimachos, Versasser volkstämlicher holiambischer Poesien (Kopowiozal dei Athen. VIII, 359) im leichten, annuthigen Bortrag. Paus. I, 9. — Charinos der Iambograph, Zeitgenosse des Mithridates Eupator, ist aus Ptolemäos hahhstion besannt durch Phot. Cod. 190. Iambische Dichtungen las man auch von Hermias aus Aurion mit polemischem Charakter (Athen. XIII, 563), von Skythinos von Teos und Barmenion aus Bhzanz. Steph. Byz. v. Bovõivot. — Bersasser satirischer Sachen in Prosa (èv τοῖς χαταλογάδην δάμβοις) war Asopodor saus Phlius. Athen. X, 445. A. Meinese Anal. crit. ad Athen. p. 201.

Bågniographen, verzeichnet bei A. Beich ert Poett. lat. reliqu. p. 38. — Simmias: A. Reinete Delectus Anthol. p. 100, C. comment. Sal-masii in Anthol. Pal. XV, p. 22 sq. zugleich mit ben Βωμοί des Dofiadas. — Dofiadas: gewöhnlich mit Theofrit, in der Edit. Hagen. 1530. und Francos. 1545. geradezu unter dem Namen Theofrits. Den zweiten Βωμός zog Salmas sins aus dem Cod. Palatinus der anthol. Dichter aus Licht. — Scholien des holdsbolos in Baldenaers Diatr. c. 12. — Fragmente der Choliambiser: colleg. et emend. A. Meineke. Choliamb. poesis Graec. am Lachmannschen Basbrins, Berol. 1845. — rec. Th. Bergk Poett, lyr. Edit. lls. Lips. 1866. 1867. — Aeschrion (Schneidewin und Schmidt im Rhein. Mus. R. IV. VI.) und Phonix: A. Räfe Choeril. p. 192 sq. 227 sq.

# III. Die bramatischen Gattungen.

A. Die Tragddie. Die tragische Pleias und bas Sathrspiel.

34.

In ben letzten Zeiten bes Euripibes hatte das Drama seine Kraft erschöpft und beschäftigte seitbem, nur wenige Ramen ausgenommen (I, S. 203 fg.), kein hervorragendes Talent mehr. Die neue Welt mit ihren zahlreichen, sürstlich ausgestatteten Theatern besaß an den Schöpfungen der Meister, des Sophotles und vornehmlich des Euripides ein gewähltes Repertoir, das fleißig gespielt und kanonischen Rechts in der Gunst schaulustiger Fürsten und Gemeinden sich dauernd erhielt, die gelehrten Studien befruchtete und manchen Geist zur Nachbildung oder zu freieren Bersuchen herausforderte. So ließ Alexander der Große an glänzenden Festtagen die vorzüglichsten Tragödien zur Ansschlichen Poesie an. In den Hauptstädten bildeten zur Psiege der dramatischen Poesie an. In den Hauptstädten bildeten sich geschlossen Schauspielertrupps (Lövodae rav dad orgunze), deren Mitzlieder, im Besitz der tragischen Form und dramaturgischen Technik, reichlich belohnt wurden und der Privilegien wie Sunstdepungen

manches Machthabers sich erfrenten. Einen besonderen Glanz trug die Bühne von Alexandria, wo Ptolemäos II. Phila delphos dichterische Agone hielt (Theocr. XVII, 112) und durch Berordung einer Revision der tragischen Literatur auf die Erhaltung und Berbreitung des nationalen Erbes einen nachwirfenden Einsluß gewann. Den besseren Nachwuchs dramatischer Dichter, deren Leistungen, ein Product sorgfältiger Studien besonders der euripideischen Tragöbie jedoch ohne Ideal und schöferische Araft, über die Grenzen des Orts oder der Landschaft, wo sie entstanden, nicht begehrt, zum Theil nur für Lesung geschrieben waren, saßte die zünstige Wissenschaft von Alexandria (II, S. 91) unter dem Namen des Siebengestirns, der Ilλειας τραγιχή zusammen. Schol. Hephaest. pp. 53. 185.

Sosiphanes von Sprakus aus den Zeiten Alexanders bes Großen, mit 73 Dramen (Medéaxpos) und 7 Siegen bei Suid. v. Zwoepávyc. — Homer ber Jüngere, Sohn der Dichterin Mhro (Möro) aus Bhzanz, verschieben vom Sellier Homer, schrieb minbestens 46 Stücke (Εδρυπύλεια). Seinen Ruhm verkündete eine Statue in Byzanz. Athen. XI, 491. — Dionhsiabes aus Tarsos in Kilikien (II, S. 122), bei Strab. XIV, 675 ber beste unter ben Tragikern ber Pleias. — Für die alexandrinische Bühne bichtete Alexander Aetolus aus Pleuron, den Ptolemäds II. Philadelphos mit einer Revision der tragischen Literatur beauftragte (II, S. 125 fg.), bekannter als Epigrammatist, Elegiker und Verfasser kinädischer Komödien, elegant im Vortrag, jedoch gesucht und Liebhaber des glossematischen Ausbrucks, auch Philites aus Rerkpra, Dionvios priester, mit dessen Namen das choriambische metrum Philicium verbunden erscheint (Athen. V, 198. Hephaest. p. 58.), und Lykophron. Außerhalb dieser Gruppe stehen der Sillograph Timon, bei Diog. L. IX, 110 mit 60 Tragodien und 30 komischen Dramen, und Aescholos aus Alexandria, dessen 'Αμφιτρύων und die epischen Messyviaxá befannt wurden. Athen. XIII, 599.

Lykophron aus Chalkis, namhaft als Ordner und Revisor der komischen Literatur, deren Eregese er zugleich in mindestens 11 Büchern Aepi zwugdias begann (11, S. 126), beschenkte bas Theater in Alexandria mit einer Anzahl Tragöbien (Suid. 20, Tzetz. in Lycophr. 46 ober 64), wovon der Naύπλιος eine Ueberarbeitung erfuhr. Außer Titeln und Bruchstäcken aus ben Usdonidae und bem Sathrspiel Merédyuoc, einem Enkomion bes eretrischen Philosophen, seines Freundes und Berehrers (Diog. L. II, 140. Athen. II, 55), liegt nichts von Belang vor, was zur völligen Aufklärung über die unter Lykophrons Namen von Alters her überlieferte Adefardoa bienen könnte, einer Monobie in 1474 iambischen Trimetern, worin Kasandra den Untergang Trojas und die Schicksale der trojanischen und achäischen Helben mit einem Hinweis auf die Stiftung des Weltreichs durch Alexander den Großen weissagt. Ohne jedes bramatische Element, im poetischen Gehalt werthlos und nur burch einige selteneren ober entlegeneren Mehthen von Interesse, verleugnet es nirgends stoffmäßige Gelehrsamkeit und einen mühsamen Fleiß, ber besonders

an Romenclatur sowie am glossematischen (Lykophron & oxoreeνός), harten und tropischen Ausbruck Gefallen sucht. Autor und Ent= stehungszeit bleiben ein Problem; boch darf man, ohne weitere Schlisse auf die geistige und formale Bildung des alexandrinischen Gelehrten zu ziehen, der Vermuthung sich anschließen, daß die Alexandra ein in Ton und Sprace absichtlich räthselhaft und abnorm gehaltenes Schulstäd sei, welches durch jüngere Interpolation einen Zuwachs (v. 1226 —1282, 1446—1450) und Beziehung erhielt zur römischen Weltherrschaft. Unter ben Bearbeitern dieser Dichtung treten Theon, bemnächst Oros hervor, aus beren Studien der knappe und werthvolle Commentar im Codex Vaticanus 1307 stammt, ber besten unter ben Handschriften und ältesten aus dem 9. ober 10. Jahrhundert, welchen die Brüder Isaak und Joannes Tzepes im 12. Jahrhundert auszogen und verseichtigten. Den gleichen Gewinn bringt Parisinus (ehemals Coislinianus) 435. Glossen aus Lykophron sammelte und erklärte Diobor.

Sositheos aus Alexanbria in Troas, ber um Ol. 125, 1. 280 für die attische Bühne dichtete, Mitglied der Pleias, soll dem Sathrspiel, das längst ohne Berbindung mit der Tragödie stand und nur Wenige anzog, seinen ursprünglichen Charakter wiedergegeben haben. Aus seinem Sathrbrama Adopus h Aurikoons ist ein durch stillstische Güte empsohlenes Fragment von 21 (24) Versen erhalten. Diog. L. VII, 173. Athen. X, 415. — Sein Zeitgenosse war der Tragiser Aleänetos in Athen. — Aus einem Sathrspiel Arho, das Alexander der Große oder Phihon aus Katana versast haben soll, bewahrt ein gewandtes Bruchstück Athen. XIII, 595. — Juslett die Trümmer eines trockenen, auch stillstisch unreisen religiösen Dialogs Exarwyh über den Auszug der Kinder Israsil aus Aegypten von Ezechtel, einem jüdischen Tragiser aus der Mitte des 2. Jahrshunderts v. Ehr., den Alexander Polihistor nützte. Clem. Alexandr. Strom. I, 149.

Tragische Pleias: Aeltere Studien von F. Leisner Cizae 1745. 4. mb R. Ragel Alton. 1762. 4. — F. Nacke Schedae crit. Hal. 1812. (Opuscr. acad. I) und Welder Griech. Tragg. S. 1245 fg. — Fragmente (1, S. 148) in ben Sammlungen von G. Wagner und A. Naud, auch bei Näke. — - Mierander Actolus: Alexandri Act, fragm. colleg. et illustr. A. Capellmann, Bonn. 1830. — Sauptschrift von A. Meinete in Analectt. Alexandr. Kritischer Beitrag von M. Saupt Exercitatt philol. in Ind. Scholl. hibern. Berol. 1855. — — Lyfophrons Alexandra: Edit. pr. Venet. ap. Aldum 1513. mit Bindar und dem Periegeten Dionpfios. — Basil. ap. Oporin. 1546. Fol. mit ben Scholien bes Tzetes. - c. apparatu critico Aurati, Par. 1547. - ed. G. Canterus, Basil. 1566. 4. - rec. et illustr. i. Moetsius, LBat. 1597. Edit. II. 1599. — c. scholiis ap. P. Stephanum, Genev. 1601. 4. c. scholis, emendatt. et annotatt. I. Potteri, Oxon. 1697. 1702. Fol. — c. vers. et comment. G. Canteri. Paraphrasin, notas et indic. adiec. G. Reichard, Lips. 1788. — c. scholis et var. lectt. e cod. Barber. L. Sebastiani, Rom. 1803. 4. — ad fidem cod. MSS. (Parisin., Neapol., Vatic., Vindob., Viteb., Ciz., Palat., Rehdig., Potter., Sebast., Casan., biblioth. Alex., Barber.) rec., paraphr. ineditam, schol. min. inedita, variet. lect. Potteri et Sebastiani, I. Scaligeri interpret. lat. et indices adiec. L. Bachmann, Vol. I. Lips. 1830. Cf. L. Bachmanns Anecd. Gr. I. Codd. notit. p. 8. Beurtheilung von G. Bermann Opusce. Vol. V. p. 230-259. - uebertragungen: lat. (metrifche) Musterübersehung von J. Scaliger Par. 1584., in der Samml. seiner Poemata und in her Ausg, von Bachmann; engl. von Ropfton, franz. mit Text und Anmerkt. von G. Dehèque, Par. 1853. — deutsch (v. 1—51) metr. von C. Eggers, Alton. Schutschr. 1828. - - Scholien fammlung feit Edk. Basil. 1546. Fol. — Bofftanbige, emenbirte Ausg. von G. Müller Tozaxlov zal Tuemov Tercou Duchia eis Auxopeora, 3 Voll. Lips. 1811. erganzt und schließt bie Reis darbiche Recension ab. — Scholien e cod. Coisliniano in Bachmanni Aneed. II. p. 199-386 unter bem Titel: Λέξεις 'Αλεξάνδεας Λυκόφεονας και υποθέσει. — - Sandschriften in großer Jahl: bei G. Reichard, G. Müller (Ro. tig über bie Beiger handschr. Lips. 1808. 4), L. Bachmann a. a. D. und im Rokoder Brogr. 1848. — - Combinationen über Authentie und Beit ber Alegandra von Riebuhr im Rhein. Mus. 1. (Rl. Schriften S. 438-450), von & Döberlein 3. Fog und G. Bakefield über Lykophron, ebendas. III. (Reben und Auffäge 1. Samml. Erlang. 1843), L. Schmidt und C. F. hermann im Rheln. Mus. R. V. - Beiträge in Programmen von B. Belder Gless. 1820. R. Psianber Stuttg. 1826. und S. Forbiger Lips. 1827. — — J. Konze De dictione Lycophronis Alexandr. aetalis poetae P. I. Monast. 1872. -Sositheos: G. Hermann in Commentall. societ. philol. Lips. Tom. I. (Opusce. I, p. 44-59) und Friebel Satyrograph, fragm. p. 121 sq. - - Gzechiel: ed. F. Morellus, Par. 1580. — in ber Collectio ber Libri apocryph. e recogn. Augusti und mit Christus patiens von Fr. Dübner, Par. 1847. — Abhandl. von Eichhorn in Commentatt. societ. Gotting. Tom. IL und M. Bhilippfon Ezechiels Auszug aus Egypten und Philo, Berl. 1830. Text, Uebersetzung und Commentar.

#### B. Die Komödic.

#### 1. Die neuere Romobie ber Attiter.

Allgemeine Darkellungen und Fragmentsammlungen s. 1. Bb. S. 206 fg. — Eine sachliche Ordnung der vornehmsten Fragmente von J. Bod in der Spremberger Schulschr. 1869. — Jur Charafteristit der neueren Komödie A. Meineke Com. Vol. 1, p. 436 sq. — Guill. Guizot Menandre. Etudes sur la comédie et la société grecques, Par. 1855. — D. Kibbed Nebre die mittlere und neuere attische Romödie, Leipz. 1857. — Nachahmung bei den Römern; bei Plantus: Fr. Ritsch Parerga p. 271 sq. Fr. D. Fritsche De graecis sontidus Plauti I. II. Rostocker Prodmien 1845. 1862. G. Boissier Quomodo graecos poetas Plautus transtulerit, Par. 1857. und ein Schulprogt. von Fr. Schult Neustadt Pr. 1866. — bei Cācilins: Fr. Ritschl p. 144 sq. — bei Terenz: Fr. Grauert Analetten S. 124 fg. C. Fr. Hermann im Marburger Prodm. 1888. B. Teuffel im Rhein. Mus. R. F. Vill, S. 41—47. 76 fg. Reineke Hist. crit. com. p. 464 sq. Fritssche Lectt. Terent. Rostoch. 1860. p. 20 sq.

**35.** 

Dauernber und nachhaltiger als die Tragödie wirkte mit traditionellem Beruf vornehmlich in Athen die Komödie, zwischen Ol. 110—130. 340—260 als véa xwµφdia fort, die jüngste Schöpfung der hellenischen Nationalpoesie. Sie muß als Fortsetung und weitere Aussührung der mittleren, in ihren Bestrebungen und Leistungen als Wirkung oder als Ausbruck der neuen Eultur und der veränderten Lebensordnungen gewürdigt werden, welche seit Alexander dem Großen die Physiognomie von Hellas umgestalteten. Ihre unterscheidenden Merkmale sind frühzeitig erkannt worden. Dem Interesse und Ergözen eines Publicums zu Willen, das an Geschmack

sett, werben die Borzüge bieser Dichtung erkannt, beren Mittel und gesammten Haushalt, beren Ton, Pragmatismus und geiftige Interessen die Fabula palliata ber Romer (Plautus, Cäcilius, Te ! ren 3) im Abglanz der lateinischen Form und Anlage kennen lehrt. Einen besonderen Raum nahmen hier die Prologe ein, allermeist von Abstractionen oder allegorischen Gestalten gegeben, wie Ederroc, Φόβος, 'Αήρ; Epiloge sehlten nicht, boch bleibt ber Rachweis ihres allgemeineren Gebrauchs wegen des Mangels an originalen Vorlagen ungesichert. Eine strenge Rritit von Seiten ber Attikiften (Phrhuichos) erfuhren nachmals Form und Sprachschatz. Stil und Bortrag, von gemeinen und fremben Wörtern entstellt (Dorotheos von Asta-Ion Περί των ξένως λεγομένων λέξεων), stehen ganz auf dem Boden gewöhnlicher Conversation. Bei aller Klarheit verlor biese Sprace an Reinheit und Eleganz, je verwandter die Komödie sich dem Bolkthümlichen fühlte, und verfiel in Trockenheit; ber Ton ist prosaisch und ermüdet burch Einförmigkeit. Farblos in Composition, in Sat und Periodenbau lose, klein und ohne Wechsel, in Wortstellung nachlässig, trägt sie auch formal die Schwächen der Zeit an sich und scheint bei gelehrten Commentatoren, Dibhmos ausgenommen, keine Gunst gefunden zu haben. Der Leckerheit der Rüche bei den neueren Komikern widmete einen Tractat ber genannte Attikist Dorotheos. And war die Metrik auf iambische Trimeter und trockäische Tetrameter beschränkt, selten kamen anapästische Dimeter in Gebrauch; bie Ribth men entbehrten der schwungvollen Kraft und des Wohllauts. 64 Dictern dieser Komobie, welche das Alterthum verzeichnet batte, ift jett kaum die Hälfte bem Namen nach bekannt; die erstaunliche Fruchtbarkeit einiger Dichter wird verständlich burch ben geringeren Umfang ber meisten Stücke; ein guter Theil biente auch mehr ber Lesung als ber Bühne. Den Ton der neueren Komödie gab noch jenseit die ser Grenze Alexis an, als Vermittler zwischen ber mittleren und neueren Dichtung erscheint Diphilos, für ben Meister ber letteren gilt Menanber.

Menander ans Athen, Sohn des Strategen Diopeithes (λαμπρός και βίφι και γένει), geb. Dl. 109, 3. 342, im Berkehr mit Theophrast und Epitur philosophisch gebildet, war als Stern ber neuen Komödie von Zeitgenossen wie von der Nachwelt gefeiert. Frühzeitig reif für diese Kunst, betrat er bereits Ol. 114, 3. 322 die Bühne und gewann, Demetrios von Phaleron befreundet und von Ptolemäos I. Lagu an den Hof von Alexandria verlangt, balb einen herrlichen Namen. Von Würde umflossen, unabhängig und im heite ren Genuß ber Lebensgüter, schuf er in einem Zeitraum von 32 Jahren — er starb, siebenmal Sieger, Dl. 122, 3. 290 — 105 Komobien, beren Virtuosität in Dekonomie, Charakteristik und Form anerkannt blieb. Erfindungsreich, mit der Gabe der Beobachtung der menschlichen Natur und ihrer Triebe und daher fein in Zeichnung der Sitten und mannigfaltigen Rollen, geschmactvoll und farbenreich in Darstellung, im Stil ebel, so bag ihn Balbos aus Tralles im Biberspruch mit bem strengen Phryn. p. 418 weit über Demostbenes erheben wollte, sententiss, geistreich und witig ausgeführt, beberrschten

seine Dramen bie zahlreichen Bühnen noch in später Zeit, ergötzten, weil fle bas schickliche Maß in Ethil bewahrten, ernste Denker und Leser und fanben bei den Römern Bewunderung und den Eifer talentvoller Bearbeiter und Nachahmer. So wurde Menander nicht nur Vorbild für die neue Art, sondern auch Führer in alle Weisheit, gleich lehrhaft in Moral wie in Sachen der Religion und Aufklärung (Charakterrolle ber Abergläubige), und mit bem Reichthum seiner Sprüche und Sentenzen, welche ben Hauptbestand bes fragmentarischen Nachlasses bilben — 73 (90) Titel und mehr als 1000 Bruchstücke — füllten sich guemologische Sammlungen, die wiederum ausgezogen und mit fremben Bestandtheilen zerset (Γνώμαι μονόστιχοι in alphabetischer Holge), das dauernde Interesse für diese Weisheitspoesie bezeugen. Eine allgemeine Studie Nept Mevárdpov lag vom Samier Lynkeus vor, einem Schüler Theophrasts und Neberbuhler Menanbers (Athen. VI, 242), eine Parallele mit Aristophanes von Plutarch aus Charonea; Ordner seiner Literatur wurde der Sellier Homer (Suid. Meρωγαί τῶν Μενάνδρου δραμάτων), Commentatoren Aristophanes von Byzanz und Didymos. Bestimmter als aus Plautus, bessen Stichus die Ochádehpee zu Grunde lagen, den Bacchides verunthlich ber Ac ekanarwo, wird die Kunft Menanders aus Terenz adaunt, bessen Andria, Hautontimorumenos, Eunuchus (aus Edvouroc und Kolak) und Adelphi geschickte Rachbildungen der gleichnamigen Stücke Menanders sind. Auch für Statius Cäcilins, mier bessen Dramatiteln 16 menanbrische sind (Andria, Androgynos, Chalcia, Dardanus, Ephesius, Hymnis, Hypobolimaeus, Rastraria, Imbrii, Karine, Nauclerus, Plocium, Polumeni, Progamos, Synaristosae, Synephebi, Titthe), für Luscius Lavinius, ber Menanbers Odopa übertrug, für Turpilius, ber jett 6 menanbrische Titel msweist, endlich für ben Dichter ber togata Afranius war Menander Borbild. Für Musterbramen galten Missozúvnz und Missoúμενος. Phryn. p. 417.

Philemon aus Soli (ober Sprakus), ein älterer Zeitgewsse und Rebenbuhler Menanders, hinterließ über 90 Komödien, darunter Υποβολιμαῖος, womit er bereits vor Menander Dl. 112 in Athen
austrat. Mäßige Bruchstücke aus 56 Dramen, dazu die freieren Rachbildungen des "Εμπορος und Θησαυρός durch Plautus im Mercator und Trinummus gestatten kein gesichertes Urtheil über die Technik
Philemons, der von Menander übertroffen war. Bermuthlich sand
er nachmals mehr in Leserkreisen als auf der Bühne Berwerthung.
Tieser stand sein Sohn, der jüngere Philemon mit 57 Oramen,
welche mit Stücken und Versen des Vaters zusammenstossen.

Diphilos aus Sinope, nächst Menander der geistvollste Komödiendichter, starb zu Smyrna. Sein Nachlaß (mehr als 100 Dramen), der auch Mythen und Parodien auswies, sowie die freiere Behandlung in Metrik rücken ihn der mittleren Komödie am nächsten. Die Fragmentsammlung birgt zum Theil größere und anziehende Reste aus 50 Dramen. Eine selbständige Nachbildung seiner Kdypoópsevoe ist des Plautus Casina, seines Ovarós wahrscheinlich Asinaria, der

Αίρεσιτείχης war nach Fr. Ritschl zum Eingang des Miles gloriosus benutt; ben Anfang der Συναποθνήσχοντες verbranchte Terenz sür seine Adelphi.

Apollobor aus Karpstos zwischen Dl. 120—130. 300— 260, Verfasser von 47 Stüden, barunter Enidexalousvos und vermuthlich Exopd, die Terenz seinem Phormio und der Hecyra zu Grund legte. In Bruchftuden wird ein Sinken ber attischen Reinheit im Ausbruck bemerkbar. Sein Nachlaß gerieth in Grenzstreit mit Apollobor aus Gela, bem älteren und minder namhaften Lomiter Ol. 110—120. 340—300, ber 4 (7) Dramen vererbte. — Philippides um DL 120, mit König Chsimachos befreundet, schrieb 44 Dramen, wovon nur bürftige Trümmer vorliegen. Posibipp von Rasandria in Makebonien, aus bessen 30 Stüden 17 Titel mit einigen ausführlicheren Fragmenten erhalten sinb, betret zuerst Ol. 123 die komische Bühne. Man hielt die Menaechmi bes Plautus für eine Bearbeitung seiner Aidopoc. — Mehr ober minder würdig reiht sich eine Folge von komischen Dichtern und Dichter lingen an, beren Zeit, Technik und Geist aus wenig Titeln und Bruchstüden zum größeren Theil nicht erkannt wird: Archebikos, Gegner bes Redners Demochares, und Anaxippos, Stephanos, Sofe bes Antiphanes, Hippard, Lynkeus, bessen bei Menanber geback wurde, der Sikuler Eudoros, dem noch 8 Siege in Athen zu er ringen gelang, Euphron und ber minder talentvolle Sofipater, Baton um Dl. 125, ein Eiferer gegen die Philosophenschulen, ihm gleichzeitig Epinitos, ferner ber jungere Komiter Demetriss, Ariton, Machon aus Korinth ober Sithon zwischen DL 120 —130, der Aristophanes von Byzanz zu Alexandria in der komischen Kunst unterwies, zugleich Verfasser iambischer Apeia, deren zahlreiche Ueberreste durch launigen Ton und eleganten Stil ansprechen, Phonikibes aus Megara um Dl. 130, Damozenos aus Athen, Dioxippos, Theognetos, Rlearch, Straton und Athenion, ben ein längeres Fragment ber Σαμοθράχες aus Juhas Θεατρική ioropia unvergessen macht, vermuthlich der jüngste von allen, zulest um andere meist leere Ramen zu übergehen, Nikomachos, von gleichnamigen Tragiter zu unterscheiben, und Rikolaos.

Erläuternde Schriften, Fragmentsammlungen und über das Berhältnis der Originale zu den Rachbildungen der tomischen Komifer s. 1. Bb. S. 206 fg. 2. Bb. S. 294.: Menandri et Philemonis reliquiae. Ed. A. Meineke, Berol. 1823. ergänzt in Com. Gr. Vol. IV. Neber ein neues Bruchstück Menanders Welder im Rhein. Mas. R. K. V. S. 155 fg. — B. Fielis Ueber Ansang und Ende der menandrischen Adelphen, in R. Jahrbb. für Philol. und Bädag. 1868. S. 675. — Beiträge zur Texteskritit von R. Bentley Emendatt. in Menandrum et Philem. C. praes. Burmanni, Trai. 1710. Cantabr. 1713. G. Cobet Variae lectt. (besonders zu Menander) in Mnemos. IV, 1855. L. Schmidt im Rhein. Mus. R. K. XIV, S. 320 fg. Schneisdewin und Meinese im Philol. X. XII. — Wenander: Büsten und Statuen: Scharf in Transactions of the Royal Society of literature, 2. Ser. Vol. IV. Schluß, über Epigramme darauf (Anthol. Palat. Append. 185. 377. und Corp. Inscriptt. Graec. N. 6083 sq.) Stephani im Dorpater Proömium 1850. — — G. Guizot Ménandre, Par. 1855. — J. Portel Die Lebensweisheit des Romissers Menander, Königsb. 1867.

## 2 Die tomifche Poesie ber Italioten.

Die Komödie der Italioten knüpft an die volksthümlichen Luftbarkeiten Campaniens und Großgriechenlands an; ihr vornehmster Shauplatz war bas reiche und üppige Tarent, die eifrige Pflegerin ber Musik und Symnastik, die Verehrerin skenischer Künstler. pro Arch. 5. Nach Strab. VI, 280 gab es ber Festtage (bes Diouhsos) hier mehr als der Arbeitstage, und groß war der Schwarm redefertiger Spaßmacher und Darsteller in Mimit (μάμοι καὶ γελωτοποιοί), berein Meister auch in der Umgebung von Fürsten und Großen wohlgelitten waren. Drollige Geberben, muthwillige, sogar unanständige Wiese und Rostüme (der Phallus) gesellten sich zum launigen Spiel mit entsprechenben Musikätzen: 'ldapydia, ober weil diese Spielart tragische Stüde travestirte, '/λαροτραγφδία benannt, gegenüber ber Narpola, beren Aufgabe mehr die Parobie komischer Stoffe war mid die Charakteristik gesellschaftlicher Zustände. Bei der einen Classe Weser Bühnenkünftler überwog ein ernster und moralisirender Ton (φοταλόγοι, ήθολόγοι), bei anderen berbe Sittenzeichnung mit burlesten Boten in einem an bas Gemeine streifenben Vortrag (xwaedodoyoe); vie allgemeine Bezeichnung dieser Possenspieler aber war Odúaxes, von phualen d. i. sprudeln, vor Wit und Redelust überströmen. Urheber dieser Poesie, die Aristozenos mit Ausmerksamkeit betrachtet n haben scheint (Athen. I, 19. XIV, 621), ber Glossograph Diodor für sein Lexikon benutzte, glänzte Rhinthon; andere Ramen sind Stliras over Stiras aus Tarent, Parode des Euripides (A. Meinete ad Alhen. p. 174), Blasos aus Caprea, enoudoγελοίων ποεητής, und Sopater, ό φλυαχογράφος, Parobe ber Stoiler und der homerischen Nexvia. Seine Bruchstücke (11 Titel — Baxyldus processor, Ιππόλυτος, 'Ορέστης) in stilssigen Trimetern verrathen Gelft und stillstische Birtuosität.

Rhinthon aus Tarent, άρχηγος της καλουμένης έλαροτραγφδίας, Sohn eines Töpfers, lebte unter Ptolemäos I. Lagu namhaft 
in der Parodie tragischer Stoffe des Sopholles und Euripides. Steph. 
Byz. x. Τάρας · Ρίνθων Ταραντίνος, φλύαξ, τὰ τραγικά μεταρρυθμέων εἰς τὸ γελοῖον. Geringe Bruchstide aus 38 Stüden, darunter ΄ Αμφετρύων, womit des Plautus gleichnamige Komödie vermuthlich 
nichts gemeinsam hat, ΄ Ηρακλης, ΄ Ορέστης, ΄ Ιφιγένεια ή εν Αδλίδι — 
εν Ταύροις, Τήλεφος, ΄ Ιοβάτης, Δουλομελέαγρος, im einheimischen 
Idiom und dasthlischen Bers verwehren den Einblick in diese Kunst, 
deren Wirtung aus dem Contrast des Erhabenen und Riederen, des 
Ernsten und Lächerlichen sloß.

Ueber die Komif der Italioten D. Jahn Prolegg. in Persii Sat. p. 84 sq. — Bu Mhinthon Fr. Ofann Anal. crit. p. 70 sq. und J. Bahlen Plautus und die fabula Rhinthonieu, im Rhein. Mus. R. XVI, G. 472 fg.

Herobas (Herobes) aus unbekannter Zeit im alexandrinischen Alterthum, vielleicht Italiot und Sophron geistesverwandt, Dichter von Mexicusor, deren Titel ("Ynvoc, Zuvesprazouévai) und Bruchstüde in Choliamben bei Stobäos auf allgemein gehaltene, moralisirende Sitten- und Charakterbilder mit dramatischer Anlage sühren. Fragmente, von A. Meineke gesammelt im Lachmannschen Babrius, und bei Th. Bergk Lyr. Graec. P. II. Bgl. Schneidewin im Rhein. Wus. R. F. V, S. 292 fg.

#### 3. Die fomische (parobische) Dichtung ber Dorier.

Der Hang zur Parobie und parobischen Dichtung, berjenigen Art, die scherzhaft, spöttisch und ironisch, jedoch nicht ohne Ernst das thörichte Treiben besonders der niederen Bolksclassen und die verkehrten Anlagen und Neigungen ber menschlichen Natur zu ethologischen Spielen verwob, war vornehmlich ben Doriern eigen. Ihr Wesen lehrt schon der schroffe Gegensatz zwischen Object oder der Charafteristi moberner Lebensart, Denk und Bilbungsweisen, und ber Form, bie in Bers, Rhythmus und Phraseologie Homer entlehnt war. burch bas Wirken ber alten Komöbie, beren Ton häufig zur Satin neigt, hatte sie Gunft und Anerkennung gefunden und übte im 3. Jahr hunbert bei den Doriern eine Reihe der talentvollsten Dichter, welche mit scharfem Urtheil Erfindungsgeift, Witz und Sicherheit in ber Zeich nung ber Sitten und Charaktere vereinten. Bereits Sipvonar hatte in Choliamben die frühesten Bersuche hellenischer Satire gemacht, aber personliche Befehdung mit satirischen Waffen, welche hier und bei Archilochos vorherrschte, in der Romödie der Attiler sehr verstedt blieb, sagte bem griechischen Charakter wenig zu. Eine scharfe Aritik, bitterer noch burch spöttischen Ton, war auch von Xenophanes (I, S. 459) gegen philosophische Beschlüsse und Lehrer geübt; daß er Erfinder der Diddoe gewesen ober besondere Spottgedichte dieser Art verfaßt habe, scheint Täuschung, hergeholt aus Strab. XIV, 643 Ξενοφάνης — δ τούς σίλλους ποιήσας διά ποιημάτων. Die nambaf testen Vertreter der parodischen Poesie sind Hegemon, Archestratos und Timon.

Hesitz seiner launigen Runst, die auch Romödien schuf, gewann durch glückliche Parodirung seiner eigenen Erlebnisse die Gunst der Athener. Berühmt war sein parodisches Spos Trauropaxia. Athen. IX, 406 sq.

Archestratos aus Gela, ein antiker Kochtünstler von wissenschaftlichem Geschmack (Opodaidadoc), schrieb Dl. 118 nach dem Borbild des Lexavor des Dithprambikers Philoxenos und anderer culinarischen Partien (A. Meineke Com. II, p. 672) ein parodisches Gedicht Hounádeia, welches auch Oponoia, lastopodopia, Lecavodopia genannt und von Feinschmeckern und Bauchhelden als Geogovia

seieiert war. Wie auf einer Aunbreise begriffen, stellte er hier spstematisch ile Geheimnisse der höhern Rüche, die Leckereien der Fische, die Zusereitung der Auchen dis auf den Gebrauch des Essigs frisch und mit mmuthigem Wit dar. Zahlreiche Fragmente, übel zugerichtet dei Athesios, verrathen seine Vildung, Geist und Gewandtheit im Gedrauch er epischen Metrik und Sprache. An Arates dem Anniker, dessen Taixvia auf dem Standpunct parodischer Dichtung geistiger Frugalität uldigten, vornehmlich am Stoiker Chrysipp, der jenes Werk als Netropole der epikurischen Philosophie bekämpste, erhielt Archestratos icht zu verachtende Gegner. Eine selbständige, minder umfangreiche, rnste Nachbildung war des Ennius Hedypathia. Athen. I, 4. III, 04. 116. VII, 278. Auch der Parier Eudöos, ein Zeitgenosse schildps, und etwas jünger Matron ober Matreas aus Pitane ichteten gute Parodien. Athen. IV, 134 sq. XV, 698.

Timon aus Phlins um Ol. 125, der berühmteste unter en Paroben, zugleich als bramatischer Dichter und Darfteller in Prosa enannt (S. 254. 292), starb nach einem bewegten, durch Fürstengunft erschönerten Leben im 90. Jahre zu Athen. Schüler Phrrhons, in dentweise beinahe khnisch, hat er scharf in Beobachtung und von umaffender, tiefer Kenntniß ber philosophischen Shiteme in 3 Buchern beranetrischer Liddoe, in den beiden letzten dialogisch den Dogmatismus der ilteren wie jüngeren Denker mit Spott und einer zum Uebergewicht er Satire neigenden Kühnheit angefochten und den Stepticismus beestigt. Auf basselbe Ziel gingen die 'Adaduol im elegischen Vers, Eragöbien, Jamben und die prosaischen Schriften Núdwe (gegen ben Atademiker Phthon) und Περί αλσθήσεως, auch ein 'Apresidaou Πεκόδειπνον. Diog. L. IX, 105. 110. 115. Sext. Emp. XI, 1. 20. 172. Sein Hauptwerk stand bei den Alten in Ansehn. Schüler Timons war Dioskorides von Khpros, seine Biographen Neanth aus Rh= jitos und der Karhstier Antigonos. Commentare zu den Sillen, Kaiser Tiberius gewihmet, existirten von Apollonides aus Nitäa.

Sotabes aus Maronea, vom gleichnamigen Dichter ber mittleren Komödie verschieben, schrieb in Alexandria unter Ptolemäos II. Philadelphos und bußte seine Verunglimpfungen des Königs mit dem Tod der Versentung ins Meer. Sein Feld war die kinädische Dichtung (Σωτάδεια, λόγοι χιναιδολόγοι), welche falls die Bruchstücke bei Stobaos ursprünglich sind, in Trockenheit und gewöhnliche Moral versiel. Gleich den Kinäden des Alexander Aetolus nur für Lesung erfaßt, schlenderten die Stücke (Elç Aιδου χατάβασις, Πρίηπος, 'Aθωνις, Ίλιας) im ionischen Dialett und häufig in ionicis a maiore, im Itil oft der Prosa genähert, unschön dahin. Hephaest. pp. 8. 20. ig. Trich. p. 34. Tetram. ion. brachycatal. Σωτάδειον. Martial. II, 16 Sotades einaedus. Die Geschicke des Maroneers erzählte der Beramener Karhstios im Σύγγραμμα περί Σωτάδου, die Poesie beleuchte sein Sohn Apollonios. Athen. XIV, 620 sq. — Auf Bühnenschau wren die kinädischen Komödien des Harmonikers Simos berechnet. nid. v. Σωτάδης. Strab. XIV, 648. Aristid. Quintil. 32. — Eine esondere Spielart humoristisch-satirischer Poesie, ein Gemisch von poetischer Form und prosaischer Charakteristik der Sitten, worin vermuthlich ein philosophisch-moralistrender Grundton vorherrschte, ersand nach dem Borgang des Borhstheniten Bion der witzige Khniker Menippssaus aus Gadara (onovdoyelosoc) um Ol. 127, Borbild für Barros Satirae Menippeae und Lukian. Gell. II, 18. Cic. Acad. post. 1, 2.

Sammlung ber Paroben, begonnen von D. Stephanus bei f. Ausg. von Homeri et Hesiodi certamen, Par. 1573. — Fragmente in Brunde Anal II. III. — Moser Ueber die parodische Poefie ber Griechen, in Daub und Creuzers Stud. Bb. 6. — Dess. Parodiarum Graec. exempla, Ulm. 1819. — Ar. tifel von Edftein in ber Salleschen Encyflopabie und 5 Specimina de scriptl. satiricis von J. B. Frissche, Rokod 1863—1866. — A. Weelke De Graccorum sillis, Vars. 1820. — F. Paul De sillis. Adiecta sunt sillorum fragmenta notis illustr. Berol. 1821. — A. Weland De praecipuis parodiarum Homericarum scriptt. ap. Graecos, Gotting. 1833. und Baffens im Rempener Progt. 1859. — Archestratos: Fragmente (Beginn einer Sammlung ber Saftron. von Dom. Scina, Palermo 1823) in Puetae bucol. et didact. P. 11. Par. 1851. -- Bgl. Meineke ad Athen. p. 122 sq. und Bl. Ribbect im Rhein. Rus. R. F. XI, S. 200. fg. - - Rrates ber Kynifer: Fragmente bei Th. Bergt Lyr. Graec. p. 522 sq. — Ratron und Segemon: 2 Dissertt, von Belger und Baffens, Münster 1865. 1856. - Degemon: D. Schraber Die parebis schen Bortrage bes Begemon aus Thafos in Athen, im Rhein. Mus. R. F. XX, S. 186-194. — — Timon: 3 Broger. von F. Laugheinrich De Timone, Lips. 1720—1724. — C. Wachsmuth De Timone Phliasio ceterisque sillographis Graecis, Lips. 1859. — F. Zimmermann Timonis Phlias. sillorum reliquiae a Sexto Emp. traditae, Erlanger Progr. 1865. — A. Meinete In ben Eillographen, im Philol. XV, S. 330. fg. — Sotabes und Alexander Met.: A. Capellmann Alexandri Actoli fragmenta, Bonn. 1830. p. 25 sq. and G. Hermann Elem. doctrinae metr. p. 445 sq. - - Menippos: Fr. Ritschl Die Schriftstellerei bes Barro, im Rhein, Mus. R. Vl. und A. Riese in Jahns Jahrbb. 95. Bb. S. 646 fg. — Fr. Ley De vita scriptisque Menippi Cyn. et de Satira Varronis, Colon. 1843.

# IV. Die Bukolik.

Sammelwerke: Poetae bucolici et didactici. Theocritus, Bion, Moschus, Recogn. et praes. crit. instr. C. F. Ameis, Par. 1846, 1868. — — Bucolicorum Graec. Theocriti, Bionis, Moschi reliquiae, accedentibus incertorum idyllils. Ed. H. L. Ahrens. Tom. I. Textus c. apparatu critico, Lips. 1865. Tom. N. Scholia, 1859. Edit. H. der kleinen Ansg. Lips. (1850) 1864. — Bon älteren Ausgaben der Bnfoliker (Edit. pr. cura A. Mekerch, Brugis. 1565. 4. schied zuerft den in den Dandschriften und altesten Ausgg, vermischten Reclas des Bion und Roschos aus) ist die von h. Stephanus in Poetae princ, carminis beroici Par. 1566. Fol. und Theocriti aliorumque poett. idyllia 1579, die Ausgg. c. scholits etc. ap. Commelinum 1596. 1603., vornehmlich aber wegen Sicherheit ber Rethobe in Terteskritif G. Baldenaer zu nennen: Theocriu, Bienis et Moschi carmina. Graec. et lat. emend. variisque lectt. instr. LBat. 1779 (1781) 1810. — in Ph. Brunds Analect. veterum poets. Graec. Tom. 1. III. — c. commenti. variorum von L. F. Helndorf, 2 Voll. Berol. 1810. von Briggs Cantabr. 1821., von A. Meineke Edit. III. Berol. (1825, 1836.) 1856., Die befte Leiftung für bie Kritif. Bgl. Theofrit.

Uebersehungen: Theocrit, Biou und Moschus, übers. von J. D. Boß, Tübing. 1808. — von R. Naumann, 2 Bochn. Prenzl. 1828. — übers. und erkl. von F. Jimmermann, 3 Bochn. Stuttg. 1856. fg. 1869. — griechisch mit metr. Uebers. und Anmerkt. von A. Hartung, Leipz. 1858. — im Berse maße der Urschrift von E. Mörike und Fr. Rotter, Stuttg. 1869.

Allgemeine Darkellungen und Erlänterungsschriften: G. Heyne De carmine bucolico, vor s. Eclogg. Virgilii. — G. Welder Ueber den Ursprung des hitenliedes. Al. Schr. 1, S. 402. sg. — Arethusa oder das dusol. Alterthum. herausg. vom Grasen A. von Fintenstein, 1. Thl. 2. Ausg. Berl. 1806. — H. Fritzsche De poetls Graecorum ducolicis, Dlss. Glssae 1844. — G. Hermann De arte poesis Graecorum bucolicae, Lips. 1849. — Rache ahmungen: A. Gebauer De poetarum Graec. ducolicurum inprimis Theocriticarminidus in eclogis a Vergilio adumbratis, 2 Voll. Lips. 1860. — Gobbel De Theocriti idyll. I. II., Bionis epitaph. Adonidis, Vergilii eclog. VIII. Warend. Echulyrogr. 1862. — Form und Sprache: G. Ameis De articuli usu appoett. Graec. ducolicos, Rühlhäuser Schulschr. 1846. — Dialett der Butolifer (s. Theosrit): E. Muchlmann Leges dialecti qua Graec. poett. ducolici usi sunt, Lips. 1838. — Beiträge zur Aritit von D. Schneisder im Rhein. Mus. R. 8. III, S. 630. sg., von M. hanpt ebendas. IV, S. 200—278., von 2. Abrens im Philol. VII, S. 401—447.

#### **36.**

Die Ursprünge des eigentlichen Hirtengesanges (fouxodeasubs) führen nach Lakonien, vorzugsweise nach Sicilien hin und standen mit ben Cult der dorischen Artemis in Berbindung, welche unter dem Ramen Facelitis besonders zu Thndaris auf Sicilien und in Sprabel göttliche Ehren genoß. Zu ihrem Preise erschollen auf Flur und Beibe von Butolisten und Lybiasten im geeinten Chor Bechselstinge (carmina amoebaea), und noch um die Mitte des 1. Jahrmuberts v. Chr. bestand die Sitte, daß liederfrohe Hirten die Gesomte ber Göttin, Glud und Gesundheit (2 noch erhaltene priapische Berse), von Härbe zu Hürbe, von Hof zu Hof unter Musikbegleitung verkündeten. Minder naturaliftisch, vermuthlich mit Unterlegung eines mythischen Stoffes, auch kunstmäßig angelegt mochten die bei städtischen kestopfern gesungenen Hirtenlieder sein. Für den Ersinder berfelben galt Stesichoros aus Himera, dessen uédy flouxodexá bas ungläckliche Geschick des Daphnis befangen. Aelian. X, 18 Trystyopov της τοιαύτης μελοποιίας απάρξασθαι. Daphnis, von der Phantafie mit Schönheit und Liebreiz und allen Zügen des Hirtenlebens reich und sinnig ausgeschmückt, erscheint als der ideale Repräsentant seines Standes und des Bouxoliasubs. Die Technik der bukolischen Poesie als einer literarischen Art begründete und vollendete Theotrit; von ihm abhängig wurden Bion und Moschos. Sie ist die jüngste eriginale Schöpfung der griechischen Nationalpoesie und zwar epischen Charafters. Ihre beiben Wesenheiten, Erzählung und Schilberung, verbinden sich zu Bildern mit mimisch-dramatischer Beweglickeit (el-86221a, eldy), worin das niebere Boltsleben, von Liebe und Ratur muringt, gegenüber ber städtischen Sitte und dem Luxus ber böheren Stände ben lieblichften und lautersten Ausbruck empfängt. In fünftlerischer Darstellung, in Lebenbigkeit ber Scenerie und bes Bortrags sowie in Wahrheit der Charakterzeichnung waren Sophrons Mimen Berbild. Eine Sammlung und Ordnung der butolischen Literatur, die jedoch, wenn man aus den Abweichungen ber Handschriften in Zahl und Reihenfolge ber Dichtungen schließen barf, keine bleibende Festigfeit gewonnen hatte, besorgte nach bem Distichon ber erhaltenen Prolegomenen der Grammatiker und Lexikograph Artemider.

Theofrit aus Sprakus, Schüler des Samiers Asklepiabes und des Philetas auf Ros (7. Idhlle Gadisca), dem trefflichen Arzt und Musenfreund Nikias aus Milet befreundet (11. und 13. 36.), lebte um die Mitte des 3. Jahrhunderts und vorher theils auf Sicilien, theils in Alexandria, bort von König Hiero II., hier von Ptolemäos II. Philadelphos wegen seiner Gelehrsamkeit und feinen Bildung geschätzt und begünstigt. Biographische Notiz von zum Theil unficherer Gewähr im Γένος Θεοχρίτου, mit cronologischen Angaben in den  $\Upsilon\pi\sigma\vartheta \acute{\epsilon}\sigma \epsilon\iota\varsigma$ . Seinen Ruf begründete die butolische Dichtung. Unter dem Namen Theofrits sind jetzt nach Auffindung eines = britten äolischen Stückes e cod. Ambrosiano 31 Eldúlle aller meist im epischen Mag erhalten, bazu 22 anthologische Epigramme zum Theil butolischen Charafters und das Bruchstück eines enkomischen Gebichts Bepevixy; auch wurden ihm Hhmnen, Elegien, Sphl lien und iambische Sachen beigelegt. Suid. v. Θεόχριτος. Zunächst überrascht die große Mannigfaltigkeit in Ton und Charakter. Bulolisch im Besonderen sind 3b. 1—11. 14. 15, vornehmlich 1. 3. und 6., 21 mit Scenerie aus bem Fischerleben; episch ist Ib. 13 ('Nac) und 22 auf die Diosturen, sprisch 28 ('Hdaxára), mimisch 15 'Adaνεάζουσαι von besonderer Frische und Schönheit, zur Erinnerung an das vom Dichter besuchte Abonissest in Alexandria geschrieben, eine Nachahmung Sophrons; 18 Ελένης επιθαλάμιος ist im Ton ber Hunnen, 19 im Ton des Epigramms, 16 (Xáperes) an Hiero und das glanzvolle 17. Gedicht an Ptolemäos II. im Ton des Enkomions, 23 und 29 im Geist der pädischen Muse gehalten; allermeist jedoch tritt der gemischte Charakter hervor. Richt selten wird der Genuß dieser anmuthigen Lecture durch Zweifel an der Echtheit gestört; bas 30. Gebicht in Hemiamben ist beseitigt, Id. 29 weckt wegen des Acolismus Bedenken, 19. 20. und 27. weichen in Ton, 21. in Sprache von Theofrit ab; über andere schwankt die Entscheidung. Man darf zweifeln, daß diese Vermengung unechter mit echten Gaben bes Dichters bereits von Artemidor, dem Sammler und Ordner der bukolischen Poesie um 50 v. Chr. herrührt. Auch was die innere Berfassung, das Gefüge mancher Dichtung, was Lesart, Form und Dialekt betrifft, ist kein Verlaß auf die handschriftliche Ueberlieferung, die Codex Vaticanus aus dem 12. Jahrhundert, zwei Medicei 37 und 16 und ein Ambrosianus 222 aus dem 13. Jahrhundert repräsentiren mit endlosen Interpolationen, mit Lücken, die oft burch Umstellung zu tilgen sind, und formalen Berberbnissen. Außerbem enthalten diese Poesie noch zahlreiche Handschriften, die 14 verschiebenen Familien angehören sollen, collective wie miscellane. Denn Theofrit blieb unter den gelesensten Dichtern begehrt, und durch Astlepiabes den Jüngeren von Myrlea und Theon, den Sohn Artemidors, eregetisch bearbeitet, in Gunst bei Interpreten und Dialektologen, barunter Amerias, Amarant, Rifanor von Ros, Theatet, Munatos und Eratosthenes ber Jüngere, Berfasser ber Inhaltsangaben. Eine iambische Metaphrase ber Ibhllen schrieb ber Scholastiker Marianos. Die 18 ersten Gebichte begleitet ein mustes Scholienconglomerat; ben Kern ber älteren Scholien, beren Rebaction vermuthlich der jüngere Eratosthenes besorgte, bilbet die Arbeit The-

ons, die Grundlage der jüngeren, ebenfo umfangreichen wie wäßrigen Scholien Manuel Moschopulos, Maximus Planubes unb Demetrios Triklinios. Um die Texteskritik erwarben vornehmlich Baldenaer, Gaisford und A. Meineke Berbienst. Die Beliebtheit Theofrits erklärt sich aus der Neuheit dieser Kunftpoesie, aus ber glücklichen Wahl ber Themen und ber Mannigfaltigkeit in Behandlung, Bortrag und Form. Hervorgegangen aus dem Behagen an ländlicher Einfalt ober dem Bedürfniß des innigeren Berkehrs mit der Ratur, stellt diese Dichtung ohne Reflexionen und Vergleiche mit bem Leben in städtischer Luft um ihrer selbst willen Scenen und Charaktere aus bem gewöhnlichen Bolksleben mit objectiver Einsicht bar. jo empfänglichem Sinn für die Natur, mit so viel Geist und Beobwitung frisch, voll und bestimmt zu schildern sowie zu zeichnen, der Individualität so wahrheitsgetrene Züge und Empfindungen zu entloden, gelang nur Wenigen. Von Bergil, bessen Eklogen Theofrit oft wörtlich nachahmen, durch Vermeiben der Allegorie, von Gegner und verwandten modernen Dichtungen baburch unterschieden, daß das Beale fehlt, zaubert diese Poesie Bilber voll Beweglichkeit, Kraft und erber Sinnlickkeit hervor und fesselt durch schmucklose Anmuth, burch raiven Ton und lebendige Anschaulichkeit in Beschreibung und Chaafteristik. Ernst und ein Anflug bibaktischer Weisheit wechselt hier nit erotischer Stimmung, mit neckischem Witz und heiterer Laune in rolligen Situationen, beren Wirkung und bunte Fülle die Meisterhaft in mimisch-bramatischer Dekonomie bezeugt. Einer der frühesten Bersuche scheint Ib. 8 von Daphnis und Menalkas, bemnächst Ib. 7 u sein, seinen koischen Freunden in dankbarer Liebe und Berehrung eweiht. Theils dialogisch und zwar öfter amöbäisch (Id. 7 9 und unftreicher 5 und 8), theils monodisch (3d. 3, 3d. 1 wechselt in beien Formen), gewinnt die bukolische Partie Grazie und Wohllaut burch en flussigen Gang des Herameters, der ein geschmackvolles Studium er dichterischen Composition nachweift. Die gleiche studirte Kunst und Sorgfalt zeigt die Sprache, die erlesen und kraftvoll, im Ganzen klar owie fein und leicht gegliedert, die epischen Reichthümer mit dialekti= chen und topischen Wörtern aus der niederen vollsthümlichen Rebe eschickt mischt und bem Vortrag ber Personen gemäß klärt und be-Der Dialekt (I, S. 118) ist ein kunftmäßiges Gebilde eklektiher Art, nach Stoff und Charakter ber einzelnen Poesien verschieden: t den bukolisch=mimischen herrscht der dorische, in sprischen und beson= ers epischen der ionische Dialekt vor, Aeolismen finden sich in echten bedichten selten. Quintil. X, 1 Admirabilis in suo genere Theoritus. — Für den Chier Theokrit bringt eine Notiz aus Amrhon Neol Geoxplitou Diog. L. V, 11.

Ausgaben und hülfsschriften (s. S. 302 und J. A. Jacobs raes. Theocr. J. Patolit Catalogus bibliothecae Theocr. Dresbener Progr. 366): Edit. pr. (ld. 1—18) c. Hesiodi Opp. vermuthlich Mediol. 1481. ober Floent. 1493 ober 1497. — auf 24 Ib. vermehrt burch Albus, Venet. 1495. Fol. it anderen butolischen und gnomologischen Gebichten, in doppeltem Exemplar. — Iuntina Florent. 1515. wiederholt 1540. — opera Zach. Calliergi, Rom. 516. bringt zuerst 30 Ib., die Scholien und Argumente. — Edit. Hagen. 1530. rancos. 1545. — c. scholiis, emendatt. Scaligeri, lectt. Casauboni, notis. Heinsii ap. Commelinum 1604. 4, von D. Heinsii besorgt. — c. scho-

liis et comment. emend. et animadvv. et indices addidit I. Reiske, 2 Voll. Vienn. et Lips. 1765—1766, denkwürdig burch fühne Textesemenbation. — e. scholiis, emendatt. et animadvv. I. To upi i et dissertatt. notisque variorum ed. Th. Warton, 2 Voll. Oxon. 1770. 4. — methodisch gefordert durch & Balcenaer: Theocriti X Eidyilia, c. nott. ed. eiusdemque Adoniazusas adutatt. instr. LBat. 1773. Edit. II. 1810. und in ber Sammelausgabe ber Bukoliker. -Revisionen von C. harles Lips. 1780, Fr. Jacobs Goth. 1789. Edit. U. 1808. und S. Schäfer ex recens. C. Valckenarii c. brevi adnotat. Lips. (1809) 1810. Fol. - Den Apparat vereint Th. Gais ford in Poett. Graec. minores Vol. 11. Oxon. 1816. Vol. IV. 1820. Edit. Lips. Voll. IV. V. - c. varis lectt. ed. J. A. Jacobs, Hal. 1824. — Recognitionen von Th. Riegling Graec. et lat. c. animadvv. Lips. 1819., 3. B. Gail mit bem gesammelten Apparat 3 Tom. Par. 1828. F. Buftemann Goth. 1830. mit Erflarung, F. Ameis c. praek. crit. in Poett. bucol. et didactici, Par. 1846. und vorzugeweise A. Reis ne ke Theocritus Bio et Moschus, Berol. (1825. 1836) Edit. III. 1856. — Recm fionen c. appar. critico von Ch. Siegler Tubing. 1844. Ital. codd. denue a se collatis iterum ed. 1867. und G. J. Ahrens Bucolicorum reliquiae, 2 Tom. Lips. 1855. 1859. — comment. crit. atque exegeticis instr. Arm. Fritzsche. Acced. adnotatt. sel. Chr. Wordsworthii (Cantabr. 1844), 2 Voll. Lips. 1865 -1869. Edit. II. parabilior Lips. 1869. Schulausg. mit beutschen Erffarungen 2. Auft. 1869. Pharmaceutricae graec. et lat. 1862. — carmen melicum e cod. Ambros. ed. Th. Bergk, in Ind. scholl. Hal. 1866. Recognition von 2. Schwadt Dorp. 1868.

Uebersetungen: lat. per Eob. Hessum, Basil. 1531. Francos. 1545. Par. ap. Morel. 1550. 4. — Thyrsis lat. von S. Frissche, Gratulations: schr. Leipz. 1856. — — franz. von F. Dibot. — beutsche (f. S. 302) von J. 5. Boß, A. hartung, A. Cberg Francf. 1858, F. Zimmermann, C Mörife und &. Rotter, mit Commentar (21 Jonllen) von E. Döhler, Bran benb. Schulschr. 1869. — Einzelne Gedichte: 14 Johllen und 6 Epigramme von Grafen R. von Fintenstein in ber Arethusa; 1. 11. und 15. Johle von Lo bed, mitgetheilt von &. Groffe im Philol. XXII, S. 357 fg.; Aboniagusen vo 2B. Döring im Freiberger Progr. 1829. und mit anberen Studen von B. Debe Theorrit. Studien, Freiburg im Br. 1858. Proben von Schmidt mit Erklärun in ber Demminer Schulschr. 1862. — Epigramme von E. Weber Griechische An thol. 2. Bochn. Stuttg. 1838. 1851. - - Sanbichriftliche Rotizen bei Jacob Praek., bei Ch. Ziegler (f. auch Jahns Jahrbb. Bb. 93. S. 100. 159), 3 Ahrens und Th. Bergf in Lectionscatall. Salle 1865. 1866. — L. Ahren: Ueber eine alte Sammlung der theofrit. Geoichte, im Philol. XXXIII, S. 385-417. 577—609. — Commentatoren: Th. Warton in seiner Ausg. Tom. p. 135 sq. und F. Wüstemann ad Theocr. p. XV. sq. M. Schmibt in Bei schr. für die Alterthumsw. 1853. S. 523 fg. — Kritische Scholiensammlun (Scholiorum Theocr. pars ined. ad cod. Genev. fidem ed. L. Adert, Turic 1843) von Th. Gaisford und vollständig von Fr. Dübner Scholia in Theocl auctiora et adnotat. crit. instr. Par. 1849. 1868. vermehrt e cod. Ambros. vo Ch. Ziegler, Tubing. 1867. 2B. Brambach im Rhein. Mus. R. F. XXII.

Literarische Gaben und Hülfeschriften: Biographie und Anthentie der Dichtungen: Abhandll. von E. Greverus 2. Ausg. Oldend. 184i. — J. Adert Théocrite. Dissert. sur les prédécesseurs de Théocr., sur la viet l'authenticité des idylles, Genève 1843. — l. Hauler De Theocriti vita carminidus, Diss. Fridurgi Brisg. 1855. — E. Reinhold De genuinis Theocraminidus et supposit. len. 1819. wiederlegt auf vielen Puncten von A. Wissowa Theocritus Theocriteus, Vratisl. 1828. — — Jur Würdigung Theofrif und seiner Kunst (S. 303): F. Manso in Berm. Schriften l. S. 341—351. — A. Naeke De Theocrito princ. et inventore poesis ducol., in Ind. lectt. Bonn. 1826. Fr. Hermann De Daphnide Theocriti, Götting. Progr. 1853., mit besonder Rücksicht auf ihre Formen A. Eichstädt Lips. 1793. E. Heyner im Thorne Progr. 1836. und Th. Bergt im Rhein. Rus. VI. — Berhältniß zu Bergi I. B. Gail Observatt. litter, et critiques, 2 Voll. Par. 1805. — A. Gebaue De poett. graec. ducolicorum inprimis Theocriti carminidus in eclogg. a Virgi lio adumbratis, 2 Voll. Lips. 1860. — H. Frissche Zu Theofrit und Birgil

knyz. 1860. und eine Insterb. Schulschr. von E. Büttner 1873. — — Memit Runft: G. Hermann De arte poesis Graecorum bucolica, Lips. 1848. mb bas Specimen quaestt. bucol. von Assmus, Berol. 1856. — S. Köchly Cuminum Theocrit. in strophus suas restitutorum specimen, Züricher Lections. mtal. 1858. — Neber ben Spondeus vor der butel. Casur eine Gabe zur Meistener Philologenversamml. von J. Schumann, Meißen 1863. — — Theofrits ottl und Dialest: Aeltere Studien von Ch. Parles De Dorismo Theocr. disquis. 1. 11. Erlang. 1779. J. Gering De stilo Theocriti, Lips. 1710. und &. Mühlmann (S. 303). — Th. Bergk De Theocriti dialecto 1. im Rhein. Mus. VI. S. 16-41. Ch. Ziegler in ben Berhanbll. ber 5. und S. 2. Ahrens ber 18. Philologenversamml. Für fehlerhaft und unbesonnen erklart die Sprache Theotits G. Cobet in der Mnemos. X, p. 364. — Sprachschätze: Weyl Lexici Theoerik specimen, Königeb. Schulschr. 1851. — — Exeget. Commentare von F. Wüste: mann und D. Frissche. - Beitrage zur Krifif und Erflarung in überreicher Jahl und jum Theil von erheblichem Umfang: von J. Toup Lond. 1772. und bei hindetf, von C. Zeune Viteb. 1776. C. Grobbeck Gedani 1782. 28. Ahlwardt Restoch. 1792. Oldenb. 1778. A. Mobius Susat. 1801. 1803. Chr. Jimmers mann Giess. 1807. C. Mumpf ibid. 1814. E. Schaumann ibid. 1820. A. Ratthia Altend. 1815. F. Grafe Epist. crit. in bucol. Graecos, Petrop. 1817. 4. Fr. Boiffonabe in Wolfs Lit. Anal. 11, S. 91 fg. G. Greverus leng. Olbenb. Bremen 1821—1850. 28. Spohn Lips. 1822. 1823. 28. Old. hausen Schlesw. 1826. Fr. Weißgerber Friburgi Brisg. 1828-1852. G. bermann Opusce. V. p. 78-117. in Zeitschr. für bie Alterthumem. 1840. R. 119. und bei Meineke. S. Voß Seibelb. 1813. und in Anmerkk. und Randgloffen kipj. 1838. S. 151—194. Welder im Rhein. Mus. l. 28. Bensche Altenb. 1836—1865. Th. Bergk im Rhein. Mus. IV. und im Ind. scholl. Hal. 1861. Enhrens Gottling. 1841. und im Philol. VII, S. 401-447. L. Döderlein ling. 1843—1850. Fr. Passow Leipz. 1843. Fabricius (Th. Dietrich) n ber Dresbener Gratulationsschr. 1843. F. Sand lenae 1848. Fr. Buch eler in Jahns Jahrbb. 81. Bb., im Rhein. Muf. XVIII. und zu Philodemus. Th. Riper im Philol. XVIII. G. Cobet in ber Mnemos. X, p. 225-228. 345-366. D. Saupt in Berl. Lectionscatall. 1865. 1868. D. Ribbed im Rhein. Auf. R. F. XVII. XVIII. C. Freytag und Krenßler in Meißener Schulschriften 1864. 1865. — Ueber ben neuen Fund: Th. Fritzschium, Rostoch. 1865. und erwiedernd auf Th. Bergks Ausg. im Rhein. Dus. R. F. XI, S. 247—262. — Schulstudien von L. Schwabe Dorpat 1866. L. Ahrens Pannover 1868. und E. Schneidewind Eisenach 1872.

Ohne eigentliche Bukoliker ober geistig mit Theokrit verwandt zu sein, waren Bion und Moschos frühzeitig mit der Sammlung der Theocritea vereint.

Bion aus dem Gediet von Smyrna, angeblich Zeitgenosse Theobits, soll später zu Sprakus in ländlicher Stille der Dichtkunst gelebt und den Tod durch Sift aus seindlicher Hand empsangen haben. Suid. v. Θεόχρετος. Mosch. II, 79 sq. 114—119. Von ihm ist außer 17 Gedichten von geringerem Umfang, darunter erotische Epigramme und Fragmente bei Stodäos (an Galathea, von Mosch. II, 57 bezeugt), ein größerer epischer Gesang Έπιτάφιος 'Αδώνιδος überliesert, der bukolisch mit wiederkehrenden Schaltversen vielleicht für Festbedarf bestimmt war. Die kleineren Stücke tragen den epigrammatischen Charalter. Von Theobrit unterscheidet ihn der Hang zur Reslexion und Empsindsamkeit sowie der Mangel an mimischedramatischer Action; auch ist er minder natürlich und kräftig, jedoch anmuthig und nicht ohne Geist. Der Bortrag ist rhetorisch, mitunter überladen, der dostische Dialekt gemildert.

Moschos aus Sprakus, seinem Beruf nach Grammatiker aus der Schule Aristarchs ('Αριστάρχου γνώριμος), bezeichnet sich

selbst als Schüler Theokrits und Erben ber dorischen Meuse. 100. Suid. v. Μόσχος. Unter seinem Namen sind zunächst 4 größ Dichtungen erhalten, 2 epischen Charafters, die geschmachvolle Edpas ein Epos im kleinen Stil, und das Bruchstück einer epischen Erzählu Merápa, welches die Klagen und Tröstungen der Frauen um den fi weilenben Gatten und Sohn Herakles vorträgt, ber lyrische 'E τάφιος Βίωνος von nicht ganz verbürgter Authentie (von einem Anth des Martos Musuros F. Näte Opusco. I, p. 167) und Eρωι δραπέτης, ein epigrammatischer Steckbrief hinter bem entwischten Liebgott; demnächst 3 kleine Ibhllen bei Stobäos und ein Epigram Gegen Bion, dessen unterscheibenbe Merkmale von Theokrit er ni im höheren Maße trägt, mehr ber erotischen als epigrammatischen Poe gewachsen und mit dem Geist und Charakter der theokritischen Buko durch kein Moment von Bedeutung verknüpft, gefällt Moschos, oh Zweifel ein Kunstdichter von Talent mit blenbenden Mitteln in S und Rhetorik, durch feine Malerei von Details in elegischer und ero scher Muse.

Ausgaben und Nebertragungen (S. 302): Bionis et Moschi Idyllic. nott. variorum ex recens. l. Schwebelii, Venet. 1746. — Idyllia. Graec. metaphr. latina et notis integris F. Ursini, H. Stephani etc. rec. A. Schielips. 1752. — c. notis l. Heskin integris (Oxon. 1748. 1758. 1780) aliorumqu select. Graec. et lat. rec. suasque animadvv. adiec. Ch. Harles, Erlang. 178—illustr. et emend. G. Wakefield, Lond. 1795. — reliquiae. Ex recens. Valckinarii c. variet. lect. ed. Fr. Jacobs, Goth. 1795. — rec. Th. Bergk in Poellyrici, Edit. I. Lips. 1843. — rec. G. Hermannus, Lips. 1849., bas let Denfmal ber vollenbeten Kritif S. Hermanns. — ex codd. italicis a se collat ed. Chr. Ziegler, Tubing. 1868. — Bionis Epitaphius Adonidis. Ed. L. Alrens, Lips. 1854.

Metrische lat. Uebersetung von Bon. Vulcanius, Antv. 1584. — Ivon G. Beington und Moschos lat. von S. Fritsche, Lips. 1860. 4. — ito von G. Leopardi, Firenze 1845. — franz. mit Anakreon, Sappho 2c. vo Poisinet de Sivry, Nancy 1758. — beutsch metrisch von Manso, Got 1784. Leizz. 1807. — Proben von A. Eberz im Franks. Progr. 1862. — Ergramme des Moschos von E. Weber Griechische Anthol. 2. Bochn. Stuttg. 183 1851. — Studien und Beiträge kritischer wie eregetischer Art (S. 303. 307 H. Stier De Bionis et Moschi epitaphiis, Berol. 1864. — Th. Schmitz Adu tatt. ad Bionis et Moschi carmina, Diss. Monast. 1856. — Bion: l. Trane Bion Smyrnaeus, bucolicus vates, Progr. Upsala 1824. — Ueber das Grabli auf Abonis Fr. Bücheler in Jahns Jahrbb. 87. Bb. und E. Lang in der Ell, S. 204—223. — Mosch os: A. Naeke in Indd. lectt. Bonn. 1828. 181 (Opuscc. Vol. 1), F. Wierdsma Groning. 1823. und Hartung Quaestt. M scheae, Bonn. 1865. — Jum Epitaphios Bions noch Frissche im Güstrow Progr. 1867; zur Europa aus einer Baseler Handschrift L. Streuber i Philol. 11.

# Grichische

# Literaturgeschichte.

in neuer Bearbeitung

von

Dr. Audolf Nicolai.

Bweiter Band.

Die nachklassische Literatur.

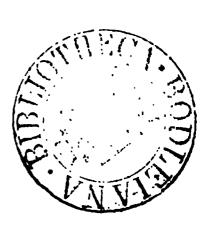

3 weite Hälfte.

Die Literatur der römischen Studienperiode.

- . . .

Magdeburg 1877.

heinrichshofensche Buchhandlung.

|        |   |   | • |   |   |  |
|--------|---|---|---|---|---|--|
|        |   |   |   |   |   |  |
| ·<br>• |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
| ·      | • |   |   | • |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        | • |   |   |   |   |  |
|        |   | • |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        | • |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   | • |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        | • |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   | • |   |  |
|        | • |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
| . •    |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
| ,      |   |   | • |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   |  |

## An den Leser.

Bei der Ausgabe dieser Abtheilung der neuen Bearbeitung weiner Geschichte der griechischen Literatur finde ich mich veranlaßt, umal meiner Freude über die Gunst und allgemeine Aufnahme, elche dieselbe im Publicum gefunden hat, einen vorläufigen Ausruck zu verleihen, sodann und vornehmlich eine Rotiz über den klan und Umfang des Ganzen beifolgen zu lassen. mvachsen an den reichen und seltenen Schätzen der Königlichen Bibliothek zu Berlin und in einer Acihe von Jahren bis zu dem Grade relativer Vervollkommnung geführt, welcher bei einem so umfangreichen Unternehmen zunächst erreicht werden kann, war ursprünglich nur auf 2 Bände berechnet. Der Reichthum jedoch der literarischen Denkmäler der römischen Studienperiode, der handschriftliche und kritische Bericht, die verzeichneten Ausgaben, Uebertragungen, kritischen und exegetischen Beiträge mit den übrigen Anhängen der Literatur, vornehmlich aber die allgemeinen und esonderen Einleitungen mit dem Werth einer kurzen Darlegung und Charakteristik jeder Periode, Gattung und Studienweise füll= in den knapp bemessenen Raum so sehr, daß die Hinzufügung ines 3. Bandes nothwendig geworden ist. Wenn man daher terarische Erscheinungen wie Themistios, Libanios, Himerios und ulian, die Neuplatoniker und Commentatoren des Aristoteles seit 5hrian und Proklos, Themistios und Ammonios, in der Poesie Le Leistungen der beiden letzten Jahrhunderte der heidnischen Pro= \*ctivität in diesem Theil vermißt, so gebe man nicht der Be= rgniß Raum, daß diese Geister und Größen vom Organismus 3 neuen Ganzen ausgeschlossen sein sollten. Für den Geschicht= reiber schließt Rom als einheitlicher Staat und beginnt Byzanz er Ostrom mit der Trennung des Reiches in eine östliche und Itliche Hälfte bei dem Tode des Kaisers Theodosios d. Gr.

Der Literarhistoriker dagegen hat die Anfangs= und Endpuncte einer Literaturperiode nicht äußerlich oder chronologisch nach denkwürdigen geschichtlichen Ereignissen zu bemessen, sondern nach inneren Differenzen und unterscheidenden Merkmalen in Denkart, Sitte und Religion, in Sprache und darstellendem Vermögen. Nun hat aber von der römischen Studienperiode in die geistigen und literarischen Ordnungen des christlichen Byzanz kein schroffer Uebergang stattgefunden, und erst mit dem Ablauf des 6. Jahr= hunderts vollzicht sich die Umwandelung des Hellenismus in Bh= zantinismus. Daher sind alle Erscheinungen auf dem Gebiet der Literatur seit jener Spoche, wo das Christenthum nach einer kurzen Restauration des Heidenthums unter Julian bereits herrschend ist, Schule und Studium während des Niederganges der Sophistik bereits in die neuen Bahnen einzulenken beginnen, in die Ucbergangsperiode verwiesen, welche den Inhalt der Literatur von der Mitte des 4. Jahrhunderts bis auf Justinian I. umfaßt. Inzwischen wird die beigegebene Uebersicht über den Inhalt den Gebrauch erleichtern, bis mit dem dritten und letzten Band, dessen Veröffent: lichung noch vor Ostern kommenden Jahres erfolgen soll, das alphabetische Namensverzeichniß verausgabt ist.

Berlin, 17. Juli 1877.

Der Berfasser.

# Alebersicht.

| Zweiter Band.                                                                                                                                                                                                                                         | eite                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| rteles                                                                                                                                                                                                                                                | 1                    |
| Die nachklassische Literatur der Griechen.                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Erster Hauptabschnitt.                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Die Literatur der alexandrinischen Periode.                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Geschichtlicher Neberblick. Die hellenisirenden Bölker. Bildung und Charakter des Zeitalters. Geist und Charakter der Literatur. Die Sprache der hellenisirenden oder Bulgärschriftsteller Institute und Mittel der Bildung. Alexandria und Pergamum. | 66<br>71<br>75       |
| A. Die prosaische Literatur. I. Die Philologie und Erudition.                                                                                                                                                                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 81<br>85             |
| A. Die griechischen Nationalgrammatiker.                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Die alexandrinische Schule                                                                                                                                                                                                                            | 93<br>105<br>108     |
| B. Die Studien der Literatoren.                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| . Die Biographen und Literarhistvriker                                                                                                                                                                                                                | l 13<br>l 25<br>l 30 |
| II. Die Beredtsamkeit und Rhetorik.                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Standpunct der Beredtsamkeit und Rhetorik                                                                                                                                                                                                             | 136<br>145           |

## III. Die Historiographie.

|                                        | A. Die Geschichte.                                                                                                                                                                                                                            | <b>~</b>                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20. | Standpunct der Historiographie  1. Die Geschichtschreiber Alexanders d. Gr.  2. Darsteller geschichtlicher Stoffe vor Polybios.  a. Berichterstatter und Sammler auf weiteren Gebieten  b. Geschichtenschreiber und Sammler im kleineren Stil | Seite<br>152<br>156<br>165<br>170<br>173<br>182<br>187 |
|                                        | im kleinen Stil                                                                                                                                                                                                                               | 189                                                    |
|                                        | B. Die Chronologie.                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| 22.                                    | Standpunct der chronologischen Forschung. Die Chronographen .                                                                                                                                                                                 | 194                                                    |
|                                        | C. Die Geographie.                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|                                        | 1. Umschiffungen, Küstenfahrten, Periegesen                                                                                                                                                                                                   | 200<br>208                                             |
|                                        | IV. Die Philosophie.                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| 27.<br>28.<br>29.                      | Standpunct der nacharistotelischen Philosophie. Die Philosophensschulen in Athen                                                                                                                                                              |                                                        |
| 21                                     | B. Die poetische Literatur.<br>Umfang und Charakter der Poesie im alexandrinischen Zeitalter.                                                                                                                                                 | 975                                                    |
| 91.                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | λIU                                                    |
| 32.                                    | I. Die epischen Gattungen.  1. Das heroische Epos                                                                                                                                                                                             |                                                        |
|                                        | II. Die Elegie und iambische Dichtung.                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <b>3</b> 3.                            | Die Elegiker und Jambographen                                                                                                                                                                                                                 | 286                                                    |
|                                        | III. Die dramatischen Gattungen.                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|                                        | A. Die Tragödie.                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| 34.                                    | Die tragische Pleias und das Sathrspiel                                                                                                                                                                                                       | 291                                                    |
|                                        | B. Die Komödie.                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| 35.                                    | . 1. Die neuere Komödie der Attiker                                                                                                                                                                                                           | 294<br>299<br>300                                      |
|                                        | C. Die Bukolik.                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| 36.                                    | . Die Bukoliker                                                                                                                                                                                                                               | 303                                                    |

## 3meiter Hauptabschnitt.

|                            | Die Literatur der römischen Studienperiode.                   |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 17. (                      | Beschichtlicher Neberblick                                    | Seit<br>31  |
|                            |                                                               | <b>-</b>    |
|                            | A. Die prosaische Literatur.                                  |             |
|                            | I. a. Die Grammatik.                                          |             |
| . ଡ                        | Standpunct und Verlauf der grammatischen Studien im römischen |             |
|                            | Zeitalter                                                     | 316         |
|                            | Die Grammatiker und Commentatoren                             | 331         |
| 2.<br>3.                   |                                                               | 372         |
| J.                         | und Blumen. Die Attikisten                                    | 380         |
| 4.                         | Ammonios und Hesphios                                         | 397         |
|                            |                                                               |             |
| 11                         | I. b. <b>Die Musit.</b>                                       | 401         |
| 1.                         | eberblick der Geschichte der musischen Künste                 | 407         |
| 2.                         |                                                               |             |
|                            |                                                               |             |
|                            | II. Die Rhetorik und Sophistik.                               |             |
| <b>e</b>                   | standpunct und Charakter der rhetorischen Studien. Die So-    |             |
| _                          | phistif in ihrem äußeren und inneren Wirken                   | 428         |
| 1.                         |                                                               | 439         |
| 2.<br>3.                   | Die Sophisten                                                 | 458<br>480  |
| 0.                         |                                                               | 201         |
|                            | Studien der Sophistik.                                        |             |
| a.                         | Der griechische Roman                                         | 494         |
| <b>b</b> .                 | Die Epistolographie                                           | 502         |
| c.<br>d.                   | Die Sprüchwörter                                              | 507<br>510  |
| и.<br>е.                   | Fabelgeschichten, Mythen und Paradoren                        | 514         |
|                            |                                                               |             |
|                            | III. Die Historiographie.                                     |             |
|                            | A. Die Geschichte.                                            |             |
| $\boldsymbol{\varepsilon}$ | tandpunct und Charakter der Historiographie                   | 520         |
|                            | I. Die rhetorische Geschichtschreibung.                       |             |
| 7                          |                                                               | <b>E0</b> 6 |
| 1.<br>2.                   | Die rhetorischen Darsteller der Geschichte                    | 526<br>537  |
| 3.                         |                                                               | 553         |
| 4.                         | Kleine Geschichtschreiber, Sammler und Epitomatoren           | <b>55</b> 9 |
|                            | II Dia Gillania angukia kan Gaukillik                         |             |
| _                          | II. Die Historiographie der Sophistik.                        |             |
| 1.                         |                                                               | 561         |
| 2.                         | Die fragmentarischen Historiker                               | 577         |
|                            | B. Die Chronologie.                                           |             |
| Ð                          |                                                               | 582         |
|                            | C. Die Geographie.                                            |             |
| ىير                        |                                                               | F00         |
| ි<br>1.                    |                                                               | 586<br>587  |
| 1.                         | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | <del></del> |

| 65. 2.<br>66. 3.<br>67. 4.                          | Die Periegesen und Umschiffungen                                                                                                                                                                                                                                 | • |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| •                                                   | IV. Die Philosophie.                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 69. 1. 70. 2. 71. 3. 4. 72. a. 73. b. 74. c. 75. d. | andpunct und Charakter der Philosophie Die Peripatetiker Die Epikureer und Khniker Die Skeptiker Die Platoniker Die eklektischen Platoniker Die jüdisch=alegandrinische Philosophie Die Neuphthagoreer und die Schule des Sertius Der Reuplatonismus Die Stoiker | • |
|                                                     | B. Die poetische Literatur. arakter der Poesie im römischen Zeitalter                                                                                                                                                                                            | • |
|                                                     | II. Das elegische Epigramm.                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 79. D                                               | e griechischen Epigrammatiker. Anthologiker                                                                                                                                                                                                                      | • |
|                                                     | er dritte Band wird enthalten:<br>iteratur des byzantinischen oder mittelgriechi                                                                                                                                                                                 | ſ |
|                                                     | Beitraums.                                                                                                                                                                                                                                                       | • |

3.

Geschichtlicher Ueberblick. 1. Allgemeine Charafteristik der bhzantinischen und der ihr zunächst vo 2. gehenden Literatur.

Zustände der Literatur unter einzelnen Regentenhäusern und Re

und deren Verdienste um Bildung und Wissenschaft. 4. Studien und Einflüsse der Perser, Armenier, Sprer und Arabei die griechische Literatur.

## A. Die prosaische Literatur.

## I. Die hiftoriographie.

## A. Die Geschichte.

5. Charafter und Inhalt der bhzantinischen Geschichtschreibung. 6. 1. Historiker und Darsteller geschichtlicher Stosse vor Justinian I.

## Die byzantinischen Historiker.

7. 2. Die byzantinischen Geschichtschreiber von Justinian bis auf Constantin VII. Porphprogennetos.

8. 3. Constantin VII. Porphyrogennetos.

- 9. 4. Die byzantinischen Historiker seit Constantin VII. bis auf das latei= nische Kaiserthum.
- 10. 5. Darfteller ber Geschichte in den letten Jahrhunderten von Bhzanz.

11. 6. Joannes Lydos und Darfteller vermischter Stoffe.

### B. Die Chronologie.

12. Eusebios und die älteren Chronographen von Byzanz.

13. Die späteren byzantinischen Chronographen.

### C. Die Geographie.

14. Die byzantinischen Geographen und Topographen.

#### II. a. Die Grammatit.

15. Standpunct und Charafter der grammatischen Arbeit.

16. a. Die Grammatiker von Byzanz.

17. b. Die Commentatoren und Scholiasten.

18. c. Photios.

19. d. Die Lexikographen und Gründer etymologischer Werke.

20. Die Florilegien und Sprüchwörtersammlungen. Oneirokritiker.

#### II. b. Die Metrit und Musit.

21. Die Metriker von Byzanz.

22. Die Harmoniker.

#### III. Die Sophistit und Rhetorik.

23. Libanios, Himerios und Julian.

24. Die byzantinischen Rhetoren und Declamatoren.

25. Joannes Tzetes, die Moschopulos, Thomas Magister, Maximus Plasnubes, Theodoros Metochites und andere Gelehrte auf dem Standspunct der byzantinischen Erudition und Polygraphie.

#### IV. Die Philosophie.

26. Charafter der philosophischen Studien und Literatur.

27. 1. Die jüngsten Neuplatoniker (Diadochen) in Athen.

28. 2. Die Neuplatoniker der alexandrinischen Schule und platonisirende, zum Theil christliche Eklektiker.

29. 3. Die jüngsten Commentatoren des Aristoteles.

30. 4. Die späten byzantinischen Philosophen und Compendienschreiber.

31. Die Geschichte der Philosophie.

## B. Die poetische Literatur.

## I. Die Poesie im 4. und 5. Jahrhundert.

32. Charafter der Poesie in den beiden letten Jahrhunderten des Heiden= thums.

#### A. Das Epos.

33. 1. Das mythographische Epos.

34. 2. Das apotryphische Epos.

a. Dichtungen unter dem Namen des Orpheus.

b. Sibhlische und caldäische Drakel.

35. 3. Homerische Centonen.

### B. Das Drama.

36. Ausläufer ber bramatischen Dichtung.

## II. Die Poefie bei den Byzantinern.

- Charakter der byzantinischen Poesie. Der politische Bers. Byzantinisch 37. Dichter. Die Erotik und mittelgriechische Romantik. Die Anthologie.
- **38.**
- **39.**

## Griechische Literaturgeschichte

in neuer Bearbeitung.

Ameiter Band. Die nachklassische Literatur.

Zweite Hälfte. Die Literatur des römischen Zeitraums.

# 

•

•

• 

.

## Geschichtlicher Ueberblid.

37.

Nach Unterwerfung Aegyptens, des letten hellenisirenden Reiches, wurde Rom auch geistig ber Centralpunct ber römischen Weltherrschaft. Dier hatten gebildete Hellenen bereits seit Polybios, theils angeogen von dem markigen Wesen ber römischen Staatsmänner und Broßen, theils in Bewunderung der großartigen Entwickelung der Stadt und des regen Verkehrs, theils um ihren Ideenkreis zu erweiern ober fern von dem Parteitreiben ihrer Heimath Kunst und Wissenschaft in friedlicher Muse zu pflegen, immer mehr ein unbestritenes Terrain und mit den Vortheilen materieller Art zugleich Trost und reichlichen Ersatz für ben Verlust ihres Vaterlands gefunden. dem allgemeinen Bedürsniß nach Unterricht und Bildung, woran wrnehme Römer mit wachsender Begeisterung und Dankbarkeit Theil uhmen, wurden reiche literarische Schätze in Privat- und öffentlichen Bibliotheken förderlich (II, S. 4 fg.), und während Vorurtheile und articularistische Tendenzen zum Schweigen kamen, stieg hier die Nenge der Gelehrten, der Philosophen und Rhetoren, der Grammatiker us Athen, Tarsos und Alexandria, wo die Tradition der aristar= hischen Philologenschule bereits zu erlöschen begann. Der zunehmende Beschmack ber Römer an Kunstwerken, die Ausschmückungen ber Pracht= partire Roms und der Heiligthümer, wo die herrlichsten Denkmäler er bildenden Kunft, die Beute aus Griechenland, zum beständigen An= hauen nöthigte, die mit verschwenderischem Auswand ausgestatteten päuser und Landsitze der Privaten, sicherten den griechischen Archiesten, Plastikern und Malern einen ebenso ehrenvollen wie lohnenden erwerb, und unter Augustus, Bespasian, Domitian, Traan und Habrian feierte der griechische Kunstsinn die edelsten Rasch erfolgte baber unter ben Einflüssen des neuen, räftigen Regiments die Ausgleichung der verschiedensten Völker, deren seistige Interessen, nach Abstumpfung bes nationalen Gefühls, in er Gemeinsamkeit der Pflege der griechischen Cultur und ihres Or= sans für Umgang, Unterweisung und Literatur, ber hellenischen Sprache, nsammentrasen. Zwar konnten die Kaiser des 1. Jahrhunderts, vährend die römische Literatur in hoher Blüthe, die griechische aber n schwankender Unsicherheit stand, den Einwirkungen der hellenischen Bilbung sich nicht entziehen, aber sie griffen hier nur gelegentlich, aus aune ober aus politischen Gründen ein. Bespasian, ber verlett urch das freche Treiben der Kyniker, die Philosophen aus der Haupt= abt verwies, besoldete zuerst griechische Rhetoren und stiftete den avw povos, die Professur für Beredtsamkeit in Rom. Desto kräfjer hoben und förderten die griechische Schule und Wissenschaft die

Raiser des 2. Jahrhunderts, als das Interesse an der nationalen ratur gesunken und die hellenische auf dem Puncte war, ihre 🛌 Kraft und Lebensfähigkeit neu zu verjüngen, vornehmlich Habr der Freund und Verehrer der Sophisten und Theilnehmer der Litur, sobann Pius, Marcus und die beiden Severus. Sie reicherten die Bibliotheken, gründeten, dem allgemeinen Drang Bildung, Studien und Wissenschaft gehorchend, seltener aus va Hingabe an dieselbe (Marcus), reich dotirte Lehrstühle ber Rünste (8 p o voc in Athen, bas Athenaeum in Rom, tungen Kaiser Habrian 8), ertheilten den griechischen Gelehrten freiung von öffentlichen Lasten, Borrechte, Pfründe (die Aiz= σίτησις im Museum zu Alexanbria) und ehrenvolle Auszeichnum oft mit verschwenberischer Hulb, und nahmen selbst mit gefallsüds Eitelkeit an ihren Schauvorträgen Antheil. Mehrere von ihnen, Alexander Geverus, waren ber beredien griechischen Sprace v kundiger als der sateinischen, und sogar Commodus, Lastern m wahnwitigen Thorheiten verfallen, wird in Berbindung mit bedeuter ben Sprackkennern seiner Zeit erfunden. Go gehoben von der Guns der Höse und dem fürsorgenden Wohlwollen der Städte und Magi strate, welche bis in bas 4. Jahrhundert den lebhaftesten Antheil an de wiedergefundenen Bildung und Literatur nahmen, und rege erhalte unter den beifälligen Aeußerungen der Bewunderung und Verehrung ihn Zuhörer, empfingen die griechischen Gelehrten, Philosophen, Gran matiker, vornehmlich Rhetoren und Sophisten einen ber Würde ihre Standes und der Größe ihrer Leiftungen angemessenen Wirkungstreit Man begegnet ihnen an den zahlreichen Hauptplätzen ber Bilbun und Gelehrsamkeit theils als ansässige Berufslehrer, theils vorübe gehend mit dem Glanz der improvisirenden Rede wirkend, an de Höfen als Prinzenlehrer und Rathgeber, auf Gesandtschaften, in de kaiserlichen Kanzleien als Vorsteher ber griechischen Corresponden in den Circeln machthaberischer Männer und Frauen (der Juli Domna, Mutter bes ihr sehr unähnlichen Caracallus), übera ausgezeichnet und zum Theil in glanzenden äußeren Verhaltnissen Wenig authentisch und mit der wirklichen Lage der Verhältnisse schw zu vereinen sind die Nachrichten über eine von Kaiser Marcus in Leben gerufene Stiftung zweier Facultäten in Athen, einer philosoph schen angeblich mit vier & póvoe ober Lehrstühlen für akabemisch peripatetische, stolsche und epikurische Philosophie, und einer rhetorische mit zwei & póvoe für sophistische und politische Beredtsamkeit. cian. Eunuch. 3. &. Ahrens De Athenarum statu p. 70. Gei dem begann Unterricht und Studium, in völliger Umbildung begriffe und was ihre Hoffnungen und ihren Charafter betrifft, von ber Gun und den Berordnungen der Regenten abhängig (Iuven. Sat. VII, spes et ratio studiorum in Caesare tantum), allmälig in moben Bahnen überzutreten. D. Müller Quam curam respubl. etc. imper derit p. 15. Bgl. die Ausführungen von § 46. Der folgende Zei raum vom Tob bes Commobus bis auf Diocletian stellt b Bollenbung des militärischen Despotismus dar, der oft genug be römische Reich an den Rand des Abgrunds brachte, das allgemein Berberben beschleunigte, Studien und Wiffenschaft aber jebe Fürsor

zte. Mit der Thronbesteigung Diocletians trat dann das m der Theilungen ein, das nachdem der Kaiser das Diabem egt und, umringt vom Luxus des Orients, jedes moralische Band einen Unterthauen gelöst hatte, die Grundlage bes von Contin bem Großen geschaffenen Despotismus bes Hofes und ber Sischen Macht bildete. Die Erhebung des Christenthums zur tBreligion und die hieran knüpfende Verlegung der Residenz nach nz sind Acte kluger politischer Berechnung; sie verliehen bem a Staats- und Regierungsstiftem den festeren Halt und zogen in it und Verwaltung, in Denkart, Sitte und Religion die durch-endsten Beränderungen nach sich. Constantinopel (h véa iun), der Mittelpunct des weiten, künstlich zusammengehaltenen bergebiets, nach dem Muster Roms angelegt und prachtvoll geudt, nahm rasch ben Charakter einer orientalischen Stabt an. tunbeschränkter Machtvollkommenkeit, umgeben von einem blendenden staat und einer streng geschlossenen Bureaukratie, ben bevorzugten anen der kaiserlichen Politik und den bindenden Kräften der neuen nungen, stand ber Raiser fern in erhabener Majestät in keinem den Verhältniß zu seinen Unterthanen. Er selbst wie mehrere r Nachfolger, darunter solche welche des Griechischen völlig unkunilieben, sorgten zwar durch Erlasse für die nothwendige Bildung Behr = und Beamtenstandes (Hofschule έπὶ της Καπετωλίδος c Io. Lyd. de magistr. III, 29), auch legte Julian die Biblioεν τη βασιλέως στος an (Zosim. III, 11. 5), beren Bestand Verordnung bes Balens reguliren sollte (Cod. Theodos. XIV, ), allein wo Geistesbruck geübt war und die Schule den Cha-: polizeilicher Zucht ausprägte, erkalteten Studien und Wissenauf unfruchtbarem Boben. Nach Constantin zerrütteten innere e und die Angriffe fremder Bölker bas Reich, während ber Hof, aken in Ueppigkeit und von Eunuchen beherrscht, Grausamkeit auf ose Willfür, Argwohn auf Gräuel häuste. Die Reform, womit an der Apostat, der lette und talentvollste Fürst aus dem e Constantins, hervortrat, blieb ohne nachhaltige Wirkung; er te zu kurze Zeit, um ben Wohlstand fester begründen zu können, jein Kampf gegen die herrschende Religion, die er durch Berjunbes Heibenthums allmälig zu beseitigen gehofft hatte, war ein scher Mißgriff, dessen schlimme Folgen Jovian durch Zurückng bes Chriftenthums in seine gebietenbe Macht glücklich ab-Mit Balentinian und Valens beginnt die Theilung Reichs in einen Westen und einen Osten, und als Folge bes gangs ber Hunnen nach Europa bie Aufnahme barbarischer Völker in ömische Reich. Nach Gratians Tobe vereinte Theodosios ber fe auf kurze Zeit beide Reiche. Seine ber Religion wie ber Politik andte krastvolle Regierung, heftig erschüttert durch blinden Eifer die Wahl falscher Mittel (Sturz des Arianismus im Orient, inde Steuerlast), vertilgte die letten außeren Zeichen des Beiden-3 und bereitete ben Abschluß der heibnischen Literatur vor. Constantin der Große hatte dieses Ziel durch Berbote Ipfer und Schließung der Tempel angebahnt und Gristlicher Zerigewuth ein freies Feld eröffnet. Man entzog dem alterthümlichen Cult die Privilegien und Tempelgüter, welche dem Fiscus zu= fielen, und entfernte 408 burch ein Edict, was an heidnischen Bilbern noch übrig war. Besonders in Alexandria, wo neben dem Museum eine dristliche Katechetenschule bestand, war dristlicher Fanatismus schwer gefühlt. Ihm fiel hier bei einer blutigen Erhebung auf Anstiftung des herrschsüchtigen Patriarchen Khrillos die edle Shpa= tia, die gelehrte Tochter des Mathematikers Theon, 415 zum Opfer: ein Act, womit die Geschichte des Museums und der heidnischen Philosophie in Alexandria abschloß. R. Hoche im Philol. XV, S. 435 Endlich erging durch Theodosius II. und Balentinian III. 426 der Befehl, alle noch vorhandenen Tempel und Heiligthümer zu beseitigen und durch Auspflanzung bes dristlichen Kreuzes zu entsühnen. Cod. Theodos. de paganis sacrificiis et templis leg. 19. E. von Lasaulr Untergang des Hellenismus S. 82 fg. Zulett räumte unter den Augen des Neuplatonikers Proklos Athene die Akropolis. Die Ohnmacht ber entvölkerten und entnervten damaligen römischen Welt kündet auch die gefährliche Aufnahme der Vandalen und Gothen in römischen Sold an. Die tiefe, schmerzliche Ahnung des Tacitus von der über Rom von Norden hereinbrechenden Gefahr war erfüllt; man stand in verzweifelter Gegenwehr vor dem letzten entscheidenden Waffengange. Die Theilung des Reichs durch Theodosius beschlen nigte das Verhängniß. Der Westen unter Honorius, umgarnt von ben Intriguen des tapfern Vandalen Stilicho, ber um bas ganze Reich zu erhalten, den Westgothen und anderen beutschen Schaaren ben Weg bis in das Herz besselben bahnte, erholte sich nicht wieder von jenen stürmenden Schlägen des Radagais, Alarich, Geiserich und Attila, und nur zufällige Ursachen verschoben ben Eintritt ber Katastrophe bis auf Oboaker 476. Der Osten unter Arcabius, vom grausamen Gallier Rufinus beherrscht, schien in keiner besseren Lage sich zu befinden. Bereits 401 hatte die griechische Halbinsel durch Alarich eine furchtbare Verwüstung ertragen, und kaum war diese Gefahr vorüber, so begannen die Hunnen unter Attila von Pannonien aus ihre verheerenden Züge. Die Kaiser selbst, jum Theil schlaff, ungebildet, von Günstlingen, Weibern und Eunuchen umstrickt, vernachlässigten die Geschäfte der Regierung und die Würde des Reichs über Hoffesten und Factionen der Rennbahn; Umtriebe und Anmaßungen der Patriarchen, Kirchenstreitigkeiten, Vermehrung der Häresen, Räubereien und Aufruhr um das Dreimalheilig, Berwickelungen mit Italien, endlich die Noth des Reiches von Seiten ber Gothen, Hunnen, Isaurer, Perfer und Bulgaren: solche Thatsachen und Zustände füllen die Zeiten des politischen Verfalls von Arcadius bis Justinian, dessen lettes und strengstes Ebict in Sachen ber Religion, die Aufhebung ber heidnischen Schulen 529, die heidnischen Lehrer und Gelehrten zur Auswandrung trieb und bas Enbe der profanen Literatur besiegelte. Io. Malal. p. 451. Procop. 26. Agath. II, 30.

In diesem langen, an unerhörten Thatsachen des Schaffens und Zerstörens, des Bildens und Umbildens so reichen Zeitraum, welchen die Anerkennung des Chriftenthums als Staatsreligion und die Er-

hebung von Byzanz zur Reichshauptstadt in die Periode der Wieder= tehr ber alterthümlichen Kunstsprache und Literatur seit Raiser Ha= drian, und in die Periode des sinkenden Geschmacks, der Auflösung und bes Uebergangs heibnischer Bilbungselemente in die Bahnen ber driftlichen Religion scheibet, war ber Berfall in Denkart, Glauben und Sitte groß und allgemein. Ohne Berständniß für die bilbenben Institute der Borzeit (Lukians Anacharsis, des Philostratos Topvaστικός), in Bequemlichkeit, Genußsucht und grobe Sinnlichkeit und baber ber Berweichlichung und Schwäche verfallen, bieten die ersten 3 Jahrhunderte bei allem äußeren Glanz der Form und Bildung, womit die Sophistik seit Habrian sich bebeckte, bennoch bas Bild roben Unglaubens bei frecher Freibenkerei, ber wüstesten, alle Culte und Religionen vermischenden, bis zum Fanatismus gesteigerten Superstition, die in den tollsten Formen als Orakelglauben, Dämonologie, Oneirokritik, Astrologie und Magie sich äußerte und in der Theurgie und dem ausschweifenden Pantheismus ber Neuplatoniker seit Jamblichos Vollends gedrückt und im Widerspruch mit dem Geist der Zeit schleppte das Heidenthum der folgenden Jahrhunderte, mitten im Rampf der dristlichen Religion indifferent und mißtrauisch gegen ihre Heilslehren, sogar von der Zeitphilosophie auf eine Dauer verlassen, trostlos sein sieches Dasein bin. Details in den Einleitungen zur Sophistik und Philosophie.

Bur Beitgeschichte mit zahlreichen culturgeschichtlichen und literarischen Nachweisen: E. Gibbon History of the decline and fall of the Roman empire, 6 Voll. Lond. 1776—1788. 4. Abbrace 14 Voll. Basel 1788. 8 Voll. Par. 1840. 4 Voll. Lond. 1851. u. ö., geiftvoll und in glanzender Form. Es beginnt mit bem Zeitalter ber Antonine. Deutsch von Sporschil Leipz. 1837. 2. Ausg. in einem Bb. 1843. 3. Aufl. 12 Bbe. 1854. 12. — G. Finlay Greece under the Romans (von 146 v. Chr. bis 717 n. Chr.) 1844. Bermehrt und berichtigt Edit. 11. 1857, mit ber guten bentschen Uebertragung eines Ungenannten vom Jahre 1861. — Ch. Merivale History of the Romains under the empire, 7 Voll. Edinb. 1864. beutsch Leipz. 1866 fg. - B. Drumann Gesch. Rome in seinem Uebergange von ber republ. zur monarchischen Verfaffung, 6 Bbe. Königeb. 1834 –1844. — — L. Ahrens De Athenarum statu polit. inde ab Achaici foederis interitu, Gotting. 1829. 4. — F. Hertzberg De rebus Graecorum inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninorum aetatem, Hal. 1851. — R. F. Manso Leben Constantine b. Großen, Breel. 1817. — J. Burdharbt Die Beit Conftantine b. Großen, Basel 1858. — — Chronologie (1, S. 34): F. Clinton Fasti Romani. The civil and litterary chronology of Rom and Constantinople from the death of Augustus to the death of Justin II. Vol. I. Oxford 1845. Append, (Vol. II.) from the death of Augustus to the death of Heraclius, 1850. 4 mit einem Berzeichniß ber Autoren von Strabo an. - - Geiftige, fittliche und religiose Bustande (f. auch Lukian und die Reuplatoniker): heeren Geschichte ber classischen Literatur im Mittelalter, 1. Bb. Götting. 1797. 2. Aufl. 1822. und mehrere Diss. von Denne in Opusce, acad. Tom. IV. - Meiners Beitrag zur Gefch. ber Denfart ber erften Jahrhunderte nach Chrifti Geburt, Leivz. 1782. Geschichte bes Berfalls ber Sitten, ber Biffenschaften und Sprache ber Romer in den ersten Jahrhh. nach Christi Geburt, Wien 1791. — A. Schmidt Geschichte ber Dent- und Glaubensfreiheit im 1. Jahrh. ber Raiserherrschaft und bes Christenthums, Berl. 1847. — 2. Friedlander Darstellungen aus ber Sitten= geschichte Roms in ber Zeit von August bis zum Ausgang ber Antoninen, 2. Ausg. 2 20 be. Leip. 1865. 1867. — E. Mueller De genio aevi Theodosiani, 2 Voll. Havn. 1798. — F. Ozanam La civilisation au cinquième siècle, 2 Voll. Par. 1855. — — E. Mueller De hierarchia et studio vitae asceticae in sacris et mysteriis Graecorum Romanorumque latentibus, Havn. 1813. — G. Wolf De novissima oraculorum actate, Beil. Schulprogr. 1854. — G. G.

Taschirner Fall des heidenthums, Leipz. 1829. unvollendet. — E. von Lassaulx Der Untergang des hellenismus und die Einziehung seiner Tempelgüter durch die christl. Raiser, Münch. 1854. — Berhältniß des heibenthums zum Christenthum (f. die Beigaben zu Julian und zur Philosophie): C. J. Bunsen hippolytus und seine Zeit. Anfänge und Auskaten des Christenthums und der Menscheit, 2 Bde. Leipz. 1852. 1853. — C. Schmidt Sark societé civile dans le monde Romain et sur sa transformation par le Christienisme, Strasd. 1853. übersett von Richard, Leipz. 1857. — Chr. Baur Das Christenthum und die christische Krische der 3 ersten Jahrhunderte, 2. Aust. Tübing. 1860. und in der Studie Apollonius von Thana und Christie, edendas. 1832. — H. Kellner Hellenismus und Christenthum oder die geistliche Reaction des aus tisen heidenthums gegen das Christenthum, Coln 1865.

## A. Die prosaische Literatur.

## 1. Die Grammatik.

Standpunct und Berlauf der grammatischen Studien im römischen Zeitalter,

38.

Eine Geschichte ber griechischen Grammatik in bem Umfang und jener Durchbildung, welche sie im Verlauf der Studien von Aristarch bis auf Herobian erfahren hatte, die Tradition der Schulen und ihrer bebeutsamsten Meister und Anhänger, ben inneren Zusammenbang ber Doctrin, die Grundsätze und Methoben, die Unterschiede und Beziehungen ber literarischen Erzeugnisse auf diesem Gebiete zu einander barzulegen, ist eine der schwierigsten und mühevollsten Aufgaben ber philologischen Wissenschaft. Man ist nach Ruhnken, welchem man die Sammlung der Ueberreste der alten Grammatiker in der Pariser Bibliothek und die guten Anmerkungen zu Timäos und Hesphios verbankt, und Baldenaer, bessen Berbienst auf scharfsinnigen Observationen über Suidas, Eustathios und andere beruht, welche er theils in den Theocritea, theils in Briefen an Freunde, womit durch ein Legat von Luzac die Bibliotheca Leidensis bereichert worden ist, theils sonstwo niederlegte — bahnbrechende Arbeiten, die zahlreiche Schüler Valckenaers wie Pierson, und in jüngster Zeit Cobet und Naber fortführten — durch die Publicationen der Anekdota und die kritischen Texte Bekkers und Dinborfs, vornehmlich aber burch eine Folge historisch-kritischer Arbeiten über Aristarch, Aristophanes von Byzanz, Didymos, Herodian und Oros, über Harpokration, Hesphios, Photios und Suidas, über Aelios Dionysios, Pausanias, Moris, Phrhnichos und Thomas Magister auf einen Standpunct ber Forschung gekommen, welcher die Abfassung einer Geschichte ber grammatischen Studien des Alterthums möglich und wünschenswerth macht. Aus zahlreichen Werken, Ercerpten, Scholien und Bruchstücken hat man nach Erkenntniß des Zusammenhangs der Tradition in grammatischer Arbeit und der Ursachen jenes von vielen Grammatikern geübten Miß brauchs, die Namen ihrer Quellen und Gewährsmänner zu unterbrücken, um verborgen mit fremben Febern sich zu puten (Ritschl Proless.

in Thom. Mag. p. 46 sq. De Oro et Orione p. 33 sq.), auf Ur= sprünglichkeit zurückgeschlossen, die Leistungen der späteren von den alten Aritikern und Grammatikern in Alexandria (δπομνηματισταί, οί δπομνηματισάμενοι — οί προυπομνηματισάμενοι) strenger unterscheiben und bie Thatsache erweisen können, daß die eigentlichen Commentare und grammatischen Arbeiten der letzteren frühzeitig verloren waren, daß Dibymos in fortbauernder Ueberlieferung blieb, daß der wesentlichste Bestand aus Didymos und seinen einer Redaction aus der gesammten älteren Arbeit in Textesfritif, Grammatif, Exegese und Lexikologie gleichen= ben Commentaren herzuleiten ist, daß endlich keiner unter den Bearbeitern der jetzigen Scholien jene authentischen Werke, selbst nicht ein= mal den Didhmos in ursprünglicher Fassung nützte. Ritsch l Prolegg. in Thom. Mag. p. 72: Nihil enim magis cavendum est in hoc quidem genere quam ab antiquioribus grammaticis repetere quae licet his fere congrua, tamen per varios demum quasi gradus quosdam ad recentiorem aliquem magistrum manarunt.

The state of the s

Nach Aristarch hatte die Grammatik während eines Zeitraums von 3 Jahrhunderten, weber mit neuen Ideen bereichert noch mit gleis der Meisterschaft ober anberen geistvollen Methoben burchgebildet, kein wesentliches Förberniß empfangen. Sie war nach Befestigung bes Schulglaubens ber Aristarcheer und nach Besiegung ber pergamenischen Anomalie bereits gegen Abschluß ber alexandrinischen Periode an ihr Ziel gelangt, ein Object gelehrter Bilbung und Kenntniß bes griechi= schen Alterthums zu sein. Nun dauerte die Schule Aristarchs in Aristonikos, Didhmos, Demetrios Ixion, Aper, Apion, Ptolemäos dem Analogetiker, Trhphon und Pamphilos mit ihrem Bestreben, die Gegenpartei in Pergamum mit neuem Material zu wiberlegen, noch immer und lange fort, und kaum gewinnen wir einen gesicherten Einblick in den Fleiß, die Schreiblust und die Leistungen so vieler Männer, die nunmehr in Rom begünstigt, unter Habrian, Pius, Marcus und Commodus sogar dem Thron nahe und unentbehrlich als Prinzenlehrer und Secretäre in der kaiserlichen Canzlei für griechische Correspondenz, den Reichthum der literarischen Massen mehrten und auf kleineren Feldern thätig, keinen Punct der gelehrten Forschung von sich wiesen; aber die höheren Aufgaben des kritischen und grammati= schen Studiums, die im Homer zusammentrafen und sich verbanden, waren erschöpft. Auf minutiöse Dinge war die Kritik in Nikanor Trepuarias gekommen, in geistlosen Mechanismus, bessen Spitze die ungesunde und lästige Manier des Neoteles und Dorotheos aus Astalon bezeichnen, die Erklärung umgeschlagen. Schon hatte die Schule bas klare Bewußtsein ihrer Aufgabe und die Strenge der Methobe verloren, mit Grammatik verband sich Rhetorik, und Apion mag vor anderen als Vorläufer ber sophistischen Richtung lehren, baß auch Würde und Wahrheit aus diesem Kreis gewichen war. Jenes alte Geschlecht von Grammatikern, deren Bild, in Aristarch verklärt, in maratteristischen und festen Zügen von E. Lehrs entworfen ist, räumte ben Platz einer zweiten Classe berjenigen, welche wie Aristonikos und Mikanor, von der Einheit großartiger Gesichtspuncte verlassen, reich burch bereitete Schätze ber Vorgänger, einzelne Capitel und Fra-

gen der Kritik, der Grammatik und Exegese der Dichter mit kleinlichem Geist behandelten, und gewissermaßen zwischen beiden bald einer britten Art, die von den Studien der Sophistik seit Raiser Hadrian angehaucht, ein erlesenes Wissen aus aller Literatur mit Grammatik und Rhetorik verbanden, ihre Hörfäle in der Weise der Rhetoren und Sophisten mit eleganter Doctrin und Erklärung der Dichter wie Prosaiker bezauberten und balb burch Schrift und Wort, wie Telephos aus Pergamum, bald minder durch Schriften als durch Lehre und Empfehlung als Kritiker und Grammatiker zu wirken begannen, wie Alexander aus Kothäon. Lehrs Quaestt. ep. p. 7. Bährend nun das einmüthige Zusammenwirken der Aristarcheer, zugleich mit Beränderung ihres Studiensites in mehr vereinzelte Richtungen geleitet, zu lösen sich anschickte, Haber und Zwietracht, genährt auf romischem Boben in einer Zeit, wo die Literatur der Römer einen herrlichen Triumph über die griechische feierte, die Kräfte zersplitterte, unternahm es Dibhmos zur guten Stunde, das ungeheure Material, welches bie alexandrinische, von gelehrten Büchermassen in allen Zweigen der Polyhistorie erfüllte Zeit hervorgebracht halte, einer verständigen Rebaction zu unterwerfen, und was für Kritik und Erklärung ber Dichter geleistet war, zu ordnen, kritisch zu sichten und dem Gebrauch zugänglicher zu machen. Durch ihn war aus dem Nachlaß der Schule und ber namhaftesten Vorgänger eine Fülle von Beobachtungen und ein Schatz gründlicher Erubition in Umlauf gesetzt, das gelehrte Wissen über hellenisches Alterthum fast enchklopädisch verbreitet, die Grammatik in ihrem formalen und lexikologischen Theil im Ganzen durchgebildet und vollendet worden. Zugleich begann er, die Aufgabe der grammatischen Doctrin weit über die Grenze der bisherigen Studien erweiternd, mit vertrauter Methode die Exegese ber Prosaiker und bewirkte im Einverständniß mit den ästhetischen Kunstrichtern Dionys aus Halikarnaß und Cäcilius die Anerkennung und Pflege der 10 attischen Sein Einfluß, ber durch Varro befestigt, auch rö-Wäusterrebner. mische Gelehrte z. Bsp. Sueton zur Abfassung grammatischer Sachen in griechischer Sprache, wie griechische Grammatiker zu Studien über die römische Sprache und ihre Beziehung zu den Gesetzen der Analogie bestimmt zu haben scheint, entsprach ber Größe seiner Berdienste, und genannt ober ungenannt, bilbet Didhmos ben vorzüglichsten Bestand unserer Scholien, namentlich der gelehrten und alten, auch die Basis der allgemeinen wie der besonderen und rhetorischen Wörterbücher. Seine Schule, eine Fortsetzung der aristarchischen mit erweiterten Zielen, bestand lange Zeit in Blüthe und Ansehn, barunter Theon, der namhafteste unter allen, Apollonios, des Archibios Sohn, und Heraklibes, Verfasser ber Akoyai. Nunmehr auf freiere Bahnen übergeführt, gewann bas grammatische Studium, auf ben Gruntlagen des analogischen Sprachprincips fast leidenschaftlich und mit wachsender Theilnahme der Geister, häufig auch, worauf Heraklides Pontitos und Aper hinführen, mit polemischem Gifer geübt, nicht an Tiefe ober Strenge, sonbern an Umfang und Ausbehnung. Dabei mangelte ein besonderes Interesse für stilistische Empfehlung. Denn diesen Grammatikern, nur wenige wie Dibymos ausgenommen, war die Form, an überlieferte Terminologie und Schematismen gebunden, durchaus

nebenfächlich, ihr Vortrag mitunter absichtlich bunkel und schwierig, und hier gewährte ber Attikist sowie auch den philosophischen Darstellern und Aerzten, wohl Berzeihung für Verstöße gegen die Correctheit des attischen Sprachgebrauchs. Kürze und Klarheit in Wiberlegung der gegnerischen wie in Vortrag und Begründung der eigenen Ansicht war oft vermißt. So erfuhr nun, bevor Apollonios Dyskolos seine vollendende und abschließende Meisterhand anlegte, das von der alexandrinischen Schule erbaute Shstem der Redetheile vorzugsweise auf ben Grundlagen bes homerischen Sprachgebrauchs im Ganzen (von den beiden Thrannion und im Geist der pergamenischen Sprachphilosophie von Telephos aus Pergamum) wie in einzelnen Theilen eine vielfache Darlegung und Bereicherung, besonders das Capitel ber Pronomina in ihrem Verhältniß zum Nomen und Artikel, die Flexion der Verba in  $\mu$ e, die Lehre von den Affectionen und Beränderungen der Wörter (Didhmos), sodann die Prosodie sowohl in zusammenhängenden Büchern (Philogenos, Heraklibes aus Milet, Ptolemäos ber Astalonit — Tryphon) wie auch in einzelnen Observationen, und mit gleicher Vorliebe die Orthographie (Dibhmos, Soteribas, Truphon) mit anberen rückftändigen ober minder erwogenen Capiteln und Fragen. In Allem was geleiftet wirb, geht man auf Aristarch zurück, seine Doctrin entwickelnb, ergänzenb, berichtigenb. Man prüft und erläutert, ben Didymos oder was immer seltener wurde, eigene Commentare der Schule zur Hand, die Diorthose Aristarche in ihrer Gesammtheit (Ptolemäos ber Askalonit) wie auf einzelnen Puncten, bekämpft die Zulässigkeit seiner Athetesen (Demetrios Irion), beleuchtet und begründet seine Lesarten, gelegentlich unter Parallele mit homerischen Stellen aus aller Literatur, nach dem Beispiel bes Ammonios und Posidonios vornehmlich aus Plato (Trhphon), den Werth seiner fritischen Zeichen (Philoxenos, Aristonitos) und beren äußere Form (Sueton und Diogenian, s. II. S. 88), die Interpunction ober die Fragen der Recitation und Rhetorik (Nikanor), und findet Befriedigung und Lohn, ben Meifter mit seinen Anhängern und Gegnern confrontirt, aus eigener Forschung beglaubigt ober widerlegt zu Die Schärfe der Reflexion schlägt um in Spitzfindigkeiten, die Feinheit der Observation in Wortgefecht und Trivialität, die geist= volle Methode in Mechanismus und Formelwesen. Sogar Apollonios Opskolos hält sich in polemischer Auslassung nicht ganz frei von solchen Verirrungen. Die Interpretation ermattet in dem Maße als sie quantitativ gemehrt wird, und zu alterthümlicher, in strenger Grenze gehaltenen Erubition gesellt sich Prunk mit eitelm, seichtem Wissen. Homer blieb seltener in Verbindung beider Gefänge (Herakli= bes aus Milet, Seleutos ber Homeriker, Epaphrobitos) ober getrennt (Philoxenos), desto allgemeiner aber auf einzelnen Buncten commentirt — über das homerische Zelt oder die Schießkunst ber Heroen mit Bogen und Pfeil ganze Bücher — auch Hestod und die Lyriker Alkäos, Sappho und Pindar, unter den Tragikern vorzugsweise Sophokles und Euripides, am häufigsten Aristophanes und die Dichter der älteren und mittleren Komödie, deren Weisheit bis in die Geheimnisse der Rüche belauscht und erläutert wurden. So-

bann, wie es scheint auf Anregung bes Dibhmos, betraten die alexandrinischen Dichter burch Theon den Areis der commentirten Autoren, Apollonies von Rhovos, Kallimachos, Lykophron, Nikander und Theofrit; Arat, in mathematischem Wissen gelegentlich mit Homer verglichen, stand in besonderer Gunft bei den Pergamenern und Stoikern, in beren Schulen bas Princip ber physikalisch-allegorischen Deutung einen enthusiastischen Verehrer an Heraklides fand, dem Verkasser ber 'Aλληγορίαι 'Oμηριχαί. Man erklärt und befruchtet die Sillen= literatur, die Epigramme, die Sprüchwörter im Auschluß an Ariftophanes von Byzanz und Didymos in allgemeinen wie besonderen Sammlungen (Seleutos Περὶ τῶν παρ' 'Αλεξανδρεῦσι παροιμιῶν) und birgt in Chrestomathien sür Unterrichtszwecke ein gebiegenes Ma= terial grammatischer, biographischer und literarhistorischer Gelehrsam= keit (Proklos, nachmals Hellabios van Besantion); schon hat auch die Paraphrasirung der Dichter, der homerischen Odhssee und der Theogonie Hefiods (Demosthenes Thrax) eine bestimmte Farbe gewonnen, während Kritifer und Attikisten, mit eleganter Bilbung und Meister im Stil, die Bearbeitung der Prosaiker, vornehmlich der red nerischen Literatur und Platos (I, S. 327 fg. 399. 486. 509 fg.). zunächst der ästhetischen Kunftkritik der Rhetoren, durch Inhaltsangaben Sach- und Worterklärung und mancherlei Beiträge für Rebecharaktere. Stil und Composition fruchtbar machen und erweitern. Hier berührte ober verband sich Textesfritik mit dem Geschäft des Grammatikers und Exegeten, mit Biographie und Literarhistorie, die von eigentlichen Grammatikern nur gelegentlich geschrieben war, zu jenen Sammel= werken des formalen und realen Wiffens, deren Fülle und Reinheit noch in einzelnen Artikeln des Lexikographen Harpokration be= Daneben schwoll zu brohenden Massen die Glosso= wundert wird. graphie und Dialektologie an und zog, modisch und begehrt, auch müheloser und erfreulich, manches Talent von der ernsten Beschäftigung mit der Formenlehre ab. Der erste, der wieder mit Selbständigkeit mehrere Theile und Capitel ber Grammatik behandelte, war Trh= phon, vermuthlich Führer einer eigenen grammatischen Schule, zugleich ein vornehmer Dialektolog von gründlicher Bildung und Belesenheit. In ihm erscheint das Princip der Analogie mit zäher Consequenz durchgeführt und auf die Spitze getrieben. Hier empfingen Apollonios Dyskolos und sein Sohn Herobian die fruchtbarsten Anregungen. Ihre Mühen, beeinflußt durch die Reife der sophistischen Studien und ihrer Anforderungen in Technik, von großartigen Gesichtspuncten und einmüthigen Zielen geleitet, brachten zum ersten Mal ein in Methobe und in Ergebnissen der Forschung vollkommenes Shstem der griechischen Sprache in ihrem gesammten Umfang und bezeichnen bie herrlichste Frucht, zugleich auch ben Schlußstein ber alexandrinischen Bildung. Beide theilten sich, lebendig zusammenwirkend mit schöpferischem, organisirendem Talent, in den linguistischen Stoff, sichteten und redis givten aus den überfließenden Massen der grammatischen Doctvin, erwogen, begründeten ober bekämpften und berichtigten die Beschlusse ber Borgänger von dem Capitel der Buchstaben bis zu den vollendeten Organismen ber Shntax und hinterließen Schöpfungen, beren Großartigkeit schon bei einem Blick auf ben materiellen Gehalt einleuchtet:

pollontos, der Melster bet griechischen Sprachphilosophie und inlektologie, der Begründer eines scharffinnigen, an Ideen reichen ntaktischen Systems, für bessen von Rhetorik unabhängige Bildung her nur Unvollkommnes vereinzelt geleistet war; Herobian, prader und förderlich zugleich ben Interessen der Darsteller, in Allem höchfte Autorität auf bem weiten Feld ber Prosobie und Formenre und weil er die Herrschaft Aristarchs in der Grammatik befestigte, t unvergleichlichem Ruhm gekrönt. Hiermit schloß die freie, verndige Forschung über die griechische Sprache ab. Keiner ber Nachzer, vielleicht nur Oros und Luperkos ausgenommen, wollte r vermochte den Wegen dieser Meister zu folgen, geschweige ihre rtuosität und Bebeutung zu trüben. Bereits begann man, auf bie chtbaren, Kunstgenuß spenbenben Auen der sophistischen Literatur : ästhetischem Berlangen ausschwärmenb, vor den erdrückenden Massen verarbeiteten Materials zurückzuschrecken, Sammlungen jeder Art sehr ungleicher Nutzung ber Quellen anzulegen und aus bem voribenen Reichthum so viel auszuziehen als die Verschiedenheit bes barfs ober der Neigung erforberte. Die Geschichte der Schickfale Werke Herodians und die Abfassung der Scholia Veneta A Ilias (11, S. 87), worin ein guter Schatz alterthümlicher Erubin aus Aristonikos, Dibymos, Nikanor und Herodian orgen blieb und auf uns vererbte, erweist die auch sonft gesicherte atsache, daß man bereits in der nächsten Zeit unter Anerkennung Autorität der großen Borgänger in bequemer Abhängigkeit von Blüthen der Wissenschaft zu zehren, die eigenen Schriften aber ener ober verstedt mit erborgtem Gut zu bereichern begann.

Ein die Formenlehre und Shntax ergänzender, ziemlich selbstän= er Theil der Grammatik von weitschichtiger Anlage ift die Lexi= logie, die Wissenschaft von den Sprachreichthümern. Sie bildet Grundlage der Kritik und Erklärung, geht ihrem Zweck gemäß eine klare, übersichtliche Ordnung und Erklärung der Sprachschätze bringt den Ideenreichthum, das Bermögen und die Mittel der rstellung zu lichtvoller Anschauung. Je reicher und mannigfaltiger 1 Bestand, je ausgeprägter in Dialekten und Mundarten, in Perio-" Rebegattungen und individueller Sonderheit, je feiner, unterschieer und bezeichnender in Wort und Phrase, in Form und Bedeutung, glatter und rhythmischer in Composition und Durchbildung (I, S. 1 fg.), besto bestimmter erscheint bas Lexison als Maßstab zur Beheilung des geistigen Culturgrades und des vielseitigen, schöpferischen rufs eines Volkes für Rede und Literatur. Die Anfänge diefer udien bei den Griechen mögen mit den Versuchen alterer Philoson zusammentreffen, den Ursprung und Werth ihrer Sprache zu timmen (quoer — décei, II, S. 82), und schon von Demokrit, em Interpreten Homers, erfährt man, daß er außer zwei die Lehre n Berbum und vom Nomen betrachtenden Werken (Περί βημάτων ) 'Oνοματικόν, irrthümlich H. E. Meier Commental. de Andoc. V. uscc. acad. Vol. II, p. 15 'Ovopastatov) auch eine Studie Nepè vooéwy hinterlassen habe. Die wissenschaftliche Behandlung der rachschätze knüpft wie die praktische an Homer. Bereits im 5.

fthenes in weitefter Ausbehnung bestellt und neu bestuchtet, in Schriften über verberbte Rebe auch ben Attikisten vorgearbeitet. Aus seinen Sammlungen und Wörterbüchern zu den Tragifern und Komitern sowie zu ben attischen Rebnern, beren Reichthum mit gebiegener antiquarischen Gelehrsamkeit und classischem Beleg noch jetzt extennbar ift, bewirfte Pamphilos-Zophrion eine großartige Rebaction, die Grundlage späterer sowohl allgemeiner (Diogenian) wie specialer, besonders rhetorischer Lexika. Dibymos, Apion und Heliober, Bamphilos=Diogenian und unter allen wahrscheinlich ein wie tiges Glieb in der Kette der rednerischen Wörterbücher, wofern nicht ber Anfang selbst, ber Rhetor Cacilius aus Ralatte, find bie Namen, auf deren Arbeit beinahe Alles was in Lexikographie seit Apollonios Sophistes, Aelios Dionpsios, Paufanias und Harpokration bis Hespchios, von Hespchios bis Photios und Suidas, in Scholien und bei Eustathios, bei bem Berfasser der Bekkerschen Συλλογή λέξεων χρησίμων und auderer Sachen aus Codex Coislinianus 345 (f. Apollonios Sophistes), in ethmologischen Sammlungen und in der Literatur ber Attikisten bis auf Thomas Magister ursprünglich ober aus stufenweise abgeleiteten Quellen geleistet, excerpirt und compilirt vor liegt, zurückuführen ist. Homerische Lexikologie hatte zulest mit selbst ständiger Meisterschaft noch Herobian genbt; die Geschichte der unter seinem Namen ebirten Epimerismen mag lehren, daß auch bieses Stw bium aus ber Art schlug und an Gehalt und erlesener Doctrin wie an Würbe in dem Maße verlor als die Jahrhunderte, träg und ohne höheres geistiges Bedürfniß, des lebendigen Sprachgefühls und der Sprachreichthümer verluftig gingen. Wie mühelos nachmals Lexika entstanden, lehrt Photios Cod. 150. Ihm lagen 2 ganz gleiche Wörterbücher von Julian und Diobor, beibe unter dem Titel Λεξιχόν τῶν παρά τοῖς ί ρήτορσι vor in alphabetischer Folge; welcher von beiden den anderen umgesetzt hatte (μεταγράφειν), vermochte er wegen Unkenntniß ihrer Lebenszeit nicht mehr zu bestimmen. Maßstab blieb mithin die innere Verfassung allein, und mit richtigen Einblick in die Grade lexikalischer Arbeit durfte er aus dem größeren Reichthum an gelehrten Zeugnissen auf Priorität zurückschließen. Denn noch einen guten Theil ber rhetorischen Wörterbücher, 16 an ber Zahl mit den platonischen Lexicis des Boëthos und Timaos, welche seit der Blüthezeit der sophistischen Studien unter Kaiser Habrian beliebt, die Lectüre der attischen Redner in mancherlei Graden der Wort- und Sacherflärung leicht und ersprießlich machten, las in einem revyoc vereint, verglich und beurtheilt Photios Cod. 146-158, darunter ben Attikisten Phrhnichos, aus bessen Werkstatt nach bem Beispiel des Pergameners Telephos eine vollständige, alle Theile des sophistischen Apparats in sein geglieberten, reich und gelehrt ausgestatteten Artikeln umfassende Enchklopädie nach dem Alphabet für Redecharattere, Classicität, Stil und Nachahmung hervorging. In dieser Leistung hat die Lexikographie der Sophistik den Gipfel erreicht. Hieraus sowie ans einer Anzahl ber gelesensten Wörterbücher existirten früher und in späterer Zeit Auszüge von verschiebenem Umfang und Werth gemis der Beschränkung der Erubition und gelehrten Zeugnisse. Go epito-

mirte das hippotratische Glossar des Bakchios der Kreter Epikles, Diogenian und Julius Bestinus die Lexika bes Pamphilos, Aratinos ben Basilibes; auch die homerischen Spimerismen Herobians führen auf frühzeitige, mehr ober minder geschickte Hände von Redactoren und Epitomatoren hin. Die Ordnung blieb allermeist bei-War sonst wohl nach bem Vorgang bes Philetas von Kos und Aristophanes aus Byzanz die Gruppirung der Sprachschätze nach Stoffen und Wortclassen, seltener — und dies trifft vorzugsweise Homer (Herobians prosobische Lexika, Spimerismen) — nach bem Vorbild Aristarchs in der Reihe der Bücher, gelegentlich auch eine mehr zufällige, an keine bestimmte Norm gebundene Folge beliebt (Herobian Nepi μονήρους λέξεως), so war jest wie allermeist zuvor, die stehende Form die alphabetische geworden. Die Vermuthung gewinnt Raum, daß was dort im Anschluß an ein Wort ober eine Form ober einen Vers in gelehrter Ausführung über Gebräuchliches und Veraltetes in Ausbruck, Form, Bebeutung und Autorität mit den Digressionen der grammatischen, mythologischen und antiquarischen Erubition beigebracht war, von jüngeren Hänben häufig ausgelesen, vertheilt und unter bas Alphabet gebracht war. Fortan bestanden 3 Weisen der Ordnung oder Wortfolge lexikalischer Sammlungen, die stöchische ober alphabetische (xarà oroixecov, xarà στοιχειαχήν τάξαν λέξεων), δαθ antistöchische (αντίστοιχα), δου Theognoft anerkannte und vom Lexikographen Suibas befolgte Princip, wonach unbeschabet ber Alphabetik die Bocale und Diphthongen in entsprechender Syftematik an einander schließen, so daß z. Bsp. auf  $\eta \iota \vartheta \times \lambda$ , and  $\sigma \omega \pi \rho$  und  $\sigma$  mit  $\alpha \alpha \omega$  ere ever  $\eta \iota \vartheta \times \mu \sigma$ ου ω π τ υ φ χ folgt, zuletzt jene Art, welche bie Wörter ordnungs-108 an einander reiht, bei bem Askaloniten Ptolemäss, bei Phrhnicos in den Eklogen, Pseudo-Herodian im Φιλέταιρος und den Verfassern der Lexika bei Hermann de emend. rat. grammat. Graecae p. 319 und in Bachmanns Anecd. Vol. I, p. 428. In der alphabetischen Ordnung werden 3 ober mehr Unterschiede wahrgenommen: bald erscheint dieselbe streng in moderner Weise, wie bei Galen, Stephanos von Bhzanz, Eudemos und mit wenigen Verftößen dawider bei Philemon; bald nur mit Berücksichtimug der ersten Silbe obed der Initialen, worin Zonaras, die Bekleside Συναγωγή λέξεων χρησίμων und Etymologicum Magnum sorgfältiger sind als Apollonios der Sophist, Ams monios, Etymologicum Gudianum und Moscopulos, Photios und Timäos wiederum sorgfältiger als Zonaras, Harpokration als Timäos; bald nur im ersten Buchstab durchgeführt, wie von Erotianos, dem herodotischen Lexikon, Möris, Phrynichos in der Lopistich προπαρασχευή, Herennios Phi= lon, Hellabios (Phot. Con. 145 οὐδε κατά πάσας τὰς συλλαβάς την τοῦ στοιχείου τάξιν φυλάττει, άλλα χατα μόνην την ἄρχουσαν), Dros, Hesphios Illustrios, bem Antiattififten, bem Berfasser ber 'Arrixal défeis unter Philemons Namen bei Osann p. 285 sq., den Grammatikern Bekkers pp. 117. 181. 195, Hermanns p. 353, Bachmanns Anecd. Vol. 1. p. 450 und Thomas Magiiter. Strenger als seine Grunblage Diogenian hatte Hesphios

bie alphabetische Folge beachtet. Die Bezeichnung xat' άλφάβητον, welche das homerische Lexikon ('Oμήρου έπιμερισμοί unter Liutorität Herobians) in Crameri Anecd. Oxon. Vol. I. trägt, die trefslichste Leistung dieser Art aus dem ganzen Alterthum, verräth den byzantinischen Standpunct. Defter tritt auch plözlich und wiederholt über eine Reihe von Glossen hin ein veränderter Modus ein, wie in ven Bekkerschen Λέξεις όητοριχαί aus Codex Coislinianus 345: ein nur schwacher Maßstad zur Erforschung des Ursprungs eines Wörterbuchs aus mehreren Duellen. Fr. Dsann Prolegg. ad Philem. p. 23—26. Fr. Ritsch Prolegg. in Thom. Mag. p. 15 sq. A. Raber Praes. ad Phol. lex. p. 174 und über das Princip der dutorocya, deren Aufnahmezeit undestimmt erscheint (bereits dei Aelios Disntfios folgte auf χειλός χιλός), G. Bernhard Commentati. de Suid. p. 38.

Zu den Leistungen der Lexikologie gehört zunächst die Ethmologie, welche ben Stamm und die ursprüngliche Bebeutung ber Wurzeln sowie der seltenen und verborgenen Bezeichnungen, also die materielle Seite der Wörter und Wortbegriffe zu analhsiren und zu erschließen sucht. Dionys. Thr. 1 εδρησις ετυμολογίας μέρος της γραμματικής. Auf biesem schlüpfrigen Boben, wo Combinationen und geistreich spielenber Willfür ein freier Spielraum eröffnet ist, haben bie Griechen im Anschluß an Platos Arathlos und ältere Bersuche (& τοῖς τῶν θεῶν ἐπαίνοις Aristot. Rhet. II, 28. 29. Sext. Emp. atv. Mathem. I, c. 11), weil sie ber Einsicht in ben Ursprung der Sprace und die comparative Grammatik ermangelten, viel Thorheiten zu Tage geförbert. Bei Aristarch verbarg sich das ethmologische Studium beinahe ganz, bagegen blühte es, allegorifirend und boctrinär nach bem Borgang des Chrhsippos (Περί ετυμολογιών II, S. 235) in den Schulen der Stoiker und des Krates zu Pergamum mit viel Ostentation geübt, förderlich in Theologie und Erklärung der Mythen und Göttergestalten, bei ben Römern in Grammatik und Rechtswissenjoaft. Cic. de nat. d. III, 24. Gell. VI, 12. XIII, 10. S. Ba quet De Chrysippi vila, doctr. et reliqu. p. 235 sq. Einen Geschmack dieser bis auf die letzten Zeiten der byzantinischen Schule vererbten Kunft giebt Philodemos Mepi edoeßeias, ber Stoiter Kornutos Nepi de wu und der Verfasser der homerischen Allegorien Heraklibes. Zur Doctrin dieser Kreise, worin Apol. lobor aus Athen, nachmals ber abtrünnige Aristarcheer Demetrios Trion und Heraklibes aus Milet standen, sämmtlich Urheber von Schriften Nepi ervuodoziw, bekannte sich auch Barro. De ling. lat. VI, 1 (cf. V, 9) huius rei sibi auctorem Chrysippum et Antipatrum profitetur. Erhalten ist Orions Compilation Nepi ετυμολογιών und der ganz unentbehrliche Bestand des Etymologicum Magnum, Gudianum und Angelicanum. Nebenbei ging die Unterscheidung sinnverwandter Wörter (Συνώνυμα), welche nach den frühesten Versuchen der Sophisten Gorgias und Probitos — bei Aristoteles und Speusipp, bei Peripatetikern und Comnæntatoren des Aristoteles unabhängig von Grammatik und für die Unterscheibung logischer Begriffe wirksam - zuerst durch Aristophas

nes von Bhzanz, bemnächst allgemeiner burch Hermonar, weiterhin burch Seleukos, Ptolemäss aus Askalon, He-Philon und ben erhaltenen Ammonios als ziemlich selbständiges Nebengeschäft des Grammatikers betrieben war. Dieses Feld wurde jedoch unmethodisch und trocken erweitert burch Julius Pollux. W. Wiehe De vestigits et reliquiis synonym. artis, Diss. Havn. 1856. Wie nun die Entwidelung ber Griechen in Stämmen, so war ihre Literatur in Dialekten fortgeschritten. An die Bildung der epischen Form und der epischen Sprachreichthümer, vorin der Inhalt des einen der beiben Hauptdialekte, der Ids niederzelegt erscheint, reiht sich die lyrische Poesie mit ihren dialektischen Unterschieden (Form und Sprachschatz ber borischen, äolischen und als eines kunstmäßigen Gemisches, ber universalen Melik) und deren Zusammenfluß in der Ardic an (I, S. 117. 144 fg.), deren Reichthum und vollendete, vielseitigste Form in den Gattungen des Dramas (Sprachschätze ber Tragiter und Komiter) wie ber Prosa, ber Historiographie, Berebtsamkeit und Philosophie, zu lichtvoller Einsicht gelangt: Sprachschätze bes Thukhdibes, Demo= stheues und Plato, der gefeierten Meister und Vorbilder der défic noderexý im Zeitalter der Sophistik seit Kaiser Habrian. wird die Vollständigkeit des formalen Verständnisses des griechischen Alterthums durch eine genaue Kenntniß der Dialekte und ihres Abihlusses im Atticismus bedingt. Die wissenschaftliche Betrachtung erselben gewann erst in jener Studienperiode an Umfang und Mehode, als aus den Commentaren und lexikalischen Arbeiten der Brammatiker zu ben vornehmsten Vertretern ber Stämme in ber iteratur eine Summe von allgemeinen und besonderen Gesetzen und Interschieden in Form und geistigem Gehalt der Dialette mit einiger Bollständigkeit sich bilden ließ. Daher begann die Dialektologie ils solche nach vereinzelten Versuchen in der Schule des Aristophanes on Byzanz (Artemidor Περί της Δωρίδος, Ιάδος) und des Kraes (Krates Περί της Αττικής διαλέκτου und Apollobor aus Athen) und vorzugsweise gefördert durch die seit Didhmos und Barro wachsende Begünstigung der griechischen Form in gebildeten kreisen, womit die Forschung über die analogen Beziehungen der riechischen Sprache zum römischen Dialekt gleichen Schritt hielt, erst urz vor und seit den Zeiten der römischen Monarchie zu erblühen. Als Renner des Schwesteridioms und Begründer dieses Theils der zrammatisch = bialektologischen Wissenschaft, der Herobian ein aufmerksames Interesse zuwandte, treten nächst Dibymos (Περί της παρά Γωμαίοις αναλογίας) βήίι ο renos (Περί Γωμαίων διαλέκτου), Thrannion der Jüngere, Hphfikrates, Apion, Seleukos, Trhphon, Frencos und Minutios hervor, unter den Römern nach Barro auf kleinlichem Standpunct aber reich und genau in Sachkenntniß Sueton (s. Dibymos), aus bessen lexikalischen Arbeiten nach dem Vorbild des Aristophanes von Byzanz eine gute Partie ironisch gebrauchter Ausbrücke (σχωπτιχώς) wörtlich im Eustathios sich Derselbe hatte, vermuthlich im Anschluß an die Ioropia natdeurung des Dionpsios, zugleich die Geschichte der hellenischen Ersiehung auf einem interessanten Punct zum Gegenstand seiner literar-

historischen Belbgraphie gemacht. Suid. e. Tourzolog & Leontorwe Meol των παρ Ελλησε παιδιών. Eustath, ad Odyss. p. 1397. Fragment bet E. Willer Mélanges de critique et de philologie p. (395), 425 ag. und ein Bergeichnig ber comparativen Darfteller bet M. Schmidt De Seleuco Homerico p. 548. So burchmaßen und erwogen nun in Shriften Atol dialextou und Hepi dialextus bie Urfprfinge, Briome und Unterschiebe ber griechischen Dialette in Borm, Composition, Sprachschichten und Phraseologie, wie fie im Umgang und in ber Literatur hervortraten, bie beiben Bauptbialefte, bie Ample und 'Ide mit ihren Bergweigungen in Die Alodie und Ardie, ihren Spaltungen in lanbschaftliche und örtliche Mundarten und Idiotismen ebleren ober roberen Geprages, freilich meht empirifc als mit flacem Ginblid in bie Stufen threr hiftorifden Entwidelung, neben und nach Dibbmos bie Grammatiter Philorenos, Ariftonitos, Dionhfios Jambus, Ariftotles, Demetrtos & Mozene, Barmenion, Grendos, am umfaffentften Erpphon, ein Dialettolog im großen Stil fur homer und bie &p rifer, fur die Renntnig ber Dialette und Munbarten ber Dorier und ber borifchen Stämme und Gemeinden Im Beloponnes und auf Sich lien, fowie bes Dellenismus. Auf ben attifchen Dialett, bem beforbere noch bie weitschichtigen eregetischen Stubien Ritanbers aus Thhatira und bes Lupertes (auch Meot roc Kapidoc) gewihmt maren, führte Grendos, man weiß nicht ob abweichend von Deme trios Irian, ben alexanbrinifchen jurid, vermniblich in bem bethumlichen Glauben, bag letterer, ein Gemifch eigener Art aus ben Ibiotismen bieler Nationalitäten, unter gleiche Befichtspuncte ber DIbung falle wie bie feit Alexander bem Großen aus ber 'Arbic fic entwidelnde zoerf ber bellenisirenden Boller. Diefe neuen Bantelungen in Dialett, vielleicht auch in Literatur unterwarfen Philogenos, Tropbon, Seleutos, Ptolemaos aus Metalon in ihren Buchern Nept 'Eldpespoo, und mit bem charafteristifden Rachweis, bas Homer μώνος των αρχαίων ελληνίζει, Telephos einer wello ren Brufung. Darüber erhob fich bann, bargelegt in ben Schriften Περί δνομάτων κατά διάλεκτου μπο Περί διαλέκτων Δωρίδος, 'Ιάδος, Alodidoc, Ardidoc, bas bialettologifche Spftem bes Apolloulos Dhetelos im fichtvollen Glange.

Bahrend nun nach llebertragung ber Sprache und Liferatur auf ben Often der lette Schein einer an Dialette gebundenen literarischen Thätigkeit verschwand und die Perrschaft des Atticismus in der noeds, dem gemeinsamen Organ der hellenistrenden Boller (11, S. 69. 73 sg.), je länger je mehr ihrer Form und gedietenden Macht verlustig ging, die Sprache verstacht zur Armuth, Beschränktheit und sarblosen Monotonie herabsank, verbreitete sich von den astatischen Rhetorschulen aus seit dem 3. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pang, mit einem blumenreichen, vom Pomp verfünstelter, milhsam erborgter Phrasen und Figuren geschwellten Vorzug zu sessen, und das gennus diesoci Asianum drohte, kraftlos und schwülftig die zur Unnatur, den bessen ven Geschmack aus hörfälen und literarischer Arbeit zu verbannen. In diesen Proces der Entartung traten, zugleich angeregt durch die

iben Fortidritte ber remifchen Literatur, bie beiben Rheteren De aus Dalifarnag und ber Ralaftianer Caciline ein . 144 fg.), Muterten burd lebre wie burch Empfehlung unb iltgemaße, afibetifche Rritif und Unterfcheibung ber attifchen ben Gefdmad ihrer Beitgenoffen und gaben Anleitung, in Shriften and Berbilber für Composition, Sill und Radab. ber classificen Autoren. Durch biefe attififtische Richtung ber n bor und im Zeitalter bes Muguftus, beren Ginfluß unter ben gatilern querft bei Dibbmos (lepi diegenouiac liceme) wirb, bereitete fich allmalig mit wachfenber Begeifterung ber hmer, wahrend auch Manner wie Lougin, ber Berfaffer ber bom Charafter ber erhabenen Rebe, und Dlon Chrhfo. 6 bas volle Bewicht ihrer Autorität einfesten, ein Umidwung unter Dabrian, bem gefeierten Forberer ber jungeren Sophiftit, woll jum Durchbruch tam. Rafc verrauchte ber ingenbliche und ber Strom feffellofen Rebefeuers, und mit bem reinen ber eleganien Form gemäß bem Borbild ber alten Mufterbiawrnehmild bes Atticismus, begann bie Sophiftit in Profa, uch in Boefie ju wirfen und neuverfüngt ju geftalten. im jurudgefehrt, abmte man mit emfigem Fleif, mit beinlicher ing bie großen Meister ber Attifer nach. hierin rubt ber ig ber Attiliften (ol 'Arreneral), beren Stellung, bie Deng ihrer Zurechtweisungen und Borschriften, was Attifch und loyalwe ral doriuwe) und was nicht Attifc und Unebel fet. Ache Birtung ihre auf Commentaren und Borterbachern ju mitern, ju Thutpbibes, ben gtilfchen Rebnern und Plato bern-Arbeiten bervorriefen - nach mannigfachen Berirrungen, ftanbniffen und Anfchalbigungen Alterer Belehrten wie Gpan-, Dudere und Abreiche ad Aenek. I, p. 119 - auf ng bon Demfterhuis querft Blerfon jum Moris, fobann Com Phrhnichos und Cobet in seinen Var. leett. LBat. 1856 haben. Doch ftubt fich in Orthographie bie fides Atticistarum tur auf hantidriftliche Gewähr. Lobook. ad Paryn. p. 208. arf zwei Claffen von Attififten unterscheiben, Aelios Dionb-Baufantas, Brenass, Bollug unb anbere, beren Blet enge Mufterung und Unterscheibung ber attifchen Sprache in Ausbrud, Phrafeologie und Structur war, von ben Giferern radreinigung, unter welchen Debris burch Unrelfe und Rud-, Phrhnichas, ber Dauptvertreter biefer Richtung, Schiche. mb Rathgeber für alle, welche in Rebe und Darftellung ber n Form fich befleißigten, burch ftrenge Methobe hervortrut. le Bebeutung biefer Beftrebungen wird junachft bei einem Blid haltung ber bamaligen Rebe gewürdigt. Bezeichnend ift bie lgathland bei Philostr. Viit, aophiai. II, 1. 7, dag man teren attifchen Dialett nicht in ber Daupiftabt, wo bienfibare m Pontos, aus Thraffen und anberen barbarifden ganbern zangesprache entstellten, fonbern auf ber poorpeia Attifas ber-Benn bemnach bie Sprache jener Betten nicht nur in ben n ber duafeic, fonbern fogar in ben gebilbetften Stanben it (χειροί, άγαθώτερος, άγπθώτατης, δαότερην, πάλι, είτεν,

έπειτεν), burch Idiotismen (ίδιωτιχαὶ λέξεις bet Sext. Emp. adv. Mathem. I, 10) und Umgangswörter von gemeinem Gepräge (έπιπολάζουσαι λέξεις) entstellt und zuchtlos, aus Rebe und Literatur Reinheit, Angemessenheit und Eleganz geschwunden war, wenn Ge lehrte wie der Sophist Lollianos, vaos im Plural nicht richtig zu gebrauchen wußten, so begreift man ben Ernst und das Gewicht jener Mahnungen und zelotischen Rufe, die vom Lehrstuhl (Alexanber aus Kothäon), in Schrift und Declamation ergingen, jener harten Rügen, womit der geringste Verstoß gegen den correcten Sprachgebrauch migbilligt und verpont war. Als dem Sophisten Philagros im gelehrten Streit mit einem Schüler bes Herobes Attifos ein minder legitimirtes Wort entfallen war, wies diefer ihn unterbrechend mit ber Frage zurecht, παρά τίνι των ελλογίμων τουτο είρηται; Philostr. Vill. Sophist. p. 578. Lucian. Pseudolog. pp. 560. 567. Sogar am kaiserlichen Gerichtshof und in ben Canzleien war die Strenge bes Atticismus geübt, wie das Beispiel des Cornelianus (ελληνίζοντος καὶ ἀττικίζοντος τὸ βασιλικὸν δικαστήριον) bei Phrynichos lehrt, und nur Männer der exacten Wissenschaft, Aerzte wie Galen, Gegner der attischen Fesseln und ein namhafter, fruchtbarer Erklärer ber attischen Sprachreichthümer (Schluß von § 39), vielleicht auch philosophische Darsteller wollten ober durften die Freibeit der Hand sich wahren. Der Einfluß der Attikisten in der Literatur blieb durchgreifend und dauernd, und machte sich noch im späten By zanz bei Thomas Magister und Moschopulos geltend, während bie untritischen Entgegnungen des 'Αντιαττικιστής im Codex Coislinianus 345 von der Fortdauer des polemischen Eifers auf biesem Gebiet (Oros) ein gelehrtes Zeugniß ablegen. Lobeck. ad Phryn. p. 761. G. Bernhardy Wissenschaftliche Syntax der griechischen Sprache S. 38 fg. A. Naber Prolegg. in Phot. lex. p. 92 sq. Das Gefühl ber Unsicherheit im Gebrauch bes mustergiltigen Ausbruck hieß sogar Sophisten vornehmen Rangs ben Rath und Beistand der Sprachrichter, die als solche den auszeichnenden Namen Κριτικοί empfingen (Philostr. II, 12. II, 33. Athen. III, 16. Greg. Naz. Epist. 121. Eustath. in Il. p. 773 τινές χριτιχῶν, δ ἐστιν ἀχριβεστέρων γραμματιχών), zur Durchsicht ober Epanorthose der eigenen Schriften herbeiziehen, worauf bas Verfahren Polemons und bes Herodes Attikos hinweist. Phryn. p. 271. Philostr. II, 1. 14. Wenngleich nun die wache Sorge und die Aengstlichkeit bes Bestrebens, die Sprache zur alten Reinheit, die Beredtsamkeit zum alterthümlichen Glanz und Ruhm zurückzuführen, zu übertriebener, pedantischer Strenge, zu geistloser Beobachtung ber attischen ovrhdeia führte, so erwarben die Attikisten, auf der Höhe ihres Wirkens begleitet und gefolgt von ben vollenbeten Leistungen ber Grammatik, doch unstreitig bas best Berdienst, die Autorität der attischen Musterautoren befestigt, Laune und Willfür gedämpft und strengere Ansprüche an Stil und Rachahmung zur Geltung gebracht zu haben. Sie haben die Reinigung der Texte und die Begründung correcter Diorthosen, nachweislich bet Aristoteles, Herodot, der attischen Redner und Platos ('Arrexeavà αντίγραφα, s. Harpotration und Herodes Attitos) gefor bert und die Literatur der Sophistik zu dem Grad der Reinheit, Eleganz und Zierde geführt, die an Arrian, Lukian, Philostratos und Libanios bewundert wird. Hiermit vereinten sich gleichzeitig, um in keinem Theil der sophistischen Betriebsamkeit ungeschützt zu sein, erneute Anweisungen zum dibliographischen Geschäft, zum richtigen Erwerb und Gebrauch der Denkmäler der Literatur nach dem Borgang Artemons aus Rasandria durch Herennios Philon (Neplationum xxissewe xai exdorse bischiw), Telephos (Bischiaxse eunzeplaz bischiar) und Damophilos. Wie dann die Städte wetteiserten um den Besig namhaster Grammatiser, so begann mit Hadrian auch die Sorge der Kaiser um Förderung und Erhaltung der grammatischen Schulen (öffentlich bestellte Lehrer der Grammatik in Alben Long in und Pamprepios, ökumenische in Constantinopel nachmals Chöstobskappeischen Riedonios, Priskianos, Euthchios und Metrobor), worüber Nachweise in der Einleitung zur Rhetorik und Sosphistik \$46.

#### 1. Die Grammatiker und Commentatoren.

**39.** 

Γραμματικοί οἱ έως Τραϊανοῦ τοῦ Καίσαρος ἐν 'Ρώμη παιδεύσαντες. Suid. v. 'Αρχίβιος 2. Man ziehe die Literatur von II, S. 81. 85. 92 fg. heran.

Dibhmos ber Aristarcheer, Sohn des Salzfischhändlers gleichen Namens aus Alexandria, einer der ausgezeichnetsten Grammatiker, Erklärer und Lexikographen, von eifernem Fleiß und daher mit dem ehrenden Beinamen Sixfleisch, & Xalxévrepoc genannt (Suid. r. 2 διά την περί τὰ βιβλία διαμονήν), lehrte und arbeitete in ben Zeiten bes Antonius bis auf Kaiser Augustus zu Alexandria und Rom, hier im gelehrten Umgang mit Varro, rastlos und wiewohl nicht ohne Anfechtung von mißganstigen und neibischen Gegnern, barunter ber Grammatiker Aper, bennoch mit nie versiechender Stimmung bes Empfangens und Schaffens. Suid. vo. Δίδυμος 2. 'Ηρακλείδης Πόντιχος. Prisc. I, 21 Didymus in Varronis consortium admissus. Didpmos gehört zu ben fruchtbarsten Autoren bes Alterthums und soll nach Suidas und Demetrios aus Trözen bei Athen. IV, 139 mehr als 3,500, nach Seneca Epist. 88 sogar 4,000 Schriften hinterlassen haben, b. h. einzelne Bucher und Abtheilungen aus größeren Sammelwerken, wie das όπόμνημα Βαχγυλίδου, einen Abschnitt des umfassenden Werks Перб дирихой посутой. Fr. Ritschl Die alexandr. Bibliotheken S. 133 fg. Ein anschauliches Bild seiner Thätigkeit als Werkmeisters und Redactors auf den weiten Feldern ber epischen, melischen, bramatischen und rednerischen Literatur gewähren schon die bekannten (über 50) Schriftentitel. Sein Haupt= wert über bas Epos, Περὶ τῆς 'Αριστάρχου διορθώσεως (f. II, S. 99, Citate en ty diopowosi, en rois διορθωτικοίς), eine vollständige Sammlung und Bearbeitung der kritischen Zurüstung, eine Geschichte der homerischen Kritik, welche in besonderen Commentaren zu den 48 Büchern

Homers, ber Basis ber Scholia brevia s. Didymi, revidit und verbreitet war (ὁπομνηματίζων την ν' της 'Οδυσσείας Steph. Byz. v. 'Apédovoa), faste die werthvollsten Arbeiten der Borganger bequem zusammen und berichtigte fie mit selbständigem Urtheil vom Standpunct des formalen und äfthetischen, des antiquarischen und geschicklichen Interesses. Ein größeres Fragment in Schol. Ven. A in Il. 8 111. Plan und Resultate ber homerischen Arbeiten bei E. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 18—31. Man baxf auf Grund der Fassung in überlieferten zahlreichen Trümmern der Ansicht beitreten, daß ihm die Orginalschriften der ältesten Kritiker des homerischen Tertes, bes Zenobot und Aristophanes aus Byzanz nicht mehr vorlagen, daß er ihre Lesarten vielmehr aus Aristarch und ben Commentaren ber Aristarcheer sowie aus Heraklesu, seinem Vorgänger im kritischen Sammeln und Redigiren, beffen großer Commentar zu Homer von ihm epitomirt war, einsah und prlifte. M. Schmibt Didymi fragm. p. 293. Wenig bestimmt erscheinen seine Leistungen für Hesiob. A. Nauck im Rhein. Mus. R. F. VI, S. 301—306. Dem Melos war das Hauptwerk Nepl dupixw ποιητών geweiht, im Etym. M. v. Προσφδίαι und öfter citirt, nach dessen Verlust Bruchstücke und selbst Trümmer von Nomenklatur, welche von Harpotration, Proflos, Pollux und Ethmologen aufgelesen wurden, willtommen erscheinen. So entstammen berselben Quelle beispielsweise die Definitionen bei Proklos Chrestom. 6, bei Orion p. 155 und im Etym. M. v. Speroc. Abtheilungen davon das Υπόμνημα Βαχγυλίδου επινίχων bei Ammon. v. Νηρείδες und met rere Bücher der Ekyrgois Nevdapexh, die Hauptquelle für unsere alten Pindarscholien, bei Lactant. de fals. relig. I, 22. A. Böch Praef. ad schol. Pind. p. 9-28. Schmibt p. 387-396. Weiter ehren und bewundern wir ihn noch in Ueberresten als genauen Kenner der dramatischen Poesie und ihrer Verfassung, als sorgfältigen Interpreten der Bühnendichter. Was er für Aeschulos gethan, verbirgt sich, dagegen ift der beste Theil der Scholien zu Sophokles aus seinen Commentaren gezogen. Schol. Oed. Col. 1875. El. 589. Athen. II, p. 70. E. Lehrs in Jahrbb. für Philol. VII, S. 141 fg. Euripides erfuhr eine strenge Kritik (Schol. Med. 85. Hec. 870), wohl auch Jon von Chios (Athen. XI, pp. 468. 634. έν ταϊς πρός Ίωνα αντεξηγήσεσι) und Achaos aus Eretria Athen. XV, p. 689. Mit gleicher Virtuosität bearbeitete Dibumos die Romiker, nachweislich ben Eupolis (Schol. ad Apollon. Rkod. IV, 144. I, 1189), Phrhnichos (Athen. IX, p. 371), Arifto, phanes, in bessen Scholien ber Meister noch tennbar ist, Menanber (Etym. Gud. p. 338) und vermuthlich auch Kratinos. D. Soneiber De Aristoph. schol. fontibus p. 14 sq. uele Quaesti. scen. III, p. 5. Prolegg. in Menandr. p. 38 49. Schmiot p. 246 sq. 261-299. 307 sq. Demnächst begann er nach vereinzelten älteren Bersuchen (Harpocr. v. 'Ofuduma: Aidumos de Αὐτοχλείδου λέξω παραγράψας έχ τῶν ἐξηγητιχῶν φησι χτλ) Μ Erklärung der prosaischen Literatur, vorzüglich der Redner. Seine Commentare (ἐν ί ρητοριχῶν ὑπομνημάτων Ammon. de diff. p. 98) ju Isas (Harpocr. e. Taphica), Hyperides, Aeschines und

Demosthenes, wahrscheinlich auch zu Antiphon (Hermog. de id. II, 7), reich an antiquarischem, culturhistorischem und politischem Detail, an erläuternben Gaben und Zeugnissen für attisches Recht und Gesetz, sind aus Harpotration bekannt, dessen Lexikon zu ben Rebnern zum großen Theil auf seinen Vorarbeiten beruhte, und die Gruppe der 10 attischen Redner ist wosern nicht des Didymos Werk, so boch burch Dibymos nach bem Beispiel bes Rhetors Cäcilius aus Ralakte erst anerkannt worden. H. E. Meier Commentat. de Andoc. IV. Opusce. acad. p. 125 sq. 132-140. Somibt p. Wenn die Vermuthung zuträfe, daß die gegen Astlepiades aus Myrlea gerichtete Studie Περί των αξόνων των Σόλωνος (Plut. Solon. 1) in seiner Exegese ber Rebe wider Aristokrates, die Περί τοῦ ἀρχτεύειν χαὶ δεχατεύειν (Harpocr. v. Δεχατεύειν) im Commentar zur Rede wider Medon stand, so darf man auf den Umsang und sachlichen Werth jener Leistung mit Erstaunen blicken. hier Aritik, Erklärung und Lexikologie mit dem grammatischen Geschäft sich verband, so legte er in der Schrift Nepi dogorpapiac, in den von Apollonios Dystolos abgeschätzten Πιθανά (Περὶ τῶν Δεδύμου πιθανών bei Suid. v. 'Απολλώνιος 'Αλεξ.) sowie im Tractat Περί παθών, ber von Herobian in minbestens 2 Büchern com-p' 201), noch in zusammenhängenber Darstellung geschmacvolle Beweise für sein Bemühen um Normirung einzelner Capitel ober Begriffe der Formenlehre und Syntax nieder. Schmidt p. 336 sq., wogegen ohne ausreichenbe Begründung D. Schneiber in der Zeit= schr. für die Alterthumswissenschaft 1855. S. 237 fg. E. Lehrs Analecti. p. 418. De Aristarchi stud. Hom. p. 34. Sprachkenner und Runftrichter mit äfthetischem Geschmack an der Schwelle der attikistischen Bestrebungen seiner Zeit (II, S. 5. 144 fg. 329) und Vorläufer der Attikiften (Suid. v. efévilev), richtete Dibhmos gegen die verberbte und zuchtlose Rede der Zeitgenossen die Studie  $\Pi \in \rho i$   $\pi a \rho(\delta \iota) \in \varphi \vartheta o$ ρυίας λέξεως (Athen. IX, p. 368. Schol. Aristoph. Av. 769), und für seine in mindestens 7 Büchern Περί απορουμένης λέξεως vorgetragenen Ansichten über den Ursprung, die Ableitung und Bedeutung schwieriger und vereinzelter Wörter, Phrasen und Formen, wobei er auf Aristophanes, Aristarch und Arates zurückzing, liefern bie exhaltenen Glossare mancherlei Zeugnisse. Harpocr. v. Δερμιστής. Suid. σσ. 'Οξυθύμια, Προκώνια, ''Ανδηρα 2, Γαμήλια. Eine Blüthenlese Περί των απορουμένων παρά Πλάτωνι λέξεων bat jüngst &. Willex Mélanges de critique p. 399—406 mitgetheilt; sie er= weist, verglichen mit ben bereits bekannten Glossen aus Plato, daß Didumos für Excerpte biefer Art Muster (s. Didumos Areios) und Hauptquelle war. Den übertragenen Ausbruck sammelte und erläuterte die Τροπική λέξις. Bekkeri Anecd. p. (471) 1444. Ueber diese Specialarbeit erhob sich nun in trefflicher Zurüftung der alphabetisch geordnete Sprachschap, erlesen, erklärt und befruchtet aus ben Tragifern und Komisern, die Λέξις τραγφδουμένη ober τραγική in mindestens 28 Büchern (Macrob. Sal. V, 18), die im Auszug ganz im Hesphis stedt (Hesphii Epist. ad Eulog.), und die Aéfic xweech von bedeutendem Umfang, Werke, deren praktische Fassung die

weiteste Verbreitung gewann. Harpocr. v. Zypadoipeiv. Bruchstück aus dem zweiten Lexikon, bessen Grund die Commentare des Lykophron und Eratosthenes zu ben Komikern bildeten (G. Bern: harby Eratosth. p. 233 sq.), gingen in die Sammlungen bes Zophrion und Pamphilos, aus Pamphilos in den Diogenian, vermuthlich auch in die rhetorischen Lexika des Aelios Dionysios und Pausanias, aus Diogenian und anderen Quellen in die Wörterbücher des Harpokration, Hesphios, Photios und Suibas, in Scholien und ethmologische Compilationen über. Schmibt p. 82-111. Seiner Verbindung mit Varro mochten Schriften über Dialekte ihre Entstehung verdanken: die von Priscian de fig. 3 (Δίδυμος εν τῷ Περὶ τῆς παρὰ 'Ρωμαίοις ἀναλογίας, verfehlt von H. Reil Quaesti. gramm. pp. 5. 9 sq.) und öfter in ben Institutionen beachtete Studie über die gleichzeitig von Barro erwogene Uebereinstimmung beiber Sprachen im wissenschaftlichen Princip, über die Verstöße einzelner Autoren gegen dieselbe (Nept row ημαρτημένων παρά την αναλογίαν Θουχυδίδη) und bie 6 Bücher gegen Cicero in parodischer Fassung, welche den lieben Frieden störten und nachmals die Gegenschrift Suetons Nept rys Kakρωνος πολιτείας hervorriesen. Sie setzen eine vertraute Bekanntschaft mit den Eigenthümlichkeiten des lateinischen Sprachidioms voraus und regten manchen ber Zeitgenossen und Nachfolger (S. 327) zu gleicher ober verwandter Forschung an. Suid. v. Τράγχυλος. Ammian. XXII, 16 Chalcenterus Didymus, multiplicis scientiae copia memorabilis, qui in illis sex libris, ubi nonnunquam imperfecte Tullium reprehendil, sillographos imilatus, scriptores maledicos, iudicio doctarum aurium incusatur. Die Identität des Verfassers der Schrift über Analogie mit Didhmos Chalkenteros muß für gesichert gelten. Bgl. Ritschl Die alexandr. Bibliotheken (s. Bernhardy in den Berliner Jahrbb. für wissensch. Kritik 1838. II, S. 821 fg.) und Schmidt Didymi fragm. p. 345 sq. Philol. IV, S. 666 fg. Gegner Polemons und Jubas II. in antiqua rischer und literarhistorischer Forschung, hat er zuletzt in einer Reiße von Werken vermischten Inhalts, er Dounosiaxois (10. Buch bei Steph. v. 'Hris. Etym. v. Sxodiá), woraus zahlreiche Fragmente mit und ohne Angabe des Verfassers bei Plutarch, Clemens aus Alexanbria, Stephanos aus Byzanz und Diogenes von Laërte erhalten sind, εν Συμμίκτοις, die Alexion auf ein Excerpt herabsetzte (Etym. Gud. p. 124), und einer von Laevinus Torrentius bei Suet. Tiber. 70 citirten Historia fabularis in mindestens 7 Büchern (Févy istopia bei Sync. p. 306. Bonn. Crameri Anecd. Paris. II, p. 190) die Ette rargeschichte, Alterthumsforschung und Mythographie noch besondert an allerlei Detail mit Kritit und ästhetischem Geschmack geübt, and durch eine Collection von Sprüchwörtern in 13 Büchern mit zweddienlicher Auslegung (πρός τούς περί παροιμιών συντεταγότας έπιγράψας) den Dank späterer Sammler sich erworben. Phot. Cod. 276. Schol. Nub. 132. Miller Melanges p. 341. sq. Didhmos entnahm Zenobios den noch erhaltenen Auszug. Suid. v. Ζηνόβιος. Schneibewin Praef. Paroemiogr. p. 14. Unter ben Homonymen bleibt in Biographie und Zeit am wenigsten gesichert Dibhmos, der Verfasser von 15 Büchern  $\Gamma \epsilon \omega \rho \gamma \iota x \tilde{\omega} \nu$ , den ohne strenge Scheidung der Bücher der Sammler der  $\Gamma \epsilon \omega \pi o \nu \iota x \acute{a}$  sleißig verbraucht.

Von diesem reichen Nachlaß des Didhmos, dessen unverwüftlicher Gehalt das Erstaunen aller Zeiten und Geister hervorgerufen hat, ist eine vollständige Schrift nicht erhalten. Der von A. Mai aus einem Codex Ambrosianus edirte Tractat Μέτρα μαρμάρων χαὶ παντοίων ξύλων Mediol. 1817 führt auf einen homonymen Was thematiker aus Alexandria in später Zeit. Sodann hat Fr. Ritter Didymi Chalcenteri opuscula auctori suo restituta, Colon. 1845 ihm einige auf uns gekommene Biographien, Partien aus der Vita Thucydidis des Markellinos, den Bioc Lopoxdéouc, auch bie Bίοι Αλσγύλου und Εδριπίδου zu vindiciren versucht, und wenigstens erscheint die fein stillssirte Biographie des Sophokles nicht unwürdig des Didymos, von welchem im Auszug aus älteren Schriften für seine Commentare auch dieser Theil der literarhistorischen For= schung erneuert war; boch ist kein zwingender Grund vorhanden, sie hier Uns bleiben nach bem Verlust der Commentare nur ble Scholia minora (brevia, Didymi, σγόλια παλαιά), die reichlicher für die Ilias als für die Obhssee, in ihrem Grundbestand auf *drouvhuara* des Didymos zurückführen. Zwar sind sie zufällig meinander gereiht, im byzantinischen Zeitalter durch falsche und seichte Zugaben erstaunlich entstellt und verwässert, und nur Weniges verräth ben Geist ber alterthämlichen Wissenschaft, aber sie liefern einen Schatz mpthologischer und vermischter Erubition, Bruchstücke aus verlorenen Autoren und Beiträge zur Erklärung ber Dichter, und bilden nächst ben ihres Alters und ihrer-Güte wegen höher stehenben Scholia Veneta, vorzüglich Scholia Veneta A zu Ilias, beren Kern aus den kritischen und grammatischen Arbeiten der Aristarcheer, des Dibymos selbst, bes Aristonikos, Nikanor und Herobian stammt (II, S. 87), die wichtigsten Quellen und Hilfsmittel ber homerischen Aritik und Exegese. Auch haben, wie bereits angedeutet, seine Ansichten und Bemerkungen zu anderen Dichtern wie zu Euris pibes, bessen Scholien, bem Etymologicum Magnum und Suidas unbekannt, um die Mitte des 5. Jahrhunderts zusammenflossen, zu Aristophanes und vornehmlich zu Pinbar mehr oder minder vollständig in unseren Scholien sich erhalten, und für Sophokles gilt jett die Regel, daß genannt oder ungenannt, Didymos vorträgt. Hierzu kommen aus aller Welt zerstreute Trümmer und Fragmente, welche burch ein vielseitiges Interesse fesseln und unsere Kenntniß von formalen, antiquarischen und literarischen Dingen bereichern. So verdient Dibomos mit Recht seine ehrenden Beinamen δ Χαλχέντερος, δ Πονηρός, δ Μέγας, δ Πάνυ (Suid. vv. Απίων, 'Ηραχλείδης Πόντιχος); sein Fleiß muß besonnen und von eiserner Kraft, seine Belesenheit ohne Gleichen, sein Wissen universal, seine Thätigkeit außerorventlich reich und mannigfaltig gewesen sei. Sein Verdienst krönen zwei großartige Leistungen: zuerst eine mit Geschick und freiem Urtheil bewirkte Redaction aus dem ungeheuern, mühevoll genützten Reichthum bes grammatischen, kritischen und exegetischen Nachlasses seiner Vor-

7

7

Ħ

E

P

₹

F

L.

gänger, die ariftarchische Recension der homerischen Gesänge, ein Dentmal unermüdlichsten Fleißes und fritischer Meisterschaft. die Wiederherstellung der Diorthose Aristarchs bei der trümmerhaften Kenntniß ber aristarchischen Doctrin, die vollständig und ungetrübt für dieses Unternehmen vorliegen müßte, nie möglich werden, aber die Philologie unserer Zeit dankt ihm vorzugsweise das Material zur Geschichte ber homerischen Aritik und die Aunde von dem Wirken ber alexandrinischen Schule. Sein zweites, nicht geringeres Verdienst beruht auf den eigenen Arbeiten kritischen und exegetischen, antiquarischen und literarhistorischen Inhalts, wodurch er theils ergänzend, theils berichtigend den Grund zur Vulgata des homerischen Textes legte, die Erklärung und kritische Bearbeitung klassischer Dichter und Prosaiker förberte ober inaugurirte und eine bem Werth und Umfang nach fast enchklopädische Kenntniß des griechischen Alterthums verbreitete. Auf ihn basirt beinahe Alles was auf dem weiten Feld der philologischen Erndition (II, S. 317. 323 fg.) nachmals geleistet und überliesert wurde. Von Apollonios und Herodian hoch geschätzt und commentatorischer Mühen gewürdigt, von der ganzen Folge der Grammatiker und Exegeten (Alexander von Kothäon) ohne Zweifel wegen ber Faklickleit seiner praktischen Arbeit genützt, excerpirt und zersetzt, hat er noch besondere, zum Theil gegnerische Ueberarbeiter gefunden: zum Sophokles den Pios, nicht den griechischen Rhetor Cestius Pius, bessen Seneca, Gegner und Neiber des Didhmos, öfter gebenkt (Πίος απολογούμενος πρός τας αθετήσεις Schol. Il. μ΄ ,175. έν δπομνήματι τῆς π' 'Οδυσσείας Είγμη. p. 821. 23 olf Prolegg. p. 275. E. Hiller im Philol. XXVIII, S. 86 fg.), und ben in sophokleischen Hypothesen zweimal genannten ästhetischen Salustios, wahr scheinlich einen Jünger ber Sophistik; zum Euripides, in bessen Scho lien die Polemik wider Didhmos besonders geschärft erscheint, einen Dionhsios, Euklides und Krates; zum Aristophanes ben Phainos (Oaewoc) und Shmmachos. Letterer, vor Herobian p setzen (II.  $\mu o \nu$ .  $\lambda \dot{\epsilon} \xi$ . 39), ist nächst Didymos, den er öfter mit didymb scher Doctrin selbst zu bekämpfen strebt, als beste Gewähr ber Scho liensammlung erfunden. D. Schneiber De Aristoph. schol. sontibus p. 14. sq. Schmidt p. 289. sq. 296. Blickt man nun auf bas verständige, dem Dienst gemeinsamer Studien zugewandte, mit Freimüthigkeit und keder Sicherheit geübte Verfahren des Dibhmos, das pedantischer Gelehrsamkeit abhold, zugleich die moralische Seite hervortehrte (Sen. Epist. 88. Schol. Soph. El. 539 ἀφεμένους των άναγχαιοτέρων — ταῦτα δέ ἐστι τὰ ἡθιχὰ χαὶ χρήσιμα ἡμῖν τοῖς ἐντυγ· yávovoc), und erwägt man zulett die Darstellung, worauf er einen strengen und gewissenhaften Fleiß verwandt zu haben scheint, so erklät sich, daß Didumos trot Mißgunst und Ansechtung seiner Widersacher bas Feld behauptete, das Ansehn Aristarchs in Rom besestigte und selbst einen Kreis gelehrter und thätiger Mönner um sich sammelte (Soule des Dibhmos, eine Fortsetzung ber aristarchischen), welche ihn liebten und die Ehre des Meisters gegen Verunglimpfung p vertheibigen wußten, barunter Heraklides Pontikos, Theon und Apollonios, bes Archibios Sohn.

Dibymos: Didymi Chalcent. fragm. quae supersunt colleg. et dispos. M. Schmidt, Lips. 1854. Recenston von D. Schneiber in Zeitschr. für bie Alterthumsw. 1855. S. 237 fg. — Summarisch J. La Roche Didymus über die arift. Accention der homerischen Gesange, Triester Schulschr. 1859. — A. Ludwig Didymi Thei the 'Actoracy sicu dice Iwosus fragm. ad Il. A compos. et explicata, 2 Königeb. Brogrr. 1866. 1868. — Scholien (1. Bb. S. 69 fg.) in ben Ausgg. und Scholiensammlungen ber einzelnen Autoren. — Didymi Sxchia  $\pi \alpha$ λαικ είς την Ομήρου Ίλιαδα. Edit. pr. J. Lascaris, Rom. 1517. Fol. -Vesammtausgabe: Scholiorum in Jl. et Odyss. ap. Aldum (mit Porphyrios), 2 Voll. Venet. 1521. 1528, wiederholt in Baseler Ausgg. und von G. Morrs hine Par. 1530., vermehrt Argent. 1539, mit Interpoll. von C. Schrevelius, LBat. 1656. — vollständiger durch Scholia Alemanni in der Cambridger Ansg. der Ilias 1689. 4. und von Barnes idid. 1711. 4. — in einer Auswahl hitischer in der Bekkerschen Sammlung, 3 voll. Berol. 1825. 1827. — — Beiträge zur Emendation und Ergänzungen von Rhoer in Feriae Daventr., G. Ferber Scholia in Hom. quae Didymo vulgo tribuuntur, Helmst. 1770., 3. Bolf und A. Baumeister im Philol. IX. XI. A. Rauck im Rhein. Mus. A. F. VII, S. 301 fg. — F. Lucke Quaesti. et vindiciarum Didym. Parti. III. Bittinger Progre. 1829 — 1830. — R. Schmidt De Didymo Chalcent., Dels str Schulschr. 1853. Didymi λέξις χωμική in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1853. S. 510-526. De Didymi Symposiacis, Schweidn. Progr. 1853. De Didymi vocabulorum interpr. Schulschrt. Dels 1851, 1852. - - Marmoru m et lignorum quorundam mensurae: Edit. pr. A. Mai, Mediol. 1817. - ed. Fr. Hultsch (mit Heronis Alexandr. geometr.) Berol. 1864.

Philorenos aus Alexandria wahrscheinlich noch vor Kaiser Augustus, berühmt als Grammatiker und Lehrer in Rom, war vorjugsweise mit der Formenlehre, Dialektologie und ethmologischen Kunft beschäftigt. Der Umfang seiner Forschungen erhellt aus Suid. v. Oelokevoc 'Adekardpeuc, aus Scholien und Ethmologen, besonders aus drion, der Excerpte aus mehreren Schriften des Philoxenos bevahrt. Von einer Prosodie eingeführt ober begleitet (Nikanor in Schol. Ven. á 231) mit den Specialschriften Περί μέτρων scil. λέξεως, die on Longin benutt, nach Prolegy. in Hephaest. p. 138 mit ben Buchstaben begann (R. Westphal Griechische Metrik S. 169 fg.),  $\Pi \epsilon \rho \lambda$ λασιασμοῦ (Schol. Il. v' 809. o' 676. Ritical de Oro et Orione 1. 65) und Περὶ ἀναδιπλασιασμοῦ (Etym. Orion. p. 100. Epimer. 40m. in Crameri Anecd. Paris. III, p. 350), folgte auf die Caitel aus der Lehre vom Nomen Nepi surperixão und Nepi napa--ώγων (Etym. Florent. υυ. Γλύχιστος, Ίσχνός) δαθ 'Ρηματιχόν Etym. M. pp. 32. 62. 96. 678) mit den Abtheilungen Περί μονουλλάβων ρημάτων in mindestens 2 Büchern (Schol. Odyss. & 485. II. β' 269. x' 290. Elym. v. Κναφεύς. Elym. Angelic. [Anecd. Bonn. 1847] v. Δραπέτης. Lobed Paralipp. p. 69) und Περί των είς μι ληγόντων ρημάτων. Schol. Il. ώ 665. Probe in Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 374, Anderes in Bekkeri Anecd. pp. 887. 1184. Die Lehre von den Pronominibus behandelte vermuthlich noch im Sinne Aristarche bie Studie Περὶ συζυγιῶν. Seine Ansichten billigt ober verwirft häufig Herobian in ber Pros. ΙΙ. έ 638 οδτως αρέσχει χαὶ Φιλοξένφ, π' 669 Φιλόξενος ήξίου. οδτω δε και εγώ, σ' 410 μήποτε οδν δφείλομεν πείθεσθαι Φιλοξένω, wie in der Kadódov. Etym. Gud. p. 330. Daher war Philorenos wohl bebeutsam, zugleich auch als Commentator der Odhssee (d the <sup>3</sup>Οδύσσειαν δπομνηματίζων — ἐξηγούμενος Steph. v. Δωδώνη) unb

als Revisor und Interpret ber von Aristarch (H, S. 99 fg. 92) er weiterten und begründeten Semiologie für die Ilias: Перд σημείων των εν τη 'Ιλιάδι. C. Lehre De Aristarchi stud, Hom. p. 17. A. Nauc Aristoph. Byz. fragm. p. 16. Umfassende Studien scheint er in Dialekten und Glossographie gemacht zu haben. Titel Περὶ τῆς Ἰάδος διαλέχτου χαὶ τῶν λοιπῶν (Etym. v. Κορύφη. Etym. Florent. v. Μιαρόν, zu emendiren Phryn. p. 68. Φιλόξενος έν τοῖς περί 'Ιλιάδυς συγγράμμασι), gegen bie Schriften Περί της Λακώνων - Συραχουσίων — 'Ρωμαίων (Elym. v. Κορώνη. Eustath. in Odyss. ή 90) διάλεχτου gehalten, woraus manche Bemerkung in Sammelwerke überging, bazu 6 Bücher Περί Έλληνισμού und 5 Περί γλωσσών lassen diesen Theil der Thätigkeit des Alexandriners in einem glänzenden Licht erscheinen. Cedren. p. 168. Aus seinen homerischen Glossen nahm ber Athener Aelios Serenos einen Auszug, vermuthlich berselbe Grammatiker, welcher bes Herennios Philon Buch Перд πόλεων excerpirte, 'Απομνημονεύματα und nach Phot. Cod. 280 έν διαφόροις μέτροις δράματα διάφορα (drieb. Suid. v. Σερηνος. Fr. Ritiol Orionis 'A ποφθέγμ. p. 11.

Philoxeno 6: Villois. Prolegg. in Jl. p. 18 sq. — Fr. Osann De Philoxeno grammat., in Philemonis quae supers. p. 309—320. — M. Schmidt im Philol. IV, S. 627—642. VI, 660—668. und in Zeitschr. für die Alterthumsw. 13. Bb. S. 264. — H. Kleist in einer guten Diss. De Philoxeni grammat. studis etymol. Gryphisw. 1865. (Nachtrag im Rhein. Mus. N. F. XXIV, S. 289), recensirt von A. Lent in Jahns Jahrbb. 1865.

Aristonikos, Sohn des Grammatikers Ptolemäos, von welchem man die Studie Περὶ τῶν δμοίως εἰρημένων παρά τοῖς τραγιχοῖς und andere grammatische Sachen sas (Suid. v. Πτολεμαῖος 5. Schol. 11. & 423. Athen. XI, p. 481), und Lehrer in Rom, erneuerte in den Zeiten Strabos die Arbeit des Philoxenos über die fritisch vermerkten Stellen ber Ilias. Strab. I, p. 38 'Apistóvixos & xad' ημᾶς γραμματιχός. Seine Leistung auf diesem für Textestritit, Sprach gebrauch und sachliche Exegese so wichtigen Feld, bargelegt in dem Wert Περὶ σημείων τῶν τῆς Ἰλιάδος καὶ τῆς Ἰδυσσείας (Suid. v. Αριστόξενος 1. Είμη. ν. Λύχνος · Περὶ σημείων 'Ομήρου. Suid. νν. Ερσαι und 'Oπή kurz er Σημείοις), brachte mehr als eine bloße Darstellung der Geschichte, Form und Bedeutung der kritischen Noten Aristarchs; sie erwog, sei es unter Vorlage der aristarchischen Συγγράμματα selbst und anderer Diorthosen, ober daß seine Studien an die Commentare der aristarchischen Schule verwiesen waren, mit strenger Darlegung der Argumente und Gründe des Meisters die Observationen, zu deren Befestigung jene Zeichen dienten, und bedeutete nichts weniger als eine (der didhmischen vermuthlich voraufgehende) eigenartige Recognition der aristarchischen Textesrecension. Sen. Epist. 88. C. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 8 sq. 31 sq. Ihre Ueberreste, zu vermehren durch eine sorgfältige Revision der Handschriften, besonders der beiden Vindobonenses 56 und 133, bilden die 1. Quelle ber Scholia Veneta A zur Ilias (II, S. 87); zahlreich für die Ilias, dürftiger und gehaltloser aus A in anderen homerischen Soo lienbeständen und bei Eustathios, reichen sie gleichwohl für eine

Acconstruction bes Bertes nicht aus. Die gleiche granbliche Gelehrsemseit mag Aristonitos merst (Suid. v. 1 Nept rav sympton rav b ra Georovia 'Horodou) ober gleichfalls auf Artftard geftütt (Elym. Orion. p. 96 'Apistapyoc ev roic squeioc Hoiodou, falls sicht 'Apustówezog ju lefen), an Deftob geübt haben. Sekol. Hesiodi Theog. 178. Watell De emend. Theog. Heriod. p. 288 ag. hiermit verband fic, man weiß nicht in welchem Umfang ober bis n welchem Grab ber gelehrten Auslassung feine commentatorische Thatigleit für Binbar (Schol. Pind. Ol. 1, 88. III, 81. VII, 153) unb Homer. Bodh Pract. schol. Pind. pp. 16. 41. Man barf, fo mbestimmt biefelbe auch fur bie Obhsse erscheint, aus bem Citat bet Strab. I. p. 38 Αριστόνικος έν τοις Περί της Μενελάου πλανής unb επ Εφίης bon Schot. It. σ' \*Αριστονίκου σημεία μετά δπομνηματίου ber Anficht fich nabern, bag feine Lyucia von Commentaren begleitet waren, womit bas δπόμνημα 'luddoc im Etym. Gud. v. Κρόme und bei Ammon. p. 103 fich verträgt. Bu emenbiren 'Avdpouως είς την 'Οδύσσειαν Etym. Florent, v. Κόλλοφ. Sobann brangen 6 Bildet 'Aourtáxtow drouátow (Lobe & Paralipp. p. 80) und minbestens 2 Bucher Nept dialerran (Crameri Aneed. I, p. 397) m Ueberzengung, daß wir über bie vielseitige Meisterschaft bes Granmatiters febr unvollftanbig unterrichtet finb. 2. Strzeczta Die tehre bes Apollonios Dobc. vom Berbum, 3. Thl. S. 3. Seine Ctubie Nept rou en Alefandpela Mouselou excerpirte Sopater. Phot. Cod. 161. — Zeitgenoffe bes Ariftonitos war ber Grammatiler hppfitrates aus Amifos, vermuthlich Berfasser einer Fabelgebichte ber in ben homerischen Gefängen erwähnten Boller. Strab. VII, p. 311. Lucian. Macrob. 22. Vit. Hom. VI. Westerm.

Arifioniles: C. Lehrs De Aristarchi stud, Hom. pp. 8. 5 sq. 17. 31 n. — Th. Beccard De schol. Venet. p. 11—26. — — Aristonici IIsel symmine Idendor reliquiae emendatiores. Ed. L. Friedlander, Gotting. 1863. mb gegen die Recension von M. Sangebusch (1856. S. 759 — 778) in Jahns R. Jahrdd. 1867. S. 218—224. — Bersuch einer Reconstruction von M. Bengebusch Aristonicea, Brogn. Berl. 1865. Jahns Jahrdd. 67. Bd. S. 615. 626. — C. Ranser Aristonice zu Gomer, im Bhitol. XV. S. 544. fg. IXI, S. 822 fg. 837 fg. — Aristonici Mari emusion Odvorving reliquiae emendatiores. Ed. O. Carnuth, Lips. 1870. — Bon den frettischen Zeichen (s. die Liter. I. S. 92. 99 fg.) C. Lehrs, M. Rand und Fr. Ofann Anerd. Romanum de notta veterum criticis, Gissae 1861. — — Supsistates: M. Sangebusch Diss. Hom. I, p. 12 sq.

Heraklibes aus bem pontischen Heraklea, ein Schüler und kreuer Anhänger des Didhmos und Gegner Apers, eines damals in Rom angesehenen Grammatikers aus der aristarchischen Schule, war Versalser der Akozae (dauliae, pluaplae Bachmanni Aneca. I. p. 280), eines dramatisch angelegten Gedichts grammatischen Inhalts im phaläsischen oder sapphischen Metrum (sapphicum hendecasyllabam) in I Bildern, welches oft von Grammatikern und Sammlern eitert wird. Choorob. in Bekkers Anaca. p. 1196. Oros mit Angabe eines Commentars zur ersten Akozo im Etym. Gud. v. Kavasac. Athen. XIV, p. 649. Suid. vv. Aurépaic, Akozae. Artemid. Ontrocr. IV, 63. Außer diesem zur Bertheidigung des Lebrers gegen Aper geschriebenen Wert, das ebenso schwierig zu ver-

stehen wie auszulegen (δυσερμήνευτα), sein Verhältniß als Schulhauptes zur Philologie in Rom unter Claudius und Nero bezeichnete, bichtete er auch epische Sachen in großer Zahl, wovon indeß nichts verlautet. — Bon ihm ist jett Heraklides aus Milet unterschieden, ein durch Tiefe und Gründlichkeit ber Studien trefflicher Grammatiker vor Apollonios, aus dessen diorthotischen Leistungen für Homer (Eustath. in Odyss. p. 325 ή γαρ 'Ιλιάς, διορθωθείσα ώς ξοιχεν δστερον χτλ.) und grammatischen Schriften Περί ετυμολογίας, die Orse ercerpirte, Περί καθολικής προσφδίας (Apollon. de synt. p. 326. Ammon. de diff. voc. p. 99), Περί δυσκλίτων δημάτων (Dros im Etym. p. 54) und Neod rov xon xai dei (Etym. 11. p. 284) Bruchstücke bei Eustathios und seinem Epitomator Phavorin, sowie in ethmologischen Sammlungen sich sinden. Herodian. Pros. 11. 8. 178. Epimer. Hom. in Crameri Anecd. Oxon. I, p. 95. Dionys. Hal. Rhet. pp. 282. 365. Reisk. βαθύτατος εν τοῖς λόγοις πάντων, βαθυτάτη μέθοδος. Eustath. in Odyss. ξ 212 μετοχή εών, περὶ ής πολλά Ήραχλείδης βαθολογεί.

Helder im Rhein. Mus. V, S. 117 (Rl. Schriften I, S. 455) Th. Bergt in Beitschr. für die Alterthumsw. 1845. S. 125. M. Schmidt Didymi fragm. p. 9 sq. — Heraclides aus Milet: Fr. Osann De Heraclide Homeri carminum diorthota, in Quaestt. hom. Part. III. IV. Gissae 1853. 1854. — Ueber die Homerick. Bibl. Gr. X, p. 119. Harl. Des wert De Heraclide Pont. p. 28. sq. 149. Roulez De vita et scriptt. Heraclidae Pont. p. 107. Osann I. I. Part. III. p. 5 sq.

Theon der Didhmeer, Sohn Artemidors, eines Grammatikers von Bedeutung nach Ammonios um 50 v. Chr., von welchem vermuthlich eine Sammlung ber Bukoliker ausging. Bgl. die Ueberschrift des Distichons in den Prolegomenen zu Theofrit. Auf jeden Fall ist Theon identisch mit dem von Suid. v. 'Aniwo citirten Grammatiker, dem Borgänger Apions auf dem Lehrstuhl in Rom. Quintil. III, 6. Θέων δ 'Αρτεμιδώρου Schol. Il. ά 186. und mit βτ rodians Zeugniß Etym. M. p. 144. Aus mancherlei Umständen wird wahrscheinlich, daß Theon, zu gemeinsamer Arbeit mit Didhmos verbunden, wie das Lexikon zu den Komikern voraussetzt (Hesychii Epist. ad Eulog. Phryn. p. 166), seine eigentliche Aufgabe in ber Bearbeitung der alexandrinischen Dichter gefunden habe. Doch über-wog hier die sachliche bei Weitem die formale Exegese. Seine Leiftung für Apollonios bilbet neben Lutios aus Tarrha und Sopholles (δπομνηματίζων τὰ Αργοναυταά Steph. v. Αβαρνος) ben Grund der vortrefflichen Scholiensammlung, welche einem mit verständiger Sorgfalt aus den Commentaren jener Männer frühzeitig ge fertigten Auszug sachlichen, vornehmlich mythographischen Gehalts ent Subscriptio cod. Laurentiani 32, 9 mapaxerrae rd σχόλια έχ τῶν Λουχίου τοῦ Ταρραίου χαὶ Σοφοχλέους χαὶ Θέωνος. Dag er bes Kallimachos Aëna interpretirte, weist C. Baldenaer Callim. elegg. fragm. p. 9 nad. Elym. M. pp. 207. 160 blw έν τοῖς δπομνήμασι τοῦ ά (τοῦ β΄) Αἰτίου Καλλιμάχου. Seinen Commentar zu Lykophron citirt Steph. vv. Κύτινα und Αίνεια (θέων

εν δπομνήματι Λυκόφρονος, δπομνηματίζων τον Λυκόφρονα), unb mit Plutard und Demetrios Chloros (Steph. v. Kopóny Bussemater ad Schol. Nic. p. 4) widmete er die gleichen Mühen bem Nikander, an dessen gelehrten Scholien zu den Theriaka sein Antheil erkannt ist. Mit den vormals ihm zugewiesenen Scholia in Arati Phaenomena et Diosemia hat er nichts gemein. umfassendsten jedoch erscheinen seine Exegesen zu Theokrit und ben Bukolikern, beren ursprünglicher Kern, mit ben Arbeiten bes Ni= ianer von Ros, Amarant (Etym. Florent. v. 'Ασπάλαθος) und Munatos nach Redaction des älteren Scholiencorpus vermuthlich burch Eratosthenes ben Jüngeren erstaunlich verflacht, kaum mehr sichtbar ist. Etym. Angelic. (im Ritschlichen Anecd. Bonn. 1847. p. 8) v. Γρίπος · Θέων εν δπομνήματι τῷ εἰς Θεόχριτον, τοielbit p. 12. v. Δόρυ · οδτως εύρον εν δπομνήματι Θέωνος είς την θδύσσειαν. F. Wüstemann ad Theocr. p. 15 sq. Unter seinen Shülern wird genannt Apollonios & τοῦ Θέωνος. Herodian. Pros. ll. ú 234. — Lutios & Tappacos, ein wenig älterer Zeitgenosse bes Dibumos, ist ferner burch Steph. vv. Táppa und Oessaduvixy als Grammatiker und Verfasser einer Studie Nepi Gessadovixys und durch den Auszug des Zenobios zugleich als Sammler und Erklärer von Sprüchwörtern bekannt. Aus seinen technischen Schriften (Περί γραμμάτων, Τεχνιχά γλαφυρώτατα) stammen bas Fragment über Schematifirung ber Grammatik in Schol. Dionys. Thr. p. 652 und bie Excerpte, welche ben ersten Theil ber von Cramer Anecd. Oxon. IV, p. 308-330 e cod. Musei Britann. Add. 5118 publicirten Sammlung von Scholien verschiedener Grammatiker zu Dionhsios Thrax bilben unter dem Titel Παρεχβολαί διαφόρων γραμματιχών περὶ γραμματικής μεθόδου άρχομέναι ἀπὸ τοῦ περὶ προσφδίας. Cod. Fol. 65 Ταῦτα Λούχιος δ Ταρραῖος παρατίθεται. Seine Spriichwörter in 3 Büchern gewannen Berühmtheit durch die sorgfältige Bezutzung älterer Collectionen und Bearbeitungen, und hierfür hatte er elbst auf Reisen sein Material über Spruchweisheit, Fabeln und Erählungen aus Denkmälern und Ortschaften sowie aus dem Mund von Zeitgenossen vermehrt. Sie bilden neben bem Gewinn aus Dibhmos ven Grundbestand des von Zenobios unter Kaiser Hadrian besorgten Auszugs, ben wieberum Diogenian und sein Epitomator, weiterhin Eubemos, Eugenios und Suidas der Reihe nach von einan= ber abhängig verbrauchten. Suid. v. Ζηνόβιος. Schol. Aristoph. Nub. 133 Ζηνόδοτος (lies Ζηνόβιος) δ τὰς Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμίας ἐπιτεμών. L. Leuts & Paroemiogr. p. 178. W. Schneibe= win Praef. paroemiogr. pp. 13. 24.

Theon: Ruhnken Praek. Hesych. pp. 9. 10. F. Ranke De Hesych. p. 136. Weichert Leben und Gedichte des Apollonios von Rhodos S. 396 fg. Welcker im Rhein. Mus. II, S. 287. M. Schmidt Didymi fragm. p. 28 sq. und in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1853. S. 523 fg. O. Schneider Prolegg. in Callim. Alte. Ahrens Bucol. II, p. 27 sq. und Giese im Münchener Progr. 1867. — Sophofles: Th. Bergk im Rhein. Mus. N. F. 1, S. 361 fg.

Demetrios  $\delta$  ' $I \in l \omega \nu$  aus Abrampttion in Mysien, ein fleis siger Aristarcheer, dem vermuthlich zu große Selbständigkeit, womit er die Athetesen Aristarchs bekämpfte (Schol. II.  $\zeta$  437  $\pi \rho \delta \varsigma$   $\tau o \delta \varsigma$ 

ήθετουμένους scil. στίχους), den Vorwurf der Undankbarkeit und den tadelnden Beinamen Ixion brachte, ging wie es scheint in bas Lager ber Krateteer über und lehrte in den Zeiten des Kaisers Augustus zu Pergamum. Suid. v. Δημήτριος. Seine Schriften, grammatische, eregetische und dialektologische, gewähren ein Bild ber guten alexandrinischen Philologie: Περί των είς μι ληγόντων ρημάτων, Περί αντωνυμιῶν, wovon Proben bei Apollon. de pron. pp. 362. 374, Commentare zu Homer (Herodian. Pros. 11. á 513. é 31. Schol. Ven. x' 124. Crameri Epimer. I, p. 373), Hesiob und wenigstens zu den Fröschen und Wespen des Aristophanes, ferner Akkeis (Suid. v. Λαισποδιάσθαι), barunter Λέξεις 'Αττιχαί (Schol. Aristoph. Av. 1568. cf. Athen. III, 74. IX, 398) und die Studien Neod derμολογουμένων (Athen. III, c. 1) und Περὶ τῆς 'Αλεξανδρέων διαλέχτου (ibid. IX, c. 11), worauf die gleiche Arbeit des Attikisten Frenäos sich stützen mochte. Th. Beccard De schol. Ven. p. 65 sq. Fr. Diann Quaestt. Hom. part. I, p. 5. Not. Meier De lex. rhet. IV. Opusco. acad. II, p. 41. O. Schneiber De vett. in Aristoph. schol. fontibus p. 90. — Minder bestimmt treten die homonymen Grammatiker hervor: Demetrios & Núxtyc, von Apollonios Sophistes citirt, Verfasser einer Schrift Nepi dialextov. Etym. M. p. 592. Crameri Anecd. Oxon. I, p. 286. Meinelt Com. Graec. V, p. 119. Demetrios & Γονυπεσός, in Prosobie öfter erwähnt. Herodian. Pros. Il. & 233. Schol. Il. v 137. Crameri Anecd. Oxon. II, p. 466. Demetrios aus Trozen, ber Dibymos mit bem Beinamen Βιβλιολάθας beehrte (Athen. IV, 139), und der Khrenäer mit dem Beinamen Στάμνος, ανήρ Diog. L. V, 84. άξιολόγος.

Trhphon, Sohn des Ammonios aus Alexandria, ein Zeitgenosse des Augustus und Tiberius, lebte hoch berühmt als Grammatiker, vielleicht auch von Musengunst beglückt, in Rom. Der Umfang und die Vielseitigkeit seines literarischen Wirkens erhellt aus bem reich haltigen, jedoch unvollständigen Verzeichniß seiner Schriften bei Suidas v. Τρύφων. Lange im Philol. VII, S. 211 fg. Der Grammatik und Sprachphilosophie, worauf seine Geltung bei Apollonios und Herobian vornehmlich gegründet war, führte er folgende Gaben zu: Περί δρθογραφίας και των έν αυτή ζητουμένων (Crameri Aneca. Oxon. II, p. 72. Lobed Pathol. p. 418. Lent Herodiani reliqu. Praef. p. 99); Περὶ Αττικής προσφδίας, die in mindestens 3 Büchern vermuthlich mit Zugrundlegung bes komischen Sprachspftems der Unterscheidung der Wortbedeutung bei verändertem Accent Sory falt zuwandte (Herodian. Π. μον. λέξ. 42. Schol. Aristoph. As. 877. Ammon. vv. Έξανέψιοι, Θαλάμας, Άρπαγή), mit der dahin gehörigen Specialstudie Περί πνευμάτων καὶ (Περί των ποιητικών) τρόπων, woraus bas von Boissonade e codd. Parisinis 2551. 2929 edirte, von Walz Rhett. Gr. Vol. VIII vermehrte Büchlein floß, zu vergleichen mit Chöroboskos, aus tessen gleicher Schrift Cramer Anecd. Oxon. IV, p. 399 eine Probe über Alle gorie mittheilt. Cf. Mus. philological Tom. II, p. 432. Ispi in έν κλίσεσιν — εν ευθεία (Herodian. Π. μον. λέξ. 35) — εν μονο-

3015 avadozias, lettere gegen die Meinung, daß in Form und die der einfilbigen Nomina und Verba ein gleichmäßiges Gesetz seftehe; Περὶ ρημάτων αναλογίας βαρυτόνων, Περὶ ρημάτων ιχῶν χαὶ ἀπαρεμφάτων χαὶ προσταχτιχῶν χαὶ εὐχτιχῶν χαὶ πάντων, woselbst die Notiz in Crameri Anecd. Oxon. III, 19 stand (ben Titel emenbirt ohne Grund Gräfenhan in b. für Philol. und Pädag. 8. Bd. S. 288); Περὶ παρωνύμων eph. vv. Λητωεύς und Σχοΐνος; Περί ἄρθρων, vermuthlich mit luß eines Theils der Pronomina nach stoischer Doctrin bei on. de synt. p. 35; Περί προσώπων über den Begriff und die illung der Pronomina (personalia und possessiva) ibid. p. 214; συνδέσμων ibid. p. 496. de coni. p. 515 sq. (Stert De vlerom. I, p. 45 sq.); Περί έπιρρημάτων mit 3 Fragmenten v. pp. 548. 556. de synt. p. 496 und Περί προθέσεων ibid. 7. Fragen der Texteskritik sollten mindestens 2 Bücher  $\Pi \epsilon \rho i$ ις αναγνώσεως lösen, öfter in Scholien zur Ilias citirt, worin on nach dem Vorgang des Ammonios und Posidonios merischen Lesarten bei Plato und beinahe sämmtlichen älteren en in Parallele gestellt und geprüft zu haben scheint. Schol. Il. ?. é 299. Eustath. p. 556. Den Charafter eines der Syno= verwandten Realwörterbuchs trug wie es scheint die Studie δνομάτων συγχριτιχών, vermuthlich eine Abtheilung der von ios citirten 'Ονομαστικά ('Ονομασίαι), beren 3. Buch Περί αὐαὶ δργάνων handelte. Athen. IV, 174. XI, 503. Auch Φυτικά ν ίστορία) und gleichfalls mehrere Bücher Περί ζώων waren sch und erforschten die Bedeutung seltener Pflanzen= und Thier= . Athen. III, 78. 109. VII, 324. Einen Glanzpunct seiner in bildete zuletzt die Dialektologie (II, S. 328), beren Geist und be unserem Blick sich leider entzieht: Περί πλεονασμοῦ τοῦ έν νλίδι διαλέχτω, Περὶ τῶν παρ' Όμήρω διαλέχτων χαὶ Σιμωνίδη ινδάρφ καὶ 'Αλκμᾶνι καὶ τοῖς άλλοις λυρικοῖς in 7 Büchern, τῆς Ελλήνων διαλέχτου (Περὶ Ελληνισμοῦ bei Ammon. vv. , Χλεΐναν) χαὶ Άργείων χαὶ Ίμεραίων χαὶ Ύηγίνων χαὶ Δωχαὶ Συραχουσίων in mindestens 5 Büchern. Ein Tractat Περί unter Tryphons Namen befindet sich im Codex Barocis 72, eine Schrift Κανονίσματα διάφορα im Vindoasis 172. Von dem Reichthum dieser gründlichen Schriftstellerei it man aus den Excerpten des Buchs Περί παθών über die on ber Nomina durch Ellipse, Apotope, Paremptose, Etthlipsis, esis und Krasis, aus der Abhandlung  $\Pi \epsilon \rho i \tau \rho \delta \pi \omega \nu$ , welcher udie Περί σχημάτων mit ihren Erklärungen grammatischer oder scher Figuren benachbart war (Elym. M. v. Apziddous), sowie bruchftücken in 138 Numern kaum einen klaren Begriff. it, wenngleich Tryphon die Analogie auf die Spitze trieb und te, die Dialette der Lyriker nur empirisch und ohne tiefere Kennter historischen Entwickelung und Abfolge in der Literatur behaben mag, Bewunderung. Tryphon nimmt zwischen Didymos pollonios, der ihm viel verdankte, durch selbständige, um= e Forschung einen achtbaren Rang ein. Sein Ansehn als Lehrer, blich auch als Haupt einer Schule befestigte eine Reihe von

Schülern, unter welchen Habron, ein Phrygier ober Rhobier, ber in Rom lehrte, Versasser einer Studie  $\Pi_{e\rho}$  durwuyiaz (Apollon. de synt. p. 29. Probe in Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 418. du  $\Pi_{a\rho\omega\nu\acute{\nu}\mu\alpha\iota\varsigma}$  bei Herodian. Vol. I, p. 196. Lentz. Suid. v.  $\Lambda\beta\rho\omega\nu$ ), und Dionhsios  $\delta$   $\tau$ o $\tilde{v}$  Tr $\acute{v}$ r $\omega$ vo $\varsigma$  hervortreten, dem vermuthlich eine Schrift über die Demen Attisas ihren Ursprung verbankte. Harpocr. v. Er $\mu$  $\tilde{\gamma}$  $\tilde{\varsigma}$ . Steph. vv. Mureuvo $\tilde{v}$  $\varsigma$ ,  $O\alpha$ . Athen. VI, 255.

Etyphon: Περὶ τρόπω, im Mus. crit. Vratisl. a Fr. Passow et C. Schneider, 1825. Vol. l. p. 1. sq., von Blomfield im Mus. Cantabr. Tom. I. — verschieben bavon bei Boissonade Anecd. gr. Vol. lll. — vermehrt von Ch. Walz Rhett. Gr. Vol. VIII. — recogn. L. Spengel Rhett. Gr. Vol. lll. Beitrag von E. Finch im Philol. XXIV. — Πάθη λέξεως in H. Stephani Thes. Gr. Vol. lX. (cf. Mus. Cantabr. 1813. p. 32. sq., C. Labbaci Glossaria Lond. 1816—1826. p. 673 sq. Fol. und C. Valckenaer Ammonius p. 205 sq.) — Tryphonis grammatici Alexandr. fragm. colleg. et disp. A. de Velsen, Berol. 1853. — M. Schmidt De Tryphone Alexandr. Schulschr. Deis 1841. — R. Stiehle im Philol. VI, S. 446 fg. — A. Graefenhan De Tryphone Alexandr. Cisleber Progr. 1852. P. l. ll. in Jahns Arch. XVIII, S. 273—307. 604—623.

Apollonides aus Ritäa, Kritiker auf dem Gebiet der Literarhistorie (II, S. 115) und Interpret der demosthenischen Rede Περί παραπρεσβείας nach Ammon. p. 104, widmete seine Commentare zu Timons Σίλλοι dem Kaiser Tiberius. Diog. L. IX, 109.

Seleutos, ein namhafter Grammatiker aus ber Schule Aristarchs zu Alexandria und Lehrer in Rom, war noch jüngst wiber die klaren Andeutungen Suetons Tib. c. 66 in einen früheren Zeit raum versetzt, sogar für einen unmittelbaren Schüler Aristarche gehalten. Mit dem Grammatiker Zenon aus Mondos (Elym. M. p. 590) und wahrscheinlich auch mit Polybios, dessen homerische Studien von Sen. Consol. ad Polyb. c. 26. 36 anerkannt sind, zur griechischen Umgebung des Kaisers Tiberius gehörig, fleißig in vereinzelter ober rückständiger Erklärung beinahe sämmtlicher Dichter (Suid. 'Εξηγητικά είς πάντα ώς είπειν ποιητήν), ber Epiter, vornehmlid Homers, Hesiods, der Lyriker, Tragiker und Komiker, galt er viel und erwarb den auszeichnenden Beinamen Ounpixos. Schol. Il. n' 272. Aristoph. Thesm. 847. Mütell de emend. Theog. III, 2. extr. Bergt Anacr. p. 27. D. Schneiber de schol. in Aristoph. fonlibus p. 83. Aus seinen Exegesen in Ilias und Obhssee, die seinen Ruhm am Meisten begründeten, birgt sich keine geringe Zahl von Beschlüssen allermeist in Sachen der Interpunction und Orthographie in den Scholien. Apollon. de synt. p. 167. Der Methode Ariftarche tren, von reichen Hülfsmitteln der diplomatischen Kritik umgeben (Lédeuxoc γράφει εν τη πολυστίγω, φησίν εν τη Κυπρία και Κρητική Schol. 11. á 340. 381, auch folgte er in den Rittern des Aristophanes einer besseren Handschrift als Krates, Athen. IX, 367), prüfte er wohl mehr gelegentlich als shstematisch die Lesart, und manche der Athetesen im Hesiod war sein Werk. Mit seinen Studiengenossen Zenon und Polybios in gelehrter Verbindung legte er schwierige Probleme zur

Essung in ben Προτακτικοί πρός Ζήνωνα (Schol. Aristoph. Thesm. 1175) und πρός Πολύβιον vor (ibid. 840. Bergt Reliqu. comoed. 111. p. 310), berichtigte Irrthümer sei es in Wort- ober Sacherklärung Περί των ψευδώς πεπιστευμένων, A. Westermann Παραδοξογρ. 1. 13), revidirte in mindestens 2 Büchern Nepi Biw wie es scheint nie Dichterbiographie (Harpocr. v. 'Ounpidae) und commentirte, weiter mf das Gebiet der Geschichte geführt, die Gesetze Solons. Suid. v. θργεωνες. Aus bieser tritischen Belesenheit und Exegese erwuchsen Σύμμιχτα (Schol. Apollon. Rh. II, 1055) und eine Reihe lexikalider Werke: Nãovai in mindeftens 2 Büchern vermuthlich in alphabetischer Folge (Steph. Byz. v. Βρεντήσιον, Sammlung aus Athendos bei M. Schmidt S. 447—452), eine Spnonymik Περί της έν συνωνύμοις διαφορᾶς, vielleicht der erste größere Versuch dieser Art [II, S. 326 fg.), mindestens 5 Bücher Περί Ελληνισμού, woraus ein längeres Fragment über Interaspiration bei den Attikern bei Athen. IX, 397 (E. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 342) und die Sammlung wn Sprüchwörtern ber Alexandriner, womit die unter dem Namen Plutarchs edirten Parömien nichts gemeinsam haben. Westermann Praef. in paroemiogr. p. 35. Aus diesem Umrif tritt Seleukos im vielseitigen Wirken hervor, unbestimmt jedoch in seinem vahren Förberniß der grammatischen Disciplin, das nicht weiter erannt wirb. Sicher war er kein unbedeutender Gegner der Krateeer im Sprachprincip wie in der Erklärung. Athen. IX, 367, we-1ach zu emendiren Stob. Append. Floril. Tom. II, p. 437. Gaisf. ξέλευχος δ μαθηματιχός (lies γραμματιχός) άντιγεγραφώς Κράτητι.

Seleukos: M. Schmidt Seleukos der Homeriker und seine Namenserwandten, im Philol. III, S. 436—460 (Zeitschr. für die Alterthumsw. III, 5. 261) hinsichtlich der Zeit gegen Th. Bergk, D. Schneiber, E. Meier sommentatt. Andoc. VI, 2, 13, 3, p. 5. und Matter Ecole d'Alexandrie I, . 272. — A. Nauck im Philol. V, 702.

Apion aus Dasis in Aegypten (nach Helikonios ein Kreter) nit dem Beinamen & Moxvoc, gebildet von Apollonios, bem Sohn des Archibios, von Euphranor (Herodian. Pros. 11. & 372. Vil. Arati III, p. 445. Buhle) und Dibhmos, empfing von den llexandrinern das Bürgerrecht und folgte im Lehramt dem Theon ils Grammatiker und Rhetor zugleich unter Tiberius und Claudius. duid. r. 'Aniw. Seinen Ruf — man nannte ihn auch  $\Pi \lambda \varepsilon \iota \sigma \tau o$ ixyc — verbankte er weniger ber Gründlichkeit seiner Studien als einer Recheit, welcher er, nachmals von Josephos in der Apologie ontra Apionem zurecht gewiesen, im Streit mit ben Juben einen janz besonderen Ausdruck verliehen hatte (Karà lovdalwv besliov Blem. Alexandr. Strom. I, p. 138), und seiner markischreierischen Individualität. Plin. Praef. 25: Apion grammaticus hic quem Tiberius Caesar cymbalum mundi vocabat, quum propriae samae ympanum potius videri posset, immortalitate donari a se scripsit, ad quos aliqua componebat. Sen. Epist. 88: Apion grammaicus, qui sub C. Caesare tota circulatus est Graecia. Sein Wirken var polymathisch und das Gespräch des Tags, denn er mochte viel

Neues und Interessantes ober Ergötliches bieten. Plinius kannte ein Schrift de metallica medicina von ibm lib. XXXIII. Ind. wet. Sein auf den Vorarbeiten des Historikers Ptolemäos von Menden beruhenbes Geschichtswerk Airvariaxá in mindestens 5 Büchem p wann wegen ber barin betrachteten Denkwürdigkeiten und Monument bes alten Aegyptens keinen geringen Ruf, und man übersah wohl sch Prahlsucht und sein Prunken mit eitler Lectüre. Gell. V, 14. VII. 8. X, 10. Tatian. ad Graec. c. 59. Port stand auch bas von Gelle VI, 8 erwähnte Enkomion Alexanders. Das Verhältniß dieses Ball zur Istopia zat' ždvog bei Suibas, ber v. Násng noch bie Stide Περὶ μάγου hinzufügt, wird nicht erkannt. Ebenso unbebeutend wie polternd war die Kunst seiner Exegesen und Diorthosen im Home woraus manche Notiz über Prosodie und Orthographie, auch von He robian beachtet, in Scholien und Etymologien wieberkehrt. Pros II. i 393. Odyss. & 449. é 123. Etym. H. p. 668. Noch eximi in jüngeren Zeiten unter Apions und Herobors Namen 🐗 Commentar zu Homer, der auf benselben Grundlagen wie Codex Venetus A errichtet, als Ersat für letteren häufig von Eustathis gebraucht ist. Eustath. in 11. ά 20 'Απίων καὶ 'Ηρόδωρος, ων β βλίον εὶς τὰ τοῦ 'Ομήρου φέρεται. Citate ἐν τοῖς Απίωνος καὶ ΗΡ Valdenaer Diss. de scholiis in Hom. c. 24. Le 🖺 De Aristarchi stud. Hom. p. 387 sq. Wenn nun weber die E teskritik noch die Erklärung Homers, noch weniger die Grammati wesentliches Förderniß von ihm gewann, seine glossographischen Arbette von Apollonios Sophistes und Hesphoios aufgenommen, Z ben unvergessen. Sein Name begegnet häufig verbunden mit He dor, den Herodian Π. μον. λέξ. 34 beglaubigt. Beider Leistun-(Schol. II. ό 324 οἱ γλωσσογράφοι, Ϋγουν 'Απίων καὶ Ἡλιόδωρ ← bildeten nächst Diogenian den wesentlichsten Bestand der homerisch Worterklärung im Hesphios, bessen Epist. ad Eulog. sein 🖲 hältniß zu Apion bestimmt bezeichnet: τàς 'Αριστάρχου καὶ 'Απίωχαὶ Ἡλιοδώρου λέξεις εὐπορήσας. Ruhnten Praef. in Hesy-Tom. II, p. 5-9. Excerpte im Etym. Gud. p. 601-610. gemeinsame Bebeutung beiber legt auch eine Observation zur Odys a' 186, verglichen mit Steph. Byz. p. 473 bei A. Lent Herodia reliqu. II, 1. p. 131 bis zur Ueberzeugung dar, daß Herodor bei E stathios irrthümlich für Heliodor eingewandert ist. Fr. Ritschl T alexandr. Bibliotheken S. 141 fg. Nach F. Dehler im Philol. XI S. 328 befindet sich das Original eines Glossars unter dem Nam Apions im Cod. miscell. 119 ber baroccianischen Bibliothet zu O ford. Specialstudien Apions in der Formenlehre deutet das Citat d Schrift Nepi στοιχείων Schol. Dionysii Thr. p. 764 an, eine Frm der Anregungen des Didhmos war vermuthlich der Tractat Nepi ri Ρωμαϊχής διαλέχτου. Athen. XV, 860. Nun mißfällt die Ruhmredi keit und das bramarbasirende Wesen dieses Vielwissers, dem Etwas vo Geist der jüngeren Sophistik anhing; seine Nichtigkeit jedoch in h merischer Kritik und Erklärung, die C. Lehrs nachzuweisen suchte, wir burch kein Zeugniß von Belang bargethan, noch weniger baß er p Doctrin des Krates neigte. Choerob. p. 75 of περί Απίωνα. I

enblich mit Wolf Prolegg. ad Hom. pp. 22. 188 als Grenze ber guten alexandrinismen account für Homer. miten alexanbrinifden Arbeit ju feben, verbietet bie Bebeutung bes 3 22 1

rate and

420

0. Call

2 8

des hacripti. Tom. XXXIII, p. 171 sq. — G. Sebre (f. ben Tert) Quaesti. ep. ...
p. 1-34. M. Schmidt Didymi fragm. p. 6 sq. A. Naber Photii lex. Prolegg.

Mantley Fragm. hist. Grace. IV. p. 506-516. — Dis Occ p. 118 aq. — C. Maeiler Fragm, bist. Graec, IV, p. 506-516. — Die Ger beit beit beit fucht ju unterschelben gr. Mitsche a. a. D. S. 187-147, mit bem Rachteg im Corollarium und O. Reil im Rhein, Muf. D. B. VI, 6. 132 fg., I. ben Metrifer Bellobor.

Soteribas ber Grammatiter unter Raifer Rero, Gemahl ber "年 工制 . . Befdichtidreiberin Pamphile, wirb als Berfaffer einer Orthographie, von Zyrhouic Oumperal, wovon einiges Sekol. Il. & 412, von Commentaren zu Guripides und Menander, endlich von Tractaten Medic rompodiac und Neod mérpour genannt. Ueber den Werth dieser Ar-= == ( briten läßt fich nichts bestimmen. Suid. v. 1. Phot. Cod. 161. A. Etatte Praef. in Menandr. p. 84.

have . Btolemaos ber Astalonit and des Odossig "Apercapyou deopo worwe), oft von Enftathios und in home rifchen Scholien ermabnt, lebrte und fcrieb vermuthlich in ber Mitte bes 1. Jahrhunderts v. Chr. in Rom. Seine homerische Projodie, ein zweitheiliges Bert Mept von en 'ldiede - en 'Odvoorla nooogdean (à raic Odvamuazaic papaic Schol. Il. of 37), beachtete unter Amberen bie Unterscheibung burch ben Sauptspiritus (diben, alben) und mube fleifig bon Derebian benutt. Suid. e. 7. Ammon. e. Zταφυίή, Schot. IL β' 662, μ' 337. /246. € 340. U' 357. d' 100. Enstath in 14. 6' 841. Daß er ein felbständiger und angesehener Grammatifer war, follegt man jugleich aus feiner baufigen Bufammenftellung mit Ariftard. Herodian. Pros. Il. p' 465 ol nept Αρίσταργου επίσγειν κατά παρατατικόν, οι δε περί τον Ασκαλωνίτην δόροστον ώς λαβεω. Bon anderen Schriften bes Astaloniten, 15 Budern Hept Eldyrouou froe dodoeniac, Hept utrouv und einer beffer bem Analogetiter Btolemass (Apollon. de coni. p. 508) Stolemaos, bem Cohn bes Ariftoniles (Herodian. Pros. IL. 3) gugumeisenben Studie Hept the Kparnreiov alpisoue, find feinem Ramen nur Bruchftide einer Synonymit Hept diapopaç befannt burch Fabricius Bibl. Gr. VI, 150 eq. (cf. p. bie fast mortlich mit Ammentes übereinstimmen. Th. Bec-De echol. in Hom. Il. Venette p. 72 eq. M. Leng Heroreligu. Fraef. p. 170. - Erdiblos ber Jüngere, bes Ptolemaos ans Leuladia ober Alexandria, Commentator ber Spigramme bes Rallimachos, wirfte als Lehrer ber Grammatit in Stor Suid. v. 2. Villois. Prolegg. in Apollon. sophist. p. 3. Alexion, mahricheinlich Beitgenoffe bes Astaloniten Btoleand gleichen Studien bingegeben, wird in Orthographie ber Coorc Ariftorche gegenüber von Derobian beachtet. Pros. II.

461. Seines Excerpts aus den Σύμμιχτα des Didhmos gedenkt Elym. Gud. p. 124. p. 289 οί περὶ 'Αλεξίωνα.

Epaphrobitos (Έπαφρόδιτος), Marcus Mettius Epaphroditus aus Chäronea, Schüler des alexandrinischen Gramsmatikers Archias, bessen Name bisweilen bei Lexikographen sich findet (E. Lünzner Epaphroditi quae supers. p. 3), kam als Freige lassener des Präfecten von Aegypten Mobestus nach Rom und lehrte hier zur Zeit Neros und von diesem begünstigt bis auf Nerva Rhetorik und Grammatik. Ueber eine kleine Marmorstatue von ihm Bis conti Iconogr. tab. XXXI, 1. 2. Im Besitz reicher Bücherschätze machte er die Exegese hervorragender Dichter, Homers, Hesiods, Pinbars und auch des Kallimachos zur Hauptaufgabe seiner schriftstelle rischen Thätigkeit. Auf eine vollständige ober erschöpfende Commentirung Homers aus den häufigen Citaten bei Stephanos von Byzanz, bei Etymologen und Scholiaften zu schließen, verwehrt indeß das Zeugniß im Etym. M. e cod. Paris. p. 166 (cf. Annotat. p. 771) v. 'Ατρείδης · Έπαφρόδιτος εν δπομνήσει είς κεφάλαιον ξ΄ 'Οδυσσείας. Eudoc. p. 168: ἔγραψε περὶ γραμματικής κάλλιστα καὶ εἰς Ομηρον καὶ Πίνδαρον εξήγησιν. Steph. Byz. v. Λαπίθη · εν τοῖς 'Ομηρικοῖς, einzeln Elym. M. v. Γάργαρος · εν υπομνήματι της 'Ιλιάδος, v. "Αωροι und Κεφαλληνία · εν υπομνήματι της 'Οδυσσείας. Steph. v. Δωδώνη · ἐν τη π' Ἰλιάδος. Eustath. in Il. pp. 886. 1172. Seinen Commentar zum Schild Hesiods kennt auch Etym. Angelic. vo. 'Adxaia und 'Απότροπος, zum 2. Buch der Aίτια des Kallimachos Schol. Aesch. Eum. 2. Steph. v. Awdwy. Eine größere Zahl von Citaten und Notizen (in Summa 60) verschweigt ben Namen bes Commentark. Suid. ετ. Νωροψ, Ἐπίχτητος u. ö. Steph. τ. Βιθύνιον. Frucht dieser von älterer Arbeit abhängigen Studien waren Aékeic, soweit sich jetzt erkennen läßt, vornehmlich zu den Komikern (Schol. Aristoph. Equ. 1158. Vesp. 352), und ein Tractat Nept orocycion. Schol. Theocr. I, 115.

**Epaphroditos:** Ruhnken Epist. crit. 1, p. 104. Valcken. in Callimachi elegg. fragm. p. 9. Schweigh. in Arrian. Epictet. 1, 1. p. 8. 22. 0. Schneider Prolegg. in Callim.  $A_{ITIR}^{\mu}$  und De scholiorum in Aristoph. sonibus p. 95. — Ueber die Unzulässigsteit der Annahme, daß er auch Glossen des Sophokles erklärt habe, D. Jahn in Jahrbb. für Philol. und Pädag. 67. Bd. S. 509. M. Schmidt Didymi fragm. p. 29. Not. — E. Luenzner Epaphroditigrammat. quae supers. Diss. Bonn. 1866.

Dionhsios aus Alexandria, Sohn des Glaufos, Schüler und Nachfolger des stoischen Philosophen Chäremon, war Borstand im kaiserlichen Secretariat für griechische Correspondenz in Rom und auch als Gesandter dis in die Zeiten Trajans thätig. Ueber seine Schristen hat Suidas keine Notiz. Sein Schüler wurde der berüchtigte Spötter Homers Parthenios aus Phokāa, der seine Berwegenheit, die homerische Poesie beschimpst zu haben — nyddo 'Odwoseinu xad sárou 'ldudda — mit verdammenden Urtheilen büste. Athen. IX, 467. Steph. Byz. vv. Γότδοι, Δεχέντιοι und mit dem Epigramm von Erhkios Anthol. XIII, p. 891 sq. Anthol. Palat. VII, 377.

Er war Verfasser eines Lexisons zu den Historisern. Athen. XV, 680 εν ά των παρά τοῖς ιστοριχοῖς λέξεων. A. Meinete Analect. Alexandr. p. 293.

Hermippos ber Grammatiker aus Berytos, ein Freigelassener und Schüler Philons von Byblos unter Raiser Habrian, öfter bei Suidas als λόγιος σψόδρα, ist mit dem Kallimacheer Hermipp aus Smyrna vielsach verwechselt worden. Seine Schriften (Suidippaye πολλά), vermuthlich minder grammatischen als literargeschichtlichen Arguments (mindestens 2 Bücher Των διαπρεψάντων εν παιδεία δούλων, 5 Bücher Περί δνείρων und Περί έβδομάτος), versuchte A. Lozinsky Hermippi Smyrn. Peripatet. fragm. Bonn. 1832 vom Besitz des Kallimacheers zu trennen. Daß er in Stoffen wie in Bestandlung von seinem Lehrer abhing, ist kaum zu bezweiseln. Suid. vv. Ερμεππος, Ιστρος. Tertull. de anim. c. 46. L. Presler in Jahns Jahrbb. 1836. S. 177.

Nikanor, Sohn bes Hermias aus Alexandria, beigenannt Trequarias unter Kaiser Habrian, dem er eine Schrift ober einen Brief widmete (Steph. Byz. v. "Adpißis), beschäftigte sich vorzugsweise mit dem minutiösen Capitel ber Interpunction, die zwischen Kritik und Exegese gelegen, der avazvwois oder künstlerischen Recitation förderlich verben sollte. Nach einem Bruchstück e cod. Parisino 3244 in Bachnanni Anecd. Tom. II, p. 763 (cf. p. 758) unterschied er 8, nach Schol. in Dionys. Thr. p. 763 verstänblicher 5 Lesezeichen ober πεγμαί für nicht abhängige Sätze: τελείαν στιγμήν zwischen unverrundenen Sätzen; dnoredeiar bei Anknüpfung des folgenden Satzes durch k oder ähnliche Partikeln (πρώτην ανω, wenn dem voraufgehenden ιέν, ή, οδ ein δέ, ή — ή — άλλά entspricht, δευτέραν ἄνω, wenn urch τέ zwei Säte ober Gebanken verbunden sind); δποστιγμήν ένυπόφιτον (ξυ δποχρίσει), wenn der Nachsatz auf einen vom Relativum der einer relativen Partikel ober bem bedingenden et abhängigen Borbersat folgt; βραχεΐαν διαστολήν bei voraufgehendem Nachsat; ποστιγμήν ανυπόχριτον, wenn längere Perioden von fürzeren durch= hnitten werden (dià µέσου). Sodann bestimmte er den Werth ober vie Zeitdauer jeder Interpunction und bezeichnete, nahe dem Bereich er Rhetorik, die Weise der Stimmtragung für gewisse Gedankenarten, illes um dem Verständniß Homers und der Anagnose zu Hülfe zu Diese mühselige, mehr vernünftelnde als inhaltsvolle Doctrin, die Dionhsios Thrax vermuthlich zuerst dargelegt hatte — er unterschied 3 στιγμάς, τελείαν, μέσην, δποστιγμήν — begrün= vete Nikanor, gestützt wie es scheint auf die onuesa des Aristonikos, n seinem Hauptwerk Περί στιγμής της χαθόλου in 6 Büchern und ! Abtheilungen (Περὶ 'Ιλιακής — 'Οδυσσειακής στιγμής, furz Περὶ πημης), woraus er für bequemeren Gebrauch noch selbst ein Excerpt og. Die Vermuthung liegt nahe, daß es nicht verschieden war von er Arbeit Περὶ στιγμής της παρ' 'Ομήρω καὶ της εξ αὐτων διαφοão en tỹ diavoia. Fleißig vom Sammler der Scholia Veneta genützt, bilbet Mikanor die 4. Quelle derselben (II, S. 87) und weist, daß die Aufgaben ber homerischen Kritik und Erklärung er= 23b.

schöpft und dem Mechanismus genähert waren. Dieselbe Ehre witers suhr dem Kallimach os: Περὶ στιγμῆς τῆς παρὰ Καλλιμάχω. Suid. v. 1. Νικάνωρ Arcad. in Villois. Epist. Vinar. p. 116. Suet. de illustr. gramm. 24. Villois. Praef. in Il. p. 31. Wolf Praef. in Homeri et Homerid. opp. p. 78 sq. Sodann werden ihm beigelegt Κωμφδούμενα, die Schriften Περὶ ναυστάθμου und Περὶ τοῦ ἄναξ, mindestens 2 Bücher Περὶ ἀλεξανδρείας (Steph. v. ἀλεξάνδρεια), und falls er identisch ist mit dem Khrenäer Nitanor, auch Περὶ ὀνομασιῶν. Athen. VII, p. 296. Harpocr. v. ἀχή. Steph. vv. Πάρος . Ὑδη · ἐν ταῖς μετονομασίαις. Me i net e Exercitatt. phi-lol. II, p. 15.

Nikanor: Nicanoris Περί Ίλιακης στιγμης reliquiae emendatiores. Ed. L. Friedlaender, Regiom. 1850. Vindiciae Nican. 1860. — Fr. Ameis in Jahrbb. für Philol. und Pädag. 43. Bb. 12. Heft. — Historische Bruchstüche bei C. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 632 sq.

Apollonios aus Alexandria unter Kaiser Hadrian und Pius, wegen seiner Strenge und Derbheit in grammatischen Dingen von Segnern  $\Delta i \sigma x o \lambda o \varsigma$ , Murrkopf gescholten, war im Brucheion zu Alexandria gebildet, wehin er nach einer reichen Wirksamkeit als Lehrer in Nom auch wieder zurücksehrte, um für die Aussührung seiner großartigen Ausgaben freie Muße und die frische Stimmung des Schaffens zu gewinnen. Sein noch einflußreicherer Sohn

Aelios Herodianos, mit Auszeichnung & Texvixós genannt, geboren zu Alexandria und von seinem Vater und vortrefslichen Lehrern unterwiesen, lebte angeblich aus Armuth nach der Kaiserstadt geführt, unter Marcus in Rom, eine Zeit lang wie es scheint in seiner Gesellschaft zu Puteoli, hoch geehrt und als Freund des Kaisers, dem sein Hauptwerk gewidmet war, mit dem römischen Bürgerrecht beschenkt. Außer dem dürstigen Artikel des Suidas liegt Herodians Bios vom Grammatiker Theodosios vor, e cod. Parisino 1603 herausgegeben von Osann ad Philem. p. 306 (s. Geppert im Herusgegeben von Osann ad Philem. p. 306 (s. Geppert im Herusgegeben Auszug aus der Kadodov einseitenden Brief an Cardinal Ximenes, mit anderen Notizen jetzt vereint bei A. Lent Herodiani technici reliqu. Praes. p. 6 sq. Steph. Byz. v. Lixaudoxeia.

Die Kenntniß der Werke des Apollonios verdankt man den Citaten des Grammatikers selbst sowie dem ordnungslesen, auch unvellständigen Artikel des Suidas. Περί δρθογραφίας de synt. p. 270, Περί προσφδιών in 5 Büchern, Περί τόνων χατηναγχασμένων in 2 Büchern bei Choerod. in Bekkeri Anecd. p. 1246. Περί τόνων σχολιών (Περί διεψευσμένων τόνων) de adv. p. 581. C. Lehre im Rhein. Mus. K. II, S. 343, Περί χρόνων ibid. p. 437. Περί πνευμάτων de synt. p. 314, Περί δασείας χαὶ ψιλης de adv. p. 612. de pron. p. 332. Περί γενών (Steph. Byz. v. Καρία), von Hero di an commentirt, wie auch die Είσαγωγή Απολλωνίου de synt. p. 337, Περί συνθέσεως und Περί τῶν Διδύμου πιθανών, beide von

23 b.\*

Eudoc. p. 63 übersehen, Περὶ δνομάτων ('Ονοματικόν) in einem Buch, was unerwartet kommt, mit der bialektologischen Studie  $\Pi \epsilon \rho i$ δυομάτων κατά διάλεκτον und dem die gesammte Wissenschaft der Dialekte und Mundarten mit ihrem Abschluß im Atticismus umfassen= en Hauptwerk Περί Δωρίδος, Ιάδος. Αλολίδος, Ατθίδος, ferner Περί γημάτων ( Ομηρικών) de synt. p. 324. de pron. p. 339, Περὶ παlwv de adv. pp. 567. 580. 5. Buch Steph. v. Καρία, Περί της εν ληλυχοῖς δνόμασιν εὐθείας, Περί παρωνύμων, von Herodian für die tämliche Arbeit genützt Pros. 11. ap. Lentz. I. p. 196, Перд хтутеων, Περὶ συγχριτιχων, Περὶ διφορουμένων, Περὶ υποταχτιχων in 3 ekkeri Anecd. p. 512, Περί ρήματος ('Ρηματικόν) in 5 Büchern Ilym. Orion. 2. Crameri Anecd. Oxon. IV. p. 413, vom Rheor Zenobios commentirt, von Chörobostos mit der gleichen Schrift Herodians verbraucht und in Charakter und Inhalt aus Prisian, aus Scholien des Eustathios zum Periezeten Dionys und us Macrobius erkennbar, bessen Büchlein De disserentiis et societatibus graeci latinique verbi in einzelnen Caviteln auf Apollonios begründet zu sein scheint (Lent Herodiani reliqu. Prinef. p. 111 sq. und im Philol. XXIV, S. 545. Uhlig m Rhein. Mus. XIX, S. 39 fg.), Περὶ συζυγίας, Περὶ μετοχής (τῶν ιετοχων) de synt. pp. 297. 322. de adv. p. 554. Etym. Orion. r. 89. Schol. in II. δ' 22, Περὶ τῶν εἰς μι ληγόντων δημάτων ταραγώγων. Weiter ging noch verloren die Studie über das fragende ric, welches ihm nicht für ein Pronomen gilt de pron. p. 33, die Schrift über Präpositionen  $\Pi \epsilon \rho i \pi \rho o \vartheta \epsilon \sigma \epsilon \omega \nu$ , wofür ihm Trhphon 8 gleiche Arbeit vorlag, und die in 4 Büchern abgehandelte Lehre  $\Pi \varepsilon \rho i$ ιερισμού των τού λόγου μερών. Erhalten sind die Darstellungen Περὶ ἀντωνυμιῶν s. De pronominibus (Citate in Bekkeri Anecd. pp. 491. 552. 612), Περί συνδέσμων s. De coniunctionibus (de adv. p. 543) in einem lückenhaften Auszug und  $\Pi \in \rho \lambda$ ἐπιρρημάτων s. De adverbiis (de adv. p. 616. Bekkeri Anecd. p. 1238), deren Schlußpartie p. 614,26 sq. zu verbinden ist mit dem Hauptwerk Περί συντάξεως των του λόγου μερών in 4 Bü= dern, das J. Bekker aus einem Codex Vaticanus und 3 Parisini edirt hat, worunter A mit den übrigen Schriften für die Texteskritik den Borzug gewinnt. Für unterschoben muß das Buch Περὶ συντάξεως gelten, woraus Bekker Anecd. p. 1080 sq. e cod. Ottoboniano 173 ben Eingang mittheilt. Es recensirt nach allgemeinen Notizen über Casusverbindung die Präpositionen, so= dann die Verba in alphabetischer Folge mit Belegen aus Shnesios, Libanios, Jo. Chrhsostomos, Gregor und den Psalmen und verbreitet sich über die Beziehung der Shntax der zusammengesetzten zu den ein= sachen Verben. Im Codex folgt des Apollonios Buch Περί της των αντωνυμιών συντάξεως mit zahlreichen Ausfällen, doch ergänzt es die kücken ber Aldina. Als unecht ist zugleich mit dem Titel Nept ιατεψευσμένης ίστυρίας, welcher durch Berwechselung des Upollonios nit Apollonides aus Nikäa sich eingeschlichen hat (II, S. 115), as zuerst von G. Ahlander aus dem berühmten Palatinus des 10. edirte Schriftchen Περί ίστοριων θαυμασίων A. Westermann Napadokorp. Praef. p. 20 sq. entfernen.

— Apollonios erstrebte und erreichte ein doppeltes Ziel, die Darlegung und Berichtigung der von den Sprachphilosophen in Alexandria und Pergamum festgestellten Rebetheile (II, S. 81 fg.) und die Normirung ber Grundbegriffe ber Spntax. Aus dem Verein beiber Leistungen erwuchs ein durch Tiefe der Anschauung, durch den Reichthum an Ideen und Scharssinn ber Construction ausgezeichnetes syntaktisches System, bessen Berständniß, schwierig wegen ber schlimmen, von Lücken, Jehlern und Interpolationen getrübten Textesverfassung, wegen ber unge wöhnlichen Kürze des Vortrags, welche die Entscheidung oft viel mehr der Combination des Lesers überläßt als selbst klar und bestimmt sich äußert, zugleich auch wegen der mit unserer Redeweise contrastirenden Sprache und Terminologie (Lehrs Quaestt. ep. p. 307), erst burch bie Arbeiten von Steinthal, Schömann und Strzeczka erschlossen worden ist. Vit. Herodiani δυσχερής έστι κατά φράσω · δι' δλίγων γαρ λέξεων παριστά νοήματα. Die Syntax beginnt mit der Lehre vom Artikel (xρθρον) und erwägt sodann die Idee, Definition und Eintheilung der Pronomina (autwropiai), der selbständigen, mittel baren, persönlichen Bestimmungswörter der 1. und 2. Person (deuxaxai) und der unselbständigen, unmittelbaren der 3. Person, die theils mit abhängiger Relation (dyapopá, dvapopixal) wie lov of E, theils δειχτιχαί χαὶ ἀναφοριχαί wie έχεῖνος δδε οὖτος sinb. Dieser von ben Stoikern, besonders von Chrhsipp zuerst wissenschaftlich, se wie von Aristarch und weiterhin von Tryphon und Habron mehr ober minder einsichtsvoll behandelte Redetheil schien ihm noch einer besonderen Entwickelung des Begriffs, des Umfangs und des Verhältnisses ber Pronomina zu einander für werth, die eingehend in bas Detail der gangbaren und dialektischen Formen in der ergänzen ben, jedoch unvollständigen Monographie Περί αντωνυμιών vor Auf die Polemik gegen die bei Aristarch, Dionpsodor, Thrannion, Romanos, ben Stoikern und einigen ungenannten Grammatikern und Sprachphilosophen übliche Benennung der Pronomina stellt Apollonios unter strenger Scheidung der Begriffe Nomen und Pronomen die Definition der αντωνυμία fest, bezeichnet und be nennt ihre Arten, die personalia und possessiva, die Personen (πρόσωπου πρώτου, δεύτερου, τρίτου), den Umfang ihres Gebrauchs in Nu merus und Casus, und zählt sobann, nach Fixirung des Hauptkegriffs, daß das Pronomen, die andere oder ergänzende Seite des Substandivs, weder das appellativum noch adiectivum, sondern das proprium vertrete, die Pronomina auf, aus beren Bereich er die indefinita und interrogativa ausschließt. Der Betonung ber Bestimmungswörter folgt zulett eine Betrachtung des Verhältnisses der possessiva zu den reflexiva Wenn er bereits im I. Buch der Spntax das Wesen des Nomen (δνομα) rücksichtlich ber οδσία und ποιότης angebeutet, ihm auch seine Priorität vor dem Verbum ( $\rho \tilde{\eta} \mu \alpha$ ) gesichert hatte, so greift er im 3. Buch zum Verbum über, dessen Reichthum und große Beweglickeit er in den Grundzügen mit verständiger Kritik erörtert. Der Eintheis lung der Berba (ένεργητικά, παθητικά, οὐδέτερα), dem Namen und Begriff, der Zahl und Folge der modi (Erxdiveis), dem Indicath, Optativ, Imperativ, Conjunctiv, vornehmlich bem Infinitiv (phua revacioτατον, ἀπαρέμφατον), dessen Ibee, Gebrauch und Verbindung mit ober ohne

Artikel er in glanzvoller Entwickelung zuerst richtiger als die Stoiker durchmaß, sind tiefe geistvolle Forschungen gewidmet. Hieran schließt die Structur der Verba mit dem hierher verwiesenen Capitel über die Casussehre. Das 4. Buch behandelt die Lehre von den Coniunction en (σύνδεσμοι), in beren Classification und Terminologie die Grammatiker besonders ben Stoikern folgten, mit ben Abverbien (επιρρήματα), die ohne Zusammenhang mit anderen Redetheilen noch besonders erläutert und rgänzt ist in den erhaltenen Tractaten  $\Pi \epsilon \rho i \sigma \sigma \nu \delta \epsilon \sigma \mu \omega \nu$  und  $\Pi \epsilon \rho i$ ξπιρρημάτων. Wenngleich nun die aus Schol. ad Dionys. p. 120 bergeleitete (μαθησόμεθα προσέχοντες ταῖς βιωφελέσι τέχναις ων μεγάλων τεχνογράφων 'Ηρωδιανού και 'Απολλωνίου), für Apollonios von Drönke im Rhein. Mus. XI, S. 549 fg., für Herodian und Apollonios von G. Uhlig ebendas. XIX, S. 38. XXV, S. 66—74 versochtene Hypothese, daß beide ihre Schriften unter dem Namen réxun vereint und als je ein großes Werk veröffentlicht hätten, durch lein Zeugniß gesichert wird, ihre Namen und Werke blieben höchste Autorität, von Commentatoren (οί δπομνηματισταί Άπολλωνίου in Bekkeri Anecd. p. 883, an ihrer Spize Herobian selbst) und Lexilographen, von Rhetoren und Grammatikern fleißig studirt und genützt. Auch mochten die Ζητούμενα περί συντάξεως λόγου des Aelios Theon, des Sophisten und Grammatikers Pausanias aus Cäarea Περί συντάξεως βιβλίον εν und die 5 Bücher Περί συντάξεως des Rhetors Gaïanos auf Apollonios sich stützen. minder an Herodian schlossen sich auch lateinische Grammatiker an, mit besonderem Vertrauen auf die Untrüglichkeit seines Vorbildes der gelesenste Grammatiker der Römer Priscian, dessen Institution um grammaticarum libri XVIII ganz auf Apollonios erbaut sind. Ihm gilt Apollonios für den Princeps grammaticorum, und seine Bewunderung für Vater und Sohn entlockt ihm I, 61 die Ueber= zeugung, daß beide sämmtliche Irrthümer der älteren Grammatiker berichtigt haben. I, 1 Quid enim Herodiani artibus certius, quid Apollonii scrupulosis quaestionibus enucleatius possit inveniri? Lent Herodiani reliqu. Praef. Tom. I, p. 34. Lehre ibid. Praef. Tom. II, 2. p. 3 sq.

Herobians Fruchtbarkeit war erstaunlich, die Doctrin ebenso mfassend wie aussührlich im Detail. Noch erkennt man die Summe und den Geist seiner Schriften (Suid. ἔγραψε πολλά) aus eigenen wie aus Citaten der Epitomatoren, Scholiasten und Sammler, und wo er in gleicher ober verwandter Arbeit nicht ausbrücklich genannt ist, aus herodianischer Redeweise und Terminologie sowie aus der Güte alter= thümlicher Erubition. Περί συντάξεως των στοιγείων bei Steph. Byz. v. 'Αγβάτανα (Περὶ τάξεως τῶν κδ' στοιγείων Theogn. Crameri p. 26) über die Namen, die Zahl und Folge, die Syntax und Aspntax der Buchstaben, theilweise im Excerpt des Gazäers Timotheos Περί συντάξεως erhalten; Περί δρθογραφίας (μον. λέξ. 23. Choerob. in Crameri Anecd. p. 183), commentirt von Oros und in zahlreichen Bruchstücken aus ber Kadodov, aus Chörobostos, pesphios und anonymen Stücken übrig; Περί ανεχφωνήτου (Elym. U. p. 292) über e subscriptum. Die Affectionen oder Veränderungen er Worte burch die verschiedenen Arten des πλεονασμός und der έλλειψις, burch διαίρεσις und συναίρεσις, burch τροπή und μεταβολή, ύπέρθεσις ober ύπερβιβασμός ober μετάθεσις gegenüber der natürlichen, analogischen und vollständigen Wortabwandelung lehrte sein Hauptwerk Περί παθών, das in zahlreichen Trümmern mit oder ohne Angabe ber Autorität im Etymologicum Magnum, Gudianum und Orionis und wahrscheinlich auch bei Chöroboskos erhalten ist. Theogn. pp. 82. 83. Lobeck Rhemat. p. 314. Et. II, 52. Quellen waren bier sowohl Anomalisten (Krates) wie vorzugsweise Analogetiker, besonders Didhmos, bessen gleiche Schrift Herodian mit einem Commentar in mindestens 2 Büchern beschenkt hatte. Schol. Ven. 7 272. X 161, vermuthlich dieselbe Studie Karà nády in Crameri Anecd. Oxon. p. 338. Weiter erschloß die Lehre über regelmäßige Bildung und Ableitung der Nomina (und vermuthlich auch Verba) άπλα, σύνθετα und παρασύνθετα mit ihren Unterarten ber Tractat Περί σχημάτων (Prosod. Il. i 264), die Abwandlung der Nomina von Nominibus, wie der patronhmica und gentilicia, die Schrift Περί παρωνύμων nach dem Vorgang Tryphons, Habrons und des Apollonios (ibid. v' 102), der Nomina verbalia Περί δηματιχών δνομάτων (μον. λέξ. 6), ber einsilbigen Περὶ μονοσυλλάβων. Theogn. p. 134. Wie er sobann in der Studie Περί γάμου και συμβιώσεως (Ειμπ. Μ. p. 149) die auf Che und andere Gemeinschaft bezüglichen Ausbrücke ethmologisch erläutert hatte, so die auf Speise und Gelag mit bramatischer Kunst geist reich und witig im Συμπόσιον, das in Puteoli geschrieben, noch aus Bruch stüden bei Orion erkannt wird. A. Wettin De Herodiano gramm. p. 5. Lehre Analecti. p. 419. und im Rhein. Mus. II, S. 121. M. Schmidt Didymi fragm. p. 369. Den Paraschematismus ober bie Abwanblung burch Geschlechter erwog sein Commentar zu Apollonios Περί γενῶν, dessen Inhalt Luperkos auf vielen Puncten ansocht. Steph. v. Kapia. Formale, sprachphilosophische Beschlüsse im weite sten Umfang verband die Folge von Schriften über die Redetheile: Περὶ δνομάτων (Pros. Il. έ 266. 'Ονοματικόν Elym. Theogn. p. 48. Eustath. in 11. 8 p. 445. Lehre Analecti. p. 416 sq.), die Cho. robostos zu commentiren unternahm, Περί ρημάτων (μον. λέξ. 44. Pros. II. ά 278. Περὶ ρήματος ibid. δ' 222). Περὶ μετοχῆς (μον. λέξ. 5), Περὶ ἀντωνυμιῶν (Pros. II. ί 392), Περὶ ἐπιρρημάτων (μον. λέξ. 26), Περὶ συζυγιῶν (Bekkeri Anecd. p. 1402. Theogn. p. 138) und vermuthlich auch Περί ἄρθρων, Περί προθέσεως und Περί συνδέσμων, einzeln Περί χλίσεως δνομάτων in mehreren Büchern (Pios. 11. ί 529. Steph. v. Βρίγες), woraus das werthvolle Bruchstück über Analogie in Crameri Anecd. IV, 33 entlehnt scheint, nebst ben reichen und feinen Specialitäten Περί των είς ας, εις, ευς, ης (Choerob. p. 113) mit Regeln über isospllabische und perittospllabische Beugung, Περί τοῦ (ἡδὺ) εδωρ μονόβιβλον (Choerob. 118. Bekkeri Anecd. p. 1194), Περὶ τοῦ ζώς (Είνηπ. Μ. v. Σωτηρία), bit herrliche Studie Neol rov els m (Pros. 11. & 336), die Choro bostos nütt, Περί τοῦ ην μονόβιβλον, vielleicht nicht verschieden von jenem, εν φ διαλαμβάνει περί του μη πάντα τὰ ρήματα κλίνεσθαι ελς πάντας τοὺς χρόνους. Choerob. pp. 341. 329. Bekkeri Anecd. p. 1293. Alle sedoch überragte sein Kaiser Marcus gewidmetes Hauptwert, die Prosodie, & Kadódov genannt im Gegensatz zu den beis

gehenben Einzelschriften, zur Mepan προσφδία. Etym. Gud. p. 730. Peyr. Vit. Apollonii Dysc. ένθα χαὶ τὴν μεριχὴν προσφδίαν χαὶ την χαθόλου έγραψεν. Μον. λέξ. 34 Περί χαθολιχωτέρας προσφδίας. Eustath. in 11. ν' p. 962 η Μεγάλη προσφδία. Dieses Denkmal genialer Meisterschaft und nie versiechenden Fleißes umfaßte 20 Bücher - bas 1. Buch Schol. Aristoph. Av. 1680, bas 20. Schol. Apollon. Rhod. I, 1294 — und gab, wie Andeutungen und die Auszüge lehren, nach einem voraufgehenden Proömium, dessen Inhalt jetzt Jo. Philoponos und ergänzend Servius De accentibus in Eichenselds und Endlichers Analectt. gramm. p. 530 — 534 veranschaulichen, in strenger Ausführung ein vollständiges, in allen Theilen der allge= meinen wie besonderen und dialektologischen Forschung wohl begrünbetes Shstem der Doctrin über Accent, Spiritus und Quantität, wo= rin die gemeinsame Arbeit des Alterthums für den ethmologischen Theil ber Grammatik zusammenfloß. Μον. λέξ. 20. 32 πάντων δε λύσεις δίδωμι εν τῷ Περὶ χαθολιχής προσφδίας. Sie war gemäß ber Größe und Wichtigkeit des Capitels in besonderen Schriften über die Prosodie einzelner Dialekte und Autoren vorbereitet, am reichsten in der 'Opnριχή προσφδία, worin er, veranlagt burch Aristarch ober burch Dibymos über Aristarch, gelegentlich auch die Texteskritik übte. Mov. lék. 25. Suid. v. Μεμνηστο. Ihre beiden Theile, die 'lliaxy προσφδία, in ethmologischen Wörterbüchern, in Subscriptionen und zahlreichen Beobachtungen ber Scholia Veneta A citirt und commentirt vérmuthlich mit polemischem Geist von Dros, und die 'Odvooseaxh (Pros. Il. á 249. Schol. Aristoph. Av. 862), siegen jett, jene nur reicher in ihren Ueberresten, e cod. Veneto gesammelt und wieder nach Rhapsodien und Versen geordnet vor durch E. Lehrs. Vgl. Lehrs Daß die Frucht dieser Studien De Aristarchi stud. Hom. p. 34. zugleich eine homerische Diorthose gewesen, die Schol. ή 238. 335 wieberkehrt (h 'Howdiavov), ist wegen ber Verberbniß beiter Scholien mit Recht abgelehnt. Beccard De schol. Ven. p. 46. Demnächst die 'Aττιχή προσφδία nach Trhphons Vergang (Etym. M. p. 804. Schol. Aristoph. Equ. 485) und die irrationale, dargelegt in der 'Aνώμαλος προσφδία. Etym. M. p. 146. Hiermit verbinden sich fol= genbe Specialtractate: Περί χυρίων καὶ ἐπιθέτων καὶ προσηγορικών, worin vermuthlich die Verschiedenheit der Betonung bei dem Uebergang der adiectiva in nomina appellativa und propria, wohl auch der Ursprung und die Geschichte von Ausbrücken dieser Art beleuchtet war. Schol. Hippol. 408. Lobed De nominibus adiect. et substand. generis ambiguis, in Paralipp. p. 329 sq. Lehre De Aristarchi stud. Hom. p. 264 sy. Περί πνευμάτων in alphabetischer Folge (Theogn. pp. 19. 30), woraus ein sonst unbekannter Grammatiker Philipp seine Schrift gleichen Arguments compilirte, entsprach dem Capitel  $H \in \rho i$   $\pi \nu \in \nu \mu \acute{a} \tau \omega \nu$  im 20. Buch der Kadólov. Suid. v. Φίλιππος. Περὶ διγρόνων, dem Abschnitt Περὶ χρόνων im 20. Buch varallel, in Auszügen aus bem Metriker Drakon mit ben Varianten e codd. Parisinis 2008 und 2810 von Bast bekannt burch G. Dermann, vollständiger e codd. Baroccianis 119 (A) und '2 (B) in Crameri Anecd. Oxon. 111, p. 282 — 301, zulest aus inem von Dindorf genommenen Apographon herausgegeben von

Lehrs. Die Schrift stedt auch im Vaticanus 1751. Sehr sehlerhaft in Accent und Orthographie, in Anordnung unsicher, giebt sie mit vorzugsweiser Rücksicht auf nomina Regeln allermeist besonderer Art, auch über a στερητιχόν. Zuletzt trägt man Bedeuten, in den vom Etym. M. p. 41 citirten Edszyot ein ursprüngliches Werk Herobians zu vermuthen. Die große Selbständigkeit des Meisters schließt die Benutung von Vorarbeiten nicht aus. Am häufigsten verhandelt Herobian mit Tryphon, Alexion, dem Askaloniten Ptolemask Thrannion, Ritias, Pamphilos (Rante De Hesych. 120 sq.) und Hermapias, und ebenso ist nachweisbar, daß ihm unter älteren Grammatikern vornehmlich Aristophanes aus Bhzanz und Aristarch, bemnächst Didhmos und ber Milesier Heraflibes, Verfasser eines Werts Περί χαθολικής προσφδίας (Fr. Ofann De Heraclide Homeri carminum diorthota Part. IV, p. 16), Zenobios (ober Zenobot, f. Lent im Philol. XXI, S. 385 fg.) und sein Vater Apollonios förverlich waren. Den let teren ging noch sein Commentar unbefannten Inhalts Etc Thu 'Axolλωνίου είσαγωγήν an. Etym. M. v. 'Αρίστυλλος. Lent Herodiani rettqu. Praef. p. 163 sq. Frühzeitig hatte Bequemlichkeit und bas Bedürfniß, diese Schätze gründlicher Forschung faklicher zu genießen, Auszüge geschaffen. Herobian soll nach Io. Philop. Tov. παραγγ. 4 die Betonung von nicht weniger als 60,000 Wörtern fixirt haben Seine Prosodie ward im Lauf ber Jahrhunderte verständig wie schülerhaft, immer aber fleißig genützt, völlig zerepitomirt und mit unechter Doctrin zersetzt, und wird in ihrer ursprünglichen Form und Anddehnung unbekannt bleiben. Reiche, werthvolle Gaben aus Herobian las ber Sammler ber Scholia Veneta A zur Ilias und vorzugs weise aus der Kadódov der alte Stephanos von Byzanz. Ein Excerpt aus bem letzteren Werk von Aristodemos nennt Suid. e. 2 Άριστόδημος. So ist bas moderne Studium an die Trümmer in Scholien, an die Etymologica und andere abgeleitete Quellen, ax Eustathios, bessen bester Besitz aus Herodian stammt, zunächst an bie Epitomatoren verwiesen, an deren Spitze der Grammatiker Arkabios aus Antiochta (ober Byzanz, s. Bachmanni Anecd. 11, p. 424) unfern dem Tob des Alexandriners den Vorzug gewinnt. Sein (ober eines Theodosios) Auszug aus der Kadódov in 20 Büchern unter dem unzulänglichen Titel  $\Pi \in \rho \wr \tau \delta \nu \omega \nu$ , am besten erhalten im Codex Havniensis 1965, in 2 Parisini 2602 und 2603 und im Escorialensis vermuthlich von Jo. Lastaris, bewahrt in Summe die Disposition des Originals nach den Rede theilen, die Bücherzahl und die Vertheilung des Stoffes, läßt jedoch bem streng prüfenden Auge manches Bedenken zurück. Praef. p. 6 έπει γαρ το πολύυλον των δρισμών έν πολλοῖς χανόσιν άθρόως χείμενον δύσληπτον ήν, καταδιηρέθη τοῦτο, εν' εὐληπτα γένηται διαιρε. θέντα, δφ' εν χείμενα τῷ "Ηρωδιανῷ — τὰ πλεῖστα τούτων χαλεπον καὶ δυσέφικτον — δεῖ δὲ τὸν ἐφ' ἐκάστου κανόνος περιμένοντας λόγον οδτως έχειν αὐτὸν ἐντελῆ συναγόμενόν τε ἐχ τῶν χατὰ μέρος, ໃνα μη συντομία μόνον άλλα χαι σαφήνεια τοῖς εντευξομένοις υπάρχη. R. Lastaris Epist. ad. Iac. Ximenem, woselbst der Epitomaier Theodosios heißt (cf. Bentl. Epist. ad Millium p. 37): µed wv

περί τόνων, την Μεγάλην φημί προσφδίαν, έχείνφ (Αντωνίνφ τορι) επέγραψεν εν βιβλίοις κ΄, βίβλον πολύστιχον, ην μετά θεοδόσιος ἐπιτεμὼν τόν τε ἀριθμὸν τῶν βιβλίων τό τε φύλαξε διὰ τὸ μὴ οἶόν τε βραχίστην ἐπιτομὴν τὴν βίβλον Von dieser durch Lücken, Fehler, Interpolationen und aus unkundiger Hand entstellten, im Ganzen jedoch klaren und lichen Darstellung ber Lehre über die Accentuation, welche nur monischen Ausführung, des lichtvollen Zusammenhangs einzelner und Sätze, ber strengen Unterscheidung des Allgemeinen vom ren entbehrt, gilt der Sat, daß aus Arkadios überall Herodian wofern nicht aus diesem selbst das Gegentheil vorliegt. Zu iben ist das doppelte Excerpt über Enclisis pp. 139, 1. 141, bie Partie zwischen bem 19. und 20. Buch, weil die hero-2 Terminologie fehlt, nicht aber das 15. Buch über den Accent sus obliqui. Auch den übrigen Schriften des Arkadios, Neod αφίας, Περί συντάξεως των του λόγου μερών und einem ιχου (θαυμάσιου) lagen wahrscheinlich gleiche ober verwandte t bes Apollonios und Herobian zu Grunde. Suid. v. Apzá-Thoerob. p. 1193. Am sorgfältigsten excerpirt erscheint bie nische Lehre bei Jo. Philoponos in den Tovixà παραγτα, getrübter bei Theobosios in ben Κανόνες της καθ-; προσφδίας und bei Georgios Chöroboskos in einer on Büchern allgemeiner wie besonderer Art über Orthographie, : und Flexion, mit Thorheit und byzantinischer Scheinweisheit und verwässert bei Theognostos in den Kavóves über :aphie und in zahlreichen Arbeiten der Byzantiner, wie des Jo. matikos Charax, Manuel Moschopulos und Konn Lastaris, bessen Έπιτομή της Μεγάλης προσφδίας ιανοῦ aus einer Hamburger Hanbschrift jüngst von F. Classen Bekkeri Anecd. Gr. p. 1169. Epist. C. Lascaris: εμόντες έδοξαν σταγόνα βδατος τοῦ Νείλου ἀρύσαι. Frucht dieser strengen und umfassenden Forschung wurde die Περί μονήρους λέξεως, die einzige, welche in ursprüngassung und wie es scheint vollständig erhalten ist, nach Mitdes Prodmiums aus einer Turiner Handschrift C. I 25 durch n Notit. librorum Valpergae Calusii p. 33 zuerst veröffent-2 Büchern e cod. Havniensi 1965 von W. Dinborf. eint, zugleich werthvoll durch Angaben für Literarhistorie, in sfälliger Ordnung und erläutert Wörter, die innerhalb des Hellevereinzelt stehen ohne ein duddozov spocov, vorzugsweise subsche, verbale und adverbiale Ausbrücke und Formen mit Ausies μονηρες in Syntax. Verstöße gegen den hellenischen Geim einzelnen Wort lehrte, falls das Citat in Crameri Anecd. , p. 265 gelten barf, die Schrift Περί βαρβαρισμού. Schwieobleme, man weiß nicht aus welchem Capitel, legte vor sein τιχόν ober die Προτάσεις (Pros. II. ψ' 604. ώ 657), wozu mmatiker Oros δύσεις schrieb. Suid. v. 2ρος. Lehrs De chi stud. Hom. p. 229. Ritschl de Oro p. 38. Mit ihm in einer Observation über Noc dai auch Joannes Bestinus heben überein im Etymologicum E. Millers Mélanges

de critique p. 259. Wenn bemnach ber Kern ber Arbeiten Hers dians in der Formenlehre ruht — und hierin gehen die meisten Entscheidungen über schwierige Fälle auf ihn zurück — so hat er gleich wohl in Lexikologie und Worterklärung die gleiche Meisterschaft bewährt. Weitere Ergebnisse dieser Studien brachten seine Empspeopol, die oft excerptirt und zersetzt (s. Oros, Orion), an fruchtreiche Mühen erinnern. Ob der Titel selbst ursprünglich ist, bleibt dahin gestellt. Theogra pp. 64. 71. 161. Schol. Equitt. 433. Av. 877. Suid. v. Karanoέξεται. Eustath. in II. δ' p. 445. und Etym. Cf. Bekkeri Aneck. pp. 1402. 1431. Schol. Venet. & 66, erganzt aus Cod. Coistin. bei G. Göttling in Theodos. p. 14 of de Enipspiopol odx eta πάντες 'Ηρωδιανού, άλλ' είσι και ψευδεπίγραφοι. Lent Praef. F. 27 — 33. Ein treffliches Denkmal der wissenschaftlichen Lexitologie besitzt die Erklärung Homers an den von Cramer e cod. Oxoniensi 298 bes 14. Jahrhunderts in Anecd. Oxon. Vol. I. edirten 'Ομήρου 'Επιμερισμοί, worin schwierige Wörter in alphabetische Folge nach Regeln erklärt find. Der Werth dieser Sammlung litzt in dem Reichthum guter, alterthämlicher Doctrin, welche aus Sch liasten und Grammatikern gelesen (Oros, Gregor von Razianz, Chöroboskos), in ihrem Grundbestand wie in Methode mi Herobian zurückführt (cf. pp. 370. 380), sowie in zahlreichen Frag menten aus den besten Dichtern; auch liefert sie einen kritischen Apporat zur Emendation bes Etymologicum Magnum und Gudianum. Hieraus lief später ein bürres Excerpt um, wogegen bas vollere Bei Επιμερισμοί Μεγάλοι bieg. Ειγm. Μ. v. 'Αβακέως. S. Bernbarby in den Berliner Jahrbb. 1835. Juli N. 13. Lent Praef. p. 263 Unecht dagegen sind die aus Pariser Handschriften von K Boissonabe Lond. 1819 herausgegebenen Eniuspiouvi s. Aspl μερισμού, ein Herobian ganz unähnliches Machwerk aus spätern byzantinischer Zeit. Auf demselben Boden stehen die Herodian zuge wiesenen Σχηματισμοί Ομηριχοί, Aussösungen von Formen der Obhssee, von Sturz im Etym. Gudianum publicirt, und die Epimo rismen zum 1. Buch der Nias nach der Folge der Verse e cod. Coisliniano 387 bes 10. Jahrhunderts in Crameri Aneck Paris. Vol. III, p. 294 — 370. Von setzteren wiederum verschieden sind handschriftliche Spimerismen, worüber Cramer Anecd. Oxon Praef. p. 5. Paris. p. 294 und die von Thorheit stropenden Ortho graphica, ein Flickftück aus der Orthographie des Chöroboskos, aus Περί ποσοτήτων und aus den homerischen Epimerismen, die werch volleren alphabetischen Exipe  $\rho$  i  $\sigma\mu$  oi und die unnützen Exdorai διαφόρων λέξεων e cod. Barocciano 50, ebirt in Crameri Anecd. Oxon. Vol. II, p. 319-330. 331-446. 447-481. Einigen Nuten gewähren sie für Emendation und Erschließung der Be stände der Etymologica. Ein Herobian beigelegtes, mit Scholia Hephaestionis B übereinstimmendes Büchlein Περί στίγων της léfews benutte ber Metriker Elias. Trich. p. 26. Villois. Anecd. Tom. II, p. 85. Westphal Metrik II, 2. S. 39. W. Stubemund in Jahns Jahrbb. 93. Bb. S. 609. Das herodianische Schriff tenverzeichniß schließt mit einer Folge von unechten ober mit Grund beanstanbeten Stücken. Den meisten Anspruch auf Anerkennung als

ziemlich altes, unverfälschtes Gut erhebt noch die im Marcianus 512 Herodian beigelegte Schrift Περί σχημάτων, edirt von Dinderf mit 30. Philoponos Τονικά παραγγέλματα und in den Rhett. Graeci; sie zerfällt in 2 Theile, beren erster einen Anonymos, ber weite vielleicht den Bruder des Apollonios, den Peripatetiker Derobian zum Berfasser hat, ber gleichfalls über Redefiguren schrieb. perobianisches mag auch im Oidéraipos stecken, welcher von Pieron hinter Möris p. 331 — 453 ebirt e cod. Parisino 2552, in ndnungsloser Folge ber Formen, Ausbrücke und Verbindungen Echtes som Unechten ungefähr in ber Weise bes Phrhnichos kennen lehrt; uf eine Studie dieses Titels von Herodian zu schließen, ist bedenklich. Die Entartung anderer Schriften verräth schon die Form und der geichwätzige Bortrag. Hierin treffen zahlreiche edirte wie unedirte Stücke inter dem Namen Herodians zusammen: Ζητούμενα κατά πάσης ιλίσεως δνόματος und Περὶ χλίσεως ρημάτων, vollständiger 3 cod. Barocciano 76 in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 846-262 als unter dem Titel  $\Pi \epsilon \rho i$  h $\mu \alpha \rho \tau \eta \mu \acute{\epsilon} \nu \omega \nu$  de $\xi \epsilon \omega \nu$  bei 9. Hermann De emend. ral. gramm. p. 301 sq. (cf. L. Bachmanni Anecd. II, p. 402 sq.); die Partie bei Cramer ibid. p. 228 — 236 Περὶ παραγώγων γενιχῶν ἀπὸ διαλέχτων θ cod. Barocciano 76 (vorber im Mus. philological Vol. II, p. 412 sq.), vollständig im Vindobonensis 172, der mehrere Pseudoherodianische Schriften enthält (J. La Roche Парехв. p. 3 sq.), stammt aus Chörobostos, und mit gleicher Geringschätzung ist der Auf**αξ Περ**ὶ αὐθυποτάχτων χαὶ ἀνυποτάχτων e cod. Parisino 2929, ähnlich den Auslassungen in Epimer. p. 278, sammt den Proben Περὶ τόνου περισπωμένου δνομάτων und Περὶ αχυρολογίας in Bekk eri Anecd. pp. 1086 sq. 1159 sq. 1452, sowie die stückweise Comsilation Περί βαρβαρισμού καὶ σολοικισμού hinter Ammonios und bei Boissonabe Anecd. III, p. 241 abzuthun. Auch ist vie Schrift Περὶ ἀριθμῶν ap. Ald. und in Stephani Thes. zu tilgen, unentschieben bleibt Περί έγχλινομένων χαὶ έγχλιτιχῶν. Bekkeri Anecd. p. 1157. Was jüngst nach Eramer Anecd. Paris. IV, p. 217 — 239 La Roche vollständig e cod. Vindobonensi 1863 unter dem Titel Παρεκβολαί του μεγάλου ρήματος έχ των Ηρωδιανού ans Licht gezogen hat, weitschweifige Auslassungen auf dem Grund verblichener herodianischen Lehre, mahnt zu großer Vorsicht. In welcher Zeit und Folge nun die Schriften Herodians entstanden oder veröffentlicht waren, ist schwer zu bestimmen. Lehrs Quaestt. ep. p. 37 sq. Lent Praef. p. 13 sq. Sicher war die Kadódov nach Vollendung der homerischen Prosodie, später die Studie Περί μονήρους λέξεως und weiterhin die Περὶ ρημάτων abge-Die Textestritit der Ueberreste aus der Kadódov stütt sich zu= nächst auf Arkabios und die Auszüge des Jo. Philoponos und Theognost, auf die Trümmer im Stephanos und Heshchios, bemnächst auf Theognost, minder sicher auf Chörobostos und bas Büchlein Περί ποσοτήτων, auf Scholien und des Eustathios Commentare zu Homer und zum Periegeten Dionpsios, auf die Etymologica und sonstige Machwerke mit prosodischer Doctrin, vornehmich aber auf Herobian selbst. Es gereicht der deutschen Philologie

gur Ehre, bie in alle Bintel gerftreuten Bruchftude gefammelt, beglichen und burch geschichte Ordnung ben Derobian, beffen riefenhaft Arbeit erft fest fich aberbliden lagt, ins Leben gurudgerufen, ans burch verftanbige Artiff bie Einficht in bas grammatische Gesande bes Miterthums geforbert ju haben. Lehre unb Beng, Bobed un Soon ann haben hier reichen Dant und ben bleibenben Lobn fie ihre Mühen erworben. Denn and Herobian, & pkrac, & sopsc, s oclosopoc, artium minutissimus sciecitator ap. Ammian, Mare 22, Marer ale Apollonios und pracis im Ausbrud, bedarf emendienber, wieberholter Lefung, um richtig verftanben gut fein. Doch bat er bei aller Sprobligfeit bes Stoffes, wo bie Meinften Detaits aufbielten, bem Bortrag Lebenbigfeit und Frifche bewahrt, bie Trodenheit und Darte baburch ju milbern gewußt, bag er feine Werte oft an einen fingirten Bubbrer richtet, Bergleiche aus bem menfolichen leben beram glebt und in utranque partem bisputtrent (Leng in Thifol XXIV, 6. 349 fg.), turg und in abmechfelnber form feine Entscheibung trifft.

Ans blefer Darftellung geht hervor, baf Apollonios unb Beroblas, zwei leuchtenbe Sterne ber erlofdenben alexanbrinifden Bilbung, be aller Gleichheit ber Stubien und Biele bennoch flo febr unabnlich fin. Apollonios, burd Scharffinn und einen feineren philosophifca Beift, Derabian in hiftorifder Forfdung und gefunder Empirie, burd Rube und bewunderungswürdige Ausbauer ausgezeichnet, beibe, ba Sohn nur in noch höherem Dlafe gelehrt und mit ben Leiftungen bet alteren Grammatiler, namentilch bes Mriftophanes, Ariftars (Lebes De Aristarchi stud. Hom. p. 34) unb Dibb mos bentun, haben beibe in lebenbiger Thatigfeit und geistiger Berbindung mit ein ander in ben Sprachftoff fich getheilt, fich gegenseltig ergangt und bon einer reichen Erfahrung unterftutt, jeber in feiner Beise rationel bal gefammte Sprachgebanbe umspannt und bis in ble Meinsten Einzelheites burchzubilben vermocht. Roch bobere und ungetheilte Ehre gollt ihren Berbienft bie Ermagung, bag bem alexandrinifden Gelehrtenthum ein ficherer Einblid in bie historische Entwidelung ber Sprache fehlte, baf bie Sprachforfdung felbft, bieber obne foftematifde Berbinbung und bos keiner comparativen Grammatik unterftugt, um bie unenbliche Fille ba Erscheinungen, bie Beweglichkeit und ben Geift, bie Mannigfaltigfeit um Subtillidt ber formen und blaleftifden Unterschiebe ju erfaffen, mehr als eines Menschen Araft erforderte. Doch haben beibe nicht dieselbe Burbigung erfahren: Apollonios, foroff in Befampfung ber Gep ner, buntel und ichwierig in Form und Bortrag, baber ber Ariftotelet ber Grammatiter genannt, ber Bollenber ber griechischen Sprachphilo fophie und Schöpfer eines gehaltvollen, reichen bialeftologischen wie vornehmlich fontaltischen Shitems, Derobian bunbig, faglicher, go wandter und an praftischem Blid bem Bater überlegen, an Etrie bei Aufdauung und Scharfe ber Auffassung ibm nachftebend, in bereinzeitet Beobachtung fleißig (duinder rife poanmarieife Ead. p. 63) und weil seine Arbeit mehr auf ben Bebarf berechnet war, bon bauernbem Ginflus als anerfannte Rorm in Profoble und Formenlehre, haben fie aus ficeren Principlen und bem Reichthum einer einbringenben Beobadtung, Sprackkritik und Combination Leistungen geschaffen, beren Großartigkeit mit Bewunderung und Grauen erfüllt.

Apollonios. De syntaxi: Edit. pr. (c. Theodori Gazae Grammat. et Herodian. de numeris) ap. Aldum, Venet. 1495. Fol. — mit Basilius Περί γεμμι. γυμνασίας ap. Juntam, Florent. 1515. — ed. F. Sylburg, Francof. 1590. 4. — de constructione libri IV a Franc. Porto correcti et suppleti, lat. redd. et illustr. Francof. 1598. 4. — ex recens. J. B ek keri, Berol. 1817. — De pronomine: prim. editus ab J. Bekkero. Ex museo antiquitatis studiorum (Berol. 1811. Vol. l. Fasc. ll. p. 255-476.) seorsum expressus, Berol. 1813. — — De conjunctionibus unb De adverbiis in J. Bekkeri Anecd. Gr. Berol. 1814. sq. Vol. 11. init. — Auszüge aus den Schriften de pron. und de adv. von 36. Voß in Graecae linguae dialecti recognitae opera M. Maittaire. Post F. Reitzium (Hag. Comit. 1738), qui praefat. et (J. Vossii) excérpta ex Apollonii Dyscoli grammatica addiderat, totum opus rec., emend., auxit G. Sturz, 2 Voll. Lips. 1807. 1808. — — Historiae commenticiae liber: Edit. pr. G. Xylandri, Basil. 1568. — rec., syntagma de eius nominis scriptt. et comment. add. I. Moersius, LBat. 1620. — c. nott. Xylandri et Moersii emendatt. suasque adiec. H. Teucherus, Lips. 1792. — in A. Westermanns Παραδοξογε. und L. Itelers Physici et medici Gr. 1. Berol. 1841. — Motizen über bie Hands. schriften von J. Bekker De pron. p. 1. De synt. p. 3. G. Dronke im Rhein. Mus. 1X, S. 582 fg. und R. Schneiber Observatt. crit. in Apollon. Dysc. Spec. L Kölner Schulschr. 1867. — A. Fabricius Biblioth. Gr. VI, p. 271 sq.

Jur Kenntuiß des apollon. Systems: G. Bernhardy Wissens schaftliche Syntax ber griech. Sprache, Berl. 1829. Ginl. §. 2. S. 37. fg. und bie allgemeinen Bemerkungen zu ben einzelnen Capiteln, besonders S. 270. fg., bazu bie 11, S. 85 angeführten Arbeiten von F. Schömann und H. Steinthal. — E. Egger Apollonius Dyscole. Essai sur l'histoire des théories gramm. dans l'antiquité, Par. 1854. auf vielen Puncten verfehlt. — — J. Bekker De Apollonli Alexandr. libris syntaxeos, Halae 1807. — 0. Schneider Apollonii Dysc. de synthesi et parenthesi placita, in Beitschr. für die Alterthumsw. 1843. N. 81. 82. Ueber die Schlußpartie des Apollon. Oysc. Mezi exilenmaxon im Rhein. Mus. N. F. III, S. 446 fg. — L. Lange Das System der Syntax des Apolloning Dusc. Götting. 1852. — Gründlich und klar find die reichen Gaben für Emenbation und Extlarung von L. Strzeczka Observatt, in Apollonii Dysc. libr. de pron. Königeb. Progr. 1847. Die Lehre bes Apollon. Dysc. von ben Rebetheilen und frit. Bemerkungen zu Apollon. de adverbio, 1853. Die Lehre des Apollon. Dysc. vom Berbum, 1—4 Thl. 1855. 1858. 1861. 1869. — Meber ben Infinitiv besonders bei Apollon. Dyse. H. Armbruster Vratisl. 1867. — G. Dronfe Beiträge zur Lehre vom griech. Pronomen aus Apollon. Dysc. im Rhein. Dus. R. G. IX, G. 107-117. De Apollonii Dysc. τέχνη γεαμματική ad J. Vahlenum epistola crit. ibid. S. 549-585. De Apollonii Dysc. libro Περί ἐπιρεημάτων ad J. Vahlenum epistola crit. ibid. XIII, S. 321-346. — P. Schmieber In Schrift des Apollonius Dysc. de pronomine, Progr. Barmen 1865. — Beitrage zur Textesfritik und Exegese: von G. Frohne Bonnae 1844. L. Strzeczta Königeb. 1847. R. Lehre Quaestt. ep. p. 89 sq. 144 sq. und im Rhein. Mus. N. F. 11, S. 340–355. L. Lange im Philol. VII, S. 564. fg. G. Dronke im Rhein. Mus. N. F. IX, S. 582–613. Jahn in der Schulschr. Königeb. Reum. 1861. und G. Uhlig in ber Diss. Berol. 1862. und im Rhein. Mus. R. K. XIX. S. 33-48. - hierzu eine Reihe von Programmen Schömanns, wie Animadvv. ad veterum grammaticorum placita de adverbiis, Gryphisw. 1860. 4. Emendatt. aliquot locorum in Apollonii libro de adverbiis, ibid. eod. Animadverss. ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo (Abbruct aus dem Suppl. der Jahrbb. für Philologie). Lips. 1864. und mit Strzeczka über ble modi in Jahns Jahrbb. 99. Bb. S. 13. 161. 390.

Berodian. Berzeichnisse seiner Schriften von Salmasius um Etym. und E. Lehrs hinter Herodiani scripta tria p. 418—421, ber unschten in Crameri Anecd. Oxon. III. und von A. Lent Schedae Herodian. im

Grandenzer Brogr. 1859, jest Herodiani reliqu. Praes. p. 14 sq. — Wudgaben einzelner Schriften und Stude, f. ben Tegt: Песі morneous déten Edit. pr. G. Dindorfii, in f. Grammatici Graeci. Vol. I. Lips. 1823. - Ilegi έγχλι το μέτων και έγχλιτικών και συτεγχλιτικών μορίων, επετή επίτ το Albus in Hort. Adon. F. 223. und im Dictionar. Graec. 1524. F. 93, kitifun e codd. Paris. reg. 1773. 2258. 2542. 2594. und Coislin. 176 in J. Bekkeri Anecd. p. 1142. sq. — Πεξὶ σχημάτω, e cod. Marciano 512 ed. d'Ansse de Villoison in Anecd. Gr. Venet. 1784. 4. Vol. II, p. 87. sq. — (wit he annis Alexandrini τονικά παξαγγέλματα) ed. G. Dindorf, Lips. 1825. p. 45-64. — ed. Ch. Walz Rhett. Gr. Vol. VIII. — ex recogn. L. Spengel Rhett. Gr. Vol. III. — Περὶ ήμαςτημένων λέξεων fragm. ed. G. Hermann De emend. rat. gramm. Graecae, Lips. 1802. p. 301. sq. und ebendas. die anonymen Stude Καιίτες πειί συλλάβων έχτασεως καί συστολής κ. τ. λ. - Πειί έημάτω, αύθυποτάκτω, καὶ άιυποτάκτω, ed. J. Bekker in Anecl. p. 1086. sq. — Πεζὶ στίχων της λέξεως s. de metris ed. Villoisen Anecd. gr. Vol. Il. — ed. f. de Furia (Append. zu Drakon de metris poci. nud anberen Studen) Lips. 1814. — Didétaiges (mit Roris) ed. A. Koch, Lips. 1830—1831. Vol. II. — Пері при 9 μων (mit Apollonius Dysc. & syntaxi) ap. Aldum, Venet. 1495. Fol. — Πεξὶ ἀχνεολογίας ta Boisson a di Anecd. Gr. Par. 1831. Vol. III. — Πεξὶ βαξβαζισμού καὶ σολοικισμού (mit Ammonios) ed. C. Valckenaer p. 189-204. ohne den Remen bes Berfassers. — 'Ex Tw, 'Hewdiarov ed. A. Lobeck (mit Phty. nichos) p. 449-478. Cf. L. Bachmanni Anecd. Gr. Lips. 1828. Vol 14 p. 402. sq. - Επιμερισμοί f. den Text. - Σχηματισμοί Ομηρικοί. bavon ein Theil von G. Sturz mit dem Etymol. Magn. Lips. 1818. 4. p. 629 —682. — Auszug des Konstantin Laskaris aus Herodian 1. 16. bei Fabricius Biblioth. Gr. VII, 40. (cf. Bekkeri Anecd. p. 1169) und anderes Aly, 22-38. Cl. VI, 278. sq. Das Excerpt bes R. Laskaris aus ber Kabidon # jest e cod. Hamburgensi von F. Clasen edirt. Bgl. A. Lens im Phis. XXIII. — Herodiani scripta III emendatiora. Περὶ μοτήχους λέξεως, Περ Ίλιακης προσμδίας, Περί διχρόνων ed. C. Lehrs. Acced. Analecta, Region. 1848. - Παρεκβολαί του μεγάλου έηματος έκ των Ηρωδιαιοί (vielleicht von Chörobostos) e codd. Vindob. dob. ed. J. La Roche, Wert Progr. 1863. und in Jahns Jahrbb. 91 Bb. S. 461. — — Hauptwerk von Lens, eine Fundgrube für gramm. Arbeit: Herodiani technici reliquiae. Colleg. dispos., emend., explic., praef. est A. Lentz, Tom. l. II. 1. 2. Acced. indices ab A. Ludwich consecti. Lips. 1867—1870. Borläusige Empfehlung von Zarnaem Lit. Centralbl. 1867. R. 44.

Diss. Hal. 1842. — I. Poblocki De Herodiani vita, ingenio, scriptis, Diss. Monast. 1864. — — R. Lehre Bebenken über Herodians Epimerismen, im Mein. Mus. K. II. S. 118–130. — J. Foltz Quaestt. Herodianeae (De comment. Περὶ σχημώτων Herodiano falso tributo) Bonnae 1844. — E. Hiller Quaestt. Herodianeae, Diss. Bonn. 1866. — C. Blassendorss De Herodiani Περὶ πωθῶν libro, Diss. Gryphisw. 1866. — A. Lentz De Herodiani c. Zenodio necessitudine deque Herodianea quae sertur edit. Homeri, im Philol. XI, S. 385 fg. — Ueber die Epitomatoren Herodians L. Preller im Dorpater Brog. 1844. — Emendatt. von C. Lehre Quaestt. ep. p. 53 sq. A. Rauck in Schrift für die Alterthumsw. 1855. S. 274. fg. und Lehre im Rhein. Mus. K. H. S. 340 fg.

Arfabios Περὶ τό, ως: e codd. Paris. nunc prim. ed. H. Barker. Addita est epist. critica ad Fr. Boisson ad e, Lips. 1820. 4. — unterdem Litel Επιτομή της καθολικής προσωδίας 'Hewdia, οῦ. Recogn. M. Schmidt Ien. 1860. — — Handschriftliches bei M. Schmidt, E. Geppert im Hermes VII, S. 249 fg. und A. Leng Herodiani reliqu. Praef. p. 67 sq. Die Verschiedenheit der Lesarten im Parisinus 2603 (B) und 2102 (C), woraus ein Apographum durch H. Barker. Aufter an H. Schmidt. — G. Dindorf Variet. lectionis ad Arcadium e cod. Havniensi, in s. Grammatici Graeci. Vol. 1. p. 48 sq.

- Beiträge zur Texteskritik und Erklärung von Lobeck, S. Gittling in Friedem. et Seeb. Miscell. l. P. IV, p. 755—764. A. Lent im Supplementib. des Philol. 1860. S. 641—766 Pneumatologiae elementa ex vett. grammaticorum reliquiis und im Philol.XXI, S. 154 fg. — — W. Paetzoldt Arcadii de accentibus liber e quo sonte ductus sit, in Jahns Jahrbb. 7. Bb. S. 115 fg. — A. Schmidt Ueber die dem Arkadios beigelegte Schrift Περί τόνων, Stettiner Progr. 1864. — Ueber den Titel Th. Bergk im Ind. lectt. Hal. 1860. und zugleich über das 15. Buch A. Schmidt in Zeitschr. für das Symnafialw. 1861. S. 321—353, über das 15. und 21. Buch A. Lent im Philol. XIX, S. 111—118.

Dros und Drion, zwei in der Geschichte der grammatischen, vornehmlich ethmologischen Studien nicht unbedeutende Namen, jener im Etym. M. bis p. 43 nirgends, dann aber einhundert und fünfzigmal, dieser nur auf ben ersten Blättern citirt, haben sie, bereits vom Troß der Grammatiker und Scholiasten mit einander vertauscht, Lar= der und vornehmlich Shlburg manche heiße Stunde und die schwantende Ueberzeugung bereitet, Orionem hic et Orum confundi. dieser Verwirrung hat Fr. Ritschl befreit durch die Commentatio de Oro et Orione, Vratist. 1834, worin er die Unhaltbarkeit der Artitel bet Suid. vv. Υρίων θηβαῖος, Υρίων 'Αλεξανδρεύς und Υρος Adefardpeus sowie die Beziehungen des Oros zu Herodian und des Orion zu Oros mit lichtvoller Kritik zuerst nachwies. — Oros aus Milet, gewöhnlich einfach  $\mathcal{Q}_{\rho o \varsigma}$  (Etym. M. p. 763  $\mathcal{Q}_{\rho o \varsigma}$ ,  $\tilde{\phi}$ μαλλον πειστέον, p. 43 οί περί Φρον λέγουσι), bei Zonaras und in Excerpten 2pos & Milhoios, Commentator Lykophrons (Eigm. M. vo. Báteia, Eldevla), Herobians und bes Metrifers Hephä= stion, hinterließ eine werthvolle Orthographie, welche zur Unterscheidung von seinem Commentar zur Orthographie Herodians (Etym. Gud. p. 415) Olxela dodorpapla genannt (ibid. und Zonar. p. 1010, furz 'Oρθογραφία Schol. Il. β' 461), in ben Abschnitten Περί της ει unb Περὶ τῆς αι διφθόγγου ober über die Unterschiede und Wandelungen dieser Diphthongen in Wort und Form selbständige, von Herodian zum Theil sehr abweichende Beschlüsse brachte. Einzeleitat arepsilon
u au arphi au arphiEtym. M. p. 759. Von älteren Grammatikern förberten ihn beson= bers Philogenos und sein Landmann Heraklides, unter späten Orthographen machten sich Eudämon, Sergios, Chöroboskos, Jo. Philoponos (Bekkeri Anecd. p. 1288), vornehmlich Orion mit ihm vertraut, bessen Etymologicum großentheils aus Oros gelesen Der Prosodie Herodians parallel und vermuthlich gleichfalls im polemistrenden Ton gehalten ging seine Schrift Περί διχρόνων in Cod. Coisliniano a Koësio excerpto p. 190, fobann bie Studie Περὶ πάθους (Zonar. p. 1669. Etym. e cod. reg. 346. Annotat. p. 1036) mit dem Tractat Neod exxletixw moolw, und im gleichen Bestreben, Ordnung und Sicherheit in die Rechtschreibung m bringen, wandte er sich wohl gegen Phrhnichos und die Vorschriften der Attikisten (Suid. Karà Opoviyov, Lobeck in Phryn. p. 42), woburch er dem Antiattifisten im Cod. Coislinianus 345 einen bebeutenden Gewinn zuführte, sowie in 2 Büchern 'Edvixw gegen bie Gründer von geographischen und ethnographischen Lexicis. Steph. v. Tauktys. Elym. M. p. 276. Verwandten Inhalts waren wohl auch eine Λύσεις προτάσεων των Ηρωδιανού. Oros mag vor anderen

erweisen, bağ Beroblaus Autorität nicht unangefochten beftanb, und baf in orthographifden und profobifden Sachen eine Uebereinftimmung fe wenig erzielt wie bie Bahl ber jungeren Bearbeiter biefer Capitel gref war; auch bezeugen bie Trummer, bag Dros ein wichtiges Glieb u ber Rette ber grammatifden Arbeit und Compilation bis auf tu spätestens Ethmologiser blieb. Bestätigte sich entlich bie Richtigint bes Citats Pooc en ry Deary spoogedig im Elym, Florent. v. kpcin, fo wurde Oros wirflich bie Bebentung eines fpitematifchen Commentatore und Berichtigere Berobians gewinnen. Auch ift fein Anthell an ben gelehrten Scholien jum Endiribion Dephaftions gefichet Bon ihm verschieben, jeboch unfern feiner Lebenszeit ift Oros aus Menbes & vederepoc, ein mebicinischer Lehrbichter bei Galen. de Anue. II, p. 77. — Orion aus Theben in Meghpten um in Mitte bes 5. Jahrhunberts, ftammte and einer Priefterfamilie unt with zu Alexanbria und Conftantinopel, hier zugleich als chumenischer Gram matiter und Lehrer ber Rafferin Eubolia (Athenais). Marin. fd. Procis 8. Tretz. Chil. I., 57 ag. Er las aus alteren griechifchen Dichtern eine feiner hoben Gonnerin gewihmete gnomologische Us thologie in 3 Buchern (Suid, 'Avdolorsov rvancov moio Eddonia), beren Erifteng in einem Codex Varsoviensis &r. Baffow nadge wiesen hatte. Hiermit läßt fich weber in Autorität (Oplan & guissopac elonne) noch in Gehalt bas von Fr. Ritich ! nach einen Apographen von Schubart e cod. Vindetonensi 221 etitt trabe Excerpt in Ginflang fegen. Ritfol Procem. Bonn. 1839. p. 8 eg. Demudchft sammelte Drion 'Arrede Mfeie und ein noch in Summarium erhaltenes Legiton Hopt Eropologian mit ben bep pelten Greetpten e cod. Darmetadino im Riym. Gud. p. 611-627 und e codd. Parisinis 2610 und 464 bei Stury Etym p. 173 - 184. Bas feine Autoren betrifft, fo fceint Alles mas an guter Doctrin aus Apollobor, Beraflibes von Milet, Philogenes, Berobian und herodianischen Epimerismen, feltenn aus Apollontos Opstolos und Irendos aufgenommen ift, nur aus abgeleiteten Quellen, vornehmlich aus Oros ihm juge flossen zu sein. Reue Zugaben frammten besonders aus Enbamons Orthographie und ber Studie bes Arzies und Grammatifers Sorenes aus Ephefos unter Trajan und habrian Megl ervuologie τοῦ σώματος ανθρώπου. Ritial de Oro p. 27 sq. D. Ricift De Philoxeno p. 28. A. Eta Herodiani reliqu. Praef. p. 211 eq. Hiernach bemißt fich ber Werth biefer Sammlung. Ebenso haftig wie unfritifc aufgelefen, reich an Zeuguiffen alter Grammatifer, enthalt fie neben einfaltigen Stymologien bie werthvollften Beitrage jur Befdicht ber grammatifden Stublen und ift gang in bas Etymologican Magnum, Gudianum und Angelicanum übergegangen, beres Bestand jur Emenbation bes erftaunlich entstellten Textes bient.

Dros unb Drion: Fr. Ritschi De Oro et Orione, spec, histories crit. grammaticorum Graec. Vratisi. 1834. Opusce. Tom. 1. A. Naber Praci. in Phot. Ieu. p. 97—108. — Drion: Reber bis Barfchaner Canbfchriff ber gas-mol. Enthologie Fr. Baffoto im Ind. Jecit. Vratisi. 1881. Opusce. acad. p. 198—209. — W. Schneidewin Confectapea crit. Orionis Theb. antholognomici titali VIII. Nunc. prim. a cod. Vindob. editi, Gotting, 1839. — Fr. Ritschi

Orionia 'Arophéphata e cod. Vindob., im Ind. lectt. Bonn. 1839. — Des Etymol, bilbet Vol. III. ber Etymologica Graec. ed. G. Sturz, Lips. 1820.

Proklos der Grammatiker, von Bedeutung in dieser Reihe als Verfasser ber Χρηστομαθεία γραμματική, galt auf Grund einer älteren, von Photios Cod. 239 und aus Photios von Suidas aufgenommenen irrthümlichen Notiz (Πρόχλος δ Λύχιος · Χρηπομαθείας γραμματικής γ') bis auf H. Valesius de crit. I, 20 ür identisch mit dem Neuplatoniker des 5. Jahrhunderts. Schol. Bavil. in Greg. Naz. ap. Gaisf. Suid. v. Ἐγχύχλιον · Πρόχλος ὁ Πλατωνιχός εν μονοβίβλφ Περί χύχλου επιχού γράψας των ποιητών διξεισι την άρετην καί τα ίδια. Durch G. Welder Ep. Chelus I, 5. 3 fg. II, S. 508 fg. sind die Ueberreste dieses literarisch-mythopraphischen Handbuchs ber alten Poesie, weil sie die Frucht reifer krilichen Studien in Literarhistorie und Grammatik und dem Geist und Tharakter des phantastischen Neuplatonikers völlig fremd, auf dem Boben trefflicher Fachgelehrsamkeit aus guter Zeit stehen (Dibhmos), dem letzteren entzogen und einem der Homonhme zugewiesen, unter welchen Euthchius Proclus (Proculus) aus Sikka, Lehrer des Marcus Antoninus bei Capitolin. Marc. 2 die nächste Berechtigung gewinnt. Die Chrestomathie umfaßte 4 Bücher. Buch trug im einleitenden Theil allgemeine Lehrsätze über Stilarten und die Gattungen der Poesse vor und brachte die Biographien der 5 kanonischen Dichter, wovon nur die Homers erhalten ist (Mpóxdov χρηστομαθείας γραμματικής τῶν εἰς δ' διηρημένων τὸ ά); bas 2. Buch lehrte den epischen Kyklos kennen (Ueberschrift der Aethiopis, χρηστομαθείας το β'), die Elegie, die iambische und melische Dichtung, im 3. und 4. Buch mußte die Tragödie, das Sathrspiel und die Romöbie folgen. Aus den Excerpten der 3 ersten Bücher bei Phot. Cod. 239 und den Auszügen aus zwei Homerhandschriften, dem Escorialensis, woraus C. Thasen die Partien Περί Όμήρου und Περί των Κυπρίων, und Venetus 484, woraus P. Siebenkees außer der Biographie Homers noch Bruchstücke der übrigen Gedichte veröfsentlicht hat, vermag man kein richtiges Urtheil über den Reichthum bes Originals zu gewinnen. Von golbenem Werth für die Kenntniß ber Khkliker und khklischen Spen (I, S. 75 fg.) genügen sie gleichwohl, in dem Verfasser einen klaren, kritisch geschulten Lehrer zu erkennen, der seine Nachrichten, Definitionen und Charakteristiken den besten Quellen entnahm.

Ausgaben: Bollständiger durch hinzugekommene Excerpte seit den Funsten von G. That sen und P. Siebenkees, herausgeg. mit Noten von G. Hehne in Biblioth. der alten Lit. und Runst, Bd. I. Stück I. 2. 4., wodurch die älteren Ausgaben der Chrestomathie (ed. Fr. Sylburg mit Apollon. Ohsk. Francos. 1590. 4., c. schol. edd. A. Schottius et J. Nunnesius, Hannov. 1615. 4.) entstehrlich gemacht sind. — ed. Th. Gaisford (mit Hephässion) Oxon. 1810, Edit. II. 1832. iterum ed. 1856. — Bollständigere Revision von Fr. Thiersch in Actt. philol. Monac. II, p. 572—590. — ed. J. Bekker (mit Tzetzae Homerica) Berol. 1816. und mit Supplementen vor den Schol. in Iliad. Ausg. Vol. I, p. 1. sq. — ed. R. Westphal in Scriptt. metric. Graec. Vol. I. — G. Dunn De fragnentis e Procli chrestomathia excerptis, quae insunt in cod. Veneto et Scoialensi, in Zeitschr. sür die Alterthumsw. 1844. R. 98. — Ueber einen (8.) od. Parmensis CCII. 33 H. Reil im Rhein. Mus. R. VI, G. 141. fg. —

Beitrage jur tofung bes Problems von 2, Breller in ber Gall, Bit. Beit, 1857. 6. 107 fg. und G. Bernharby Griech, Liter, 2, Bearb, it, 1. 6. 189, 191, fg.

Alexander von Rothäon (& Korvaeúc), Sohn bes Us Alebiabes, Lebrer bes Raifers Marcus, ein vielunterwiesener Grammatiler unter Habrian, vereinte bie glänzenbsten Lehrgaben mit einer Fulle par Belehrsamkeit, mit Scharffinn und bem berebten Mund bes Sophiftet. Beliebt und geehrt feines trefflichen Charafters wegen, burch Berbienft um Soule und Unterricht ein Mufter feiner Beit, ftarb er ale Boffthater feiner Baterftabt, beren Rubm ale einer vornehmen Bilbungsftatte Phrhgiens burch ihn begrundet war, im hohen Greifenalter mitten unter ben gewohnten Beschäftigungen. Die Rothaer volirten ihm berolschen Cult und hielten seine Familie in hoben Ehren. Seine Bebatung, die mehr im Forbernig ber Belehrsamkeit burch Wort und Empfehlung als burch gelehrte Arbeit lag (συνέγραψε βιβλία αριθμού πρείττω), fest ber Επιτάφιος feines Schulers Helius Ariftibes Orat. XII. Opp. Tom. I, p. 184 sq. Dind, in ein glangenbes Licht. Stoph. v. Korvagiov. Geinen Ruf verbreiteten vornehmlich bie feinen Exegesen ber claffischen Autoren (orat. p. 742), mobei er nicht alleiz Schieberichter ber ebelen Rebe (Antonin. Comment. 1, f 10. Eustath. in It. 2' 514) sondern jugleich Texteskritifer war Go burfte er, bie Fehler in Dialett bei Berobot minber bem Biftorifer felbft als bem Abschreiber aufbürdend (παρεμβαλόντι τα λώτα), dem Porphyrics für einen Diorthoten Berobois gelten. Porphyr. Quaestt. Hom. 8 sq D. Stein Vind, Herod. p. 17 og. Bermuthlich waren feine Apfichten über Puncte ber Grammatit (Cramori Anecd. Oxon. IV. pp. 274. 416), Rritit und Eregefe in ben (minbestens 10) Buden Πωντοδαπών vereint. Etym. M. p. 276. Schol. in Il. & 241. Sein an Dibhmos erwachsenen Studien über homer ('Oμηρική συγγραφή Aristid., Efnyntucas d, & Porphyr. 1. 1. 7), woven mehrere Probes ans homerifden Scholien vorliegen, bilbeten wohl feinen gufammen bangenben Commentar. C. Lehre Quaestt. ep. p. 8-16. Anslecti. p. 429. M. Somibt Didymi fragm. p. 275 sucht ibm bet Blog Εδριπίδου zu vindiciren. — Ein Problem bleibt außer anberen Namensverwandten auch ber im Medicous bom Schol. Apollon. Rh. I, 551 citivite Alexander du tou d' touv Koplung bonμνημάτων.

Lupertos ber Grammatiker aus Berptos liefert noch in ber zweiten Hälfte bes 3. Jahrhunderts ein Beispiel von freier Forschung in Grammatik. Nächst einer literarhistorischen Studie Kriors wö die Algúntop 'Aponogrov, einer bialektologischen Nept tifs Kapidos, einer lexikalischen im attischen Sprachschaft (Arrusal Lexis) existite von ihm eine Grammatik, die von namhasten Specialsorschungen erfüllt oder begleitet war: Nept rov napa Nadrowe adextpoodos, Nept rov raws d. h. über Accentuation und Interaspiration (attisch raws, Fr. Osan Quaestt. Hom. part. 11, p. 12 sq.). 3 Bücher über die Partikel dund 13 Bücher Nept gewär dopeverdor nab kaplunder nab odderspon, worin er einer Notiz des Lexikographen zusolge Derobian auf vielen Buncten selbständig bekämpst und berichtigt haben muß. G. Bern-

hatbh Addend. ad Suid. v. Λούπερχος. Choerob. pp. 339. 350. ad Theodos. pp. 1320. 1376.

Bereinzelt steht ber stückweise noch erhaltene

Dositheus Magister, ein griechischer Grammatiker und Lehrer in Rom um 207 n. Chr. Cf. Phot. Cod. 230. Sein in neuerer Zeit von dem Rechtsgelehrten Cujacius in St. Gallen entdecktes Wert Έρμηνευμάτων s. interpretamentorum libri III, eine Ehrestomathie für griechische Rechtscandidaten, die einen sprachlichen Eursus des Lateinischen machen wollten, enthält im ersten Buche eine lateinische Grammatik, im zweiten ein lateinisch-griechisches Lexikon, in dem wegen der juristischen Stücke für die Prüfung der römisch-rechtlichen Quellen vorzüglich wichtigen 3. Buche eine Sammlung vermischten Inhalts, darunter Aussprüche und Bescheibe Habrians, benen eine lateinische Uebersetzung beigefügt ist (Hadriani sententiae et epistolae), das werthvolle, von einigen dem Rechtsgelehrten Ulpianus beigelegte Fragment juridischen Inhalts de iuris speciedus et manumissionibus, asopische Fabeln, Bruchstücke aus Hygins Poeticon astromicon, die auf Eratosthenes zurückführen, und ein Ercerpt aus der Ilias. Das Ganze giebt Aufschluß über die Methode bes sprachlichen Lehrganges, wie sie etwa später nach Verbindung der grammatischen mit ben Juristenschulen in Rom und Berhtos gehandhabt wurde. Bgl. C. Lachmann über Dositheus S. 18.

Dosithei Magistri interpretamentorum libri III. Ad fidem codd. MSS. Vossiani, Sangallensis et Scaligerani atque edit. librorum ope nunc prim. ed., comment. indicibusque instr. E. Boecking, Bonn. 1832. — Das Lexifon gab H. Stephanus heraus: Glossaria duo ad utriusque linguae cognitionem etc. Par. 1573. Fol., auch M. H. Goldast, Genev. 1601. — bas juridische Fragm. ed. M. Roever Fragm. veteris ICti, LBat. 1739. — A. Schilling De fragm. iur. Roman. Dositheano, Lips. 1819. — Art. grammat. ex cod. Sangallensi ed. H. Keil, Universitätsschr. Hallen Salle 1871. — E. Lachmann Bersuch über Dositheus, Berl. 1837. 4. — E. Dirksen Die römischerechtlichen Quellen des Magister Dositheus, Abhandl. der Berliner Afad. der Wissenschlichen Quellen des Magister

Eine lange Folge mehr ober minder bedeutender Grammatiker und Commentatoren, beren Zeit und Nachlaß von Schriften zum größeren Theil unbezeugt, ungesichert ober nicht nachweisbar ist, liest man aus Herobian, aus Athenäos und Scholien zusammen. Manches Berdienst trifft folgende Namen. Antiochos aus Alexandria, vielleicht bereits im alexandrinischen Zeitraum, hinterließ ein Buch  $\Pi \varepsilon \rho i$ των εν τη μέση χωμφδία χωμφδουμένων ποιητων. Athen. XI, 482.
— Demosthenes Thrax, Metaphrast ver Ilias πεζώ λόγω und ber Theogonie Hesiods, bazu Verfasser einer Studie Nept dedupau-Bowoiov und Epitomator der Epigramme des Damagetos aus Heraklea, lieferte dem Eustathios Meraßodas 'Odvooslas in elegan= ter Abfassung. Suid. v. Valcken. de schol. in Hom. 13. 14. Opusce. II, p. 116. — Rallias aus Mithlene, Commentator des Alfäos und der Sappho. Athen. III, 85. Cf. Strab. XIII, p. 618. — Zenon von Myndos, durch demosthenische Studien befannt aus Steph. Byz. und Zenob. II, 30. Dinborf Praef. schol. Demosth. p. 19. — Hiftiaos, zwei Grammatiker dieses Namens,

von welchen ber eine aus Amisos, Lehrer bes alteren Tyrannion, unty Lucullus gefangen zu Rom lebte, ber jungere als Berfaffer eine Cento und als Nachahmer ber bestobischen Spen verspottet wird. Lucian Conviv. und Lapith. 17. 41. - Aus Bewbian treten, allermeft in profobifchen Sachen erwähnt, noch hinzu: Aefchrion Prosad. Il. 2' 230. Schol. Vatic. Eursp. Troad. 225. Eustath. p. 481. 8. Rate Choeril. p. 19.2 sq. Soneibewin und Dt. Somibt im Rhein. Muf. N. F. IV, 476 fg. VI, 602 fg. - Dionbfice bon Sibon bei Herodian. Pros. II. a 364. & 269. £ 138. Bent llerodiant reliqu. Praef. p. 166. Bon ibm verfchieben Dionpfic's ber Exeget bes Guripibes, genannt in Subscriptionen zu Dreft und **Μετοια (παραγέγραπται έχ του Διονυσίου δπομούμματος δλοσχερώς** nal two pertarb, berfchieben auch Dienblios ber Bhafelit, ber έν τῷ, Περὶ ποιητών (Περὶ συγκρίσεως τῶν 'Αράτου καὶ 'Ομήρου περί τα μαθηματικά) und Περί της Αντιμάγου ποιήσεως citiet with Vit. Arati pp. 61. 59 Westerm. A. Meinele Anatecti. Alexandr. p. 173, Com. II, p. 1240. Hist, crit, com. p. 16. S. Reil in Rhein. Muf. VI, S. 130 fg. Dionpfice & rou Ochockvav im Etym. Florent, v. Aproc. Dioubfics ber Opfarthtifer Athen. VII, 326. Auch wird bas Trojungua ele Holodov bei Suid. v. Awvious Kopholiog enonocide einem anderen homonymen Grammatiker zuzuweiser fein. A. Mai in Front p. 94. Dionpfios aus Utica, Berfaffer von minbeftens 6 Buchern über ben Landbau. Athen, XIV, 648. Ueber die lange Reihe ber gelehrten und schriftstellernben Disphie Moerains De Dionysile, Lonsins De scripti. kiel. philos.. III, c. 8. Fabricius Bibl. Gr. IV, p. 405-413. Harl. &t. Jacobs Anthol. Tom. XIII, p. 885. . Bernharby De Dionys. perieg. p. 460 ag. und G. Rühn Scriptt, medici. Addit. XIV. - Milias bei Herodian. Pros. Il. & 717. Odyss. d 109. Potfilos der Hieraphinier Pros. Odyss. 7' 444. Proteas 12. of 410. Hermapias 101d. & 285. Leptines & 781. Theoboribas Pros. Odyan. 7 444. Artitotles II. dexpov. p. 299, Berfaffer einer Schrift Hepi dialextar. Crameri Anecd. Oxon. I, p. 281. III, 298. — Pinbaros ber Grammatiter in einer trivialen Etymologie in Bakkeri Anecd, p. 790.

Deraklit, ein Anhänger ber stoischen Doctrin vermnihlich aus dem augusteischen Zeitalter, gilt für den Bersasser der 'Addy' opiai 'Omporai, einer im Interesse der Moral und Theologie unternowmenen, gegen Plato polemisirenden Studie, welche das Princip der phhsikalischen Deutung der Mythen und Götter an Islas und Odosse popular darstellt. Nach Beseitigung willkürlicher und unwahrscheinlicher Lombinationen, wonach hierin die von Diog. L. V, 88 verzeichneten Auseic 'Omporatives Peripatetiters Deraklides Pontilos erhalten, oder daß sie ein Wert des Porphyrios seien, dessen Abhängigleit in Deuk und Darstellungsweise von jenem erhellt, darf jeht für gessichert gelten, daß Deraklit (Eustath. ad Od. & 450. cf. r' 163. & 'Hodakeros, ody' & saorunds, dill' Erepóc ric & rose aniorus moodépavos èmpipai niorus. Tzetz. ad Lycophr. 176) weder den Standpunct einer streng wissenschaftlichen Philosophens noch Philosogen

schule einnimmt, daß sein αλληγορικός τρόπος, über dessen Bedeutung er selbst im Eingang ausführlich berichtet, verschieden von der δπόνοια ober θεραπεία μύθων ber älteren Interpreten (II, S. 92), noch neu und wenig verbraucht erscheint, daß enblich der Stil, der frisch von rhetorischen Eleganzen gehoben, ber festen Technik wie bes Farbenschmucks ber Sophistik ermangelt, als äußerste Grenze bas 1. Jahrhundert n. Chr. verstattet. Außer Eratosthenes, Apollobor, Krates und He= :obikos wird c. 12 das Zeugniß des Milesiers Alexander Lych= 108 herangezogen, Verfassers einer Geschichte bes marsischen Krieges. Trok aller Sorgfalt, die G. Cobet auf Vergleichung der Handschriften verwandt hat, barunter mehrere Vaticani und ein Oxoniensis, mch in der neuesten Ausgabe E. Mehlers noch immer in übler Textesverfassung, gewinnen die Allegorien, der Ausbruck enthusiastischer Bewunderung für diese Kunft, als eine der Hauptquellen für allegocische Erklärung der folgenden Jahrhunderte dis auf Eudokia (Tzetz. ad Lycophr. 176. Mehler Praef. p. 9) burch den Vergleich mit ibereinstimmenden Stücken und Notizen im Βίος 'Ομήρου, bei Porphhrios und dessen Epitomator Eustathios ein besonderes Interesse. Auf das Zeugniß des letzteren ist dem Heraklit auch das oon L. Allatius edirte Büchlein  $\Pi \epsilon \rho \ell$  dniorwy beigelegt, eine Compilation von 39 Wundererzählungen aus verschiedenen mythographischen Sammlern. E. Miller im Iourn. des Sav. 1839. p. 714. Da indeß weber feststeht, daß Euftathios unter den zahlreichen Machwerken gleichen Titels und Inhalts gerade diese Schrift gemeint hat, da auch die Wahl der in beiden Büchern behandelten Stoffe sowie die Art der Darlegung und der Stil sehr abweichend erscheint, so muß die Ibentität der Verfasser abgelehnt werden. Fr. Osann Heracliti Allegg. Hom. p. 4 sq.

Ausgaben: Beibe Schriften find vereint mit anderen Studen bei Th. Gale Opusce. mythol. und in A. Westermanns Mudoyexpoi. — Allegg. Hom.: Edit. pr. ap. Aldum (mit Palaphatos u. a.) Venet. 1505. Fol. — unter bem Titel 'Hexxλείδου του Ποντικού lat. per C. Gesnerum, Basil. ap. Oporinum 1544. — c. Gesneri vers. lat. iterum ed. N. Schow. Acced. eiusd. Comment. crit. et Epist. G. Heynii, Gotting. 1782. — ad fid. cod. Vatic. 871 ed. P. Matranga in Anecd. Gr. P. 1. Rom. 1850. ohne fritischen Werth. Bgl. E. Mehler in Mnemos. 1, 1852. p. 132. — nach Cobets handschr. Apparat emens birter burch E. Mehler, LBat. 1851. — beutsch von G. Schultheß, Zür. 1799. — — Motizen über bie Handschriften von Fabricius Bibl. Gr. I, p. 194. Harl. Holftein Epist. ad Boisson. p. 12. J. Gramer Anecd. Oxon. Praef. p. 7. Rehler in der Praek. der Ausg. und in Mnemos. 1. 1. — Beiträge (s. heraflides Bont. 11, S. 270) von B. Hase in G. Bredovii Epist. Parisienses, Lips. 1812. p. 243 sq. und R. Hercher im Hermes 1, S. 228 fg. im Philol. VII. X. — De incredibilibus: Edit. pr. L. Allatii, in Excc. Sophist. et Rhet. p. 1 sq. — c. Anonymi De incredibilibus lib. in usum schol. gr. et lat. ed. H. Teucher, Lemg. 1796. — Fr. Osann Heracliti Allegg. Hom., in Quaestt. Hom. part. V. Gissae 1856.

Eine besondere Bedeutung gewinnt durch Allgemeinheit, durch Dauer und die Theilnahme hervorragender Philosophen, Aerzte und Grammatiker die Bearbeitung der Werke des großen Asklepiaden von Kos Hippokrates, der aus dem Verein von Empirie und Theorie, urch unausgesetzte scharfe Beobachtung und durch die Gründlickkeit einer philosophischen Forschung, gemäß seinem Wahlspruch darpds ge-

dosopos isobeos, die medicinische Wissenschaft in großartiger Anlage begründet hatte. Sein Schristennachlaß war frühzeitig von den Ptolemäern und Attalen gesammelt und, freilich mit viel eingeschlichenen Sut, mit zahlreichen Zufähen und Fälschungen bem Studium zugeführt worben. Im ionischen Dialekt verfaßt, burch Schärfe und Gebanden fülle, burch Einfachheit und Kürze und wiederum durch Dunkelheiten, glossematische und tropische Ansbrücke ein Object gelehrter Studien aller Art, für Textestritik, für sachliche und sormale Exegese, sik Lexisologie und Metaphrasirung (Rifander aus Rolophon), waren sie nach dem Zengniß Erotians von keinem unter den be rühmteren Grammatikern gänzlich übergangen worben. Glosser. Rippoer. p. 12 Fr. του δε γραμματικούν ούα έσταν δστις ελλόγτρος paveis naphlde tor ärdpa. Noch bezeugen in Ueberresten und Trum mern den Umfang und Charafter der gelehrten Arbeit zwei Biogrophien ohne Werth, die eine unter dem Namen des Ephefiers Soranos unter Trajan und Habrian, des Berfassers eines großen literar historischen Werts Βίοι Ιατρών καὶ συντάγματα in 10 Düchern (Suid. v. Zwowóc. Schol. Oribasii in A. Mai Collect. scriptt. Vatic. Tom. IV, p. 11.), die Commentare Galens, eines ber namhastesten unter ben jüngeren Exegeten, die Scholien bes Apollonios aus Aition, des Stephanos, Ballabios, Theophilos Proto. spatharios, Meletios, Damastios n. a., endlich bie Glossan Erotians, Galens und das sogenannte Lexicon Herodoteum Ihm folgte die Bewunderung zahlreicher Bölker des Alterthums und bes Mittelalters, beren Bertreter in medicinischer Wissenschaft und Literatur in lateinischen (zum Theil altlateinischen zwischen bem 6. bis 8. Jahrhundert), sprischen, arabischen und hebräischen Uebertragungen den Ruhm und die Weisheit des Hippokrates vererbten, sein Studium in medicinischen Schulen bes Orients und Occidents pflegten (Alexandria, Pergamum, Laodikea, Rom, Salerno, Oschondis sapur in Persien, Toledo) und die vorhandene Sammlung echter und unechter Schriften bes alten Meisters ber mobernen Aritik erhieb Mit den Angaben Erotians verbunden, kommen nun folgende Thatsachen aus Galen zur Uebersicht. Die ältesten Handschriften einer Recension des Hippotrates, die Galen kannte (rà madaubrara των Ιπποχράτους αντεγράφων), waren vor 300 Jahren geschrieben; ihre Lesarten stimmten im Ganzen mit den Anführungen der frühesten Eregeten überein, worunter die beiden Empirifer Zeuris (II, S. 254) und Heraklides ben ganzen Hippokrates, Herophilos aus Chalkebon um Dl. 120, 1. 300 und sein Schüler Bakchios aus Tanagra, ein Zeitgenosse Aristarchs, die ersten Commentatoren ber 'Aφορισμοί, und Asklepiades aus Prusa um 110 v. Wir nur einzelne Werke besselben erklärten. Mit Erezese hippokratischer Glossen war zuerst Xenokrates von Kos vorgegangen, demnächst Herophilos und Bakchios, bessen Sammlung in 3 ovraken mit der Interpretation zugleich zahlreiche Dichterstellen als Belege in Parallele zog. Sein Glossar lag im Auszug des Areters Epikles (legendum videtur παρ' Επικλέους τοῦ Κρητός, ἐπιτεμομένου τὰς Baxyeiov défeis) mit Weglassung der Erklärung, die Aristarche Wethobe und Exegesen im Hippotrates sich aneignete, und des gelehrten Beiwerks bem Erotian bor. Erotiani Glossar. Hippocr. p. 404

Fr.: τὰς γλώττας ἄν ἐξηγήσαιτο μόνας, ὥσπερ ὁ Ἡρόφιλος ἐποίησε χαὶ Βαχχεῖος, 'Αριστάρχου τοῦ γραμματιχοῦ τὸ πληθος αὐτῷ τῶν παραδειγμάτων αθροίσαντος. Mit ben Lesarten der erklärenden Hülfsmittel jene Handschriften vergleichend, gewann Galen, minber aus philologischem Interesse als um der Commentirung willen an diese Arbeit geführt, die Ueberzeugung, daß die Unzahl der Interpolationen erst von jüngeren Editoren herrühre, von Dioskorides aus Anas zarba, dem Verfasser bes Werks de materia medica unter Kaiser Nero, und von Artemidor mit dem Beinamen Kapiton, in beren Gesammtansgaben der Text nach Willfür und subjectivem Gefallen geandert und gefälscht war. Galen. in Hippocr. Kar dyrpeiov p. 2 **όστε θαυμάζειν ἐπῆλθέ** μοι τὴν τόλμαν τῶν χθὲς καὶ πρώην τὰ υπομινήματα γραφάντων ή πάντων Ίπποχράτους βιβλίων ίδιαν έχδοσιν πεποιημένων, εξ ων είσι και οι περί Διοσκουρίδην και 'Αρτεμίδωρον τον επικληθέντα Καπίτωτα, πολλά περί τάς άρχαίας γραφάς καινοτομήσωντες. Villois. Anecd. Gr. p. 136. Not. S. Cobet in ber Mnemos. VIII, p. 436. IX, p. 21 sq. Anschließend an Ermerius Prolegg. ad Hippocr. p. 125, ber verlett burch bie schlimme, lückenhafte und sinnermangelnbe Textverfassung ber Commentare, bei Galen tritisches Vermögen vermißt und zu einer ungünftigen Aufnahme neigt, hat ber holländische Gelehrte über die Leistungen des pergamenischen Arztes in Texteskritik und Erklärung ein scharfes, bahin präcisirtes Urtheil verbreitet, daß Galen auch keine ausreichend genaue Kenntniß ber alten Gräcität mitgebracht habe. Ohne Zweisel ermangelt Galen in ber Kritik und Exegese seines Autors bes umsichtigen, combinirenden Blicks eines zünftigen Grammatikers, seine Methode ber Sicherheit, Klarheit und Strenge sprachlicher Grundsätze, eine Summe seiner Observationen der reifen Einsicht des geübten Sprachforschers; doch hat er, geleitet von der überzeugenden Nothwendigkeit, das überkommene Erbtheil zu sichern und reiner der Wissenschaft zu erhalten, die Varianten und mit minutidser Sorgfalt die Verderbnisse des hippokratischen Textes in ihren Quellen geprüft, ihn selbst auf zahlreichen Puncten beleuchtet und berichtigt, echte — er erkannte nur 11 Schriften als hippotratisch und ursprünglich an — von unechten Werken unterschieden (Praef. ad lib. VI. Epidem.), als Exeget mehrerer Bücher mit gewöhnlichen Observationen ein geschmackvolles und richtiges Urtheil nur bisweilen in zu breiter Auslassung verbunden, als Interpret hippokratischer Glossen bas Studium und die Lecture des Meisters, soweit es einem besonderen Zweck entsprach, befruchtet, der Form aber, Gegner der attikistischen Akribie, als Fachmann keinen höheren Werth beigemessen. Seine Stellung zu ben Attikisten bezeichnete die Studie  $\Pi \rho \delta \varsigma$ τοὺς ἐπιτιμῶντας τοῖς σολοιχίζουσι τῆ φωνῆ (Sobed in Phryn. p. 760 eq.), und keinem andern Zweck als die Unhaltbarkeit der strengen attikistischen Forberungen nachzuweisen, dienten vermuthlich seine Erläuterungen der Sprachschätze des Aristophanes, Eupolis, Kratin und anberer Komiker neben 48 Büchern Έξηγήσεις των παρά τοῖς 'Αττιχοῖς συγγραφεύσιν δνομάτων. De propr. libris c. 18. De ord. librorum p. 61. Kuehn: Περὶ τῶν παρὰ Κρατίνφ πολιτιχῶν ὀνομάτων 2, των παρ' Εδπόλιδι 3, των παρ' 'Αριστοφάνει 5 Βücher, των ίδιων χωμικών δυομάτων παραδείγματα in einem Buch. Die andere Seite der commentirenden Thätigkeit Galens betrifft die Philosophie.

Sprace und Sprachreichthümer des Hippotrates (fabricius Bibl. Gr. Tom. VI, p. 233 sq.): F. Lobeck Quaesti. ionicarum liber, qua novam Hippocratis edit. indicit auctor. Fasc. 1. Regiom. 1850. und fein Beitrag zur Kenntniß des Dialekts im Philol. VIII, S. 14-48. Ueber den Gebrauch bei Partifeln eine Diss. von S. Kühlewein, Götting. 1870. — Erotiani, Gulen et Herodoti Glossaria in Hippocr. f. unter ben Gloffographen § 40. --Commentatoren und Scholiasten: C. Preu De interprett. Hippocrasts Graecis, Altorf. 1795. C. G. Kuehn Opusco. acad. Il. Z. Ermerius Prolegg. in Hippocr. et aliorum medic. vett. reliqu. Vol. 1. Ultrai. 1859. und S. Colet in Mnemos. VIII, p. 436. IX, p. 21 sq. — Apollonii, Stephani, Palladii, Theophili, Meletii, Damascii, Ioannis aliorumque Scholia in Hippocr. et Galen. e acid. MSS. prim. ed. R. Tietz, 2 Voll. Regiom. 1834. — Scholia ined. in Hippoet. ed. C. Daremberg, in Archives des missions scient. Par. 1852. — 3 17 Literatur ber Aeberseger (II, S. 49): Chr. Schneider im Ind. lenk Vratisl. 1840. und B. Rose Anecd. Gr. et Graecolat. 2. Geft 1870. S. 115 fc. — — Galen als Aritifer und Exeget des Hippofr.: Z. Ermerius Prolegg. in Hippocr. und Cobet in Muemos. VIII. IX, p. 21—48. 68—36.

## 2. Die Glossographen und Gründer rhetorischer Wörterbücher.

40.

Eine Reihe von Lexikographen (II, S. 98), die Suidas nütte, vor bester, Lexikon, wozu G. Schäfer in Dionys. Hal. de compos. verb. p. 70 sq. und & Bernharby Commentatt. de Suidae lex.; von anderen, die Gefphist auszog, bie Epist. ad Eulogium, worüber S. Weber im Progr. Beimar 1865; und M. Schmidt Praef. in Hesych. p. 60 sq. — Ein Berzeichniß der Leufte graphen, welche Photios einer flüchtigen Beurtheilung murbigt (II, S. 324), bet Fabricius Bibl. Gr. Tom. VI, p. 244 sq. — Ueber ihren Rugen A. Ernesti De glossariorum Graec. vera indole et recto usu in interpret. Lips. 1742. 4. vor Albertie Hesych. — Jur Geschichte der glossographischen und lexitalen Li teratur M. H. E. Meier Commentat. de Andoc. VI, 2. VI, 3-12 De lexicis rhetoricis (Opusco. nead. Vol. 11.), eine unentbehrliche Arbeit, welche bas Mate rial nach Stoffen und Autoren summarisch geordnet, für einzelne Ramen zugleich bie Fragmente bringt, zu verbinden mit den Leistungen von D. Rubnken, C. Baldenaer, G. Bernhardy, F. Ranke, Fr. Ritschl, M. Schmidt, G. Cobet, A. Raber, A. Nauck und E. Miller für einzelne Lexikogruphen: — Bur Spronpmif W. Wiehe De vestigiis et reliquiis synonym. artis, Disc. Havn. 1856.

Unter dem Namen eines Lesbonax (II, S. 145) hat Balde naer mit Ammonios und Eramer Anecd. Oxon. Vol. IV, p. 270 sq. beachtenswerthe Trümmer ("Av 8 y xal Liál extoi) aus einem Codex Bodleianus mitgetheilt, die vornehmlich Abweichungen und Sonderheit in Structur und Casusgebrauch betreffen.

Reoptolemos von Parium in Kleinmhsten aus unbestimmter Zeit, vielleicht noch vor Augustus, vorzugsweise δ γλωσσογράφος zubenannt (Eustath. in II. i 377), verfaßte zu Homer und anderen Dichtern ein größeres Wert Γλώσσαι, das Herobian kannte. Pros. II. ώ 235. 2. Buch bei Athen. I, 476. Ein Abschnitt erläutette phrygische Glossen. Achill. Tat. ad Arati Phaenom. in Petavii-Uranol. p. 120 ως Ν. εν ταῖς Φρυγίαις φωναίς. Ungewiß bleibt, ob er derselbe Theoretiker ist, aus dessen Schriften Horaz sür seine

rs poetica gewann. Daß er zugleich Dichter war, erweist das Cistes Athen. III, 82 Νεοπτόλεμος δ Παριανός εν τη Διονυσιάδι, mit sich eine Bearbeitung von Epigrammen verträgt. Athen. X, 454. eine te Analectt. Alexandr. Epim. V. Weier De lex. rhett. uscc. acad. 11, p. 33.

Apollonios, Sohn des Grammatikers Archibios und Lehrer Dibymos (und Apion Suid. v. Aniw, bagegen Lachmann dr. p. 11), war Gründer eines Lexikons zu Homer in alphabetischer bnung. Suid. v. 'Απολλώνιος 'Αρχιβίου · Περὶ λέξεων Όμηριαων. hol. Apollon. Rhod. I, 154. Choerob. Orthogr. p. 242. Denben Apollonios meint wohl Etym. Orion. v. Σοφιστής · 'Απολλώς έν έξηγήσει των Ηροδότου γλωσσών. Mit seinem Namen mückte und autorisirte man ein Wörterbuch, bas im 15. Jahrhunbert 8 einer in Accent, Orthographie und Spiritus von Fehlern wim-Inden Handschrift der Bibliothek zu St. Germain aus dem 11. hrhundert (codex Sangermanensis, jest in Paris Coislianus 345) ans Licht gezogen und von Villoison zuerst veröffentit ist: 'Απολλωνίου Σοφιστοῦ λεξιχόν. Wiewshi nichts zur nahme berechtigt, daß in dieser Verstümmelung mit Interpolationen 8 später Zeit der alte Apollonios erhalten sei, sein Rugen für die klärung der homerischen Glossen ift dennoch bleibend. Quelle waren bie ursprüngliche Abfassung vermuthlich Apion, der jüngste unter citirten Gewährsmännern, und Heliobor. Das Werk steckt zum sten Theil, jeboch minder treu im Hesphios (Auhnken Praef. Hesych. p. 26), und auch Suidas nütte ihn. Cf. Suid. v. τά. Villois. p. 455.

Edit. pr. d'Ansse de Villoison. Apollonii Soph. lexicon Iliadis et isseae, 2 Voll. Par. 1773. 4. — repet. et illustr. H. Tollius, LBat. 1788. mit erneuter Collation des Coislinianus fritisch ex recens. l. Bekkeri, ol. 1833. — Meier De lex. rhett. V. Opuscc. acad. Il, p. 52–54. — Ueber durch ihren reichen Bestand an Wörterbüchern (Apollonios, der sogenannte rodot, Timäos, Möris, Excerpte ans Phrynichos und mehrere ans) und Hilfsschriften, wie sie Byzanz in den Beiten des Photios nützte, aussichnete Handschrift Villoison p. 48. Ruhnken Praes. in Tim. p. 18. erson Praes. ad Moerid. p. 9. Den Inhalt verzeichnet E. Bachmann cd. Graec. l. Notit. Cod. p. 5—12. und M. Schmidt Praes. in Hesych. p. sq.

Pamphilos aus Alexandria unter Kaiser Tiberius und ter hat seinen Namen in zahlreichen Bruchstücken aus indirecter verlieserung bis auf die Studien der Neuzeit in Lexikologie und rlektologie vererbt. Sein Hauptwerk Aeimán, bei Suid. v. 2 Náylaz mit dem erklärenden Zusat kort de nouldan nepuny ydworder des prion die Buchstaben Abis d'geliesert hatte, ein ebenso reiches tressliches Material aus. Der Umsang dieses von Herodian nisten, von Diogenian auf 5 Bände, von Julius Bestinus 4 Bücher herabgesetzten, in Excerpten dei Athenäos und aus zenian bei Stephanos aus Bhzanz vorliegenden Lexikons is 95 Bücher bei Weitem überschritten hatten, wenn er z. B. die

Aéxic rparesh des Dibymob in ihver Gesammtheit ansgenommen hatte. M. Schmidt Praes. Hesych. p. 61 ging im Ansching en K. Ranke auf Grand bieser Thatsache und eines Zeugnisses bei Suid. υ. Διογενετανός (επιτομή δ' έστι των Παμφίλου λέξεων βιβλίων πένα χαὶ τετραχοσίων χαὶ τῶν Ζωπυρίωνος), womit Eudoc. p. 133 übaeinstimmt, auf 450 Bücher hinauf, wobei nur das Bebenken besteht, vo diefe Thaooau yra défers bei Suidas mit den 'Orquara bei Athe näss iventisch und zu einer Samming vereinigt waren. Athen. IX, 388. ΧΙΥ, 650 Πάρφιλος & τοῖς Περί δνομάτων καὶ γλωσσών, bagegen III, 89. VIII, 360 en toïs Nepi dromátur, II, 53. III, 85 έν τοῖς Νερί γλωσσών. Fragmentsammlung und Conspect aus Athen. 200. I-VI. bei Schmidt 1. 1. p. 61-83. Zu dieser Lese auf reich voluchteten Fluren hatten die namhastesten Lexisographen, Aristo P phanes aus Spzanz wiewische wie achäische Glossen und Wet schätze, Klitarch phrhyische, Hermonar fretische, Diobor italische Apollobor aus Aprenepaphische, Theobor attische (M. Schmibt Didymi fragm. p. 27. Prolegy. p. 13), Timachidas und Amering makebonische, Epänetos ober sein Epikomator Artemidor pláskar dyaprovizác, Nikander aus Kolophon, Silen, Jatroffes, Didhmos und Apion Borräthe allgemeiner wie befat verer Art aus Projaikern, vorzugsweise aber aus Dichtern beipesteunt In vieser vollen Zweistung mit allerlei sormater und sachlicher Em vition, mit Sprückwort und Sentenz und mit den gelesensten Rem nissen umb Ecklärungen excerpirte ben Pamphilos Diogeniam un wurde für Hesphies πρώτον καὶ μέγιστον πλεονέκτημα. Gine Wate von Bruchftuden aus Herobians Profodie gur Ilias und bem Etymologicum Magnum bei Ranke De Hesych. p. 120-129 fleste zugleich aus anderen Schriften des Aristarcheers, worunter Suidas eine Grammatik und Commentare zu Nikander (Ele rie Necessõpos δνεξήγητα καὶ τὰ καλούμενα 'Οφιακά) namhaft macht. Hypothese der Existenz einer homerischen Prosodie von Pamphilos, die Herodian vorgelegen, wird man beffer verzichten. Nauke De Mesioni Opp. et D. p. 126. De Hesych. p. 120 sq. C. Lehes De Aristarchi stud. Hom. p. 29. Mit Recht unter ven füngeren Gran matikern ausgezeichnet, erscheint Pamphilos, ein strenger Vertreter be Analogie Aristarche gegen das anomalische Sprachprincip der Par gamener (II, S. 83 fg. — Athen. Ind. Auctt. vv. Pampleitus, Panaetius ed. Schweigh.), recht eigentlich als Sammler und Rebactor ver kerkklischen Arbeit aus älteren wie gleichzeitigen Wirterbüchem nib Commentaren, und ist für unsere Kenntniß ber Dialeste noch in Trlinemern reich und interessant. — Auf die Berwechselung wit Po mondmen läßt zuletzt der Artikel des Suidas schließen. Dem Mater ans Amphipolis, Lehrer des Apelles, können unbedenklich bie Sthriften Περί γραφικής καί ζωγράφων ενδόξων und die alphabet schen Erdver zugewiesen werden. Svid. v. Ansklöß. Cic. we are III, 21. Plin. XXXV, 76. Hemsterh. in Ariesoph. Piul. p. 118. Den Blatoniker Pamphilos hötte Spikur auf Samos. Dies. L. X, 14. Cic. de nat. d. 4, 36. Sin Arzt vieses Namens (700p narveds &v), Berfaffer einer aus Hippotrates bereicherten Mosματεία περί των βοτανικών (Stid. Γεωργικών 3 Ditter, wound

Fragmente in der Sammlung der Geoponiker), wird von Galen einer tadelnden Kritik unterworfen. Der Inhalt der Bruchstücke aus a (Agrostis die Aetos) Opp. Tom. XI, p. (792) 798, welche Pflanzen beschreiben mit ihrer Wirkung als Medicin, wehrt die Identität mit dem Aristarcheer ab. Cf. Galeni Glossar. Hippocr. Prooem. p. 402. Fr. Die Téxun xpiruxh (Cod. E hyropuxh) verwandle sich hiersnach in eine darpuxh. Galen. ap. Lambec. Bibl. Caesar. II, c. 7. (635 sq.) 529.

Bemphilse: G. Welder im Rhein. Mus. 11, S. 428. F. Ranke Ne Hesych. p. 72 sq. 120 sq. Fuhr im Rhein. Mus. V, S. 422 fg. E. Meier De lex. rhet. IV. Opusco. acad. 11, p. 43—48. und M. Schmidt Praes. ad Hesych. c. 4. — Ueber die Homonymen: E. Meyer Gesch. ber Botanis II, S. 137. H. Brunn Gesch. der griech. Künstler 11, S. 135. Mercklin im Philol. XV, S. 709 fg. und & Urlichs im Rhein. Nus. R. XVI, S. 247—258.

Erotianos (Etym. M. v. Αμπωτις · Ήρωδιανδς έν τῷ Περί εξηγήσεως των λέξεων 'Απποχράτους), vermuthlich Arzt und Exeget hippotratischer Schriften (Interprett. ad Galeni Glossar. Mppoer. v. Kappopov), gilt für ben Verfasser eines wahrscheinlich auf Bakchios beruhenben, erklärenben Wörterbuchs zu Hippokrates, bies-Andromachos von Areta gewidmet ist, dem berühmten Leibart Raifer Reros: Των παρ' Ίπποχράτει λέξεων συναγωγή in nicht streng durchgeführter alphabetischer Anordnung. Für Dialektolögen und Glossenkenntniß eine reiche Fundgrube, durch gelehrte Zengnisse, vornehmlich aber durch die Mittheilungen über die Commenfictoren und Lexikologen des Hippokrates im Prodmium von literar= Witorischem Interesse (II, S. 370), jedoch verwahrlost und in schlimmer Textesversassung, die mehrere Vaticani, ein Parisiensis, von h: Stephanus benutt, ein Dorvillianus s. Amstelodamensis und Augustanus liefern, weist es reichere wie magere Artikek auf und läßt nicht zweifeln, daß die ursprüngliche Anlage hier wenig treu und vollständig gewahrt ist. — Minder umfangreich, eine hastig aufgelesene Sammlung hippotratischer Glossen streng nach dem Alphabet mit schmaler Erklärung und ohne jede gewähltere Erudition ist Salens Των Ίπποχράτους γλωσσων εξήγησις mit einem Sendprodmium an Teuthras. Seine Quellen (II, S. 371) waren exegetische und lexikale Arbeiten des jüngeren Dioskorides und Arfemider mit dem Beinamen Kapiton. Praef. p. 402 sq. Fr. — Askirdy rwy 'Hoodorelwy dékewy, burch H. Stephanus Eitel eines nur im ersten Buchstab ber alphabetischen Orbnung folgenden Wörterbuchs, das an Dürftigkeit und Einfalt nur von wenigen Macmerten ähnlicher Fabrik überboten wird. Der Urheber, vermuthlich Arzt von Beruf und einer besseren Leistung fähig, hat mit Exegefe von Wörtern zu thun, die im Herodot und auf Grund der Gemeinsamkeit beider in Dialekt zum großen Theil auch im Hippokrates sthi'stinden. Den Namen Herodot als Verfassers im Codex Cosslinianus 345, eines aus der Zahl der gelehrten homonymen Merze, beseitigte als Irrifum bereits Heringa. Wann die Compisation, worth man wohl and die Eshryous rav Hoodorou rawovolchen Mitteln sie entstand, mag die Autorität Diogenians.

Ausgaben bieser 3 Legisa: Edit. pr. c. Gesneri emendati. in H. Stephani Dictionarium med. Par. 1564. — lat. interpret. (e cod. Vaticans) B. Eustachio. Venet. 1566. — Erotiani, Galeni (in sammtlichen Editionen Scilens), Herodoti Glossaria in Hippocr. ex recens. H. Stephani gr. et latic. emendatt. H. Stephani, B. Eustachii, A. Heringae rec. et animatra adiec. Fr. Franzius, Lips. 1780, das britte (auch in den Ausgg. Herodots das J. Schweighäuser und Th. Gaissord) mit Observationen aus dem Lexican Herodot., das hinter den Ausgg. von Stephanus und Wesselling sich besinde unter dem Titel: Herodoti vocadula ion. et quaedam loquendi genera, sill end Homero maxima ex parte communia, lat. interprett. I. Cameraris et E. Stephano. H. Stein De vetere quodam lexico Herodot. Oldend. Progr. 1871, — Erotiani vocum Hippocr. coniectio. Rec., emend. et fragm. adiec. I. Klein. Lips. 1865. — Beiträge (II, S. 372) in Friedem. und Seed. Miscell. erit. I, p. 271 sq., von M. Schmidt in Sigungsber. der philos. hist. Classe der Wiener And. 21. Bb. S. 267 sg. Separatabbr. 1856. und J. Klein.

Diogenian aus Heraklea (nicht bem pontischen) unte Raiser Hadrian nimmt in der Tradition der lexikalischen Arbeit aus dem alexandrinischen Zeitraum als Sammler und Epitomator einer bebeutsamen Platzwischen Dibhmos-Pamphilos und Hesphins ein. Suid. v. Lioreveiavoc. Bekannter als seine Xpovixá (Etym. Orion. v. Ailus), seine Anthologie von Epigrammen und eine Schrift Περί ποταμών, λιμνών, χρηνών, αχρωρειών blieben 2 große Samm lungen, ein Auszug aus Pamphilos in 5 Bänden (er & reuzes) und eine aus aller Literatur zusammengelesene, alphabetisch geordnite Λέξις παντοδαπή in 5 Büchern. Die Epitome, ein nach Gattungin und Autoren angelegtes Lexikon zu den Dichtern, woraus das Wörter buch zu Aeschhlos einen Abschnitt bildete (en ty défei Alogódou Schol Hermog. Cod. Paris. 1938. in Bekkeri Anecd. p. 1073), with von Phot. Cod. 245 (cf. Praef.) dem Helladios gegenüber eines auszeichnenden Urtheils gewürdigt: Ελλαδίου — πέζου λόγου π πλείστον είναι άλλ' οὐγὶ ποιητιχοῦ ὥσπερ ἡ Διογενειανῷ ἐχπονηθείσε Denselben Titel führt das Werk bei Eudoc. p. 133. Sammlungen und Arbeiten aller Art zu Prosaikern wie vorzugsweise au Dichtern war der Bestand seiner Aéfic navrodang entlehnt. Ge gründet auf Excerpte aus homerischen Gloffaren des Apion und Apollonios, aus den komischen und tragischen des Didymosund Theon, reicher noch burch Wörter aus anderen Sammlungen und zerstreute Gaben, allgemein burch die Aufnahme von Wörterbüchen zu den Rednern, Historikern und Aerzten, wurde sein Lexikon unter Titel Περιεργοπένητες von Hesphios aufgenommen, we Grammatikern, Lexikographen und Scholiasten (Theognostos Crameri Anecd. Oxon. II, p. 1—26, bas rhetorische Lexikon J. Bek ters e cod. Coisliniano 345, Aprillos, Photios) bis an Eustathios fleißig genützt und in alle Literatur zerstreut. Das d nicht unversehrt blieb, erkennt man noch jetzt aus Interpolationen und ber Zersetzung mit Glossen und Phrasen & Bsp. aus Gregor von Nazianz. Ein Ueberfluß von Sprichwörtern und sprüchwörtlichen Rebeweisen verlieh diesem Lexikon ein mehrseitiges Interesse. Hesychi

**Episs. ad Ewlog. δσας ολός τε ήν παροιμίας εδρεῖν,οὐθὲ ταύτας παρέ**denes. Hieraus stellte sobann — an ein eigenes, unabhängig vom Lexikon stehendes Excerpt Diogenians ist aus dem späten Zusatz bei Suid. Περί παροιμιών κατά στοιγείον επίτομος αναγραφή nicht zu schließen - ein wiederum verkürzter Anonymos den im Codex Palatinus, im Vaticanus 483 und in 2 Bodleiani erhaltenen Ausμης μη ammen: Παροιμίαι δημώδεις άπὸ τῆς Διογενειανοῦ συναγωγης alphabetisch jett in 8, e Vindobonensi 133 in 3 Centurien, deren Uebereinstimmung mit Zenobios, ihre nahe Berwandtschaft mit Sammlungen aus anderen Handschriften die Gemeinsamteit der ursprünglichen Quellen außer Zweifel sett. A. Westermann Praef. in paroemiogr. Graec. p. 28 sq. L. von Leutsch p. 7. Dieselben waren Lutios Tarrhäos und Dibhmos. Welchen Grad Diogenian der gelehrten Ausstattung und Erklärung belaffen hatte, wird weber aus ber Epitome, wovon Michael Apostolios wie es scheint ein volleres Exemplar nützte, noch aus Heshchios bestimmter erkannt, der empfangend und gebend (rais napoquiais ano-Maxa ras bnodéseis) die Vorlage aus eigenen wie anderweitigen Witteln ergänzte und befruchtete. Commentator der Parömien wurde berigelehrte Bischof von Tarsos Diobor unter Raiser Julian und Balens. Suid. v. Διόδωρος μονάζων.

Diogenian: D. Ruhnken ad lectorem in den Ausgg. des Helpchios. R.Ranke De Hesychii lex. p. 51 sq. (Welder im Rhein. Mus. 11, S. 293 fg.) E. Meier De lexicis rhet. (Commentatt. Andoc. VI, 3) p. 13. n. 180. M. Schmidt Quaestt. Hesych. (Vol. 11. der Ausg.) p. 23 sq. und über den Umfang dit Interpolationen in Jahrdd. sür Phil. und Badag. 91. Bd. S. 752. und im Mein. Mus. R. F. XXI, S. 489—497. — Ausgaben der Sprüchwörter: a. sq. Palatino et cod. P. Pantini prim. ed. A. Schottus, Antverp. 1612. — mit Collationen von Bast e Vatic. 483., des Barocclanus 219 und Gradianus Bo von Th. Gaissord in Paroemiogr. Graeci, Oxon. 1836. — mit der Berrede Diogenians e cod. Paris. 1773 (Gaiss. Praes. p. 5) und den Barianten des Cad. Mazarineus aus Boissonade in B. Schneidewins Paroemiogr. Graeci, Tom. I, p. 177—320., nach einer Abschrift des Vindod. 133 aus dem Jahre 1431 durch B. van den Brint von L. Leutsch Tom. 11, p. 1—52 in 3 von Aperica Texten sehr abweichenden Centurien. — Beitrag von G. Finch in Beissch. für die Alterthumsw. 1846. R. 53.

W. in

Tim äos mit dem Beinamen der Sophist, seiner Lebenszeit nach unbekannt, wahrscheinlich jedoch im 3. Jahrhundert, sammelte nach dem Borgang des Stoikers Boöthos und des Platonikers Aretos Didhmos ein kurzes, Gentian gewidmetes Wörterbuch pu Plato,  $\Pi = \rho \wr \tau \tilde{\omega} \nu \pi a \rho \tilde{\alpha} \Pi \lambda d \tau \omega \nu \lambda \ell \xi s \omega \nu (\Lambda \ell \xi \epsilon \iota \varsigma \Pi \lambda a v \omega \iota x a \ell)$ , welches D. Ruhnken aus der berühmten Handschrift der Bibliothek zu St. Germain (Coislinianus 345, s. S. 373) ans Licht gezogen hat. Phot. Cod. 151 zard orocycov poayd novybaktion en kul dichen Interpolite, giebt diese trodene und spläterer Zeit bereichert und kark interpolite, giebt diese trodene und exile Aussählung platonischer Wörter mit übler Erklärung, die Photios aus einem sehlerhaften Exemplar (G. Cobet ad Photis lex. in der Mnemos. IX, p. 416 as:) und aus dem ehemals vollständigeren Photios Suidas verbraucht, keine zute Meinung von den platonischen Studien dieser Art aus jenen

Zeiten und ist, jeder anderweitig besser und eleganter überliesenten Erndition ledig, sür die Texteskritik Platos ohne Werth. Auch compilirte ihn der Sammler der Bester-Bachmannschen Zuvazweit léfewv zonsiuwv. Ruhnken ad Tim. pp. 15. 25.

Timão 6: Edit. pr. ex cod. Ms. Sangermanensi D. Ruhnkenii, LBat. 1754. Edit. II. multis partibus locupletior 1789. — Abbruct burch A. Koch, Lips, 1828. Edit. in Germania II. cur. et observationum appendice auxil II. Koch (auch unter bem Titel: A. Kochii Observatt. in Timaei Soph. lexica vocum Plat. et Moeridis Attic. Lexicon Atticum) Lips. 1833. — ed. F. Fischer (mit Möris) Lips. 1756. — Beiträge zur Kritif (I, S. 519) von P. Des bree in Adversaria P. II. A. Jahn in beff. Archiv X (1844) S. 220—239. C. Cobet a. a. D. und A. Raber Photii Lex. Praes. p. 113—117.

Hellabios ber Grammatiker aus Alexandria unter Theodosis dem Jüngeren gründete ein umfangreiches (πολυστιχώτατου) Lexilm, welches den Titel Λέξεως παντοίας χρησις führte. Suid. v. Elle διος. Nach Photios Cod. 145 enthielt es nicht nur eine Zusam menstellung von Wörtern aus allerlei Literatur vornehmsich aus Presaikern (πεζού λόγου το πλείστον) und zwar in alphabetischer un den Anfangsbuchstab beachtenden Folge, sondern zugleich kommetische Partien aus den vorzüglichsten Reden in der Weise des Phrynick. Außer anberen Sachen gelegentlicher Dichtung gab er auch eine 🏶 schreibung (Exppaois) ber Bäber Constantins des Großen. — Er 🏗 nicht zu verwechseln mit bem älteren Hellabios aus Besantien unter ben Kaisern Licinius und Maximinian, bem Berfasser von 4 Büchern Xpyotouadeiw in schlenbernben iambischen Trimetern, voll philologischer, vermuthlich Dionys von Halikarnaß und Phrhnichos erborgten Gelehrsamkeit und wenigstens zum Theil gramme tischen Inhalts. Beachtenswerth ist, daß er mit der Rolle des Attikisten eine Kritik der Correctheit der Form und des Sprachgebranch bei alexandrinischen Dichtern geübt hatte. Einen Auszug (ed. L Moersius, Ultrai. 1686. 4) bewahrt Phot. Cod. 279 λαμβαφ μέτρφ διεξηλθε τὰ προχείμενα. Ein Abschnitt trug den Titel Φήμη. Elym. Μ. v. Βρενθύεται · καὶ οὕτως (ὁ Βησαντῖνος) ἐν Ἰάμβοις. Etym. Orion. p. 135. Jamben aus den Bruchstücken versucht ber zustellen A. Naber Prolegg. in Phot. lex. p. 184 — 188. A. Meineke im Philol. XIV, S. 20 fg.

Eubemos ber Rhetor, bessen Zeit, ein Problem, mit dem Ursprung der Sprüchwörter und Blumen im Eugenios, in der Besterschen Συλλογή λέξεων χρησίμων e cod. Coisliniano 346 und im Suidas verbunden erscheint, Bersasser einer Συναγαγή λέξεων χρησίμων, ist durch die Publicationen aus Handschriften in Wien, Florenz und Paris jüngst eine literarische Person von Intersse geworden. Suid. v. Εὐδημος. I. Bekkeri Anecd. p. 1067. Bersits Ruhnsen hatte dem Parisiensis 2635 Ercerpte entnommen und Spanheim zog aus dem Vindobonensis 143 Bruchstide der Buchstaden ζ und ν unter dem Titel Εὐδήμου ρήτορος λέξεων χρησίμων συναγωγή, οἶς μάλιστα χρῶνται ρήτορος καὶ των συγγραφέων οἱ λογιώτατοι, die Fr. Ritschl Epim. V. ad Them. Mag. Prolegg. p. 144—146 (cf. p. 79) edirt hat. Die alphabetisch

geerbucte Napperri defec des Grammatikers Eugenios aus Augustopolis in Phrygien, der unter Kaiser Anastasios in Constantinopel als Lehrer Ruf gewann, enthielt nach Suid. v. Edzévios auch das Sprüchmert (Askeis run napoimien im Cod. Coislinianus 345. Fol. 218), und aus dieser Sammlung (Steph. Byz. v. Avaxtópiou · Luddord dekean) zog Suibas, worauf ber Scriptor indicis fontium por bem Leribn hinweist, Gewinn. Weil nun die Sprüchwörter bei Snibas im Eudemos wiederkehren, so blieb zu erwägen, ob Snibas den Eugenfos ober den Eudemos verbraucht habe und welcher von beiben ber ältere fei. Die Meinungen schwankten so sehr, daß mährend Fr. Ritschl in Eubemos einen Gelehrten bes 3. Jahrhunderts vermuthete, A. Raber, von der vermeintlichen Inhaltlosigkeit der Ruhn= kenischen Auszüge irre geleitet, zu dem Schluß gelangen konnte, daß Endemos erst aus Suidas excerpirt sei. Eudemos als Gründer rheterischer Wörterbücher ist von Photios benutt, seine Uebereinstimmung mit der Suddogy défeau zonsipeu so groß, daß man pierin ihn selbst entbeckt zu haben glaubte. Jett ergiebt sich jedoch, baß keineswegs sämmtliche défeic in die Coislinianische Sammlung Abergegangen sind, und daß man über ben ursprünglichen Bestand des Eudemos, welcher burch Nachträge bereits zu einem ansehnlichen Exem= plar angewachsen ist, wie über seine Zeit vor Ausschützung neuer handfdriftlicher Gaben zu bestimmteren Beschlüssen nicht gelangen kann. Doch scheint der Abetor einer besseren Schule angehört zu haben, die im Besitz bes Aelios Dionpsivs, Paufanias und Phrynicos unfern bem gleichfalls von Photios genützten Rhetor Zosimos von Gaza stand.

Eubemos: Fr. Ritschl Prolegg. in Thom. Mag. p. 78 sq. De Oro et Orione Kpim. p. 78 sq. A. Naber Prolegg. in Phot. lex. p. 131. sq. — Pub-licationen von Ritschl (s. den Text) und M. Schmidt in Jahrbh. für Philol. and Pådag. 1855. S. 469—500. 775 — 800. — Notiz über die Handschriften von M. Schmidt Praes. in Hesych. p. 43 sq.

Aus unbestimmter Zeit, zum größeren Theil jedoch vermuthlich noch aus der alexandrinischen Studienperiode, treten folgende als ydwasorpagoe bezeichneten Verfasser von Wörterbüchern hinzu: Klitarch von Aegina, von Epaphrobitos als Gewährsmann angeführt Etym. M. v. Taprapoc, verbunden mit Gilen und Zenodot bei Athen, XI, 475, X, 478, Aspas. ad Aristot. Eth. Nicam. IX, 7, Harpocr. v. 'Emβλήτας. Cf. Meieri Commentat. de Andoc. VI. Opusco. acad. II, p. 28, M. Schmidt Clitarchi reliqu. pp. 7. 15 sq. — Silen, unterschieben vom Chier Silen, bem Berfasser von Mudad, war Quelle für Pamphilos. Eustath, in Odyss. ή 101. & 507. Meier de lex. rhett. Opusce. II, p. 32. — Parmenion in Schol. Il. á 591. Parmenon ev tw Nepi dialéxtou citirt von Athen. XI, 500. — Amerias ber Makedonier, bessen vaterländische Glossen Pamphilos auszog, zugleich Interpret Theofrits, Herodian, Pres. IL λ' 754. Athen. XV, 619. IV, 176. F. Rante De Hesych. p. 117 sq. — Timadidas von Rhobos (Suid. v. Apyds. Tlμαρχος), Commentator des Euripides, abmte dei der Gründung ieiner Sammlung makedonischer Glossen Aristophanes von Byzanz nach und wurde Pamphilos förberlich. Athen. 1. 1. Eustath. w Il. p. 1067. in Odyss. p. 1671. Rante l. l. p. 113 sq. A. Hav tung Euripides restil. II, p. 579. — Diostoribes ber Inne gere, zu unterscheiben von dem älteren Arzt und Editor von Schriften bet Hippotrates aus Anazarba (II, S. 371), ist als Exeget hippotratischer Glossen genannt, in Galeni Glosser. Hippocr. Procem. und the 'Ivdixá. — — Γλώσσας Κρητικάς sammelte und extlarte Hermoner von Pamphilos genütt, dazu Luváruya bei Athen. III, 76. 81. XI, 480. Ranke l. l. p. 109 sg. — Den paphischen Sprachschaft mufterte Apollobor aus Rhrene, eine Autorität für Pamphis los. Suid. v. Athen. XI, 487. Rante 1. 1. E. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 44 sq. — Moschos, wohl nicht ber Bulo lifer, citirt εν Έξηγήσει 'Ροδιαχών λέξεων. Athen. XI, 485. 44. — Philistides en Lupzenixois nach dem Borgang des Aristophanel von Byzanz bei Eustath. in Il. r' 200. — Basilides, vermut lich jener Sophist aus Milet, bem Phrhnichos nach Phot. Coll 158 eins seiner Bücher über ben sophistischen Apparat zueignete, Bet fasser mehrerer Bücher Nepi 'Openpixy's défews, woraus ein Austh des Grammatikers Kratinos existirte. Etym. M. v. 'Apilydox' Κρατίνος εν τη επιτομή των Βασιλείδου περί 'Ομηρικής λέξτως Ueber die homonymen Gelehrten, einen Stoiter (Fabric. in Sext Emp. p. 507), einen Epifureer (Diog. L. X, 25), einen Gnofister (Clem. Alexandr. Strom. II, 4) und andere Kirchenautoren dieses Namens L. Jacobi im Königsb. Progr. 1852.

3. Dialektologen, Sammler und Erklärer rednerischer Ausbrücke und Blumen, Attikisten.

#### 41.

Sammlungen (II, S. 93): Dictionarium Graec. copiosissimum & interpret. lat. Cyrilli, Opusc. de dictionibus gr. et lat., Ammonius de differentils dictionum etc. Venet. ap. Ald. 1497. Fol. — Dictionarium Graec. c. interpret. lat. omnium quae hactenus impressa sunt copiosissimum c. vett. grammaticorum opuscc. ibid. ap. eund. 1524. Fol. Ueber bas Berhältnis und ben Inhalt beiber Dictionarien (Thomas Magister, Phrynichos, Moscos) pulos, Orbifios und Aelian de re milit.) und ein Exemplar vom Jahrt 1525 a M. Sessa et P. de Ravannis editum Fr. Ritschl Prolegg. in Thom. Mag. p. 19 sq. — wiederholt Thomae Mag. dictionum attic. Collectio. Phrynichi attic. verborum et nominum Collectio. Man. Moschopuli vocum attic. Collectio e libro de arte imaginum Philostrati et scriptis poett. Ex scriptis Aellani libell, de antiqua ratione in instruendarum acierum et ductorum militarium appellationibus, Orbicius de ordinibus exercitus, Lutet. Par. ap. Vascos. 1632. -- Dictionarius Graec. c. Ammonio etc. locupletatior per l. Ceratinum, Basil. 1524. — Thesaurus utriusque linguae h. e. Philoxeni aliorumque vett. auctorum glossaria lat.-Graeca et Graec.-lat., Isidori glossae lat., Vett. grammaticorum lat. et qui Graece de proprietatt. et disserentiis vocabulorum atriusque linquae scripserunt. Recogn. stud. et op. B. Vulcanii c. eiusd. not. LBat. 1600. Fol. — Cyrilli, Philoxeni aliorumque vett. glossaria lat-Graeca et Graec.-lat. a. C. Labbaeo collecta et c. var. emendatt. Acced. glossae aliquot lat.-Graecae, vett. glossae verborum juris etc. illustr. a. C. Labbaeo, Par. 1679. Fol. Lond. 1816—1826. — Grammatici Leidensis, item

Frammatici Meermanniani de dialectis opusce., ab iis quae sub Joannis Gramm. 1900 per vulgo circumferuntur, longe diversa; Grammatici Augustani de dialectis fragm. Acced. Excerpta e codd. Parisino et Vaticano, in Gregor. Corinth. 1818. R. Schaefer, Lips. 1811. p. 625—700. — Beitere Fragmente: de R. Schaefer, Lips. 1811. p. 625—700. — Beitere Fragmente: de R. P. Dobree, in Phot. lex. ed. R. Parsen P. II, p. 661—667. und im Leipziger Abbruck P. II, p. 573—589. — 1819 p. 1819. — fragm. glossarii veteris Graec. ed. Fr. Oehler, Halleschie Schulptogr. 1844. — fragm. glossarii veteris Graec. ed. Fr. Oehler, Halleschie Schulptogr. 1849. — Bruchstücke griechische Gonfare edirten Th. Bernd in Thein. Ruf. V, S. 801—329. und R. Handt ebendas. N. F. II, S. 639 p. — E. Meier De lexicis rhett. mit der Fortsehung De aetate Harpocraionis Commentat. I. II. s. 6. 372.

Dorotheos von Askalon aus unbestimmter Zeit, jedoch ucht vor Aristonikos und Tryphon, in homerischen Scholien namhaft semacht, las den attischen Sprachschatz im großen Stil aus. einer Συναγωγή λέξεων 'Αττικών citirt Athen. VII, 329 τας 108. θμό, bas 31. (Περὶ τῆς 'Αττικῆς λέξεως) Schol. Il. x' 252, Φήο= ios Cod. 156 sein alphabetisch geordnetes Fremdwörterbuch Nepi wy kévas dezouévar dékear. Mit diesen lexikalischen Arbeiten verband er Studien über Antiphon (Σύγγραμμα 'Αντιφώντος) und vie leckeren Speisen bei ben neueren Komikern. Athen. XIV, 662. Huch als Interpret Homers wollte Dorotheos glänzen. Ihm gelang the gang wie dem Resteles, der Nepi the xatà tous howas tokeias ein vollständiges Buch zu Stande brachte, ein solches Περί του παρ' 'Ομήρφ χλισίου zu schaffen. Beiber Exegese, mühevoll und von widerwärtiger Geschwäßigkeit, beleibigt den Porphyrios ad 11. 3' 328. 90. Steph. Byz. v. Δωρόθεος. Villois. Prolegg. in Hom. p. 30. Wolf Prolegg. p. 193. und mit homonymen Gelehrten C. Müller Scriptt. rerum Alex. Magni (am Dibotschen Arrian) p. 155.

Epitherses der Grammatiker, vermuthlich identisch mit Θέρσις εν β΄ τῶν λέξεων bei Erotian. Glossar. Hippocr. p. 88. und dann nicht später als Raiser Nero, wie es scheint derselbe Epithersis, dessen Sohn, den Rhetor und Lehrer der Grammatik Aemilian Plut. de tesect. orac. ein Ereigniß unter Tiderius vortragen läßt, gründete in attisches Wörterbuch, Περί λέξεων 'Αττικῶν καὶ κωμικῶν καὶ τραναῶν, wobei der Zweisel besteht, ob es (2) 3 Abtheilungen enthielt, der (2) 3 selbständige Werke waren. Steph. Byz. v. Νίκαια. A. Reinese Hist. crit. com. p. 15.

Mikander aus Thhatira in Lydien, seiner Zeit nach unbemut und unterschieden vom alexandrinischen Dichter und Glossographen dikander aus Kolophon, sammelte und interpretirte seltenere der schwierige Wörter aus dem attischen Sprachschatz in mindestens Vückern, darunter die Namen der Demen Attikas. Sein Werkützen Athen aus und Harpot und sand er von Herzischen Vernender Athen. LV, C78 èv τοῖς 'Αττικοῖς δνόμασι. Harpot. v. Μέδιμνος · èν τοῖς Εηγητικοῖς τῆς 'Αττικῆς διαλέκτου, v. Τριπτῆρα · èν ιἡ 'Αττικῆς καλέκτου, v. Τριπτῆρα · èν ιἡ 'Αττικῆς καλέκτου, v. Θυργωνίδαι · èν τῷ Περè τῶν δήμων. Cs. Steph. Byz. . Θυάτειρα und D. Schneider Prolegy. ad Nicandr. Coloph.

Philemon aus dem attischen Gau der Aexonenser, vor Tryphon zu setzen, wird aus ben Titeln seiner von Athenäos genütten Schriften ('Αττικαί λέξεις, φωναί — 'Αττικά δυόματα η γλώσαι — Παντοδαπών χρηστηρίων βιβλίον) und einer Reihe von Bruistüden, beren Namen nur auf Haus und Küche geben, als Attilik er Eine attitistische Studie Περί 'Αττικής αντιλογίας της èν τοικ défesse in Jamben las unter seinem Namen Longin. Prolegg. ed Hephaest. p. 13. Ammon. v. Πονηρόν φησάν ὁ Τρύφον παρεπ θέμενος Φιλήμονα τον Alfanéa. Diann Praef. in Philem. p. 7 sq. Meier De lex. rhett. V, 3. Opuscc. p. 39. — Rambaster und be kannter durch seine Revision Homers (h xatà Ockhuova), beren Sorp falt in der Wiederherstellung des homerischen Textes ihm den ehrenden Beinamen & Kpirix&c brachte, war ber Grammatiker Philemon. Schol. Il. β' 258. π' 467 ev τη Φιλήμονος. Seine Kritik lehrten vermuthlich die von Didhmos genützten Σύμμιχτα είς Οριγρον kennen. Porphyr. Quaestt. Hom. 8. Beccard De schol. in Hom. Ven. p. 48. — Ein britter Philemon, Lehrer bes jüngeren Maximinus, ift nachgewiesen von Schneiber in Walchs Philol. Bibl. II, S. 523. Capitolin. Vit. Maximini iun. 1.

Telephos aus Pergamum, Lehrer des nachmaligen Raisers Marcus, ein namhafter Kritiker aus der Schule des Krates, glänzte als Attifist und als Literarhistoriker unter Habrian. Spartian. Ver. c. 2. Aelian. Hist. anim. X, 42 δ Κριτιχός, δ έχ τοῦ Περγαμηνοῦ Μουσείου. Suid. v. Τήλεφος Περγαμηνός, γραμματικός. Εγραφε και αὐτός, εν οίς παρατίθεται πόσα χρη είδεναι τον γραμματικόν, μ verstehen von seiner Schrift 'O γραμματιχός Schol. Il. x' 545, Nept τῶν παρ' 'Ομήρω σχημάτων ἡητορικῶν βιβλία β', Περὶ συντάξεως λόγου 'Αττικοῦ βιβλία έ, Περὶ τῆς καθ' 'Ομηρον ἡητορικῆς, Περὶ τῆς Ομήρου καὶ Πλάτωνος συμφωνίας, Ποικίλης φιλομαθείας βιβλία β, Βίους Τραγιχῶν χαὶ Κωμιχῶν, Βιβλιαχῆς ἐμπειρίας βιβλία γ΄, ἐν οἰς διδάσχει τὰ χτήσεως ἄξια βιβλία, "Οτι μόνος "Ομηρος τῶν ἀρχαίον έλληνίζει, Περιήγησιν Περγάμου, Περί τοῦ ἐν Περγάμφ Σεβαστίου βιβλία β΄, Περὶ τῶν 'Αθήνησι διχαστηρίων, Περὶ τῶν 'Αθήνησι νόμον χαὶ ἐθῶν, Περὶ τῶν Περγάμου βασιλέων βιβλία έ, Περὶ χρήσεως ήτοι δνομάτων εσθήτος χαὶ τῶν ἄλλων, οἶς χρώμεθα, ἔστι δὲ χατὰ στοιχείον, Περὶ τῆς 'Οδυσσέως πλάνης, 'Ωχυτόχιον, ἔστι δὲ συναγωγή επιθέτων είς τὸ αὐτὸ πρᾶγμα άρμοζόντων πρὸς ετοιμον εὐπορίαν φράσεως βιβλία δέχα. Cf. Interprett. ad Suidam. in Jul. Capitolinum p. 401—409. L. Preller in der Zeitschrift für die Alterthumswiss. 1837. S. 498 fg. Aus diesem wohl vollständigen Verzeichniß der Werke des Telephos, das aus guten Rato logen gezogen, nur der strengen Ordnung ermangelt, geht zunächft das Bestreben hervor, zu bibliothekarischer Tüchtigkeit anzuleiten, burch Bezeichnung ber erwerbswürdigen Bücker praktisch in die Literatur einzuführen und die Anerkennung klassischer Autoren, an ihrer Spipe Homer und Plato, zu befestigen. Wie diese Art von den Anleitungen sich unterschied, die Artemon aus Rasandria, Philon von Bhblos und der Zeitgenosse des Pergameners der Sophist Dame. philos gaben, läßt allein seine Stellung als Prateteer gegenüber

1 Grammatikern in Alexandria und der sophistischen Technik seiner it vermuthen. An die Tradition seines Vorgängers und Meisters unden, die seit dem Wiederaufblühen der Studien aus den neuen rarischen Ordnungen verjüngte Kraft empfangen zu haben scheint und hiermit mag eine Erneuerung ober Vermehrung ber Bibliothek bem vermuthlich zum Palast Desácriov gehörigen Movoecov erfolgt n — entwarf er das Bild des echten Grammatikers im Sinn der ueteischen Kritik und Sprachsorschung und bestimmte durch sein Beiel den Umfang und die Methode des literarischen Wirkens. Wie ates so leitet auch Telephos alle Wissenschaft, die Rhetorik und sogar n Hellenismus von Homer ab, setzt ben Vater ber Poesie in gelehrte rmonie mit Plato und verbreitete ein polymathisches Wissen in erarhistorie, die Biographie der Tragifer und Komiker erneuernd, einheimischer und attischer Geschichte, Cultur, Staats- und Rechtslerthümern. Eine voctrinäre, mehr moralisirende als formale Kritik ib Eregese war vermuthlich in den Schriften Περί της 'Ομήρου χαί lάτωνος συμφωνίας und Περί της 'Οδυσσέως πλανής getibt. Auch ran erkennen wir den stoisch geschulten Krateteer, daß er, an den ticismus gelehnt, die sprachphilosophischen Studien fortsetzte und seitirts von Apollonios Dyskolos zur Lehre von der Satbildung rbrang. Seine beiden Wörterbücher, ein Reallexikon und eine Phralogie, neu durch ihren Inhalt und von praktischem Werth, vermuth-) die Grundlage der von Phrynichos geschaffenen Loφιστική προpaoxeun, des Onomastikon von Pollux und anderer Arbeiten, setzen einer vertrauten Bekanntschaft mit ben Bebürfnissen bes Stils eine ißige, ausgebehnte, ins Detail einbringende Lectüre der attischen usterschriften ebensosehr wie kritischen Blick in Anordnung und Bendlung des interessanten Materials voraus. Fragmente sind kaum anenswerth.

Julius Bestinus der Sophist unter Kaiser Hadrian, Epitotor des Pamphilos, war hoher Ehren in Alexandria gewürdigt. rp. Inscriptt. Graec. n. 5900. Er las und erläuterte Blumen und örter auf dem Gebiet der attischen Redner und wurde Quelle sür uidas. Οὐηστῖνος · Έχλογή δνομάτων έχ τῶν Δημοσθένους βείων, Έχλογή έχ τῶν Θουχυδίδου, Ἰσαίου, Ἰσοχράτους χαὶ Θρασυμάν χαὶ τῶν ἄλλων δητόρων. Valcken. in Theocr. Adonias. p. 4—296. S. Bernhardh Disputat. de sontidus Suidae und . Schmidt Praes. in Hesych. p. 85.

Balerius Pollio (Πωλίων ή Πολλίων) ber Grammatiker 8 Alexandria unter Habrian, Verfasser einer alphabetisch geordneten ammlung attischer Ausbrücke, die von Phot. Cod. 149 beachtet, etische Glossen in großer, jedoch minder reicher Zahl als Diosinian erklärte. Suid. v. Πωλίων · έγραψε συναγωγήν 'Αττικών ξεων κατά στοιχείον. Auch erläuterte er wichtige Puncte ober Fragen den attischen Rednern, dergleichen Philostratos schrieb und jüngst Willer Métanges de critique p. 307 sq. έκ τοῦ Κλαυδίου ισίλωνος (Καπίτωνος ober Πωλίωνος?) παρά τοῖς 'Αττικοῖς ρήσου ζητουμένων edirt hat. — Sein Sohn Balerius Diodorus, Schüler bes Tele iles, galt Phot. Cod. 150 für den Urheber eines nach den genera dicendi unterschiedenen Lexitons xasapäz idénz, ospanz idéaz xal idéaz dózov noderexov. Sein Wörterbuch, von Photios unter Bergleich mit den rhetorisch-lexitalischen Arbeiten des Thriers Phi lost ratos und Julians betrachtet, desselben Intim, dem Phr p nichos 2 Bücher seines sophistischen Lehrapparats widnich, schien minder bedeutend als Julian, dessen alphabetischen Aéseic nacht rosz i phropow von bedeutendem Umfang Diodor durch Beschneidung der Zeugnisse eine kürzere Form verlieh. Suid. v. 2 Acodopoz Meier Commentat. IV. de Andoc. Opusco. I, p. 138. A. Nader Praes. in Phot. lex. p. 48.

Heav.

Aelios Dionhsios & Arrexecths und Paufanias, zwei Verfasser von attischen Wörterbüchern, welche in Form und Methobe Muster für spätere lexica rhetorica blieben, hat Studium und ver muthlich auch die handschriftliche Ueberlieferung frühzeitig mit einauber vereint. Aelios Dionhsios, ein Abkömmling des Rhetors aus Halikarnaß, lebte und schrieb unter Kaiser Habrian zu Rom ober in seiner Baterstadt Halikarnaß eine Sammlung 'Arrixov dvoudran, die Photios Cod. 152 sg. mit Widmung an Stymnos in doppeter Ausgabe von je 5 Büchern las ('Αττιχών δνομάτων της πρώτης έχδισεως λόγοι — τόμοι πέντε) und unter Parallele mit dem Aefexò 'Arrexóv des Pausanias, vermuthlich des Sophisten und Grammotikers aus Cafarea (S. 353), eines Schülers bes Atticus Herobes um 160, einer flüchtigen Beurtheilung würdigt. Αίλιος Διονύσιος έν Λεξιχφ 'Αττιχφ Eustath. ad II. β' 869 mit einem Fragment ans dem Proömium, εν τη εκλογή δνομάτων Schol. Hermog. in Bekkeri Anecd. p. 1073, εν τῷ Περὶ χρήσεως 'Αττικῶν δνομάτων in Boissonadi Anecd. I, p. 413. 4. Buch Not. ad Schol. Ven. A o' 705. Navoaviou (cf. Suid. v. 2. Philostr. Vill. Sophist. II, 18. Galen. Opp. Tom. VII, p. 450 Παυσανίας σοφιστής δ από Συρίας) 'Αττιχῶν ὀνομάτων συναγωγή Schol. Thucyd. VI, 27. Schol. Apollon. Rh. IV, 1187. Λεξιχὸν 'Αττιχόν (οἰχεῖον) Eustath. ad Dionys. 525. in Il. p. 326. Der Abschätzung des Patriarchen ge-

galten beibe für gebiegen, für uttplicher noch ober ben beiben sich zenden Ausgaben des Dionpfios gleich an Werth Pausanias, weil dar minder reich an Belegen, einige Buchstaben jedoch mit einer ren Fülle von Wörtern ausgestattet hatte, beiber Wörterbücher, tich nur baburch verschieben, daß Pausanias die alphabetische : ftrenger (eldvoi im Buchstab e, idvoi in i Eustath. p. 1158) Dionpfios wahrte (auf xecdóc folgte xedóc ibid. p. 772), für rhaft und mit einander verbunden für das herrlichste pelotex-Welcher Gewinn bem Studium für bie Renntnig ber Normen Sigenthümlichkeiten des attischen Sprachgebranchs, der Staats- und talterthümer hieraus zufloß, wird mit einiger Bollstänbigkeit noch Bruchstücken in 360 ober mehr Rumern erkannt. Ein Bergleich ohne an der Notiz des Photios zu rütteln, das Dionhsios eine me Fundgrube für die Wörter aus der attischen Fest- und Rechtschte sei, ihre Unterschiede, falls solche bestanden, jest dahin fest, Baufanias mehr die Aufgabe des Exegeten, der Halitarnaffier das äft des Grammatikers erfüllte. B. Rindfleisch De Pausaet Aetii Dionysii lex. rhett. p. 22 sq. Ein Problem bleiben Quellen. S. Cobet ad Photii lex. in ber Mnemos. X, p. 67 te bei Dionpfios völlig freie, aus eigener Lectüre der attischen Dichter Profaiter stammende Arbeit zu erkennen, während der jüngste mler der Fragmente zugleich die Benutzung älterer Sammlungen Commentare bervorbob. Erwägt man jedoch auf Grund der in-Geschichte der Grammatik und ihrer überlieferten Reichthümer Sand zu Hand, daß nach den erschöpfenden Leiftungen des Dibpund der umfassenden Sammlung des Pamphilos für lexiie Werke der Boden reich befruchtet war, wo dis auf Sentenz Sprüchwort, woran Pausanias mit Borliebe haftet (Schneibe-Praef. in paroemiogr. p. 35), die reichste Gelehrsamkeit in . Form= und Sacherklärung mit ben gelesensten Zeugnissen sich nd, so verschließt man sich kaum der Gewißheit, daß diese Lexikoen, unbeschabet eigener Lesung, die besonders an Komikern (A. nete ad Menandr. p. 268. sq.), bei Dionpfios vornehmlich an Thukhdides (Cobet p. 84 sq.), Xenophon und Plato sich bert haben mag, den Didymos (Eustath. p. 1039) und Pamphilos, uthlich auch den Rhetor aus Kalakte Cäcilius ihrer Arbeit zu b gelegt hatten. So vielen sie nun felbst, nicht in bemselben Sinn sten, wie der eifernde, hier vornehmlich sich bereichernde Phrhs, eine lautere (διαπεπονημένον von Pausanias) und bequeme e trefflicher Erubition aus dem Alterthum in mancherlei Graden rikalischen und grammatischen, ber mpthologischen und historisch-anrischen Forschung wurden, nur wenige unter ben Sammlern und ptoren gebachten auch ihre Namen bem Gebächtniß zu überliefern. nnt ober ungenannt liegen beibe, Dionpfios in doppelter Ausgabe 1944. 1957 εν έτέρφ δε γράφει) bei Eustathios in zahlreichen menten vor, die Phavorin sich zu eigen machte, und Photios ntte beiben ben besten Bestand seines Lexikons, ber wiederum verund beschnitten aus dem ehemals volleren Photios in den Suiüberging. Ein guter Theil von Glossen stedt und zwar theil-

Dinborf Praef. p. 21, von ber irrthümlichen Meinung geleitet, bas Harpofration für seine Angaben über Privatalterthümer aus Athendes einen großen Gewinn gezogen habe, unter Kaiser Commobus ober in die Anfänge des 3. Jahrhunderts. Der Name Balerins Harpokration ist den Handschriften fremd und aus Suidas übernommen, welcher 4 Homonyme unterscheibet: ben Platoniker aus Argos, zwei Sophisten Gaius und Aelius Harpotration, beren Schriften S. Riegling de fragm. Lycurgi p. 20 vereinte und auf einen Rhetor G. Aelius Harpotration übertrug, ber vermuthlich im Dienst ber Aelier stand und Berus besreundet war (Spartian. Ver. 2), endlich ben Rhetor und Lexikographen Balerius Harpotretion aus Alexanbria, Verfasser eines Florilegiums, 'Avenpow συναγωγή, und eines rhetorischen Wörterbuchs, Λέξεις των δέχα μη τόρων. Run liegt nichts vor, was auf einen echten, der Zeit des X berius würdigen Harpokration nothwendig zurückginge; vielmehr wie wahrscheinlich, daß Harpotration aus Alexandria in den Zeiten bes Bius und Marcus dem Thron und den höchsten Kreisen der römischen Geselschaft nahe stand, daß er in Rom schrieb und reiche, zum Theil ganz neue Hülfsmittel nüten burfte. Gelegentlich ber Entscheibung über Lesarten des Demosthenes und Aeschines geschieht eine fünfme lige Erwähnung der Exemplare der Redner (en roïs 'Arrunavoïs — desp θώθη πρός δύο 'Αττικιανά im Cod. Demosth. ap. Cobetum Var. lectt. p. 94), die ebenso wie die von Galen angeführten 'Arrentod aντίγραφα des platonischen Timäos (Fragm. du Comment. de Getien sur le Timée de Platon, publ. par Ch. Daremberg p. 12) ohne Zweifel bem Einfluß bes Herobes Atticus unter Raiser Pius ihre Entstehung verbankten. Dies setzt ber Gründung des Lext tons eine Grenze, die biesseits näher zu bestimmen bleibt. Bezieht sich, was dieser Untersuchung erwünscht kommt, das Citat Schol. Ven. Α ί 453 ταῦτα ἱστορεῖ 'Αρποχρατίων ὁ Δίου διδάσχαλος ἐν ποώμαπ της i, das keine andere Emendation zuläßt als 'Αρποχρατίων δ Πίων διδάσχαλος εν υπομνήματι των ί (ρητόρων), auf unseren Lexisographen, so lag Harpotration bei Abfassung ber Scholia Vesneta A zur Ilias (II, S. 87), d. h. bald nach dem Tode Herodians um 200 vor. Diesen äußeren Zeugnissen widerstrebt die innere Verfassung des w sprünglichen Werts nicht; sie rath vielmehr auch solgende Schriften bei Suidas auf einen Harpofration zu übertragen: Перд той 'Avrepanτος σχημάτων, Περί των Υπερίδου καὶ Λυσίου λόγων, Περί των δοχούντων τοις ρήτορσιν ήγνοησθαι, Υποθέσεις των λόγων Υπερίδω, Περί τοῦ χατεψεύσθαι τὴν Ἡροδότου ἱστορίαν, Περί τῶν παρά 👺 νοφωντι τάξεων, Περὶ τέχνης ρητορικής, Περὶ ίδεων καὶ ετερε. L. Spengel Artium scriptt. pp. 405. 116 sq. Die Literarhiftorie würdigt einen Rhetor, dessen schriftstellerisches Wirken in Exegese und kleiner Betrachtung ber Rebner ebenso wie in Technik der großen Gelehrsamkeit entsprechen würde, die jede Seite des Lexikons bezeugt. Wohl besitzen wir, da die Eremplare bes ursprünglichen Werks frühzeitig verloren gegangen find, ben Harpotration weber in seinem alten Umfang noch in Gleichmäßigkeit ber Form; kurze und trockene Gloffen mit Abstreifung beinahe jeder gewählteren Erudition wechseln mit roich und gelehrt ausgestatteten, elegant geschriebenen Lemmaten (val. die

rre Glosse Xpusoxosiv mit der Dürftigkeit von Barados, A. eke Com. I, p. 333 sq.): aber Harpofration bot, wenngleich ten auf eigene Forschung gestütt, bald kurz, bald gedehnt, je n seine Gewährsmänner in ihren Beschlüssen einig waren ober nonirten (Bernhardy p. 15 sq.), einstmals nichts weniger e bequeme, mit den erlesensten Zeugnissen sowohl aus classischen 1 wie aus der gesammten Philologie der Griechen zugerüstete mädie einer Doctrin, die im weiten Bereich der Redekunst, der 3barkeit und des Staatslebens der Attiker liegt. Man nütt einer aus anbern rhetorischen Wörterbüchern später bereicherten me (Beispiele e cod. Marciano bei Dinborf p. 6-9) einer vollständigeren Recension. Jene, vor mehr als Jahren von einem byzantinischen Grammatiker ober Rhetor m alten Harpokration gezogen, erhalten in 2 Handschriften, Palatinus und einem Parisinus, ist in Hinsicht auf e bei Weitem reiner, eleganter und von höherem Alter, als me Palatina von Photios (Cobet Phot. lex. in der 18. 1X, p. 402 sq.) sowie aus dem sonst reicheren Photios von as beinahe ganz aufgenommen und im 9. und 10. Jahrhundert sehrten Byzantinern fleißig gelesen und verwerthet worden. des Lexikographen ist hier ziemlich treu bewahrt, die gelehrte tung dagegen und die volleren Artikel mit ihren reichen Aun und Belegstellen geschmälert und verwässert. Mit ben edirten ı zum größten Theil die leeren, alphabetisch geordneten Wörter , die Cramer Anecd. Oxon. Vol. II, p. 488 — 500 e Barocciano 50 edirt hat. Der Nuten des Auszugs für die ind Emendation der volleren Ausgabe leuchtet ein. rbreitet in zahlreichen, aber erstaunlich fehlerhaften Handschriften n 14. Jahrhundert, reich an Gelehrsamkeit und des alten Lexis en nicht unwürdig, jedoch so trümmerhaft, zerrissen, ungleich dem Maße interpolirt, daß man ebensowenig den Umfang wie ab der Erudition des Archethpons mit Sicherheit erkennen kann, Gelehrten von Bhzanz unbekannt und muß in sehr später Zeit Dindorf Praef. p. 22. Bernhardh p. 7. sq. ntfernt, an die primitive Fülle und Reinheit zu grenzen, liefern éxecc, mit sorgfältiger Auswahl und kritischer Umsicht gelesen rbunden, sowohl in Sache, was Personen, Orte und Ereignisse anz und Namen in der rednerischen Literatur betrifft, als vor= h auch in sprachlicher Hinsicht über Formeln und besondere, Bedeutung nach bemerkenswerthe Ausbrücke und Definitionen m attischen Proceß (Διχῶν δνόματα) wichtige Aufschlüsse mit zahlreicher, längst verlorener und verschollener Quellen, Beiir Literarhistorie, für attisches Recht und Alterthum, beren Werth vorzüglicher erscheint, je höher ihr Alter und je vortrefflicher arbeiten, woraus sie abgeleitet waren. Den Grundbestand bes 3 lieferten ihm Didhmos (recht sichtbar vv. Ewdoxpaola, υθεν νόμος) und aller Wahrscheinlichkeit nach Dionys von arnaß und ber Rhetor aus Kalakte Cäcilius, bessen literarben, ästhetisch-kritischen und lexikalen Arbeiten zu den attischen 1 er die zahlreichen Urtheile und Zweifel ber Kritiker an der

Dindorf Pracf. p. 21, von der irrthümlichen Meinung geleitet, bel Harpofration für seine Angaben über Privatalterthümer aus Athendi einen großen Gewinn gezogen habe, unter Kaiser Commodus ober is die Anfänge des 3. Jahrhunderts. Der Name Balerins Harpe kration ist ben Handschriften fremd und aus Suidas übernomm welcher 4 Homonyme unterscheibet: ben Platoniker aus Argos, mi Sophisten Gaius und Aelius Harpotration, beren Schriff S. Kießling de fragm. Lycurge p. 20 vereinte und auf ein Rhetor G. Aelins Harpotration übertrug, der vermuthlich Dienst der Aelier stand und Berus befreundet war (Spartian. Va 2), endlich ben Rhetor und Lexikographen Balerius Harpokri tion aus Alexanbria, Verfasser eines Florilegiums, 'Avsnel συναγωγή, und eines rhetorischen Wörterbuchs, Λέξεις των δέκα τόρων. Run liegt nichts vor, was auf einen echten, der Zeit des berius würdigen Harpokration nothwendig zurückginge; vielmehr w wahrscheinlich, daß Harpotration aus Alexandria in den Zeiten i Bius und Marcus dem Thron und den höchsten Kreisen der römisch Gesellschaft nahe stand, daß er in Rom schrieb und reiche, zum Un ganz neue Hülfsmittel nützen durfte. Gelegentlich ber Entscheibung über Lesarten des Demosthenes und Aeschines geschieht eine fünfut lige Erwähnung der Exemplare der Redner (en roic 'Arrexeavoic — de θώθη πρὸς δύο 'Αττικιανά im Cod. Demesth. ap. Cobetum Pin lectt. p. 94), die ebenso wie die von Galen angeführten Armad αντίγραφα des platonischen Timäos (Fragm. du Comment. de 66 tien sur le Timée de Platon, publ. par Ch. Daremberg 12) ohne Zweifel dem Einfluß des Herodes Atticus unter Riff Pius ihre Entstehung verbankten. Dies setzt der Gründung bes & kons eine Grenze, die diesseits näher zu bestimmen bleibt. Beit. sich, was dieser Untersuchung erwünscht kommt, das Citat Schol. Ven Α ί 453 ταῦτα ἱστορεῖ 'Αρποχρατίων δ Δίου διδάσχαλος ἐν ποήμα της i, bas keine andere Emendation zuläßt als 'Αρποχρατίων δ Πω διδάσχαλος εν υπομνήματι των ί (ρητόρων), auf unseren Lexitographe so lag Harpotration bei Abfassung der Scholia Veneta A # Ilias (II, S. 87), d. h. bald nach dem Tode Herodians um 200 w. Diesen äußeren Zeugnissen widerstrebt die innere Verfassung bet P sprünglichen Werks nicht; sie rath vielmehr auch folgende Schriften in Suitas auf einen Harpofration zu übertragen: Перд тан 'Anger τος σχημάτων, Περί των Υπερίδου χαὶ Λυσίου λόγων, Περί το δοχούντων τοῖς ρήτορσιν ηγνοῆσθαι, Υποθέσεις των λόγων Υπρίου Περί τοῦ χατεψεύσθαι τὴν Ἡροδότου ἱστορίαν, Περὶ τῶν παρά νοφωντι τάξεων, Περί τέχνης ρητοριχής, Περί ίδεων καί ξωρ L. Spengel Artium scriptt. pp. 405. 116 sq. Die Literarhibut würdigt einen Rhetor, bessen schriftstellerisches Wirken in Exeges kleiner Betrachtung der Redner ebenso wie in Technik der große Gelehrsamkeit entsprechen würde, die jede Seite des Lexikons best Wohl besitzen wir, da die Exemplare des ursprünglichen Werts zeitig verloren gegangen sind, den Harpokration weder in seinem aler Umfang noch in Gleichmäßigkeit ber Form; kurze und trockene Gless mit Abstreifung beinahe jeder gewählteren Erudition wechseln mit mit und gelehrt ausgestatteten, elegant geschriebenen Lemmaten (m.

Froiben Gloffe Xpoeryven mit ber Dürftigfeit von Baraloc, A. Bei ze ele Com. I. p. 393 eq.): aber Barpofration bot, wenngleich par fe Cten auf eigene Forschung gestüht, balb fury, balb gebehnt, je nachte war feine Bemabremanner in ihren Befoluffen einig maren ober biffar am wnirten (Bernharbh p. 15 ag.), einftmale nichte weniger all el me bequeme, mit ben erlefenften Beugniffen fowohl aus claffifchen Stiren bie aus ber gefammten Philologie ber Griechen jugeruftete God Campibie einer Doctrin, Die im weiten Bereich ber Rebefunft, ber Grid - Sharfeit und bes Staatelebens ber Attifer liegt. Dan nutt einer aus anbern rhetorifden Berterbuchern fpater bereicherten Epie me (Beifpiele e cod. Marciano bei Dinborf p. 6-9) um imm. einer vollftanbigeren Recenfion. Bene, bor mehr ale tanfen Dahren von einem byjantinischen Grammatiker ober Rhetor aut Dem alten Damofration gezogen, erhalten in 2 Panbidriften, Palatinus und einem Pariainus, ift in hinficht auf Gpra De bei Weitem reiner, eleganter und von boberem Alter, als Byth ome Palatina von Bhotios (Cobet Paot. lex. in ber Muster ox. f.I. p. 402 ag.) sowie aus bem fonft reicheren Photios von Gui b as beinabe gang aufgenommen und im 9. und 10. Jahrhundert Ten Relehrten Byjantinern fleißig gelefen und verwerthet worben. Der Murte bee Lexisographen ift hier ziemlich treu bewahrt, die gelehrte dubitattung bagegen und bie volleren Artifel mit ihren reichen Mutoritaten und Belegstellen geschmalert und vermäffert. Mit ben ebirten immen jum größten Theil bie leeren, alphabetifch geordneten Borter 1000 übernn, die Cramer Anecd, Oxon. Fol. II, p. 488 - 500 e ET E cod Barocciano 50 ebirt bat. Der Rugen bes Ausjugs für bie tef : Rrif und Ementation ber volleren Musgabe leuchtet ein. Die let-€. tere, verbreitet in jabireichen, aber erftaunlich fehlerhaften Banbidriften 2/ 1 fel bem 14. Jahrhundert, reich an Gelehrfamteit und bes alten Lexi-.00 legraphen nicht unwürdig, jedoch so trummerhaft, zerrissen, ungleich i . and in tem Mage interpolirt, bag man ebensowenig ben Umfang wie IT. ben Grab ber Erubition bes Archethpons mit Sicherheit ertennen tann,  $A_{-1}$ ift ben Gelehrten von Byjang unbefannt und muß in febr fpater Zeit mifianten fein. Dinborf Pruef. p. 22. Bernharby p. 7. eg. 6 2 Beit entfernt, an bie primitive Fulle und Reinheit zu grenzen, liefern 레시 biefe Aegere, mit forgfältiger Auswahl und fritischer Umficht gelefen und verbunten, sowohl in Sache, mas Personen, Orte und Greignisse 28 ben Glang und Ramen in ber rebnerifchen Literatur betrifft, ale por-2 3 nehmlich auch in sprachlicher Binficht über Formeln und befondere, 70 threr Bebeutung nach bemertenswerthe Musbrude und Definitionen t å aus bem attischen Proceß (Δικών δυόματα) wichtige Aufschlusse mit Angabe gabireicher, langft verlorener und bericollener Quellen, Beitrage für Literarhistorie, für attifches Recht und Alterthum, beren Werth t Mil um fo vorzüglicher erscheint, je bober ihr Alter und je vortrefflicher 120 tie Borarbeiten, moraus fie abgeleitet maren. Den Grundbeftand bes 74 + terifons lieferien ibm Dibbmos (recht fichtbar po. Ewloxpaola, " geitarder popue, und aller Bahricheinlichfeit nach Dionbe von halitarnaß und ber Rhetor aus Ralatte Cacilius, beffen literarbiftorischen, afthetisch-fritischen und lexitalen Arbeiten gu ben attischen Niehnern er bie jablreichen Urtheile und Zwelfel ber Kritifer an ber

×

H

Č.

Echtheit der Reden (ei γνήσιος δ λόγος, s. Kallimaches ud wildei vergamenischen Nivaxes II, S. 127 fg.) zu verdanken scheint. De selben Quelle entstammten vermuthlich auch die von Aeliss Die nhsios für die Artikel Περί διαών aufgenommenen Διαών δνόματα M. Schmibt Didymi fraym. p. 104. A. Raber Praef. in Malla lex. p. 107 sq. 159 sq. 181. Ob er bereits, was man at i Concordanz der einen Partie in der Bekkerschen Duddort alesie γρησίμων mit Harpotration zu schließen geneigt wäre, Aelik Dionhsios und Pausanias genützt, die nur quantitativ verschatz oft mit ihm übereinstimmen, ist bei ber Gleichheit ber Quellen son zu entscheiben. Für die Demen Attifas von v. Eppog ab tritt regelm die Autorität des Periegeten Diodor hinzu. Erst in unserer 3 hat die Kritik und Erklärung Harpokrations, nachdem er länger 300 Jahre vernachlässigt gelegen, burch bie Mühen Bekkers Dinborfs, welcher ben kritischen Apparat mehrte, ergänzte und ptel gemäß für bequemen Gebrauch vertheilte, auch eine reine, vom Mil lieferten Text gesonderte Epitome schuf, eine richtige Methobe, selbst auf vielen Puncten eine ganz neue Geftalt gewonnen.

Ausgaben: Edit. pr. Aldi (mit ben Scholien Ulpians zu Demoffent Venet. 1503. Fol. 1527 Fol. — ed. I. Maussaci et Valesii ed. N. Blanda. Dazu Append. Tolos. 1615. — c. notis Maussaci et Valesii ed. N. Blanda. dus, LBat. 1683. 4. in streng alphab. Ordnung. — ed. J. Gronovius, in 1696. 4. — c. annotatt. interprett. lectionibusque codicis Vratisl. 2 Voll. 1824. — Harpoer. lexicon (et Moeris) ex recens. J. Bekkeri, Berol. 1814. — Harpocr. lexicon in X oratores auicos ex recens. G. Dindorfii, 2 to Oxon. 1853. — auch e codice Darmstad. collat., ex schedis X. Werferl, Actt. philol. Monac. Tom. III. fasc. 2. 1821. — ueber bas Zeitalti Sarporrations: M. H. E. Meier De aetate Harpocrationis commentations l. Ind. lectt. Hal. 1843—44. ll. 1855—56. Opusco. acad. Vol. II. — G. Berthardy Quaestionum de Harpocr. aetate auctarium, Ibid. 1856. 4. — Carb schriftliches bei Beffer und Dinborf. — Fr. Passow De Harpocr. Col Vratisl., in beff. Symbolae crit. Progr. Vratisl. 1820., auch in Opusce. accept Lips. 1835. p. 270—274. — E. Tisch endorf Harpotration, eine Handschr. M. selben aus bem 14. oder 15. Jahrh. in der Bibl. des Sinaiten-Rlosters ju Cain aufgefunden. In Wiener Jahrbb. Anzeigeblatt 1845. S. 32. — Beiträge zu Rritif und Erflarung: H. Valesli notae in Harpocr. (ed. J. Gronovia) LBat. 1682. 4. — J. Toupii Emendatt. in Suid., Hesych. Harpocr. etc. Vol. IV. (ed. Burgess) p. 432. sq. — F. Schleussneri Observatt. in Harpor. etc. in Miscell. crit. (edd. Friedemann et Seebode) Vol. 11. part. 4. p. 744. sq. — pon B. Dobree und B. Sauppe.

In den letzten zwanzig Jahren des 2. Jahrhunderts entstanden die uns erhaltenen Werke der Attikisten Möris, Phrhnichos und Pollux.

Aelios Möris mit dem Beinamen 'Arrexestýc, dessen Heimath und Lebensverhältnisse unbekannt sind, vermuthlich nur wenig älter als Phrynichos, vereint in einem nicht streng alphabetisch geordneten Wörterbuch Aéfeic 'Arrexai (von Hudson Aéfeic 'Arrexai xãu xai Eddývau überschrieben) eine Folge besonderer Ausbrücke und Formen des Atticismus unter Parallele mit den der hellenistis

it geläufigen Ausbrücken und Formen — ἀττιχῶς (ίδίως), ς (xονῶς) — in der Weise, daß die Unterschiede in Wort, Benus, Accent und Bedeutung kurz, beutlich und genau beur Einsicht gelangen. Sehr selten läßt sich Möris auf Sach-1; die beigefügten Belege (Aristophanes, seltener Plato, ides, Xenophon u. a.) nehmen einen sehr bescheibenen n und drücken ben Werth bieses Attikisten gegenüber Harpo-Phrynichos und Pollux herab. Das Büchlein steht am rein-Coislinianus 345 (f. II, S. 373), ber freier von Interpound Fehlern als die Apographa, barunter ein Parisiensis bem 14. Jahrhundert und ein unvollständiger, verberbter von ensis, zugleich reicher an Bestand, jedoch wiederum um jahl von Glossen aus Phrynichos, Timäos und bem rheisexikon (des Aelios Dionysios) vermehrt erscheint, welche inianus fehlen. Pierson Praef. p. 19. Hiermit verbindie Frage, ob Möris ben Phrhnichos genützt habe, der v. in sämmtlichen Handschriften, nur nicht im Coislinianus ge-Man wird in Erwägung, daß Möris, den Photios Cod. int mit Timäos, Aelios Dionpsios, Paufanias, Boëthios unb Wörterbüchern in einem τεύχος als Μοίριδος 'Αττιχιστού ιχείον πονημάτιον einsah, seine Kunst auf einer noch unent-Stufe zeigt, häufig im Irrthum und befangen, bas Citat os für Interpolation erklären und seine Abhängigkeit von einer μική, worauf er zum größten Theil beruht, nicht mit Phrh= Verbindung setzen dürfen. Wenig überzeugend A. Naber in Phot. lex. p. 104 sq. Aus Möris zogen spätere Attid Lexikographen, zuletzt noch Thomas Magister Gewinn. Prolegg. in Thom. p. 75. M. Schmidt im Philol. XV, fg. Eine Partie aus dem Coislinianus peröffentlichte zuerst ntfaucon Bibl. Coislin. p. 485—488, worauf Pierson, von Lennep und Ruhnken, der ihm eine Abschrift bes nus zustellte, mit Benutung ber Collationen Stöbers und einen Möris ebirte, ber unter Bekkers Händen kritischer ar geworden ist.

is gaben: Edit. pr. J. Hudsoni, Oxon. 1712. — ed. F. Fischer is Sophista ex recens. D. Ruhnkenii) Lips. 1756. In beiben Ausgaben Zeis gegen die Handschriften streng alphabetisch geordnet. — c. notis nd., animadverss. illustr. J. Pierson (Acc. Ael. Herodiani Philetae-l. 1759. Hier ist die Ordnung des Coislinianus hergestellt. Die Animadein sleißiges Stück Arbeit, weisen die Stellen der Autoren nach, worauf isch beziehen. Edit. nova cur. D. Jacobitz (Acc. Piersoni Verivoll. Lips. 1830. 1831. — c. annotatt. suis et plerisque Fischeri ch, 2 Voll. Lips. 1830.—31. — ex recens. J. Bekkeri (mit Harposerol. 1833. — Beiträge zur Kritif von J. Tengstroem Obseroerin Atticistam, 2 partt. Aboae 1824., von P. Dobree und G. Cote lectt. in Moeridem, in der Mnemos. VII, p. 5—10. Nov. lectt. p. Motiz über die Handschriften und deren Collatoren bei Pierson 8 sq. 11 sq.

rynichos mit dem Beinamen & 'Apáßtoc, ein Sophist ehmer Attikist auf der Höhe der sprackkritischen Studien des underts, seiner Herkunft nach unbekannt, lebte unter Kaiser

Marcus und Commodus in Bithynien (Suid. v. Próvixos 3 6 Bi-Buros), ungeachtet wiederkehrender Krankheiten mit Eifer und Be geisterung durchforschend und unterscheidend die Reichthümer und Sh steme der attischen Sprache und im lebendigen Verkehr mit geistesverwandten Genoffen, worunter sein einflugreicher Gönner Cornelianue, faiserlicher Secretär (επιστολεύς) hervortritt. Attidius Cornes lianus, Präfect von Sprien unter Kaiser Marcus bei Capitolin. Vil. Marci Antonini. Den Umfang seiner Lecture, seiner burch ein shstematisches Studium gewonnenen Gelehrsamkeit und Schriftstellerei bezeichnet die Σοφιστική προπαρασχευή (Cod. Coislin,, Suid. 47 Bücher Lopistiche παρασχευής), woraus uns Photios Cod. 158, der von Buchstab a bis w, also ein wohl vollständiges Exemplar in 36 Büchern las, mit einem Excerpt, Bekker mit einer ansehnlichen Partie aus Cod. Coislinianus 345 (f. II, S. 373) beschenkt hat. Ein Supplement gewinnen die Excerpte aus der Bekkerschen Zovaγωγή λέξεων χρησίμων, die gute Fragmente in reicher Zahl bewahrt, und dem Antiattikisten, bessen Quelle Oros war, Gegner des Phrhnichos. Suid. v. Υρος · χατά Φρυνίχου. Ritsch l de Oro el Orione pp. 43. 58. Naber Pract. ad Phot. tex. p. 67-103. Das Werk trat partieweise an die Oeffentlichkeit, einzelne Bücher waren Freunden und Studiengenossen gewidmet, bas 1. Buch bem Sophisten Aristokles (von Pergamum), ein anderes tem Sophisten Basilibes aus Milet, 2 weitere bem Gründer eines rhetorischen Lerikons Julian, in seiner Gesammtheit aber bem Kaiser Commobus. Der Inhalt des Begleitschreibens an den Kaiser, worin er 37 Bicher mit dem Versprechen überreicht, den Umfang zu verdoppeln, falls es seine Gesundheit erlaube, verbunden mit dem klaren Zeugniß des Photios, der 36 Bücher kannte (d. h. 2 zu einem vereint), giebt der Bermuthung Raum, daß Phrhnichos an der Vollendung des Werkes durch den Tod behindert, oder wenn Suidas nicht irrt, daß eine doppelte Recension verbreitet war, die eine von 37, die andere von 47 Büchern. Die Zahl 74 ist Rückschluß aus dem Dedicationsbrief. Dieser Speicher für Kunst der schönen und angemessenen Rede (xadov xad wpaiov deγου δλη) barg nach bem Vorgang bes Telephos mit vorzugsweiser Nutung des Didymos und Aelios Dionysios, dessen Uebereinstimmung mit Phrynichos aus Eustathios erhellt (Raber pp. 84 sq. 94 sq.), ben gesammten sophistischen Apparat, methobisch ge ordnet und mit verständiger Einsicht dargelegt; ein Lexikon in alphabetischer, jedoch nur den Initialen folgender Ordnung der Wörter und Artikel mit kolossaler Anlage, wo ganze Partien aus den ereisten Denkmälern der rednerischen Literatur — vom 11. Buch trat noch Aelios Aristides hinzu — mit den Anweisungen für Stil und Nachahmung, mit Lexikologie, Grammatik und Exegese zusammentrafer. Noch lesen wir mit Interesse die trefflichen Erklärungen seltener und schwieriger Wörter, Wortverbindungen, Phrasen und Formen, häufig mit Angabe der Gewähr, dem Nachweis der bialektischen und spnonhmen Unterschiede und der Eigenthümlichkeiten in Quantität, Orthographie und Structur, sowie er im 5. Buch b. h. im Anschluß an eine Form im Alphabet sorgfältiger Nept xdioews dunudrwu sich zu verbreiten gebenkt. Schol. Hermog. in Bekkeri Anecd. p. 1075.

Cod. 158 ἔστι δὲ τὸ βιβλίον λέξεων τε συναγωγή χαὶ λύγων τιχῶν, ἐνίων δὲ χαὶ εἰς χῶλα παρατεινομένων τῶν χαριέντως ! χαινοπρεπώς είρημένων τε χαί συντεταγμένων - χατά στοι-A. Meineke Fragm. com. IV, p. 6 sq. Ohne Phrhnichos duhm reicher Gelehrsamkeit zu schmälern, fand Photios hier e Ausstellung, besonders die lästige Breite und was unerwartet , Mangel an ausreichender Schönheit und Ebenmäßigkeit der Form: χαὶ ώραίου λόγου βλην ἄλλοις συναθροίζων, αὐτὸς οὐ λίαν ψ περί αὐτῶν ἐπαγγέλλων ἐγρήσατο ὁ Φρύνιγος. Unabhängig n und wahrscheinlich früher geschrieben steht die in mehreren Handn erhaltene, Cornelianus gewidmete Έχλογή ρημάτων χαί άτων 'Αττικων, bei Suidas 'Αττικιστής ή Περί 'Αττικων των βιβλία β', eine Eintheilung, welche auch ber Mediceus in ini Codd. Graec. Tom. I, p. 147 auerkennt, sodaß es unstatt= scheint, aus der einigen Observationen gegen Ende der Ekloge und pitome beigefügten Ueberschrift Άρχη τοῦ γ' (p. 443 Lob.) auf reitheilung zu schließen. In dieser Sammlung, die ohne alphabe= Ordnung mehr als ein Lexikon ben Werth eines Sachwörterbuchs — sie befindet sich auch im Marcianus 486 (Villois. Anecd. 11, p. 79) — zeigt Phrynichos sich als strengen Richter über Von Demosthenes, seinem erklärten Muster in allem lebekunst betrifft, in Wort, Bild, Blick, Stimme und äußerlicher ig (p. 166), mehr noch als von Plato und dem Sokratiker 1es, bessen Dialoge er in einer Auswahl des Besten für ich erklärte (Phot. Cod. 61), von Thukhdides und Aristobegeistert, im Streben ben Glanz und Ruhm der alterthüm= Beredtsamseit (τὸ ἀργαῖον σχημα καὶ δόκιμον την ρητορικήν) euern und wieder heimisch zu machen, unterscheibet er, nach einem en Vorwort an Cornelianus wider dessen Liebling Menander, 28 vom Modischen und von umlaufenden Verderbnissen der von ben χοινοῖς βήμασι χαὶ δνόμασι, ben ἐπιπολαζούσαις λέξεiter Berücksichtigung ber Stilarten, der Analogie und des Sprachthe der Alten (ἀργαίως καὶ δοκίμως), mit einem hohen Maß icherheit und hinsichtlich des Mustergiltigen mit großer, zuweilen ebener Strenge. Man vernimmt zur Betrübniß über die zucht= ede des ungebildeten Haufens (duadeis) scharfe Urtheile nicht er die Nachlässigkeit der sophistisch geschulten Zeitgenossen, des orin, dem er empfindlich zusett, des Pluturch, Alexander Shrien, Lollian, Polemon und Antiochos, sondern lter Autoren, des Hyperides, Aristoteles und Chrhsipp, ntiphanes, vornehmlich der Dichter der neueren Komödie rer plebejischen Diction. pp. 381. 344 παρά τινι των νεωτέρων ων, οίς καὶ αὐτοῖς οὐ πειστέον. Am geringsten wird mit Un= Nenander geschätt, pp. 416. 418. 440. 442 τούθ' ούτως ον ώς οιδε Μένανδρον αιτφ χρήσασθαι. Bedenkt man aber, e herrschende Rede seit Jahrhunderten entartet und ungeregelt, meinen und fehlerhaften Ausbrücken (S. 329 fg.), mit falschen n und Formen überladen war, in Shutar, Wortgebrauch, Bey und Orthographie unrein und nachlässig, so wird man ben des Phrynichos und seine strengen Forderungen weder pedantisch

und einseitig noch eitel und fürwizig finden, vielmehr dem Urtheil bei pflichten, daß dieser Attikist vor anderen ein kenntnißreicher, klarer und verständiger Schiedsrichter der correcten Form ift. Sein Ansehn und Gebrauch bestand überall wo in Schönheit, Reinheit und Uebereinstimmung der Sprache ein Vorzug der Darstellung erkannt wurde, bei Historikern (Dio Cassius), Lexikographen (Heshchios, Pseudo-Herodians Oedéraipos) und Attifisten bis auf Thomas Magister und Moschopulos, bei Chrestomathisten (Hellabios) und Sammlern aller Art, während Gegner, wie Oros, ber Antiattikist und ber empirische Arzt Galen (S. 371), beengt und immer mehr ifoliet, in Bekämpfung dieser Richtung der Studien ihre Aufgabe fanden und ben Nachweis lieferten, daß auch Anderes, was dort verpont, mustergiltig und nachahmungswerth sei. Lobeck ad Phryn. p. 761. Ritschl Prolegg. in Thom. p. 76 sq. M. Schmidt Quaestt. Hesych. p. — Naber l. l. pp. 97 sq. 153 sq. Verloren ist bes Phrynichos Συναγωγή τιθεμένων b. h. rhetorischer Themata, die Cicero Proposita nennt. Quintil. IV, 2. VII, 2. Ein Vorbild kritischer und exegetischer Meisterschaft hat an Phrynichos A. Lobeck hinterlassen.

Ausgaben: Edit. pr. Z. Calliergi, Rom. (1547.) — ap. Aldum, mit Thomas Magister, Moschopulos u. a. im Dictionarium Graec. Venet. 1524. Fol. wiederholt ap. Vascosanum, Par. 1532. — ed. D. Hoeschel, Aug. Vindel. 1601. 4. Supplem. 1604. 4. — ed. C. de Pauw, Trai. 1739. 4. — Phrynichi Sophistae Eclogas nominum et verborum Atticorum c. notis varr. partim. integris partim contractis ed. et explic. Chr. Aug. Lobeck. Acc. Fragmentum Herodiani et notae, praesationes Nunnesii (Aug. Vindel. 1801.) & Pauwii et Parerga de vocadulorum terminatione et compositione, de aoristis verborum authypotactorum etc. Lips. 1820. — Das Bruchstück der Σοφιστική προπαρασπευή in J. Bekkeri Anecd. Gr. Vol. l. p. 1—74. Cs. Fabricii Bidl. Gr. Vl, p. 175. sq. — Chr. A. Lobeckii Specimina observatt. in Phrynichi Eclogas, 4 partt. Regim. 1815. 4. — Variae lett. in Phryn. (a Lobeckio edit.) e cod. Paris. Supplem. 70. in L. Bachmanni Anecd. Gr. Vol. ll, p. 382—401. — Bgl. G. Bernhardy Wissenschaftl. Syntar der griech. Spracke S. 38. fg.

Julius Pollux der Attikist und Rhetor aus Naukratis in Aegypten, ein Zuhörer des Sophisten Abrianos, war durch die Gunst seines Zöglings, bes nachmaligen Kaisers Commodus, auf ben öffentlichen Lehrstuhl in Athen (τδν Άθήνησι θρόνου) berufen und wirkt hier nicht ohne Anfechtungen bis an seinen Tob im 58. Lebensjahre. Interprett. ad Suid. v. Πολυδεύκης. Hemsterhuis Praef. ad Poll. p. 45 sq. edit. Dind. Zeitgenossen urtheilten mit neibischem Interesse recht ungünstig über ihn: Sein Nebenbuhler Athenober verrief seine Vorträge als μειραχιώδεις und Ταντάλου χήπους, Lukian macht ihn im Lexiphanes und gehässiger noch im Rhetorum praeceptor zur Zielscheibe seines Spottes, und sein Biograph Philostratos Vitt. Sophist. II, 12 spricht rückaltlos den Zweifel aus, ob er ihn απαίδευτον ή πεπαιδευμένον ober και απαίδευτον και πεπαιδευμένον nennen sollte. Vergeblich hat Hemsterhuis die Schärfe ber Kritik abzuschwächen, ihn selbst aber als klar, im Stil sorgfältig, glatt und von natürlichem Glanz barzustellen sich bemüht. Ebenso geschickt wie pedantisch als Sprachrichter, minder talentvoll und geschult wie breist als Sophist (τὰ μὲν χριτικά εκανῶς ἤσκετο, πατρί συγγενόμενος ριτιχούς λόγους είδότι, τούς δὲ σοφιστιχούς τῶν λόγων τόλμη η τέχνη ξυνέβαλλε, θαρρήσας τη φύσει), hinterließ er eine dem Gebiet der Redekunst angehöriger Schriften, Uebungsstücke declamationen, beren Werth 2 von Philostratos mitgetheilte Fragmit leerem Wortschwall sehr herabsehen. Suid. Lialéfeic h Na-[ελέται, Είς Κόμμοδον Καίσαρα 'Επιθαλάμιον, 'Ρωμαϊχός λόγος, ατή ή Αγών μουσικός, Κατά Σωκράτους, Κατά Σωωπέων, ήνεος und ein Αρχαδιχός, angeblich in einem Codex Budensis n. Bog De hist. Graec. IV, 17. Ein in seiner Art einziges, thalt nach unvergleichliches Buch besitzen wir nicht im Excerpt wie einte, sondern wohl vollständig ohne wesentlichen Abzug des gelehrten tes an seinem 'Ovouastexdu in 10 Büchern, das in zahl-Manuscripten von sehr verschiedener Güte, in wenigen jedoch ab unversehrt erhalten ist. Dem Codex Falckenburgikommt an Trefflichkeit nabe Parisiensis 2670 (Betters och mit Umstellung einzelner Bücher — bas 5. Buch nimmt e sechste, das 6. die siebente, das 7. die fünfte Stelle ein hst Parisiensis 2647 (B) und ber bereits von Jungerverglichene Palatinus 375 (C) mit mehreren Ausfällen. Von Auszug aus Buch VI — X im Codex miscell. Laurentianus R. Schöll im Hermes III, S. 275. Das Werk, dem Plan tors gemäß fleißiger in der Wahl als in der Häufung der (Epist. lib. I. δνομαστικόν μέν ούν έστι τῷ βιβλίφ το ἐπίι, μηνύει δε δσα τε συνώνυμα ώς δπαλλάττειν δύνασθαι χαὶ έχαστα δηλωθείη · πεφιλοτίμηται γάρ οὐ τοσοῦτον εἰς πληθος είς χάλλους εχλογήν), ungleich in Studien und Zeitaufwand und elnen Büchern ebirt, ist bem jugenblichen Commobus gewibmet. aus fleißiger Lectüre als aus kritischem Talent erwachsen, ordnet Vortsammlung aus klassischen Gewährsmännern ihre Massen Iphabetisch sondern sachlich in der Weise, daß in jedem Buche terhalb bestimmter Materien im weitesten Kreis stehenden Aus-Substandiva, Abiectiva ober Epitheta, Verba und Abverbia, bungen und Phrasen locker vereint, in strenger Proprietät der ung burchmustert und mit kürzeren ober ausführenden Erklärungen rt werden. Das 1. Buch beginnt aπd δεων καί των περί δνομασιών mit den verbundenen Partien über βασιλεύς, über ind ναῦς und ihre Theile, bas 2. ἀπὸ ἀνθρώπων, woraus bie blich aus Aristophanes von Byzanz bereicherten Hixiai, Buch ist der auf révoc und surréveix bezügliche Sprachstoff rengeordnet. Das 4. Buch behandelt im weitesten Umfang die Περί ἐπιστημῶν καὶ τῶν ἀπ' αὐτῶν τεχνῶν (115—120 Περί τῶν σχευῆς, 133 - 143 Περὶ προσώπων τραγιχῶν χαὶ σατυχωμιχών), das 6. und 7. die fruchtbaren Partien Περί συμποιπό Περί τεχνῶν βαναύσων (42-97 Έσθήτων δνόματα, είδη, ετλ.), bas 8. Buch bie Διχαστικά (23-82 bie Δικών δνόματα rocesse, 83—116 die Magistrate, 117 fg. die Gerichtshöfe in , bas 9. Περὶ πόλεως (51—94 Περὶ νομισμάτων, 94 fg. raedewv) nützt ein Onomastikon unter dem Namen des Sophisten ias, endlich bas 10. Buch Περί των σχευων, wofür ihm mmentar zu Xenophons Schrift Περί εππικής und des Era-

tosthenes Exevorpaquede-vorlag. Alle übrigen Hülfsschrift schweigt Pollux beharrlich. Man besitzt keine weitere Einsicht älteren Leistungen in Synonymik, beren Feld hier in großen U angelegt und befruchtet erscheint (S. 326 fg.), doch mag die Berm ansprechen, daß wie er an Eratosthenes eine seinem Zweck nicht genügende Autorität gewann, so Aristophanes von B! Krates, vorzugsweise aber Didhmos und der Rhetor Cäc bie Attikisten Aelios Dionhsios und Pausanias, im beren aber, so sehr er Epist. lib. VIII. jede Führerschaft ablel beiben Wörterbücher bes Pergameners Telephos seine Haup waren. Auf vielen Puncten wird eine Uebereinstimmung mit chios, Photios (A. Naber Prolegg. ad Phot. lex. p. 8. Phavorin und ben Scholiasten Lukians und der Anthologie ! Im Interesse des eleganten Stils unternommen, trocken und r im Vortrag, jedoch rein und ungeachtet ber Gile in Stunden t freiung von ermüdenden Amtsgeschäften (dies betrifft wenigster 8. Buch) sorgfältig und mit pedantischer Aengstlichkeit aus mahnt das Werk wegen ber mangelnden Einsicht seines Urhek Literatur, Alterthum und Culturgeschichte, wegen der Berwo im Detail und ber unkritischen Behandlung bes Stoffs zur bring Vorsicht. Gleichwohl ist sein Nuten für die Kenntniß der E und Sprachreichthümer, ber Literatur und ber Antiquitäten groß, ganz unentbehrlich für Lexikologie durch die Gaben an selten: veralteten Ausbrücken, durch den Reichthum an antiquarischem der für zahlreiche Einzelheiten, z. Bsp. für das attische Theat ins Gewicht fällt, zuletzt und vornehmlich durch die Fülle der und Bruchstücke, die als Belege und zur Schlichtung von Ampl aus der gesammten klassischen Literatur, aus Homer, aus den I der alten, mittleren und neuen Komödie, aus den vornehmsten rikern und Rednern, aus Plato und Aristoteles aufgenommen

Ausgaben: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1502. Fol. — ap. I. Florent. 1520. Fol. — c. praef. S. Grynaei, Basil. 1536. — c. lat. ir Gualtheri (schlecht und ungenügend) ed. W. Seberus, Francos. 1601 gr. et lat. c. nott. et commentt. varr. suisque edd. H. Lederlinus ( VII) et T. Hemsterhusius, 2 Voll. Amstel. 1706. Fol. - c. adnotai pretum cur. G. Dindorf, 5 Voll. Lips. 1824. — billiger und fritischer cens. J. Bekkeri, Berol. 1846 beurtheilt von Fr. Creuzer in Mun Ang. 1847. N. 94. 95. ober in Abhandll. zur Gefch. ber griech. und ro rat. S. 483 fg. -- - Kritische Beiträge von J. Kühne 1675, H fius in Emendatt. Amstel. 1740. A. Heringa in Observatt. crit 1749, Semsterhuis in Anecd. Hemsterhus. ed. 1. Geel L.Bat. 18 Bentley im Classical Journ. Lond. 1815. M. 23. 24, Meier und mann zum Attischen Proces u. c., A. Meineke Com. I, p. 561 sq. Partie über ben stenischen Apparat (I, S. 159 fg.) E. Groddeck De Graeci partibus, in Wolfs Liter. Anal. 2. Bb. S. 99-136. Fr. Wi De difficilioribus quibusdam Pollucis aliorumque scriptorum vett. 1 rem scaenicam spectantibus, Göttinger Progr. 1866. und E. Roh Pollucis in apparatu scaenico enarrando fontibus. Acced. de Polluc II. fontibus epim. Lips. 1870. — Sanbschriftliche Notizen e varr. bei Dindorf Pruef. p. 17 sq. 71 sq. 78. und bei Beffer. -Herwerden Descriptio cod. Ambrosiani, quo continetur fragm. onc Pollucis, c. praecip. lectt. elencho, an Exercitatt. crit. in poet. et pro corum monumentis, Hag. Com. 1862. — Ueber Lebensverhaltnisse, die

ten und bas Berhältnis bes Polluz zu Lukian hemfterhuis Praek. ad Pollucem, und eine Schulschrift von Fr. Ranke De Polluce et Luciano, Queblinb. 1831.

# 4. Ammonios und Sefnchios.

### 42.

Ammonios ber Grammatifer von Alexandria, seit 389, wo Theodosios die heidnischen Tempel zerstören ließ, Flüchtling in Constantinopel und als Lehrer thätig, verfaste hier auf den Grundlagen älterer Versuche in Synonymik (II, S. 326 kg.) sein in mehreren Handschriften (auch in codd. Veneto Append. class. 11, 4 und Vindodonensi 172) erhaltenes Werk  $\Pi_{\mathcal{E}\rho}$  duolwu xal diapohav de Exav, das über die eigentlichen und abgeleiteten Bedeutungen der Wörter in alphabetischer, jedoch minder sorgfältig durchgeführter Ordnung belehrt. Ammonios stimmt mit der unter Autorität des Assaloniten Ptolemäos süberlieserten Synonymik beinahe wörtlich übersein und ist noch spät von Excerptoren, wie von Thomas Magister (Ritschlanden Aroed. Gr. Vol. II. Epim. I, p. 351—382 genützt worden.

Ausgaben (II, S. 380): Edit. pr. in Aldi Dictionarium Graec. Venet. 1497. Fol. wieberholt 1524. Fol. — im Dictionarius Graec. locuplet. per 1. Ceratinum, Basil. 1524. — ed. H. Stephanus, in Append. ad Thes. linguae Graec. 1572. Fol. — Icobarer durch G. Balcenaer, De disserentia adfinium vocabulorum (mit anderen Schriften) 2 Voll. LBat. 1739. 4. Dazu Valckenarii Animadvv. in Ammon. ibid. 1739. 4. Edit. nova correct. et append. notarum imprimis e schedis L. Kulenkampii et R. Segaarii epist. crit. aucta. Cur. H. Schaefero, Lips. 1822. — c. selectis C. Valckenarii notis alque animadvv. ed. suasque observatt. adiec. f. Ammon, Erlang. 1787. — C. Segaar Epist. crit. ad C. Valckenarium, complectens collationem Manuscripti etymol. Traiectini c. Ammonio et Etymologico M. Trai. 1766.

Hesphios ber Grammatiker aus Alexandria, Gründer einer die alphabetische Folge streng wahrenden Sammlung von Glossen und Namen der griechischen Sprache und Dialekte. Sie trat als Aefexdu Houxéov aus dem einzigen, einem Archetypon vermuthlich des 10. tahrhunderts entlehnten, vom Mantuaner J. Bardelloni erworbe= en Codex Marcianus 627 aus dem 15. Jahrhundert in übler Textesverfassung, wozu M. Musurus, mit einer Recognition und mendirung der Handschrift vor dem Druck betraut, in Beziehung esett worden ist, durch Albus Manutius 1514 an die Deffent-Von & Valdenaer Opusce. II, p. 152—164, den D. tubnken widerlegte, als Graeculus ultimi aevi, von F. Ranke egen ber in die Sammlung aufgenommenen biblischen Glossen als hrist, von G. Welcker in ber Recension ber Rankeschen Schrift agegen als Heibe bezeichnet, der etwas höher als 3. Alberti auahm, vor dem Jahre 389 gelebt habe, vom Jenenser Editor jüngst hne ausreichende Begründung zwischen 530 — 642, endlich von ). Weber De Hesychii ad Eulogium epist. p. 41 mit größerer Bahrscheinlichkeit in seinem ursprünglichen Bestand zwischen bas 3.

und 4. Jahrhundert gesetzt, schwebt die Person des Hespias völlig in der Luft. Auch wird er weder von Photios oder Suidas, wo von Etymologen und Scholiasten genannt, während der Scholastiler Eulogios (Etym. M. p. 638), an welchen ein Brief bes Sesphias voraufgeht, worin die Leiftung des Verfassers und sein Verhältniß w Apion und Heliodor, zu Apollonios Sophistes, Theon, Didymos, Herobian und Diogenian angedeutet ist, sonst gleichfalls unbekannt, die Forschung über die Mittel, die Zeit der Gründung und die Schicksale des Wörterbuchs viel mehr erschwert als erleichtert. Valdenaer ad Theocrit. p. 299 an der Ursprünglichkeit und Echt heit dieses Briefes zu zweifeln, befiehlt schon die Thatsache, daß He sphios nicht aus Apion und Heliodor selbst, sondern aus einer unter beren Namen verbreiteten Scholiensammlung geschöpft hatte. man nun, von jedem äußeren Anhalt verlassen, auf die innere Berfassung des überlieferten Werkes, so ergiebt sich aus Bergleichen ber Glossen mit ihren Exegesen und den gleichen Beständen in anderer Literatur, sowie aus ben Beigaben von glossae sacrae und anderen Abditamenten dieser Art aus jüngster Zeit, daß hier weder der alte noch vollständige, vielmehr ein ausgeplünderter, von Epitomatoren, Abschreibern und Interpolatoren entstellter und wiederum bereicherter Hesphios vorliegt, sodaß das Urtheil des H. Stephanus Thes. linquae Graec. v. ἐποτούδιζεν, aliud esse Hesychii, aliud Hesychiani lexici quod quidem nunc habemus auctoritatem, in voller Araft besteht. Billoison ad Apollon. p. 50 sq. G. Bernharby Praef. ad Suid. p. 43 sq. Das Ergebniß aller an die lexikalische Tradition zu bindenden Untersuchung muß nothwendig dieses sein, daß Hesphios in einer Zeit entstand, wo das Bedürfniß, aus der über fluthenden Fülle lexikalischer, grammatischer und exegetischer Schäte ein bequemes Ganze zu schaffen, besonders lebhaft sich äußerte, b. h. bereits seit der Mitte des 3. Jahrhunderts. Als äußerste Grenze darf Gregor von Nazianz c. 380 gesetzt werben, ber mit bem Attikisten Möris einige Hundert Glossen liefert. M. Schmidt im Philol. XV, S. 712 fg. Bedeutsamer als Apollonios Sophistes, bessen Wörterbuch noch jetzt beinahe ganz im Hespchios wiederzusinden ist, wurde für den Lexikographen vermuthlich ein altes homerisches Glossar mit guter, alterthümlicher Gelehrsamkeit in alphabetischer Orb nung, bemnächst und vornehmlich Herodian, aus bessen Kadolov er grammatische Spenden zu geographischen und historischen Namen mit ihren reichen und gediegenen Erklärungen und Beigaben der Erw dition in großer Zahl und wie der Schreiber des Briefes richtig sah, μετά πάσης δρθότητος καί ακριβεστάτης γραφής aufgenommen hatte. Man erkennt noch die sorgfältige Benutung Herodians in der allermeist gesicherten Uebereinstimmung der Orthographie (ec—c), worüber die Nachweise bei A. Lent Herodiani reliqu. Praef. p. 193-204. Den Grundbestand (πρώτον καὶ μέγιστον πλεονέχτημα) bilbete jenes große Sammelwerk Diogenians Перιεργοπένητες im Excerpt, tas aus Pamphilos und älterer Literatur gelesen, von ihm ftrenger geordnet, berichtigt und durch mancherlei Perlen aus anderen Quellen vermehrt war. Auch übte Hespchios wohl eine bem Object wie seiner Fähigkeit entsprechende selbständige Kritik. Aus Diogenian zog er zueine Summe sprüchwörtlicher Rebeweisen (τὸ παροιμιώδες), jeboch 28 scheint mit Weglassung ber Argumente. M. Schmibt Praef. lesych. p. 119 sq. und über bas Verhältniß Diogenians zu hios Rubnien ad lectorem bei Schmidt Quaestt. Hesych. II, p. 23 sq. Aus der Trefflichkeit der benutten Mittel erklärt er große Werth bieser Arbeit. Der Einblick in die Sammlungen Bamphilos und Diogenian aus Athenäos (II, S. 373. 376) läßt imer wahrnehmen, die in Form und Erklärung, in Alter und rität vorzüglich, auf methodische Leistungen zurücksühren (Aristarch, tophanes von Bhzanz, Artemibor, Apollobor aus en, Herakleon — Dibhmos), zur Kenntniß ber Dialekte Mundarten (Böotismen, Lakonismen, phrygische, kprische, kretische, sche, makebonische, italische Glossen), zum ethmologischen Studium, aupt für viele Seiten und Thatsachen des philologischen, beson= formalen Wissens fruchtbar und unentbehrlich sind. Und wie z Hesphios auf Wörter und Phrasen der Dichter Bezug nimmt, 1. Rirchhoff am Euripides nachgewiesen. Demnach besitzen wir jesphios nichts weniger als ein wenngleich burch die Hände ber matoren gegangenes und getrübtes, sicher aber ausgezeichnetes mal der griechischen Lexikologie, für Homer, die Tragiker, Lyriker, er, Historiker und Aerzte (philosophische Glossen fehlen, s. Schmidt stt. Hesych. p. 108 sq.), mit einem Grad der gelehrten Ausng, welcher ben guten alten Lexicis entnommen ift und auf ben tlichsten Puncten mit allen Wörterbüchern und Sammlern übermmt, die mehr ober minder zur Textesconstituirung nütlich, die-1 Quellen direct ober abgeleitet nütten, Apollonios, die Rh= , Eubemos, Suidas, Methobios, Etymologicum num, Zonaras, enblich die lexica Segueriana, vorlich das von J. Bekker edirte rhetorische Lexikon, das im Buch-1 γ und w beinahe ganz, in a, β und ξ zum großen Theil auf ilten Hespchios errichtet, ein wichtiges Hülfsmittel zur Emendation Crganzung wird. Schmibt Praef. p. 43—60. A. Naber 1. ad Phot. lex. p. 173 sq. Das Verdienst, welches nach Ali und Ruhnken, den Hemsterhuis angeregt hatte, auf Grund Supplemente von N. Schow, der nach Dorville und Villoizuerst eine vollständige Collation des Marcianus bewirkte — I. Bekker und G. Cobet verglichen die Handschrift — jüngst Schmidt um Hespchios sich erwarb, wird in ber gelehrten Zuig und wissenschaftlichen Befruchtung erkannt.

Ausgaben (Bericht von M. Schmidt Praes. c. 2): Edit. pr. (He-Dictionarium) cura Marci Musuri, Venet. 1514. Fol. Ueber die Leizbes M. Musurs Villois on Anecd. Graec. II, p. 255—261. — Hiernach Igenden Ausgaben: luntina Florent. 1520. Fol. Hagenoensis 1521. lackiana curr. C. Schrewelio et E. Bigotio 1668. — ed. I. Alberti Brund der Hadiana) Vol. l. LBat. 1746. Foi. Vol. II. post Alberti mortem it D. Ruhnkenius 1776. Fol. Dazu N. Schow Supplementa ad edit. dii Albertinam, Lips. 1792., dorher in N. Schow Epist. crit. ad G. Heyet Tychsenum de codd. MSS. lexici Hesych. et Quinti Calabri, Rom. 4. — Hesychii Alexandr. lexicon post I. Albertum rec. M. Schmidt, Ienae 1857—1868. 4. Edit. minor l. 1863. II. indice glossarum ethn. 1867. 4. — Hesychii Glossae sacrae. Graec. ed. et illustr. G. Ernesti,

Lips. 1785. — Bridt über die Gandschrift von Billsiss au Edmitt Preef p. 25 st. — Amendationen von D. heinfist, lich ar eine hernregade des Lerstens dachte, von G. Soping, 3. st. 1651. h. Laleins 1891. L. Lüker die zum Budücken E. st. 6. da. 1749. 3 Jenfins, Layler, Land, Walefield, Sonet Danien, 3. Verifer Adversaria Hesych. 2 Voll. Oxon. 1844, A. Reinele und G. ven Leutsch im Philel, A. Rand in der die Grungstale. X und in Bullet. Petersd. III p. 305-334. — ichichte und Aritis: F. Rande De lexici Hesych. vera origine service. Carrier i., E. 542-566. Ein Eurolement zum lesten Ifell Richten Eines ift die Arband. de dies. von M. Schmitt die Einese ift die Arband. de dies. von M. Schmitt die Studies ift die Arband. de dies. von M. Schmitt die Studies ift die Arband. de dies. von M. Schmitt die Studies ift die Arband. de dies. von M. Schmitt die Studies ift die Arband. de dies. von M. Schmitt die Studies ift die Arband. de dies. von M. Schmitt die Studies ift die Arband. de dies. von M. Schmitt die Studies ift die Arband. de dies von M. Schmitt die Studies ift die Arband. de dies von M. Schmitt die Studies die die Bellogium epistuis.

# II. Lie Mufit.

Allgemeine Darftellungen ter Gefdicte ber Ri fel Allgemeine Geschichte ber Ruut, 2 Pbe. Leing, 1786-1901. metreten Banten ter Membires de l'acad. des inscriptt Vol. V, p. 111 sg Kil, p. 173 sg — C. Burney History of musik. 1776-1769. 4. Rene Rrd. feit 1769. - B. Ambres Beidicht Bre. Breel 1864-1868. - I. Fetis Histoire genérale de la n les temps les plus arciens jusqu' è nos jours, bisher 4 Tom. Pa - - Gefdicte ber griedifden Rufit: 元 Beismann griechischen Rufil. Mit Beilagen unt Breben altgriechischer und Melebien, Leirz. 1855. 4. — R Bental Geidicte ber alten liden Duff, Breel. 1865. f. nuten. - Ebecrie (I, S. 110. 1 lage Das muntalifde Courm ter Grieden in feiner Urgenalt, leitern bes Alprice jum erften Dale entwickelt, Beirg. 1847. 4. Die Lebre von ber harmenie unt Melercie ter griedischen Bunt, 184". - Fr Bellermann Die Cenleutern und Muffingten ber liner Schulicht, 1847. Bal. 1, S. 115. — G. Beil Ucher Bab. ber Arfen und Theien in ten Rinetmengefalechiern ter antife Jahrbb, für Ahile!, und Patrag, 1860. C. 38 -4.2. - 3 %: iche Rhuthmit, Leing. 1854, beuribeilt von Bfaff in ten Jabeb. Afabemie, von R. Weftubal in ihren Greebriffen barbeleat und im Commentar gu ten Fragmenten ter anechiften Abribmifer Melopoie von R. Wenthal 1863 2 Raf. 1. Br. Abritruf nut ber Geschichte ber 3 munichen Die welchen 1567. 2. W. Wift antiten Rhathmif, Breel. 1805, lid molle, geram nicht anaraif ron erfdjöpfenbem Werth. 3. Gafar Grungia. bei gria Marb. 1861, ein urenthehrliches Werf von Bereuture - D. 3 lute Carmontt ver Geledjen, Leisg. 1866. - 6. @ = = ::: 3:1 Len Chhargefangen ber Meledjen, Allgemeine Geier. 32: Ganrid,ligung ber Mußbud). Meltphalidjen Unnahmer, Eting Inpulltimnaleljen, und ben Meifterweifen ber gried ifden Didie-Ale Muniformen ber gelechischen Picene unt ifre Berrung 15 ullalan amithen ter antifen und moverner Masie: L harmantia ad hadlernam comparata. Append. ad Cl. it lette: Hield I topp mothem. 1699. Fol. Tom. III. und R. Wentebal 14. Plaumann Ueber tie verschiedenen & ment & 14 36. tunneelialluille und ble Bebentung des pythagereischen eber reine the univer healthe Whill, vely, 1858. - Fr. Provedi Parag anthia i della maderna, in Race, d'opuse, T. L. — - Rufifa mente. Mallicher im Attischen Dluf. 1, 2. und in ber Zeitsc Ihumam 1918 4. Doit Mirta, 3. 236. C. 354 fg. 376 fg. und blutte Alutande la munica. E. Krueger De musicis Gra then Philant tempora florentibus, Gotting. 1830. 4. - G. de

um, Diss. Berol. 1859. — Theorien und Beiträge von Schlegel Krit. i. l. S. 139 fg. 253 fg. G. Hermann in der Praef. ad Elem. metr., iersch in der Einleit. zur Ucbersehung Pindars, A. Boeckh De metris zur Harmonif im Philolaos S. 65 fg. und in Daub und Creuzers Stuze fg. (Kl. Schriften III, S. 136 fg.), Martin Etudes sur le Timéé sq. II. p. 1 sq. und A. Biegler im Listaer Progr. 1866. — Die hen Künstler: J. A. Fabricius Bibl. Graec. Vol. III, p. 632 sq. und pz De musicis Graecis, Berol. 1840. 4. recensirt von H. Weißenborn Beisschr. für die Alterthumew. 1842. S. 1054 fg. — J. Fétis Biographie welle des musiciens et Bibliographie genérale de la musique, 8 Tom. les 1835—1844.

Sammlungen: Auctores musices antiquiss. ed. I. Moersius, LBat. 1. (Aristoxenos, Nikomachos, Alypios), auch in Moersii Opp. 1. - Antiquae musicae auctores septem. Graece et lat. ed. M. Meibomius, Amstel. 1652. 4. (Aristoxenos, Euklides, Nikomachos, Aly-Gaudentios, Bakchios und Aristides Quintilianus), bie eind brauchbare, wenngleich in Kritik nicht ganz sichere Ausgabe. — — Fragfammlung: G. Behagh el Die erhaltenen Refte altgriechischer Dufit, i. Schulschrift 1844. -- R. Westphal Die Fragmente und Echrsäße ber chen Mhythmiter, Leipz. 1861. — Beginn einer bentschen Uebertragung t. 3. hoffmann Beweis und Darftellung bes ausgebildeten mufif. Tert alten Griechen aus ihren eigenen Musikern. Deutsche Uebersetzung ber ten griech. und lat. Beweisstellen, Berl. 1832. — - Dufifalische Borcher: Fr. v. Drieberg Borterbuch ber griech. Mufif über Barmonie, nit etc. Berl. 1835. 4. — Ein Specimen lexici in musicos Graecos von tter, Meigner Schulschr. 1861. — — Bericht über Sanbschriften ifto genos): R. West phal Fragmente ber Rhythmifer Borrebe C. 10, i die vorzüglichste unter allen Sanoschriften mit sammtlichen Musikern Vaus in 2 Nummern 191 und 192 ift, von 3. Frang verglichen. — G. ben lieber ben Cod. Vaticanus 191, die griechischen Musiker, Arat und eine mathem. Schriften enthaltend, Abhandl. ber Berliner Afab. ber Wiffensch. - Unfere Renntniß ber musikalischen Literatur ber alten Griechen hat bas ine Erweiterung erfahren, daß h. Bincent aus handschriften der Pariser Rünchener Bibliotheken eine Sammlung von Ercerpten aus mufischen ten veröffentlichte, mit franz. Uebertragung, Anmerkk. und Commentaren in 3 et Extraits de la Bibliothèque du Roi, Tom. XVI. Part. II. Par. 1847. 4.

berblick ber Scfcichte ber musischen Rünfte.

**43.** 

Das vornehmste Bildungsmittel bei den Griechen war die Włusik, ethische Bedeutung das gesammte Griechenthum ersahren und unt hatte. Strad. I, 15 τους παϊδας αι των Ελλήνων πόλεις στα δια της ποιητικής παιδεύουσαν, ου ψυχαγωγίας χάριν δήν ψιλης άλλα σωφρονισμοῦ · δπουγε και οι μουσικοί ψάλλεαν ρείζειν και αιδείν διδάσκοντες μεταποιοῦνται της αρετής ταύπαιδευτικοί γαρ είναι φασι και επανορθωτικοί των ήθων. Auf trast und erziehende Wirkung gründete sich die geistige Bildung n Doriern und Aeoliern ganz, bei den Attikern zum größeren Die wissenschaftliche Behandlung der Musik beginnt mit Phoras und seiner Schule. Sie erhoben die Musik als unzersich von der Wissenschaft zum philosophischen Shstem, bestimmten

Lips. 1785. — — Bericht über bie Handschrift von Billoison a. a. D. und Schmidt Praes. p. 26 sq. — — Emendationen von D. Heinstus, der einstlich an eine Herausgabe des Lexisons dachte, von G. Soping, J. Palmerius 1651. H. Balesius 1691, L. Küster dis zum Buchstaden S. Fr. S. Semler Hal. 1749, J. Jensius, Taylor, Toup, Mafesield, Schwenstim Rhein. Museum, J. Pearson Adversaria Hesych. 2 Voll. Oxon. 1844., M. Schmidt, M. Meineste und E. von Leutsch im Philol., A. Nauck in der Beitschr. sür das Gymnasialw. X und in Bullet. Petersd. Ill. p. 305–334. — — Jur Gesschichte und Kritik: F. Ranke De lexici Hesych. vera origine et genuina sorma, Quedlind. 1831., beurtheilt von Welcker im Rhein. Mus. II, S. 293 sg. Kl. Schristen II, S. 542—596. Ein Supplement zum letzen Theil der Rankeschen Studie ist die Abhandl. de Aszel Teansing von M. Schmidt Didymi fragm. p. 82—112.. — H. Weber De Hesychii ad Eulogium epistula, Schulprogr. Weimar 1865.

# II. Die Musik.

Allgemeine Darstellungen ber Geschichte ber Musik: N. For fel Allgemeine Geschichte ber Musik, 2 Bde. Leipz. 1788—1801. — Burette in mehreren Bänden der Memoires de l'acad. des inscriptt. Vol. V, p. 133 sq. X, p. 111 sq. XII, p. 173 sq. — C. Burney History of musik, 4 Voll. Lond. 1776—1789. 4. Mene Aufl. seit 1789. — W. Ambros Geschichte ber Mufit, 3 Bbe. Brest. 1864—1868. — I. Fétis Histoire générale de la musique deputs les temps les plus anciens jusqu' à nos jours, bisher 4 Tom. Par. 1869—1874. - Geschichte ber griechischen Musik: F. Weit mann Geschichte ber griechischen Mustk. Mit Beilagen und Proben altgriechischer und neugriechischer Melobien, Leipz. 1855. 4. — R Beftphal Geschichte ber alten und mittelalter lichen Mufik, Brest. 1865, f. unten. — Theorie (1, S. 110. 167): C. Fort lage Das musikalische System ber Griechen in seiner Urgestalt, aus ben Louleitern bes Alppios zum ersten Male entwickelt, Leipz. 1847. 4. — Trinkler Die Lehre von der Harmonie und Melopoie ber griechischen Mufik, Posener Progr. 184?. — Fr. Bellermann Die Tonleitern und Mustknoten der Griechen, Berliner Schulschr. 1847. Wgl. 1, S. 115. — H. Weil Neber Jahl und Anordnung der Arfen und Thesen in den Rhythmengeschlechtern der antiken Musik, in R. Jahrbb. für Philol. und Pabag. 1855. S. 39:3—402. — A. Rogbach Griechische Rhythmik, Leipz. 1854., beurtheilt von Pfaff in den Jahrbb. ber Münchener Akademie, von R. West phal in ihren Ergebnissen dargelegt und weiter begründet im Commentar zu den Fragmenten der griechischen Rhythmiker. Harmonik und Melopoie von R. West vhal 1863. 2. Aufl. 1. Bd. Rhythmik und Harmonik nebst ber Geschichte ber 3 nufischen Disciplinen 1867. R. Westphal System ber antiken Rhythmik, Brest. 1865, lichtvolle, jedoch nicht unangefochtene Arbeiten von erschöpfendem Werth. — J. Cafar Grundzüge der griechischen Rhythmik, Marb. 1861, ein unentbehrliches Werk von Bedeutung. — D. Paul Die abso. lute Harmonik der Gricchen, Leipz. 1866. — H. Schmidt Die Eurhythmie in ben Chorgefängen ber Griechen. Allgemeine Gefete zur Fortführung und Berichtigung der Roßbach-Westphalschen Annahmen, Leipz. 1868. Die antife Compositionslehre, aus den Meisterwerken der griechischen Dichtkunst erschloffen 1869. Die Runftformen ber griechischen Poeffe und ihre Bebeutung 1871. — - Parallelen zwischen ber antiken und modernen Musik: I. Wallis De vell. barmonica ad hodiernam comparata. Append. ad Cl. Ptolemaei Harmon. Oxon. 1682. 4 Opp. mathem. 1699. Fol. Tom. Ill. und R. Westyhal Griechische bar monif S. 15-26. - E. Raumann leber die verschiedenen Bestimmungen ber Tonverhaltniffe und die Bebeutung des pythagoreischen oder reinen Quintenspfeme für unsere heutige Musit, Leivz. 1858. — Fr. Provedi Paragone della musica antica e della moderna, in Racc. d'opusc. T. L. — Musifalische Infirm mente: Bötticher im Attischen Mus. 1, 2. und in ber Zeitschr. für bie Aller thumew. 1853. C. Sock Rreta, 3. Bb. S. 354 fg. 376 fg. und R. Bolfmann hinter Plutarch De musica. — E. Krueger De musicis Graecorum organis circa Pindari tempora florentibus, Gotting. 1830. 4. — G. de Jan De fidibus

Graecorum, Diss. Berol. 1859. — Theorien und Beiträge von Schlegel Krit. Schriften 1, S. 139 fg. 253 fg. G. Hermann in der Praef. ad Elem. metr., fr. Thiersch in der Einleit. zur Ucbersetung Pindars, A. Boeckh De metris Pindari, zur Harmonif im Philolads S. 65 fg. und in Daub und Creuzers Stuzbien III. 45 fg. (Kl. Schriften III, S. 136 fg.), Martin Etudes sur le Timée 1, p. 389 sq. II. p. 1 sq. und A. Ziegler im Lissaer Progr. 1866. — Die musischen Künstler: J. A. Fabricius Bibl. Graec. Vol. III, p. 632 sq. und 1. Franz De musicis Graecis, Berol. 1840. 4. recensirt von H. Weißenborn in der Zeitschr. für die Alterthumew. 1842. S. 1054 fg. — J. Fétis Biographie universelle des musiciens et Bibliographie generale de la musique, 8 Tom. Bruxelles 1835—1844.

Sammlungen: Auctores musices antiquiss. ed. I. Moersius, LBat. 1816. 4. (Aristoxenos, Nikomachos, Alypios), auch in Moersii Opp. Tom. VI. — Antiquae musicae auctores septem. Graece et lat. ed. M. Meibomius, 2 Voll. Amstel. 1652. 4. (Aristoxenos, Euklides, Nikomachos, Alypios, Gaudentios, Bakchios und Aristides Quintilianus), bie einzige noch brauchbare, wenugleich in Kritif nicht ganz fichere Ausgabe. — — Fragment fammlung: C. Behagh el Die erhaltenen Refte altgriechischer Musik, heidelb. Schulschrift 1844. -- R. Westphal Die Fragmente und Echrsäte der griechischen Rhythmiter, Leipz. 1861. — Beginn einer beutschen Uebertragung burch R. J. Hoffmann Beweis und Darstellung bes ausgebildeten mufik. Textes ber alten Griechen aus ihren eigenen Musikern. Deutsche Uebersetzung ber wichtigsten griech. und lat. Beweisstellen, Berl. 1832. — - Musikalische Borterbucher: Fr. v. Drieberg Borteibuch ber griech. Mufit über Barmonie, Rhythmik etc. Verl. 1835. 4. — Ein Specimen lexici in musicos Graecos von b. Better, Meigner Schulschr. 1861. - Bericht über Sanbidriften (f. Mriftogenos): R. Westphal Fragmente der Rhythmifer Borrede S. 10, wonach die vorzüglichste unter allen Handschriften mit sämmtlichen Musikern Valicanus in 2 Nummern 191 und 192 ift, von J. Franz verglichen. — G. Parthey leber ben Cod. Vaticanus 191, die griechischen Dlufffer, Arat und eine Raffe mathem. Schriften enthaltend, Abhandl. der Berliner Akad. der Wiffensch. 1863. — Unsere Renntniß ber musikalischen Literatur ber alten Griechen hat badurch eine Erweiterung erfahren, daß H. Bincent aus Handschriften der Pariser und Münchener Bibliothefen eine Sammlung von Excerpten aus mufischen Schriften veröffentlichte, mit franz. Uebertragung, Anmerkf. und Commentaren in Notices et Extraits de la Bibliothèque du Roi, Tom. XVI. Part. II. Par. 1847. 4.

Ueberblick ber Scfcichte ber mufischen Rünfte.

43.

Das vornehmste Bildungsmittel bei den Griechen war die Musik, veren ethische Bedeutung das gesammte Griechenthum ersahren und merkannt hatte. Strad. I, 15 τους παίδας αί τῶν Ελλήνων πόλεις ρώτιστα διὰ τῆς ποιητικῆς παιδεύουσιν, οὐ ψυχαγωγίας χάριν δησυθεν ψιλῆς άλλὰ σωφρονισμοῦ · δπουγε καὶ οἱ μουσικοὶ ψάλλειν αὶ λυρίζειν καὶ αὐλεῖν διδάσκοντες μεταποιοῦνται τῆς ἀρετῆς ταύγς παιδευτικοὶ γὰρ εἶναί φασι καὶ ἐπανορθωτικοὶ τῶν ἡθῶν. Auf bre Kraft und erziehende Wirkung gründete sich die geistige Bildung ei den Doriern und Aeoliern ganz, bei den Attikern zum größeren Theil. Die wissenschaftliche Behandlung der Musik beginnt mit Phago ras und seiner Schule. Sie erhoben die Musik als unzerzennlich von der Wissenschaft zum philosophischen Shstem, bestimmten

die Intervalle und Tonverhältnisse, indem sie die Töne als körperliche Zahlen auffaßten und das Monochord (xardir μονόχορδος Ptolem. Hurm. 1, 11) verbesserten, bis es zuletzt zum Octachord ober Pente taidefachord mit beweglichen Stegen vervollkommnet war (Ptolem. III, !), und befestigsten die Ethik der Musik auf philosophischer Grundlage. Ihr Quintensystem erweist sich noch für die moderne Musik als be beutsam. R. Westphal Griechische Harmonik S. 133—138. 226 fg. Ueber die Forschungen des Phthagoras über die Musik ertheilt aus Xenofrates, der wie die Mehrzahl der Platoniker die Theorie ber musischen Kunst übte (Plut. de mus. p. 651), ein Referat Hera klides Pontikos bei Porphyr. p. 213 sq. Ein vorzügliches Interesse hatte biesem Theil ihrer Philosophie Archytas zugewandt, μάλιστα των Πυθαγορείων έπιμεληθείς μουσικής, Berfasser eines Apμονιχόν und einer Schrift Περί μαθηματιχής. Ptolein. Harm. I, p. 5. Plut. de mus. p. 1147. Nicom. Arithm. I, 5. Porphyr. p. 236 In dieser Berbindung mit der Philosophie verblieb fortan die Musik und war von Demokrit (ζηλωτής των Πυθαγορικών, seine musischen Schriften bei Diog. L. IX, 46 Περί ρυθμών και άρμονης, Περὶ ποιήσεως, Περὶ χαλλοσύνης ἐπέων, Περὶ εὐφώνων χαὶ δυσφάνων γραμμάτων, Περί ἀοιδης), Antisthenes aus Athen, Kris ton (Dialog Περί μουσικής Diog. L. II, 121), von Plate, bessen Bildung der Weltseele im Timäos die heiligen Zahlen der Pythago reer, ihre mhstisch-symbolische Έπτάς zum Princip und Ausgangspunct ber philosophischen Betrachtung nimmt, von Platonikern wie Peripatetikern mit Vorliebe, von letteren jedoch nach dem Beispiel bes Aristoteles unter Bekämpfung und Berichtigung mancher Lehren der Phthagoreer eifrig gepflegt. Noch in den Zeiten des Aristoxe.nos hatten die jüngsten Unhänger der altphthagorischen Schule, der Thraier Xenophilos von Chaltis, Phanton aus Phlius, Echetra tes, Diokles und Polymnastos in Rhegium eine vor Versolgungen schützenbe Stätte und ben ihren ethisch-politischen Zielen ange messenen Wirkungstreis gefunden. In Athen trafen, seitbem Pisistratos die Religion und das Festwesen der Attiker geordnet hatte, die Tonkünstler und Meister der Musik in einem geistigen Mittelpunct zusammen. Ihr vereintes Wirken hob die universale Melik und das Drama zu jener Höhe, von welcher Pinbar und Simonibes, Ac schilos und Sophokles im verklärten Licht vollendeter Schöpfungen erglänzen. Pindars Lehrer, der Dithprambiker Lasos aus Hermione, ein geistreicher und praktischer Neuerer auf dem Gebiet der Tonkunft, war erster Verfasser eines theoretischen Werkes über Musik. In der Akustik schloß er sich vornehmlich den Pythagoreern an und scheint die polyphone Flötenbegleitung eingeführt zu haben. Suid. v. Λασος. A. Boch De metris Pind. p. 2. Plut. De mus. p. 1141. Ueber den tragischen Chor schrieb Sophokles, der zuerst die phry gische Tonart in die Monodien aufnahm. Suid. v. Lopoxlic. Vil. Soph. extr. Damals stand in Athen die Musikschule des Phthoklides von Kos in hoher Blüthe. Aulot von Beruf und als Lehrer ber musischen Lunst Pythagoreer, sammelte er einen vornehmen Anhang um sich, barunter Perikles und Agathokles. Eustath. Procem. Pind. p. 20. Schneidew. Plut. Pericl. 4. Blato Protes.

p. 316 gedenkt seiner mit Auszeichnung. Phthoklibes scheint bas Singnotenalphabet erfunden, die Πεντάς τόνων aufgestellt und die mixolybische Tonart in Verbindung mit der ionischen Musik gebracht zu haben. Sein jüngerer Lanbsmann ber Dichter Simonibes nahm bie bem neuionischen Alphabet hinzugefügten Buchstaben H und Q in die Notenschrift auf und stiftete eine Kunstschule, aus welcher die namhastesten Neusiker hervorgingen!, wie Agathokles, Lehrer des Lamprokles (Lampros), und Pindar. Von hier aus bilbete sich in ununterbrochener Folge der Meister eine Succession von Musikschulen, die mehrere Geschlechter hindurch auf Plato führen. Lamprokles aus Athen, Lehrer des Sophokles, vervollkommnete mit seinem Schüler und Landsmann Damon, welcher bem Sofrates als erste musische Größe galt (Plat. Rep. IV, p. 424), das Notenshstem des Phthoflides; ihm gehört ein sonst dem Stesichoros zugeschriebenes Fragment in Schol. Aristoph. Nub. 964. Plut. de mus. p. 1136. Athen. XI, Damon wurde Drakons, Drakon Platons Lehrer. Porphyr. in Ptolem. p. 189. Hieher wandte sich auch der thebanische Flötenvirtuos Pronomos, Lehrer des Alkibiades, der mit Antigeni= bas und Ismenias unter ben vorzüglichsten Musikern genannt wirb. M. Dinfe De Antigenida Thebano musico, Diss. Berol. 1856. Mantinea, Pflegerin der strengen, alterthümlichen Musik und Feindin der modischen Ausschweifungen, pries den Thrtäos, von welchem auch eine Schrift über die Sitten und Gesetze seiner Baterstadt verfaßt war. Plut. de mus. 21. Zu Sikhon, bem Sitz einer vornehmen Kunstschule, gab eine 'Avaxpaph' die Namen der berühmtesten Dichter und Musiker an, unter letteren Phthokritos und Bakchibas. Plut. de mus. 7. Athen. XIV, 629. Pausan. VI, 14. S. Bernhardh Griechische Literatur, 3. Bearb. 1. Thl. S. 354—358. — Von Aris storenos waren geschätzt ober widerlegt noch folgende Meister: Epis gonos aus Ambrakia, nachmals in Sikhon mit bem Bürgerrecht beschenkt, von allen der älteste, berühmt zugleich als Erfinder des nach ihm benannten vielsaitigen Instruments Epigonion (Athen. IV, 183. XIV, 637), begründete eine Musikschule, deren Anhänger (Επιγόνειοι) auch Darsteller über Musik wurden. Aristox. Harm. p. 4. Marqu. Böch de metr. Pind. p. 261. Eratokles, öfter von Aristorenos bekämpft, war gleichfalls Stifter einer älteren Kunstschule, ebenso Agenor aus Mithlene. Aristox. pp. 6. 52. Porphyr. in Plotem. harm. p. 189. Phthagoras aus Zakhnth, Virtuos und Erfinder eines Saiteninstruments, des sogenannten τρίπους, den aus Artemons Schrift Περί τοῦ Διονυσιαχοῦ συστήματος Athenãos beschreibt XIV, 637. Aristox. p. 52. — Stratonikos aus Athen, ein älterer Zeitgenosse des Aristozenos, als Musiker nicht minder bekannt wie durch seinen Tod, der ihn für hämischen Spott traf, womit er ben Thrannen Nikokles von Khpros verletzt hatte, soll zuerst die Polhchordie zum leichten Kitharspiel angewandt, zuerst Schüler in die Harmonik eingeführt und den Unterricht durch Aufstellung eines (neuen) Diagramms d. h. einer den Werth und die Intervalle der Töne bildlich darstellenden Figur ober Notentabelle vereinfacht haben. Athen. VIII, 352. R. Westphal Harmonik S. 331 fg.

Während nun Plato die Akustik der Pythagoreer für seine Untersuchungen über bas kosmische System und die Bildung ber Weltseele neu befruchtete, war in der ausübenden Kunst auf dem Theater ein völliger Umschlag erfolgt. Derselbe ging von der Dithprambik Durch Melanippides und Krexos um die Zeiten der och lokratischen Verberbniß vom Text, also von der Poesie getrennt, verlor die Musik immer mehr an Haltung und würdevoller Kraft. So standen nun auch in unabhängiger Freiheit vom Dichter die Virtuosen. Plut, de mus. pp. 1135. 1141. Der ungezügelte, saunenhafte Sinn bes Publicums wandte sich von den ernsten, fraftvollen und erhabenen Weisen der älteren Harmonie modischen Neuerungen zu, die vornehmlich in Begleitung bes längst zum weltlichen, phantastischen Spiel ausgearteten Dithprambos hereinbrachen und die ebele Einfachheit ber σεμνή μουσική in Vergessenheiten brachten. Agathon machte zuerst die chromatischen Tonarten im Drama heimisch, die Dithbrambifer Philogenos aus Kythera und Timotheos aus Milet, bie Vollender der ποιχίλη μουσιχή, nährten und steigerten ben Ungeschmack, und in kühner Mischung borischer, phrygischer und lydischer Ryythmen in einem Sat, bald die enharmonische, bald die diatonische Tonscala anwendend, schwächten sie die Melodien ab und gewannen burch weiche, süßliche, bem Ohr der Zuhörer schmeichelnbe Harmonien das Bürgerrecht. Diesem Niedergang der musischen Kunst leiht ein kurzes Wort Dionys. Hal. de comp. v. 19 of de 7e didoραμβοποιοί χαὶ τοὺς τρόπους μετέβαλον, Δωριχούς τε χαὶ Φρυγίους καὶ Λυδίους εν τῷ αὐτῷ ἄσματι ποιοῦντες, καὶ τὰς μελφδίας εξήλλατων, τοτὲ μὲν ἐναρμονίους ποιοῦντες, τοτὲ δὲ χρωματιχάς, τοτὲ δὲ διατόνους, χαὶ τοῖς ρυθμιῖς χατὰ πολλην ἄδειαν ένεξουσιάζοντες διετέλουν, οίγε δή κατά Φιλόξενον καὶ Τιμόθεον καὶ Τελέστην. In diesem Zustand der Verwarlosung traf Aristoteles, der geistreiche Theoretiker der Musik und Kritiker der dichterischen Gattungen (Пері ποιητικής II, S. 39 fg.), die musische Kunst und machte dieselbe zum Object gelehrter Studien. Hieran betheiligten sich mehrere der vornehmsten Beripatetiker, Theophrast, Heraklides Pontikos, Dikäarch, Demetrios von Phaleron, Hieronhmos, am umfassendsten und durchsichtig mit praktischem Ziel Aristozenos, auf bessen vortreffliche Arbeiten beinahe Alles, was nachmals in Musik go leistet und überliefert wurde, zurückführt. Mit ben Darstellungen ber Theorie, wobei Phthagoras und die älteren Phthagoreer, deren Shstem auf vielen Stellen berichtigt und bereichert wurde, den Ausgangs- und Zielpunct boten, und wo das innere Verhältniß der Musik, Rhythmik, Melopöie und Orchestik zur Dichtung bemessen war, wetteiferten die Geschichten der Musik und der musischen Künstler, die Forschungen über ben Ursprung, ben Geist und die Formen, über die Thatsachen in Algonen, über die Epochen, die Schulen und Meister und den Berfall der Kunst, über die ältere Literatur und was sonst der Aufzeichnung werth erschien. Bei Aristorenos überwog die Empirie. die akustischen Zahlen der Phthagoreer als Princip der Forschung von seinem Shstem ausschied und an das Gehör, nicht an die Be rechnung der Tonzahlenverhältnisse sich hielt, eröffnete er zugleich, be geistert für die Kraft und ethische Wirkung der alterthümlichen Musik

eine ernst gemeinte Polemik gegen ben Ungeschmack ber Zeitgenossen und die Ausschweifungen der mobernen musischen Kunft. Seitbem standen sich vornehmlich 2 Schulen schroff gegenüber, die Aristoxe= neer und Phihagoreer, zu welchen letzteren Androthbes, Versasser einer Schrift über die Symbolik der Phthagoreer (lambl. Vit. Pyth. 145. Fragmente bei Nikomachos und Georgios Pachymeres in Notices et Extr. de la bibliothèque du Roi, Tom. XVI, 2. p. 870. Tryph. De tropis p. 46. Blomf.), Eutlibes ber Mathematiker, Eratosthenes, Simos von Delos und im römiiden Zeitalter ber Platoniker Thrashlos, Dibhmos ber Jüngere, Rikomachos und mit großer Selbständigkeit in der Harmonik Ptolemäos, sowie die unbekannten Musiker Demetrios und Diodor gehörten. Ihre Unterscheibung liegt im Uebergewicht entweber der acodyois, der sinnlichen Wahrnehmung oder des Gehörs als Kriteriums der theoretischen Betrachtung und Abschätzung der Musik, ober bes dó705 s. diávoia, bes berechnenden Verstandes. Ueber die Differenzen und die gegenseitige Polemik beider Schulen unterrichtet die mufische Künstlerin Ptolemaïs aus Khrene und Claudius Didhmus Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν 'Αριστοξενίων καὶ Πυθαγορίων in Excerpten bei Porphyr. p. 207. sq. Die strengen Phthagoreer, bem Standpunct der älteren Schule abgekehrt, die zwischen beiden Kriterien ver= mittelt hatte, jedoch so daß die rationelle Behandlung den Vorrang genoß, verwarfen im erhitzten Kampf mit ihren Gegnern die aconnois ganz, während die letzteren mit gleicher Schroffheit und Confidenz nur der Empirie Berechtigung zuerkannten und sich 'Opyavixoi ober Owvaoxixoi nannten. Auch bei Archestratos von Geloa und seiner Schule war die empirische Behandlung der musischen Kunst bevorzugt. Porphyr. p. 189. Aristogenos selbst hatte den Verstand in abhängige Beziehung von den Erscheinungen gesetzt, die philosophi= de Betrachtung der Empirie vereint und unterstellt. Seine Anhänger hießen vorzugsweise Movocxoi, die Phthagoreer Kavovcxoi. Kaum ebarf es des Hinweises, daß auch Epikur und Epikureer die Musik als eine entartete und entbehrliche Kunst gelegentlich im flüch= igen Umriß der literarischen Skizze mit polemischer Geringschätzung bfettigten. Ihren Geist lehrt Philodemos dem klutarch als Bewunderer der Musik und als vornehmste Quelle teben Ptolemäos und dessen Commentator Porphyrios einen beorzugten Raum verdient. — Aristokles der Musiker unter Ptolenäos II. Philadelphos (Fraym. XII.) ist bis zum 8. Buch (Nepi ιουσικής) Περί γορῶν citirt und genützt von Athen. XIV, 620. 630. tine Erwiederung auf seinen musischen Brief schrieb Apollodor, ermuthlich der Athen. XIV, 636. Bruchstücke bei C. Rüller Fragm. hist. Graec. IV, p. 329 sq. A. Meinete Anaectt. crit. ad Athen. p. 309. — Simos ber Harmoniker von Delos, neben Sotades und Alexander Actolus mit Lysis als inävologischer Dichter genannt (Strab. XIV, 648), schrieb eine poeίσοε Δηλιάς in 8 Büchern (Δηλιαχών βιβλία ή, zu emendiren Etym. 1. v. Βέβλινος · Σημος εν έχτη της Ιλιάδος) und mehrere historisch= eriegetische Werte, Περὶ Πάρου, Περὶ Περγάμου (Etym. M. l. l.) ind Nepiodoc in 2 Büchern. Den Namen eines Harmonikers, womit

ihn Porphyr. Vit. Pyth. p. 85 beehrt, erward ihm seine musike Specialschrift Περὶ παιάνων · ἐν τούτω δὲ μνημονεύει μουσιχῶν ἐδεῶν τούτων, Αὐτοχαβδάλων, 'Ιδυφάλλων, Φαλλοφόρων. Suid. r μος et interprett. Athen. III, 109. XIV, 618 und das Brustidid. 622. A. Meinese ad Athen. p. 56 sq. — Aus unger Zeit treten solgende Musiker hinzu: Agias (II, S. 190), Phi von Delos, citirt ἐν β΄ Περὶ μουσιχῆς bei Athen. XV, 636. (Φύλλις) v. Σχόλιον. Historias aus Rolophon (Nicom. H. 2. Boeth. de mus. c. 20), Euphranor (ἐν τῷ Περὰ αὐλ Athen. XV, 634) und Panätios der Jüngere. Porphy 244. — Die Leistungen sämmtlicher Theoretiker, der Commenta und historischen Darsteller der Musik (II, S. 121 fg.) saßte Dic der Jüngere zusammen, die Seschichte der musischen und dra schen Kunst in mindesten 8 an Paradoren reichen Büchern noch 250 n. Shr. der Sophist Kusos aus Apamea, den Sopauszog. Phot. Cod. 161.

Dionys der Jüngere aus Halikarnaß unter K Habrian, ein Nachkomme des berühmten Rhetors und Kunstkrit war Sophist von Beruf und mit Auszeichnung & Movocx65 gen διά τὸ πλειστον ασχηθήναι τὰ τῆς μουσιχῆς. Sein barstellender scheint nicht gewöhnlich und wenigstens im historischen Bericht vollst und abschließend gewesen zu sein. Aus seiner Hand gingen nicht we als 36 Bücher Movsier istopias hervor (23. Buch bei Steph. v. Eddyns), worin er sämmtliche Virtuosen auf der Kithar und sowie die Dichter jeder Gattung betrachtet und die reichsten Nachr über die Geschichte der Musik und die dramaturgische Literatur Alten verbreitet hatte. Hiermit verbanden sich commentatorische theoretische Schriften über die musische Kunst: 5 Bücher über die Plato in der Republik erörterten Hauptpuncte der Tonkunst, μιχά δπομνήματα in 24 Büchern, in welche ein Einblick versagt b und 12 Bücher Μουσικής παιδείας η διατριβών, wissenschaftliche trachtungen der Musik, woraus vermuthlich das Bruchstück  $\pi \epsilon \rho i \delta$ τήτων, über die Analogien bei den Kanonikern wie Musikern, en von Aristorenos, zu Porphyr. ad Ptolem. p. 219 überging. νν. Διονύσιος 'Αλιχαρν., Σωτηρίδας, 'Ηρωδιανός. Steph. v. 'Υ Von diesen umfangreichen, wohl erschöpfenden Schriften mit dem L einer Redaction aus der gesammten älteren musischen Literatur ist 1 weiter erhalten, und mit Recht beklagt die Wissenschaft den B eines Autors, der wie kein zweiter auf diesem Gebiet heimisch Einige Hymnen und Epigramme wollte ihm Fr. Jacobs thol. Tom. XIII, p. 885 beilegen.

Dionys der Musiker (unterschieden von Homonymen, s. 11, S. Fr. Ritter Didymi Chalc. opusce. p. 89. R. Westphal Die Fragment Lehrsätze der griech. Rhythmiker, Einleit. S. 15, das Fragment  $\Pi_{ell}$  duoic S. 46.

An diesem Ort erübrigt es, in Rücksicht auf ihre Mittheilu über Erfindungen und Neuerungen in Schrift (II, S. 113), A und Poesie, in Mechanik und Kriegswissenschaft die Darsteller

ebρημάτων zu nennen: Simonides von Kos (Suid. v. Σμωνίδης), Ephoros (Schol. in Il. ά 31), Phhlarchos (Suid. v. Φύλαρχος), Stamon aus Mithlene, Aristoteles vermuthlich nicht in einer besonderen Studie, Theophrast (Schol. in Il. ά 449), Herastlides Pontitos, Straton der Peripatetiser, Apdippos aus Mantinea, Antiphanes, Aristodemos und Philostephasnos, zum größeren Theile bei Clem. Alex. I, 76. Athen. XIV, 630. Suid. v. Φοινατήτα γράμματα.

Chr. Brusskern De rerum inventarum scriptt. Graecis, Bonn. 1864.

— P. Eichholtz De scriptt. Πεξὶ ευξημώτων, Hal. 1867. — B. ten Brink De Scamone, nomine varie corrupto, im Philol. XIII.

## 1. Die harmoniter und Rhythmiter.

### 44.

Aristozenos aus Tarent, Sohn bes Musikers Spintha= ros, bessen Verbindung mit ben bereutendsten Mannern seiner Zeit, mit Sofrates, Epaminondas und vermuthlich auch mit Archytas ihn auszeichnet, war von seinem Vater und dem Erhthräer Lampros wie es scheint zu Mantinea in die musische Kunst eingeführt. Auf Sicilien gewann er im geistigen Verkehr mit den jüngsten Meistern ber alt-pythagorischen Schule in Rhegium, Xenophilos aus Chaltis und ben Phlhasiern Phanton, Echefrates, Polymnestos und Diokles jenes aus der innigsten Verschmelzung der Philosophie mit der Musik entwickelte Princip, das für seine späteren Schritte leitend war. Um Dl. 109, 2. 343 machte er im Peloponnes die Bekanntschaft des jüngeren Dionys. Mit seinem Uebertritt in die Schule des Aristoteles beginnt seine letzte und vornehmste Entwicklmgsftufe. Ihm verdankte er die Vielseitigkeit der Bildung, jene Marheit des Geistes und Feinheit der Unterscheidung der Begriffe, die seinen Ruhm im Alterthum als eines Lichtes unter den Zuhörern des Aristoteles begründete und hob. Im schriftstellerischen Wirken stand er wohl keinem seiner Studiengenossen nach, worunter besonders vereint mit ihm Dikäarch hervortritt. In Philosophie, Cultur- und Literarhistorie nicht minder geschult als in seinem Hauptsach, der Musit, hinterließ er weit über 400 Bücher Schriften (Suid. v. Apistófeνος · αὐτοῦ τὰ βιβλία εἰς υνγ'?), welche auf folgende Numern sich vertheilen. 1. Literarhistorische Schriften, vornehmlich für Geschichte der musischen Kunst: Bioe avdowv (Plut. Moral. p. 1093) wit kritischer Gewähr, woraus einzeln citirt sind die Biographien des Pythagoras (Iambl. Vit. Pyth. 233), des Architas (Athen. XII, 545), Sotrates, Plato und Telestes. Apollon. de mirab. 40. Hieron. de viris illustr. procem. bei Ofann Anecd. Rom. p. 304. muthlich lag ihm hierfür Dikäarch und für besondere Notizen ober

charakteristischen Züge einzelner Größen die mündliche Mittheilun Vaters und des Dionys vor. Mahne de Aristox. pp. Περί μουσικής in minbestens 4 Büchern, eine fritische Geschi Musik und der musischen Künstler, von Plutarch benutt. XIV, 619. Plut. de mus. 17 έν β' Μουσιχῶν. Ἱστοριχὰ 1 μοναής (Plut. de mus. 16), eine Geschichte der Harmon ihrer Meister, worauf sich Aristorenos, unter dem Hinweis Nothwendigkeit der Darstellung eines vollständigeren Shster Harm. p. 4 (cf. p. ήμιν φανερόν εν τοις έμπροσθεν δτε επεσχοπούμεν τάς των χων δόξας. Περί αὐλητων, eine Geschichte ber Auletik und ih nehmsten Künstler. Athen. IV, 634. Περί τραγφδοποιώ Geschichte ber bramatischen Kunft und ihrer Meister, worin Bio mit den sicheren Nachrichten über das Verhältniß, die Zahl, ! folge und Zeit, die Erfolge und Recensionen der Dramen, sog kritisch=exegetischen Beigaben sich verband. Ammon. — 2. Theorie der musischen Kunst: Πυθαγορικαί άπο woraus Stobäos mehrere Stellen mittheilt, Περί ἀριθμητικής sichert (Mahne p. 109), Περὶ ἀρχῶν (άρμονικῶν), wora erste, und Περί άρμονιχων στοιχείων, woraus das erste und Buch überliefert sind.  $\Pi \epsilon \rho i$  tóvwi (Porphyr. ad Ptol. p. Περί ρυθμιχών στοιγείων vermuthlich in 3 Büchern, in einer g Partie, in Excerpten und Fragmenten erhalten.  $\Pi \epsilon \rho i \tau o \tilde{v}$ : xoovou d. i. über die Maßeinheit des Rhythmus, wie es scheit mischen Charafters, erkennbar aus einem größeren Bruchstück bi phyr. pp. 255. 256. Daß eine Metrik aus seinen Händen ging, erscheint glaubwürdig; ihre Grundformen werden jetzt n Bruchstücken in der Rhythmik und in abgeleiteten, späteren & erkannt. — 3. Praktischer Theil ber musischen Run ethische und pädeutische Seite barlegend: Περὶ μουσικής ακρο Schol. Plat. bei Mahne p. 111. Nópor naideutixoi, Melodi Chor, im propädeutischen Unterricht gebraucht, in mindestens 1 chern (Diog. L. VIII, 15. Ammon. vv. Αλδώς, Αλοχύνη) ges minbestens 8 Büchern Νόμων πολιτιχών, für Staatsacte Fes Paneghren. Athen. XIV, 648. Περί μελοπούας ober die sitionskunft in mindestens 4 Büchern, wahrscheinlich vor den Ele ber Harmonik entstanden und unabhängig von dem gleichen in der Rhythmik. Porphyr. p. 298. Zuletzt die Specialtracte Instrumententunde und Orchestik: Περί αὐλῶν καὶ ὀργάνων ( XIV, 634. Ammon. v. Κίθαρις), Περὶ αὐλῶν τρήσεως in m Büchern (Athen. XIV, 634) und Περί τραγικής δρχήσεως. Β e Anecd. p. 101. Elym. M. v. Lixivvic. — 4. Schrifter mischter Art, Vorstudien ober Supplemente zum Theil von tendem Umfang (Citat έν δπομνήμασιν Αριστοξενείοις bei Plut. 4): Ίστορικὰ δπομνήματα (Diog. L. IX, 40), woraus vert die Abtheilung Martinewr έθη bei Philod. de piet. p. 85. Σύμμικτα δπομνήματα in mindestens 16 Büchern, von Sc ercerptirt. Porphyr. p. 257. Phot. Cod. 161. Τὰ χατὰ βρ σποράδην δπομνήματα. Athen. XIV, 619. Diog. L. I, 107 leicht stand in jener Reihe und zwar polemisch Epimetheiorun

titirt von Fulgentius Myth. II. 9, in dieser die Commentare über den musischen Kunsigenossen Praxidamas, Πραξιδαμάντια. Harpocr. v. Μουσαῖος. Suid. v. χιάζειν. Σύμμικτα συμποτικά, Beiträge zur Gissenschaft in dialogischer Form, von Plutarch de musica, Atherados und Themistios in Excerpten erhalten. Athen. XIV, 631 sq. Plut. Non posse suaviter 13. R. We sty hal Harmonis S. 51—61. Mehrere Bücher Συγκρίσεων oder kunsikritischer Parallelen. Athen. XIV, 631. Die zum Theil vortresslichen und gedehnten Bruchstütze von vielseitigem Interesse in mehr als 90 Numern gewähren weber in die Gesammtheit noch in die einzelnen Disciplinen und Absignitte der musischen Kunst einen vollständigeren oder klaren Einblick; gleichwohl darf gelten, daß hier ein in fast allen Theilen verständlich, bündig und mit praktischer Virtuosität dargelegtes, reich befruchtetes Shstem dieser Kunst gegeben war.

Die wissenschaftliche Begründung der Harmonik unternahm eine jest unbekannte Reihe von Büchern, wovon 3 unter dem Titel 'Apμονιχά στοιχεία in zahlreichen Handschriften erhalten sind. Grundlage der Texteskritik bildet der älteste unter allen Marcianus 3 Class. VI. (Ma) aus dem 12. Jahrhundert, den P. Marquard mlett verglich; einem Apographon baraus, bem von W. Stubemund Waltionirten Vaticanus 191 (Va) aus dem 13. bis 14. Jahr= funbert (f. auch S.. 401), entstammt Barberinus 270. Einer zweiten, Angeren Gruppe gehören an ein Florentiner Riccardianus (R), in Marcianus (Mc) und 2 Lipsienses, sämmtlich lückenhaft ub ohne besonderen Werth. Aus äußeren wie inneren Zeugnissen at R. Westphal ben Nachweis geführt, daß das erste der überlierten Bücher für das 1. Buch des besonderen Werks  $\Pi \in \rho \wr d\rho \chi \tilde{\omega} \nu$ Eρμονιχών) zu halten ist, bessen folgende Bücher, wie aus Procl. A Tim. III, p. 192 sich ergiebt, bereits im 5. Jahrhundert verloren Sicher bezeichnet Claubius Dibhmus bei Porphyr. ad **Zol. p.** 211 die Einleitung des jezigen 2. Buchs als Προοίμιον τοῦ σώτου των άρμονιχων στοιχείων, Porphyrios selbst p. 297 als σῶτος τῶν άρμονιχῶν στοιχείων, während ihm p. 250 bas jetige - Buch als πρῶτος Περί άρχῶν gilt. Wenn demnach die Thatsache Esteht, daß beide großen Werke frühzeitig zusammenflossen, so ist eiter die Frage, ob was gegenwärtig vorliegt, den ursprünglichen Tistorenos ober nur Excerpte ober zersetzte Doctrin aus ihm enthält. on Westphal, welcher die wirkliche Hand und Ordnung des Mu-Kers, also echte Ueberreste der Elemente der Harmonik erkannte, wich Narquard in weiterer Ausführung seiner Bonner Dissertation nuntehr soweit ab, daß er "Die harmonischen Fragmente des Aristoxenos, erk. 1868. Exc. S. 375 fg." sie nicht einmal für unmittelbar aus Elstorenischen Schriften gefloßene Ercerpte mit Sicherheit auszugeben ermag. Aus bem Wiberspruch zwischen Disposition, die eine boppelte, ab der Ausführung, die zum Theil sehr unzulänglich sei, aus den ihlreichen Auslassungen ganzer Partien folge, daß hier Machwerke veier Ercerptoren erfunden würden, deren Aehnlichkeit ihren Grund r bem gemeinsamen Original habe, welches selbst schon einer Comlation aus verschiebenen Werken bes Aristorenos glich. Indem er

enblich in dem Excerptensammler den Kleonides vermuthet, d im Codex Vossianus aus dem 16. Jahrhundert citirt, in ei Handschriften auch dem Prodmium seinen Namen giebt, hat er Äweifel den Aristoxenos in vollendete Meisterschaft zurückgen Die 'Apyai, nach Introd. p. 8 vor anderen, die Theorie der sischen Kunft lehrenden Schriften, wie über Rhythmik, Organik, stik verfaßt, enthielten mehr empirisch als philosophisch, jedoch ständig und klar erörtert die Grundzüge der Harmonik und sc ohne die Wissenschaft selbst besonders zu fördern, ihrer bü und praktischen Fassung wegen zahlreiche Spitomatoren. So i harmonische Theil bei Vitruv und ein Capitel im Anonymu musica wörtlich baraus entlehnt. Die ausführlichere Darl ber Doctrin auf einzelnen Puncten kündigt Aristorenos p. 28 Seinem Versprechen gemäß ist berselbe Gegenstand, nur die ( tungen ausgenommen, zwar abweichend im Vortrag, jedoch ganz i selben Ordnung in den Trocysia behandelt. Bgl. die Tabel Westphal S. 43. Der Charakter dieser Schriften ist polemisch nur wendet sich Aristorenos gegen ältere Theoretiker sondern vor lich gegen seine Zeitgenossen mit dem Vorwurf, allermeist höhere mungen anzuwenden und darin sich zu gefallen, aus dem Enharm in das Chroma überzugehen. Diesen Ungeschmack findet er in Hang zur weichen, süßlichen Manier, und diesen wiederum in di änderten Richtung ihres Charafters begründet. — Poduexà yeïa, nach der Harmonik und vermuthlich in gleicher Verbi der Methode mit praktischem Interesse geschrieben, erwogen den ( stand systematisirend ebenso empirisch wie mit philosophischer B dung, jedoch ohne ihn besonders zu vertiefen oder mit neuen zu bereichern. Aristoxenos bestimmt den Zweck, den Umfang u Bebeutung der Rhythmik als einer rein theoretischen Disciplin die Methode der Behandlung dar, ihre Haupttheile, die Tongeschl die Intervalle, die Töne, die Systeme d. h. die Quarten-, O und Octavengattungen, die Transpositionstonarten, die Metabo Melopöie. Nach einer wie es scheint trügerischen Notiz des Donius De praestantia musicae veteris 1647. Opp. mus I. pp. 136. 190 ehemals noch in 3 Büchern vorhanden, wi Rhythmik jetzt nur aus bem Eingang zum 2. Buch e codd. cano 192 (193) et Veneto, aus Excerpten und Fragment ben Rhetoren, Metrikern und Rhythmikern (Aristibes O1 lianus) und bei Michael Psellos gewürdigt, beren Sumr wichtigsten Grundlehren dieser Doctrin, vornehmlich von den schlechtern und Intervallen, und beren Werth, weil dieser Sto größten Theil sonst nirgends wiederkehrt, die harmonischen Büs Weitem überwiegt. Auch dieses Werk, umfassend und büch scheint frühzeitig durch die Hände der Spitomatoren gegangen z Außer dem mageren Auszug des Michael Psellos, welch aus der Uebereinstimmung eines Excerpts des Musikers D von Halikarnaß bei Porphyr. ad Ptol. p. 219 hervorgeh los, jedoch wörtlich ausschreibt, sind rhythmische Bruchstücke aus ( Parisimus 3027 befannt (B. Bincent Notices et Extr XVI, 2. p. 242 sq. R. Westphal Fragmente ber griech.

miker S. 78—80), die verglichen mit einer Partie der Schrift  $\Pi \in \rho$ d  $\mu o \nu \sigma \iota \times \tilde{\eta} \varsigma$  des Aristides Quintilianns, auf die Existenz eines alten Excerpts aus Aristoxenos hinführen.

Aristopenos glänzt unter ben Verehrern und Lehrmeistern ber kassischen Musik, beren Verständniß er von der Wahrnehmung und dem Gedächtniß abhängig macht. Zur Würdigung eines musischen Lunstwerkes genügt ihm nicht bie Kenntniß der Harmonik, der Rhythmit, der Instrumente, der Orchestik und der übrigen Disciplinen, sie geht vielmehr, wie die Schöpfung des Kunstwerkes selbst, aus der Berbindung der künstlerischen Idee mit der Schönheit der Form, d. h. ans dem Ethos herbor. Aristox. Harm. p. 58. Marqu. Plut. de mus. pp. 26. 27. Hiervon erfüllt, hat Aristorenos in einer Zeit, wo das Theater in Monotonien schwelgte und die musische Kunft durch bie weichlichen, der Sinnlichkeit huldigenden Instrumentalsätze der Dithyrambiter Timotheos und Philozenos entartet war, mit Begeisterung für die sittliche Bedeutung, die Kraft und Erhabenheit der alterthümlichen Musik, beren Meister Pinbar, Pratinas, Simonibes, Phrynichos und Aeschilos hier im schroffen Gegensatz um mobernen Virtuosenthum erscheinen, eine oft gereizte, personliche Polemik gegen die Anhänger der jüngeren Kunst und den ungesunden Geschmack ber Zeitgenossen geführt und ben Kunstsinn der Musiker in eblere Bahnen zu lenken unternommen. In seiner Schule (o & 'Apioro kéve coc, oi Movo exoi) war die Kunst mit Virtuosität und würdevoll gepflegt, und wenngleich die feine Entwickelung der Tonstimmungen, beren Darlegung und Unterscheidung des Aristoxenos eigenftes Werk zu sein scheint, praktisch wohl nie zur Geltung kam, sie war an strengere Normen gewöhnt, suchte nach dem Beispiel ihres Neisters die Kassische Musik wieder zur Geltung zu bringen und somit ben gänzlichen Verfall des Theaters aufzuhalten. Themist. orat. 33 θηλυνομένην ήδη την μουσικήν επειράτο αναρρωννύναι. Die Selbständigkeit des Aristogenos, welche ihn zur Zahlentheorie Platos und ber Phthagoreer in ein gegensätzliches Verhältniß setzt und seine Beobachtungen über den Unterschied der Töne vom Gehör, nicht von der Berechnung abhängig macht, gewann ihm ber Anhänger wie ber Gegter gar viele. Zu seinen frühesten Wibersachern scheint Heraklibes Bontikos, demnächst bestimmter nachgewiesen ber Platoniker Thra= plos gehört zu haben. Eine allgemeine Veranlassung zur Polemik ot das vorzugsweise Festhalten der Aristoreneer an der aconjois egenüber dem dóroc als Principe musikalischer Forschung und Kritik ei den Pythagoreern. Daß diese Schule der sinnlichen Wahrnehmung or dem Verstand den höheren Werth beigelegt und zu letzterem wie uch zur Erscheinung sich in Widerspruch gesetzt habe, weil sie nicht en Unterschieden der Klänge die Zahlen, d. h. die Bilder der Verältnisse, sondern ihren Intervallen angepaßt hätten, bemerkt Btole= Auch Porphyrios, Commentator ber 1808 Harm. I, c. 2. darmonik des Ptolemäos, schloß sich den Gegnern der Aristozeneer an, sährend Abraft aus Aphrobisias seinem großen Vorgänger sogar en Vorwurf der Unselbständigkeit zu machen wagte. Procl. in Tim. 1. 192. Redigirend aus ben Beständen älterer Arbeit, hatte Philoxenos zum ersten Male ein wie es scheint vollständiges Gebäut der musischen Künste aufgesührt, die einzelnen Disciplinen wenngleinicht mit tieser Auffassung oder allseitiger Durchbildung zuerst klar un übersichtlich und in Verbindung der Empirie mit philosophischer Mithode dargestellt. Auf ihm basirt beinahe Alles was über griechisch Musik in zusammenhängenden Schriften oder Excerpten bei den Conpilatoren der Kaiserzeit wie in zerstreuter Literatur erhalten, Viele auch was von den römischen Metrikern (Marius Victorinus) augenommen ist.

Ausgaben ber harm onit: zuerst lateinisch mit Ptolemaei Hari A. Gogauino interpr. Venet. 1542. — Edit. pr. I. Moersii, in Auctt. music antiquiss. (mit Nifomachos und Alppios) LBat. 1616, — ed. M. Meibomiu in Antiquae musicae aucit. VII. Vol. I. Amstel. 1652. mit Benutung eines Co Scaligeranus. — ed. C. Muellerus Fragm. hist. Graec. Vol. 11. — H cension von P. Marquarb: Aristogenos Harmonische Fragmente, griech. u beutsch mit frit. und exeget. Commentar, Berl. 1869. — Beiträge zur Terte kritif und Erklärung von Bellermann Anonymus de mus, p. 47 — 57 u im Commentar. — — Rhythmif: Aristoxeni rhythm. elementorum frag ex biblioth. Veneta nunc prim. ed. I. Morellius, Venet. 1785. mit Aristit orat. adv. Leptinem. — Grundzüge ber Rhythmik. Bruchftucke mit Anmerkf. u Ueberf. v. S. Feugner, Sanau 1840. Recension von Geppert in ber bo Etteraturzeit. 1841. Suppl. S. 95 fg. — post I. Morellium et H. Feussnert rec. et explic. I. Bartels, Bonn. 1854. — Varianten zu ben rhythm. Fra menten aus bem Marcianus, Vaticanus und Urbinas 77 aus bem Anfang t 16. Jahrhunderts mit Abdruck bes Westphalschen Tertes (Anhang zur 2. At ber Metrik, Leipz. 1867) bei Marquard Append., zur Texteskritik G. De mann und A. Böckh. — Fragmentsammlung von Mahne (auch im Thes. et nov. Lips. 1802. Tom. 1), vermehrt von C. Müller Fragm. hist. Graec. II, 269—292. Fr. Dfann I. I. und R. Westphal Fragmente und Lehrsäte Rhythmifer S. 26-42. — - Handschriftliche Motizen: Marqua Prolegg. p. Xl. sq. und R. Westphal Harmonik S. 48 fg. — Berhältniß Psellos: J. Cafar im Rhein. Mus. R. 1, S. 620 fg. und R. Westph Fragmente der Rhythmiker, Einleit. S. 9. — Biographie des Aristozenos (v R. West phal in der Harmonik S. 37 fg., wiederholt in der Metrik), Schrift (Fr. Os ann Anecd. Rom. p. 301 sq.) und fünftlerischer Charafter: L. Mahl De Aristoxeno philos. peripatetico, Amstel. 1793. E. Müller Geschichte ! Theorie ber Kunft, 2. Bb. S. 184—186. und R. Westphal Harmonik S. -61. und in der 1. und 2. Ausg. der Metrif. - hirsch Aristogenos und se Grundzüge ber Rhythmif, Progr. Thorn 1859., eine empfohlene Studie. -Marquard De Aristoxeni Tarent. elementis harmonices, Diss. Bonn. 1863. C. von Jan Die Harmonik des Aristorenos, im Philol. XXIX, S. 300 fg. B. Brill Ariftgrenos rhythm. und metr. Meffungen (gegen Westphal und Rechtfertigung ber von Lehrs befolgten Meffungen) Leipz. 1870. unb eine Sch schrift von Waldastel, Neu-Brandenb. 1846.

Euklides der Sikelot, ein namhafter Mathematiker, Pliker und Astronom zu Alexandria unter Ptolemäos I. Lagu, he Berfasser eines im Marcianus erhaltenen Schriftchens Κατατο, κανόνος, das Porphhrios ad Ptolem. p. 272 sq. beinahe gi aufgenommen hat. Nach Bestimmung des Begriffs der Tonschwingung polemisirt sie in 20 δεωρήματα dom phthagorischen Standpu gegen die don Aristorenos festgestellten Größenbestimmungen Intervalle, lehrt die Auffindung ihres wahren Berhältnisses du Theilung des Monochords oder κανών vermittelst des Stegs o δπαγωγεύς und gewinnt durch ihr Alter wie durch die klare, dünt Beweisssührung an Interesse. Bermuthlich nützte ihn Abrast.

Euklib in derselben Handschrift sowie im Baticanischen Apographon beigelegte Elsarwyh ápmovixh, wosür auch bald Pappos, der Aristozeneer Kleonides in den Handschriften seinen Namen t, gehört einer um mehrere Jahrhunderte jüngeren Zeit an, welche genauere Kenntniß der aristozenischen Harmonik verloren hatte. ihr excerpirte Manuel Brhennios.

Enflides: Euclidis Introductio harmon. lat. vertit ac notis expl. M. bomius, in Antiquae musicae auctt. Vol. l. — Neber ven Inhalt verilung des Kanons R. Westphal Griech. Harmonif S. 232 fg. — C. von n Die Harmonif des Aristogenianers Kleonides, Landsb. Schulschrift 1870.

Philodemos der Epikureer aus Gadara (II, S. 251 fg.) wilt in seiner aus den herculanischen Funden ans Licht gezogenen wie Ner in ner i

Philopemos: De musica c. vers. lat. et scholis ed. G. de Murr, et. 1804. Berfehlt, ja geradezu falsch ist seine deutsche Uebertragung der rift, Berl. 1806. — G. Schüt In Philod. Nezi mousiens animader. P. l. ae 1795. Fol.

Didhmos der Jüngere, Sohn des Grammatikers Hera= bes, Verfassers der Aéoxai, lebte in der Umgebung Kaiser Neros ) galt für einen trefflichen, zugleich praktisch gebildeten Musiker. id. vv. (4) 5 Δίδυμος · Μουσιχός τε λίαν και πρός μέλη επι-'ειος. Bekkeri Anecd. p. 1449. Aus Ptolemäos, ber ihm en Theil seines Wissens verbankt, lernen wir ihn als selbständigen scher, als Verbesserer bes Kanons und Erfinder einer neuen Ordig der Tonreihe kennen. Ihm gehört bas von Porphyrios ad lem. p. 267 sq. erhaltene Fragment der Schrift Nept rys diaρᾶς τῶν 'Αριστοξενίων καὶ Πυθαγορίων an, das wichtig und interint burch Darlegung bes Standpuncts ber Polemik zwischen ben idlichen Schulen der Phthagoreer und Aristoreneer (S. 405), mit 1 Auszug aus der Elementarlehre der Musik nach phthagorischer nonit, Πυθαγορική της μουσικής στοιχείωσις ber Mu= rin Ptolemais aus Khrene bei Porphyr. ad Ptolem. p. 7—209. 287 zum Theil übereinstlmmt. R. Westphal Griech. rmonik S. 234 fg. P. Marquarb Aristorenos S. 285, wo es Bruchstück bem alexandrinischen Grammatiker vindicirt ift.

Plutarch, der Biograph und Popularphilosoph aus Chäronea, chenkt mit einer wider Erwarten inhaltreichen Schrift  $\Pi = \rho i \mu o \nu - i \pi c$  in zwei Theilen. Im 1. Hauptabschnitt von c. 3 an gieht Musiker Lysias, zugleich Techniker und Virtuos, einen kurzen berblick über die Geschichte der musiken Kunst von ihren Ursprüngen

bis auf die Periode des Arexos, Timotheos und Philoxenos, wofür Glaufos Περὶ τῶν ἀρχαίων ποιητῶν τε καὶ μουσικών, bes Heraklides Pontikos Luvarwyd rwu en povous und Aristores nos Περί μουσικής Quelle waren. Der 2. Hauptiheil enthält den Vortrag des jugendlichen Musikers Soterichos, eines Schülers des Lhsias, über den göttlichen Ursprung der Musik, den Preis der alterthümlichen gegenüber ben Ausschweifungen der modernen Kunst, sodann Vorschriften für den Musiker und eine Verurtheilung der Negation und Unwissenheit jener Kunstgenossen, welche die Existenz des enharmonischen Tongeschlechts leugnen. Diesem Abschnitt liegen die δπομοήματα συμποτικά des Aristorenos zu Grunde. Die 3 Schlußcapitel behandeln die χρησις της μουσικής. Minder ein kritisch verarbeitetes Material als vielmehr eine Summe trodener Notizen, bleibt dieses Werk gleichwohl wegen des Reichthums der Excerpte, der citirten Autoren und Belege besonders für die dorische Melik und Tonart (χαταστάσεις των περί την μουσιχήν p. 1134 B., die beiden Musikepochen Spartas), sowie für die Kenntniß des inneren Verhältnisses der Musik zur melischen Poesie ein unentbehrliches Hülfsmittel.

De musica: in den Ausgg. der Scripta Moralia, am lesbarsten durch D. Whttenbach. — Revisionen mit gutem Commentar von R. Boltmann, Lips. 1856., mit deutschen Anmerks. von R. West phal, Bresl. 1866. — deutsch in der Stuttg. Sammlung 1869. — — Inhaltsangabe mit Quellennachweis von R. West phal Griech. Harmonik S. 53—61. Plutarch über die Russk, 3. Abtheil. der Geschichte der alten und mittelalterlichen Russk, Bresl. 1865.

Nikomachos von Gerasa in Arabien unter Antonius Bius, Maihematiker und Verehrer der neuphthagorischen Weisheit deren Inhalt und Geheimnisse er en taïs Lunayayaïs two Nudayopeiwr δογμάτων bargelegt hatte (Syrian. in Aristot. Metaphys. p. 891). hinterließ eine musikalische Studie in 2 Büchern, welche in Handschriften (auch am Rand des Marcianus) den Titel Έγχειρίδιον άρμονιχής führt. Das 2. Buch ist fragmentarisch, von den beiben Bruchstücken scheint das erstere ein Excerpt aus jenem umfangreicheren Werk zu sein, bessen Herausgabe er im 1. Buch ankündigt, während das zweite von ähnlichem Charafter einer jüngeren Zeit nach Ptolemäos angehört. Dasselbe giebt Aufschluß über das Heptachord und das analoge Verhältniß ber 7 Saiten zu ben sieben Planeten nach Nikomachos und weist am Schluß eine Tafel der 28 Tone auf, welche durch Verbindung der 3 Tongeschlechtsscalen entstehen. Der Tractat, während einer Reise auf Nachsuchen einer Dame verfaßt und ihr go widmet, sollte von einer ausführlicheren Eloaywyń gefolgt sein, worin er richtiger als Eratosthenes und Thrashlos die xararopa xaνόνος des Phthagoras, die harmonischen und arithmetischen Verhälts nisse, das wahre Wesen der Octave gegenüber den Aristoreneern, die έβδομάς und anderes gemäß den Vorschriften des Meisters nachw weisen gebenkt. Er verbreitet sich über die Entwickelungsformen ber Tonleiter vom ältesten Heptachord bis zum vollenbeten System, wobei von Interesse die Fragmente aus Philolaos Nepi giococ und die Lehren über Akustik nach Phthagoras und dem platonischen Timäss. Heimischer als auf diesem Gebiet, wo er überall Blößen zeigt, war

Rikomachos in der Mathematik. Durch die frühe Uebertragung durch Apuleins (Cassiod. Arithm. p. 555), welcher nachmals die des Boethins folgte, burch ben Eifer ber Commentatoren Jamblichos, Asklepios ans Tralles, Philoponos, Proklos aus Laobikea (Suid. v. Πρόχλος δ Προχλήιος) und Heronas erhielt sein bie Symbolik der Zahlen behandelndes, im Codex Laurentianus 86, 3 erhaltenes Hauptwerk 'Αριθμητική ελσαγωγή in 2 Bü= dern, wozu jüngst aus Handschriften in Wolfenbüttel, Nürnberg unb Zeit späte Scholien hervorgezogen wurden, die weiteste Verbreitung. Auch Georgios Pachymeres bereichert sich aus Nikomachos. Außer arithmetischen Problemen und Bruchstücken aus anderen mathe= matischen Schriften werben bem Gerasener beigelegt Θεολογούμενα dριθμητικής, die vom Neuplatoniker Jamblichos commentirt, in ihrer vorliegenden Gestalt aller Wahrscheinlichkeit nach aus einer fremben Feber floßen. Dort soll er die mystische Bedeutung der ersten 10 Zahlen und ihr Verhältniß zur Gottheit und zu den weltlichen Erscheinungen dargelegt haben. Ercerpt bei Phot. Cod. 187.

Nifomados: Nicomachi Harmonices Manuale prim. ed. I. Moersius, in Auctt. musices antiquiss. LBat. 1616. 4. Opp. Tom. Vl. — ed., prim. vertit ac notis explic. M. Meibomius, in Antiquae musicae auctt. Vol. 1. — Arithm. Institutio ap. C. Wechelum, Par. 1538. 4. Theologumena arithm. 1553. 4. — Iamblichi Theologumena arithm. ad rarissimum exemplum Parisiense emendatius descripta. Acced. Nicomachi Arithmeticae libri ll. Ed. F. Ast, Lips. 1817. — Arithmeticae libros recogn. et praesatus est R. Hoche Progr. Behlar 1862. — Introductionis Arithm. libri ll. Rec. R. Hoch e. Acced. cod. Cizensis problemata arithm. (vorher im Beglarer Progr. 1868) Lips. 1866. - Varias lectt. ad Nicomachi Arithm. e cod. Cizensi enot. Th. Kiessling (an lamblichi Vita Pythag.) P. ll. Lips. 1816. — Commentare: lamblichi Introd. in Nicomachi Arithm. ed. S. Tennulius, Amstel. 1668. 4. wimmelt von Fehlern. Ansprechender durch die Lesarten ber Zeiger Handschrift, welche aus Cod. Laurentianus 86, 3 abgeleitet ift. G. Cobet Variae lectt. p. 167. Barianten ber letteren von R. Hercher im hermes IV, S. 247 fg. VII, S. 59 fg. - Philoponi Comment. in Nicomachi Arithm. ed. Ch. G. Muelle r, Lips. 1818. als Part. IX. ber Notitia et recensio codd. Numburgo - Cizensium. — Philoponi 'Ežnynois είς τὸ κ΄ — είς τὸ β΄ της Νιχομάχου κειθμητικής είσκγωγης. Prim. ed. R. Hoche, 3 Schulschriften Besel 1864. 1865.

1867. — Φandschriften der Arithmetit bei Hoche Praes. ad Introd. Arithm. - — Scholien: e cod. Cizensi von R. Hoche ibid. 1863. und e codd. Guelferbytano et Norimbergensi von A. Nobbe im Leipziger Brogr. 1862. — Bur Literatur des Misomachos Fr. Hultsch, in Jahns Jahrbb. 97. 28b. — D. Schu= charbt Nikomachos. Eine archaolog. Studie, Weimar 1866. — Bur harmonik R. Westphal Griech. Harmonik S. 241—243.

Aristides Quintilianus, vermuthlich nur wenig jünger als Nikomachos, handelt in 3 Büchern  $Ne \rho i \mu o v \sigma i \chi \tilde{\eta} \zeta$ , die am besten erhalten sind in den Codd. Vaticani, demnächst in einem mit zwei Oxonienses übereinstimmenden Guelferdytanus in Wolfenbüttel, die gesammte musische Kunst enchklopädisch ab. Hierenach zerfällt die  $\tau \acute{\epsilon} \chi \nu \eta \ \mu o v \sigma i \chi \acute{\eta}$  in einen theoretischen Grundlagen sowie die Technik. Jener betrachtet ihre natürlichen Grundlagen sowie die Technik. Der physische Abschnitt lehrt das  $d \rho i \partial \mu \eta \tau i - \chi \acute{\varrho} \nu$  oder die Akustik der Zahlen sowie das  $\varrho v \sigma i \chi \acute{\varrho} \nu$   $\mu \acute{e} \rho o \zeta$  d. h.

bas symbolische und mystische Verhältniß berselben zum Kosmos, ber technische die Theorie der Harmonik, Rhythmik und Metrik Jener ist im 3., dieser im 1. Buch bargelegt. Der praktische Theil bringt im  $\pi aid \epsilon v \tau i x \acute{o} v$  ben erziehenden, die Seele bildenden Einfluß ober die Ethik der musischen Kunst, im ένεργητικον μέρος ihre Anwendung (rd χρηστιχόν) als Melopöie, Rhythmopöie und Poesie xat' έξοχήν, sodann ihre Darstellung (τδ έξαγγελτιχόν) durch Organit, Obit und Hppotritit zum Ausbruck Die ukon kkarredrixa fallen bei Aristibes ganz aus, während an ihrer Stelle die Ethik bas ganze 2. Buch erfüllt. Welchen Bebenken jene Schematifirung unterliegt, läßt A. Roßbach Griechische Rhythmik S. 4 fg. (R. Westphal Allgemeine griechische Metrik S. 153), verglichen mit 3. Cäfar Grundzüge ber griechischen Rhythmik S. 43 und P. Mar quar b Aristorenos S. 193 erkennen. Zulett bleiben bie Mittel ein Geheimniß, woraus die musivische Arbeit des Aristides floß. Westphals Analhse ergiebt für die rhythmische Partie 3 Quellen, dieselben die theilweise auch die Gewährsmänner ober Epitomatoren des Marius Victorinus und Bakchios, bes Pindarscholiasten und bes Urhebers des Fragments in den von H. Vincent (S. 410) veröffentlichten Stücken nützten, sowie auch Al-Farabi in seiner Uebertragung aus griechischer Musik, wovon Kosegarten in der Einleitung seines Ali Ispahensis einen Auszug bekannt gemacht hat. Die vornehmste Quelle war jedoch ein Excerpt aus der Rhythmik des Aristogenos. Der kurze Auszug der Metrik im 3. Theil des ersten Buchs mit den Capiteln περί στοιγείων, συλλάβων, ποδων, μέτρων, περί ποιήματος stimmt noch viel mehr mit Heliobor als mit Hes phästion überein, führt jedoch zugleich auf eine namhafte ältere, vermuthlich rhetorische Quelle zurück. Manches bleibt hier unerschlossen und trügerisch. Dieses Werk, das einzige von dieser Vollständigkeit aus bem Alterthum, barf ungeachtet ber unkritischen Benutung der Quellen, der Unkenntniß des Compilators und der ungleichen Ausführung um so weniger unterschätzt werben, da Aristides, mehr Rhetor von Fach als wissenschaftlicher Musiker, die 3 musischen Disciplinen übersichtlich kennen lehrt und zugleich die Theorie der Musik auf den Rhythmus und die Silbenmaße der Dichter zur Anwendung bringt Ein Fragment in Bekkeri Anecd. p. 685, ein Excerpt aus bem 1. Buch am Rand des Marcianus, eine wenig treffende lateinsche Uebertragung bes 1. Buchs von Martianus Capella. Aus Ark stides compilirt Manuel Brhennios.

Aristides Duintilianus: Aristidis Quintil. de musica libros ill restit. ac notis explic. M. Meibomius, nach Scaligers verderbtem Cod. Lugdunensis, in Antiquae musicae scriptt. Vol. Il. Bessere Lesarten e codd. Oxon. in ben Annotatt. — Aristidis Quintil. de metris comment. emend. atque adnotatt. crit. instr. l. Caesar, im Ind. schol. Marburg. 1862. — let. Martiano Capella interpr. im 9. Buch ber Nuptiae philol. et Mercurii. — Ueber die Quellen der Rhythmift (R. Bestphal Allgemeine griech. Retrif S. 157–167, das Excerpt aus Aristozenos bei dem s. Fragmente der Rhythmiser S. 47–65) Brogramme von Fr. Susemihl Greisen. 1866. und H. Deiters Part. I. Bonn. 1870. — J. Casar Aristides Quintilianus und die Solmisation der Griechen, in Jahns Jahrbb. 81. Bd. — Handschriftlicher Bericht von R. Westphal Fragmente der Rhythmiser, Borrede S. 10 fg. 17 fg.

Claubius Ptolemäus, ber berühmte Geograph und Aftronom zu Alexandria unter Kaiser Marcus, ist der zweite große Name in per Geschichte ber Musik nach Aristopenos und ein selbständiger Ourchbildner der Akustik mehr auf pythagorischer als aristoxenischer Grundlage. Porphyr. ad Ptolem. Harm. p. 212 τίθεται μεν γάρ χριτήρια του λόγου καὶ τὴν αἴσθησιν (6. 405), οὐ μέν τοι ωσαύτως τῷ Αριστοξένω, άλλὰ τὸν μὲν λόγον τοιοῦτον ἐγχρίνων μᾶλλον δποῖον οί Πυθαγόρειοι παρελάμβανον, την δ' αίσθησιν οΐαν 'Αριστόξενος. Διὸ χαὶ μιχτός τις μᾶλλον ἐξ ἀμφοῖν χατ' ἐχλογὴν τῶν παρ' ἀμφοτέροις εδίως εξρημένων. Sein auch im Apographum Vaticanum 191 bes Codex Marcianus vollständig erhaltenes, jüngst shine Grund einem Grammatiker unter Nero zugesprochenes Werk über ie harmonische Akustik, 3 Bücher 'Appovex wv, richtiger Nepè -ών εν άρμονικη κριτηρίων, untersucht viel mehr mit bem Berstand des Mathematikers als mit den Empfindungen des Musikers die ratürlichen Verhältnisse der musischen Kunst, das dowdunzexóv und das ουσεχόν (S. 415), und erörtert nach einem Prodmium, worin der Verfasser ben Standpunct ber Forschung gegenüber den Anhängern des aristotenischen Shstems bezeichnet, in 4 Abtheilungen ( $\Pi \epsilon \rho l \, \varphi \vartheta \delta \gamma$ ων, Περί γενών, Περί συστήματος καὶ τόνων, Περί τοῦ τὸν άρμοικου χανόνα χατατεμεῖν χατά πάντας άπλῶς τοὺς τόπους), bie Theorie ver Tone und Tongrenzen (äxpai), die Tongeschlechter, die Systeme und die Tonarten gemäß der dvopasia xarà déser auf ven Grundlagen der Atuftik und mit Anwendung auf das Zahlenipstem. Im 2. Haupttheil III, 3 sq. zum quoixóv gewendet, ver καλλίστη και λογικωτάτη άρμονική δύναμις, bem eigentlichen Ziel ber eneochun apuorech, bringt er die akustischen Zahlen in mystische Beziehung zum Kosmos ober zur Harmonie der Weltenkörper nach ben ibealen Auffassungen Platos im Timäos. Verstrickt in die Fesseln einer symbolischen Mehftik, ist dieser Theil der schwächere seiner Leiftung und hat mit ber Musik kein organisches Band gemein. Ber= zeiht man ihm diese dem Geist jener Zeiten schmeichelnde Verirrung, so hat Ptolemäos, fern bavon eine eigentliche Theorie ber Musik zu schreiben, vielmehr seine Forschung in engeren Grenzen haltend, mit wiffenschaftlichem Interesse, selbständig in Methode und scharf in Beobachtung und Experimentirkunst, zugleich unterstützt burch die voll= kommeneren Instrumente, bas Monochord und Octachord, die Größen der Intervalle scharssinniger als Aristozenos durch Zahlen bestimmt und zugleich ihr Verhältniß im Kithardben- und Chraspiel nachgewiesen, überhaupt diesen Theil der Forschung über musische Kunst durch Ver= einfachung der Tonarten und festere Bestimmungen auf einen hohen Grab der Vollendung geführt. Der Stoff ist reich und interessant, auch bündig und lichtvoll mit ruhiger Besonnenheit und ohne persönliche Polemik bargestellt, jedoch schwierig wegen ber eigenen Terminologie bes Alustikers. Auch wird das Verständniß durch den Commentar bes Porphyrios, bem ein tieferer Einblick in das Wesen bieser Wissenschaft und die Voraussekungen des Ptolemäos mangelt, nur wenig gefördert; ein spätes Supplement von Nitephoros mit einem vom Calabreser Mönch Barlaam beigefügten Commentar ist eitel Winb. Dagegen mag das Fragment des Mathematikers Pappos Neol φθόγγων, διαστημάτων, γενών, συστημάτων, τόνων, μεταβολών υμελοποιίας, welches A. Cramer Anecd. Paris. I. p. 47—58 t c o d. Parisino 2460 aus dem 16. Jahrhundert publicirt hat, we Beachtung werth sein. Aus Ptolemäos und seinen Scholiasten scholiesten scholiesten siehen guten Theil seines Wissens in Harmonik auch Georgies Pacht meres und sein Epitomator Manuel Brhennios.

Ptolemāos: Claudii Ptolemaei Harmonicorum libri III. lat. I. Moletio interpr. Venet. 1562. 4. — Rec., vers. et notis illustr. I. Wallis, Oxon. 1682. 4. mit dem Commentar des Porphyrios, anch in I. Wallisii Opp. mathem. Oxon. 1699. Fol. Tom. III. Der Editor hat angleich in seiner Append. de vett. harmonica ad hodiernam comparata p. 153-182 cina neuen Beweiß seines Interesses und seiner Vertrautheit mit griechischer Rust geliefert. — I. Franz De musicis Graecis. Inest fragm. ined. ad Cl. Polemaei Harm. pertinens, Berol. 1840. 4. — Biegler Ueber die drugweig Mittelemäns, Schulsche. Lissa 1866. — Artisel von R. West phal Griech. Ommonit S. 287—241.

Wegen mehr ober minder ausführlicher Mittheilungen über it alterthümliche Semantik ober Notenkunde, wie sie vorzugsweise pe ktisch zur Anwendung kam, sind folgende Verfasser compilatorischen 🗱 risse der Musik aus der römischen Kaiserzeit zu nennen. Alppios aus Alexandria, bessen Είσαγωγή μουσική aus dem Maicianus und dem Baticanischen Apographon 191 im letten 🗫 schnitt auch über die musikalische Composition (nept adrize rie misποιίας) Aufschluß ertheilt, ist nicht frei von Fehlern und unrichtige Auffassungen. — Höher steht Gaubentios der Philosoph, der seiner Eloaywyh áppovexh dem Aristozenos folgt. Aus T schöpfte Jo. Tzehes. Schol. Hermog. in Crameri Anecd. 0 2 IV, p. 132. — Bakchios δ Γέρων aus viel späterer Zeit, Verfeiner schulmäßigen, in Fragen und Antworten aufgelösten Eloar τέχνης μουσικής über Rhythmen und Metra, die auch am 🗾 des Marcianus von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert und Apographum Vaticanum steht. Diesem Machwerk gegens gewinnt durch werthvolle Notizen über griechische Rhythmik der Anonhmos, welcher aus ben Apyai bes Aristozenos compilirt zu h. scheint und mit einem zweiten Stück namenloser Arbeit als ein 🎏 nhmos Nepi povoixỹς edirt ist. Sect. 29—57 auch am F bes Marcianus. Beibe Werke haben in Verbindung mit Hymnen bes Dionhsios und Mesomedes Fr. Bellermas ber 7 sehr ungleiche Handschriften zu Rathe zog, darunter einen No politanus 259, 3 Parisini 2460. 2532. 2458 und einen Bs berinus, zu den fruchtbarsten Untersuchungen über griechische Mu vornehmlich über Tonleitern und Musiknoten angeregt. R. Wo phal Griechische Harmonik S. 269 fg.

Alypios, Gaubentios und Bakchios in M. Meibomii Antigmusicae auctt. Vol. 1., Alypios auch in I. Moersii Auctt. musices antiquals. 1816. 4. Opp. Tom. VI. — Anonymi Scriptio de musica, Baccsenioris Introductio artis musicae. E codd. Paris., Neapol., Romano preed. et annotatt. illustr. Fr. Bellermann, Berol. 1841. 4.. bie rhythmisartie bes Anonymos auch bei R. Westphal Fragmente ber Rhythmiser Sartie des Anonymos such bei R. Westphal Fragmente ber Rhythmiser Sartie des Anonymos S. 66 fg. — Die beiben Anonymi und Bakchios franza

mmentaren von H. Bincent, s. S. 401. — C. Fortlage Das musikalische pftem der Griechen in seiner Urgestalt, aus den Tonleitern des Alppios zum en Male entwickelt, Leipz. 1847. 4. — Fr. Beller mann Die Tonleitern > Musiknoten der Griechen, Berliner Progr. 1847.

## 2. Die Metrifer.

45.

Sammlungen: Trichae, Eliae Monachi et Herodiani tract. metris Graec. Ex codd. MSS. ed. Fr. de Furia, Par. 1814. als Append. Pseudo-Draco de metr. prim. ed. G. Hermann, mit Io. Tzetzae Exeg. liad. Lips. 1812. — — Scriptt. metrici Graeci. Ed. R. Westphal. Vol. I. ephaestionis de metris enchiridion et de poemate libellus c. scholüs Ongini Prolegg.) et Trichae Epitomis, Lips. 1866. — Ju ben Handschriften thetrifer (s. Hephästion) fommt Cod. Parisinus 1881 aus bem 15. 1894. mit bem Enchiribion Hephästions, ben Scholien, ben Prolegg. Longins id anderen Schriften metrischen Inhalts.

Darftellungen allgemeiner Art (1, S. 167. 11, S. 400): R. Weftfal Allgemeine griechische Metrik, Leipz. 1866. 2. Aufl. Die allgemeine und tielle Metrit 1868. — Bur Geschichte ber metrischen Kunft: M. eft phal Allgemeine griech. Metrif, Einleit. S. 3 — 169. Rhythmif und umonif nebst ber Geschichte ber 3 mufischen Disciplinen, 2. Aufl. Leipz. 37. und im Philol. XX, S. 238 fg. — Glieberung: Feussner De iquorum metrorum et melorum discrimine, Hannov. 1836. 4. — R. Weff al Griechische Metrik nach ben einzelnen Strophengattungen und metrischen larten, Leipz. 1856. — H. Schmidt Die Eurhythmie in den Chorge-1em der Griechen. Text und Schemata sämmtlicher Chorlieder des Aeschplos > von Pindars Cpinifien), der lyrischen Partien bei Ariftophanes und Sopho-Die Kunftformen der griechischen Poesie und ihre Bedeutung, die Monodien Wechselgesange ber attischen Tragobie, Text und Schemata der lyrischen Parbei Euripides, 3 Bbe. Leipz. 1868—1871. - Chrift Werth ber überlieferten Betrie in den griechischen Dramen, Sitzungeber. der Baier. Afab. der Wissenten 1871. S. 603-650. — — Theorien der Metrif (II, S. 400) nach mischem Gefühl von G. Bentley, G. hermann De metris poett. Graec. Om. Lips. 1796. Handbuch ber Metrif 1799. Elementa doctrinae metr. und in Diss. de metris Pindari, de metrorum quorundam mensura rhythm. de epitritis Doriis 1824., A. Bödh De metris Pindari, in Edit. 1, 2. Dus. ber Alterthumswiff. 11, nach Grundsätzen ber Rufit von A. Apel 2 Bbe. Leipz. 1844. und R. Weft phal, deffen System auf ber Trabition ten Rhythmifer und Metrifer bafirt. — Die griechischen Detrifer: ' S & b a c h De Hephaestionis Alexandr. libris et de reliquis quae aetatem netricorum Graec. scriptis, Part. l. Il. Indd. lectt. Vratisl. 1857. 1858.

Wie die antike Poesie unzertrennlich von der Musik, so erscheint die Metrik, der metrische Rhythmus mit dem für göttlich ersche Mythmus der Melodie organisch verbunden. Die Kunst der sik lag im Wesen der griechischen Quantität begründet, deren Herreter geschaffen, durch die Poesie der Stämme modificirt und die Veren Geren Gesetze der Attiker besessigt, dis zum Uebergewicht des Odielosen, rhythmischen oder politischen Verses der Byzantiner unschaftet blieb. In der bewunderungswürdigen Fülle und Eursythmie

ber Versarten ruht die Harmonie und die volle Beweglichkeit der griechischen Poesie. Die alten Rhythmiker bemaßen auf den Grundlagen der Vocalmusik die dichterischen Silbengrößen, die Quantität ber Vocale mit den Consonanten und ihre Verbindung zur Silbe, worin sie die Maßeinheit des Rhythmus erkannten. Plat. Crat. p. 424 οι επιχειρούντες τοις ρυθμοίς των στοιχείων πρώτον τας δυνάμεις διείλοντο, έπειτα τῶν ξυλλαβῶν, χαὶ οὕτως ἤδη ἔρχονται έπὶ τοὺς ρυθμοὺς σχεψόμενοι, πρότερον δ' οὔ. Aristorenos hielt zuerst Metrik und Rhythmik auseinander (Arist. Quintil. p. 40 of μέν συμπλέχοντες τη μετριχή θεωρία την περί ρυθμών - οί δε γωρίζοντες. R. West phal Fragmente der Rhythmiker, Einleit. S. 16) und brachte den Satz zur Anerkennung, daß nicht die Silbe, sondern ter γρόνος πρῶτος die rhythmische Maßeinheit sei. Rhetoren und Grammatiker trafen hier in Terminologie und Anwendung metrischer Gesetze mit den Rhythmikern vielfach zusammen. Bereits der Sophik Thrashmachos und der Isotrateer Theodektes aus Phaselis, die Begründer der Periodologie, sodann Aristoteles und vornehmlich Theophraft hatten die Bezeichnungen des Rhythmus und der Tack  $(\pi \delta \delta \epsilon \varsigma)$  in die Rhetorik übertragen und für die freiere Kunst der prosaischen Composition (I, S. 356 fg.) fruchtbar gemacht. Dionys. Hal. de compos. 17 έπει δε τους ρυθμούς έφην ου μαράν μοιραν έχευ της άξιωματικής και μεγαλοπρεπούς συνθέσεως, ίνα μή με τις είκη δόξη λέγειν ρυθμούς και μέτρα μουσικής οίκεια θεωρίας είς οδ ρυθμικήν οὐδ' ἔμμετρον εἰσάγοντα διάλεκτον, ἀποδώσω καὶ τὸν ὑπὲρ τούτων λόγον. Cic. de oral. III, 44-51. oral. 49-67. fragmentarischen Kenntniß ber alten rhythmisch-metrischen Theorie bil bet uns Dionys von Halikarnaß neben ober nächst den Bruch stücken aus Aristopenos und anderen Autoren und Scholiasten (zu Hephästion, zu Hermogenes  $\Pi \in \rho$ d de  $\tilde{\omega}$ v) im Berein mit ben Meisterwerken ber Dichter selbst die Grundlage für eine wissenschaft liche Darstellung der Metrik. Was in dieser Ueberlieferung alt und ursprünglich ist ober wie viel erst burch die Erwägungen der alexanbrinischen Grammatiker, die auf Kolometrie ober Schematistrung ber Strophen ber melischen und bramatischen Dichter gerichtet, durch Aris stophanes von Bhzanz und Aristarch an Methode gewannen, hier Aufnahme gefunden hat, ist schwer zu unterscheiben. phal Allgemeine griechische Metrik S. 30 fg. weist 2 verschieben Shsteme in der rhythmisch-metrischen Tradition nach, ein älteres, bas antispastische Messung nicht kannte und von Varro, weiterhin burch Casius Bassus bei den römischen Metrikern vererbte (C. Marius Victorinus), und ein jüngeres bei Heliodor und Hephästion, dem eigentlichen Lehrmeister der Metrik im römischen wie im byzw tinischen Zeitalter. Unter seinen Vorgängern treten hervor Thrannion ber Jüngere, Philoxenos, vermuthlich ein Hauptglieb in ber Rette ber metrischen Ueberlieferung, Soteribas, Ptolemaos ber Astalonit, Drakon, Irenaos, Heliodor, später Dros und Longin, Commentatoren Hephästions, weiterhin Eugenios aus Augustopolis unter Kaiser Anastasius (II, S. 379), als Kolometriker von Dramen des Aeschylos, Sophokles und Euripides und Berfasser einer Schrift Περί τοῦ τί τὸ παιωνικὸν παλιμβάχγεων

von Interesse bei Suid. v. Edyévios Τροφίμου, endlich am unbekanns esten von allen der Grammatiker Asthages, Urheber einer Gramnatik, eines Commentars zu Kallimachos und ber Schriften Nepi diaέχτων, μέτρων, χανόνων δνοματιχών. Suid. v. 'Αστυάγης.' dongin erlischt die gute Tradition und quellenmäßige Beschäftigung nit der metrischen Wissenschaft; jede spätere Arbeit ruht auf dem drund der Scholien, unter welchen an Alter die spärlichen Angaben 1 ben Pindarscholien, an Reichthum metrischer Notizen bie Scholien 1 Aristophanes im Codex Venetus A, aus Heliobors Kolometrie elesen, an verwässerter, zersetzter und geschwätziger Doctrin die byzannischen Scholien sich kennbar machen. Denn Byzanz hatte allmälig iit der Abschwächung des Gefühls für die Normen prosodischer Wäang auch das unverfälschte und sichere Wissen in Metrik verloren, seine normalen Meister, die Brüder Tzetes, Manuel Roschopulos, Thomas Magister und hervorragend durch die teckeit falscher Grundsäte Demetrios Triklinios (I, S. 129. 29) als Tertesrecensoren und Scholiasten in der Geschichte der handbriftlichen Ueberlieferung Pindars und der Dramatiker ein unrühmliches Inbenten hinterlassen haben.

Drakon der Grammatiker aus Stratonike, von C. Lehrs icht lange nach Aristarch gesetzt, sicher aber vor Apollonios Opskolos, interließ sowohl grammatische, Τεχνικά von Herodian. Π. μον. λ. 1. 34 berührt, eine Orthographie, beren Citat bei Pseudo-Drac. de netr. p. 17 Beranlassung wurde, ihm den erhaltenen metrischen Tracat beizulegen, Περί των χατά συζυγίαν δνομάτων, Περί αντωνυμιών, ie Apollon. de pron. p. 280 anführt (διπροσώπους τάς χτητιχάς Δράχων εχάλει), wie auch metrische Schriften, Περί μέτρων, Περί ιατύρων, Περὶ τῶν Πινδάρου — Σάπφους — 'Αλχαίου μελῶν. Suid. . Δράχων Στρατονιχεύς. Die unter seinem Namen durch G. Her= nann nach einem Apographon von Bast edirte Schrift Περίμέ--ρων ποιητιχών, im ersten Theil ein Bruchstück aus Herobian Τερ δ διγρόνων, stimmt mit ben hephästionischen Scholien B in ilterer Fassung, vermehrt durch Auszüge aus dem Euchiridion sowie ourch eigene unzuverlässige Beigaben bes Compilators selbst, auf vielen Buncten auch mit bem byzantinischen Metriker Isaak überein und ft mit großer Wahrscheinlichkeit als Machwerk des Manuel Moscho= julos erfannt.

Bseudos Drakon: Edit. pr. G. Hermanni, mit Io. Tzetzae Exeg. in lliad. Lips. 1812. — C. Lehrs Draco Πεζὶ μέτζων, Herodianus Πεζὶ διχζόνων, hinter Herodiani Scripta tria p. 402 sq. — B. Hase Notice d'un manuscrit de la biblioth. impériale, contenant l'ouvrage de Dracon de Straton sur les différentes sortes de vers, Par. 1807. 4. — Analysen von C. Lehrs in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1840. S. 934 fg. und R. Westphal Augemeine griech. Metrif S. 55. 119 fg.

Heliodor  $\delta$   $M \in \tau \rho \in \chi \delta \subset$ , zu unterscheiden von dem Periegeten, dem Dichter, dem Glossographen, dem Erotifer und anderen homosuhmen Autoren, auch nicht für identisch mit dem rhetor comes Heliodorus, Graecorum longe doctissimus bei Hor. Sat. 1, 5. 2 zu

halten, gab Veranlassung zu fruchtbaren Forschungen über bie Geschichte der griechischen wie römischen Metriker. Was Fr. Ritschl auf Grund einer Emenbation G. Hermanns Prisc. de fg. 3 nachzuweisen suchte (statt 'Ηρόδοτος las er 'Ηλιόδωρος), daß Heliodor vor dem Principat des Augustus gelebt habe, schien an Kraft zu gewinnen burch das Zeugniß des Marius Victorinus Art. gramm. II, 9 At Iuba noster, qui inter metricos auctoritatem primae eruditionis obtinuit, insistens Heliodori vestigiis, qui inter Graecos huiusce artis antistes aut solus aut primus etc. Die Observationen von H. Reil Quaestt. gramm. p. 7—15 haben jedoch ergeben, daß ber römische Metriker Juba, nicht ber Alterthumsforscher aus ben Zeiten des Antonius, sondern jener Juba, bessen Werke um 350 von Marius Victorinus bearbeitet und später von Rufinus und Priscianus genützt wurden, gegen Ausgang des 3. ober im Anfang des 4. Jahrhunderts schrieb. So bleibt des Suldas Notiz zu Bestand, daß der Metriker Heliodor Lehrer des Attikisten Iren aos war und somit im Zeitalter Habrians wirkte, als Philosoph und Sophist namhaft, me gleich im vertrauten Umgang mit dem Kaiser und mit dem Sophisten Dionpsios aus Milet wetteifernb um ben Vorrang in beclamatorischer ober autoschediastischer Kunst. Suid. v. Eipyvacos. Spartian. Vit. Hadr. 18. Dio Cass. LXIX, 3. Heliodor scheint kein tiefer Kenner ber antiken Metrik gewesen zu sein (Reil p. 14); sein Antheil an den metrischen Scholien des Aristophanes gilt für gesichert (Subscriptt. zu Nubes und Pax: χεχώλισται έχ τῶν Ἡλιοδώρου; man schließt daraus auf ein Werk Κωλομετρία των Άριστοφάνους μελών — D. Schneiber De Aristoph. Schol. fontibus p. 119 sq.), und sein Enchiridion Περί μέτρων, das mit Uebergehung der στοιγεία sogleich mit der Definition der Metra begann, faßte die Regeln der Metrik für Schule und bequemen Bedarf in kurzen Capiteln zusammen. Longin. Prolegg. in Hephaest. 4. 10. Ἡλιόδωρος ἐν τῆ Εἰσαγωγη Schol. Saib. in Hephaest. p. 123. Westph. Sein Geaner Hephästion benutt und zieht ihn öfter als Gewähr heran, auch Aristides Quintilianus folgt ihm und für Juba und Marius Victorinus war er eine Hauptquelle. Noch Priscian hängt besor bers in seinem Bericht de metris comicorum von ihm ab. Aus seinen Schriften find zahlreiche Bruchstücke erhalten.

Heliobor (und die homonymen Autoren, Fabric. Bibl. Graec. VI, p. 797 sq.): Fr. Ritschl Die alexandr. Bibliothefen S. 137–147. mit dem Raditag im Corollar. Bonn. 1840. p. 8. sq. Dazu die Recension von G. Bernhardt in Jahrdd. striff 1838 S. 832. — Leutsch im Philol. XI, S. 746 750. und in Verbindung mit den Fragmenten H. Keil Quoestt. grammaticae, Lips. 1860. p. 14 sq. R. Westphal Allgemeine griech. Metrif S. 137–149. Fragmente der Rhythmifer S. 12 fg. und D. Hense Geliodoreische Untersuchungen, Leipz. 1870.

Hephästion aus Alexandria, Sohn des Technographen Celer und Lehrer tes nachmaligen Kaisers Berus, seinem Berus nach Grammatiker (Κωμιχῶν — Τραγιχῶν ἀπορημάτων λύσεις), be schäftigte sich vorzugsweise mit Metrik. Suid. v. Ηφαιστίων. Spartian Vil. Veri 2. Crameri Anecd. Oxon. III, p. 316. Er mag

Sammler und Rebactor aus ben Schriften älterer Metriker gewesen Von ihm existirten metrische Sachen verschiedener Art (Nexpexà διάφορα, Περί τῶν ἐν ποιήμασι ταραχῶν, Ποδισμοί τῶν μέτρων), allgemein aber — und hierauf begründete sich sein Ruf bis auf die letten Zeiten von Byzanz — eine Πραγματεία περί μέτρων in 48 Büchern, welche nach Longin. Prolegg. in slephaest. 4 von der Quantität der Silben ausging und später von ihm selbst zuerst auf 11, sobann auf 3 Bücher, zuletzt auf ein einziges, das erhaltene Buch unter bem Titel Έγχειρίδιον περί μέτρων καὶ ποιήματος perabgeset wurde. Schol. Saibant. pp. 147. 35. 77: lotéon de 8ti [υδτος δ 'Ηλιόδωρος, Irrihum des Abschreibers, lies 'Ηφαιστίων] πρώτον εποίησε περί μέτρων μή βιβλία, είθ' δστερον επέτεμνεν αυτά είς ενδεχα, είτα πάλιν είς τρία, είτα πλέον είς εν τούτου του έγγειριδίου. Zonar. p. 1015. Crameri Anecd. Oxon. IV, 415 έν τῶς μέτροις Ἡφαιστίωνος. Schol. Hephaest. A p. 196. Westph. Ήμιόλιον δε εστιν, ώς εν τοῖς χατά πλάτος ελρημένοις αὐτοῦ ενδεχα ββλίοις φησί ατλ. Ueber das innere, aus Scholien zu Hermogenes und zum Enchiridion selbst noch erkennbare Verhältniß dieser Bücher zu einander A. Roßbach De Hephaest. libris p. 8 sq. Büchlein zerfällt in 2 Hauptabschnitte. Im ersten wird über die Quantität ber Silben und die Spnizese, sodann über die Tacte (Nept nodav) und nach einer voraufgeschickten Partie über den Ausgang des Metrums in reicherer Ausführung über die zwei Arten der Metra (cap. 4—16), die aus gleichen Tacten bestehenden μέτρα μονοειδή ober καθαρά (das Jambikon, Trochaikon, Dakthlikon, Ana= p**astikon, Choriambikon, Antispastikon, Ionikon** dad μείζονος — da' elásoovos und Paonikon) Aufschluß ertheilt, im zweiten Theil über die durch Mischung verschiebener Tacte gebildeten  $\mu \acute{\epsilon} \tau \rho \alpha \ \mu \iota \varkappa \tau \acute{\alpha}$ , die δμοιοειδή sowohl wie die κατ' αντιπάθειαν μικτά (das Epichoriambiton, **Epioniton** ἀπδ μείζονος — ἀπ' ελάσσονος), womit Beigaben über bie aspnartetischen und polhschematistischen Metra sich verbinden. Es folgt 20. 17 die ursprünglich wie traditionel mit der Metrik vereinte Schrift Περί ποιήματος, wovon handschriftlich 2 Darstellungen existiren, eine kürzere ohne Schluß mit dem Titel Merpexys  $= i \sigma \alpha \gamma \omega \gamma \tilde{\eta} \varsigma (\beta \iota \beta \lambda i \sigma \nu) \Pi \epsilon \rho i \pi \sigma \iota \dot{\eta} \mu \alpha \tau \sigma \varsigma$ , welche die Gebichte in ihren Unterschieden ober Compositionsformen als stichische, shstematische, gemischte und gemeinsame betrachtet, und eine längere, jett ohne Eingang in 10 Capiteln. Bon einer Unterscheidung jener vier Classen ausgehend, verbreitet sich Hephästion kurz und mit öfteren Belegen aus classischer Dichtung über die Poesien xarà στίγον, xarà συστήματα, χατά σχέσιν (die monostrophischen, epodischen, die ανομοιοερή χατά περιχοπήν, die antithetischen, die Mischungen χατά σχέσιν ind bie χοινά χατά σχέσιν), über die απολελυμένα (άστροφα, ανομοιόπροφα und άτμητα), weiter über die Epoden, Prooben und Mesoden, Περί των εφυμνίων ('Ιήϊε Παιάν) καὶ επιφθεγματικών, über bie Barabase in der Komödie, zuletzt über den Gebrauch und Werth der Lesejeichen (Περί σημείων) in den alten Dichterausgaben: παράγραφος —, χορωνίς — , η έξω νενευχυΐα διπλή <, ή έσω > und αστεvéoxoc .x.. Man darf zweifeln, ob die Fassung ursprünglich ober von einer ifingeren Hand aus bem umfangreichen Werk von 11 Büchern 28\*

ober bem Endirlbion von 3 Budern ercerpirt ift. Ale fillen Commentator (of broco-huara northeavres els adres troles ti) wird ber Grammatiter Dros, bemnachft Longin erfannt, Beinfa ber Prolegomenen. Dephaftion ift in jablreiden Dantidriften (8 419) theils mit Schollen theils ohne biefelben überliefert; fie idener id in eine altere, aus guter Quelle abgeleitete, und in eine jüngen, ierlos geschriebene Closse. Bu jener gehoren 2 übereinstimmente Cant bebrigenses (C und o, lettere bon R. Bentley eingelehm w ein nur wenig abweichenber Parininua (P), ben Th Gattiett benutte; 3 ober 4 andere treffen barin gulammen, bag fie tie fint fehlenbe Maffe ber alten Schollen einschließen: Codex Turnebianus (Tu), von A. Turnebus feiner Ausgabe ju Grund giet. 2 Bodleiani, ber eine, ehemale Saibantinus (S), an mam Beftphale M), und ein minber befannter Darmstadienst Wegen ber Angaben aus fruberer metrifcher Arbeit, aus Philogenia Belieber und ben umfangreicheren Werten bes Dephafties aus Dros, Longin und Dbhifens gewinnen bie Scholiens Dephaftion (Schol. B p. 134. Wastph. of gyodingpagoe, bet page ans bem 14. Jahrhundert citirt ben Dannel Dofchopulos ma vielfachen Werth. Sie find boppelter Art: bie alteren (A), w nehmlich aus Bellobor und ben größeren Metrifen Bephajnout be reichert, biefelben worans fpat noch ber Metrifer Trica für fc Bearbeitung bes Enchirlbions icopfte, mit ber Bebeutung eines ite lichen Commentars; bie jungere, bie Stelle von Prodmien pitt ersten 8 Capiteln vertretenbe Sammlung (B. Scholia maiora) fast allen Banbidriften gemeinsam, enthält neben Ercerpten aus bes Endiribion und alteren, einer unbefannten, auch bon römischen Dab fern genütten Quelle entnommenen Belgaben viel byjantinifdes Boff über die Metropoie der mittelgriechischen Dichter. Sie erscheint entwes als Abschrift eines nicht vor bem 9. Jahrhundert entstandenen med fcen Endiribions ober, was mahrscheinlicher ift, als Rieberschlag ein Scholiensammlung B in alterer gaffung, ber gemeinfamen, vielfu bereicherten wie verfürzten Quelle, woraus ber Berfaffer bes bijant nischen liber quinquepartitus und unmittelbar die byzantinick Metrifer Pfeubo-Drafon (Manuel Mofchopulos), ber w D. Reil a cod. Ambrosiano mitgetheilte Anonymos, Ifai und Demetries Triflinies, Elias und Manuel Dofch pules fcopften. Bortlich mit bem Scholiaften fimmt auch b anonyme Tractat Mapi ald av rou howirou parpov im Pi risinus suppl. 122 aberein; eine Berfification bes Banbbuche f Bfaat Treges beforgt. hieraus leuchtet bas Intereffe ein, weld man im romifden wie im byjantinischen Zeitraum frab unb fpat be Enchiribion als ber einzigen vollständigeren, ans alter rhythmifch-met scher Ueberlieferung erhaltenen Schrift zuwandte. Ihr Ruben ift ! aller Trodenheit und Dürftigfeit, die allgemeinere Grundfabe ! rhpthmifc-metrifcen Doctrin mitzutheilen verschmabt ober teinen Ru finbet, bei allen Fehlern und Mangeln bennoch wegen bes Alte ihrer bunbigen und faglichen Darftellungsweise, im Besonberen a wegen bes Reichthums an Belegen ans verlorenen Dichtern vormes ikern bleibend und anerkannt. Auf beffere Leiftungen bes atikers in seinen großen Werken führt ein Vergleich ber Bruch-

usgaben: Edit. pr. ap. Iuntam, Florent. 1526. mit Theodori mmatica. — c. scholiis ed. A. Turnebus, Par. 1553. 4. — c. schouis et animadvv. ed. C. de Pauw, Trai. ad Rhen. 1726. 4. von Snigen bes zwischen d'Orville und d'Arnaud geführten literarischen Streinotis varr. ad fidem codd. MSS. rec. Th. Gaisford, Oxon. 1810. i Chrestomathia gramm., erster fritischer Text mit den Arbeiten von tlen, 2. Hotch fis und Thrwhitt. Edit. nova et auct. Lips. 1832. n ed. Th. Gaisford, 2 Voll. Oxon. 1866. mit Terentianus Maurus li Chrestomathia gramm. — emendirte Ausgabe von R. Westphal: ionis de metris enchiridion et de poemate libellus c. scholiis et Triomis, in Scriptt. metrici Graec. Vol. l. Lips. 1866. — — Fragments ung von A. Rogbach De Hephaestionis Alexandr. libris P. 1. Brest. itsschrift. 1858. 4. — Bericht über bie hephaft. Sanbschriften solien von Th. Gaisford, A. Rossbach De metricis Graec. dis-R. Westphal Allgem. griechische Metrit S. 110—137. und in ber iner Ausgabe. — Beiträge zur Textesemenbation von J. Cafar, **169.** 4.

## II. Die Rhetorit und Cophistit.

n ziehe die Sammlungen und Darstellungen allgemeiner wie besonderer Bb. l. S. 135 heran. — Biographien: Brequigne Vies des anteurs Grecs, Vol. ll. und L. Kayser ad Philostrati Vitt. Sophistarum.

andpunct und Charakter der rhetorischen dien. Die Sophistik in ihrem äußeren und inneren Wirken.

**46.** 

om Uebergang der Republik in die monarchischen Zustände jat die hellenische Beredtsamkeit ebenso wenig einen schrossen erfahren wie die gesammte Literatur der Griechen überhaupt. D die Rhetorschulen Asiens, vorzugweise Smyrna, die Redech lange eistig betrieben, eine Reihe namhaster Lehrer späterer in bildeten und entsandten (Niketes, Skopelian, Isävenudert zu gewinnen, Palästren sür eine allgemeine geistige Thätigkeit wo man eine Bordildung sür Literatur und Anweisung zum alen Vortrag, höchstens noch die Mitgabe empfing, Schulund Beiwerke der Rhetorik, wie die Historiographie (II, S. it recht wenig Geist und Geschmad zu behandeln, war durch einte Wirken des Dionys von Halikarnaß und des ners Cäcilius (II, S. 144 fg.) das Bewußtsein der eigenen e allgemeiner geworden und das Studium der Alten als noth

wendiges Erforderniß für die Kunst des Stils und der Nachahmung in ben Vordergrund getreten. Schon läßt ber anonhme Berfasser ber geistreichen Studie  $\Pi \varepsilon \rho i \delta \phi o v \varsigma$  burchblicken, daß man in Ermange lung einer festen Technik mit verlangendem Bedürfniß nach ben Wetiven der edeln, würdevollen und erhabenen Beredtsamkeit umschaute und dieselbe einzig in der Rücklehr zu den Schriften der classischen Autoren, an ihrer Spite Demosthenes und Plato, erkannte. Doch nur langsam kam man hier vorwärts; galt es boch, ben starren Glauben an die seichte, abstracte, in matte Declamation zerrinnende Schulmanier ber asiatischen Rhetoren, die jetzt unter dem erborgten Namen Sophisten II, S. 143) wanbernd mit dem üppigen Glanz und der Geläufigkeit des improvisirenden Wortes ihre Zuhörer um Geld zu bezaubern begannen, zu beseitigen und dem verkommenen Baum der Abetorik ein gesundes Reis aufzusetzen. Reiner hat das autoschediastische, Gesafr für Denkart, Sitte und Glauben mit sich führende Treiben jener schwülstigen, phantastischen Schöngeister mit mehr Verachtung von sich gewiesen als Dion Chrhsostomos, bem sie gerabezu für xaxoδαίμονες gelten. Hierin lag jedoch ein Anlaß, dessen weittragende Folgen Dion selbst nicht ahnte: sie erhielten, während die römische Literatur einen Sieg nach bem anderen über die griechische gewann, die Zeitgenossen in geistiger Regsamkeit und das Interesse ber Städte und Bürgerbehörden für die Redekunft wach und leisteten dem Aufschwung bes 2. Jahrhunderts ein vielfaches Förderniß. Dions Empfehlungen ber Alten mochten verklingen, aber sein Beispiel lehrt, daß nur ein völliger Bruch mit jener Schultrabition und ein geregeltes, fortbauern des, mühevolles Studium zu jenem Ziel führen könne, ein leiblicher Sprecher und Darsteller im Geist und Charakter der Meister des Alterthums zu werden. Daß die Rhetorik bis auf die Wiederbelebung ber Studien seit Kaiser Habrian, wodurch sie zuletzt sogar einen wirk. samen Einfluß auf die sophistische Schriftstellerei selbst gewann, kein vernehmliches ober gefundes Lebenszeigen äußerte, lag zugleich an ihrem privaten Charakter. Denn bis auf Kaiser Bespasian gab es überhaupt keinen öffentlich bestellten Lehrer der Beredtsamkeit weder in Griechen land noch in Rom. O. Müller Quam curam respublica pp. 11. Bespasian sette zuerft für Besoldung lateinischer wie griechischer Rhetoren die jährliche Summe von 5000 Thalern Gold sest (annua centena, Suet. Vespas. 18) und gründete den ava 8p6 voc, die bevorzugte, seit Stiftung des Athenaums (ludus ingenuarum artium) durch Habrian zu dieser Bildungsstätte Roms gehörigen Professur für griechische Rhetorit, beren Inhaber tem Hof nahe standen, wohl auch zu Gesandtschaften oder als προστάται των έπιστολών in die kaiserliche Canzlei für griechische Correspondenz berufen wurden. Casaub. ad Capitolin. Pertin. 11. An letztere ergingen mit bem fortschreitenben Entwickelungsgang ber Prosa, wie bas Beispiel bes Cornelianus zeigt (II, S. 330), auch im Stil bie strengften Anforderungen. Große Schaurebegepränge (Exxuxdioi Géai) unter den Augen der Raiser und einer gewählten Versammlung (f. Atrianos) gaben Zeugniß von den glänzenden Leistungen der ruhmbedeckten, mit Ehren überhäuften Lehrer und Meister ber Beredtsamkeit. Während bemnach die sophistische Kunft von Smyrna herüber ihre siegreichen

Umzüge hielt, scheint die Erneuerung der rhetorischen Studien von Rom ausgegangen und unter den Auspicien Habrians in Athen nach Stiftung bes & povos πολιτικός ober πολιτικών λόγων b. h. bes Lehr= tuble der juridischen Beredtsamkeit, an Kraft und Empfehlung gewonnen u haben. Denn mit diesem Kaiser und durch seinen Einfluß begann die griechische Literatur, wie nach langer Rube erwacht zu einem neuen, räftigen Leben, über ihre Nebenbuhlerin einen Triumph zu feiern, essen schöpferisches Wirken in Zeit und Raum von ihren tiefer und efter gelegten Grundbauten, ihrer höheren Leistungsfähigkeit und ihrem ebieterischen Einfluß auf den Geschmack ihrer Verehrer ein glänzenes Zeugniß ablegte. Dies ist die letzte Blüthezeit der hellenischen iteratur, das Zeitalter der jüngeren Sophistik. Das rhetorische studium, zu Rom bisher in dauernder Beziehung zur römischen Fraxis und Jurisprudenz, gewann durch jenen Ausschwung unstreitig, renngleich die philosophische Betrachtung der Kunst zurücktrat. eitdem in Technik gelehrt und geschrieben wurde, stand auf alterthum= ichen Boben. Aus den Meisterwerken der attischen Prosa, vornehm= ich der Redner, zog man den Stoff und die Themen zur Declamation, ie Regeln für jeden in das Leben wie in die Schule einschlagenden jall (ordoeic — déoeic), für Erfindung und Anordnung, für Enthy-1eme, Beweisführung und Charakteristik, für bie Ideen ober Gattungen er Rede, für Composition und Periodologie, für Stil und Farbe des lusbrucks, während der Reichthum erlesener und erläuterter Mustertellen zugleich bem commentatorischen Geschäft förberlich wurden. Denn unmehr zog die Rhetorik neue Aufgaben in ihr Bereich (I, S. 325 3. 399 fg.): man recensirte und sichtete, um auf festerer Basis forts ubauen, die Texte der Attiker mit Heranziehung von xperexod rwv όγων (s. Herodes Attilos), schrieb, die Biographie erneuernd der ergänzend und berichtigend, Einleitungen und Inhaltsangaben Inodéseic), klärte auf Grund der rhetorischen Wörterbücher ben Sprachschatz und begann umfassender ober auf kleineren Felbern die Fregese, womit sich eine ästhetische Kritik über Echtheit, Zeit und harafter ber Reben verband, über die verschiebenen Redegattungen, iber Stilcharaktere einzelner Autoren öfter unter Parallele, wobei auch ie Neueren nicht übergangen waren (s. Metrophanes); Tractate iber einzelne Capitel ber Technik, über Gemeinplätze, Tropen und figuren des Gebankens und der Rede, sowie ausführlichere oder sum= narische Darstellungen der gesammten Kunstlehre von mehr ober ninder berufener Hand blieben stehende Beschäftigung dieser Männer. Broghmnasmata, seit Sabinos und Hermogenes ein beliebter Stoff für Bearbeitung und Erläuterung, gaben Anleitung und Bor= bungen in Stil und Ethologie, bis man burch mancherlei Stufen ind Grade, aufgehalten und mit besonderem Interesse geschult in der Battung des epideiktischen oder feiernden Bortrags, zur praktischen Beredtsamkeit, zu Demosthenes und den Methoden und Mitteln des όγος πολιτικός ober ber Staatsrede vordrang. So traten nun in igenen Leistungen nach Stoff und Idee der Reben, nach Geschmacks ilbung und Studien im reineren ober unreineren und gemischten lbglanz alle die charakteristischen Merkmale hervor, wodurch die alten Reifter unterschieden und als nachahmungswürdig empfohlen waren.

Die Summe bessen was an Schriften, Excerpten und Bruchftucken aus jenen Jahrhunderten erhalten ist, steht im Mißverhältuiß zur Zahl jener Gelehrten, die in Rhetorik mit mehr ober minder geschmackollen Aleiß sich hervorthaten. Mit einem Aufwand an Sachkenntniß, gleichmäßiger Sorgfalt und gesundem Urtheil faßte nun der jugendliche Rhetor Hermogenes unter Kaiser Marcus die bamals giligen Regeln über die gesammte Kunstlehre in einem feinen und reich ge glieberten Schematismus zusammen, ber jeber Ausschweifung und Willier, aber zugleich auch ber freieren Entwickelung der Technik Halt gebot und die Schule in feste Grenzen und Methoden bannte. Sein Weit, bessen Bebeutung schon bei einem Blick auf den materiellen Gehalt h einleuchtet, von einer langen Folge der Commentatoren immer wieder erläutert und befruchtet, blieb fortan mustergiltig, das vornehmste Lehr | buch ber Rhetorik. Damals erscheinen auch die Verhältnisse ber öffent lichen Lehrer der Beredtsamseit in Athen geregelt und durch kaiserliche Seftimmungen besestigt. Der Θρόνος πολιτικός (δητορικός) mit ober = ohne Besoldung je nach der Gunst oder Ungunst der Zeiten — Apollonios der Sophist besaß ihn mit einem Talent Honora (έπὶ ταλάντφ); viel höheren Sold scheint Lukian empfangen ple haben — verlieh bem Inhaber das Ansehn und den Charakter einer amtlichen Person. Seine Wahl erfolgte nachmals vermuthlich nicht ohne voraufgegangene Dokimasie durch Entscheidung einer oberen Go richtsbehörde. Kaiser Marcus, der ungefähr seit 176 die Lehrer jeder !-Geistesbildung in Athen besoldete, übertrug die Ernennung dem Herobes Attikos, behielt sich aber die Bestätigung vor, gelegentlich besetzte er wohl auch selbst den Lehrstuhl. Dio Cass. LXXI, 31. Philostr. II, 2. II, 3. II, 10. Commodus ernannte ben Pollux, und Philistos setzte seine Berufung in Rom selbst durch die Kaiserin-Mutter Julia bei Caracallus burch. II, 30. Ein von Smyrna durch Skopelian überkommener Brauch hieß dem öffentlichen Professor der Eloquenz, weil er zugleich die Pflichten des Lehrers mit der Auf gabe bes Schaurebners verband, täglich 2 Vorträge halten, einen privaten vor dem lernenden Coetus ex rov Podvov, den anderen doθός, δρθοστάδην in öffentlichen Aubitorien vor einem gebildeten Zu hörerfreise (1, 21. 6. Poll. Praef. VIII. migverstanden von Hemster huis), und noch in späterer Zeit war biese, Propädeutik mit den reinen Genuß am Declamiren spenbenbe Praxis sorgfältig geübt. Himer. p. 700 οὐ μὴν ἀλλ' ἐπειδήπερ ἔθος ἐν ταῖς μελέταις κατείληφε πρό των άγωνων γυμνάζεσθαι, ταῦτα μεν ενδον παρ' αὐτοκ αθύρωμεν, τους δε αγώνας τῷ μεγάλφ θεάτρφ τηρήσωμεν. Μπή weitere Verordnungen suchten die Rhetorik, die bald nachbem die Sophisten auch zum Unterrichten sich bequemten, mit Sophistik und in byzantinischer Zeit mit Grammatik und aller formalen Gelehrsam keit zusammenfiel (so heißt sogar Athenäos ρήτωρ bei Eustath. in Iliad. 7 28. Cobet in der Mnemos. X, p. 56), und die rhetorische Schule nahe und fern aufrecht zu erhalten. Kaiser Pius setzte für die Rhetoren, Grammatiker und Philosophen in allen Provinzen 3m munitäten und Salarien aus (Capitolin. Pio 11. Digest. de excusall. leg. 6), und ein moralisches Interesse verräth Julians Decret Cod. Theod. XIII, 3. 5. Cod. Justin. X, 53. 7: magistros studiorum

doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. Sed quia singulis civitatibus adesse non possum, iubeo, quisquis docere vult, nec repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu. Gratian bestimmte im Jahre 376, daß den Rhetoren und Grammatikern in allen Hauptstädten Galliens emolumenta e fisco (b. h. aus bem Stadtseckel), bem Rhetor 24, bem Grammatiker 12 annonae gewährt werden sollten. Cod. Theod. de medicis et profess. leg. 11. Enmenios der Ahetor bezog durch Berordnung des Conftantius Chlorus 60000 Sestertien aus der Stadtkasse von Augustobunum. Eumen. orat. pro restit. scholis Endlich erging 425 durch Theodosios II. für die kaiser= lice Studienanstalt auf dem Capitol in Constantinopel (II, S. 313) die Verfügung, Lehrer für lateinische und griechische Rhetorik und Grammatik, für Philosophie und Jurisprudenz zu bestellen, in his etiam qui facundia Graecitatis pollere noscuntur, quinque sophistae. Cod. Theod. XIV, 9. 3. Blickt hier bereits Zwang und bas Interesse an Beamtenschulung burch, so waren die Sophisten der früheren Zeiten, schon weil sie als Improvisatoren eigentlichen Unterricht nicht ertheilten, in völlig unabhängigem Verhältniß zu ben Regenten und Gemeinden, und wenn sie Ruf und Namen hatten, begehrt, begunstigt und glänzend bezahlt. Zu den Gnadenbezeigungen, die Kaiser Severus bei Philostr. II, 25. 5 spendet, zählen στέφανοι, ατέλειαι (3. Εβ. το δημοσία πορεύεσθαι), πόρφυρα, το ξεράσθαι und am einträglichsten in Alexandria die Αλγυπτία σίτησις εν τω τοῦ Μουσείου xúxdq, das von Claudius neu dotirt, nunmehr auf die Bedeutung einer kaiserlichen Pflegeanstalt ober Sinecure herabgekommen war. Hahrian besaß hieran ein begünstigtes Institut für seine launenhafte Freigebigkeit. Sophisten, die nie ober nur selten borthin kamen, genoffen diese Wohlthat, wie Dionys von Milet und Polemon. Parthey Das alexandrinische Museum S. 93. D. Müller 1. 1. p. 29. Auch strich man statt der τροφή gelegentlich lieber baare Münze ein. Liban. Epist. 132. Zumpt Bestand der philosophischen Schulen in Athen S. 44. So golbene Tage gingen indeß rasch vorüber; die wachsende Zahl sophistischer Bildungsstätten bei steigendem Geldmangel machten häufig und wiederholt eine Besoldung aus Staatsober öffentlichen Mitteln der Gemeinden unthunlich, worauf auch die Zuschrift des Kaisers Pius an das xoevdv the 'Asias deutet, daß in kleineren Städten 5 Aerzte, 3 Sophisten und 3 Grammatiker, in volkreicheren 7 Aerzte, 4 Sophisten und 4 Grammatiker, in den größten aber 10 Aerzte, 5 Sophisten und 5 Grammatiker höchstens die Atelie genießen sollten. Für diese Ausfälle entschädigte das Honorar, das in Zeiten bes Verfalls ber Schuldisciplin von den Schülern wohl auch verpraßt wurde, und von dem Grundsatz, daß jeder zahle, war nur selten abgewichen; auch Processe wegen verweigerter oder nicht eingehaltener Verpflichtungen kamen vor. Der Sophist Chrestos hatte 100 zahlende Zuhörer, Proklos aus Naukratis nahm für die gesammten Lehrcurse nur 1 Mine, während ber reiche Damianos, der selber um geringes Honorar und auch unentgeltlich sich hören ließ, seinen beiben Lehrern je 100 Minen zahlte.

Wenn aus dieser Darstellung hervorgeht, daß die eigentlichen Rhetoren, ansässige Lehrer der Beredtsamkeit, durch Ehren und Auszeich nungen aller Art im bürgerlichen Leben an ihren Wirkungstreis gesesselt waren, so treten sie schon hierburch zu jenen wandernden, den Pomp und die blizende Schnelligkeit der improvisirenden Rede allerorts übenden Meistern der Sophistik in Gegensatz. Seitdem jedoch namhaste Rhetoren auch bieses Berufs sich bemächtigt hatten und Rhetorik mit sophistischer Kunst verbindend, gehoben und getragen vom Beifall ihrer Zuhörer, die Kunft in schöner, glanzbedeckter Form zu reden und zu schreiben, praktisch nach aufgestellten Vorschriften und Mustern lehrten, verblieb der Name  $\sigma o \varphi \iota \sigma \tau \alpha i$  nunmehr in Schwung und ehrenvoller Aufnahme. Lucian. Rhett. praec. init. τὸ σεμνότατον τοῦτο καί πάνδημον δνομα σοφιστής. So gab es seit Habrian an den Haupt plätzen der Bildung neben dem öffentlich bestellten Rhetor auch θρόνοι σοφιστών, anfangs wohl ohne Besoldung. Der erste In haber der sophistischen Professur in Athen (6 'A&hvnoe &povos) war Lollianos, welcher bes Morgens in ovvovoiai didaoxalizai das Amt des Rhetors, des Nachmittags oder am Abend in avvovoic uedergoai tie Aufgabe des Sophisten erfüllte; der erste, der einen taiserlichen Sold empfing (µvpiai ex βασιλέως), war der Sophist Theodotos in Athen, als solcher Inhaber des Bobvoc pasili $x \delta \zeta$ , neben welchem der  $\sigma \tau \rho \alpha \tau \eta \gamma \delta \zeta$ , Aufseher der Jugend und Vorsitzer bei ben öffentlichen Prüfungen ber attischen Epheben, wohl nur ein Ehrenamt versah. Plut. Quaestt. symp. IX, 1. biese nicht ganz klaren Unterschiebe H. L. Ahrens De statu Alkenarum p. 70 sq. D. Müller p. 15 sq. L. Kahser Lollianos S. 10 und mit irrthümlichen Annahmen Zumpt S. 48 fg. um Beginn des 5. Jahrhunderts bestand in Athen der viel umworbene θρόνος σοφιστικός, worauf die Geschichte der Zurückführung bes Rhetors Leontios auf den Lehrstuhl durch den Historiker Olympiodor bei Phot. p. 60 führt. Während nun der «vw Próvos in Rom auf Lebenszeit oder beliebte Dauer verliehen war (Philostr. II, 33. 2 υση Αβραδίο βαμε Κανεππα, γηράσχων δε ξύν αλτία του μή έτέρφ αποστηναι βούλεσθαι), hing ber Bestand der sophistischen Professur in Athen wohl von Gunst und Erfolgen ab. Nicht selten kamen Entfernungen vor, sogar mit gewaltsamen Mitteln (s. den Kylier Heraklides), und um Erlangung dieses Postens, ber mit bem attischen Bürgerrecht verlieben, sur die höchste Auszeichnung galt, fanden oft erhitte Weitkämpfe, nachmals sogar in unehrenhafter Weise mit gang unerwarteten Resultaten statt. Im Jahre 340 stritten 6 empfohlene Bewerber um den Lehrstuhl; der Kampf verlief unter dem feindselis sten Eingriff ber Parteien so unwürdig und zügellos, daß der römische Proconsul Ausweisung androhen mußte. Eunap. Proaeres. p. Durch so bebenkliche Vorgänge gemahnt, die ihren Nachklang in den Hörsälen fanden, schritt man wie es scheint zur Wahl von Vorstehern der attischen Sophisten, der sogenannten Axpoputae, d των διατριβών προστάται. Besondere Gesetze, lächerliche Weihen und als äußeres Abzeigen das Pallium der Sophisten (roisav) merkt der zu Olympiobor an bei Phot. p. 60 dézei de xad neod rois rpisavos ώς ούχ εξήν χατά τὰς 'Αθήνας περιβαλέσθαι αὐτόν τινα, καὶ αάλιπα ξένον, ῷ μὴ τῶν σοφιστῶν ἡ γνώμη ἐπέτρεπε καὶ αὶ κατὰ τοὺς υφιστιχούς νόμους τελεταί έβεβαίουν το άξίωμα. Ueber biefe Berältnisse und Bräuche B. Thorlacius De ritibus guibus philoophicarum imprimis artium cultores ap. Graecos inaugurati eguntur (Opuscc. acad. I, p. 209 sq.), Eichstäbt Praef. lectl. iem. Ien. 1826. und Schabe im Weimarischen Jahrb. VI. Aber ie Geschichte ber Sophistik ift nicht nur eine Darlegung ihrer außerichen, von Staat, Dekonomie und Zeitverhältnissen abhängigen und aber veränderlichen Organisation, sie verlangt auch ein Bild ihres nneren Wesens und Wirkens, ihrer technischen Zurüstung, ihrer Fornen, Methoden und Mittel, die Phrhnichos in der σοφιστική apaoxeuń allgemein, reich und lichtvoll, der Sophist Sabinos im esonderen Abschnitt der µedéty dargestellt und Markos in Vorträen über die Kunst des µedetav gelehrt hatte, und schließt mit einer Bürdigung ihrer namhaftesten Vertreter und ber von ihnen geschaffenen literatur, ihrer geistigen und stilistischen Unterschiede ab. Nicht in der kinheit und Harmonie eines wissenschaftlichen Shstems, bas auf einer veenreichen Anschauung der classischen Sprachbenkmäler ober philoophisch begründet wäre, sondern in der Allgemeinheit des Interesses n der wiedergefundenen Kunft und in der Verwandtschaft der techischen und praktischen Studien mit formalem Ziel liegt das Merkmal er jüngeren Sophistik. So verschieben auch Talent, Geistesrichtung ind Geschmack, Lehrgabe und die schriftstellerischen Leistungen ihrer Theilnehmer waren, sie alle umschlang ein gemeinsames, die Grundage der Sophistik bilbendes Band, Hang zur Schule und prunkenden Darstellung. Extemporale Fertigkeit (τὸ αὐτοσχεδιάζειν, σχεδιάζειν, d oxédiov), Fülle, Glanz und effecthaschenber Pomp des Vortrags, as blizende, treffende, sprubelnde Wort, paradoxe Einfälle, emphatische ind pikante Wendungen und Uebergänge, Mannigfaltigkeit und Wechsel er Themen, Situationen und Charaktere kennzeichnen die Beredtsameit der älteren Meister, die an Einbruck und Erfolgen die alte Sophitik noch überragt. Die vornehmsten Spielarten ihrer Vorträge, wozu vohl auch burch Programme Einladungen ergingen (έπαγγέλλεσθαι όγους), hießen in kleinster Umrahmung mit den einsachsten aber licht= ollsten Farben, locker durch Ashntheta und ohne jede Kunst des Blieder= und Periodenbaues, den diese dógoi axatáoxevoi überhaupt erschmähten, Aaliai (Menand. in Rhett. Graec. Vol. IX, p. 279), n gebehnterer Ausführung diadéfeic, und besonders enkomischen inhalts 'Enedeifeis. Ihr Reiz und ihre Beliebtheit kam weniger on der Wahl der Themen, die oft winzig und verschroben, die Wahr= eit geradezu auf den Kopf stellten (Enkomien auf Thersites, auf das sobagra, auf die Fliege), als vielmehr von der geistreichen und wizigen kehanblung, von der Sauberkeit und Eleganz der Form, wie sie in nmuthigen Bilbern und Mufterstücken Lukian vorführt. Biel glanendere Gewähr auf Anerkennung und Bewunderung in der Autohediastik boten jedoch die freien, in öffentlichen Auditorien ober heatern vor gemischten Zuhörerkreisen gehaltenen Uebungs- ober öchaureben (μελέται σοφιστών, μελετάν), wobei Stimmfrast nd Beweglichkeit, Erubition und prunkende Stilkunft mit großer )stentation aufgeboten war, und begeisterte Bravos (σοφως) blieben

nicht aus. Ihre Themen, welche die anwesenden Kaiser gebeten ober aus freiem Antrieb auch selbst zu stellen liebten (Philostr. I, 24. 2. II, 9. 2 αλτεΐν — προβάλλειν ύποθέσεις), waren mannigfaltig, oft schwierig und verwickelt (εσγηματισμέναι, κατά σχήμα προηγμέναι II, 4. 2. II, 10. 4), dem Mythos, der Geschichte und Politik, dem attischen Recht, selten ber Literatur entnommen, besonders Händel factischer nach Vorlage alter Processe, ober fingirter Art mit Verbrehung bes Rechtspunctes, Apologien und Anklagen, Gemeinplätze, bis zur Berspöttelung verbraucht (die Kämpfer von Marathon und Salamis, Philostr. II, 15. 1. Lucian. Iupp. trag. 32. Greg. Naz. Epist. 199, die Δαρείοι, Εέρξαι - Μαρσύαι), Paradoren (\* Πιον μη άλωvai), ferner Stoffe aus der Geschichte, Politik und Praxis der Gegenwart, endlich die stehenden schmeichlerischen Ergüsse auf Gottheiten, Kaiser, Staatsbeamte und Männer ber Schule und Literatur, auf Städte und Magistrate, Feste und Dertlichkeiten; auch heilige Borträge waren gehört. Dreist ober kunstgebilbeter umspannte man bas ganze eldoc, während andere nur in der gerichtlichen ober politischen Schaw rede glänzen wollten. Bom Schwarm der Sprecher aus dem Stegreif unterschieden sich burch Gründlichkeit und Afribie (f. Aelios Aristibes) diejenigen, welche nach einem Entwurf beclamirten. Auszeich nungen und Publicationen dieser extemporalen, auf den Moment berech neten Reben kommen selten vor. Philostr. II, 8. 2. Man vernimmt bei allen Ausschreitungen einzelner Rebekünftler bennoch an solcher Begeiste rung, woran Jünglinge und Männer, Magistrate und von den Kaisen mit mehr ober minder aufrichtiger Huld unter den Aeliern, beren Namen eine ganze Folge von Sophisten, Rhetoren und Grammatiken ehrenvoll trug (Piers. ad Moer. Praef. p. 35), Habrian, bann Pius, Marcus und Severus Theil nahmen, die Wirkungen der wiedererstandenen Kunft. Daher war von den älteren Sophisten der Ruhm der schriftstellerischen Thätigkeit weder begehrt noch erstrebt: τὸ γράφειν, sagt Altibamas Rhett. Graec. p. 173. Speng., & παρέγρω του μελεταν ολόμενος, und vor anderen beweist Polemon, ber Meister des improvisirenden, scharfsinnigen Worts, daß Studium, Wahrheit und Strenge des Urtheils vor der erschütternden Gewalt des Augenblicks zurücktrat, daß man vom Ruhm und von der ebels Würde der alten Beredtsamkeit noch weit entfernt war. Auch erklät sich die Strenge des Attikisten Phrhnichos, womit er die Fehler der namhaftesten Sophisten in Form und Wortgebrauch rügt. in der That war hier das Schlimmste zu befürchten, wenn nicht recht zeitig das Feuer gedämpft und die Leidenschaftlichkeit der Improvisation gezügelt wurde. Daß bies geschah, lag im Wesen der Sophistik selbst begründet, die je weiter sie kam, zu besonnenen Studien nothigte. Zu diesem günstigen Fortgang vereinten sich, von ihr selbst entboten und zur Birtuofität gebrängt, mit dem besten Theil ihrer Kräfte die sor malen Disciplinen bes 2. und 3. Jahrhunderts, die Rhetorik und rhetorische Kritik, burch Hermogenes und Longin für Schule und Studien bereitet, die Grammatik, von Apollonios und Herodian in ihrem formalen wie syntaktischen Theil burchgebildet und vollenbet, bie rhetorische Lexikologie, von Pausanias, Aelios Dionpsiss und Harpokration reich befruchtet, endlich die Sophistik selbst mit

ihrer technischen und stilistischen Zurüstung durch Phrhnichos, ben Lehrmeister der attischen Strenge, Reinheit und Eleganz; sie alle wirkten in lebendiger Wechselbeziehung neben und nach einander, um dem Zeitalter Habrians und den kommenden Jahrhunderten ihren Glanz und literarischen Ruhm, ben sophistischen Studien aber einen gesunden Stoff, eine feste Technik und Methode zu verleihen. So näherte man sich nun, von Aelios Aristides geführt, dem Geift attischer Mäßigung; der ungehemmte, vom Olymp herab schmetternde Wortschwall, bie üppige Phraseologie, ber schillernbe Glanz und Blüthenschmuck bes Ausbrucks, der hochtrabende Ton ward herabgestimmt, und je vertrauter bie Bekanntschaft mit den echten und musterhaften Denkmälern bes Alterthums, desto größer wurde die Einfachheit und Grazie des Worts, desto milber die Wärme der Farben, desto feiner die Eleganz des Vortrags, destro übereinstimmender Form und Ideengehalt. Bereits seit Kaiser Pius wagte nicht leicht ein Darfteller den streng erwogenen Anforverungen der Attikisten im Gebrauch der guten attischen Form, des ebeln Ausbrucks und der classischen Shntax sich zu entschlagen, ja das Gefühl für Schönheit und Reinheit erwies sich so scharf entwickelt, baß wegen eines ungehörigen Wortes einmal sogar auf offener Straße Interpellation stattfand. Bgl. die Notizen von II, S. 324 und Phrynichos. Das Ergebniß so mühsamer, mit Aengstlichkeit gepflegter und daher um so gründlicherer Studien war nun die Wiedererweckung ber Schriftsprache, ber elegante, graziöse sophistische Stil (defec nodeταή — doreia), und die Schöpfung einer eigenen, auf Nachahmung der Classiker beruhenden gefälligen Literatur. Von ihren Formen und Theilnehmern summarisch G. Bernharby Wissenschaftliche Syntax S. 34 fg. War die xolvh aus einem langsamen Niebergang bes Atticismus hervorgegangen, so erscheint die Schriftsprache ber Sophistik als eine unter ben Einflüssen ber Schule und attikizirenben Regsamkeit des 2. Jahrhunderts rasch erfolgte Veredelung der herrschenden Bulgärsprache, bewirkt burch Reinigung und Tilgung unclassischer Formen, Ausbrücke und Verbindungen in Structur und Syntax, durch Aufnahme gewählter Sprachreichthümer und Phrasen, durch Färbung bes Vortrags mit attischen Blüthen und Tonschattirungen, Tropen, Figuren und Wendungen. Sie trägt, der Farbenpracht einer üppig gepflegten Flora vergleichbar, durchweg ein künstliches, auch mühsames, auf eklektischer Wahl und Mischung beruhenbes und insofern bei sämmtlichen Autoren ein ähnliches Gepräge. Denn fie alle, ohne Objectivität, originale Schöpferkraft und einen tieferen Ibeengehalt in ihren Schriften nachzuweisen, vielmehr häufig recht eitel und leer, berührten und einten sich im Studium und in der Nachahmung der attischen Form und Eleganz. Hierin erreichten im 2. Jahrhundert Lukian, im 3. Philostratos, im 4. Julian bas Höchste. Ihre Differenzen — und man vergleiche den ernsten und schwierigen Aristibes mit dem leichten und eleganten Lukian, ober den gewandten und natürlichen Julian mit bem affectirten Aelian - lagen in Themen, Charafter und Zielen, je nachbem sie, sinnlicher ober realer und natürlich, enkomiastisch ober lehrhaft, vor größeren Zuhörerkreisen ober burch eine lesbare Literatur glänzen wollten, im Geschmack, dem formalen Ausbruck ber geiftigen, sittlichen und ästhetischen Bildung, im empfäng-

lichen Sinn und in der Leistungsfähigkeit in nachahmender Runft. Demosthenes und Plato vor allen, Thukhdides, Aristophanes und Menander, sosehr ihn Phrhnichos tadelt, Lenophon und Aeschines, wohl auch einzelne Tragiker waren am eifrigsten ftubirt, in Form und Phraseologie, in Ton und Farbe des Ausdrucks, in Bild und Wendung nachgeahmt. Die Nachahmung selbst war subjectiv; sie ließ; balb geiftreich, balb manirirt und mechanisch, bald freier, bald angsi licher, der Geschmacksbildung, der Individualität und eigenen Ausst volle Freiheit. Ihr Uebermaß und die Entartung in Ungeschmack und eitles Phrasenerborgen, die schlimmen Verstöße gegen Reinheit, Elegan und guten Ton beckt spöttisch Lukian im Pseudologistes, Lexiphanes und Soloecistes auf, während Rhetorum praeceptor das Bild bes gewöhnlichen, mit Schein und Eitelkeit bebeckten Sophisten entwirft. Die Form war künstlich, oft streng erwogen, die Composition bequen und gelocert, ohne rhythmische Schönheit und reiche Gliederung in Satz- und Periodenbau, der Ton rhetorisch, der Bortrag effectvoll und pitant burch Zulassung von Anomalien und Reizmitteln besondert syntaltischer Art: ασυνταξίαι -- τὸ ασυνάρτητον ober nominativus absolutus, Aspntheton, Elipse, Construction nach bem Sinn, ber Instnitiv nach ei, enei, dre, dre und zahlreiche andere Beispiele ber grata negligentia orationis. Studirte Sorgfalt setzen die hier verarbeiteten Sprachschätze voraus, die in Bildung und Phraseologie, in Structur und Verbindungen fein erlesen und unterschieden sind. Stil und Ausbruck waren nach Stoff und individueller Freiheit der Autoren wohl im Einzelnen verschieden, im Ganzen aber correct (Arrian), reich, leicht und elegant (Lukian), zum Theil verfeinert über bas Maß (Philostratos), bunt (Herobes Attikos) bis zur Unnatur (Aelian); am poetischen und figurirten Ausbruck fanden Darsteller des 4. und 5. Jahrhunderts, an Zierath und Schnörkeln (Eunapios) und vornehmlich an süßlicher Manier die Vorläufer der byzantinischen Hofberedtsamkeit Gefallen. Historiker wie Arrian, Rephalion, Dionys von Milet, Uranios, Asinius Quabratus, and Pausanias der Perieget, die Sophisten Pragagoras, Eusebios und andere ionisirten gern nach Herobot ober Hippokrates, im Dorisiren übte man sich gelegentlich im Schulinteresse, wie die doristrende Metaphrase des platonischen Timäos lehrt. Beinahe die ganze Prosa in ihren rednerischen wie unterhaltenden und belehrenden Gattungen und Abschnitten verdankt diesen Studien ihre Umgestaltung, und so war Alles worin Kunft, Afribie und Schönheit ber Form hervortritt, auf den blumigen Auen der Sophistik erwachsen: ein Theil der Historiographie, die ganze Gattung der Erzählung, die Beschreibung von Ge malben und Kunstgegenständen (exppaseic), die Schilberungen von Charakteren, Situationen, Gegenständen und Figuren aus ber Ratur, Mithologie und Geschichte, ber Roman, die Bearbeitung ber Fabel und die Epistolographie. Auch bei anderen, selbst fachwissenschaftlichen Erzeugnissen entschied ber Einfluß ber Sophistik, wie bei ber Geographie (Paufanias, Arrian), Taktik (Nelian) und Musik (Dionys ber Jüngere aus Halikarnaß), bei ber Medicin (ber ionisirenbe Aretäos) und ben gewandten Vorträgen sophistisch geschulter Merzte, ber Jatrosophisten. Sogar die Poesie berührte in einzelnen Unter-

mungen ber Geist ber sophistischen Kunft. Ueberhaupt erstaunt 1 über die Fruchtbarkeit und die literarische, dem Bedürfniß der wie, dem Ergöten und der Belehrung der gebildeten Gesellschaft manbte Betriebsamkeit jener Jahrhunderte, und währenb Autorität Geschmack ober Willfür sehr abweichenbe Kanone ber alten isterautoren aufstellte, schritt man, um die Aemulation in thätiger annung zu erhalten, eitel und selbstgefällig sogar zur Bilbung, pfehlung und Commentirung einer zweiten Detas ber (sophistischen) mer, worin Dion Chrhsostomos, Polemon, Herobes titos, Aristides und Nikostratos Aufnahme fanden. Schol. cian. Tom. IV, p. 144. Iac. Prolegg. in Aristid. Suid. v. Neτρατος ετάχθη εν τοῖς χριθεῖσιν επιδευτέροις δέχα βήτορσιν. titr Commentat. de Andoc. IV. Opusco. acad. I, p. 141. e Blüthe entfaltete die Sophistik im 2. und 3. Jahrhundert, ihre fe fällt in das 4. Jahrhundert. Doch bereits damals mehrten sich Anzeigen ihres Berfalls; auf engeren Grenzen wirksam, verlor sie ch eigenes Verschulden sowie durch die Ungunst veränderter Zeiten Rebensverhältnisse an Haltung und Würde, bis sie traftlos geben mit Juftinian abstirbt. Für die Blüthezeit führt Philoatos, weil er inmitten ber Bewegung steht und mit begeistertem nn für die Sophiftik seine Biographien entworfen hat, ein erlesenes , glaubwürdiges Material dem Quellenstudium zu; ihn setzt fort ergänzt ordnungslos für das 3. und 4. Jahrhundert Eunaptos, en Stellung in der Literatur ihm kaum mehr als die Geltung es beifolgenden Berichterstatters verleiht; für das Zeitalter der Reise beginnenden Lockerung ist Libanios der beste, auch lauterste währsmann; die Zeiten des Berfalls erhellen auf mancherlei ncten Prokopios und Agathias. Hauptsitze der Sophistik ren Athen und Smyrna, baneben erlangten Ephesos, Permum und Antiochia, woselbst die eine ber öffentlichen Schulen bem Museum verbunden erscheint (Liban. de fort. sua pp. 71. ), vorübergehend auch Casarea, das unter großen Versprechungen Antiochenern einen berühmten Sophisten entführt hatte (ibid. p. 0), weiterhin Berytos, auch als Juristenschule von Bedeutung, ros, Sibon, Askalon und Gaza, auch mehrere Studienorte

Diesen die Jahrhunderte mit Selbstgefühl und frischer Araft chbringenden Bewegungen in der Literatur gegenüber erscheint die siche und religiöse Bildung der Sophisten in einem unerfreulichen, it trüben Lichte. Eine ungeheure Alust zwischen Glauben und oral, worin die Sophisten der antiken Zeit und ihre Jünger seit drian standen! Was jene erstredt, die Auslösung in Politik, Religion, Sitte und Zucht, war längst vollbracht; man ging auf den ümmern des Heidenthums. Unbekümmert um die höchsten Fragen Speculation, unempfänglich und ohne Verständniß für eine geistige speculation, bei bildeten diese Sophisten, zum Theil geistreich gewandt in Reslexion, bei ihrem sast ausschließlichen Interesse die Form des heidnischen Alterthums, worin ihre ganze Vildung wurz

ibiens und am westlichen Meeresbecken Massilia Ruhm und

ıfluß.

wite und erblühte, nachmals als das Christenthum Verbreitung und Anerkennung gefunden hatte, einen mehr unbewußten als tiefer eupfunbenen Gegensatz zu den Vertretern der driftlichen Seilslehre Man blickte mit Gleichgiltigkeit ober stummer Verachtung des unheis ligen Treibens der Christen sehnsüchtig, ohne sich zurecht finden ober zur Freiheit des Urtheils emporschwingen zu können, auf die großen sittlichen Erscheinungen und die Institute der geistigen und religiösen Bildutg ber Vorzeit zurück und bemaß sie mit gleicher moralischer Unfahigkeit wie die Ursachen der wachsenden Verkommniß der Gegenwart. Dahet die Askese und andächtige Hingabe an die Orakel und Eulte des Alterthums (Paufanias) ober die Vermittelung zwischen dem alten Glauben und den modernen Thatsachen durch fatalistische und phantastische Gebilde (Philostratos in seiner Biographie des Apollonibl von Thana); Phhilognomik (Megistias von Smhrna bei Philastr. Vill. sophist. II, 27. 5. Polemon der Physiognomiker und Pseudo-Melampus), Traum- (Aristides, Autiochos von Aegā, die Oneirofritik Artemidors), Naturwunderspensterglaube (Phlegon Περὶ θαυμασίων, die Dämonologie Plutarchs), moralische Stumpsheit und Charafterlosigkeit (Die Cassins), Aftrologie, Magie und Theurgie (der Chaldäer Julian, Eunapios): biese und ähnliche Auswüchse. eines wüften, bobenlose Glaubens, welche mit gemeinen Betrügereien (Ptolemaos Chennos) und Afterreligion abschlossen (Pseudo-Plutarch), kennzeichnen die sittlichen und religiösen Zustände jener Jahrhunderte, wovon selbst die gebildetsten Gophisten und besten Darsteller sich los zuringen nicht vermochten.

Mit dem Sinken der heibnischen Literatur seit Constantin bem Großen begann auch die Sophistik ihrem Verfall entgegen p Zeiten ber Eitelkeit und Flüchtigkeit, der Selbstsucht und schmeichlerischen Untergebung vermochten, da auch das nationale Gefühl und jedes sittliche Verhältniß der Machthaber zum Volke auf hörte, im Drang nach Amt, Würden und Hofgunft weder selbständs ober aus reinem Interesse für Unterricht und Wissenschaft, noch and in freier Composition zu wirken. Dazu waren die Formen bet Alterthums abgenutzt. Zwar erkaltete der Eifer der Jugend und ihr Bewunderung für die Fertigkeit einzelner Lehrer im scholastischen wir extemporalen Vortrag während des 4. Jahrhunderts nicht, noch immer blühten zahlreiche Studiensitze, wie Constantinopel mit ber kaiserlichen Hofschule auf bem Capitol, auch Athen und Rikomedia, in Rhetorik Antiochia und Gaza, in Jurisprudenz Berhtos, noch immer wurden die classischen Autoren in einer Auswahl gelesen, commentirt und paraphrasirt, sogar tolerante Lehrer des driftliden Dogmas, wie ber heilige Basilios und Gregor von Razianz, wollten ober vermochten, weil die Schule allein in den Händen der beibnischen Lehrer war, ben classischen Studien und beren Empfehlung sich nicht zu entziehen, aber ber wissenschaftliche Charafter trat ben vor den Vortheilen oder den praktischen Interessen des Beamtenthums, bier vor Gesichtspuncten der driftlichen Astese und den Hemmisser bes Vorurtheils immer entschiebener zurück. Balb schlug baber bie

Soule, während auch das Interesse ber Städte und Gemeinden verstummte, die Lehrer in Abhängigkeit entweder hochfahrend in ihrer Amistracht oder gedrückt durch Noth und Vernachlässigung einander ablöften, völlig umgewandelt in geistlosen Mechanismus um. hatte bas sonst rein und auf freisinniger Förderung der Bilbung bestandene Berhältniß zwischen ben Meistern und Schülern ben Charafter bes Zwangs und der Beamtendressur angenommen. Als Julian und Gregor von Razianz im Jahre 355 zu Athen studirten, war die Stadt zwar noch immer der Ruhm von Hellas und der Sit ber Wissenschaften, aber die Jugend hing ihren Lehrern mit blinder Ergebung an (σοφιστομανούσι), und Schule wie Aufenthalt gereichte bier vielen, nicht allein dristlichen Gemüthern zum Verberben. Greg. Naz. Orat. XLIII, 14. 15, 21. Carm. pp. 636. 1072. unwürdigen Treiben der Professoren, die Rang und Brod sich gegenseitig streitig machten, weiterhin auch mit prahlerischer Arroganz auf alle übrigen als πρόσφυγας herabblickten, und mit den Ausschreitungen ber Studenten in Hörfälen und in der Deffentlichkeit bei verführerischen Theatern und Spielen ging die Lockerung der Schulzucht und der Berfall ber Studien Band in Hand, und Libanios schüttet für bas 4. Jahrhunbert ein ebenso reiches wie interessantes Detail hierüber bis auf bas Pressen und die Taufen ter Neulinge und die Schulden der Corporationen (xopoi) aus. Dann begann das Christenthum sein zerstörendes Werk an alten Culten und Heiligthümern, und Theobosios II. und Balentinian III. beraubten durch harte Decrete (II, S. 314) die heidnische Religion ihres letten Glanzes und Besitthums. E. von Lasauly Untergang tes Hellenismus S. 82 fg. Nur in stillen, abgeschlossenen Kreisen fristete bie Literatur ein Nach-Wenn taher die Sophistik einen namhasten Nachwuchs an Männern ber Schule und literarischen Betriebsamfeit besaß, in welchen ber classische Geist und tas Studium attischer Muster noch einmal ihrer Aufgabe würdig, aber freilich in sehr verschiedenen Graden der geistigen, religiösen und stilistischen Bildung sich äußert, wie bei The= mistios, Libanios, Himerios und bem unglücklichen Streiter für ten beibnischen Glauben Julian, sie verrathen gleichwohl ihre Abhängigkeit von der veränderten Zeit und ihren Interessen, Unruhe und merkliche Zeichen ber sinkenben Kunft. Wie baun Selbstsucht ten freien Ideengang hemmte, Wahrheit, Einfachheit und Würte an Schein, hochtrabende Eitelkeit und Schmeichelei, wie Schwung und feurige Kraft an Mattigkeit verloren ging, so schlich sich wit dem bichterischen und bildlichen Ausbruck Phrasendunst, Schwulft und affectirte Eleganz ein. Dieser Ausartung der modernen Sophistik trat ber Mhetor Salustios aus Emisa vergeblich entgegen. Phot. Cod. 242. Suid. v. Ladovorcos. Schon exicheint bei beheutenten Lehrern ber sophistischen Kunst (Proäresios und sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl in Athen Musonics, der driftliche Sophist Hekebolios in Constantinopel, Zenobios in Antiochia) bic Schriftstellerei nur gelegentlich ober als Nebensache. Allgemein und am stärksten trat der Hang zur prunkenden Medérn und zur pauegprischen Declamation hervor, die an Staatsmänner und Kaiser gerichtet (Λόγοι δπατιχοί χαὶ βασιλιχοί des Victorinus aus Antio-

chia unter Kaiser Zeno), Ruhm, Würden und Belohnung in Aussicht ftellte; daneben waren Erzählungen (Διηγήματα), Charakterschilbe rungen (Hoonockae) und pomphaste Beschreibungen aller An ('Expodoeic) beliebt, vornehmlich Briefe, die kunstgerecht nach den τύποι oder χαρακτήρες έπιστολιμαΐοι gebaut, durch ihren Inhalt mm Theil noch fest (Libanios) ein vielseitiges geschichtliches und literar historisches Interesse befriedigen. In der Rhetorik hielt man sich and legend, compilirend und excerpirend innerhalb ber bekannten Grenzen. Noch immer fand die Unterscheidung der Procespuncte (diaspéces: στάσεων, Apsines ber Jüngere und ber Sprer Epiphanios), die rhetorischen Figuren (Tiberios und Phobammon), die reb nerischen Ideen (Zosimos der Askalonit) und die üblichen Progrunasmata nach Aphthonios (Libanios und Nikolaos), auch Dar stellungen der gesammten Technik (Ulpianos aus Emisa) eifrige Die Composition, ben Glieber-, Sat- und Periobenbau be maß an Musterstücken und Vorschriften aus älteren Technographen Lachares, während Hermogenes, mit Commentaren und Scholien beschenkt (Epiphanios, Troilos, Sopater), bas Feld ruhmvoll Während nun im 5. Jahrhundert mit der Beröbung ehemals gefeierter Studiensitze auch der Name Sophist seltener gehönt war, seit dem Ende des Jahrhunderts auch das Ansehn der Rhetorik sant (II, S. 428), erfreute sich Gaza (λόγων είναι βουλομένη έργαστήριον Liban. Opp. Tom. III, p. 203) noch immer einer hoher Blüthe. Diesem in anakreontischen Weisen tändelnden Boben ent sprofte die byzantinische Hosberedtsamkeit, beren Schwulft und Sitlichkeit bereits vor und unter Kaiser Anastasios (491—518) bei ben Gazäern Timotheos, Prokop und empfindlicher noch bei bessen Schüler Choritios hervortritt. Eine mit driftlicher Moral liebe voll behandelte Studie über die Pflichten des Regenten an Raifer Justinian von Agapetos (Lyédy Baoidixý) schließt biese Litera tur ab; ihr Charafter verräth merklich, daß man in einer neuen Welt stand.

Zwei aus unähnlichen Elementen und Bestrebungen in ganz verschiedenen Jahrhunderten hervorgegangene Leistungen bilden die Glanzpuncte des nachclassischen griechischen Alterthums, die Studien der Alexandriner und der Sophisten. Jene, philologische Bearbeiter vornehmlich der Dichter, still für Schulzwecke, diese, Lesen und Nachahmer der mustergiltigen Prosaiker, geräuschvoll für die Interessen der Bildung und Oeffentlichkeit thätig, beide von der Gunst der Fürsten und dem Beisall ihrer Schüler getragen, jene in Einmüthigkeit streng zusammenwirkend und sich gleichend, diese zerstreut über das römische Reich, unabhängig von einander und verschieden, jene mit Gründlichkeit, viel Mühe und Entsagung, diese mit ästhetischer Wahl und reinem Genuß, jene als Wertzeuge der Aussaat, diese zur fröhlichen Ernte berusen, haben sie, ohne in den tiesen Ideenzehalt einzudringen, sür Erhaltung und Fortpflanzung des classischen Gntes in bewundernswürdiger Weise Sorge getragen, und man begreift leicht, warum von jenen nur Trümmer, von den Sophisen

ber ein bebeutender Nachlaß und eine ganze Reihe von Autoren eralten ist.

Bur Rhetorif und Sophistif: L. Cresolli Theatrum vett, ietorum, oratorum, declamatorum, quos Sophistas vocant, 5 Voll. Par. 1620. uch in I. Gronovii Thes. Antiquitt. Vol. X.), verarbeitet und auf vielen uncten in fehr abweichendem Licht bei G. Bernhardy Griech. Literatur 1. 3. varb. S. 581-650. Beitrage von hertberg in ber Il, S. 315 verzeichneten A. Arbeit und von &. Rapfer in Prolegg. ad Philostr. sowie in ber Monos raphie über Lollianos. — Verdienste her Raiser um Förderung bes Unterchts und der Literatur: O. Mueller Quam curam respublica ap. Graecos et omanos literis doctrinisque colendis et promovendis impendrit, Gottinger Sacuricht. 1837. — Le Champagny Les Antonins, Par. 1863. — — Il nterricht 6efen, Studiensite (Constitutionen ber Raifer bei Bumpt Ueber ben Bestand er philos. Schulen in Athen etc. S. 44 fg. und Bahr im Beibelb. Progr. 1835), Proefforennnb Stubirenbe: Gaupp De professoribus et medicis eorumque priilegiis, Vratisi. 1827. — Beutler De Athenarum fatis, statu polit. et literario sub iomanis, Gotting. 1829. — A. Ellissen Zur Geschichte Athens, in Götting. 5tub. II. — C. Fr. Weber De academia liter, Atheniensium sec. II. p. Chr. onstituta, Marb. 1858. — Von Lerber Brofefforen, Studenten und Studentenben vor 1500 Jahren, Bern 1867. - Ch. Schloffer Universitäten, Studirenbe nb Professoren ber Griechen in Julians und Theodosios Zeit, im Arch. für desch. und Liter. V, 1. — Belohnungen: I. G. Walch De praemiis vett. ophistarum, Rhett. et Oratt., in Parerg. acad. Lips. 1721. — G. Freytag ratorum Graec. quibus statuae honoris causa positae fuerunt decas, Lips. 772. und Gaupp, s. oben. — — Charakter, Anomalien und Fehler er sophistischen Diction: L. Kayser Praes. in Philostr. p. 7 sq. . . dernhardy Wissensch. Syntar ber griech. Sprache S. 34 fg. Paralipp. synt. iraecae, Hal. 1854. c. 1. 1862. Procem p. 10 sq. und G. Cobet Variae lectt. Bat. 1854. Commentatt. philol. tres, Amstel. 1853. Variae et novae lectt. epetit. ex Mnemos. LBat. 1858, — E. Zampelios Πιεί μεσαιωνικού Έλλητμού, por seinen 'Ασματα δημοτ. της Έλλάδος, Corfu 1852. — — Einfluß er Rirch en lehrer auf Erziehung und Unterricht, ihr Urtheil über die classie ben Studien (f. 11, S. 315 fg. und hinter § 68): Lalanne Influence des eres de l'église sur l'éducation publique, Par. 1850. — El. Rich Ansichten ber tirchenväter ber ersten Jahrhunderte über bas griech. und rom. Alterthum und bie laffischen Studien, Progr. Wien 1863. — C. Daniel Glaff. Studien in ber chriftl. befellschaft. Aus bem Frang von M. Geißer, Freiburg 1858. — G. Schurrann Die hellen. Bildung und ihr Berhaltniß zur chriftlichen nach ber Darftellung ce Clemens von Alexandria, Munftersche Schulschr. 1859. Dazu mehrere Studien ber ben heiligen Basilios und Gregor von Nazianz.

## 1. Die Mhetoren.

## 47.

Alexander, Sohn des Rhetors Rumenios aus Troas δ τοῦ Νουμηνίου Rhell. Graec. Vol. IV, p. 35. VII, p. 53), der eben Julius Bestinus unter Kaiser Habrian mit Absassung von inseitungen oder Inhaltsangaben zu Thukydides und Demosthenes wie mit Zusammenstellung rednerischer Kunstausdrücke beschäftigt var, auch dem Kaiser seinen Λόγος παραμυθητικός εἰς 'Αντίνοον ibmete, ist Versasser von 2 noch erhaltenen Büchern über Redesiguen Περὶ σχημάτων, worauf Aquila Romanus sein nicht nbedeutendes Buch de siguris sententiarum et elocutio-

n is gründete. Suid. vv. Novehvios (Nepè ton the détens of pataw) und 'Adéfandoos. Io. Doxop. Schol. VI, p. 118: Cité Uebertragung von Natalis Comes ist gedruckt Venet. 1557. Mit der handschriftlichen Zurüstung ist es übel bestellt. Walz nützt den Codex Vindodonensis 60 aus dem 15. Jahrhundert, der alle Berderbnisse mit der Aldina theilt, und mehrere Parisini, darunter (2) 2087 aus dem 14. Jahrhundert, werin die Figure, dalb versützt, bald vermehrt durch Beispiele aus heistger Aterutur, in ganz abweichender Ordnung solgen. Vermuthlich der Vater ist als Commentator des Demosthenes in Schol. Demosth. Philipp. IV, p. 191. Leptin. p. 468. Dind. zu verstehen. Aus einer zweiten Schol. Mermog. IV, p. 35) ging das Capitel über die epitaphische Rede in Mermog. IV, p. 35) ging das Capitel über die epitaphische Rede in Mermog. IV, p. 35) ging das Capitel über die epitaphische Rede in Mermog. IV, p. 35) ging das Capitel über die epitaphische Rede in Mermog. IV, p. 35) ging das Capitel über die epitaphische Rede in Mermog. IV, p. 35) ging das Capitel über die epitaphische Rede in Mermog. IV, p. 35) ging das Capitel über die epitaphische Rede in Mermog. IV, p. 36) ging das Capitel über die epitaphische Rede in Mermog. IV, p. 36) ging das Capitel über die epitaphische Rede in Mermog. IV, p. 36)

Alexander: De figuris elocut. in Aldi Rhett. p. 574 sq., auch ebit von E. Normann Upsal. 1690, von Walz Rhett. Graec. Vol. Vilt, p. 421—465 und Spengel Vol. III. Nr. 19. — Die Partie über die epitaphische Ack (unter dem Namen Menander bei Albus p. 630 sq.) ist dem Alexander vinde cirt bei Westermann Quaestt. Demosth. II, p. 85—90., Walz Vol. 1x, p. 531—339. und Spengel Vol. III. Nr. 18.

Sabinos der Sophist unter Hadrian behandelte vermuthlich in ähnlicher Weise wie Phrhnichos den sophistischen Apparat, in 2 Büchern einer Einleitung mit folgenden Tractaten die Idee, den Staff und die Mattere den und den Mattere des Matteres des M Sabinos der Sophist unter Hadrian behandelte vermuthich Stoff und die Methode der µedérn oder Uebungsrede; auch las man von ihm Commentare zu Thuthbides, Alusilaos, einem sonst webefannten jüngeren Rhetor, und anderen Autoren. Suid. vo. Lusting. 'Axovoidaos. Berschieden von ihm ist der Sophist Sabinos unter Kaiser Anastasios, Bruder des Praesectus praetorio Sergios. Suid. = v. Lépreos. Jenes Zeitgenosse Paulos der Thrier, der eine Rhetorik, Proghmnasmata und Uebungsreben hinterließ, und Andremachos aus Sprien besaßen ben Lehrstuhl der Rhetorik in Athen. Suid. v. Παῦλος Τύριος. Wyttenb. ad Eunap. Vit. Porphyr. p. 21 των ρητοριχών οι 'Αθήνησι προεστώτες Παυλός τε και 'Ανδρόμαχος έχ Συρίας. — Um dieselbe Zeit entfaltete der Rhetor Aspasios aus Byblos eine reiche Thätigkeit auf dem Gebiet der Rhetorik und sophistischen Schriftstellerei. Außer einem Geschichtswerk über seine Vaterstadt in 20 Büchern werden Téxvai (darunter Lrássic εσγηματισμέναι), Μελέται, Λαλιαί, Έγχώμια (auf Raiser Habrian) und Commentare genannt, woraus die Urtheile über Demosthenes Πρός Λεπτίνην und vermuthlich auch über die anderen attischen Rev ner bei Phot. Cod. 265 entlehnt find. Schol. Hermog. V, p. 54. VII, 951. Schol. Demosth. Vol. IX, p. 460. Dind. Aeschin. P. 105. — Bom Thrier Paulos scheint verschieben ber Sophist Paulos Germinos, Commentator sämmtlicher Reben bes Lyfias, besorbert noch in 2 Büchern prüfend die Echtheit der Rede Mepè võr 'spapeτους δωρεᾶς bei Suid. v. Παῦλος Γερμίνος, mit letterem baggen ibentisch ber Mysier Paulos bei Phot. Cod. 262, welcher die Webt über den Stumpf verwarf und durch eine absprechende Aritik zum frühzeitigen Verlust vieler lyffanischen Reben Urfache ward. Beiber

Einheit bestreitet Vater in Jahns Jahrbb. Supplem. IX, S. 182. Bgl. Fr. Blaß Die attische Beredsamkeit S. 344 fg.

Hermogenes aus Tarsos in Kilitien mit bem Beinamen Sυστήρ, einer ber talentvollsten Rhetoren bieser Jahrhunderte, gewann bereits im Alter von 15 Jahren unter Kaiser Marcus, ber ihn selbst bewundernd die Runft der improvisirenden Rede üben hörte und reich beschenkte, einen Namen, bessen Ruhm weber sein eifersüchtiger Gegner, der Rhetor Antiochos aus Aega in Kilikien, noch auch fein frühzeitiger, durch eine unheilbare Geistestrankheit herbeigeführter Tob im 25. Lebensjahre schmälern sollte. Suid. v. Epporévns. Philostr. Vill. Sophiel. IV, 4. und 7. mit dem hämischen Bermert: είς των πολλων νομιζόμενος κατεφρονήθη γαρ άπολιπούσης αὐτὸν τῆς τέχνης, Denn sein Ansehn war sest in Schule und bei dem Gelehrtenthum begründet durch die noch erhaltene Rhe= torit, die in zahlreichen Exemplaren verbreitet, vom Schwarm der Commentatoren, Scholiasten und Epitomatoren, beren Arbeiten zum großen Theil noch jett sein Werk begleiten, in bauernber Aufnahme erhalten blieb. Dasselbe lehrt in 5 Abtheilungen die gesammte Rhetorit, wie sie begründet in den attischen Rhetorschulen, philosophisch erörtert von Aristoteles und weiter entwickelt burch Theophrast, Dionys von Halikarnaß und seine Kunstgenossen, im 2. Jahrhundert n. Chr. für immer sich herausgebildet und befestigt hatte. — 1)  $\Pi \epsilon \rho i$ στάσεων s. de statu causarum, als τέχνη διαιρετική bezeichnet (διαίρεσις των στάσεων) und im 18. Lebensjahre verfaßt, lehrt, erläutert und belegt mit gewählten Beispielen aus ber gerichtlichen Literatur der Attiker alle bedeutenderen Begriffe und technischen Wörter, alle Puncte und Fragen, Vorschriften und Vortheile, beren Kenntniß dem Redner in Gemäßheit des Charafters des fraglichen Civilrechtsfalles förberlich und unentbehrlich ist. Für diesen Theil stehen Commentare von Shrianos, Sopater und Markellinos zur Hand; verloren sind der Commentar des Sophisten Maior aus Arabien unter Kaiser Philippus in 13 Büchern (Suid. v. Matwo. Schol. Rhell. Vol. IV, pp. 304. 324) und der von Eustathios, citirt in Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 167. Ein Scholion vom Sophisten Ephiphanios aus Petra in Sprien in Rhett. Graec. Vol. IV, p. 463. — 2) Περὶ εὐρέσεων s. de inventione legt in 4 Abschnitten die Kunst, Reden zu entwerfen, unter beständiger Heranziehung von Fällen und Beispielen aus classischer Literatur in der Weise dar, daß im 1. Buch (Nepi προοιμίων) Anleitung zur Bildung passender Eingänge, im 2. (Περὶ διηγήσεως) ur Disposition und Darlegung des Materials, im 3. (Περὶ ἀγώvar) zur Beweisführung und Entkräftigung ber gegnerischen Wehr, zuletzt im 4. Buch (Nept oxyuárav) zum richtigen Gebrauch des rednerischen Rüchalts an Schmuck und Figur gegeben wirb. Partie befruchten ein Commentar von Georgios Diäretes, den Tzetes für seine versificirten Scholien zu Hermogenes in Crameri Anecd. Oxon. IV, pp. 12. 13. 23 beachtet, und Excerpte aus den Scholien des Jo. Doropater. — 3) Aspi ide wu s. de formis oratoriis libri II, eine Darlegung und Erörterung der red-

nerischen Stilgattungen (I, S. 356 fg.) und ihrer fein geglieberten Haupteizenschaften, σαφήνεια, μέγεθος, χάλλος, γοργότης, ήθος, άλήθεια, δεινότης, unter besonderer Hervorhebung der rhythmischen, ber Rebe Kraft und Würde, Schwung und Beweglichkeit verleihenten Formen, zu dem Zweck verfaßt, den Redner zu befähigen, für jeden Vortrag den angemessenen Ausbruck, Numerus und Composition m Diese Abtheilung, von Prolegomenen Sprians und einem Commentar bes Jo. Doxopater gefolgt, gewinnt baburch einen be heren Werth, daß Hermogenes im Anschluß an die erläuternden Beispiele F zugleich eine Kritik des Stils und der Composition hervorragender Reduct und Rhetoren übt. Das Proömium und die Partie Περί του άπλος πολιτιχοῦ ist citirt im Beckerschen Lexison de synt. vr. χανδυνεύει, F στοχάζομαι. — 4) Περί μεθόδου δεινότητος s. de ratione cum vi et gravitate dicendi, mit einem Commenter von Gregor aus Korinth beschenkt, bilbet die weitere Aussichrung bes einen, den moderexds doros betreffenden Theils von 3 und lehn aus Demosthenes, dem Meister der rednerischen deivorge, die Methoden und Mittel ber Staatsrebe von fraftvoller Wirkung. — 5) Проторνάσματα, rhetorische Vorübungen für die Kunst der Darstellung und Ethopoie, bis auf &. Heeren, ber zuerst ben griechischen Ten aus Codex Taurinensis 67 edirte, nur aus der lateinischen, som Original jedoch wesentlich verschiedenen und auch dadurch ab seichenden Bearbeitung Priscians Praeexercitamentarke. weichenden Bearbeitung Priscians Praeexercitamentarketorices ex Hermogene bekannt, daß hier lateinische Beispiele zur Erläuterung bienen, wurden Mufter für jede Abfassung von tech nischen Arbeiten dieser Art, zunächst für Aphthonios und Aelios Seltener und immer getrennt von der Rhetorik abgeschrie ben — jetzt am besten im Parisinus 3032 aus dem 12. Jahr hundert, womit Ambrosianus D 20 allermeist übereinstimmt konnten sie Unkundigen wohl auch für anderweitiges Eigenthum Schol. ined. ad Hermog. de stat. c. 19 (Walz Fol. VII.) erklären sie gerabezu für ein Werk des Libanios. Roch ist Hermogenes durch Prolegomenen des Sophisten Troilos aus Sibe in Pamphylien, Jo. Doropater und Gemistos Plethon, durch Scholien des Maximus Planubes, einen Auszug des Matthäos Kamariotes, zulett durch eine ganze Reihe anonymer eregetischen Arbeiten zu einer ober zu mehreren Abtheilungen bereichen, mehr ober minder verflacht und herabgesetzt, während ältere, vermuth lich geschicktere Commentatoren, wie Metrophan-es aus Lebabia verschollen. Aus der Unzahl von Handschriften auf allen Bibliotheien erlas und verglich Walz für die erste Abtheilung den ältesten unter allen Parisinus 2977 aus dem 10. Jahrhundert, für die gesammte Rhetorif Monacensis 327 aus dem 13. und Vindobonensis 10 aus dem 15. Jahrhundert. Der Sammelcober der Scholien 3u Hermogenes Bodleianus (ehemals Saibantinus 45) stimmt im Wesentlichen mit dem alten Parisinus 1983 überein, ben Walz nütte; boch schließt letterer mit bem Tractat Περί των τοῦ λόγου σχημάτων ab. Rhett. Graec. Vol. VII. Praef. P. Nicht tiefer Geist ober die Macht einer schöpferischen Indivitualität, wohl aber Gleichmäßigkeit bes Fleißes und der Ausführung,

Urtheil und Geschmack, bazu ein Vortrag von natürlicher Schönheit und Grazie carakterisirt diese Schriften des Hermogenes, bem unter Parallele mit dem πολυμαθές des Dionys von Halikarnaß und ben χρίσεις Longins bas εὐφυές nachgerühmt wird. Crameri Anecd. Oxon. III, p. 159. Fein gegliebert und sorgfältig ausge= baut, freilich mechanisch und an strenge Normen gebundenen, tritt hier voller und ungezwungener als bei gleichen Arbeiten seiner Neben= buhler (de id. 11, 7. p. 348) von der Technologie und den Redecharafteren (αὐστηρον, μέσον, ἰσχνύν de stat. p. 26) bis zur höchsten Leistung, ber Charakteristik ber Autoren in Stil und Composition die ganze Kunstlehre lichtvoll hervor. Ihre Wirkung war eine dop= pelte; während sie einmal gebieterisch in Allem was die Retekunft betrifft, durch ihren organischen Bau und die Schärfe und Unfehlbarkeit ihrer Beschlüsse die freie Bewegung der Geister und Talente in Banden schlug, verlieh sie der Schule einen festen, von Willfür und Gunft unberührbaren Rüchalt, dämpfte fie die Blige und die rauschende, vom Geift der Mäßigung verlassene Fertigkeit der Rebe und nöthigte zu gründlichen Studien an Demosthenes und ben übrigen Mustern der Prosa. So vollendete Hermogenes, was Dionys von Halikarnaß und ber Ralaktianer Cacilius begonnen, und hinterließ ein Werk, bessen Werth bleibend bis zum Untergang ber Rhetorik seit den Komnenen war, dessen Einfluß, falls Euagoras und Aquilas ('Αχύλας), οί την έχ φιλοσοφίας επιστήμην τη ρητόρων συμμίξαντες τέγνη in Schot. Hermog. IV, p. 130, dieser Erscheinung der Zeit noch nicht fern stehen, sogar auf philosophische Darstellung wirkte. Die beiben letteren sind von gleichnamigen Autoren zu trennen, biefer vom homonymen Freigelassenen bes Mäcenas, dem Verbreiter ber angeblich von dem Römer erfunden σημεϊά τινα γραμμάτων bei Dio VI. 7, jener vom Historiker aus Lindos sowie vom Rhetor Euagoras, bem 5 Bücher einer Rhetorik und Ζητούμενα παρά θουχυδίδη κατά λέξιν (Ζητήσεις κατά στοιγείον θουχυδίδου) zufallen. Suid. v. Eday opas. Rhett. Graec. Vol. VII, p. 12. Von anderen Schriften des Hermogencs sind Commentare zu Demosthenes (de rat. c. vi dicendi f 24. Syrian. Prolegg. ad id. p. 195. Sp.), eine besondere Studie Nepi προοιρίου Schol. Hermog. IV, p. 31, zuletzt, falls er hierher gehört, der Tractat Περί των έ προβλημάτων Schol. in Iliad.  $\varphi'$  363 zu nennen.

Aus gaben: Edit. pr. (von Abtheilung 2 c. commentariis, von 3.4 und 5) in Aldi Rhett Gr. p. 19 sq. — ap. Iuntam (mit Aphthonios) Florent. 1515. — ap. Wechelum, Par. 1580. 4. — ed. F. Portus (mit Aphthonios and Longin) Genev. 1569, de inventione (c. scholl.) de formis ibid. 1571. de effectu ibid. eod. — — de statibus libr. latinitate don. atque explic. I. Sturmius, Argentor. 1570. — ed. C. Laurentius, Colon. Allobr. 1614. — edirt vom Reugriechen Athanafios von Paros, Beneb. 1799. 4. — — Edit. pr. ber Progymnasmata in L. Geerens Bibliothet ber alten Lit. und Runft, Stück VIII. und IX. — c. notis Wardi aliorumque in Class. Journ. Tom. V—VIII. — c. Heerenii suisque notis ed. G. Veesenmeyer, Norimb. 1812. — ed. A. Krehl (mit Briscian) 2 Voll. Lips. 1819 — 1820. Vol. II, p. 419. sq. — Das Ganze mit den Commentaren, Prolegg., Scholien u. a. in Ch. Walz Rhett. Gr. Voll. 1. III. IV. V. VI. VII. in L. Spengel Rhett. Gr. Vol. II. — Beiträge zur Kritif (II, S. 248 fg.) der Progymnasmata von E. Finfh, in Sahus Arch. V. 1837. — — Fr. G. Fritzsche De origine atque indole

progyminaumatum rhei, (bie hermogenes, Aphthonios und Aclies Theen) Paris. Grimmenfer Schulicht. 1889. — Commenjatoren und Eggerptenmacher, bei & Wefte rmann Gefchichte ber griech. Berebtfamleit § 104. Rr. 16—19.

Demotrtos aus Alexandria, vermuthlich berselbe Sophist und Berfasser weterischer Runftsachen bei Diog. L. V. 84, bem Ummonies ad Arfotot, de interpret, p. 96 eine Ctubie Hepi logomayunge lobar ober über ben Charafter ber geschriebenen gerichtlichen Rebe beilegt, wohl auch berfelbe, ber bei Galen ud Epig. 5 bem Gaborin befreundet ericheint und bann unter Habrian ober Marcus, giebt mit geogever Wahrscheinlichkeit als andere homonome ober Runft genoffen - Dionhe bon Salitarnaß, Schot. Aristoph. Nub. a 200 ing Egon dioring of Adixapr. Er tig Hepl Epunyelas mit Bezlehung auf & 150 ber Gorift - feinen Mamen für bie feine Studie über ben Mutbrud Arpt kommueiac, beren Borichriften auf guten Arbeiten und geist voller Auffaffung bes Objects beruben Gie bletet mehr als man erwartet, weil nicht allein bie attifchen Rebner in ihren mannigfaltigen Stilderalteren, Tonarten und Methoben, fontern bie gesammte Lioentio wennicon in ungleicher Musführung umfpannt ift. Daber ber Reichthum an Rachweisen und Urtheilen über bie Unterschiebe bei elterthumlichen und jungeren Rebeweise, über Stil, Farbe bes Aufbrude, Composition und Periobologie bet Dichtern, befondere Epilem, Melitern, Tragifern und Romitern, bei Biftorifern und Philosopher, mobel p. 36 eg. von bem Gruntfat anegegangen ift, bag bie 4 einfachen Rebegatiungen, bie er im Gegenfas ju ben 3 bei alteren Rho toren annimmt (I. G. 356 fg.), bon jahlreichen Difdungen obn Schattirungen temperirt ericheinen. Beift und Inhalt, Terminologie und Bortrag verweisen fie in eine viel jungere Beit als morin Demetrios bon Bhaleron ftanb, ber bis auf Th. Gale fitr ben Berfaffer galt. Unter ben Bulfemitteln ber Textesemenbation - bie Pulgata ftarrt von Fehlern und Ungeheuersichkeiten — wimmt bei Ball ber Bicterianische Apparat (Codex Victorianus 169 mit 2 Apographia) and Parisinus 1741 aus bem II. Jahrhandet ben Borrang ein.

Ausgaben: Edit, pr. in Ald I Rheit. p. 545 sq. — e. commentariis P. Victoril, Flor. ap. luni, 1552. Edit. II. 1562... Fol. n. d. — ed. C. Rerellius, Par. 1558. — in ben Rheit, selecti von Th. Gale Greh, 1676. and J. F. Fischer Lips. 1773, sowie in den Sammlungen von Walz Vol. IX. und Spengel Vol. III. — Demetril Phal. De elocut. libr. graece et lat. ed. J. C. Behneider, Altend. 1779. — ed. Fr. Goeiler, Lips. 1887. — — Beitäge gur Artitit (i, G. 440) von C. Fincth im Selibe, Progr. 1841. und im Philol. XV., von S. Weil in Jahns Jahrbb. 1836. G. 704 fg. and L. Rand im Philol. VI.

Benon det Abetor aus Athen, Lehrer des Sophisten Antipater, hinterließ außer Commentaren zu Tenophon, Lehins und Do mosthenes technische Schristen Aept orciosow, Aept deswe, Nept des zeupzuäram, Nept orzusärem, woran Sorgfalt (rd nept rim elemdupiples) bemerkt wurde. Suid. v. 5 Zivam. Philostr. Vill. Sanden. II, 24. Teste, Schot. in Hermog, p. 136, woselbst mit gleichen Studien wer die rednerischen Ideen beschäftigt Basilistos hervortein, Laræ bes Apsines in Nitomebia. Cf. Notices et Extr. Tom. XIV, p. 190 sq. W. Dinborf Praef. Schol. Demosth. p. 19.

Apsines aus Gabara, zu unterscheiben vom jüngeren Apsines, bem Sohne bes Sophisten Onasimos aus Athen um 300, war in Smyrna vom Rhetor Heraklides aus Lykien, in Momedia von Basiliskos gebildet, lehrte zu Athen neben dem ihm befreundeten Philostratos und dem Gegner beider Fronto aus Emisa die Kunst der Rede und stieg unter Raiser Maximinus pur consularischen Würde. Suid. vv. 1. 2. Αψίνης, 'Ονάσιμος, Φρόντων Έμισ. Fr. Jacobs Anthol. Tom. XIII, p. 938. Seine Gebächtnistraft und einen hohen Grab von Afribie rühmt Philostr. Vitt. Sophist. extr. Unter seinen Schülern gewann Gaïanos aus Arabien unter Maximinus und Gordianus eine Bedeutung, Lehrer in Berytos und Verfasser von Uebungsreben, einer Rhetorik und was überrascht, eines Werkes Nepi συντάξεως in 5 Büchern. Suid. r. Taïavóc. Bon Apfines ift eine zuerst durch Albus veröffentlichte Rhetorik erhalten, welche den Charakter des die noderixis mit seinen Theilen (exordium, narratio, confirmatio, refutatio und epilogus) und Unterabtheilungen und der Partie Περί των έσχηματισμένων προβλημάτων p. 534—542 ed. Wals. kennen lehrt. Seit D. Ruhuken baburch von besonderem Interesse, daß innerhalb ber= selben p. 552, 9-597, 18 die Téxun Longins entbedt wurde, ist sie jüngst e cod. Parisino 1874 um die Capitel Περὶ ἐρωτήσεως xal άποχρίσεως vermehrt worden, nüchterne und breite Paraphrasen und Erklärungen von Aristot. Rhett. III, 18. Aus ihm zog der Rhetor Tiberius die eine Partie seiner Schrift Nepi τών παρά Δημοσθένει σχημάτων.

Ausgaben (II, S. 449): Apsinis (et Longini) rhetorica, adhibita suppellectili Ruhnkeniana. e codd. MSS. rec. J. Bakius, Oxon. 1849. — in den Rhett. Graeci von C. Walz Vol. IX. und von L. Spengel Vol. I. — Dazu E. Findh in Zeitschr. shr die Alterthumsw. 1837. N. 74—76. 1840. N. 82. Schneibewin im Rhein. Mus. N. F. V, S. 254—265, daselbst S. 261 Abstruct der Supplemente nach Seguior Diss. sur le fragment de Longin, contenu dans la rhétorique d'Apsiue, suivie de deux chapitres inédits de cette rhétorique Par. 1828. L. Spengel im Rhein. Mus. R. F. V, S. 588 fg, — Neber die tursitée Paadschrift noch Schneibewin in der R. Jenenser Literaturzeit. 1843. N. 58, 54.

Nikagoras aus Athen, Zeitgenosse bes Apsines und Maior und dem älteren Philostratos besteundet, Herold des elensinischen Tempels (Philostr. Vill. Sophist. extr. de xad τοῦ Ἐλευσνίου ἱεροῦ χήρυξ ἐστέφθη), war als ein Redner erkant, bei welchem als charakteristisches Merkmal das deavoraτον in Berdindung mit dem σεμνόν hexdortrat. Himer. Or. XXIII, 21. Phot. p. 366. Er war and Biograph derühmter Männer und Bersasser einer geographschen Gabe Περὶ Κλεοπάτρας της ἐν Τρφάδι swie einer Sendrede an Reiser Philippus. Suid. v. Νιχαγόρας. Porphyr. ap. Euseb. Praep. ev. X, p. 464. Ueber seine Familie A. Letronne im Journ. des Suv. 1844. Janv.

Metrophanes, Sohn bes Rhetors Cornelianus aus Lebabla in Bootien, war in feinen Stubien beftimmt burch Dermogenes, ju beffen Commentatoren er gablt, in ben Beiten bet Philostratos ober balb nachber, in Musführung feiner Studie über bie Rebecharaftere (Suid. Nept ldew lorov) verzugeweise mit Kritif ter Stilarten alter wie jungerer Autoren von Bebeutung, bes Plate, Tenophon, Mitoftratos, Melius Ariftibes und Philoftratos beichaftigt: auch ebirte er eine vermuthlich auf Bermogenes begruntete Corni Hepl ordaean (Rhett. Graec. Vol. IX, p. 645), jugleich Ub bungereren und panegprifche Declamationen. Suid. e. 2 Mr. popavys et interprett. Als Kritifer ber Piftorien bes Theopout (τὰ περί Θεοπόμπου διεξιών), beffen 10. Buch er für berforen, bei umlaufenbe aber für eine Falfdung bielt, tritt er mit bem Prabicat eines αρχαΐος και οδη εδκαταφρόνητος ανήρ bei Phot. Cod. 176 bervor. Sein Antheil an ben Scholien ju Melius Ariftibes ift Dopothefe. M. Beftermann Gefchichte ber Berebtfamkeit § 104. Rr. 15. Bon ihm ju unterscheiben find ber bomonbme Sophist aus Entarpie in Phrygien, bem Steph. v. Eduapnia 2 Bucher einer Gefcient Phrhgiens jufchreibt, und ber Sophist Metrophanes, Entel bes lochares bel Phot. p. 842.

Tiberius ber Rhetor, Berfaffer ber von Ih. Gale pur Palfte, von Fr. Boissonabe o codice Vaticano 483 vollste big ebirten Schrift Περί των παρά Δημοσθένει σγημάτων, war vermuthlich mehr Schriftfteller ale lehrer und muß wegen bes Umfangs und Charafters feiner Arbeiten, bie noch forgfältige Studien über Rhetorit und alte Autoren voraussehen, in verhältnigmäßig guin Beit, mabriceinlich unfern feinem Runftgenoffen Apfines gelebt haben. Aus Suid. r. Tistowc erhellt, bag er bie wichtigften Capitel ber Technik behandelt, fogar bie Theorie ber Geschichtschreibung ber muthlich auf Grund ber Ibeen bes Cacilius aus Ralatte beleuchtet hatte: Περὶ ίδεῶν in 3 Buchern, Περὶ παρασκευής, Περὶ μεταποιήσεως, Περί λόγου τάξεως και συνθέσεως, Περί διαιρέσεως λόγου, Περί μεταβολής λόγου, Περί λόγου ἐπιδεικτικῶν, Περί προλαλιών και προοιμίων, Περί επιχειρημάτων, worn bie Studie Περί Loropiac und Tractate über Demosthenes, Lenophon, Derobot und Thulpbibes tommen. Aus bem erhaltenen Wert, bas burch Collo tionen bes Codex Venetus 81 burd Morelli, ber jeboch mit bie ersten Abschnitte enthalt, und bes Medicens Plut. 55. 10 burch Walg reiner und lesbarer geworten ift, jogen Rhetoren und Berfaffer von Abriffen ber Technit noch fpat Gewinn. Schol. Hermog. Vol. V, pp. 467. 507, 515. Pletho in Rhett. Grace. Vol. VI. p. 568. Matth. Camar. Synops. Rhetor. p. 19. In unit Baupttheilen verbreitet fich Tiberius im Klaren, bunbigen, eleganten Bortrag mit Beispielen und Rachweifen vornehmlich aus bem Rebuer felbst über die bei Demosthenes üblichen Figuren bes Gebankens wie der Rebe mit voraufgeschicker Definition. Σχήματα της δεανοίας: εξρανεία, επιτίμησις, παράλειψις, διαπόρησις, αναστροφή, προδώς θωσις, ἐπιδιόρθωσις, ἀποσιώπησις, ἡθοποιία, προσώπου ὑπηβολί, πυσματικόν, ξμφασις, από τοῦ αντικειμένου, παρά προσδοκίαν, αὐτοσχέδιον, ἀντίθετον, διαλεκτικόν, τόπου ἐμβολὴ ἐξ ὀνόματος, δλου, δρκος — τῆς λέξεως ἀλληγορία, μετάθεσις, ἀναστροφή, ἄλλη ἀναστροφή, ἐπανάληψις, παρονομασία, κλῖμαξ, ἐπαναφορά, ἀντιστροφή, ὑπερβατόν, παρίσωσις, πλεονασμός, περίφρασις, συζυγία, ἀπό κοινοῦ, μεταβολή, ὑποφορά, ἀσύνθετον, ἀντίθετον, ἔλλειψις, διατύπωσις, διασυρμός, ἐπάνοδος, ἀφαίρεσις, ἀλλοίωσις, παρεμβολή. Seine Quellen, bie er zum Theil wörtlich excerpirt, waren Apines (§ 25—42) und von § 43 an wahrscheinlich Cäcilius. — Bon ihm verschieden ift ber ältere Tiberius, Schüler des Gadareners Theodoros bei Sen. Suas. 3, und ein britter Rhetor gleichen Namens, Lehrer in Constantinopel, Rom und Burdigala bei Auson. Profess. Burdiy. p. 145. Toll.

Ausgaben: c. vers. lat. ed. Th. Gale p. 165 sq., wiederholt in den Rhett. selecti von Fischer. — mit dem 2. Theil, den Redesiguren, zuerst hers ausgegeben von Fr. Boissonade (mit Rusi Rhett.) Lond. 1815. mit gutem Commentar, aufgenommen von Walz Vol. VIII, p. 523 sq., — auch in Spensgels Rhett. Graec. Vol. III. N. 21. — Beitrag zur Kritik von E. Finch in Jeitschr. für die Alterthumsw. 1840. N. 82.

Cassius Longinus, geboren um 213 in Athen, hatte unter Ammonios Sakkas, Plotin und Origenes zu Alexandria neuplatonische Philosophie studirt, war dann als Lehrer der Philosophie, der Grammatik und Rhetorik, etwa seit 260 von Staatswegen bestellt (Eunap. Vitt. Sophist. p. 13 χρίνειν τοὺς παλαιοὺς ἐπετέταχτο), mit großem Beifall gehört und zuletzt zum Rathgeber und Minister der geistreichen Königin Zenobia von Palmpra ernannt. Sein Einfluß vermochte bieselbe zum Wiberstand gegen bie römische Herrschaft, ein Unternehmen, dessen Kühnheit er nach Besiegung ber Zenobia auf Befehl Kaiser Aurelians 273 mit dem Tode büßte. Zosim. I, 56. Von dem Umfang seiner Gelehrsamkeit, seiner Virtuofität in Kritik (πολυμαθής και κριτικός — περιπατούν μουσείον Eunap. Vit. Porphyr. p. 7. Boisson.) und schriftstellerischen Thatigkeit zeugen jetzt nur Fragmente und Schriftentheile. Sein Hauptfach war vermuthlich Grammatik, verbunden mit Exegese und einer äfthetischen, vom Geist seiner Philosophie getragenen Beurtheilung ber Autoren. Hieraus gingen die von Suid. v. 1 Aoggivog genannten Schriften, Απορήματα 'Ομηρικά, Προβλήματα 'Ομήρου καὶ λύσεις in 2 Büchern (Probe in Crameri Anecd. Oxon. 1, p. 83), El φιλόσοφος Ομηρος, sowie die exegetisch-lexitalischen Werke Περί των παρ Ομήρφ πολλά σημαινουσων λέξεων in 4 Büchern hervor, woraus vermuthlich die Notiz Schol. Il. ν΄ 103 Κάσσιος απολογούμενος δπέρ της βαρυτονήσεως stammt, ferner die alphabetisch geordneten Λέξεις 'Arrixai, in 2 Ausgaben verbreitet (Erklärung des aristophanischen σέρφος bei Phot. v. Σέρφοι), endlich die Wörterbücher zu Antimachos und Herakleon. C. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 228. Sodann commentirte und bereicherte er Hephästions Enchiridion burch Aufnahme von Auszügen aus ben größeren Werken des Metrikers sowie aus Heliodor und Philorenos. Noch sind seine Prolegomenen zu biesem Handbuch der Metrik erhalten unt edirt e codd. Vaticano, Ambrosiano und Saibantino von R. Westphal in

Scriptt. metr. Graec. Vol. I. p. 81—94. Auch in philosophischer Arbeit ging Longin eigene Wege, was Schriften gegen die Dogmen Plotins, die Porphyrios im Capitel über die Ideen schützte und bann widerrief (Porphyr. Vit. Plot. 18), gegen Amelios und die für einzelne literarische Namen und Thatsachen zu nützende Einkeitung seines im höheren Alter verfaßten Buches Nept rédous erweisen; die Porphyrios in seine Viographie Plotins aufgenommen hat. Go konnte Longin seinem Lehrer nachmals zwar für den größten Kritika der Zeit und einen tüchtigen Philologen, nicht aber für einen Philosophen gelten. Porphyr. Vil. Plot. 14. 20 φιλόλογος μέν δ Λογγίνος, φιλόσοφος δ'ουδαμώς — δ καθ' ήμας κριτικώτατος. **Außer Druc** stücken aus ben Schriften Περί άρχῶν, Περί ψυχης und Περί δρμής scheint auch ein Aufsatz Περίμνήμης gerettet zu sein. D. Ruhnken De Longini vita et scriptt. 14. Ein besonderes In teresse widmete Longin der Zeitforschung und Literarhistorie. Inhalt und die Aufgabe seines großen Gronologischen Werkes in 18 Büchern, in welchem er 228 (?) Olympiaden umspannte und woraus Eusebios für das erste Buch seiner Ehronik Excerpte entnahm, dest nicht ber Titel Τίνα παρά τὰς εστορίας οι γραμματιχοί ώς εστοριχά Roch mehr verlangt man, weil sie vermuthlich auf quelleumäßiger Forschung beruhten, nach einem Einblick in seine Ochdoron ober Ordódoron durdian, ein umfangreiches literargeschichtliches Werk, woraus Porphyrios, der durch Bielseitigkeit der Bildung unter seinen Schülern glänzt, ein Compendium von 5 Büchern An seine Kritik der Redner (so beurtheilt er den Charakter des Proömiums der bemosthenischen Rebe gegen Leptines Phot. Cod. 265) schließt zuletzt sein Antheil an der Rhetorik des Apsines. Auf Grund der Citate einer Stelle des vermeinten Apfines unter Longine Namen bei Maximus Plan. V, 431 und Io. Doxopat. IV, 119 unternahm D. Ruhnken ben Nachweis, daß die von Albus edirte Rhetorik des Apsines durch Verschiebung der Blätter einer alten Handschrift die Texun Longins verschlungen habe. Hieran knüpften weitere Forschungen von F. A. Wolf, ten beiden Herausgebern ber Rhetores Graeci, Schneibewin, E. Finch und mit neuen hanbschriftlichen Mitteln von bem französischen Gelehrten Séguier. 218 Resultat bieser burch Codex Parisinus 1874 sogut wie abgeschlossenen Untersuchungen muß jetzt gelten, daß uns die Rhetorik des Apsines mit ihren jüngst noch um zwei Capitel vermehrten Theilen des dégas noderexés vorliegt. Was bagegen inmitten des Abs schnitts von kleoc (d. i. dem zweiten Theil des Epilogos) p. 552, 9-597, 18 ed. Wals liegt, gehört Longin an. Diese Partie hanbelt nicht nur  $\Pi \in \rho$  i e  $\delta \rho \not\in \sigma \in \omega \varsigma$ , sondern gewinnt den Werth einer turgen, zwar des Anfangs beraubten, jedoch vollständigen Rhetorik, über beren Zweck er p. 565 keinen Zweifel läßt. Nur bleibt ungewiß, ob sie für ursprünglich ober nur für einen Auszug zu halten sei, bergleichen wohl viele umliefen, wie der Anonhmos Nepi ρητορικής bei &. Spengel Vol. 1, p. 324. 3hr Charafter und Gepräge verräth eine feste Technik, und baher erscheint Longin tem Berfasser der kleinen, enthusiaftischen Schrift Nepi Spous, welche im Codex Vaticanus und Parisinus die Ausschrift Acovoσίου η Λογγίνου trägt, unähnsich. Einem Römer gewibmet unb veranläßt burch die gleiche Studie des Kalaktianers Cäcilius, ben sie mit eifersüchtigem Blick zu meistern sucht (Inil. und IV, 2 rav πέντε μορίων ο Καιχίλιος έστεν α παρέλιπεν, ώς χαὶ το πάθος anélei), bespricht sie ben Charafter der erhabenen Rede vom philosophischen ober ästhetisch-kritischen Standpunct und erläutert ihn durch classische Belege und Beziehungen auf verlorene wie noch erhaltene Werke ber namhaftesten bellenischen Autoren. Sie steht der eigentlichen Schule noch fern. Bielmehr weist die Eigenthümlichkeit bes Sprachschakes, die Lebendigkeit und der Bilderreichthum eines gewählten schwungvollen Vortrags, vornemlich aber bas Suchen nach ben Motiven der Erhabenheit, deren Grundlage der Anonymos in der Rachahmung und im eifrigen Studium der großen Autoren der Voricit, vornehmlich des Plato und Demosthenes findet (XIII, 2 h rwv έμπροσθεν μεγάλων συγγραφέων χαὶ ποιητῶν μίμησίς τε χαὶ ζήλωσις), auf eine Entstehungszeit hin, wo die Rhetorik der wissenschaft= lichen, von Hermogenes geschaffenen Shstematisirung noch entbehrte, wo auch die Griechen keinen bedeutenden Stilisten besaßen und bereits zum Studium der classischen Meister sich wandten (II, S. 144 fg. 149) b. h. in das Zeitalter bes Augustus. Hierauf gründete sich vorzugs= weise der Ruhm des Longins als eines seinen, philosophischen Kunftkritikers. Aber auch ohne diesen Besitz erscheint sein Name bedeutsam, sein Wirken für Schule und Wissenschaft groß, die Fülle einer erlesenen Weisheit auf vielen Gebieten, welche ihm den Beinamen einer wandelnden Bibliothek erwarb, sowie seine vielseitige, reiche Schöpferkraft in Literatur in einem um so günstigeren Licht, als bamals ter Geist universaler, die Quellen erschließender Bildung bereits erloschen war.

Ausgaben: Apsinis et Longini Rhetorica, adhibita suppellectili Ruhnkeniana, e codd. MSS. rec. J. Bakius, Oxon. 1849. — auch in L. Spengels Rhett. Gr. Vol. I. — Hierzu D. Ruhnkenii Diss. I. de vita et scriptis Longini, LBat. 1776. 4. Narratio de fragm. Longiniano a se invento in Apsine rhetore, in Opuscc. var. argumenti, LBat. 1823. p. 183 sq., woselbst auch J. Schardami Diss. de vita et scriptis Longini. — Cf. D. Beck in Actt. soc. philol. Lips. Vol. I, p. 335 sq. und Fr. Aug. Wolf De Ruhnkenii nobili quodam reperto litterario, in dess. Litt. Anal. 2. Bb. S. 515—526. —— Beiträge von Finkh in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1837. N. 74—76. und im heildronner Brogr. 1847. Nachlese in der Epist. crit. ad Walzium, an Vol. IX. der Rhett. Graeei. von Schneibewin im Rhein. Mus. R. F. V, S. 254—265, Spengel in Münchener Gel. Anz. 1837. N. 17. S. 139 fg. und Nolte in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1854. Nr. 38. 56. 58. — Zur Chronif Niebuhr Kl. Schriften I, S. 188.

Longinus de sublimitate: Edit. pr. Robortelli, Basil. (1554.) 4.— P. Manutius, Venet. 1565. 4.— Fr. Portus (mit Germogenes und Aphthonios) Genev. 1569. — emend., notas varr. suasque subiec., cum vers. lat. et gallica ed. J. Tollius, Trai. 1694. 4. juerst mit ben Fragmenten. — ed. l. Hudson, Oxon. 1710. 1718. u. ö. — rec. Z. Pearce, Lond. 1724. 4. — ad edit. l'earcii c. eiusd. et Porti nott. Francos. 1756. — ex recens. Z. Pearcii cum interprett, animadvv. et nova vers. ed. N. Morus, Lips. 1769. Libellus animadvv. ad Longinum 1773. — ed. I. Toupius (c. D. Ruhnkenii dissert. de vita et scriptis Longini) LBat. 1776. 4. Oxon. (1778. 4. 1789.) 1806. — graece et lat. rec. et animadvv. instr. B. Weiske, Lips. 1809. — Longini quae supers. Denuo rec. et animadvv. Toupii, Ruhnkenii alfisque

subsidis instr B. Welske, Oxon, 1820. — ed. E. Egger, c. Rahnkeni dissert, de vita et scriptis Longini, nott., indd. et append, e Longini iheterieis, Par. 1837. — auch in L. Spengele Rheit. Gr. Val. L. — in usum schol. ed. O. Jahn, Bonn. 1867. — Rotig über eine handichtift mit den Kraklemen bes Ariftot. und dem Tractat Longins von Lévêque, in Notices et Extr. de la dibl. Nat. VII, L. — Deutsche Uebertragungen: Longin vom Erhabenen, übers, mit Anmerlf. und Anhang von G. Schloffer, Leryz. 1781. — von het noten, Basel 1784. 4. — Bur Arteis (E. Müller in sciner Gesch der Theore den, Basel 1784. 4. — Bore im Philol. 1. G. 630. — I. Spong der Theore der Aunst. 1. G. 327—339): G. Buchen au De scriptore lidelli Met viere diss. Mard. 1849. — Röper im Philol. 1. G. 630. — I. Spong der g. Upsal. 1833.—1835. 4. — E. Egger in Essai sur l'abstoire de la critique chez les Grecs p. 524—533. — Schned in der Breel. Gratulationsschrift 1855. E. 81.—63. — L. Vauch er Etndes critiques sur le traite du Sublime et sur les écrits de Longin. (Untersuchung über den Antor, Text, franz. Uebers. Bear mente) Genève 1854. — A. Winkler De Longiniqui sertur idello Met. 1869. — Den Inhalt giebt Schüst an im Breel. Schulprogramm 1856. — Berhältnis zu Cacillus: Fr. Blaß Die griech Beredtsamsett etc. G. 191 fg. Die attische Beredtsamsett etc.

Minutianos aus Athen, Sohn des genannten Rikagoras, schried unter Raiser Sallienus eine Rhetorit und Proghmasmaia, deren Erklärer die Rhetoren Bantrates, Menander und Porphyrios wurden. Dieraus sind zahlreiche Fragmente, worin er das Dermogenes abweicht, von den Commentatoren des letzteren gehalten sowie ein Bruchstück Aspi encrepquarau von ter Beweissistung, vollständiger und lesbarer durch Codex Vindodon ensis 60 und Parisinus 1741 aus dem 11. Jahrhandert (auch in Parisinus 1874, s. Apsines) in den Rhett. Graecs von Walz kot. IX. und von Spengel Vol. I. Als unterscheldendes Merkmassieiner Reden merkt Phot. p. 366 das deuron an. Ein zweiter Rinutianos, gleichfalls Berfasser einer Rhetorit, ist zu beanstanden. Suid. vo. Mevouxiavóc. Mévaudpoc. Eudoc. p. 301. Cf. Normannum in Rhett. Graec. Vol. 1X, p. 599.

Rallinikos mit bem Beinamen Suetorius aus Petra in Palästina, gebildet von Minuktanos und Agapetos und Athen als Lehrer in Gegnerschaft mit Genethlios, auf ben vermuthlich seine Studie Nept xaxolyllas dyropans, zielte, scheint ein namhaster Darsteller gewesen zu sein. Bon ihm waren Declamationen und Entomien, ein Noogawyturde an Kaiser Gallienus, eine polemische Studie wider die Philosophensecten und 10 Bücher einer Geschichte Alexandrias verbreitet. Erhalten haben sich Excerpte, Fragmente seines beclamatorischen Wertes (Ex xav sis ra naxoea Papans) Nept ris Pamalaw dransworwe, nach Leo Allatius Excerpti. Grave. vopkist. p. 256 herausgegeben von Orelli (mit Philo von Bhzanz) Lips. 1816. und H. Hindh (mit Polemanis declamate. duae) Lips. 1873. Suid. vv. loodeavds Lópeou. Levésdusc

Genethlios, ebenfalls Schüler bes Minutianos und Agapetos, ein gefeierter und geistreicher Landsmann und Rebenbuhler bes Rallinitos in Athen, starb sehr frühe im Alter von 28 Jahren. Er schrieb Uebungsstücke und Reben im kleinen wie großen Stil. Suid. v. Tevédliog. Endoc. p. 100.

Menander aus Laoditea, ein Zeitgenoffe bes Genethlios, Commentator des Demosthenes (Rhett. Graec. Vol. IX, p. 15), Hermogenes, Minutian und Aelius Aristides (Schol. pp. 13. 76. 168. 182. Frommel), auch Stilfritiker bes zur Dekas der jüngeren sophistischen Redner gehörigen Makedoniers Nikostratos (ibid. IX, p. 249), ist jett nach Ausscheidung der Partie aus Alexander Verfasser ber Schrift Nepi enideixtixwv in 3 Büchern, welche auch in dem durch vorzügliche Lesarten empfohlenen Codex Parisinus 1874 steht. Das Werk, jetzt vollständiger und emendirter als sonst aus Codd. Parisinus 1741, Vindobonensis 60 und bem trefflichen Mediceus 81 aus dem 15. Jahrhundert, der jedoch nur den zweiten Theil der Schrift in oft abweichender Folge der Capitel enthält, erschöpft auch in dieser Gestalt die Theorie der epideiktischen ober feiernden Rebe nicht und verbreitet sich nur über die Enkomien auf Götter, auf Gegenden, Städte und Menschen. Daß er auch poetische Versuche brachte, lehrt bas eigene Citat seines Hymnus an Apollo de gen. demonstr. p. 138. Suid. v. Mévavôpos.

Ausgaben: in Aldi Rhett. p. 600. mit Einschluß bes Stückes aus Alexander. — Menandri Rhet. comment. de encomis rec. L. Heeren, c. comment. de eius vita et scriptis simnlque de universa Graecorum rhetorica, Gotting. 1785. — fritischer bei Walz Vol. IX. (Praes. p. 14 sp.) und Spengel Vol. III. — Emendationen von Fr. Jacobs in Zimmermanns Schulzeit. 1828. R. 649 — 652. 657 — 662, von Balois und Finch in der Epist. critica bei Walz Rhett. Graec. Vol. IX. Schluß. — Handschriftliche Mittheilungen in Notices et Extr. Tom. XIV, p. 154 sq. und von Schneibe win in R. Jenenser Literaturzeit. 1843. R. 53. 54. sowie im Rhein. Mus. R. V, S. 260.

Aphthonios aus Antiochia, Lieblingsschüler bes Liba= nios in seiner Baterstadt und zugleich von einem minder bekannten aber gefeierten Rhetor Phasganios gebildet, trat frühzeitig als Lehrer der Redekunst auf und erwarb auch als Schriftsteller einen geachteten Ramen. Von ihm besitzt man ein noch im 17. Jahrhundert in großem Ansehn stehendes Lehrbuch der Elemente der Rhetorik, Προγυμνάσματα ober Vorübungen im Stil und Charafterisiren in 14 Abschuitten (Suid. Είς Ερμογένους τέχνην προγυμνάσματα), das in zahlreichen Handschriften, im Parisinus 1983, der ältesten aus bem 10. Jahrhundert, im Vindobonensis, Lipsiensis von R. Alot, Rhedigeranus von P. Schäfer und mit bem Monacensis 8 zuerst im Basileensis von E. Finch verglichen ift. Io. Doxop. p. 78. Rhett. Gr. Vol. VI, p. 547 Проγυμνάσματα, α είς δώδεχα περιέτησε πρίν ο Ταρσεύς Ερμογένης, υστερον δε ταυτα είς δέχα χαι στέσσαρα παρεξέτεινεν δ 'Αντιογεὸς ᾿Αφθόνιος. Philop. in Porph. Introd. p. 11. Berol. find Scholien, ein von Matthäos Kamariotes (ober Gemistos Plethon, s. E. Find p. 1) verfaßter Auszug mit dem Titel Luvroun περίτινων μερών της ρητορικής und besonders der Textestritif förberlich Homilien von Jo. Doropater Sikeliotes überliefert. Wie Aphthonios in Technit an Hermogenes sein Vorbild besaß, so war er selbst für Aelius Theon und in Sache wie in Vortrag Muster für ben geiftvollen Sophisten Nikolaos aus Myra in Lykien. Seine

Borfchriften über Anordnung der ensomiastischen Rede blieben spat noch den byzantinischen Declamatoren Gesetz. Dem Wirken det Proghmnasmatisers in Schule und darstellender Runst spendet ein ausmunterndes Lob Lidan. Epist. 985. ed. Chr. Wolf χαίρω δέ χαὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν ὅντος, δτι πολλά τε γράφεις καὶ πάντα καλὰ καλῶς δεανύοντα τὴν σποράν. Phot. Cod. 133 las Uedungsreden von ihm, darunter vermuthlich auch sein Ensomion des Thus hoides, das mit einem anonymen Commentator der Proghmnasmata (δ Γεωμέτρης, vielleicht Psellos der jüngere) in Crameri Anecd. Οκοπ. IV, p. 166 citirt ist. Auch wird ihm eine Sammlung von 40 äsopischen Fabeln beigelegt. Daß er endlich eine vollständige Rhetorit hinterlassen habe, die ein Codex Basileonsis bewahre, ist Irrihum von 3. Iriarte Catal. Codd. Matritt. Vol. I, p. 151 sq. und Hand Catal. MSS. p. 516.

Ausgaben (11, S. 135): Edit. pr. Aldi, in Rheit. Graesi mit ben Scholien. — ap. Juntam Flor. 1815, wo auf bem Titelblatt irrthumlich &v fonius, zugleich mit hermogenes. - c. annotatt. ed. Fr. Portus (mit hermogenes und Longin) Genev. 1569. — ed. Scobarius ap. Commelinum, wit der Fabelsammlung lat. interprete I. Kimedoncio 1597. — cura D. Heinsii, LBat. 1626. u. ö. — ed. Barbatus (A. Harbart) Rom. 1520. 4. mit Melius Theon. Edit. V. Stett. et Colb. 1656. — Recensionen von Ch. Balj Vol. 1. 11. und 2. Spengel Vol. H. ber Rhett. Graeci. — rec., apparatu erit. indicibusque instr. J. Petzholdtus, Lips. 1839. beurtheilt von Findh in Zeitschr. für die Atterthumsw. 1840. p. 823. — Scholien, Epitome mb Doropaters homilien bei Balz Voll. 1. 11. VI. — Collation des Lipsiensis von R. Klot in Jahne Jahrbb. Suppl. 1, p. 565—593. — Beiträge zur Tertesfritif und Erklarung (II, S. 185) von E. Findh Aphthonii et Nicolai sephistarum progymnasmata, Beilbronner Schulschr. 1865. und in der Recenfion ber Petholdischen Ausgabe, und von Deffter Ueber die Beschreibung ber Burg von Alexandria bei Aphthon. 12, in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1839. N. 48. 49. - - Lat. Uebertragungen, jum Theil Interpretation von R. Agricola und Catanaus c. scholis R. Lorich ii Vratisl. 1689, von Camerarius und D. Seinsius. — — Fabeln: c. lat. interpretat. I. Kimedoncii l. l. und im Aesop. von F. de Furia. — Monographie von B. Schäfer De Aphthonio sophista, Diss. Vratisl. 1854. — F. Fritzsche De origine atque indole Progymnasmatum P. I. Progr. Grimma 1839.

Aelius Theon der Proghmnasmatiker aus Alexandria, der bebeutenbste unter den gleichnamigen Sophisten bei Suid. vo. 4—7 Géwr und nach Aphthonios zu setzen, Commentator des Xenophon, Isotrates, Demosthenes und wenn was wahrscheinlich ift, Suides unt, auch des Andofides, schrieb außer kleineren Sachen wie rhetorischen Themen (bnodéoeic) eine Rhetorik mit beigefügten, den noch exhalte uen Προγυμνάσματα, welche burch bündige und klare Fassung sowie durch manche kritische Rotiz über Reben und Stilcharaktere ber attischen Meister sich empfehlen. Wie begleitenbe Scholien etwisen, fand er, zwar minder beliebt in Schulen als Aphthonies, wem man aus der großen Geltenheit der Handschriften schließen tan, gleichwohl seine Bearbeiter und wurde vor andern auch Quelle sir bie 1796 armenisch ebirte Abetorik bes Moses von Chorene Reumann Mémoire sur David p. 81. Auhnten Praef. Heeych. p. 9 eq. Der Walzsche Text stützt sich auf Medicens Plut. 55,10 aus dem 15. und Parisinus 2918 aus dem 14. Jahrhundert.

Ausgaben: Edit. pr. A. Barbati (Harbart) Rom. 1520. 4. mit Aphthonios. — Ausgaben von J. Camerarius, Basil. 1541. D. Heinsius, LBat. 1626. und J. Scheffer, Upsal. 1679. 1680. mit Aphthonios. — c. nott. var. ed. et scholia et indices addidit E. Finckh, Stuttg. 1834. — mit den Scholien in den Rhett. Graeci von Walz Vol. I. und Spengel Vol. II. — Campe Ueber Theon den Proghmasmatifer, in Jahns Arch. 1845. S. 233—255, wogegen E. Finch ebendas. 1846. S. 165—180. 1864. S. 754. — Fr. G. Fritzsche De origine atque indole progymnasmatum rhett. Schulschrift Grimma 1839.

Mitolaos der Progymnasmatiker aus Myra in Lykien um 457—517, Bruder des Grammatikers Dioskorios, der in Constantinopel wirkte und zugleich Lehrer und Erzieher der Töchter des älteren Kaisers Leo, vom Stadtpräsecten zum Consul und Patricius erhoben wurde, empfing seine rhetorische Bildung von Lachares, die philosophische in den Schulen der Neuplatoniker Plutarch und Proklos. Man darf ihn nicht verwechseln mit dem berühmten Bischof von Myra Nikolaos unter Constantin dem Großen. Suid. vv. 3. 4. Νικόλαος, Διοσκόριος. Boisson. ad Marin. Vit. Procli p. 87. Außer Uebungsreden hinterließ er die von Walz Rhett. Graec. Vol. I. p. 565—584 e codd. Parisino 2918 und Monacensi 8 edirten Προγυμνάσματα (Τέχνη δητορική), die was Inhalt und Umfang betrifft, in den üblichen Grenzen sich halten und auch in Sprache Aphthonios nachahmen.

Rikolaod: Recognition mit Hülfe der Albinischen Scholien und der Homilien Jo. Dozopaters von E. Finch am Schluß der Spengelsichen Rhett. Graec. Vol. III. Neue Collation des Monacensis von Finch im Heilbronner Progr. 1865.

## 2. Die Sophisten.

48.

Dion, Sohn des Pasikrates, von seiner glänzenden Be= redtsamkeit mit dem Beinamen Goldmund, Xovoóvropos ge= ehrt, vollständig Dio Chrhsostomus Cocceianus, von kleiner, aber gedrungener Statur, geboren zu Prusa in Bithynien um die Mitte des 1. Jahrhunderts, stammte aus einer vornehmen Familie und erhielt eine sorgfältige Bildung. Anfangs rhetorischen, dann in Folge jenes Exils, das eine völlige Umwandlung seiner Geistes= richtung herbeiführte, fast ausschließlich philosophischen Studien "hingegeben, besonders aber durch die Beschäftigung mit den Schrif= ten der classischen Autoren gebildet, lebte er im Freundschaftsbund mit Apollonios von Thana und dem Thrier Euphrates, auch politisch verwickelt in seiner Baterstadt, dann flüchtig vor bem Tyrannen von Prusa zunächst eine Zeit lang unter Domitian Nach seiner Verbannung, die befreundeter Verkehr mit in Rom. einem hochangesehenen, dem Kaiser verdächtigen Mann ihm ver= ursacht hatte, besuchte er mit einem Ausflug nach Delphi, woselbst -er den Gott um seine Zukunft befragte, die Donauländer des

römischen Reichs, drang, vornehmlich von der griechischen Anwohnerschaft des Borysthenes gastlich aufgenommen (orat. 36), bis zu den Gethen vor und kehrte, als nach jener Schreckensherrschaft sein Freund und Schuppatron Cocceius Nerva zur Regierung gelangt war, über Olympia (orat. 12 'Odvunianós) wieder nach Italien zurück. In Rom verbrachte er mit Ausnahme eines kurzen Aufenthalts in seiner Heimath um 100 den Rest seiner Lebenszeit im Kreise zahlreicher Schüler (Favorin) und Freunde (Plutarch), auf deren Bitten er häufig auch öffentlich disputirte (orat. 13, p. 227), hochgeehrt von Nerva und ein Liebling Trajans, und starb vermuthlich in seiner Vaterstadt. Notizen über sein Leben und seine Werke, über seinen Bildungsgang und schrift stellerischen Charafter bei Suidas v. Liwr, Philostratos Vitt. Sophist. I, 7, am reichsten und einsichtig bei dem Bischof Spnesios, dessen Rede Δίων an Philostratos anschließt und von Ma= karios Chrysokephalos sowie von Theodoros Metochites Miscell. p. 141—149 genüt ist, endlich bei Photios Cod. 209, der mit einer weder ausreichenden noch scharfen Stilkritik über Titel, Inhalt und Charafter der Reden manchen Beitrag liefert. Hieraus gewann wiederum der Erzbischof Arethas in Cod. Florentino 59. 22, herausgegeben von Kapser ad Philostr. Vitt. Sophist. p. 168 sq. und mit den übrigen Actenstücken bei Dindorf Vol. II, p. 314-372. Das Material ist besonders für Biographie aus Dions eigenen Schriften zu klären und zu vervollständigen. Die schriftstellerische Thätigkeit Dions scheidet sein Uebertritt zum philosophischen Studium in eine frühere, woraus eine Reihe sophistischer Stücke, die beiden Lialézeig Méurwr und Τὰ Τέμπη wider die Philosophen und Πρός Μουσώνιον (Synes. Dio pp. 37. 40), Enkomien auf Herakles und Plato (Suid. r. Δίων), Ψιττακοῦ und Κώνωπος ἔπαινοι (Synes. 38. 39) τες loren sind, und in eine gereiftere Periode, die, inaugurirt durch rückhaltlose Verurtheilung Domitians in Schrift und Wort (orat. 45, p. 118), auch philosophische Werke (Εὶ φθαρτός ὁ κόσμος, Υπέο Όμήρου ποὸς Πλάτωνα δ΄, Πεοὶ τῶν Αλεξάνδοου αρεrw Suid.) und ein von Jornandes de reb. Get. V, p. 194 gekanntes dronologisches Werk über die Gethen schuf. Philostr. Ι, 7. 1 ως δὲ καὶ ἱστορίαν ἱκανὸς ἡν συγγράφειν, δηλοῖ τα Auch diese sind wie die von Philostr. Epist. 1. p. 364. Kays. gerühmten Briefe uns unbekannt. Fragmente einer dionischen Schrift Xoeiai bewahrt Stobäus. Bei Phot. Cod. 209 sind 80 Reden (ungenau Ρητοφικαί μελέται), jedoch in einer von unseren Handschriften sehr abweichenden Folge verzeichnet, an letter Stelle das Enkomion auf den früh verstorbenen Xacionmos, als 20. (37. 81. Rede bei Dind.) der jüngst für unecht erklärte Kogerdeaxog, worin die Korinthier wegen eines unverzeihlichen Frevels an einem Kunstwerk mit leidenschaftlichem Interesse getadelt werden. Der Verfasser ist ein charaktervoller, die Interessen beider Nationen streng wahrender Kunstfreund. II, p. 300. Dind. Niebuhr Köm. Geschichte I, S. 118. Dies war der Bestand, womit Dion, einige Jahrhunderte lang fleißig gelesen, dann vernachlässigt

Riebuhr Kleine hist. Schriften III, S. 296), wohl lange vor shotios in die Tradition eintrat, kritisch ungesichert, wie die soiocova und die Diorthosen des Spnesios pp. 59. 62 beagen, und wenn man aus dem Zustand der Handschriften zurückhließt, durch Lücken, Zusäte und Fehler in Dialekt, Spntar, sorm und Orthographie, die nicht allein Abschreibern auszubürden ind (Phryn. p. 30), frühzeitig so übel zugerichtet, daß häusig kaum er Sinn, geschweige das Wort zu enträthseln ist. L. Dindorf Praef. p. 5 sq. Sin Codex Meermannianus, mit welchem wessere wie werthlosere Handschriften verglichen sind, Floreninus 59. 22, Parisinus 2958 und 2 von Karajan für L. Dindorf collationirte Vindobonenses, einer unvollständig und zum Theil nur mit Auszügen aus dem 13. Jahrhundert, zählen zu den Hülfsmitteln der Terteskritik, die mit Casaubonus und Balesius beginnt.

Der Nachlaß Dions, fingirt oder wirklich gehaltene wie nicht gehaltene Aóyoi, Diakézeig, Mekétai, Eynópia und Diaτριβαί, fesselt durch Mannigfaltigkeit der Themen und Behand= lungsweise. In eigenen Angelegenheiten sind geschrieben:  $\Pi \epsilon \varrho i \varphi v \gamma \tilde{\eta} \varsigma$  (13. Rede) legt die Ursache seiner Verbannung und den Bescheid des delphischen Gottes dar, die betretene Bahn mit sestem Auge zu verfolgen, und weist in längerer philosophischer Erörterung mit Beispielen aus Mythos und Geschichte nach, daß das Exil unter Umständen eher eine glückliche Fügung als ein Uebel, daß Reichthum, Ruhm und Herrschermacht vergänglich, das Philosophiren aber ein dauerndes Lebensgut sei. Moditinds er τη πατρίδι (43.), Φιλοφρονητικός πρός την πατρίδα εισηγουμένην αὐτῷ τιμάς (44.), Απολογισμός ὅπως έσχηκε πρός την πατρίδα (45.), Πρό τοῦ φιλοσοφείν εν τη πατρίδι (46.), Δημηγορία εν τη πατρίδι (47.), Πολιτικός εν εκκλησία (48.), Παραίτησις άρχης εν βουλη (49.), und Περὶ τῶν ἔργων εν βουλη (50.), ein Complex von Reden, worin seine Beziehungen zur Vaterstadt, sein Verhalten gegen Rath und Bürgerschaft daheim und in ferner Abwesenheit, seine Bemühungen, Eintracht und Frieden zu stiften und zu erhal= ten, seine Verdienste und Auszeichnungen sowie die schlimmen Ersahrungen der Undankbarkeit theils in apologetischer, theils in kate= gorischer Form einen Ausdruck gewinnen, dem starkes Selbstgefühl und das Bewußtsein eigenthümlich ist, die Wohlfahrt der Stadt stets als leitenden Gesichtspunct seines Wirkens gewahrt zu haben. Dem Gebiet der Politik und Geschichte gehören an: 2 zu Nikaa nach Beendigung des Aufstandes gehaltene Reden Negè oporoias (39. 40.), Περί δμονοίας πρός Απαμεῖς (41.) an den Rath von Apamea, deren Mitbürger er zu sein sich rühmt, Meds Νικομηδείς περί της πρός Νικαείς όμονοίας (38.) an die Nikomedier, mit deren Politik er als ihr Ehrenbürger sich verunden weiß, überall ein Herold der Eintracht und versöhnenden Bolitik mit dem Gefühl überlegener Einsicht und Redekraft. 2 Taerenoi (23. 24.), deren erster ein Enkomion der Stadt Tarsos, die

zwar nicht zu jenen glücklichen, von Natur bevorzugten ober burch Ueberfluß und Runfibauten glanzenden Stadten gebore, wo aber Orbnung und Tuchtigfeit im Regiment herriche, ber zweite eine Mahnung enthalt, vertrauensvoll und nicht mit fotophantifde Lift ben führenden Dannern fich bingugeben. Heog Masfardesig (32.) ftimmt ben Ruhm Alexandrias berab; fie entwidelt bie natürliche Anlage bes alegandrinischen Demos, warnt ihn ber Theilnahme an ben Wirren und ber Unordnung bes notvor und unter Anertennung feiner gur Tuchtigfeit brangenben Gigenicaften vor ben icablicen Genuffen vollsthumlicher Banegyren und Theater. Two en Kilinia magi elav dagiag (80.) stellt jenen als mabrhaft frei, ber wenn auch taufend Machte bon Außen gegen ibn anfturmen, herr feiner eigenen Belufte, bem Sclaven gegen über, ber felbft wenn er bie Welt beberriche, nicht Berr feiner Leibenschaften fei. Dieselben 3been tehren wieber in ben beiben Diatriben (14, 15.) Hagi doulaiag nat elav Jaglag. Peries gefe mit Abilosophie vereint ber Boguadererixog (36.) mit einem Aufflug ber Gebanken und ber Rebe und vor anderen von würdevollem Ernft; benn an die Mittheilungen über ben Charafter ber Gegend und feine gastliche Aufnahme bei ben Griechen am Borpsthenes, deren Bildung und Sitten, reiht Dion auf Bitter seines Gastfreundes eine philosophische Erörterung über die Sch pfung, Bewegung und Regierung bes Weltalls auf Grund platonischer Ibeen. Podeanog (31.), wohl bie beste und fraftvollste seiner Reben, unterwirft die Unsitte ber Rhobier, alte Statum burch neue Inschriften ju Dentmalern für moberne Berbienfle umzuschaffen, einer strafenben Rritik. Phot. Cod. 209 de rode τῷ λόγῳ μεγάλη τοῦ ἀνδρὸς τῆς ἀνασκευαστικῆς ἔσχύος ἡ ἀρετή diagalverai. Die Runftfritit und ben Geschmad Dions an claffifchen Werten lehrt bie (18.) Rebe Megi adungsweg Loyor tennen; sie empfiehlt mit einem Blid auf bas Stubium und ben Rugen ber Beredtfamteit fur ben politischen Dann bie vornehm ften Erscheinungen ber alterthumlichen Literatur, Dichter wie Profaiter, jum eifrigen Stubium und verweilt mit Borliebe bei Teno: phon. Gein Intereffe fur Dufit fpricht, ohne jedoch auf tunft lerischer Bilbung ju beruben, aus ber (19.) Gabe Hegi ris abrov gelnnotag. Den breiteften Raum nehmen bie Studien ethischen Inhalts ein, worin er vornehmlich als Sofratifer er tannt wird. Negi Ourgov nai Zwngatove (55.) mit dem Nachweis, daß Sotrates bas Charafteriftifche im Gebrauch bou Beispielen, auch die Grazie und Kraft feiner Rebe von homer babe; 4 längere Reben Heoù βασιλείας (1. bis 4.), Διογένης η περί τυραννίδος (6.), Διογένης η περί άρετης (8.), 3 Περί δόξης (66. bis 68.), Περί mleore Sing (17.) fucht mit Beifpielen aus Sage und hiftone bie Sabjudt als eine Rrantheit abzuwenben. 'Ore erdaipur δ σοφός (23.), Περὶ εὐδαιμονίας (24.) unb Περὶ τοῦ δαίpovog (25.), bag nur ber Weise wahrhaft gludselig fei, Damonen aber brejenigen, burch beren Ginwirken ber Menich zu guten wie ju follechten Sandlungen verleitet merbe. Hagt avarwongen:

(20.), daß nicht das Aufsuchen vereinsamter Derter ein Zurückziehen von den Leidenschaften und dem Getümmel des Lebens sei, sondern das Zurückziehen in sich selbst und das Streben sich selbst zu erkennen. Περί φθόνου (77. 78.), Περί πίστεως (73.), Περὶ ἀπιστίας (74.), Περὶ φθόνου (77. 78.), Εὐβοϊκὸς η αυνηγετικός (7.), ein Enkomion auf das Jagdleben, das selbst in Armuth hingebracht, besser und einträglicher sei als das Leben im Geräusch und Ueberfluß der Stadt. Mythische Stoffe behandeln endlich die Uebungsstücke: Τοωϊκός υπέρ τοῦ Ίλιον μη αλώναι (11.), von Philostratos benutt, ein echt sophi= stisches Thema, kehrt den mythisch=historischen Kern der homerischen Poesie um und sucht zugleich in gedehnter Ausführung die Summe der Sagen und Vorgänge bei Homer aus der Ilias selbst (I. p. 169 έξ αύτης της ποιήσεως έλέγχων) im. entgegengesetzen, oder wahr= heitsgemäßeren Licht darzustellen; und mit gleicher Tendenz gegen sophistische Kunst und Verdrehung nicht ohne Ironie und Wit Όλυμπικός η περί της πρώτης θεού έννοίας, angeblich vor den Eleern gehalten nach seiner Rückkehr aus dem Gethen= Hiermit sagt er aller Sophisterei und ihrem Umsturz be= reitenden Treiben (I. p. 168 τοῖς κακοδαίμοσι σοφισταῖς) für immer Lebewohk. Περί Αἰσχύλου καί Σοφοκλέους καὶ Eveinidov (52.) über die Behandlung der Mythe von Philoktet und Odhsseus bei den tragischen Dichterfürsten; Αγαμέμνων η περί βασιλέως (56.) erläutert den Gedanken, daß ein König dem Rath der Besten folgen und nicht nach eigenem Gutdünken entscheiden soll; Néorwo (57.), wie man Könige geziemend ermahnen und zum Gehör aufmuntern muß; Axiddevs (58.) in der Schule bei Chiron; und außer anderen mythischen Stücken Lobreden auf Homer (51.), auf Sokrates (54.) und Chryseis (61.). Aus einem guten Theil der historischen und philosophischen Reden hat Makarios Chrysokephalos für seine Podweik Blüthen gelesen. Villois. Anecd. II, p. 9.

Dion ragt unter den literarischen Erscheinungen des 1. Jahr= hunderts n. Chr. durch manche merkwürdige Unterscheidung chara= kteristisch hervor. Unbefriedigt von den Leistungen der Rhetorik und Sophistik, woher er kein Heil für die geistige, sittliche und religiöse Bildung seiner Zeit erwartete, im Denken und Glauben, so oberflächlich er hier erscheint, dennoch alterthümlich (Orat. 54. p. 118 κοείττονι πεποιθώς δυνάμει καὶ βοηθεία τῆ παρά θεών), wandte er mit Begeisterung sich der Philosophie, vornehmlich der sokratisch=platonischen Ethik zu (Phryn. p. 30 o gilosogos) und macht zum Ziel seines Wirkens durch Lehre und Schrift, die Sitten zu veredeln und den Kopf seiner Hellenen zurecht zu setzen. Synes. p. 39 είς τὸ νουθετεῖν ἀνθρώπους ἀπέκλινεν. Phot. l. l. δεξιὸς περὶ τοὺς λόγους ἔδοξεν είναι καὶ μάλιστα τοὺς ὅσοι φυθμίζειν συμβουλεύουσι τὰ ήθη. Daher tritt der symbuleutische und parä: netische Charakter hervor: er räth, warnt, ermuntert und erhebt, er preist, tadelt und züchtigt ernst und würdevoll und sättigt mit einem Reichthum erlesener Musterbeispiele aus Mythos und Ge=

Ihm ist es um bürgerliche Ordnung und Eintracht, um gute Sitte und Autorität zu thun, und daher ist so manches rhe torische Sujet politisch behandelt. Synes. p. 37. Aus seinen Reden, die öfter dialogisch eingekleidet und zu sehr gedehnt in den Prodmien, durch Reichthum des Wissens und Gedankenfülle (neριττός είπειν τε καὶ γνωναι — δριμύς τοις ενθυμήμασι) fowie durch Paradoren überraschen, spricht ein frischer, durch ein hohes Maß von Selbstgefühl gehobener Geist, und dies unterscheidet Dion von seinen Zeitgenossen aufs Vortheilhafteste. Denn weniger war es die Schule, die ihn gebildet hatte und bestimmte, als die eigene Geistesrichtung und der Zug seiner Studien, welche an den Denk mälern der classischen Zeit in Dichtung, Philosophie und Beredtsamkeit zwar nicht methodisch, aber reich und mannigfaltig erwach sen, einen originalen (τὸ ἔντονον μετὰ τοῦ γονίμου πλουτῶν) Wenn er anfangs in und kräftigen Naturalisten kennzeichnen. sophistischen Spielereien nachlässig gewesen, sein Ausdruck gebläht und bunt in allen Farben schillerte, auch sein Philosophiren in früheren Jahren noch zu rhetorisch erscheinen mochte (Philostr. Vit. Apollon. p. 224), so hat er nachmals, befreit von diesen Fesseln, zugleich mit der neuen Aufgabe auch seinen stilistischen Charafter geändert. Synes. p. 39. Man zählte ihn nachmals zu den Meistern der jüngeren (sophistischen) Dekas der Redner. Er schrieb in einer Zeit, wo die griechische Literatur im beständigen Schwanken weder zu einer Festigkeit der Technik noch der sprach lichen Durchbildung gelangt war. Daher die Eindrücke des Moments, die Eigenthümlichkeit des Vortrags, der einfach in Wort und Gedanken nur selten tiefer eindringt (orat. 36), dagegen um bildender zu wirken, im Verbrauch von Erudition und Beispielen schwelgt, die Naivetät seiner Sprache, die zwar ungekünstelt (ázaτάσκευος — άφελής), aber durch kein rhetorisches Gesetz geregelt, in ungewohnter Manier unrein und ohne Glätte, willkührlich, lässig und selbstgefällig, in Syntax ungenau verläuft, endlich der haschende Ton und die unperiodische, zerhackte und zerfließende Satzliederung, wodurch die ohnehin mühsame Kritik Schritt für Schritt auf Hemmnisse stößt. Gleichwohl ist Dion in der Nachahmung seiner Muster, des Xenophon, Plato, Demosthenes, He perides und Aeschines nicht unglücklich; er ist der beste Darsteller des ersten Jahrhunderts, dessen reiche Bildung und Wissensfülle, sein markiger Charakter und sein edles Streben ihn uns theuer macht. Sein Nachahmer wurde der Sophist Hippodromos, sein Ver: ehrer, Diorthot und Erklärer vor Schülern Synesios.

Musgaben: Edit. pr. Aldi, Venet. (1551.) — ed. c. scholis et collectan. Fr. Morelli, Par. 1604. Fol. 1623. — orat. de Ilio non capto. Ex recens. H. Hulsii, Duisb. 1706. — ex recens. J. Reiskii c. animadv. var. I. Casauboni in Dionem diatr. et Morelli scholl. et collectan. 2 Voll. Lips. 1784. 1789. — 'Ολυμπικός. Rec. c. comment. de reliquis Dionis oratt. J. Geelius, LBat. 1840. — ex recens. A. Emperii, Brunsv. 1844. — recogn. et praefatus est L. Dindorfius, 2 Voll. Lips. 1857. — Epistolae. Ed. Fr. Boissonade, in Marini vita Procli, Lips. 1814. p. 85. unb A. Emperius an f. Musgabe. — A. Westermann De epist. scriptt. Gr. P. IV. Nr. 61.

Erläuternde Schriften: Biographien von Valesius und A. Rapser ad Philostr. Vitt. Sophist. p. 172 sq. — A. Emperius De exilio Dionis Chrys. Acced. corollarium, quo Dionis de invidia oratt. duae examinantur, Brunsv. 1840. 4, auch in Opusco. philol. et histor. p. 102 sq. — Bur Kunstkritik G. Müller, in Gesch. ber Theorie der Kunst, 2. Bb. S. 248—250. — J. Burchardt Ueber ben Werth des Dio Chrys. für die Kenntniß seiner Zeit, im N. Schweizer. Mus. IV, 2. Heft. 1864. S. 97—122. — Kritische Beiträge von Valesius (mit der Biographie Dions) in Emendatt. lib. II. Wackefield Select essays of Dio Chrys. Lond. 1800. Emperius Observatt. in Dionem Chrys. Lips. 1830. De orat. Corinthiaca falso Dioni Chrys. adscripta, Brunsv. 1832. 4. Epist. ad J. Geelium De Dionis locis quibusd., in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1842. S. 91. und die Antwort von J. Geel ebendas. 1842. S. 400—408. — Fr. Jacobs Spicil. annotatt. in orationes Dionis Chrys., in der Allgem. Schulzeit. 1832 —1833. und öfter in Zeitschr. für die Alterthumsw. zulett 1841. N. 1. 2. — J. Pflugk Schedae crit. Gedani 1835. 4. — R. Unger Epistola crit. ad L. Krahner, Neu-Brandenb. Schulschr. 1841. Dess. Kritische Studien zu Dio Chrhs., in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1842. S. 1137—1206. – J. Hilgers In Dionis Chrys. orat. Alexandrinam observatt. Diss. Bonn. 1851. — G. Cobet in Mnemos. VII, p. 479 sq. und Herwerden im Her= mes VII.

An die Spitze der eigentlichen Sophisten tritt, weil er den Ton angab und einen durchgreifenden Einfluß ausübte, der Kaiser Hadrian.

Hadrian (Adquaróg), Kaiser von 117—138, ein Fürst von vielseitigen Gaben und reicher Bildung, aber ohne Charakter, der launenhaft und eitel Künstler und Gelehrte jedes Berufs in allen Theilen der römischen Welt beschäftigte und belohnte (sein Aufenthalt in Smyrna bei Philostr. Vitt. Sophist. I, 25. 2 sq. cf. II, 1. 3 sq.), seine Freude über gewidmete Schriften wie über eigene Producte vernehmlich äußerte, bald verzieh, wenn seine Eitelkeit verletzt schien (Favorin bei Philostr. I, 8. 1), bald spöttelnd mit den Gelehrten umging, bald hart, sogar mit dem Tod bestrafte (Ermordung des Architekten Apollodor bei Xiphil. LXIX, 4), hatte Athen durch Einweihung des Olympions geehrt, durch Bibliothek und verschwenderisch dotirte Lehrstühle der freien Rünste geziert (Θρόνοι, δ Αθήνησι Θρόνος, s. II, S. 427), das Museum in Alexandria (κατέλεξε Πολέμωνα καὶ τῷ τοῦ Μουσείου κύκλω ές την Αίγυπτίαν σίτησιν) und andere Bildungsstätten mit großer Freigebigkeit bereichert und unterhalten, und schwär= mend für Kunst und Wissenschaft, bereits als Jüngling kundig des griechischen Joioms, mit Ostentation und Selbstgefälligkeit in die Literatur eingegriffen. Paus. I, 18. Hieron. ad Ol. 227. Spartian. Hadr. 16. Philostr. I, 25, 3. Als Gönner, Freund und Bewunderer der Sophisten spendet ihm ein wohl verdientes Υυβ Philostr. I, 24. 3 ἐπιτηδειότατος τῶν πάλαι βασιλέων γενόμενος άφετας αὐξησαι. Lon seiner Schriftstellerei in Vers und Prosa Suid. v. 1 τινα πεζα καί εν έπεσι ποιήματα παντοδαπὰ κατέλιπε· φιλοτιμία γὰρ ἀπλήστως ἐχρῆτο κτλ. Schol. ad Tzetz. in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 354 πολλας βίβλους Αδριανός αὐτοκράτωρ συνεγράψατο mit folgendem epita= phischen Spigramm auf Hektor. Seine Melévas bezeichnet als είς το μέτριον ανηγμένας και ούκ αηδείς Phot. Cod. 100; feine

Entscheidungen und Briefe (an Gelehrte griechisch, wie an Pole: mon bei Philostr. I, 25. 3) übersette Dositheus Magister: Hadriani Sententiae et Epistolae (Responsa) vermuthlich aus den Memoiren über sein Leben und Wirken, worüber Spartian. l. l. Famae celebris Hadrianus tam cupidus fuit, ut libros vitae suae scriptos a se libertis suis literatis dederit, iubens ut eos suis nominibus publicarent; nam et Phlegontis libri Hadriani esse dicuntur. Die Autorschaft Hadrians an diesen Memoiren verdächtigt Dio LXVI, 17. Den poetischen Geschmack des Kaisers charakterisirt endlich die Thatsache, daß er demselben Berichterstatter zufolge Antimachos dem Homer vorzog und im Geist jenes Vorläufers der alexandrinischen Kunstdichtung ein dunkles und mühsames Werk Karaxavai verfaßte, dessen Verlust einen Vergleich mit den 6 Spigrammen der Anthologie ver wehrt. Als Urheber einer Sammlung taktischer Schriften hat man ihn noch in Verbindung gesetzt mit dem Επιτήδευμα des Orbikios, der, vermuthlich Redactor jener Sammlung, zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert gelebt hat.

Ueber Hadrians schriftstellerische Thätigkeit Reimar. in Dion. 69, 3. Sernhard Röm. Liter. 3. Ausg. S. 295 fg. und Anmerk. 220. Griech. Liter. 1. Thl. 3. Bearb. S. 590. — Chr. Woog De eruditione Hadriani et libris ab eo scriptis, Lips. 1769. 4. und über seine Stellung zum Juden: und Christenthum Stelkens Ueber den Brief an Diognetos (angeblich Hadrian), im Recklingh. Progr. 1860. — Epist. ad Diognetum ed. M. Krenkel, Lips. 1860. — Fr. Osann De Hadriani libris Catacrianis, in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1834. N. 122. 123. — Th. Bergk De Antimachi et Hadriani Catachenis, ebendas. 1835. N. 37.

## Die Häupter der Sophistik Polemon und Lollianos.

Antonios Polemon, der ionische Sophist aus Laodikea in Karien, Schüler des Philosophen Timokrates aus dem pontischen Heraklea und des Rhetors Skopelian, stand in Smyrna, woselbst er als Abgott verehrt und von Kaiser Hadrian zugleich mit der Aiyvaria oirnrig im alexandrinischen Museum beschenkt, einer blühenden Rhetorschule vor und starb unter Marcus im Alter von ungefähr 56 Jahren angeblich aus Kummer, durch ein erschütterndes Nervenleiden in Ausübung seiner Kunst behindert zu sein, des freiwilligen Hungertodes. Suid. v. 3 Modémwr. Philostr. I, 24. 2. 25. Procop. Epist. 57. Zelot des Demosthenes, dem er zu Pergamum im Tempel des Asklepios ein erzenes Bild aufstellte, schon als Jüngling bewährt im Wettstreit mit Dionpsios aus Milet (Philostr. I, 22. 4) und siegreich im Kampf mit dem eifersüch tigen Favorin, sab er sich umringt vom Strom begeisterter Zu hörer aus allen Gegenden der hellenischen Welt, darunter Aelius Aristides, sich als Stern des Jahrhunderts und selbst den Unsterblichen gleich gefeiert, mit Gaben der Liebe und Verehrung überhäuft und verwöhnt von Kaiser und Bürgerschaft. Ueber seinen schriftstellerischen Charakter läßt sich aus 2 unter seinem Ramen überlieferten Δόγοι έπιτάφιοι auf marathonische Helden,

die Thomas Magister für die gleichen Declamationen nützte, um weniger urtheilen, als sie jenes Feuers, der Flugkraft und des ßomps des Vortrags entbehren, wodurch Polemon, Mitglied der üngeren Dekas der (sophistischen) Redner (Prolegg. in Aristid.), von Zeitgenossen wie von der Nachwelt als Meister der improvi= irenden Redekunst anerkannt worden ist. Wenn ihn nun, den zeind jeder durch mühsamen Fleiß und Gedächtnißstoff gewon= ienen Gelehrsamkeit, Phryn. p. 271 zum Verfasser von Iorogiai nacht, die er vorsichtig im Stil vom Sophisten Sekundos einer Spanorthose unterwerfen ließ (Phryn. p. 116), so hat man wohl nehr als an bloße historische Themen der Improvisation zu den= en, deren gewählten Bestand Philostr. I, 25. 10 kennen lehrt. ί, 25. 9 καίτοι γαρ πλεῖστα έκμαθών — δμως έπιπονώτατον γείτο των εν ασκήσει το εκμανθάνειν. Sein Verehrer und Nach= ihmer wurde auch Gregor von Nazianz. Suid. v. Γρηγόριος Naζ. Der Ruhm Polemons beruht demnach nicht auf gründlichen Studien, und noch viel weniger gebührt ihm die Auszeichnung eines Wiederherstellers der alten Beredtsamkeit, als vielmehr auf jener leden, kampfbereiten, der olympischen Trompete entströmenden blitz= ichnellen und scharfsinnigen Improvisation, wodurch er (ὑπέρφοων) mehr als ein anderer das sophistische Feuer zur hellen Flamme angefacht hat, zum Nachtheil des reinen Geschmacks, der gemäßig= ten Eleganz und der besonnenen Aufgaben der sophistischen Lite= ratur. Philostr. I, 25. 10 ή δὲ ἰδέα τῶν Πολέμωνος λόγων θερμὴ καὶ ἐναγώνιος καὶ τορὸν ἡχοῦσα, ώσπερ ἡ Ολυμπιακὴ σάλπιγξ, επιπρέπει δε αυτή και το Δημοσθενικον της γνώμης καὶ ή σεμνολογία οὐχ ὑπτία, λαμπρὰ δὲ καὶ ἔμπνους, ώσπερ έν τρίποδος. Sein Stil war nicht ganz rein im Ausdruck. Phryn. pp. 170. 421. — Dem jüngeren Sophisten Polemon, der nach Suid. v. 4 Modémwr unter Kaiser Commodus lebte, ge= hörten vermuthlich die Έξηγήσεις της κατά Λουκανόν τον Έωμαΐον έμφυλίων συγγραφης in mindestens 5 Büchern bei Io. Lyd. De magistr. III, 46.

Polemon: Edit. pr. H. Stephani (mit Himerios u. a.) Par. 1567. und Fol. min. — ed. P. Possin, Tolos. 1637. — recogn. et nott. varioum suasque adiec. C. Orelli, Lips. 1819. — declamatt. quae extant duae. dec. H. Hinck, Lips. 1873. — Beitrag zur Kritik von Fr. Jacobs, in deitschr. für die Alterthumsw. 1838. N. 1.

P. Hordeonios Lollianos aus Ephesos unter Kaiser dadrian, erster Inhaber der sophistischen Professur in Athen (τοῦ (Θήνησι Θρόνου) und daselbst auch im städtischen Amt thätig, atte zugleich mit Dionysios aus Milet und Markos aus hyanz den trefslichen, für attische Eleganz und Correctheit beeisternden Rhetor Jäos gehört und vereinte noch die Geschäfte Bhetors, des Sophisten und Sachwalters. Suid. v. Δολλια-ίς. Philostr. I, 23. 2. Noch erhaltene Inschriften bezeugen den uhm und die Ehren, deren er (άγνὸς καὶ δίκαιος) um hoher erdienste und Wohlthaten Willen als Lehrer, als Praesectus nonae (στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὅπλων) und Proconsul von Achaja

gewürdigt war. Corp. Inscriptt. Graec. N. 1133. L. Kapser Lollianos S. 7. Doch blieb er wegen der hohen Honorare, die ein glänzender Anhang reicher und vornehmer Schüler ihm zubrachte (πληθύς εὐγενέων ετάρων — ήγεν Αχαιών τούς εύδομμωτέρους — ενέπλησε την Σμύρναν δμίλου λαμπροῦ), nicht un: angefochten. Sie wurden in 2 getrennten Cursen unterrichtet, einem theoretischen (διδασκαλικαί συνουσίαι) nach seiner τέχη πολιτική (Schol. in Aphthon. Vol. II, p. 648. in Hermog. VII, 19. W.) und einem declamatorischen (μελετηραί συνουσίαι) nach Besonders treten hervor sein Nachfolger vorgelegten Mustern. Theodotos aus Athen, der zuerst von Kaiser Marcus selbst mit einer Besoldung von 10,000 Drachmen zum Vorsteher der attischen Jugend und zum Professor der gerichtlichen Beredtsam feit bestellt war (άγωνιστης των πολιτικών λόγων και φητορικής ögelog, Philostr. II, 2. Corp. Inscriptt. Graec. N. 424), und der Kilikier Philarchos, der hitigste unter den Sophisten, der im Eifer einst einen nickenden Zuhörer mit einer Ohrfeige tractirte (Philostr. II, 8, 1); des letzteren Schüler war der Thessaler Phönix, ein mittelmäßiger Kopf. II, 22. Zwar bildete auch bei Lollianos die Blitschnelle und der Glanz der improvisirenden Rede die Hauptsache, aber sie erscheint hier zugleich als ein Product studirter Sorgfalt und Mühe und vorzugsweise auf künstlerische Entwickelung der Beweise gerichtet. Zwei Proben seiner Meléral bei Philostr. I, 23. 2 τεχνικώτατός τε καὶ φρονιμώτατος το έπιχειοηματικόν εν επινοία τεχνική κείμενον ίκανως εκπονήσαι. Unsicherheit im richtigen Gebrauch der Formen und des Ausdrucks tabelt Phryn. pp. 170. 180.

Lollianos, geschildert nach einer noch nicht herausgeg. Attischen Inschrift von L. Kahser, Heibelb. 1841. — Ueber die ihm öffentlich gespendeten Ehren Welker im Rhein. Mus. N. F. I. S. 210—212, über seine Blike F. A. Wolf Prolegg. ad Lept. p. 36. Not. 3.

Dionysios aus Milet, ein älterer Zeitgenosse Polemons und bekannt durch seinen Wettstreit mit demselben in Sardes, erhielt von Hadrian die Aiyvaria oirnoig im Museum zu Alexandria. Er lehrte auf Lesbos und vornehmlich zu Sphesos und glänzte minder durch die Gabe blitschneller Improvisation als vielmehr durch Redefertigkeit, die ein starkes und sleißig geübtes Gedächniß unterstützte. Unter seinen Gegnern befand sich der Secretär des Raisers Celer (paoilinär éxiotolär äyadds neostátys); mit Heliodor wetteiserte er in der Redekunst. Dio LXIX, 3. Von den Vorzügen seines Lehrers Jäos, der tresslichen Anordnung der Gedanken und der Kraft und Angemessenheit des natürlichen Ausdrucks machte er in Wettkämpsen über Fragen der Logik, des Rechts und der Sthik, vornehmlich in seiner Monodie auf die Schlacht bei Chäronea Gebrauch. Philostr. I, 22. Briese des Sophisten Dionysios im Codex Mazarineus A 87.

Markos aus Byzanz, ein edler wenngleich in seinem äußerlichen Auftreten etwas bäuerischer Charakter, war Schüler

des Jsäos und heimisch in der Kunst, mit natürlicher Kraft zu reden. Schon namhaft geworden, trat er in die Schule Polesmons über und erwarb als Gesandter seiner Vaterstadt die Gunst Hadrians. Von seinen Vorträgen Negi the tahos, erhobene hand, Augens und Mienenspiel mit ins Gesecht gezogen wurden. Philostr. I, 24.

Aristokles aus Pergamum unter Trajan und Hadrian, ein Gegenbild zu Dion Chrysostomos, war früher Anhänger der Peripatetiker. Lehrer des Aelius Aristides, ein durch die höchsten Chrenstellen (Consul) ausgezeichneter Sophist, verdient er wegen seines durchsichtigen, dem Atticismus huldigenden Stils und wegen seiner feinen und ernsten Gespräche mit Herodes Attikos in Rom besonders gerühmt zu werden. Philostr. II, 3  $\mathring{\eta}$   $\delta\grave{\epsilon}$   $i\delta\acute{\epsilon}\alpha$ τοῦ λόγου διαυγής μεν καὶ ἀττικίζουσα, διαλέγεσθαι δε επιτηδεία μαλλον η άγωνίζεσθαι. Ihm widmete Phrynichus eins seiner Bücher der σοφιστική προπαρασκευή. Nach Suid. v. 3 verfaßte er eine Τέχνη δητορική, Έπιστολάς, 5 Bücher Περί ύητορικής, Μελέτας, eine Schrift an Kaiser Hadrian über Geld= vertheilung; auch wird er, falls keine Verwechselung mit den zahl= reichen Homonymen vorliegt, von Grammatikern citirt er to Negè διαλέχτων. Koen. Praef. in Gregor. p. 19. Synes. Dio p. 35 συγγράμματα έξενηνοχώς είς τους Έλληνας άξια φιλοσόφου στουδης. Sein Zuhörer war der Sophist Euodianos aus Smyrna, der in seiner Heimath die höchsten Aemter bekleidete und nachmals auf Grund seiner Leistungen auf den ärw Joóros in Rom berufen wurde. Bei ihm stand die epideiktische Beredtsam= feit im Vordergrund. Philostr. II, 16.

Nikostratos aus Makedonien, ein namhafter, in die jüngere Dekas aufgenommener Redekünstler und Kabulist unter Kaiser Pius, dessen Enkomion er schrieb, bezeichnet in Verbindung mit Philostratos den Umfang der damaligen sophistisch=rhetorischen Schriftstellerei. In 10 Büchern Fabelgeschichte (Dexamvoia) und umfassender in der Modenvela löste er vermuthlich den alten Fabel= schatz auf und bereicherte ihn durch freie Erfindung, wobei er nach Hermog. de id. II, 12. 13 sein Talent bewährte, den Mythos zu dramatisiren, während die Kunst der Malerei, der Beschreibung und Schilderung reichen Stoff an Eixóvez, Oadarroveyoi und vielen anderen Objecten fand. Suid. v. 1 Nixóstqatoz. Sein Stil, einfach in Ausdruck und Verbindung, jedoch glänzend, trug blumige Farben auf und beschäftigte den Rhetor Menander wie den Sophisten Metrophanes. Rhett. Graec. Vol. IX, p. 249 άπλουστέρα καὶ ἀφελεστέρα — εἰρομένη καὶ ἀκατάσκευος ἐπαγ-γελία. Suid. v. 2 Μητροφάνης. Philostr. II, 31 (von Aelian) ή μεν επίπαν ιδέα — ἀφέλεια προσβάλλουσά τι τῆς Νικοστράτου ώρας ατλ. Lan der Bliet Studia crit. in Dionys. Hal. Opp. rhet. p. 45 sq.

Tiberius Claudius Atticus Herodes, kurz Herodes Attikos mit dem Beinamen Julios, geboren um 101 im attischen Demos Marathon, leitete seine Abkunft auf das alte und berühmte Geschlecht der Aeakiden zurück. Sein Vater Atticus war zum Consul befördert worden und durch Auffindung eines Schapes in den Besitz eines ungeheuren Vermögens gekommen. Philostr. II, 1. 2. Nach Suid. v. 2 Ho $\omega\delta\eta_S$  hatte Herodes selbst den glücklichen Fund gethan. Mit reichen Gaben des Geistes und Herzens ausgestattet, erhielt der wißbegierige Jüngling seine Erziehung und Bildung von den berühmtesten Ahetoren und Sophisten seiner Zeit, von Skopelian, Polemon und Sekundos aus Athen, einem kenntnifreichen, auch als Attikisten und Texteskritiker geschätzten Sophisten (s. Polemon), dem er die Leichenrede hielt (Philostr. I, 26), und Philosophie hörte er bei Taurus und Favorin, mit welchem er auch später in wissenschaftlichem Verkehr blieb. A. Kapser in der Zeitschrift für die Alterthums: wiss. 1839. S. 995. Hiervon liefern die Gespräche des Favorin, Herodes Attikos und Taurus bei Gellius ein anmuthiges Bild, und daß ihn Favorin zum Erben seiner Bibliothek und seines Hauses in Rom einsetzte, zeigt den innigen Verkehr, der zwischen beiden Männern bestanden hatte, im ungetrübten Lichte. Philostr. I, 8. 3. II, 1. 14. Mittelpunct einer schöngeistigen Gesellschaft, deren Interessen darin zusammentrafen, die platonische Philosophie rein und unvermischt zu pflegen und zu erhalten, bekämpfte er heftig diejenigen, welche Plato nur durch Aristoteles verstehen und daher beider Philosophie verschmelzen wollten (Mods vods dia των Αριστοτέλους τα Πλάτωνος υπισχνουμένους), und erhob Einwendungen gegen Aristoteles und seine Kategorienlehre. Euseb. Praep. ev. XI, 1. 2. XV, 4-9. 12. Schol. Porphyr. in categg. p. 42. Brand. Ruhm und Auszeichnungen von Seiten der Kaifer, Bürgerschaften und Individuen begleiteten die Thaten seines edlen und hochherzigen Charakters, wovon auch eine Reihe von Inschriften und Volksbeschlüssen zeugt bei Keil im Artikel der Paulyschen Real=Encyklopädie, 2. Aufl. S. 2097 fg. Als Leiter der großen Panathenäen empfing er den Kranz, zum Präfecten der Freistädte Asiens bestellt, erlebte er jene denkwürdige Zusammenkunft mit Polemon in Smyrna (Philostr. I, 25. 7); er ward Archon eponymos, 143 Consul (Böckh Corp. Inscriptt. Graec. I, pp. 44. 413), auch Erzpriester (άρχιερεύς των Σεβαστων) der Kaiser Marcus und Verus, deren Bildung, während er in Rom mit großem Erfolg Rhetorik lehrte, ihm anvertraut war, und leistete in diesen hohen Staatsämtern seinem Vaterland große, dankbar anerkannte Dienste. Auch übertrug ihm Marcus die Besetzung des Joóvos woditinóg. Philostr. II, 2. Weithin erscholl der Ruhm von seiner Freigebigkeit und dem glänzenden Gebrauch seiner Reichthümer. Das Wohl verödeter Städte lag ihm nicht minder am Herzen wie die Sorge um Förderung des Gesundheits: standes der Gemeinden, und im Drang nach Unsterblichkeit schmückt und verschönerte er Staatsgebäude und Heiligthümer mit Kunst werken und einem Aufwand von Pracht; dem pythischen Gott

errichtete er ein Stadium, dem Zeus von Olympia eine Wasser= leitung, sogar die Idee der Durchstechung des Isthmus von Korinth gewann Raum bei ihm. Wahrhaft imposant waren seine Bauten in Athen und Rom. Dort verkündete ein prachtvolles Stadium und ein mit Cedernholz bedecktes, jetzt wieder freigelegtes Theater, das Obeion, in Rom ausgedehnte, mit herrlichen Tempeln und einem Familiengrab geschmückte Parkanlagen an der appischen Straße, das Triopium, zum feiernden Gedächtniß seiner Gemahlin Regilla den Namen des edeln Menschenfreundes. Philostr. II, 1. 3. 5. 6. Paus. I, 19. Corp. Inscriptt. Graec. N. 2680. A. Dennoch zog er sich, als der Sophist Theodotos die Angelegen= heiten der Athener leitete, in ungestörte, wissenschaftliche Ruhe nach Marathon zurück und starb als Vorsteher einer blühenden Sophisten= schule, zulett ohne den rechten Lohn für sein opferfreudiges Wirken empfangen zu haben und verlassen vom Familienglück, an der Schwindsucht im 76. oder 77. Lebensjahre. Die Athener beweinten ihn, ergriffen von der Leichenrede des Adrianos, und setzten dem freisinnigen Förderer der Künste und Wissenschaften, ihrem Wohlthäter, eine ehrenvolle Inschrift auf sein Grabmal im Pana= thenaïkon.

Unter den Schülern des Herodes Attifos (Philostr. II, 5. 3 ή νεότης ἐπαχολουθοΐσα αὐτῷ πᾶσα) bildeten 10 einen engeren, bevorzugten Kreis, to Kleyńdeiov. II, 10. 1. Folgende erscheinen mit charakteristischen Unterschieden: der Wandersophist Ptole= mäos aus Naufratis (εύφημότατος σοφιστων), ein Autoschediast συν ευροία αμηχάνω, der von seinem Lieblingsthema, den Kämpfern von Marathon, den Beinamen Marathon empfing (II, 15); Adrianos aus Thros und Onomarchos von Andros, ein mittelmäßiger und abhängiger Kopf, Lehrer in Ephesos (II, 18); Pausanias aus Cäsarea, Mitglied des Klepspdrions und Inhaber des Jeóvos zu Rom wie zu Athen, ein Autoschediast mit tiefem kappadokischen Schnurrorgan, der auch eine kurze Syntax verfaßte (Suid. v. 2 Mavoaviag. Philostr. II, 13. Siebelis Praef. ad Paus. I, p. 5 sq.); Rufos aus Perinth, der reichste Mann am Hellespont und der Propontis, durch Gymnastik ge= stählt, gewann als Improvisator allermeist über fingirte Themen in Athen, Jonien und Italien einen angesehenen, durch Sanftmuth des Charafters beliebten Namen (II, 17); der Lyfier He= raklides, der mehr als andere die Ungunst der Musen erfahren mußte, als ihn die Anhänger des Apollonios von Nau= kratis aus seiner Professur in Athen vertrieben, im Uebrigen So= phist durch mühsame Studien. Einen glänzenden Anhang erwarb er in Smyrna. Uebel erging es seinem symmetrischen Nóvov έγκωμιον, das gegnerischer Wit in 'Ovov έγκωμιον umtaufte. II, 26. Mit ihm zugleich unterrichtete in Athen als besoldeter Professor des İgóvog moditinóg der ausgezeichnete Rechtslehrer und Politiker Apollonios aus Athen, auch in Rom als Ge= sandter an Kaiser Severus thätig. II, 20. Ferner zählt zu den Schülern des Attikos der Byzantiner Chrestos, der 100 zahlende

Zuhörer, darunter solche bildete, die nachmals Ruhm und Bewunderung genossen: der Sophist Hippodromos aus Larisa, ebenso bescheiden von Charakter wie vollendet in seiner Kunst, Inhaber der sophistischen Professur in Athen, galt nächst dem Kappadokier Alexander und dem Peripatetiker Ammonios für den wissenschaftlichsten und belesensten unter den Hellenen jenes Zeitalters. Vorbild für seine Aialézeig waren Plato und Dion Chrysostomos, für seine Melérai Polemon. Seinem Verwandten Philostratos kamen 30 Uebungsreden zur Kenntniß, auch dvolkod vópol. II, 27. Philiskos aus Thessalien, der seine Erhebung auf den Lehr: stuhl in Athen der Gunst der Julia verdankte, der Mutter des Kaisers Caracallus, fand an Uebungsreden im kleinsten Stil (Aaliai) mehr als am rednerischen Wettkampf Gefallen (II, 30); Isagoras, auch als Tragödiendichter genannt; die Rhetoren Nikomedes aus Pergamum, der Galatier Aquilas und Aristänetos von Byzanz; die Philosophen Kalläschros aus Athen, Sospis und Harpokration, Commentator Platos. II, 11. 1. Procl. in Tim. II, p. 93.

Die reiche, glanzvolle Wirksamkeit des Herodes Attikos fällt in die Zeiten der Kaiser Pius und Marcus, und unter letzterem gewann er an Aelius Aristides einen gefeierten Rebenbuhler. Nun ist Attikos nächst Aristokles der erste Sophist, der auch als Schriftsteller sich mit Ruhm bedeckte. Man liest von Epqueeides, einem größeren Werk von umfassender Gelehrsamkeit ver muthlich in Technik, von Διαλέξεις und Λόγοι αὐτοσχέδιοι, von Eyxsiqidia nai naiqia, Blüthenlesen polymathischer Art auf dem Gebiet des Alterthums, sowie von Briefen, an deren Stil ein Uebermaß attischer Feinheit getadelt wird. Suid. v. 2. Philostr. Vitt. Sophist. II, 1. 14. II, 3. Epist. I, p. 916 ὑπεραττικίζων δὲ καὶ ὑπερβαλων ἐκπίπτει πολλαχοῦ τοῦ πρέποντος ἐπιστολίζ χαρακτησος. Diese Schriften, gewählt, überseinert und bunt in Sprachschatz, entbehrten jedoch der Sicherheit im Gebrauch der classischen Form und waren nicht frei von syntaktischen Fehlem, besonders in Structur. Im Bewußtsein dieser Mängel zog Attikos ängstlich Kritiker, d. i. Attikisten zu Rathe, den Knidier Theagenes und Munatios von Tralles (II, 1. 14), deren Mühen an den damals in Umlauf gesetzten, kritisch gesichteten Exemplaren wohl keine müßige Hypothese ist. Denn daß der Ursprung der diplomatischen Sicherung Platos und der attischen Redner (Aττικιανά, 1. 1, S. 328. 509. II, S. 388) hier und nicht bei dem Bibliomanen Attikos (Luc. adv. indoct. 2. 24) zu suchen sei, wird wahrschein: lich durch den beständigen geistigen Verkehr mit jenen Meistern in Gespräch und Declamation, durch den Einfluß und die Mittel des Attikos, der seinen Fleiß keinem der classischen Autoren verfagte und auch den Kritias wieder in Aufnahme brachte. προσέκειτο πᾶσι τοῖς παλαιοῖς κτλ. Hemsterh. Anecd. p. 224. Schneidewin im Philol. III, S. 126 fg. Vömel Demosth. contt. p. 286 sq. Trot dieser blühenden — Aelian bewunderte ihn ως ποικιλωτατον ξητόρων — ängstlich abgewogenen und nicht

ganz correcten Sprache galt Attikos dennoch für den besten Dar= steller seiner Zeit. In Ideen tadellos und charakteristisch, straff in Composition, ergoß sich sein Redestrom, mochte er nun aus dem Stegreif oder vorbereitet declamiren, gewählt und reich an Figuren= schmuck, umflossen von Grazie und vom Wohllaut der komischen Phraseologie, nicht gleichförmig, sondern dem Gegenstand und dem Charakter der Rede angemessen, bald sanfter, bald von einem fräftigeren Hauch getragen, silberwirbelnd über Goldsand; und mit den schmeichelhaftesten Prädicaten, εὐδόχιμος, εἰς των déna, d. i. Mitglied der jüngeren (sophistischen) Dekas der Redner, Zunge der Hellenen, König der Beredtsamkeit, bezeich= neten die Alten die hochgepriesene Rednergabe des Attikos. Philostr. II, 1. 14. II, 10. 1. Gell. N. A. I, 2. IX, 2. XIX, 12: disserentem audivi graeca oratione, qua fere omnes memoriae nostrae, universos gravitate atque copia et elegantia vocum longe praestitit. Ihn nun zum Verfasser der beiden Borghesi= ichen Weihinschriften zu stempeln, die 1607 und 1617 in seinem Triopium gefunden wurden (jett im Louvre=Museum zu Paris), Marmortafeln, deren erste in 39 Versen einen dem Herodes Attikos gehörigen Begräbnißplat, die zweite in 59 Versen das Bild der Regilla göttlicher Gunst weiht, erscheint noch gewagter, als die unter seinem Namen überlieferte Rede Negi moditeias, welche die Thebaner und Lakedämonier zur Rüstung gegen Archelaos von Makedonien ruft und keine Spur von den Eigenthümlichkeiten seiner glanzbedeckten Sprache verräth, für echt zu erklären.

Herodes Attikos: G. Fuelles De Herodis Attici vita, Bonn. 1864.

A. Claussen Quaestt. Herodeae, Diss. Bonn. 1847. — R. Schillbach lleber das Obeion des Herodes Attikos, mit 2 lith. Abbildungen, Jena 1858.

Bur Beurtheilung F. Hertzberg De redus Graecorum inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninorum aetatem p. 108 sq. — Inschiften (s. den Text) bei A. Visconti Iscrizioni Grecche Triope, Rom. 1794. Fol. Berte Tom. I. Milan. 1827. 4. p. 237 sq. und R. Fiorillo Herodis Attici quae supers. Lips. 1801. p. 31—170. — Th. Hehfe Ueder einige Epochem Leben des Atticus mit besonderer Beziehung auf die 2. Borghes. Inschrift, n Zeitschr. für die Alterthumsw. 1839. R. 122—124. — Die Rede Negivolivelas in den Sammlungen von Aldus Venet. 1513. Fol. J. Gruter Lannov. 1619. J. Reiste Vol. VIII. J. Better Vol. V, p. 658 sq. und 5t. Dobson Vol. IV.

Alexander aus Seleukia in Kilikien (oder Shrien) mit dem Spottnamen  $\Pi \eta \lambda o \pi \lambda \acute{\alpha} \tau \omega \nu$ , ein vielgereister Wikhold und Schüler Favorins, lebte meist zu Antiochia und Kom und kam uch, sein spätes Sintressen zu Athen in einer enkomiastischen Rede uf die Stadt entschuldigend, mit Herodes Attikos in Beührung. Sein Stil war bunt gewählt; seine in Antithesen und önenden Alliterationen selbstgefällige Manier verspottete sein Gegner Intiochos aus Aegä. Suid. v. 7 Alékardoog. Philostr. II, i. 4 Iwviai, Ardiai, Magoriai, mwgiai, dote mookhymara. Falschen Formgebrauch merkt Phryn. p. 345 an.

Antiochos aus Aegä in Kilikien, ein seltsamer Genoß inter jenen Sophisten, die wegen mangelnder Uebung die Dialektik verwarfen, bagegen im pederāv eine Fertigkeit gewannen, war gebildet vom Affprier Dardanos und von Dionhsios aus Milet, ein Gegner des jungen Hermogenes und Alexanders aus Seleukia. Man begegnet ihm, wie er verstrickt in den Aberglauben des Zeitalters, ganze Nächte hindurch im Tempel des Aslle vios einen Heilstraum und das Gespräch des Gottes erwartet. Sem Stärke lag im Pathos der Anklagerede, während in verwachten seine Sicherheit, in apologetischen Uebungsstücken eine ahibe Kraft zur Geltung kam, und hier bot er gelegentlich wohl kw ganzes Wissen in Physiologie und Theologie auf. Er ichnel pederag airooxediors und, falls die Lesart nicht täuscht, ach Geschichte. Philostr. II, 4 xalánas the déar tou dóyot dienenkas pèr oogistienweregos, soogistienz de dienarienweregos.

Abrianos aus Thros, ein geborener Sophist, Muglia des Klepsydrions und Nachfolger des Herodes Attitos auf dem Lehrstuhl zu Athen durch die Wahl bes Kaifers Marcus, der selbit 176 zur Feier der Musterien in Athen anwesend, die Fertigleit des Phonifiers in ber Kampfrebe zu bewundern und ihn mit Gmi und Geschenken zu überhäufen Gelegenheit nahm. Umringt wer ber hellenischen Jugend, die ihn baterlich verehrte und, wie & lostratos noch fah, sein Andenken fegnete, wirkte er im Gest seme Meisters mit nie rastendem Lehrgeschick. Noch viel bobere Chron erwarteten ihn in Rom, wo er im Befit ber von Bespafian geli teten Professur (roll and Poorov) Griechen und Römer durch de erhabene Pracht seiner Rebe bezauberte. Bei großen oratonian Schaugeprängen erhob fich vor feinem Erscheinen bas gange Thomer im Athenaum, benn er gebot über glanzende Mittel ber Stimme und des Bortrags. Ohne einer festen Technit zu folgen, bradte er die Mannigfaltigkeit der tragischen Dekomie zur Anwendung er sprach mit süßem Wohllaut, rhythmisch und gedankenreich, mit und mit Pomp aus treuer Bekanntschaft mit ber Methode bit alten Sophisten. Philostr. II, 10. Seinem nicht ganz remen Schriftenverzeichniß bei Suid. v. 2 Hocides Iochios — 5 Buda Περί ίδεων λόγου, 3 Περί των εν στάσεσιν ίδιωμάτων, Δήμ έπιδεικτικοί, Μελέται, Έπιστολαί — fügt Phot. Cod. 2 am Είσαγωγή της γραφης bei mit dem Hinweis auf ihren propidu tischen Nuten. Von Commodus zulett noch zum Borfteber I faiserlichen Secretariat für griechische Correspondenz in Aussich genommen (αντιγραφεύς των έπιστολων), starb er allgemen k trauert im 80. Lebensjahre.

Abrian: Die Biographie bei Philostratos ist besonders edirt unt Drelli, mit Philo de VII ordis spectaculis p 212—225. — Em Abril (ober dem Erotiker Jamblichos) zugewiesenes Bruchstild Nega noosolo toi Basisland sandews bei L. Allatius Excerpta Graec. sophistand p. 238 sq., wiederholt von Orelli p. 43 sq. Fr. Passow in Script. and I, p. 83 sq und H. Hind mit Polemonis declamatt. duae, Lips. 1878.— Trümmer der Uebungsreden bei Walz Rhett. Graec. Vol. I.

Apollonios aus Naukratis, von Abrian gebildet, en gefährlicher Gegner des Lykiers Heraklides, übte, vom Dell wollen der Athener gehoben, seinen Anhang vornehmlich in der Kunst der Staatsrede. Philostr. II, 19 λόγου έπεμελήθη πολιτικοῦ.
— Sein Landsmann und Mitschüler Prokloß war mit großen Reichthümern aus seiner aufständischen Vaterstadt in sichere Ruhe nach Athen entkommen. Sin antiker Privatdocent, begnügte er ich mit einer Mine für die ganze Dauer des Unterrichts und kellte seinen Zuhörern, darunter der ältere Philostratoß, sein daus wie seine Vibliothek zu freier Venutung. Wenn er, was selten geschah, Vorträge hielt, glich er an Pompauswand einem dippias oder Gorgiaß. II, 21 το μέν οὐν διαλεχθηναι αὐτον έν σπανιστοῖς έκειτο, ὅτε δὲ δομήσειεν ἐς διάλεξιν, ἰππιάζοντί τε ἐψίκει καὶ γοργιάζοντι. — Khrinoß auß Nikomedia, gleichfalls Schüler Adrians, war an Klarheit gewöhnt und sprach, die Ohren der Zuhörer gewaltig erschütternd, in kleinen, zerhackten Sähen. II, 19 κομματίας δ σοφιστης οἶτος.

Antipater aus Hierapolis, in Technik vom Rhetor Zenon aus Athen, in der sophistischen Kunst von Adrian und - im Stil vom Attikisten Pollux sorgfältig unterwiesen, war be= günstigt von Kaiser Severus, dessen Thaten er in einem Geschichts= werk beleuchtete, mit der προστασία των έπιστολών im kaiser= lichen Secretariat betraut, nachmals Consul von Bithynien und Erzieher der kaiserlichen Kinder: Θεών διδάσκαλος. Ihm spendet Philostratos, der ihn selbst noch gehört hatte, das Lob eines treff= lichen, durch Klarheit und Gedankenreichthum, durch die Wahl großer, würdiger Themen und die Angemessenheit des Ausdrucks charakteristischen Autoschediasten, der im Briefstil vor andern glänzte. ΙΙ, 24 τὰς δομὰς τῶν νοημάτων ἐκλύων τοῖς τῆς ἑομηνείας **ξυθμοῖς** — μάλιστα ταῖς βασιλείοις ἐπιστολαῖς ἐπιταχθεὶς λαμποόν τι εν αὐταῖς ήχησεν. Galen. Therap. II, p. 458. — Im verwandtschaftlichen Verhältniß zu ihm stand auf kurze Zeit der jugendliche Sophist Hermokrates aus Phokäa, Enkel Polemons und Schüler des Smyrnäers Rufinos, der mehr verwegen als fördernd die sophistische Kunst betrieb. Hermokrates, diffus in Wahl der Themen, über die Maßen bunt im Farben= schmuck (ήρμήνευσε ποικιλώτατα Έλλήνων) und überreich im Ge= brauch von Amphibolien, war auch von Kaiser Severus gehört und starb frühzeitig im 25. oder 28. Lebensjahre. Philostr. II, 25 nennt eine Summe von Uebungsreden.

P. Aelios Aristides, nachmals mit dem Beinamen Theosdoros (orat. 26. p. 518. Dind.), Sohn des Zeusspriesters und Philosophen Eudämon, war zu Adriani in Mysien wahrscheinslich im Jahre 129 geboren und blühte unter Kaiser Marcus und Commodus. A. Letronne Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte p. 254. Von Kindheit an fränklich, begab er sich gleichwohl auf serne Reisen und durchzog, überall seines männslichen Verhaltens und seiner glänzenden Veredtsamkeit wegen seierslich aufgenommen, Asien, Griechenland, Italien und Aegypten, das ihn in Erz auf dem Marktplatz zu Smyrna ausstellte. Nach seiner

Heimkehr nahm die Krankheit jenen Charakter und Verlauf an, welcher in den sogenannten heiligen Reden mit superstitiöser Befangenheit von ihm selbst beschrieben ist. Nur ein Heilstraum vermochte ihn damals in fortgesetzter Wirksamkeit und thätiger Spannung zu erhalten. Denn reich und vielseitig gebildet, in Pergamum vom Sophisten Aristokles, in Athen von Herodes Attikos, in Smyrna von Polemon (Suid. v. Γρηγόριος Ναζ.), dessen bedeutendster Schüler er war, und nach dem Muster des Plato, Jokrates und Demosthenes von Alexander aus Kothäon gründlich geschult, eröffnete er neben Adrianos eine glanzvolle Lehrperiode in Athen und pflegte die Redekunst (ihre Apologie und Empfehlung in den Reden Περί φητορικής πρός Πλάτωνα), unberührt von fremden Einflüssen, mit nie versiechender Kraft und einer Selbständigkeit, die Bewunderung verdient. Begünstigt von Marcus, der ihn in Smyrna hörte, und als Wiederhersteller Smyrnas, das 178 durch ein Erdbeben arg heimgesucht war, von der beglückten Bürgerschaft geliebt und verehrt (Μονφδία έπὶ  $\Sigma \mu \dot{v} \varrho \nu \eta$ ), starb dieser gerechte und hochherzige Charakter nach einem vielbewegten Leben im 60. ober nahe am 70. Lebensjahre um 190 zu Smyrna, dem Hauptsitz seines Wirkens nächst Athen. Sein Andenken blieb in mehreren Städten durch Bildsäulen noch lange gefeiert. Philostr. II, 9. Liban. Epist. 551. p. 701. Eine Biographie von ihm verfaßte der Rhetor Sopater, dem man die Υποθέσεις in A. Westermanns Βιογράφοι p. 322 sq. bei legt. Was Aristides von seinen Vorgängern unterscheidet, ist seine Abneigung gegen alle autoschediastische, die historischen Thatsachen trübende oder umkehrende Manier (51. Rede  $\Pi \varrho \delta \varsigma$   $\tau o \dot{\nu} \varsigma$  altiwμένους ὅτι μὴ μελετψή), und die Gründlichkeit und Sorgfalt der Arbeit. Philostr. II, 9. 2 οὐ γὰρ ἐσμὲν τῶν ἐμούντων, άλλα των απριβοίντων. Sopat. Prolegg. p. 324. Dazu war er ein ernster Denker und ein vielseitiger, durch beständige Beschäftigung mit den alten Mustern gebildeter Darsteller, sodaß Phrynichos ihn rühmend nütte, Philostratos nicht unpassend mit einem μασώμενος vergleicht. Sogar in Dichtkunst hatte er mit Sclbstbefriedigung Proben seiner Fertigkeit niedergelegt. Aus diesem emst gemeinten Studium der Redekunst (Philostr. II, 9. 3 τεχνιχώτατος σοφιστων καὶ πολύς θεωρήμασιν) waren seine Έφημερίδες ber vorgegangen, ein Schatz erlesener Technik für Unterweisung und Nachahmung jeder Redegattung. II, 9. 1 αγαθαί διδάσκαλοι τοῦ περί τοῦ παντός εὐ διαλέγεσθαι. Man darf zweifeln, daß die unter des Aristides Namen sehr lückenhaft erhaltene, von Walz mit Hülse des Codex Vindobonensis 60 und Parisinus 1741 emenrhetorische Studie Περί πολιτικοῦ καὶ ἀφελοῦς λόγου über den Charafter der Staats= und einfachen Rede, deren Nuten in Citaten und Belegen besonders aus Demosthenes liegt, diesen Tagebüchern entlehnt war. Aristides war ein fruchtbarer Darsteller und unter den ersten, die als solche wieder Ruhm und Anerkennung erwarben. Sein Nachlaß umfaßte Reden und Declamationen, wovon etwa 20 Stude, darunter 3 epitaphische verloren sind, Commentare, Aufzeichnungen von Träumen (Avayea-

φαὶ όνειράτων), Briefe — ein noch erhaltener ist wahrscheinlich untergeschoben — und Gedichte. In die durch schlimme Apographa überkommene Sammlung (jetzt in 55 Numern) hat manches unechte Stück sich eingeschlichen. Zu Enkomien auf Gottheiten und Städte, darunter ein Musterstück der epideiktischen Gattung Pouns  $i\gamma \varkappa \omega \mu \iota o \nu$  und die tief empfundene threnodische Rede  $E\pi i$ Suvery an Kaiser Marcus, gesellen sich Declamationen über Themen und Händel, die ehemals vor den attischen Gerichten spielten, Περί Κίμωνος, Ύπερ Μιλτιάδου, Ύπερ Θεμιστοκλέους, Ύπερ της κοινης απολογίας, aus welchen Phot. Cod. 248 die Proömien aufgenommen hat,  $\Pi \varrho \grave{o}_{\mathcal{S}} \ \mathcal{A} \varepsilon \pi$ τίνην υπέρ ατελείας nach dem Vorbild des Demosthenes, von J. Morelli aus einer Handschrift der St. Marcus-Bibliothek ans Licht gezogen, ihr gegenüber Πρός Δημοσθένην περί άτελείας, von A. Mai zuerst publicirt; demnächst Reden von historischem Werth, Podiois περί δμονοίας, Περί δμονοίας ταῖς πόλεσι und von literargeschichtlichem Interesse Έπιτάgros, minder Rede als ein Trostbrief an die Bürgerschaft von Rothäon wegen des Hinscheidens seines theuern Lehrers und Freundes Alexander, dessen Charakter und Verdienste um Schule und Stadt in das günstigste Licht treten. C. Lehrs Quaestt. ep. p. 8 sq. Mit höherem Genuß las Photios, weil sie den Standpunct des Redners zu den gegnerischen Anschauungen Platos bezeichnen, der hier widerlegt wird, die 4 Reden  $\Pi \varrho \delta \varsigma \ \Pi \lambda \acute{\alpha} \tau \omega \nu \alpha$ υπέρ δητορικής, deren erste er Cod. 247 ganz, aus den übrigen die Proömien mit einer Summe kritisch=ästhetischer Urtheile mit= Sie sind von Tzeges in Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 127 sq. 168 beachtet und excerpirt von Makarios Chrhso= fephalos. Villois. Anecd. II, p. 10. Dieselbe Würdigung erfährt Cod. 246 in Auszügen der  $\mathbf{\Pi} \alpha \mathbf{v} \alpha \vartheta \eta \mathbf{v} \alpha \ddot{\imath} \mathbf{x} \delta \varsigma$ , Studie im Geist und Kunstcharakter des Jokrates, voll Kraft und Schönheit, die fleißig studirt und nachgeahmt (Thomas Magister), noch in später byzantinischer Zeit mustergiltig war. Bekkeri Anecd. p. 1082. Zur Tiefe und Klarheit des Denkens tritt nun in schroffen Gegensatz bei Aristides der religiöse Glaube. Hierin war er durchaus mit seinem Jahrhundert vermählt, das von Wahn und Superstition erfaßt, den religiösen Boden unter sich verloren hatte. Seine Iegoù dóyou s. Iegà bisdia (23. bis 27. Rede) liefern mit einem Aufwand an Kraft ein trübes, jedoch interessantes Bild seines Wunder= und Traumglaubens, der an abergläubischen Berichten über thierischen Magnetismus haftet und bis zur Andacht gesteigert, die krankhafte Natur des gefeierten Mannes außer Zweifel sett. Der Vorzug dieser Reden liegt in der Stärke der Beweisführung und einem höheren, auf den geisti= gen Gehalt wie auf die Form gerichteten Bestreben (2004000001av ξελών τοῦ λόγου); man vernimmt hier einen ernsten, von starkem Selbstgefühl getragenen Ton, und in der Tiefe und Fülle der Bedanken spiegelt sich das innerste Wesen dieses naiven und chwärmerischen Schöngeistes in ziemlicher Klarheit ab. Sein Vor= rag, ängstlich abgemessen und variirt nach Stoff und Idee, in 31\*

Reden der epideiktischen Gattung prächtig im Glanz der Farben und Bilder, verbindet Kraft mit Präcision, oft Redegewalt mit Herbheit und Pathos, sodaß er sich selbst und andern zu dywooderizeir schien und der Dekas der jüngeren (sophistischen) Redner beigesellt wurde (Phot. Codd. 158. 265. Prolegg. in Aristid.); doch wird der Mangel an Glätte und Leichtigkeit weder durch sein Gefallen an gesangartigen Rhythmen noch durch das Streben ersett, ohne Manier zu schreiben. So mühsame Studien auch diese Sprache durchlaufen hatte, um von den Banden der extemporirten Halbheit loszukommen (Θαυμάσιος έκπονησαι λόγον), sie weiß sich nicht von wuchernden Fehlern in Form und Structur frei zu halten. Der Ausdruck ist kräftig, erwogen und auf Effect berechnet, häufig jedoch dunkel und unverständlich, sodaß er J. Reiske, der nicht selten an dieser harten und verwickelten Diction die Schärfe seiner divinatorischen Kritik erprobte, für einen der schwierigsten Redner gelten konnte. Ein aus verschiedenen Handschriften gezogenes Scholienconglomerat aus den Arbeiten seiner Commentatoren Metrophanes, Menander, Athanasios und des Erzbischofs Arethas, dessen Ruten theils mythologisch, theils antiquarisch und historisch ist, begleitet den Panathenakos und die platonischen Reden. — Damianos aus Ephesos, dem Philostratos seine Nachrichten über Aristides verdankte, war hochverdient um das Wohl und die Verschönerung seiner Vaterstadt; er zahlte jedem seiner Lehrer Aristides und Adrianos 1000 Drachmen und ertheilte Unvermögenden umsonst den Genuß seiner Vorträge. Philostr. II, 9. 2. 3. II, 23. 1. 2 ην δε δικανικοῦ μεν σοφιστικώτερος, σοφιστικοῦ δὲ δικανικώτερος.

Ausgaben: Aristidis de laud. Athen. et de laud. Romae, an Isocrates ed. Aldus Venet. 1513. Fol. — Opp. Edit. pr. Florent. 1517. Fol., 52 oratt. cura E. Bonini. — c. lat. interpret. G. Canteri (Basil. 1566. Fol.) ed. P. Stephanus, 3 Voll. 1604. — Opp. omnia gr. et lat. rec. S. Geeb. 2 Voll. Oxon. 1722—1730. 4. — ex recens. G. Dindorf, 3 Voll. Lips. 1829. — - orat. adv. Leptinem et alia prim. ed. J. Morellius, Venet. 1785. -Declamationes Leptineae: A. Mai Scriptorum vett. nova Coll. Vol. 1. P. 3. p. 1—33. Supplemente zu Aristides, von G. H. Grauert benutt, im Rhein. M. I, 1827. S. 1—38. — emendatas et annott. cum suis tum A. Mai et J. Morellii illustr. ed. H. Grauert, Bonn. 1827. — adv. Lept. et Demosth. adv. Lept. ed. F. A. Wolf, Hal. 1789. Edit. III. 1831. — ex edit. Wolfii ed. H. Bremi, Turici 1831. — Die rhet. Schrift Neoi nolit. καὶ ἀφελ. λόγου in den Sammlungen der Rhett. Graeci von Aldus (Normann Upsal. 1690), Ch. Walz Vol. IX. und L. Spengel Vol. II., auch in der Sammelausgabe von Geeb. — — Lobrede auf Rom. Uebers. von E. Hep: net, Brest. 1824. — Scholia in Aelii Aristidis oratt. Panathenaicam et Platonicas ed. G. Frommel, Francof. 1826.

Erläuternde Schriften: Die Biographie von Philostratos mit and deren Actenstücken und den Scholien bei Dindorf Vol. III. — J. Masson Collectanea histor. ad Aristidis vitam, in der Jeebschen und Dindorsschen Ausgabe Vol. III, p. I—CLV. — H. E. Foss Declamationes duas Leptineas ab J. Morellio et ab A. Maio repertas non esse ab Aristide scriptas, Altend. 1842. 4. — Zu den Ieqoi lóyou B. Thorlacius De somniis Serapicis, Havn. 1813. 4. (Opuscc. acad. Vol. III. p. 125 sq.) A. König De Aristidis incubatione, Ien. 1818. und Welcker Kl. Schriften III, S. 138. sg. — C. Dareste Quam utilitatem conferat ad hist. sui temporis illustran-

dam rhetor Aristides, Par. 1842. — — Emendatt. von J. Reiske Animadvv. in auctt. Graec. III. und Fr. Jacobs in Seeb. Bibl. 1820. 1821 und in Lectt. Stobens. Ien. 1827.

Aspasios aus Ravenna, Sohn und Schüler des Rhetors und Kritikers Demetrianos, gebildet zugleich von den Sophisten Pausanias und Hippodromos, gerieth in Rom, woselbst er in der von Vespasian gestifteten Prosessur bis in sein Greisenalter ruhmvoll Rhetorik lehrte, mit Philostratos in ein Zerwürsniß, das in Jonien durch die Sophisten Kassianos und Aurelios an Nahrung gewann. Sin Verehrer der neuen Schule, fand er sich gleichwohl nur mit Mühe in die Kunst des Improvisirens, dagegen strebte er Krast und Redeschmuck mit würdevoller Simplicität zu verbinden. Aus seiner Kenntniß der Musik zog er für Stimmhaltung und melodischen Vortrag Sewinn. Philostr. II, 33. Suid. v. 3 legt ihm Adyovs diagogovs bei. Eudoc. p. 66.

Flavius Philostratus stammte aus einer angesehenen Familie auf Lemnos. Sein Vater Philostratos (I.), der Sophist von Lemnos und Sohn des Verus, ein jüngerer Zeitgenosse des Sophisten Antipater aus Hierapolis, lebte und lehrte in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts zu Athen die sophistische Kunst, zugleich fruchtbar in Schriftstellerei, die sogar 43 Tragodien und 14 Komödien verbreitet haben soll. Suid. v. 2 Φιλόστρατος. Bedeutender wurde als Lehrer wie als sophistischer Darsteller sein Sohn Flavius Philostratus (II.), gewöhnlich der Aeltere geheißen, o Anuvios (Vitt. Sophist. extr.), von seiner Wirksam= teit in Athen auch o Agyvaïos (Hierocl. et Euseb. p. 430. ed. 01.), von Phot. Codd. 44. 150 aus Verwechselung mit dem homo= nomen Gründer eines rhetorischen Lexikons  $\delta$   $\check{T}\acute{v}\varrho\iota\sigma\varsigma$  genannt. Von seinem Vater, weiterhin in den Schulen des Proklos (II, 21. 1), Antipater (II, 24. 1) und seines Verwandten Hippo= dromos (II, 27. 3) gebildet, erwarb er neben seinem Collegen und Freund Apsines, nur von Fronto aus Emisa angefeindet, als Sophist in Athen einen angesehenen Namen. Bereits im 24. Lebensjahre war ihm die Atelie zuerkannt. II, 30. Dann wandte er sich nach Rom, woselbst er von der Julia Domna, der Gemahlin des Kaisers Septimius Severus, in den sie umgebenden Gelehrtenkreis aufgenommen (II, 30. Vit. Apollon. I, 3), der Gunst des Hofs sich erfreute und in ihrer Begleitung viele Theile der römischen Welt, wie Gallien, Sprien kennen lernte. II, 32. Vit. Apollon. VIII, 31 καίτοι τῆς γής, δπόση ἐστίν, ἐπελθων πλείστην. Ungefähr 40 Jahre alt empfing er von der Kaiserin den Auftrag, das Leben des Wundermannes Apollonios von Thana zu schreiben; doch starb seine hohe Gönnerin wie es scheint noch vor Vollendung des Werkes. Vit. Apollon. I, 4. Nach ihrem Tode hat er Rom, wo sein Gegner Aspasios aus Ravenna durch zähes Festhalten am Lehrstuhl ihm den Weg zum ärw Jeóvos verlegt zu haben scheint (II, 33. 2), vermuthlich nicht mehr verlassen und starb daselbst im hohen Alter unter Kaiser Philippus. Zuid. v. 1 Oidorgarog. Von seinen Schriften, die durch Mannig=

faltigkeit der Stoffe, sowie durch sprachliche Vorzüge fesseln und eine wenngleich nicht tiefe, aber umfassende Lesung vornehmlich der Dichter, Redner und Historiker voraussetzen, ist der größere Theil erhalten. Ihre Chronologie ist unbestimmt. 1) Hewixós, anziehende Erzählungen vom Hervenglauben der Alten in dialogischer Form, wahrscheinlich zwischen 211—217 in der Absicht geschrieben, das in Auflösung begriffene Heidenthum und die ge sunkene Volksreligion neu zu beleben und zu kräftigen, zugleich um der Gunst des wahnwitigen Caracallus sich zu versichern. Herodian. IV, 8. Dio Cass. LXXVII, 16. Quelle waren hier weniger die Kykliker als Homer und die Tragiker. Der Reichthum an entlegenen oder fonst unbekannten Mythen, die Einlage poetischer Stellen aus verlorenen Tragödien (des Euripides Palamedes), endlich die feine, ins Detail eingehende Charakteristik der Hervengestalten, an ihrer Spize Palamedes und Achill, verleihen dieser culturhistorischen Gabe zugleich ein archäologisches Interesse. Welcker Die griech. Tragödien S. 505 fg. D. Müller Archäol. S. 631. Gleich sorgfältig und ausgezeichnet in der Wahl wie in der Behandlung des Stoffes, blieb der Heroikos seit dem Rhetor Menander bis auf Maximus Planudes und Glykas ein fleißig gelesenes, excerpirtes (Suidas, Eudofia) und von den byzantinischen Grammatikern auch sprachlich bevorzugtes Heldenbuch. Daher die zahlreichen Handschriften von sehr verschiedener Güte, zum Theil mit starken Interpolationen, unter allen der beste und älteste Laurentianus 58, 32 aus dem 12. Jahrhundert, jedoch mit einem Ausfall von mehreren Blättern, demnächst Parisinus 1696 und unter den Quellen der Vulgata Guelferbytanus 82 aus dem 14. Jahrhundert. — Dem Zweck nach hiermit verwandt ist 2) Bios Απολλωνίου Τυανέως ober Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Απολdávior in 8 Büchern, ein Seitenstück zum Leben Jesu, das von heidnischen Schriftstellern (Hierokles. Eunapias) bewundert und verherrlicht, von christlichen Eiferern (Eusebios, dessen zugleich der Texteskritik förderlicher Aντιροητικός πρός τὰ Ίεροuléovs den Standpunct der Polemik bezeichnet, Lactantius, Jo. Chrhsostomos) angefeindet und widerlegt worden ist. Ein religiöser Roman mit der Figur des phantastisch idealisirten Propheten und Wunderthäters Apollonios von Thana (f. die neupythagorischen Philosophen), der hier auf fernen Reisen von den Brahminen Indiens und den Weisen Aethiopiens seine Theosophie holt, zur Verklärung des Heidenthums besonders der pythagorischen Philosophie, jedoch ohne beabsichtigte Polemik gegen das Christen thum geschrieben und ohne allen geschichtlichen Werth, glänzt diese Denkmal als Zeugniß für die Stimmung jener im religiösen Synkretismus schwärmenden ersten Jahrhunderte der christlichen Zeit: rechnung. Ch. Baur Apollonius und Christus S. 104. 124 fg. Sein Reiz besteht in der Fülle und Mannigfaltigkeit des verarbeiteten Materials. Hier häufen sich wechselreich in bunter Mischung Thatsachen mit philosophischen Betrachtungen, Beschreibungen frem der Länder und Wesen mit Schilderungen von seltsamen Kunst werken, Erzählung mit Gespräch und ausgeführten Reden zu ergöß-

ı Genuß, und nicht wenig trägt zur Abrundung dieses ins zenhafte spielenden Bildes der Vortrag bei, der durch gewähl= chmuck und bunte Farben fesselt; dazu die treffliche Ethologie athologischer Wirkung, die Geradheit des Asspriers Damis, vermeintliche Memviren über Appllonios (Έχφαντίσματα) rals in die Hände der Julia Domnia gelangt sein sollen , der eifernde Neilos, der neidische Euphrates und die t Domitians. Welchen Gewinn Philostratos hiefür aus chriften des Möragenes (πολλά άγνοήσαντος I, 3. III, 41) Maximus aus Aega (I, 12) über Apollonios von Thana Ohne Zweisel machte dieses Werk in den ist unkennbar. m der vornehmen Welt, bei Caracallus und Alexander erus, dem Verehrer von Apollonios, Christus, Abraham und zus als Priestern des Mithradienstes, Aufsehn und fand bei Theologen viele Jahrhunderte lang wegen der wahrheits= ien Schilderung der geistigen und religiösen Zustände jenes ters Beachtung. Einen Auszug besorgte der ältere Niko= os, aus dessen Apographon Tuscius Victorianus eine rift nahm, um sie zu kurzen, wie man vermuthen darf in ischer Form. Sidon. Apollin. Epist. VII, 3. Excerpte liest bei Hesphios Illustrios, bei Suidas und anderen und hmlich geographischen und physischen Inhalts bei Photios . 44. 241. Die Biographie liefern zahlreiche, jedoch sehr ver= und lückenhafte Handschriften, worunter durch höheres Alter eineren Text ein Escorialensis vor Parisinus 1696 ähr aus dem 11. Jahrhundert den Vorzug gewinnt; demnächst scholien Laurentianus 69, 33 aus derselben Zeit, woraus tinus 329 und Laurentianus 69, 27 abgeleitet sind, und sinus 1801 aus dem Ende des 14. Jahrhunderts; andere en repräsentiren ein Vratislaviensis und ein Schellersianus. — 3) Bioi σοφιστών in 2 Büchern, am ältesten reinsten überliefert im Vaticanus 99 aus dem 11. Jahr= ert, der Quelle für Laurentianus 59, 15, Vaticanus 64 Havniensis 60 mit oft gemeinsamen Fehlern, sehr ab= end im Vaticanus 140 und Marcianus 391, gewinnt Werth eines Repertoriums für Biographie und Literarhistorie 59 älteren wie jüngeren Rednern, Rhetoren und Sophisten. tquelle für die Geschichte der Sophistik und der sophistischen is besonders seit Kaiser Hadrian, mit Eleganz und lebhaftem esse von Philostratos im höheren Lebensalter zwischen 230 34 geschrieben und dem Proconsul von Afrika Antonios vianos gewidmet, giebt es mit Hervorhebung der prunkhaften n (Glanzpunct die Vita Polemonis im 1., die Vita dis Attici im 2. Buche) einen im Ganzen unbefangenen wahrheitsgemäßen Bericht von den glänzendsten Persönlich= und literarischen Thatsachen, der zu knapp und flüchtig für ntike Periode bis auf Aeschines, für die spätere Sophistik immer reicher und sorgfältiger, den seinen Weltmann ebenso jegeisterten Sinn für seine Kunst verräth. Doch war das nziehen der alten Sophisten, Rhetoren und Philosophen ein

Mißgriff, und man merkt an der kurzen und minder warmen Schilderung, die wesentliche Züge vermissen läßt, daß seine Forschung für die ältere Zeit unzureichend und ungenau, auch weniger von Interesse abhängig war. Der Vortrag ist zwangslos, voll Anmuth und Lebendigkeit, die Sprache fein gewählt und gegliedert. Solche Vorzüge sicherten der Schrift eine dauernde Gunst; sie blieb viel gelesen, genützt und excerpirt, wie von Synesios, Eunapios, Suidas, Eudokia, Nikephoros Gregoras, dem Epitomator im Codex Vaticanus 96, Arsenios und dem Biographen des Häos in Bekkeri Oratt. Attici Vol. III, 3. Eine lebendige Quelle für seine Berichte über die älteren Zeitgenossen waren ihm der greise Aristävs (πλείστα υπές σοφιστών είδως) und Damianos. I, 22. 4. II, 9. 2. 3. — 4) In noch größerer Beliebtheit erhielten sich des Philostratos Einóves s. Engeáveis in 2 ober 4 Büchern (Suid. v. 1. Codex Parisinus 1696 beginnt das 3. Buch mit II. 11, das 4. mit II. 27. Fr. Jacobs ad Imagg. p. 42), Beschreibungen von 66 Gemälden der verschieden sten Gattung, von mythischen wie historischen und Genrebildem, von Situationen und Scenen, von Landschaften, Jagd=, Fruchtund Blumenstücken, deren Werth für die Kunstgeschichte und zur Beurtheilung des Verhältnisses der Malerei zur Poesie von neueren Runftfritikern, Heyne, Windelmann, Göthe, Tölden, Wel: der, Friederichs und Brunn, sehr verschieden beurtheilt ift. Ihr Interesse würde noch anziehender sein, wenn sich erweisen ließe, daß Philostratos, wie er vorgiebt im Proömium (dagegen L. Preller Polemonis fragm. p. 198), wirklich eine in Reapel befindliche Pinakothek zu Grund gelegt hat. Allein auch die zweite Annahme, daß er eine Gemäldegallerie sich nur vorgestellt und die Motive für rhetorische Zwecke selbst erfunden habe, genügt, um ein glückliches und originelles Unternehmen zu erkennen, welches die Aufgaben der sophistischen Schriftstellerei um ein neues, der Kunst entnommenes Argument vermehrte und hierdurch das Interesse an ihr zu steigern geeignet war. Dahin führt der Plan, den Leser nicht sowohl für das Studium von Kunstwerken als vielmehr für die Kunst der beschreibenden Darstellung zu begeistern. Diesen Zweck hat Philostratos völlig erreicht; es ist die gelungenste rhetorische Studie, mit Eleganz, Frische und anziehender Malerei behandelt in lebendiger, jedoch überfeinerter Sprache, und nur wenige Schriften der nachclassischen Jahrhunderte haben auf die Dauer ein so dankbares und fleißiges Publicum gefunden wie die Gemälde des Philostratos. Zu ihren Nachahmern zählen Philostratos der Jüngere, Aristänetos, Heliodor, Isidor von Pelusium und Jo. Eugenikos aus Trapezunt. W. Fröhner im Philol. XX, S. 509. 767 fg. L. Kanser ad Philostr. de gymn. p. 128. Praef. p. 13 sq. Noch zulett macht sich breit Manuel Moschopulos mit einer Εκλογη των δνομάτων Αττικών, εκλεγείσα από της τεχνολογίας των εικόνων το Φιλοστράτου, zuerst edirt von Aldus Diction. Graec. Tom. II. p. 135. Lesbarer durch Fr. Jacobs und verständlicher durch die Erklärungen Welckers, sind die Gemälde in einer langen Folge

von Handschriften erhalten, die beinahe sämmtlich mit Lücken, Glossen und Verderbnissen aller Art, auf 3 zum Theil wiederum stark von einander abweichende Familien sich vertheilen, sodaß der Text der Ausgaben wenig gesichert erscheint. In der Reihe der älteren stehen Parisinus 1696 und Laurentianus 69, 30; den vulgaten Text liefern unter einer Unzahl anderer die beiden Parisini 2075 und 2562 und Lugdunensis 2 mit mancher trefflichen Verbesserung. — 5)  $\Gamma v \mu \nu \alpha \sigma \tau \iota \varkappa \delta \varsigma$ , ehemals nur aus Bruchstücken, durch den Fund von Minas Minoïdis 1843 jedoch näher bekannt, spendet 4, 6 der alten Athletik ein beredtes Lob und ist mit dem bestimmt angedeuteten Ziel verfaßt (16, 4), die antike Gymnastik wieder in Aufnahme und dadurch das verweich= lichte Geschlecht zu verjüngter Stärke und Thatkraft zu bringen. — 6) 73 Briefe, meist erotische Spielereien nach den Regeln der τύποι oder χαρακτήρες επιστολικοί (s. seine Auslassungen im 1. Aufsat bei L. Kahser p. 364 sq.), in zierlicher Sprache mit üppigen sophistischen Farben bald kurz und lebendiger, bald breit, wortreicher und contemplativ. Sie sind größtentheils und am besten erhalten im Vaticanus 87, Urbinas 127, Parisinus 2885 und mit anderen Stücken in einer weiteren Folge von Hand= schriften. Vitt. Sophist. II, 33. 3. Noch werden von Suid. v. 1 Melétai, Lialézeis und Epigramme genannt, wovon nur ein einziges Eig είκονα Τηλέφου τετρωμένου, gut stilisirt und in fließenden Rhythmen, vererbt ist. Anthol. Planud. p. 110.

So war Philostratos eine Größe der Sophistik, deren Technik er mit Begeisterung gelehrt, deren Praxis er mit neuen Motiven bereichert und durch einen Kranz von Schriften und Bildern im reinen, glanzbedeckten Stil befestigt hat. Ihre Ur= sachen, Bedingungen und Momente, ihr inneres Wirken und ihren gesammten Einfluß auf die Erneuerung der Literatur hat er indeß nicht erkannt. Ohne tiefere Ideen und eine klare Anschauung vom Geist des classischen Alterthums und seines in Staat, Sitte und Religion wurzelnden Vermögens, jedoch mit dem lebhaften Bedürfniß, mit ihm zusammen zu leben, zu denken und zu schreiben, auch ohne besonders gründliche Studien, oft kleinlich, neidisch und hämisch, aber erfinderisch, in Einzelheiten genau und gediegen und was seine Stellung zur Religion und Zeitphilosophie betrifft, durch kein Moment von Bedeutung von den Interessen und Richtungen in Glauben und Denken geschieden, gewinnt Philostratos im Stre= ben, die Neuzeit mit den Mitteln des Alterthums zu verjüngen und zu stärken, nur durch äußere Vorzüge, durch die Gabe der Malerei, der Schilderung und Beschreibung, durch die Trefflickkeit der Charakteristik und formalen Behandlung. Während der Geist unbefriedigt folgt, erfreut sich Auge und Gemüth an einem Blüthen= reichthum der edelsten Lese, treten Scenen und Situationen, die Gegenstände der bildenden Kunst und Natur, die Gestalten des Mythos wie die Männer der Geschichte und Literatur in durchaus charakteristischen und scharfen Zügen hervor, und dabei fesselt Mannigfaltigkeit und der Reiz der angenehmen Darstellung. Nach

Zweck und Charakter des Stoffes variirt, trägt sein Stil lichtvolle, glänzende Farben und Eleganzen auf. Ausdruck und Phraseologie sind klar und fein gewählt, häufig überfein und geziert, von Grazie und Wohllaut Rede und Gespräch umflossen, aphoristisch mit zahlreichen Belegen der grata negligentia orationis, vornehmlich in Syntax und Verbindungen verschränkt, ungewöhnlich und neu, um reizvoller zu sein, auch lockerer in Composition. Phot. Cod. 44. 241 δοκοῦσι γάρ πως ἀσυνταξίαις μᾶλλον ἐοικέναι ἢ συντάξεως ότιοῦν μετέχειν — καὶ οὐδὲ εἰς μάτην, ἀλλὰ τοῦ ἡδέως χάριν. Rapser Praef. p. 7 sq. Den Charakter seines Stils betrachtete der Sophist Metrophanes. Den Neueren hatte ihn wohl der Mangel lesbarer Zurüftung lange Zeit entfremdet, da alle älteren Ausgaben aus den übelsten Handschriften abgeleitet sind. Salmasius gedächte, unterstütt von Gruter und R. Bentlet, etwas Besseres zu leisten, was Fr. Jacobs und L. Kahser gelang, dessen Recension Collationen von J. Bekker, welcher die Biographie des Apollonios zu ediren beabsichtigte, von Fr. de Furia, E. Miller, G. Roulez, Th. Hehse und A. von Steinbüchel förderlich wurden.

Philostratos (III.) der Jüngere von Lemnos, Sohn des Nervianos und einer Tochter des Flavius Philostratus (un-reonárogos Philostr. iun. Imagg. provem.), empfing seine Vildung vermuthlich vom Großvater. Er lebte wohl beständig in Athen und starb auf Lemnos. Suid. v. 3 Ollósteatos. Lon seinen Werken hat sich am besten im Laurentianus 8, 32 auß dem 12. Jahrhundert das 1. Buch der Elnóves mit dem Prove mium erhalten, nicht ohne bedeutende Lücken; das 10. Capitel enthält die von Suidas als besondere Schrift angesührte Maga-geanis tõs Oungov às nidos. Diese 18 Gemälde ermangeln des Reichthums der Ersindung und der lebendigen Beschreibung, wodurch die Arbeit des älteren Philostratos sich empsiehlt, und erscheinen als schwache, gekünstelte Nachahmungen ihres Borbilds. Außerdem werden ihm 5 Uebungsreden, ein NavaInväxos und ein Tewinòs lögos zogeschrieben.

Rallistratos aus ungewisser Zeit in der römischen Periode, mit beiden Philostratos wegen der Verwandtschaft des Stosses verbunden, heißt Verfasser einer werthlosen, vielleicht nicht einmal auf Autopsie beruhenden Beschreibung (èx poá seig) von 14 Statuen berühmter Künstler, des Stopas, Praxiteles, Lysipp u. a. Für Schulzwecke geschrieben (c. 5 extr.), trocken und affectirt, sließt diese Studie von Hyperbel und Verwunderung oft bis zum Verdruß über und bietet keinen Anhalt zur Erforschung der Formen und des Geistes der Kunstwerke seiner Meister. Welcker Praes. p. 71 sq. Sie ist in zahlreichen besseren (Vaticanus 87, der einzig vollständigen aus dem 14., Laurentianus 59, 44 aus demselben und Laurentianus 59, 15 aus dem 12. Jahrhundert) wie in ganz unbrauchbaren Handschriften eingesehen.

Ausgaben: Vit. Apollonii ed. Aldus, Venet. 1501. Fol. — Imagg. (beiber Philostrati), Heroica, Vitt. Sophistarum (mit Lufian) ap. Aldum, Venet. 1503, wiederholt 1522. Fol. — dieselben Schriften, zugleich mit Callistrati Descriptt. ap. Juntam, Flor. 1517. Fol. Venet. um 1535. — ap. N. Sabiensem, Venet. 1550. — Philostrati Lemnii Opera, Philostrati iun. imagg., Callistrati ecphrases. Rec. et lat. vertit F. Morellius, Par. 1608. Fol. — Philostratorum quae supers. omnia. Acced. Apollonii Tyan. epistolae, Eusebii liber adv. Hieroclem, Callistrati descriptt. statuarum. Graece et lat. Ex codd. MSS. rec., notis illustr. et vers. novam fecit G. Olearius, Lips. 1709. Fol. ohne frit. Werth. -Heroica c. scholis et adnotatt. rec. Fr. Boissonade, Par. 1806. — Philostratorum imagg. et Callistrati statuae. Rec. et comment. adjec. Fr. Jacobs. Observatt. addidit F. Th. Welcker, Lips. 1825. — Callistrati Imagg. ed. P. Petrettini 1839. — Fl. Philostrati quae supers., Philostrati iun. Imagg., Callistrati Descriptt. ed. L. Kayser, mit den Briefen des Apollonios und dem 'Αντισοητικός des Eusebios, 3 partt. Turici 1844—1846. 4. Edit. II. 1853. — Fl. Philostrati Opera auctiora ed. L. Kayser. Acced. Apollonii Epistolae, Eusebius adv. Hieroclem, Philostratiiun. Imagg., Callistrati Descriptt. 2 Voll. Lips. 1870—1871. — — Die Briefe bes Apollonios auch in den Pariser Epistolographi Graeci p. 110—130, die Briefe des Philostratos selbst p. 468—489. — – Fl. Philostrati Vitt. sophistarum (auch in den Vitis virorum illustrium, Basil. 1573. Fol.) c. notis varr. rec., comment. et indic. concinn. L. Kayser, Heidelb. 1838. beurtheilt von G. Bernhardy in der Halleschen Allgem. Literaturzeit. 1839. N. 45. — Philostrati Epistolae (auch in den Sammlungen von Albus und Cujacius, edd. Morellius 1608. Moersius 1616. Olearius 1709) Rec. et nott. instr. Fr. Boissonade, Par. et Lips. 1842. — Philostratorum et Callistrati Opera (mit Fr. Boissonabes Eunapius Par. 1806. und Fr. Dübners Himerius) recogn. A. Westermann, Par. 1849. — Philostrati libri de arte gymnastica quae supers. prim. ed. et interpret. est L. Kayser, Heidelb. 1840. — recogn., lat. redd., illustr. H. Volckmar, Aurich. 1862.

Nebersetungen (s. die Ausgg.): Vit. Apollonii lat. interpr. Ph. Beroaldo Venet. 1502. A. Rinuccino Colon. 1532. — Gemälde der beiden Philostratos und Kallistratos franz. par Blaise de Vigenère Bourbonnais, Par. 1630. — Vit. Apollonii engl. Lond. 1680, franz. von A. Chassang, s. unten. — Deutsche Uebertragungen: von Fr. Jacobs, 1. Bochn.: Beldengeschichten, Stuttg. 1828. 2.—5. Bochn.: Leben des Apollonios von Thana, 6. u. 7. Bochn.: Briefe des Apollonios, Lebensbeschreibungen der Sophisten und kleine Schriften von H. Christian 1855. 8.—10. Bochn.: Philostratos des Aelt. und Jüng. Gemälde und Kallistratos Standbilder von F. Lindau, Stuttg. 1828—1833. — Philostratos der Aelt. von Fr. Jacobs, J. Better und H. Christian, 7 Bochn. Stuttg. 1869.

Erläuternde Schriften. Zur Biographie des Apollonios: Ch. Baur Apollonius und Chriftus ober bas Verhältniß bes Phthagoreismus zum Christenthum. Ein Beitrag zur Religionsgesch. der ersten Jahrhunderte nach Christus. Abdruct aus der Tübinger Zeitschr. für Theol. 1832. — Le merveilleux dans l'antiquité Apollonius de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges par Philostrate et ses lettres, ouvrages trad. du grec avec introd., notes et éclairciss. par A. Chassang, Par. 1862. — J. Mueller De Philostrati in componenda memoria Apollonii Tyan. fide, P. I—III. Onold. 1858. 1859. Landav. 1860. — Bur Kunstkritik E. Müller Geschichte der Theorie ber Kunft, 2. Bb. S. 315-327. - Gemälbe: T. Baden De arte et iudicio Fl. Philostrati in describendis imagg. Havn. 1792. 4. — G. Heyne Philostrati imaginum et Callistrati statuarum illustratio, 8 Progrr. Gotting. 1796—1801. Fol. Deff. Philostrati iunioris imaginum illustratio, 2 Progrr. ibid. 1800 (Opuscc. acad. Vol. V, 1802. p. 1 sq.). — v. Söthe Philostrats Gemälde. In dess. Sämmtl. Werke, Stuttg. und Tübing. 1840. Bb. 30. S. 426 fg. — J. Rehfues Ueber den jüngeren Philostr. und seine Gemäldebeschreibung, Tübing. 1800. — Fr. Thiersch Werth der Schilderungen

des Philostr. von wirklichen Gemälden, im Tübing. Kunstblatt 1828. S. 65 fg. - Fr. Passow Ueber die Gemälde des älteren Philostr. In dess. Berm. Schriften 1843., auch in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1836. N. 71—73. — R. Friederichs Die Philostratischen Bilber. Gin Beitr. zur Charakteristik ber alten Kunft, Erlang. 1860., bagegen H. Brunn Die Philostratischen Gemälde gegen K. Friederichs vertheidigt, Abdr. aus den Jahrbb. für klass. Philol. Leipz. 1861. Antwort an Brunn von Friederichs in Jahrbb. für flass. Philol. V, Suppl. S. 135—181. mit Fr. Mat im Philol. XXXI, S. 585 fg.— Fr. Matz De Philostratorum in describendis imagg. fide, I. Bonn. 1867. — Zum Symnastitos L. Kapser im Philol. XXI, S. 226. S. 395. A. Mähly (auch zu den Briefen) in Jahns Jahrbb. Bb. 80. 81. — G. Cobet De Philostrati libello Περὶ γυμναστικής recens reperto, LBat. 1859. Ander: weitige Beiträge in der Mnemos. VIII, S. 75 fg. (zu den Briefen) S. 917 fg. — G. Guttmann De Olympionicis ap. Philostr. Vratisl. 1865. — Briefe: A. Westermann De Philostrati epistolis, in bess. Commentatt. de epist. scriptt. Graec. P. VI, N. 119. und in Commentatt. crit. in scriptt. Graec. P. I. 4. Lips. 1846. — Zum Heroïkos Manches bei D. Jahn Dissertat. de Palamede, Hamb. 1836. — Beiträge zur Kritik von R. Bentleb, Fr. Boissonabe, Fr. Jacobs 1796. 1804. im Rhein. Mus. II, S. 18–27. in der Allgem. Schulzeit. 1831. S. 970, sowie in seiner deutschen Uebersetung, Varianten e cod. Guelpherb. 25 et Parisino 696 in Jahns Archiv I, S. 307 -320. 325-343, von A. Hamaker Lectt. Philostrateae, LBat. 1816, von J. Bekker Variae lectt. in Philostr. vitae Apollonii libr. I. Acced. Schol. in libr. I - VII. et Fr. Creuzeri adnott. Heidelb. 1818, von L. Kayser Notae crit. in Philostr. vitt. Sophist. Heidelb. 1831. und A. Jahn Symbolae • ad emend. et illustr. Philostrati libr. de vitt. Sophist. Bernae 1837. — -Berichte über die Handschriften von L. Kahser in den Proömien. Bgl. R. Hercher im Hermes V, S. 290 fg.

## 3. Lukian, Athenaos, Aelian.

49.

Durch Vielseitigkeit der Bildung, durch Geist und beredte Schönheit der Darstellung glänzt unter den Sophisten Lukian, durch einen Reichthum nutbarer Materialien für Kunst und Literaturgeschichte sind Athenäos und Aelian beachtenswerth.

Lukian, geboren um 130 zu Samosata in Sprien, hatte, der dürftigen Lage seiner Eltern wegen zum Steinmetzen bestimmt, im Drang nach Geistesbildung, worin sein ganzes Leben und Wirken aufging, die Werkstätte seines Oheims verlassen und wissen: schaftliche Studien gepflegt. Somn. 5 sq. Bis accus. 30. Nach: dem er in Antiochia die Redekunst geübt, eine Zeit lang auch als Sachwalter mit gerichtlicher Praxis sich beschäftigt (Bis accus. 52. Piscat. 25. Suid. v. Aovniavog), dann als Sophist griechische Städte, Italien und das südliche Gallien mit Prunkreden bezaubert und Reichthümer erworben hatte (pro merc. cond. 15), wandte er sich von Rom (Nigrin. 2) im 40. Tebensjahre nach Lossagung von der Rhetorik der Philosophie unter Demonar und Nigri: nos in Athen zu (Hermot. 13. Piscat. 29) und lebte hier auf der Höhe seines literarischen Schaffens zugleich als öffentlich bestellter Lehrer (επί δητορική δημοσία μεγίστας μισθοφοράς ένεγκάμενος Apolog. 15) ruhmvoll und in unabhängiger Muße lange Zeit. Sodann noch einmal als wandernder Redekünstler und Schöngeist hier und dort gehört und zum zweiten Male in Rom, zog

er sich, der Vergeblichkeit seines Kampfes für Veredelung der Denkart und Sitte seiner Mitwelt sich bewußt und enttäuscht (Hermot. 63), bereits hochbetagt in die Würde eines kaiserlichen Gerichtsbeamten nach Aegypten zurück und ist in diesem Verhältniß vermuthlich auch gestorben. Einige ideell gehaltene Züge aus sei= ner Jugendzeit bietet die anmuthige kleine Schrift De somnio s. Vita Luciani, nach Ablauf seiner (ersten) Wanderperiode in der Absicht geschrieben, der Gunst seiner Mitbürger sich zu ver= sichern. Mehr als 80 Schriften (Suid. γέγραπται αὐτῷ άπειρα), darunter drei Sammlungen von 71 kleineren Dialogen, die nur als 3 Schriften zählen, sind unter Lukians Namen erhalten, wovon über 20, was Echtheit anlangt, unverbürgt bleiben oder Bedenken Während G. Jacob hier conservativ verfuhr, C. Fr. Hermann für mehrere Stücke unschlüssig eine Entscheidung weis teren Erwägungen überließ, steigerte J. Bekker die Schärfe der Kritik und verwarf mitsammt den Epigrammen nicht weniger als 24 Schriften. Ihm bedingungslos zu folgen, verwehrt die stufenweise geistige und formale Entwickelung des Samosaten und die Geschichte seiner Literatur. Manches bleibt hier mehr vom Geschmack und gebildeten Gefühl als von sicheren Merkmalen der Unterscheidung abhängig und daher zweifelhaft, wie z. Bsp. Fr. Jacobs hinter Porsoni Advers. p. 288 sogar den Menippus oder das Todtenorakel verdächtigt hatte, eine weniger in Form als in Ton und Motiven den wißigen Khniker nachahmende Studie Sogleich sind auszuscheiden Encomium Demosthenis (Grauert Hist.:philol. Analekten S. 289. A. Westermann Quaestt. Demosth. IV, p. 85) und Philopatris, wahrscheinlich auch De dea Syria, von Fr. Fritssche geschützt, und De astrologia, worin Sachen des Aberglaubens spöttisch der Stempel der Gläubigkeit aufgedrückt ist, beide in Dialekt ganz nach Herodot zearbeitet (W. Dindorf De dialecto Herodoti, vor dem Didot= chen Herodot p. 44—47), ferner Encomium patriae, Ma= robii oder die Hochbetagten, für literarische Biographie ge= legentlich zu nützen, Halcyon, bereits von Muret Opp. Tom. I, p. 241 und Hemsterhuis ad Luc. I, p. 442. Bipont. aus Zukians wie aus Platos Literatur entfernt (II, S. 496), De saltatione, Icaromenippus, Cynicus, Charidemus ober iber die Schönheit, Nero oder über die Durchstechung des Isthmus von Korinth, von Kanser in Philostr. Gymn. p. 12 dem Phi= ostratos beigelegt, Calumniae non temere credendum, unch sprisch in einer Handschrift des britischen Museums (E. Sachau im Hermes IV, S. 73), und Lucius oder der bezauerte Esel, ein rhetorisches Uebungsstück voll mythologischer Fig= nente und Schamlosigkeiten, worin die Deisidämonie persiflirt vird. Eine Nachbildung schienen dem Phot. Cod. 129 die beiden rsten Λόγοι μεταμορφώσεων, ein durch Klarheit, Reinheit und Frazie des Stils empfohlener, von Wundersucht überfließender Zauberroman des Lukios aus Paträ zu sein; doch läßt er, inkundig der Zeit des Lukios, unentschieden, welcher von beiden den anderen umgeschrieben habe. Aus derselben griechischen Quelle

schöpfte Apulejus für seine Metamorphosen. Schwierige Probleme bleiben Toxaris, stythische und griechische Geschichten über die Freundschaft im strengen Contrast; Amores über die verschiedenen Arten der Liebe, schlüpfrig und anstößig in Beispielen aus Fabel und Culturgeschichte (C. Fr. Hermann Zur Charakteristik Lukians S. 204 fg.), auch Khetorum praeceptor, eine Verspottung des gemeinen und geckenhaften Sophisten, der das Geheimniß besitzt, in 24 Stunden einen Rede künstler zu bilden, mit Beziehung auf die compilatorische, in Pollux vertretene Betriebsamkeit jener wissenschaftslosen, geistes: armen Zeit. Nun läßt der gesicherte Nachlaß Lukians, dessen bester Theil, vornehmlich der dialogische, während seiner Wirksamkeit in Athen entstanden ist, noch manche offene Frage zurück, und die Untersuchung über die Zeit und Reihenfolge der Schriften ist besonders für die Stücke der ersten rhetorischen Stufe, weil alle äußeren Merkmale fehlen, keineswegs für geschlossen zu betrachten. Man darf nach J. Bekkers Vorschlag auf Grund der Verschieden heit der Form und Einkleidung die rhetorischen von den saty: rischen, und unter den letteren wieder die dramatischen von den erzählenden Stücken trennen und soweit es möglich wird, mit der Chronologie verbinden. A. Rhetorische Schriften (Moodaliai, Melérai) und zwar 1) aus der Jugendperiode, die allermeist von geringem Umfang, durch gefällige Ausmalung persönlicher und örtlicher Interessen, durch geistreiche Gewandtheit, durch Glanz und Sauberkeit der Ausführung fesseln; De domo, die einschmeichelnde, auf Eroberung des Wohlwollens berechnete Kleinigseit De dipsadibus, Herodotus 8. Aëtion, Zeuxis s. Antiochus, Harmonides, Scytha ober ber Frembling, Imagines, Abdicatus, Phalaris, Iudicium vocalium; 2) aus der Altersstufe, zu Alexandria geschrieben, in gedehnter, behaglicher Ausführung ohne polemische Schärfe und mit weltmännischer Feinheit bei bequemem Lebensgenuß: Bacchus, Hippias oder das Bad, Hercules, Muscae encomium, Electrum oder die Schwäne am Po. B. Sathrische Schriften und zwar 1) in bramatischer Form: Prometheus, Dialogi marini, Dialogi deorum, Deorum concilium, Juppiter confutatus, Juppiter tragoedus, Hermotimus. Vitarum auctio, Piscator, Eunuchus, Philopseudes. Convivium, Fugitivi, Prometheus in verbis, Bis accusatus, Disputatio cum Hesiodo, Timon, Dialogi mortuorum, Menippus, Charon, Somnium s. gallus, Cataplus, Navigium s. vota, Saturnalia, Dialogi meretricii, Anacharsis; 2) in erzählender Form: Quomodo historia conscribenda sit, Verae historiae, Mercede conducti, Apologia pro mercede conductis, Pro lapsu salutandum, Alexander s. Pseudomantis, De morte peregrini, Adversus indoctum, Apophras. 3mer halb dieser zweiten Hauptreihe, deren vorzüglichste und bedeutsamste Gaben mit männlicher Virtuosität und geistreicher, ja giftiger Satire zu Athen entstanden, sind wiederum solche, die Lukian selbst

und seine Stellung zu den Zuständen und Interessen der Zeit be= treffen (Piscator, Nigrinus, Hermotimus), von denjenigen zu trennen, die allgemeiner (Charon) oder in besonderen Zügen (Somnium s. Gallus) den Angriff auf Schäden und Auswüchse in Denkart und Sitte, in Religion und wissenschaftlicher Cultur unternehmen. Piscator oder die Wiedererstandenen, eine Apologie seiner Philosophenversteigerung (Vitarum auctio), worin er die Vertreter der berühmtesten Philosophenschulen, ihre Dogmen parodirend, dem Gelächter preisgegeben hatte. Der Dialog schließt mit einer glänzenden Rechtfertigung jener Meister und der eigenen Person, mit der Bekränzung ihrer echten Jünger und der Vernichtung der Afterphilosophie ab, und darf in Erfindung und Plan, in Dekonomie und Charakteristik, auch im Stil für die vollendetste Leistung Lukians gelten. Nigrinus oder über den Charakter der Philosophen, und Demonax, ein enkomiastisches Lebensbild seines edelen Lehrers (f. Philosophen), beide schwächere Stücke und daher von Bekker verworfen, bezeichnen den Anfang seiner phi= osophischen Entwickelung, die im Hermotimus oder über die Philosophensecten unbefriedigt und abgeschlossen, der Resignation ich hingiebt. Charon oder die Weltbeschauer, sinnreich in Erindung und von wahrhaft ethischem Gehalt, macht mit Charon vertraut, der mit Zeus-Urlaub auf der Oberwelt, in Begleitung ieines Freundes Hermes von rasch improvisirter Vogelperspective aus das Thun der Sterblichen in seiner ganzen Armuth und Verzeblichkeit enthüllt. Somnium oder der Hahn, drollig in Erfindung und Ausführung, heilt den Schuster Mikhlos von seiner Begierde nach Reichthum, wobei dem Glauben an die pythagorische Seelen= wanderung ein arger Streich gespielt wird. Dialogi deorum (26) verlachen mit frivoler Derbheit das Wesen und die Personen der Götter, während Dialogi mortuorum (30), lebendich in dialogisch=komischer Form, den unwürdigen, ausschweisenden Glau= ben an die Götter und ihre Weltregierung mit erbitterter Strenge und sittlichem Ernst vernichten. Während hier das Heidenthum eine scharfe Kritik und empfindliche Niederlage erleidet, wendet sich Lukian gegen den eigentlichen Volksglauben im Juppiter confutatus und Juppiter tragoedus. 3m Philopseudes ober dem Ungläubigen wird der Geister= und Gespensterwahn, im Alexander oder dem Lügenprophet an den Spikureer Celsus der Orakelschwindel, in den beiden Büchern Verae historiae, einem parodischen Reiseabenteuer in meisterhafter Ausführung, der Hang der Zeitgenossen zum Aberglauben, im Prometheus s. Caucasus mit bekannter Scenerie der Afterglaube an die Macht der Götter wizig und mit bitterer Fronie gegeißelt. Die Ent= artung der Wissenschaft tritt in folgenden Stücken noch besonders hervor: Adversus indoctum bricht geistreich und giftig über einen schmutigen und eiteln Bibliomanen, Pseudologistes über einen halbgelehrten Pedanten, Pseudosophista s. Soloecistes über einen σολοίχως redenden, um Sprachfehler unbekümmerten Jünger der Sophistik den Stab, während Lexiphanes gegen die Thorheit gewisser Sophisten (Pollux) polemisirt, mit ver-

alteten und glossematischen Wörtern den Genuß und das Verständniß des Publicums zu trüben. Lgl. den Scholiasten (s. auch Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 269) und Hemsterhuis Praef. ad Luc. p. 53 sq. edit. Dind. Timon oder der Misanthrop mit vollendeter dialogischer Form, tadellos in Erfindung und Composition, in Tendenz und Ausführung, stellt an der Hand des Sonderlings Timon unter dem drolligen Eingreifen der Götter das schnöde, schmaroperische Treiben entarteter Rhetoren und Philosophen mit geistreichem Wit vor aller Augen dar. Anacharsis, ein feines dramatisches Kunstwerk, führt mit Solon den Stythen Anacharsis im Lykeion zu Athen zusammen und sucht ihn, jedoch vergebens, über die ethische und politische Bedeutung der Ghmnastik zu belehren. Sein Zweck ist, das Interesse für die gesunkene Kunst neu zu beleben. Ueber Lukians indifferente Stellung zum Christenthum, worin er keine Religion, sondern eine sectirende Philosophie erkennt, läßt die Schrift De morte peregrini (cf. cap. 11—15 et Scholiast.) im Unklaren. Aovniavós. Noch ragt unter den erzählenden Stücken durch ein lichtvolles Verständniß für die Theorie und Aufgabe der historischen Kunst, die am Pragmatismus des Thukhdides ihr Princip und Vorbild findet und in den feinen Bemerkungen über den Charakter des historischen Stils (cap. 44. 45) Meisterschaft nachweist, die Studie Quomodo historia conscribenda sit hervor. Fr. Creuzer Historische Kunst S. 172 fg.

Wie schwer eine rechte Beurtheilung Lukians, vornehmlich seines sittlichen und religiösen Standpunctes ist, beweist die Verschiedenheit so vieler weit von einander abweichenden, nicht ohne Erhitzung der Gemüther über ihn gefällten Urtheile neuerer Kritiker. Man hat ihm den Vorwurf der Unsittlichkeit und Frivolität gemacht, ihn einem Voltaire verglichen, ja einem Casanova zur Seite gestellt und die Lectüre seiner Schriften als gefahrdrohend für das jugendliche Herz aus dem Unterricht zu verbannen gesucht, und schon das christliche Alterthum hatte über ihn als Freidenker und Atheisten ein verdammendes Wort ausgesprochen. In anderen Kreisen war Lukian weder v. 1 Λουκιανός init. gottlos noch unrein in Gefühlen und Tendenz erfunden, vielmehr als geistvoller Kritiker und Meister der Form zur Aufnahme und Verbreitung in höheren Lehranstalten empfohlen. Es wird eine vorurtheilsfreie Würdigung nur einem Blick gelingen, der Lukian nicht aus einem oder dem anderen Stück, sondern aus der Gesammtheit seiner besten Schöpfungen zu verstehen sucht und, ein: dringend in das Chaos der sittlichen und religiösen Zustände jenes Jahrhunderts, unter vorzugsweiser Berücksichtigung des Zeitgeistes, womit und für welchen er schrieb, sowie der Form, die hier eine wesentliche Voraussetzung bildet und den Inhalt bedeckt, ein Bild seines innersten Wesens zu gewinnen bemüht ist. Nun stand dieser Sophist mit schönen Gaben und reinem Geschmack in einer Zeit, die ohnmächtig und krankhaft dem Aberglauben, dem Naturwunderund Gespensterwahn, den Phantasmen der Astrologen und trüge-

ischer Traumdeuterei ergeben war, die frivol, zuchtlos und ange= ichts des Christenthums, das neue Ordnungen zu bilden begann, keptisch, mißtrauisch und indifferent sich verhielt, die ferner — und ies läßt den Widerspruch nur um so schroffer erscheinen — zum lassischen Alterthum zurückgekehrt, den antiken Geist zu pflegen ind die Literatur mit verjüngten Blüthen zu umwinden berufen var: in einer solchen Zeit der Anomalien im geistigen und lite= arischen, im gesellschaftlichen und sittlichen Leben steht Lukian und mpfindet mit der ihm eigenthümlichen Schärfe und Menschenkennt= ciß das Trostlose des Geschicks um so bitterer, je inniger seine Bewunderung für die Schöpfungen und lauteren Traditionen des Alterthums, je größer sein Verlangen nach Geistesfreiheit, nach deln und wahren Gütern ist. Dies führt ihn aus den Schranken iner launigen, scherzhaften Zeichnung der menschlichen Schwächen ind Thorheiten auf den Kampfplatz ernster philosophischer Kritik; ein Urtheil steigert sich von persiflirender Komik bis zum Ueber= zewicht der Satire, zur giftigen Polemik, ja bis zum krankhaften Widerwillen gegen Alles, was in Denkart und Wissenschaft, in Sitte und Glauben verkehrt und absurd erscheint. Phot. Cod. 128 ωμωδία των Ελλήνων έστιν αὐτῷ ή σπουδή εν λόγω πεζῷ. Denn Lukian ist Sprecher und Sittenmaler der Gegenwart, des Zeitalters der Antonine, das bei allem äußeren Glanz des positi= ven Bodens verlustig, einer geistigen Erhebung als unfähig sich erwies. Daher trägt seine Combination einen durchaus negativen Wie seine ganze Lebensansicht aus dem Gefühl eines unbefriedigten Ideals floß, so erscheint er als die Spitze der= ienigen, die als alle höheren Güter verloren waren, vermöge ihres charfen Verstandes, ihrer Erfahrung, Menschenkenntniß und um= affenden Gelehrsamkeit an der Tollheit und Erbärmlichkeit des Lebens verzweifelnd, vergebens suchten und rangen, Besseres, Reireres an Stelle der Entartung zu setzen. Sein Gegenstand ist die Kritik der Gegenwart wie auch der Vergangenheit, sofern sie mit den Zuständen und Personen der neuen Zeit in Collision, in Pa= callele oder Contrast tritt; seine Waffe ein schneidendes, tief ein= ringendes Messer, womit die Frivolität der Gesinnung, die äußer= ich an Bild und Stein haftende Gottesverehrung sammt dem aus remder Religion eingebürgerten Aberglauben ebenso kühn und chonungslos bearbeitet wird wie die mystische Schwärmerei und der damit verbundene Betrug, welches dem kecken Windmacher ind Phrasendreher ebenso derb zu Leibe geht wie der niedrigen Denkart und Scheinweisheit halbgebildeter Philosophen, die Höhle des Trophonios wie die Säle größerer Genossenschaften bis in die äußersten Winkel durchsucht und ihr Treiben in ihrer ganzen verhüllten Erbärmlichkeit aufdeckt; seine Handhabe endlich die Ge= valt über die Form und jene geistvolle, mit Laune und treffendem Wit, mit aristophanischer Schalkheit und Ironie, mit vernichtender Satire gewaffnete Gewandtheit, die geschickt erfindet, mit Weisheit plant und haushält, kräftig, reich und lebendig zeichnet, scharf contraftirt. Wenn nun Lukian in gereizter Stimmung oft über die Frenze des Wirklichen und Schicklichen hinaus zu gehen scheint, auch

seinen Stoff, der, mag er fingirt oder dem frischen Quell des Lebens entnommen sein, immer sinnreich, fein und sorgfältig gewählt ist, bisweilen willfürlich, bequem und selbstgefällig behandelt, so verfolgt er gleichwohl, weit entfernt, in einen moralisirenden oder Lehrton zu verfallen, beharrlich den Zweck, durch Bloßlegung der Kehrseite für Wahrheit, Licht und Lauterkeit der Bestrebungen zu begeistern. Denn daß er, gleich ober ähnlich den alten Sophisten, ohne ein tieferes Bedürfniß aus unlauteren Motiven oder von bloßer Lust getrieben sei, bestehende Ordnungen zu vernichten oder durch Spott an dem Glauben der Vorzeit sich zu rächen, verbietet seine Bewunderung für die Fülle und Kraft sittlich-religiöser Ideen des Alterthums, seine hohe Achtung für das Göttliche im Menschen, sein für echte Weisheit, Rechtschaffenheit und bürgerliche Tugenden erglühtes Herz, und Edelsinn spricht beinahe durchgehends aus seinen Werken. Es ist kein hinreichender Grund vorhanden, seiner von weltmännischer Eleganz und Leichtigkeit getragenen Moral den Charafter der Frivolität beizumessen oder die Reinheit seiner Gesinnung und seiner Bestrebungen zu verdächtigen. täuscht nimmt Lukian, den Kern und das Beste aus den Trümmern althellenischer Herrlichkeit auswählend, von der anstößigen Dichterfabel, von Allem was in Sitte, Glauben und herrschender Lebensart geschmacklos und entartet war, Abschied und zieht sich unter Verzicht und mit gründlicher Verachtung der Gegenwart, die er verloren gab, in sein behagliches Stilleben zurück. verstummt der strafende Ton, die Schärfe der Kritik ist verbraucht und an Stelle der Skepsis, des Mißtrauens und polemischen Feuereifers tritt Resignation und beschaulicher Lebensgenuß in den Schriften des höheren Alters. So erklärt sich auch seine Vorliebe für Epikur.

Lukians Schwächen, besonders den Mangel an Tiefe verdeckt die Harmonie der Form. Ihm ist Kunstvermögen eigen und ein reiner Geschmack, den Studium und Belesenheit in classischen Muster= werken auf eine hohe Stufe der Intelligenz gehoben hat. man von Jugendschriften, die unter den Einflüssen der asiatischen Rhetorschule entstanden, an Ueberladung und erkünstelter orato= rischer Pracht leiden, sowie von den breiten und wortreicher Studen des Greisenalters ab, so erscheint über seine Darstellung der Zauber und die ganze Schönheit der sophistischen Sprace ergossen. Musterhaft ist die Behandlung des Dialogs, vornehm= lich des komischen, worin er seinem eigenen Wort gemäß arite= phanischen Geist in sokratische Form legt; und wie er in drama= tischer Kunst und Ethopöie, in Frische und Lebendigkeit des Vor-trags, in Feinheit der Kritik, des Witzes und der Fronie von keis nem Schriftsteller der Sophistik übertroffen wird, so vermochte auch keiner den Reichthum der erlesensten Lectüre so geistreich und glücklich zur Verjüngung des elegantesten Atticismus zu nüter Sein Ausdruck ist edel und correct, bezeichnend und angemesseit die Phraseologie ebenso reich wie fein gewählt, seine Compositivs rhythmisch und von melodischer Wirkung, und mit der Reinbei und Durchsichtigkeit dieses Stils, der ein feines Gefühl für attisch

Eleganz verräth, verbindet sich Glanz und Symmetrie in Satzund Periodenbau; für Syntax hat Lukian eine gebildete, die rechte Mitte treffende Hand. Phot. Cod. 128. Wegen dieser formalen Vorzüge (παν έχων καλόν, Bekkeri Anecd. p. 1028) blieb Lukian dem Studium empfohlen (Alkiphron), und noch bei den spätesten Stilisten (Theodoros Prodromos, Thomas Ma= gister) und anonymen Verfassern von Nekhomantien ist sein Ein= fluß unverkennbar, sodaß die Vermuthung zutrifft, daß manche Schrift im lukianischen Corpus erst in byzantinischer Zeit ent= standen ist. B. Hase in Notices et Extr. Tom. VIII, p. 129 -150. IX, 128. Sentenzen und Blüthen aus ihm las für seine Poδωνιά Makarios Chrhsokephalos. Villois. Anecd. Vol. II, p. 10. Eine Sammlung von Aézeig aus Lukian e Cod. Coisliniano 345 in L. Bachmanns Anecd. Graec. Vol. II, p. 317—348, Scholien, bisweilen reicher und unversehrter als die edirten, beachtenswerth zugleich wegen der Güte der Varianten und der Reihenfolge der Schriften. Die Texteskritik beginnt mit hemsterhuis; lange Zeit vernachlässigt, hat sie jüngst durch sorgfältigere Collationen und Heranziehung neuer Handschriften durch W. Dindorf, dem Parisinus 3011 und die beiden treff= lichen Vaticani 87 (womit ein Vindobonensis allermeist über= einstimmt) und 90 förderlich wurden, sowie durch J. Sommer= brodts Marciani, darunter Marcianus 434 vermuthlich aus dem 13. Jahrhundert mit sämmtlichen Schriften außer Philopa= tris, Halkhon, Nero und den Epigrammen, und 436, eine (von G. Cobet zum Parasiten benutt) der besten wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert, jedoch mit zahlreichen Fehlern und nur wenigen Stücken, an Umfang und Methode gewonnen. Einige seine Beurtheilungen lukianischer Schriften verdankt man Lukians Uebersetzer Wieland.

Ausgaben: Edit. pr. Florent. 1496. Fol. — ap. Aldum (mit Philostratos und Kallistratos) Venet. 1503. und 1522. Fol. (Vulgata). — ed. J. Francinus, 2 Voll. Venet. 1535. — edd. G. Cognatus (Coufin) et J. Sambucus (mit lat. Uebers.) 4 Voll. Basil. 1563. — rec. J. Benedictus, <sup>2</sup> Voll. Salmur. 1619. — c. notis varr. 2 Voll. Amstel. 1687. — c. vers. et notis varr. Priorem partem (Vol. I.) cur. et illustr. Tib. Hemsterhusius. Ceteras partt. ordin. notasque adiec. Fr. Reitzius, Amstel. 1743. Dazu als Vol. IV. Index verborum et phrasium a C. Reitzio, Trai. ad Rhen. 1743-1746. 4. - rec. P. Schmidius, 8 Voll. Mitav. 1776-1800. unvollenbet. — gr. et lat. Ad edit. Hemsterhusii et Fr. Reitzii expressa, c. variet. lect. et annotatt. stud. societ. Bipontinae, 10 Voll. 1789-1793. ec. et ed. Fr. Schmieder, 2 Voll. Hal. 1800-1801. - gr. et lat. Post Temsterhusium et Reitzium denuo castig., c. variet. lect., annott. et indd. d. J. Th. Lehmann, 9 Voll. Lips. 1822-1831. unvollständig. — mit Unmerkt. vom Griechen R. Varbalachos, Odessa 1832. — ex rec. C. Ja-Obitz. Acced. schol. auctiora et emend., indd. 4 Voll. Lips. 1836—1841. — \* recogn. C. Jacobitz, 3 Voll. Lips. (1852-1853) 1866-1870. - ex ecens. G. Dindorfii. Gr. et lat. Par. 1840. — ab J. Bekkero recognius, 2 Tom. Lips. 1853. — ed. G. Dindorf, 3 Voll. Lips. 1858. — rec. Fr. Fritzschius, 2 Voll. Rostoch. 1860—1869.

Ausgewählte und einzelne Stücke: Colloquia sel. et Timon Ed. Tib. Hemsterhusius, Amstel. 1708. LBat. 1777. u. ö. — — li belli quidam Luc. ad lect. usum delecti. Ed. F. A. Wolfius, Vol. 1. Hal

1791. — ausgew. Gespräche für die mittleren Classen von A. Matthiä mit Wortregister und gramm. Bemerkk. Leipz. 1809. — Charon, Dialogi deorum, Dialogi deorum et marin., Somnium von J. Th. Lehmann, Lips. 1811. 1813. 1827. 1815. 1818. — Alexander, Demonax, Gallus, Icaromenippus etc. ed. F. V. Fritzsche, Lips. 1826. Dialogi deorum 1829. — Scripta sel. in usum schol. ed. C. Jacobitz, Vol. I. Lips. 1836. — ausgew. Schriften für den Schulgebr. erkl. von R. Jacobit. 1. Bochn.: Traum, Timon, Prometheus, Charon, Leipz. 1862. 2. Bochn.: Todtengespräche, ausgewählte Göttergespräche, der Hahn, 1863. 3. Bochn.: Demonax, der Fischer, Anachar sis, 1865. — ausgew. Schriften erkl. von J. Sommerbrodt. 2. (Nigrinus, ber Hahn, Jcaromenippus) und 3. Bbchn. (Wie man Geschichte schreiben soll, die Rednerschule, der Fischer, der ungebildete Büchernarr, über die Panto: mimik) 1853. 1857. Zweite Aufl. des 2. Bändchens 1869. 1. Bochn. (Lucians Traum, Charon, Timon) mit einer Abhandl. über Lukians Leben und Schrift ten, Berl. 1860. 2. Aufl. 1872. — außerw. Schriften für Symn. von E. Geist, Darmst. 1840. — außerw. Dialoge für Tertia, von F. Chssel und C. Weiß: mann, Cassel 1841. 2. Aufl. 1850. Timon, Anacharsis, Piscator, Jcaro: menippus. — Tobtengespräche. Griech. mit erklär. und krit. Anmerkt. von C. Bremer und A. Voigtländer, 3. Ausg. von R. Klot Leipz. 1833. c. annotatt., scholiis etc. ed. Th. Lehmann, Lips. 1827. — Götter: gespräche. Griech. mit erklär. und krit. Anmerkk. von C. Bremer, 3. Ausg. von F. Poppo Leipz. 1825. — c. variante script., scholiis Gr., brev. notis, ind. et argum. ed. F. V. Fritzsche, Lips. 1829. — Tobtengespräche und ausgew. Göttergespräche für mittlere Klassen, von Aen. Koch, Leipz. 1842. — Somnium, Anacharsis, Patriae encomium illustr. A. Pauly, Tubing. 1825. — Alexander, Demonax, Gallus, Icaromenippus, Philopseudes, Ad Hesiodum, Navigium. Ex conform. F. V. Fritzsche. Praeced. Quaestt. Lucianeae, Lips. 1826. — Charon, Vitarum auctio, Piscator. Rec. et illustr. C. Jacobitz, Lips. 1834. — Cataplus, Jupiter confutatus, Jupiter tragoedus, Alexander. Rec. et illustr. C. Jacobitz, Lips. 1835. — Traum, Ana. charsis, Demonax, Timon, Doppelte Anklage und Wahre Geschichte. Für den Schulgebr. mit Einl. und Anmerkk. von G. Schöne, Halle 1838. — Prometheus, Charon, Traum, Hahn. Mit Anmerkk. von A. Menke, Brem 1846. — Traum, Anacharsis, Demonax, Timon und Jupiter Tragödus. Mit Anmerkk. von M. Senffert, Brandenb. 1844. Neue Ausg. 1855. — – Einzelne Schriften: Gallus s. somnium rec. R. Klotz, Lips. 1831. – denuo rec. Fr. V. Fritzsche, Gratulationsschr. Rostock 1854. 4. — Somnium. Graece c. sel. aliorum suisque annotatt., schol. Gr., vocab., indd. m schol. us. ed. C. Grauff, Bern. 1836. — Somnium s. vita Luciani. Ex -codd. Marcianis recogn. J. Sommerbrodt, Ancl. 1859. 4. — Zimon. Griech. mit erklär. und frit. Anmerkf. von K. Jacobit, Leipz. 1831. -Charon. C. scholis et notis varr. in usum schol. ed. Th. Lehmann, Lips. 1811. — mit erklär. Anmerkt. von C. Elster, Helmst. 1831. — für mittlet Rlassen mit Wortregister erläut. von Aen. Koch, Leipz. 1839. — Toxaris. Graec. Prolegg. instr., annotatt. et quaestt. adiec. C. G. Jacob, Hal. 1825. — rec. et illustr. C. Jacobitz, Lips. 1832. — Libellus, quomodo historiam conscribi oporteat. C. variet. lect. et annotat. perp. ed. C. Fr. Hermann, Francof. 1828. — Alexander. Graec. Prolegg. instr., annotat. et excurs. adjec. C. G. Jacob, Colon. 1828. — Philopatris. Graece ex recens. C. B. Hase (mit Leo Diaconus) Par. 1828.

Uebersetungen: Die beste lat. Uebers. ist von M. Geßner in den Editt. Hemsterh. et Bipont. — Deutsche: Sämmtliche Werke übers., mit Anmerkt. und Erläut. von C. M. Wieland, 6 Bbe. Leipz. 1788—1791. — von A. Pauly, Stuttg. 1828—1832. 1869., ausgewählt und überarb. von S. Teuffel, Stuttg. 1854. 1869. — von Th. Fischer, Stuttg. 1869. — überi. und mit Anmerkt. von J. Minckwiß. 1. Thl.: Der Traum, der Hahn. der Menschenseind, die Freundschaft, Göttergespräche, Meergöttergespräche, Todten: gespräche. Leipz. 1836. — Schnellsuß oder die Tragödie vom Podagra überi. von C. Fr. Hermann, Götting. 1852. — Timon v. E. Weber, Eleg. Dichter.

Biographie, Studien, Charakteristik Lukians und seiner Schriftstellerei: E. Struve De aetate et vita Luciani Spec. I. II. Gorel

1829. 1830. Fol. — G. Wetzlar De aetate vita scriptisque Luciani Samos. Diss. Marb. 1834. — A. Mees De Luciani studiis et scriptis iuven. Roterd. 1841. — J. Sommerbrodt Ueber Lukians Leben und Schriften, in Ausgew. Schriften 1. Bochn. — G. Jacob Charafteristik Lukians von Samosata, Hamb. 1831. beurtheilt von C. Fr. Hermann Charakteristik Lukians und seiner Schriften, in ber Allgem. Schulzeit. 1832. II. Rr. 100-102, ober in Gesammelte Abhandll. Götting. 1849. S. 201—226. — J. L. Hoffmann Lufian der Satirifer im hinblick auf Glauben und Leben der Gegenwart, Nürnb. 1857. — - Stellung zur Geschichte, zur Zeit und zum Christenthum: A. Eichstaedt Lucianus num scriptis suis adiuvare relig. christianam voluerit, Jen. 1820. gegen A. Keftner in bess. Agape, Jen. 1819. — E. J. Bur= meister Lucianum scriptis suis libros sacros irrisisse negatur, Gratula: tionsschr. Güstrow 1843. — Dieselbe Frage behandeln Progrr. von II. Kuehn, I. Grimmae 1844, von Baumgarten-Crusius Misn. 1845, von A. Struve Görl. 1851. Der s. Lucian von Samosata und die Zustände seiner Zeit, ebendas. 1849. — A. Wissowa Beiträge zu einer Geschichte des 2. Jahrh. aus Lukians Schriften, 2 Schulprogrr. Brest. 1848. 1853. — A. Passow Lukian und die Geschichte, Schulschr. Meining. 1854. — Ueber die Echtheit, bas Alter und den Plan der Schriften. Philopatris: M. Gessner Do aetate et auctore dialogi Luc. qui Philopatris inscribitur, Lips. (1714.) 1730. 4., eine besgl. von Chemann in Stub. der evangel. Geistlichk. 11. Bd. 2. Heft. Stuttg. 1839. S. 47—101. und B. G. Niebuhr, aus den Abhandll. der Berl. Akademie in Kl. Schriften, 2. Samml. herausg. von M. Niebuhr, Bonn 1843. — Ueber Lukians Lucius und sein Verhältniß zu Apuleius Courrier La Luciade, Par. 1818. W. Teuffel im Rhein. Mus. R. F. XIX, S. 243 fg., auch in Studien und Charafteristiken zur Literaturgesch. R. 20. und E. Rohde in einer literarhist. Untersuchung Leipz. 1869. Ueber den Nigrinus, Timon und Gallus 3 Schriften von A. Schwarz Triest 1863. Stoderau 1867. — G. Tell De Luciani lib. de mercede conductis, im Philol. XVIII. XXI. — Ueber Rhett. praeceptor F. Ranke Pollux et Lucianus, im Quedlinb. Progr. 1831 (recensirt von C. Fr. Hermann in der Allgem. Schulzeit. 1832. II. S. 43 fg.) und Sommerbrodt in Jahns N. Jahrbb. 1855. S. 717 fg. 1857. S. 479 — 481. — Zum Lexiphanes E. Seiler in Actt. societ. Graec. Lips. I. — J. Guttentag De subdito qui inter Lucianeos legi solet dialogo Toxaride, Berol. 1860. — F. V. Fritzsche De Luciani Demonacte et Sostrato, Rostoch. 1864. — Ueber die Schrift De morte Peregrini E. Struve im Görlitzer Progr. 1851. Teuffel in Jahns Jahrbb. 1865. und Fr. Harrer Christus und Antischristus, 2. Aust. Regensb. 1853. — Zum Tractat Quomodo hist. scribenda sit Fr. Creuzer in Abhandll. zur griech. und röm. Lit. S. 593 fg. -Reihenfolge der Schriften: A. Planck Quaestt. Lucianeae. Libelli Luc. tempore atque ordine disponuntur eorumque argumenta ita enarrantur, ut quid de Luciani satira, philosophia etc. iudicandum sit, appareat, Tubing. 1850. Nachtrag in einem zweiten Progr. Urach 1851. — 3. Bekker Ueber die Reihenfolge der Schriften des Lucian und Verbesse= rungen zu bens. In Berichten der Berl. Akab. 1851. S. 359—365. — — Lukians Philosophie: J. Chr. Tiemann Versuch über Luc. Philos. und Sprache, Zerbst 1804. — G. Chlebus De Luc. philosopho, Diss. Berol. 1838. — Gewinn für Archäologie: H. Bluemner De locis Luciani ad artem spectantibus, Diss. Berol. 1866. Archäol. Studien zu Lucian, Bregl. 1867. — Sprache und formale Runft: Fr. Jacobs in Append. ad Porsoni Advers. p. 283-305., F. V. Fritzsche De Atticismo et orthographia Luciani commentat. I. II. Progrr. Rostoch. 1828. und Köstlin im Tübinger Progr. 1850. — Dumesnil Grammatica quam Lucianus in scriptis suis secutus est, ratio c. antiqu. Atticorum ratione comparatur, Stol= per Schulschr. 1867. — Lexicon Luc. von C. Reit, Ausg. Vol. IV. — Scholien, Handschriftliches u. a.: G. F. Lossius De codd. Paris. Luciani diall. mort. 3n Actt. societ. Graec. Lips. Vol. II. 2. 1813. — Ch. Schubarth Ueber das griech. Scholienwesen mit bes. Beziehung auf ben Luc. Scholiasten und die Wiener Handschr. des Lucian, in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1834. N. 140. 141. 142. — E. Chr. Schneider Codicis Goerlizensis Luc. de somnio, iudicio vocalium, Timone etc. variae lectt. Vratisl. 1835. 4. — Th. Anton Codicis Luciani, qui in bibl. Milichiana asservatur

descriptio etc. 2 Görl. Progrr. 1835. 1836. — Luciani codd. Marcianorum lectt. ed. J. Sommerbrodt, Berol. 1861. Nachträge im Rhein. Mus. R. F. XIV, S. 613—626. XV, 596—605. XVII, 305—310. XXIV, 317—322. 601—602. XXVI, 324 fg. und in Jahns Jahrbb. 1869. S. 317. 601. — Ueber Handschriften und unedirte Scholien Lutians (f. Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 269. Bachmanni Anecd. II, p. 319—348. 448—455) now E. Rohde im Rhein. Mus. R. F. XXV, S. 548 fg. — Kritit seit T. Hemsterhusii Animadvv. in Luc. appendix. Ex sched. Mss. servatis colleg., disp. et ed. J. Geel, LBat. 1824. 4. L. Struve 1814—1823. Opusc. sel. Vol. II. p. 42—152. J. Sommerbrodt bis 1869. und Fr. V. Fritzsche 1826—1877. — C. Schwidop Observatt. Lucianearum Spec. I—IV. Progr. Regiom. 1848—1867. — Beiträge von G. Cobet in der Mnemos. III. LBat. 1854. oder in Variae lectt. I., A. Hirschig, E. Mehler in der Mnemos. I. II. III. und E. Fr. Hermann, f. oden. — Remacly Observin Hermot. Spec. I. II. Bonner Schulprogrr. 1851. 1855. — Siemonsen Quaestt. Lucianeae, Haderel. Schulschr. 1866.

Athenäos aus Naukratis in Aegypten zwischen 170—230, hielt sich als Sophist und Grammatiker lange Zeit in Alexandria, in vorgerückteren Lebensjahren in Rom auf. Suid. v. AIhvaiog. Sein Werk Δειπνοσοφισταί in 15 Büchern, in dialogischer Form abgefaßt zur Belebung des Vortrags, den eine im Hause des Römers Larentius gastlich vereinigte Gesellschaft von 29 Künstlern und Gelehrten führt, darunter der Arzt Galen, der Jurist Ulpian, Athenäos selbst und sein Liebling Timokrates, ist nicht vor dem Jahre 228 veröffentlicht worden. besitzt davon die beiden ersten Bücher mit dem Anfang des dritten nur im Auszug eines byzantinischen Grammatikers aus dem 10. oder 11. Jahrhundert (auch Eustathios nütte denselben), das 15. lückenhaft, alle übrigen Bücher aber mehr oder weniger m versehrt. Alter und Werth der Handschriften (mehrere italienische von Casaubonus, 2 jüngere Pariser von Villebrune, ein Laurentianus [B] von Schweighäuser eingesehen) sind sehr ungleich; sie erscheinen sämmtlich, B nicht ausgeschlossen, der an Güte A am nächsten kommt, als mehr oder minder interpolitte und lückenreiche Apographa des Marcianus (A), der ältesten und vorzüglichsten aus dem 10. Jahrhundert, die G. Cobet (Variae lectt. p. 127. Novae lectt. p. 130) und G. Schweighäuser (der Sohn) verglichen. Beispielsweise enthält A allein das Fragment aus dem 4. Buch der chrysippischen Schrift Negi τοῦ καλοῦ καὶ ήδονης. Hiermit ist zugleich der Werth des Athe näos angedeutet. Indem er, prunkend mit seiner umfassenden, an den Bibliothekschätzen zu Alexandria genährten Belesenheit in antiquarischer Literatur, über die verschiedensten Gegenstände des gesellschaftlichen und häuslichen Lebens sich verbreitet, hat er dem Studium des hellenischen Alterthums das reichste polymathische Sammelwerk geschenkt, das sieht man auf Anlage und Ausfüh: rung, wirr und geschmacklos, auf Zweck und Auswahl, kleinlich und unkritisch, blickt man aber auf den Reichthum und die Mannigfaltigkeit des chaotisch zufließenden Materials, auf den Fleiß im Zusammenhäufen und die auf Anführung seiner Gewährsmänner verwandte Sorgfalt, bewundernswürdig erscheint. Freilich vermag die Kritik aus häufig gedankenlos verarbeiteten Massen nicht immer

den rechten Nuten zu ziehen, aber nur wenigen Schriftstellern ver= dankt man so üppige, zum Theil seltene Schätze und Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften, Künste und Gewerbe, der Cultur und Literatur, wie Athenäos liefert. Aus dem Ueberfluß von größten= theils verlorenen Schriften (über 1500) hat er nicht allein eine sehr große Zahl von Autoren (über 700) und schätzenswerthen Bruchstücken aus der griechischen Literatur (reiches Contingent für die komische Poesie), sondern auch eine Külle von sonst unbekann= ten Nachrichten aus der gesammten Geschichte und Alterthums= kunde der Vergessenheit entrissen. Ein Blick auf die von J. Schweighäuser sorgfältig angelegten Verzeichnisse genügt, um diesen goldenen Besitz in seinem ganzen Umfang zu würdigen. Wegen dieses Notizenreichthums wurde Athenäos bereits von Zeit= genossen benutt (von Aelian), nachmals aber fleißig excerpirt (von Sopater, Photios, aus Photios von Suidas, Eusta= thios), während der Auszug und der lückenhafte Text ein fleißiges Interesse der Epitomatoren und Abschreiber vermuthen läßt. Quellen selbst, die Athenäos, ohne ihre Namen zu nennen, für seinen Zweck sich zu eigen machte, Commentare, Dialoge und Schriften aller Art, vornehmlich symposischen wie sympotischen Arguments, waren weder sorgfältig gewählt noch immer tadelfrei in Kritik und Gewähr; er scheint sich vorzugsweise an Sammel= werke der Philosophen, besonders der Peripatetiker (Aristoxenos, sein Liebling Klearch von Soli VI, 275) und Stoiker (Per= säos IV, 162. XIII, 607), an exegetische und lexikographische Arbeiten der Grammatiker mit den gelesensten Autoritäten und Stellen (Didymos, Pamphilos, den Homeriker Seleukos), in Kataloge oder Register über Literaturhistorie (XIV, 843), an Tollectaneen aus eigener Lesung gehalten zu haben, und kleine Disputationen ( $\lambda o \gamma \alpha \varrho \iota \alpha$ ), die er zuvor sich zurecht gelegt, denkt er inem jeden der Deipnosophisten in die Hand gegeben. Epit. lib. ', c. 4. lib. VII, 2. VIII, 1. c. not. Casauboni, VII, 1. VI, 17. Berloren ging seine Studie Hegi two er Svoia Basilevsártwr, ie wahrscheinlich auf Posidonios begründet war (V, 221), und Τερί τῶν παρ' Αρχίππον Θραττῶν (VII, 329), worin die Reinreit und der Glanz seines von Phrynichos gerühmten Atticismus reicherer Entfaltung als in den Deipnosophisten gekommen ein mag.

Ausgaben: Edit. pr. (M. Musuri) ap. Aldum, Venet. 1514. Fol.—
ura J. Bedroti, Basil. 1535. Fol. — Athenaei Deipnos. libri XV. Cura
et stud. J. Casauboni, Genev. 1597. (1598.) Fol. Dazu als Vol. II. J. Caauboni animadvv. in Athen. Deipnos. lib. XV, Lugd. 1600. Fol. öfters absebruct, zulezt Lips. 1796—1843. 3 Voll. Edit. II. LBat. 1612—1621. Fol
Edit. III. 2 Voll. 1657—1664. Fol. — ad edit. Lugd. postremam emendatius
expressi, cur. H. Schaefer. Vol I. 3 partt. (c. notis varr., comment. et
L. Villebruni interpr. gallica) Lips. 1796—1838. — graece et lat. ex
eptimis codd. nunc prim. collatis emend. ac supplev., animadvv. c. Casauoni aliorumque tum suis illustrav., indd. instr J. Schweighaeuser,
l4 Voll. Argent. 1801—1807. — ex recens. G. Dindorfii, 3 Voll. Lips.
1827. beruht auf sorgfältiger Bergleichung bes Laurentianus und ber
iltesten Ausgaben; auch hat er die Emendationen neuerer Gelehrten, besoners der Engländer, benutt. Die bei Schweighäuser durch gedehnte Com-

mentare fast verdunkelte Varietas lectionis ist hier sorgfältig vertheilt und zugänglicher. — e recogn. A. Meineke, 4 Voll. Lips. 1858—1866. — Die Fragmente in C. Müllers Fragm. histor. Gr. Vol. III., dazu Ergänzungen von Welcker im Philol. III, S. 519. fg. — Berichte über Hand; schriften: Fr. Ritschl im Rhein. Mus. R. J. I. S. 140 fg. W. Din; dorf im Philol. XXX, S. 73. und R. Schöll im Hermes IV, S. 160 fg. — Uebertragungen: lat. von J. Dalechamp Lugd. 1585. Fol., auch bei Casaubonus; franz. von L. Villebrune.

Erläuternde Schriften. Antiquarischer und geschichtlicher Merth: J. Cornarius De convivalibus vett. Graecorum moribus et sermonibus, Basil. 1548. — G. Struckius Antiquitt. convivales, Tigur. 1582. LBat. 1695. — Cf. C. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 214—219. M. Schmidt Didymi fragm. p. 368 sq. — A. Wellauer Ueber die Es: und Rochliteratur der Griechen, in Jahns Arch. X. — Fr. Jacobs Ueber den Kottabus nach Athenäus, Berm. Schriften VI, S. 107—144. — G. Riebuhr Ueber den Chremonideischen Krieg, im Rhein. Mus. I, S. 159—168. — -Kritik und kritische Beiträge von J. Casaubonus (f. oben Ausgaben), von Fr. Jacobs Spicil. observatt. et emendatt. ad Athenaeum J. Schweighaeuseri, Altenb. 1805. Additamenta animadverss. in Athenaei Deipnosopa Jenae 1809, von A. Erfurdt Observatt. crit. in Athenaei Deipnosoph. P. I. II. Regiom. 1812. A. Emperius in Opusco. p. 110—117. p. 345—352. Hothe Kritische Analekten zu Athenäus, im Rhein. Mus. R. F. V, S. 296 -304. A. Meineke Curae crit. in comicorum fragm. ab Athen. servata, Berol. 1814. Philologicarum exercitatt. in Athenaei Deipnosoph. spec. L. IL. Berol. 1843. 1846. und Analecta crit. Vol. IV. der Ausgabe, von C. Fr. Her: mann im Philol. X, S. 235 fg., Fr. Haase im Ind. lectt. Vratisl. 1856. und den zahlreichen Bearbeitern der fragmentarischen Literatur.

Claudius Aelianus, ein Römer gebürtig aus Präneste in Latium, war Zuhörer des Sophisten Pausanias aus Casarea (Var. hist. XII, 61) und stand im befreundeten Verkehr mit Philostratos. Seine Wirksamkeit als Lehrer der Beredtsamkeit in Rom, die nur ein im wissenschaftlichen Interesse unternommener Ausflug nach Alexandria unterbrochen zu haben scheint (Hist. anim. XI, 40), fällt in die Zeiten des Septimius Severus und seiner Nachfolger. Hoch geehrt wegen seiner anspruchslosen Bescheiden heit und bewundert als Sophist und Darsteller starb er übck 60 Jahre alt. Philostr. Vitt. Sophist. II, 31. Im Nachlaß seiner Schriften, die Suidas am fleißigsten excerpirt hat — verloren ging die von Philostr. II, 31. 2 genannte Anklagestudie gegen Gynnis (Elagabal), nach dessen Tode verfaßt — wird cin stufenweiser Fortschritt von übler Kokozelie und stilistischer Unreise zur erträglichen Form bemerkt. Als jugendliche Uebungsstücke ohne jeden inneren Werth sind 20 Eπιστολαί άγροικικαί über Gegenstände der Landwirthschaft zu betrachten, deren Echtheit, chemals verworfen oder stark angezweifelt, R. Hercher im Philol. IX, S. 757 fg. aus älianischen Lieblingswendungen nachzuweisen fucht. — Ποικίλη ἱστορία (Suid. v. ἀσέλγεια: Ποικίλη  $\dot{\alpha}\phi\dot{\eta}\gamma\eta\sigma\iota\varsigma$ ) jett in 14 Büchern, war wie aus zahlreichen mit öti eingeführten Capiteln, aus Fragmenten bei Suidas und Er cerpten bei Stobäos folgt, wenigstens in einzelnen Abschnitten ursprünglich vollständiger und reicher als jetzt in handschriftlicher Ueberlieferung. Val. Heraklides Pontikos II, S. 269. In diesem Anekdotenbuch fließen Berichte und Notizen über die verschiedensten Dinge aus der Natur-, Völker-, Gelehrten= und Cultur-

geschichte ohne sorgfältige Wahl aus älteren Autoren (auch aus Athenäos) planlos in bunter Mischung zusammen, und nirgends erschließt sich ein höheres Interesse voer ein kritisches Bemühen um polymathische Bildung. — Denselben kleinlichen Geist verräth das Werk Περί ζώων (Suid. v. Μήκων) oder Περί ζώων ίδιότητος (handschriftlich auch Περί ζώων ίστορίας) in 17 Büchern, ein größtentheils aus Aristoteles und pseudo-aristotelischer Literatur in andächtiger Stimmung compilirtes Thiergeschichtenbuch, das einst weit verbreitet und vielfach noch in später byzantinischer Zeit, wie von Manuel Philes bei Abfassung seines naturhisto= rischen Anekdotenwerks benutt wurde. Von Gronovius und Fr. Jacobs in einem Mediceus verglichen und lesbarer aus dem jett in Paris befindlichen Vaticanus, ist der Text der Thiergeschichte auch nach den Mühen von J. Reiske, Fr. Jacobs und R. Hercher dem Original noch sehr unähnlich. Hierzu kommt als sicher echtes Besitzthum Aelians, erkannt an Inhalt, Ton und Farbe des Vortrags, ein wider Erwarten großer Bestand an Fragmenten bei Suidas aus 2 philosophischen Schriften, Negi Jeiwr έναργειών und Περί προνοίας (3. Buch in Bekkeri Anecd. p. 321), worin auf Grund und mit den Mitteln des gleichnamigen Werkes des Stoikers Chrhsipp die strafende wie lohnende Hand der göttlichen Vorsehung an zahlreichen Beispielen der griechischen Fabel und Geschichte ziemlich einförmig nachgewiesen war. sehlen in den Sammlungen von J. Perizonius und G. Kühn. G. Bernhardy Ind. scriptt. ap. Suidam v. Alkiavos, Vol. II, v. 1918 sq.

Da Aelian außerhalb der Philosophenschule stand und nur ür populare Zwecke schrieb, so darf man, weil er neben Unbedeu= endem und Trivialem manches Interessante bietet, sogar werth= volle Nachrichten aus verlorenen Schriftstellern bewahrt, den harten Cadel, der ihn als kleinlichen, geschmacklosen und unkritischen Sammler mit Recht trifft, etwas abzuschwächen geneigt sein. Auch lat er als Römer, mit den Schwierigkeiten eines fremden Joioms ämpfend, bei aller Beschränktheit und dem Zwang einer in lauter Irunk schillernden Diction, die affectirt in ungewöhnlichen und usgesuchten Worten und einer eleganteren Syntax schwelgt, gleich= Johl durch mühsamen Fleiß eine Fertigkeit im Gebrauch des Atti= ismus erworben, sodaß schmeichelnde Gunst ihn als μελίγλωσσος ries. Der dreiköpfige Aelian Valckenaers, den Fr. Jacobs eseitigt und durch parallele Sammlungen unter einen Hut ge= racht hat, bezeichnet nur die Grade seiner formalen Bildung: der infertige und wenig correcte Stil der Varia historia ist von em gewählten Ausdruck und der sophistischen Färbung der Hitoria animalium, und diese wiederum sehr verschieden von em bunten, die elegantesten Flosceln aller Zeiten aufbietenden tortrag der Bruchstücke aus den Gottesgeschichten. Allein so große differenzen fallen weniger bei einem Fremdling auf, der ohne bendiges und reines Sprachgefühl bei dem Reichthum und der unten Mannigfaltigkeit der durchmusterten Lecture keinen be= stimmten Stilcharakter ausgeprägt hat. So erscheint Herodot nachgeahmt (E. Rasmus Aelian. fragm. p. 7), in Blüthenschmuk Nikostratos und Herodes Attikos, den er als ποικιλώτατον δητόρων bewunderte, in Kraft und Spannung bisweilen Chryssoftomos. Philostr. II, 31. 2. 3.

Ausgaben: Aeliani opp. gr. et lat. Cura et stud. C. Gesneri, Tiguri (1556) Fol. — De natura animalium, Varia historia, Epistulae et Fragmenta (mit Porphyrios und Philo von Bhz.) Recogn., adnotat. crit. et indicibus instr. R. Hercher, Par. 1858. — De natura animalium libri XVII, Varia histora, Epistolae, Fragmenta ex recogn. R. Hercheri. Acced. rei accipitrariae scriptores, Demetrii Pepagomeni cynosophium, Georgii Pisidae hexaëmeron, fragmentum Hercul. Vol. I. De natura animalium libri XVII. Lips. 1864. Vol. II. Varia historia, Epistolae, Fragmenta 1866. – Einzelne Werke. Varia historia: Edit. pr. C. Perusci, Rom. 1545. 4. — graece c. versione Vulteji et perpetuo comment. J. Perizonii, 2 Voll. LBat. 1701. — ed. H. Lederlinus, Argentor. 1685. 1713. — c. notis var. et suis cur. A. Gronovio, 2 Voll. LBat. 1731. 4. — c. fragm. et nott. variorum cur. G. Kuehn, 2 Voll. Lips. 1780. — recens. B. Lehnert, 2 Voll. Lips. 1794. — ed. A. Coray, im Prodrom. bibliothecae Graec. Par. 1805. — ad optim. edd. inprimis Gronovianae et Corayanae fidem ed. et ind. graec.-germ. instr. H. Luenemann, Gotting. 1811. — ex recogn. R. Hercheri, Lips. 1873. — Historia animalium: c. animadverss. aliorum suisque cur. A. Gronovio, 2 Voll. 1744. 4. 1768. 4. u. ö. — gr. et lat.c. priorum et suis animadverss. ed. G. Schneider, 2 Voll. Lips. 1784. Days ein Auctarium in bess. Commentt. ad Freder. II. et Alberti M. capita etc. 2 partt. Lips. 1788-1789. 4. — ad fidem codd. Mss. verba constit. et annotat illustr. Fr. Jacobs, 2 Voll. Jenae 1832. — Fragmentsammlungen von Hercher und E. Rasmus Aelianeorum fragm. Spec. I. Berol. 1858.

Uebersetungen: Vermischte Nachrichten, übers. von Wunderlich, Thiergeschichte von Fr. Jacobs, Stuttg. 1839—1842. 1869.

Erläuternde Schriften: G. Kuehn De via et ratione, qua Cl Aelianus in historia anim. conscrib. usus est, Lips. 1777. 4. — Fr. Passov Aelianea, Prooem. lectt. Vratisl. 1819, auch in Opuscc. acad. 1835. — R. Hercher De Aeliani varia hist. Rudolst. Schulschr. 1856. — Beiträge zur Kritif von Fr. Jacobs Observatt. in Aeliani hist. animalium, Jense 1804, zuletzt in Seeb. Miscell. crit. Vol. I, 3. p. 530 sq. G. Cobet in der Mnemos. VII. und R. Hercher Zu Aelians Briefen und zur Thiergeschickt im Philol. IX, S. 748—752. S. 756—758. und in Jahns N. Jahrb. XXV. E. 450—453. XXVI, S. 177—182, zu den Fragmenten im Hermes I, S. 448 sq. zu den Briefen A. Meinete im Hermes I, S. 421 fg.

# 4. Studien der Sophistik.

### a. Der griechische Roman.

Allgemeine Darstellung: F. Manso Neber den griechischen Roman. Vermischte Schriften, 2. Bb. S. 201—320. — M. Paciaudi De libris eroticis veterum, Lips. 1803, auch in Bodonis und Schäfers Ausg. des Longol. — L. Strube Ueber die Romane der Griechen, Abhandl. und Reden Königh. 1822. S. 257—288. — Dazu die bezügl. Arbeiten von Huet Traité de l'origine des romans, Villemain Essai sur les romans Grecs, Chardon de la Rochette u. a. — Nicolai Ueber Entstehung und Wesen des griechischen Romans, Progr. Bernb. 1854. — E. Rohde Der griechische Roman und seine Vorläuser, Leipz. 1870. — A. Chassang Histoire du roman et de ses rapports avec l'antiquité grecque et latine, Par. 1862.

Sammlungen: Scriptores erotici Graeci. Graece et lat. recogn., lect. ariet. adiec. G. Mitscherlich, 3 Voll. Biponti 1792—1794. Achilles Tatius, veliodor, Longos und Xenophon von Ephesos. — Corpus scriptorum erot. draecorum. Ed. F. Passow, 2 Voll. Lips. 1824. 1833. Parthenios, Excerpte es Antonios Diogenes und Jamblichos, Xenophon von Ephesos. — Scripores erotici. Ex recens. A. Hirschig, Par. 1856. Graece et lat. Parthenius, Achilles Tatius, Longus, Xenophon Ephesius, Heliodorus, Chariton, Antonius Diogenes, Iamblichus ex nova recens. A. Hirschig. Eumathius ex recens. ?h. Le Bas, Apollonii Tyr. historia e codd. Paris. ed. a I. Lapaume. Vicetas Eugenianus ex nova recens. Fr. Boissonade. Wieberholt: Ronanciers Grecs. Achille Tatius, Longus, Xenophon, Chariton, Héliodore, Parthenius, Iamblique, Ant. Diogènes, Eumathe, Apollonius de Tyr, Nicetas Eugenianus. — Erotici scriptores Graeci. Recogn. R. Hercher. Tom. I. Parthenium, Achillem Tatium, Iamblichum, Antonium Diogenem, Longum, Kenophontem Ephesium cont. Tom. II. Charitonem Aphrodisiensem, Eustathium Macrembolitam, Theodorum Prodromum, Nicetam Eugenianum, Constantinum Manassem, Addenda cont. Lips. 1858. 1859. — Einzelnes, ramentlich erotische Briefe und Reisebeschreibungen in den Briefsammlungen und geogr. Sammelwerken. — Beiträge zur Kritik: J. Bastii Epist. crit. super Antonio Lib., Parthenio et Aristaeneto, lat. ed. ab A. Wiedeburgo et H. Schaefero, Lips. 1809. Von Bast, der werthvolles Material hierfür jusammengetragen hatte, erwartete man eine kritische Ausgabe der Erotiker. — Fr. Jacobs Coniecturae de locis nonnullis Achillis Tat., Xenophontis Ephes., Callistrati, aliorum, in Wolfs Litter. Annal. 2. Bb. S. 26—46.

50.

Die Erotik erscheint als eine Art angewandter rhetorischer Kunst. Sie war dem Griechenthum vor Alexander dem Großen, das, mitten in der Wirklichkeit und dem handelnden Leben erwachsen und schöpferisch, weder Machwerke einer abenteuerlichen Einbildungs= kraft noch Gestalten einer erträumten Welt kannte, fremd. Weder stand die erotische Schriftstellerei mit der Bukolik, worauf man aus dem Hir tenroman des Longos schließen wollte, oder wohl gar mit den allermeist dialogischen Schriften der Philosophen unter dem Titel Έρωτικά, Περί έρωτος, Τέχναι έρωτικαί in Verbindung, noch darf ihr Ursprung aus den milesischen Liebesgeschichten her= geleitet werden, womit Aristides zwischen 150 — 100 v. Chr., Ver= sasser von Novellen in schlüpfrigem Ton und manirirtem, gedunse= nem Stil (Μιλησιακά, vom römischen Annalisten Sisenna über= ragen, 6. Buch bei Harpocr. v. Lequistis), deren Schauplat das reiche und üppige Milet war, sein griechisches wie römisches bublicum lange Zeit unterhielt. Ovid. Trist. II, 412. 443. Plut. rass. 32. Lucian. Amor. 1. Auch haben die erotischen Sachen es Elegikers Parthenios oder die sybaritischen Fabeln hiermit ichts gemeinsam. Vielmehr floß die griechische Erotik aus dem dang zum Wunderbaren und dem abenteuerlichen Geschmack des lexandrinischen Zeitalters, den Alexanders Zug nach Asien und ine mit dem Zauber des Orients umgebene Person reich genährt atte: Klitarch, der Alexanderroman des Pseudo=Kallisthe= Nach Kleinasien also, der Wiege des sinnlichen orgiastischen id phantastischen Dionpsoscult, besonders nach Karien, Phrygien 1d Lydien und deren ebenso blühenden wie von Ungeschmack berrschten Rhetorensitzen führen die Anfänge dieser Kunst, welche m Leben fern, trot mehrerer Formen (erotische Zauber=

märchen, Reisebeschreibungen, Erzählungen ober eigentliche Romane, erotische Briefe) doch nie den Werth einer besonderen literarischen Gattung erlangte. Neuen Glanz und eine feste Technik empfing diese rhetorische Studie, worin der gesammte Haushalt der jugendlichen Schöpfung, die verflochtenen Fäden der Erzählung, malerische Beschreibung und Schilderung, Procesteden und Briefe, Pathologie und Gemeinplätze der Moral fich aufbieten ließ, seit dem 2. Jahrhundert durch die schillernde Blüthe der Sophistik. Sie empfing Lebensfähigkeit und ihr eigenthümliche Gepräge. Den Ton gab der Sprer Jamblichos an. Viel mehr reproducirend als aus eigener Phantasie sinnreich oder mit gesut dem Geschmack bildend, befriedigen diese Romanschreiber, derm Namen, Lebensverhältnisse und Zeit meist unbekannt sind, weder durch die Kunst der Erfindung noch der Charakteristik; beide sind bei Xenophon von Ephesos, Heliodor, Longos und Achilles Tatios, den Hauptvertretern dieser Richtung nächst Jamblichos und Antonios Diogenes, ziemlich ähnlich; am Wenigsten ge währen sie, weil ihre Helden und Figuren auf keinem historischen Boden stehen, ein Bild von dem damaligen Culturleben. der von Phot. Cod. 166 extr. geltend gemachte moralische Gesichts punct erweist sich bei näherer Betrachtung als hinfällig. spenden weder den Gewinn einer belehrenden Lectüre noch auch, für Trivialitäten, Ungereimtheiten und anstößige Dinge mehr oder minder eingenommen, ästhetischen Genuß. Daher haben sie über die Kreise der Schule keine Anerkennung gefunden und verlieren sich mit dem Aufhören der sophistischen Studien im 6. Jahrhundert Erst das spätere Byzanz wärmte diese Literatur wieder auf und bereicherte sie mit noch widersinnigeren Compositionen in jambischen und politischen Versen. Während sie nun mit den Ansorderungen an ein literarisches Kunstwerk im Widerspruch sich be finden, verdecken sie den Mangel an Ebenmaß in Anlage und Ausführung, die geistige Leere, die Dürftigkeit und Monotonie mit dem glänzenden Firniß der Rhetorik. Ihr Stil, allermeist gewandt, dabei rein, elegant und zierlich, zeugt von studirter Sorgfalt und von Geschick in künstlerischer Nachbildung der attischen Lesis πολιτική; doch treten die Flecken der sophistischen Diction mehr oder minder grell hervor. Mit peinlicher Genauigkeit in der Wahl und Bildung des Ausdrucks, die oft das Unrichtige trifft und gegen den Sinn verstößt, wetteifert ein verschwenderisches Aufbieten von duftigen, gespreizten, affectirten Phrasen, Bildern und Farben, das Gefallen an gesuchten Eleganzen in Verbindung und Stellung der Worte, an Antithesen, Wortspielen und klingendem Tonfall, wab rend ein Aufwand von Kunst und Künsteleien in Schilderung, Beschreibung und Sittenmalerei, mit Empfindsamkeit und Weicheit des Gefühls sich matte Declamation verbindet. Für den Vater dieser phantastischen Gebilde hielt Photios, der ohne ausreichente Kenntniß auf diesem Gebiet Codd. 166. 94. 75. 87 ein Verzeichniß der Erotiker mit Inhaltsangaben, Excerpten und kurzen kritischen Notizen giebt, den Antonios Diogenes (& των τηλιχοίτων πλασμάτων πατίο), der an Antiphanes dem Teratologisten

inen Borgänger gehabt habe; für seine Nachfolger Lukian, lukios, Jamblichos, Heliodor, Achilles Tatios und Dasnaskios; Xenophon von Ephesos und Longos sind ihm mbekannt. Unter den zahlreichen Handschriften der Erotiker, deren Lexteskritik noch im Argen liegt, treten hervor ein Codex Floentinus und der berühmte Palatinus 398. Hier mag auch Brotagorides mit seinen Angoáveig έρωτικαί und mindestens Büchern Κωμικῶν ίστοριῶν (Athen. III, 162. 124) und Phisippos aus Amphipolis stehen, Verfasser von 19 Büchern Podiaκῶν und je 2 Büchern Κωακῶν und Θασιακῶν erotischen, chlüpfrigen Inhalts. Suid. vv. Φίλιππος, Αποσιμῶναι. Fr. Osann Beiträge zur griech. und röm. Literaturgesch. S. 287. 293.

Aristides von Milet: C. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 320—327, von Homonymen, einem bei Steph. Byz. v. Δωδώνη den Periegeten Polemon umschreibenden Parömiographen bei Athen. XIV, 641. und einem Historiker bei Pseudo-Plut. Parall. min. cc. 1. 4. 5. und Schol. Pind. Pyth. III, 14. getrennt oder mit ihnen verbunden bei Wyttenb. in Plut. Tom. II, 1. p. 8. Leutsch in Zenobii Proverd. VI, 5. und Preller ad Polem. p. 58.

Jamblichos der Sprer unter Kaiser Marcus, der älteste unter den bekannten Romanschreibern, bezeichnete in seiner Liebes= geschichte von Sinonis und Rhodanes, die 16 Bücher um= faßte und nach dem Schauplat der Hauptscenen  $I\sigma au o arrho ilpha$  Blphaeta vdwrianai hieß, die Methode und den Ton dieser neuen sophistischen Inhalt und Auszüge bei Phot. Cod. 94. König Gar= mos von Babylon verliebt sich nach dem Tode seiner Gemahlin in Sinonis und zwingt sie zur Ehe. Rhodanes wird in Fesseln geschlagen und zum Kreuzestod verurtheilt. Doch gelingt den Liebenden die Flucht; auf gefahrvollen und seltsamen Geschicken erstarkt ihr Herzensbund bis zum endlichen Siege des Rhodanes, der mit Sinonis vereint, zum Beherrscher Babylons sich erhebt. Schamlosigkeiten (αναιδέστερον δε μαλλον η Ήλιόδωρος) und Abenteuer der seltsamsten Art, worin Magie und Theurgie sich reich entfalteten, drückten dieses Gebild tief herab, und nur formale Schönheiten, ein fließender, zierlicher und weicher, in Phraseologie und Bild gewählter Stil, vermochten den Mangel an Wahrheit, Natürlichkeit und poetischer Kunst einigermaßen zu ersetzen.

Jamblichos: Ueberreste in den Sammlungen der Scriptt. erotici (s. II, S. 495) und bei A. Mai Scriptt. vett. nova Collect. Vol. II, p. 349—351. — Iambl. Excerpta rec. H. Hinck, mit Polemonis Declamatt. Lips. 1873. Krit. Beitrag von R. Hercher im Hermes I, S. 360—366. II, 95.

Antonios Diogenes, den Phot. Cod. 166, durch die Eingangsfabel getäuscht, unsern den Zeiten Alexanders des Großen schreiben läßt, wahrscheinlich jedoch ein Mitglied der jüngeren Sophistik, trug aus zahlreichen Schriften mit häusiger Angabe ersonnener Gewährsmänner einen phantastischen Reiseroman zusammen, 24 Bücher Two bres Goodhyr antorw, wovon Photios den Inhalt oder einen kurzen Auszug mittheilt. Porphyr. Vit. Pythag. 10. Hauptsiguren waren Dinias mit seinem Sohn Desmochares und die Thrierin Derkhlis. Fernhin schweisend vom

Vaterland über den Pontos, die Karpathen und das hyrkanische Meer zu den rhipäischen Gebirgen, gelangen sie über den Danais und das skythische Meer zum Siland Thule, woselbst naz 'kowrog vómor ihre Vereinigung erfolgt. Ueberfüllt mit den unglaublichsten Berichten und Utopien geographischen und ethnographischen Arguments, dazu in Verbindung gesetzt mit der Person Alexanders und dem Atheisten Balager, dem Freund und Begleiter des Königs Pyrrhus (Dionys. Hal. Tom. IV, p. 2362. R. Bádaygog kr Maxedon-zoīg bei Steph. Byz. v. Ivqqáxiov), hielt dieses Machwert, eine Art antiser Robinsonade, klar und rein in Wort und Phrase, die Witte zwischen mythisch=phantastischer Periegese und erotischer Peradorographie. Partien hieraus hat der Neuplatoniker Jamblischos für seine Biographie des Pythagoras benutzt.

Antonios Diogenes: Auszüge in den Sammlungen der Scriptt. crotici von Fr. Passow, A. Hirschig und R. Hercher. Dazu Fr. Passow Antonios Diogenes, in Verm. Schriften Leipz. 1843. — Ueber seine erdichteten Gewährsmänner Hercher De Ptolemaeo Chenno p. 13, über seine Zeit in Jahns Jahrbb. Bb. 77. S. 177.

Xenophon aus Ephesos erzählt in 5 Büchern Egnotaxõv die Schicksale eines reizenden jungen Chepaars, der Anthia und des Habrokomes. Fröhliche Tage folgen der Hochzeit, als es den Eltern in ihrer Furcht vor dem ungewissen Ausgang des erhaltenen Drakelspruchs gefällt, beide in die Fremde zu senden Mit Glücksgütern reich beschenkt, steuern sie von Ephesos Aegypten zu über Samos und Rhodos, wo Räuber sich ihrer Habe und Person bemächtigen. Fernhin nach Sprien, Kilikien, Aegypten, Aethiopien und Tarent verschlägt sie das Unglück und prüft ihr eheliche Treue in den gefahrvollsten Lagen. Doch weder Banden noch Knechtschaft, weder Trennung noch vermeintlicher Tod vermag ihre Liebe wankend zu machen, bis sie rein und ohne Fehltrit auf Rhodos wieder vereint und in die Heimath zurückgekehrt, der Göttin Diana ein Bild weihen, das noch späten Enkeln von ihren Leiden und dem Triumph ehelicher Treue erzählte. Erfindung, in Anlage und Ausführung, ebenso klar, gewandt und naiv im erzählenden Vortrag wie einfach und glänzend in Schil: derung und Beschreibung, ebenso natürlich und elegant in Stil und Sathildung wie rein und durchsichtig in Form und Composition, zählt der Erotiker Xenophon unter den besten der erhaltenen Romanschreiber und darf nicht über die Zeiten Kaiser Julians hinaut gerückt werden.

Ausgaben (II, S. 495): Edit. pr. A. Cocchii c. lat. interpret. Lond. 1726. 4. Lucca 1781. 4. — graec. et lat. rec., adnotatt. et aliorum et suis illustr. A. (Baro de) Locella, Vienn. 1796. 4. mit empfohlenem Commentar. — werthlose Ausg. vom Griechen Polhzoüs Kontos, Wien 1793. — volgarizzati da M. Salvini, Par. 1800. — graec. et lat. rec. et c. adnotatt. I. Alberti, T. Hemsterhusii, L. Abreschii, B. Locellae. E. Palaireti, aliorum et suis illustr. H. Peerlkamp, Harlem. 1818. 4. Für den ältesten der überlieferten Romane hatte ihn Peerlkamp in der Orat. de Xenophonte Ephes. 1806 gehalten. — — deutsch von Ch. Reiste, in dessen Jur Moral 2c. — Beiträge zur Kritik von A. Hirschig in Miscell. philol. N. S. Fasc. II. Amstel. 1851. und in der Mnemos. VII, p. 249—128. 385—449.

Heliodor der Erotiker aus Emesa in Phönikien, ein Zeit= genosse des Spnesios und angeblich Bischof von Trikka in Thessa= lien unter Kaiser Theodosios, ist Verfasser von 10 Büchern Aidioπικών, die nach der Hauptfigur Χαρίκλεια benannt, die Schicksale des Theagenes und der Chariklea erzählen. graphische Notizen lib. X. extr. Phot. Cod. 73. Socrat. V, 21. Niceph. XII, 34. Crameri Anecd. Paris. II. p. 306. Der Stoff ift bei aller Einförmigkeit der Erfindung und Behandlung mannig= faltig, verwickelt und episodenreich durchflochten. Der Thessaler Theagenes und die Priesterin Chariklea sehen sich bei einem Fest in Delphi und bewirken, von heftiger Liebe zu einander entbrannt, durch Kalasiris ihre Flucht über Zakynth nach Aegypten. tausend Nöthen und verderbendrohenden Liebesintriguen entkommen sie, öfter getrennt und wieder zusammengeführt, in den Palast der Arsake, der Gattin des persischen Satrapen von Aegypten Orvon= dates in Memphis, und auch dieser Gefahr entronnen, nach Aethiopien in die Gewalt des Königs Hydaspes und seiner Ge= mahlin Persine. Unter den zwölf Jünglingen und Jungfrauen, die nach altem äthiopischen Cult zur Siegesfeier wegen der Er= oberung von Spene geopfert werden sollen, Charaklea der Selene, Theagenes der Sonne, werden beide, jene durch ihre Schönheit auf Bitten des Volks, Theagenes durch seine Bravour im Stier= und Ringkampf unter den Augen der jauchzenden Menge aus schwerer Lebensgefahr errettet. Die Erkennungsscene führt sodann Chariklea in die Arme ihrer königlichen Eltern zurück, und unter neuen Kestlichkeiten trifft man mit dem Vorsatz, die Menschenopfer für immer abzuschaffen, Vorbereitungen zu beider Vereinigung. In diesem Roman, der für Kenntniß der ägyptischen Alterthümer nicht unwichtig ist, verbindet sich der Ueberfluß von wunderbaren Abenteuern, Täuschungen und Entführungen in bunter Mischung mit Peripetien und Erkennungen, mit Episodien und rhetorischem Beiwerk zu einem Gesammtgebild von Effect und prunkender Gelehrsamkeit. Er ist in Hinsicht auf Erfindung, dramatische An= lage und Gliederung, in Charafteristik und auch im ethischen Gehalt (σεμνότερός τε καί ευφημότερος als Jamblichos und Achilles Tatios) die beste und kunstmäßigste Leistung dieser Art. den gemeinsamen Schwächen und Vorzügen der griechischen Roman= literatur bedeckt, kennt Heliodor weder das rechte Maß noch ein harmonisches Zusammenschließen der einzelnen Theile und Glieder. Seine Stärke liegt in der Schönheit der Schilderung und Beschreis bung, vornehmlich im Vortrag, der schwungvoll und belebt, bis= weilen auch affectirt ist. Minder leicht, flüssig und durchsichtig als Tatios und Longos, im Ganzen aber einfach, elegant und zier= lich, bezeichnend in Phrase und Ausdruck, in Schmuck und Bilder= vracht ohne Ueberladung, gewinnt er durch die große Reinheit kines Stils, die Angemessenheit der Composition und die Sym= netrie der Perioden, die kurz und bemessen, erst gegen Ende an imfang zunehmen. Sein nächster Nachahmer in Motiven und harakteren ist Achilles Tatios. Von einem sonst unbekannten hilosophen Philippos commentirt (A. Koraïs ad Heliod. p. 83),

von Photios Cod. 73 (Parallele mit Jamblichos Cod. 94) mit Inhaltsangabe und einer sehr günstigen Kritik seines Stils und Charakters, von Joannes Eugenikos mit einer Vorrede beschenkt, war die Charaktea als xaqitwv perà swogosing πληφής noch in später byzantinischer Zeit sleißig gelesen und zur Nachahmung empfohlen. Cod. Ottobonianus 173 in Bekkeri Anecd. p. 1082.

Ausgaben in den Sammlungen der Scriptt. erotici, II, S. 495. — Edit. pr. c. praef. V. Opsopoei, Basil. ap. Hervag. 1534. 4. — ed. Il. Commelinus, Heideld. 1596. Lugd. 1611. — ed. J. Bourdelot, Lutet. 1619. — ed. D. Pareus, Francof. 1631. mit Eintheilung nach Capiteln. — c. animadvv. Bourdelotii ad vett. editt. rec. P. Schmid, Lips. 1772. — mit Anmerkt. von A. Koraïs, 2 Voll. Par. 1804. — recogn. J. Bekker, Lips. 1855. — Uebersehungen von W. Göttling, Frankf. a. M. 1822. — von Fr. Jacobs, Stuttg. 1837—1838. 1869. und Th. Fischer, edendal. 1869. — E. Drewes Sin Roman aus dem Alterthum. Rachbildung und Würdigung der Aethiopika des Heliodor, Braunschw. Schulschr. 1868. — Beiträge zur Kritik von Fr. Jacobs Epist. ad A. Koray de Heliodora, Jenae 1804., von A. Hirschig Miscell. philol. Nov. Ser. Fasc. II. Amstel. 1851. L. Struve in Opuscc. sel. l. Lips. 1854. p. 245—252. und herabsehung. G. Cobet in der Mnemos. VI, p. 454 (Heliodori ἀχυρολογία) — B. Thorlacius Symbolae ad antiquitates Aegypt. ex Heliodoro, Hasniae 1823.

Longos, in Hinsicht auf Herkunft und Lebensverhältnise gänzlich unbekannt, Verfasser von 4 Büchern Ποιμενικών τών κατά Δάφνιν καὶ Χλόην, glänzt durch die Grazie einer an sprechenden Persönlichkeit, durch den Reiz und die Naivetät der Darstellung, welche die Correctheit und Leichtigkeit der Form im Gleichgewicht mit der Anmuth des gemäßigten und schlichten Vortrags hält. Ein solcher Autor aber gehört den reifen Zeiten der Sophistik, d. h. dem 3. Jahrhundert an. Das Sujet lieferte dem Longos ein berühmtes Gemälde im Hain der Nymphen bei Mitp lene auf Lesbos. Zwei ausgesetzte Kinder werden von Hirten auf gefunden und bringen, weidend die Heerden ihrer Pflegeeltern, in herzlicher Freundschaft ihre Jugend zu. Da droht Gefahr auf Gefahr, folgt Rettung auf Rettung. Chloe entgeht den Bewer bungen des Rinderhirten Dorko, Daphnis der Gefangenschaft thrischer Seeräuber, und während ihre Freundschaft in innige Liebe sich kehrt, helfen Pan und die Nymphen aus weiteren Ber hängnissen und machen die Verlobung möglich. Unter den Vor bereitungen zum würdigen Empfang des Patrons des Lamo, Pflegevaters des Daphnis, enthüllt sich der Schleier ihrer wahren Abstammung; ihre Verbindung wird gefeiert und nicht einmal verschwiegen, daß ihre She glücklich und gesegnet blieb. So eins sach die Erfindung erscheint, weder darf Longos für original in Motiven noch in Behandlung für einen geschmackvollen Künstler gelten. Ohne dramatische Entwickelung und kunstvolle Verknüpfung der Situationen verläuft das Ganze in annalistischer Folge der Abenteuer und Verwickelungen, wo regelmäßig ein deus ex machina eintreten muß. Doch paart der Verfasser mit Innigkeit der Empfindung Sinn für ländliche Naivität, und einzelne Partic sind tadellos in Ton und Malerei idpllischer Scenen.

Schilderungen sind anmuthig, und was Kunst und Reinheit des Stils und die glänzende Nutung rhetorischer Mittel betrifft, so steht dieser Hirtenroman, ein Weihegeschenk an Eros, die Nymphen und Pan, noch höher als Heliodor. Man durfte ihn für den besten der ganzen antiken Romangattung erklären, weshalb ihn Gesner und andere Neuere zum Vorbild nahmen. Die Lücke lib. I. c. 6 hat L. Courier mit Hülfe eines einem unleserlichen Florentinus entlehnten Apospasmations jedoch willkürlich auszefüllt, verbessert von A. Sichstädt Ienae 1811.

Ausgaben: Edit. pr. R. Columbani, Florent. ap. Junt. 1598. 4. ed. G. Jungermann, Hanov. 1605. — graece\_et lat. c. var. lectt. et notis Columbani, Jungermanni, P. Mollii (Francequ. 1660) suisque et L. Gambarae expositis ed. L. Boden, Lips. 1777. — c. prolegg. et observatt. ed. Villoison, 2 Voll. Par. 1778. — ap. Bodonium, Parm. 1786. 4. (mit Paciaudi Proloquium de libris eroticis und einer Praef. von B. de Rossi) — graec. ex recens. A. Coray, Par. 1802. 4. — rec. H. Schaefer, Lips. 1803. mit dem Proloquium von Paciaudi. — ed. L. Courier, Rom. 1810. Bgl. L. Wachler Courier im Verhältniß zu seiner Zeit, in Raumers Hift. Taschenb. 1830. S. 255 fg. — c. A. Eichstadtii et D. Beckii notis, in Beckii Actt. semin. philol. Lips. 1813. Vol. II, p. 187-231. — Longi Pastoralia e codd. MSS. duobus italicis prim. integra ed. L. Courier. Exemplar romanum emendatius et auctius cur. R. de Sinner, Par. 1829. graece et lat. emend., adnotatt. priorum editt., ineditas Ph. Brunckii, H. Schaeferi, Fl. Boissonadii et suas adiec. E. Seiler, Lips. (1835) 1843. — herausgeg. vom Griechen N. S. Pikkolos, Par. 1866. — in ben Sammlungen der Scriptt. erotici von W. Mitscherlich, A. Hirschig und R. Hercher. — — Uebersetungen: franz. von L. Courier Par. 1821. griech. und deutsch durch Fr. Passow, Leipz. 1811. 1812. — von G. Kra= binger, mit einer Vorrede von F. Ast, Landsh. 1809. — von Fr. Jacobs, Stuttg. 1832. 1869. — Rritische Beiträge von D. Beck, in Actt. societ. philol. Lips. Vol. II, part. 1., Th. Krehssig Schneeb. 1813., Hirschig und Cobet in der Mnemos. VII. — M. Winterling Antik-moderne Dich= tungen. Amor und Psyche nach Apulejus, Daphnis und Chloe nach Longus, Berl. 1836.

Achilles Tatios (Suid. Axiddeds Státios) aus Alexan= dria, sonst unbekannt, erzählt in 8 Büchern Έρωτικών των κατά Λευκίππην καὶ Κλειτοφώντα den Roman des Kli= tophon und der Leukippe. Klitophon aus Thros erwirbt die Liebe der Byzantierin Leukippe. Ein Zufall vereitelt den Willen seines Vaters, die Verwandte Kalligone zu heirathen, durch Ent= führung der letzteren. Dem nahen Glück der Liebenden thürmt sich — und darin weiß Tatios das Unglaubliche zu leisten — eine lange Kette der abenteuerlichsten Gefahren entgegen. Nach Sturm, Kampf und Flucht, nach viermaligem Naube und dreimaligem vermeintlichen Tod der Leukippe, nach Täuschungen, Rettung, Er= kennung und Gottesurtheil erfolgt in Thros eine doppelte Hochzeit, des Klitophon und der Leukippe, des Kallisthenes und der Kalligone. Latios ist in Motiven, in Charakterzeichnung und Erfindung der Hauptereignisse von Heliodor abhängig und mag in den Anfängen des 5. Jahrhunderts geschrieben haben. Schon dadurch auf drama= ische Anlage und Entwickelung verzichtend, daß er Klitophon seine Beschicke selbst erzählen läßt, bietet er kaum mehr als ein von Baradoren und eintönig abfolgenden Abenteuern überfließendes bio=

graphisches Bild, worin Wahrheit und Wahrscheinlichkeit verstummen. Besonders mißfällt die Fülle ungehöriger Beigaben, übel angebrachte Episodien, Erzählungen, Naturschilderungen und Beschreibungen von Kunstwerken; er prunkt mit gelehrter Vielwisserei aus bunter Belesenheit, mit unzeitigen Reflexionen und Reminiscenzen aus Aristoteles, Aelian, Plutarch und Plato. Bei aller Durchsichtigkeit, Reinheit und Anmuth des Stils wird er im übertriebenen Streben nach Eleganz, wofür er farbenreiche Phrasen, Bilder, Wortspiele Auch an ionischen und Antithesen häuft, affectirt und frostig. Formen weidet sich sein Gehör. Aphoristisch in Verbindung, ift sein Satz und Periodenbau klein und leicht faklich. mißt man in diesem Romanbündel die Strenge des sittlichen Ge fühls. Phot. Cod. 94 (unter Parallele mit Jamblichos) und 87 τό γε λίαν υπέραισχρον και ακάθαρον των έννοιων και την το γεγραφότος φαυλίζει γνώμην εν πᾶσι καὶ σπουδήν, καὶ τοῖς αναγιγνώσκειν εθέλουσι κατάπτυστον την ανάγνωσιν ποιείται καὶ φευκτήν. Als χαρίτων καὶ άνθους γέμουσα war die Leufippe noch in später byzantinischer Zeit eine Lieblingslecture (Bekkeri Anecd. p. 1082), worauf auch die verhältnißmäßig große Zahl von Handschriften führt.

Ausgaben: Bor dem Text erschien eine lateinische (A. Cruceis interpr. LBat. 1544) und eine italienische Uebersetung von A. Coccio, Trivigi 1551. 1600. — Edit. pr. ap. Commelin. Heidelb. 1601. (mit Longos und Parthenios) 1606. — op. et studio C. Salmasii, LBat. 1640. 12. – graece et lat. c. var. lectt. notisque Salmasii, Carpzovii, Bergeri suisque illustr. L. Boden, Lips. 1776. — ad fidem librorum MSS. rec, lat. Cruceii versionem, notas sel. Salmasii, Guyeti, Goettlingii, B. Hasii suasque adiec. Fr. Jacobs, 2 Voll. Lips. 1821. — in den Sammlungen der Scriptt. erotici von G. Mitscherlich, A. Hirschig und A. her: cher. — — übers. mit Anmerk. von F. Ast und G. Güldenapfel, Leip. 1802. — Beiträge zur Kritik von Fr. Jacobs in Wolfs liter. And 2. Bb. S. 26—46. u. ö., J. C. Orelli, P. Dobree, A. Hirschig, G. Goettling Animadvv. crit. in Callim. et Achillem Tat. Jenae 1811. und R. Sercher im Hermes I. — L. Boden De Achille Tatio, Viteb. 1773. 4. — Bel Manso Verm. Schriften 2. Bb. S. 199 fg. und Fr. Passow Verm. Sont ten, Leipz. 1843.

### b. Die Epistolographie.

Sammlungen: Beginn durch Aldus, 2 Tom. Venet. 1499. 4 -Graecorum vett. selectae brevesque epistolae. Graece et lat. Par. 1557. Epistolia, Dialogi breves, Oratiunculae, Poematia. Excud. H. Stephano. Par. 1577. — Epistolae Hippocratis, Democriti, Heracliti, Diogenis, Crateta, Apollonii Tyan., Anacharsidis, Euripidis, Theanus. Graece et lat. prin. ed. E. Lubbinus, Heidelb. 1601. — Epistolae Graec, mutuae antiquorum rhetorum, oratorum, philosophorum, medicorum, theologorum, regum # imperatorum aliorumque a I. Cujacio magnam partem latinitate donate. Aurel. Allobr. 1606. Fol. — Laconicarum epistt. thesaurus bipartitus, prier Latinorum, alter Graecorum. Lat. op. I. Buchleri a Gladbach, Colon. 1606. — Epistolae Socratis, Antisthenis et aliorum. Ed. L. Allatius, Par. 1637. 4. — Neuere Sammlungen von 1. C. Orelli Socratis et Socratis ticorum, Pythagorae et Pythagoreorum epistolae, Tom. I. Lips. 1815., bes Fr. Boissonade und am vollständigsten in alphab. Folge von über 60 Auto ren mit 1600 Briefen von R. Hercher, mit Benutung der von A. Wester: mann für Dibot bereits halb vollendeten Ausgabe: Epistolographi Graeci

Rec., recogn., adnotat. crit. et indd. instr. R. Hercher. Acced. Fr. Boissoradii ad Synesium nott. ineditae, Par. 1873. Nächst Westermann wurden em Herausgeber, dem theilweise noch unbenutte Handschriften zu Gebot stan= en, besonders Th. Hense und M. Haupt förderlich. Doch fehlen die Briefe es Libanios und Fronto sowie die vermeintlichen Alexanders aus sseudo-Kallisthenes. — — Hauptschrift von A. Westermann De epistolarum riptt. Graecis, 9 Partt. Lips. 1851—1858. 4. — — Von Bedeutung in der terarischen Welt ift ber gelehrte Streit, welcher auf die Ausgabe der Briefe es Phalaris durch C. Bople Oxon. 1695. zunächst zwischen dem Editor nd R. Bentley entbrannte und mit dem Resultat abschloß, daß der größere beil ber überlieferten Briefliteratur ber alterthümlichen Autoren in späterer eit entstanden und untergeschoben sei. S. Plato I, S. 490. — R. Benteji Diss. de Phalaridis, Themistoclis, Socratis, Euripidis aliorumque epistolis. x Anglico in lat. convertit D. a Lennep, Groning. 1774. 4. R. Benteji Opuscc. philol. Lips. 1823. Tom. I. ed. H. Schaefer. Bgl. J. Ber: aps im Rhein. Mus. N. F. VIII. — Dissertation upon Phalaris, neueste nd genaueste Ausg. von A. Dyce, 2 Voll. Lond. 1836 und W. Wagner, derl. 1874. — R. Bentlehs Abhandll. über die Briefe des Phalaris, Themiwiles, Sokrates, Euripides und über die Fabeln des Aesop. Deutsch von B. Ribbed, Leipz. 1857.

#### 51.

Einen großen und bedeutungsvollen Zuwachs erhielt die Briefliteratur während der Jahrhunderte der Sophistik. Die von den Schulen der Philosophen und Rhetoren vererbte Sitte. inter den Namen berühmter Männer der Geschichte und Politik ju schreiben oder eigene Gebilde nachahmender Kunst auf literarische Irößen zu übertragen, bestand fort, und die Rhetorik des 1. Jahr= hunderts betrieb die Epistolographie als Uebung progymnasmatischer Art für Stil und Charakteristik nicht ohne Geist und Geschick. Ihrer Kraft, Kürze und typischen Zeichnung wegen gerühmt, bietet hierfür bündige Belege die aus mehreren Handschriften edirte Sammlung von 70 Briefen des M. Junius Brutus an und von Staaten und Gemeinden, mit welchen der römische Feldherr mili= lärisch und politisch in Beziehung getreten war. Sie trägt den Litel Μιθοιδάτου των Βοούτου επιστολών συναγωγή. Philostr. Epist. I, p. 364 ου μόνον δεινότητος καὶ συντομίας χάριν, άλλὰ καὶ ως ήγεμονικοῦ φρονήματος έχουσα χαρακτῆρα. Unter gleichen Einflüssen entstanden bald die zum Theil windigen und trivialen Briefe des Apollonios von Thana, welche unter den modernen philosophischen mustergiltig blieben; mit einem Brief= Jündel im ionisirenden Dialekt wurde Hippokrates belastet, sel= ener waren Versuche im dorisirenden Briefstil. Hiermit ist der Birkungskreis der Sophistik seit Kaiser Hadrian bezeichnet, welche die Epistolographie zu einer vornehmen Aufgabe der jugendlichen kunst erhob. Phryn. p. 68. Um Mustervorlagen zu gewinnen, ammelte und ordnete man den brieflichen Nachlaß hervorragender lutoren (II, S. 45) und nütte ihn für Stil und Composition owie für historische Darstellungen, allermeist jedoch ohne kritische Interscheidung des echten vom unechten Bestand. So hat Plu= arch eine Reihe älterer untergeschobener Briefe, wie die Dions, ls echtes Gut für seine Biographien verwerthet und die geschicht= iche Wahrheit sorglos getrübt. A. Westerman De epist. scriptt.

Graec. P. I, p. 7 sq. III, 3 sq. VII, 3 sq. Zugleich gewann sie eine praktische Bedeutung, seitdem stilfertige Sophisten (Dionysios aus Alexandria , Adrianos άντιγραφεύς των έπιστολών, Antipa: ter), mit der προστασία των έπιστολων in den kaiserlichen Canz leien für griechische Correspondenz betraut oder als Ueberseter in das Griechische sich unentbehrlich gemacht hatten. Einer der letzteren war wohl jener Nikomachos, welcher den stolzen Brief der Königin Zenobia an Kaiser Aurelian aus dem Sprischen übertrug. Vopisc. Aurel. 26. Die Männer der Verwaltung unterhielten einen lebhaften Briefwechsel mit den Kaisern in lateinischer (Arrian mit Hadrian) wie vornehmlich griechischer Form, und mit dem politischen verband sich das literarische und künstlerische Interesse. Aus einer vertrauten Correspondenz mit Pius, Marcus, dessen Existolai unter der Classe der kaiserlichen Schreiben für Muster galten (Philostr. l. l. Marc. Epist. I, 6), und Verus gingen die griechischen Briefe des Rhetors M. Cornelius Fronto aus Cirta hervor, manirirte Uebungsstücke, die hervorgezogen aus einem Baticanischen Palimpsest, mit griechischen Sprachstudien sich ungem befreundet hatten. Glänzend war der Fortschritt, den hier die Sophistik herbeiführte. Sie stattete die Epistolographie, eine Lieblingsstudie ihrer Technik, mit allem Reiz stilistischer Eleganz und den warmen Tönen der Farben aus und suchte in der Kunst der Charakteristik und Malerei einen hohen Grad von Schönheit und Vollendung. In Form elegant geschriebener Briefe entwarf man mit scharfen Zügen Bilder von dem Leben und Treiben gamer Menschenclassen, deren Summe Alkiphron und der sonst unbekamte Sophist Melesermos bezeichnen. Suid. v. Μελήσεομος Έπιστολών εταιρικών βιβλία ιδ΄ καὶ άγροικικών εν, μαγειρικών ξν, στρατηγικών ά, συμποσιακών βιβλίον ξν. Ein Glanzpunct wurde das bereits vom Rhetor Lesbonar (Existolai équival) vertretene erotische Genre, das in Phraseologie und blumigem Ausdruck aus den Briefen des Philostratos ersichtlich, vorzugit weise Schärfe, Zierlichkeit und Schmuck erstrebte. Während nun Herodes Attikos im ängstlichen Streben nach attischer Feinheit das rechte Maß überschritt, Aelian in Kakozelie verfiel, sind die Briefe Alkiphrons durchaus rein und musterhaft, wahr in Ethographie und von geschichtlichem Werth. Ihm sieht der vermeint: liche Aristänetos aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts in allen Theilen des geistigen und stilistischen Gehalts sehr unähnlich. Für Zeichnung der trüben, schwankenden Zustände in Denkark Sitte und Glauben des heidnischen und christlichen 4. und 5. Jahr hunderts liefern echte Briefe des Apostaten Julian in Parallele mit der Sammlung des Bischofs Spnesios ein reiches, auch im Stil werthvolles historisches Material. Noch mag Julians 24. (23.) Brief, ein Enkomion auf die Feigen und den numerus centenarius darthun, daß die Briefform auch für Wiße und launigen Geist beliebt war. Aus dieser mit Fleiß und wachsender Liebe geübten literarischen Betriebsamkeit gingen nun Vorschriften über den Charafter des Briefstils hervor (έπιστολιμαΐος χαρακτήρ, τίποι έπιστολικοί), die nachmals schematisirt, noch in mehreren Schristen

nachgewiesen sind, jest vereint in den Epistolographi Graeci ex recens. R. Hercher, Par. 1873. Prolegg. p. 1-16. metrios de eloc. (Rhett. Graec. Vol. 1X, p. 96-100) forbert Einfachheit in Vortrag und Sathildung, mäßigen Umfang und Brachplogie, Eleganz und Grazie des Ausdrucks; ein höherer Ton mag in Briefen an Staaten und Fürsten herrschen. Natürlichen Schmuck, besonders Klarheit schreibt Philostratos Epist. I, p. 364. Kays. vor und empfiehlt als vornehmstes Glanzmittel das aoúv Serov, δ δη μάλιστα ἐπιστολην λαμπούνει. Cf. Vitt. Sophist. II, 33. 3. Mit gleichen Vorschriften betraut Gregor von Nazianz im Brief an Nikobulos. Spielarten  $(\tau \dot{v} \pi o \iota, \epsilon \dot{l} \delta \eta)$  lehren mit beifolgenden Proben oder Musterbeispielen 2 Studien kennen, wovon die eine Περί έπιστολιμαίου χαρακτήρος, in längerer Fassung e codd. Parisino 1630 und Palatino 43 von A. Wester= mann, kürzer aus einem Vaticanischen Exemplar von H. Hinck in Jahrbb. für Philol. 1869. S. 537—562 edirt und emendirt. weder dem Neuplatoniker Proklos noch Libanios zugehörig, 41 Numern belegt und, auf Philostratos sich beziehend, die Regeln des epistolischen Charakters ebenso bündig wie eingehend Als neue Forderung tritt hier zur σαφήνεια und συντομία der άρχαϊσμός λέξεων hinzu. Dasselbe Werk steckt anonym unter dem Titel Περί τοῦ ἐπιστολιμαίου χαρακτήρος καὶ πόσα είδη διαφορᾶς αὐτῶν καὶ ὀνομάτων im Codex Parisinus 3327, unter dem Namen des Libanios auch im Parisinus 1881. gleiche Systematik liegt der zweiten Studie, den unter Autorität des Demetrios von Phaleron überlieferten, von R. Hercher e cod. Laurentiano plut. 60, 16 verbesserten Τύποι ἐπιστοdixoi zu Grunde; doch mustert und bereichert sie mit ausgeführ= teren Beispielen, vermuthlich älter als ihr Pendant, und mit Uebergehung der allgemeinen Vorschriften nur 21 Spielarten: φιλικός, συστατικός, μεμπτικός, δνειδιστικός, παραμυθητικός, έπιτιμητικός, νουθετητικός, άπειλητικός, ψεκτικός, έπαινετικός, συμβουλευτικός, άξιωματικός, έρωτηματικός, άποφαντικός, άλληγορικός, αἰτιολογικός, κατηγορικός, ἀπολογητικός, συγχαριστικός, είρωνικός, άπευχαριστικός.

Bruti Epistt. lat. per Renuccium, Florent. 1492. 4. Argent. 1510. 4. — Graec. ex recens. A. Westermanni, Lips. 1855. 4. — Frontonis Epistt. (et Marci Aurelii aliorumque) e cod. rescripto Vatic. cur. A. Mai, Rom. 1823. Cellae 1832. — c. codd. Ambrosiano et Vaticano iterum contulit N. du Rieu, rec. A. Naber, Lips. 1867.

Alkiphron der Rhetor, vermuthlich ein Sprer (D. Keller Geschichte der griech. Fabel, Anmerk. 109) und jüngerer Zeitgenosse Lukians, mit welchem er von Aristaen. Epist. I, 5. 22 auch in Brieswechsel gebracht ist. Von ihm besitzt man eine von Fragmenten gefolgte Sammlung von 117 erotischen Briesen in Büchern, und zwar 22 Schifferbriese (àlievtinal), 38 Bauernsriese (yewqyinal), 40 Schmarogerbriese (nagaaitinal) und hetärenbriese (étaiqinal) in einem Zustand, der weder Vollständigkeit noch ursprüngliche Ordnung und Verfassung voraussetzt.

Die Folge der Briefe nach Gattungen ist durchbrochen, die Textes: verderbniß fast beispiellos, und was den frühen Zerfall dieser Literatur außer Zweifel setzt, keine der bisher benutten Handschriften (darunter ein Parisinus und ein Venetus) bewahrt sie ganz, einige enthalten nur einzelne Bücher, andere nur einzelne Classen der Briefe. Aber auch so erscheinen diese Gebilde der sophistischen Technik werthvoll, weil sie auf historischem Boden stehen und -- dies gilt vornehmlich von den Briefen der Hetären die Zustände Athens in Cultur und Sitte beleuchten. und interessantes Material, Motive und Charaktere führten ihm die Dichter der neuen Komödie, besonders Menander zu, und Alkiphron verstand hiervon Gebrauch zu machen. Sonft war Lukian sein Vorbild. Beweglich, anmuthig in Schilderung, frisch und anschaulich in Zeichnung der Situationen und Charattere, elegant in Ton und Vortrag gefällt diese Art, während Stil und Ausdruck ein sorgfältiges Studium der besten attischen Musier verrathen. Noch in später byzantinischer Zeit war Alkiphron neben Synesius mustergiltig. Bekkeri Anecd. p. 1082.

Ausgaben: Edit. pr. in Aldi Manutii Epistt. Graec. Venet. 1499. 4. — graece et lat. rec., emend., illustr. St. Bergler, Lips. 1715. Edit. II. (ohne Noten) Traiecti 1791. — rec., c. Bergleri comment. et notat. ed. A. Wagner, 2 Voll. Lips. 1798. — rec. c. Bergleri, Meinekii, Wagneri suisque annott. ed., ind. adiec. E. Seiler, Lips. 1853. Edit. nov. 1856. c. adnotat. crit. ed. ab A. Meineke, Lips. 1853. — in den Pariser Epistolographi Graec. p. 44—97. — übers. von F. Herel, 2 Thie. Altenb. 1767. – — Erläuternde Schriften: Fr. Passow Alkiphron, in dess. Benn. Schriften herausgeg. von A. Passow, Leipz. 1843. — Krit. Beiträge w J. Reiste, A. Hirschig in Miscell. philol. N. S. fasc. II., R. Hercher, G. Cobet in der Mnemos. III. Var, lectt. p. 41--75. C. F. Hermannin Rhein. Mus. N. F. XI, S. 58—89, A. Nauck in Zeitschr. für Alterthumste 1855. S. 22—28. und in Mélanges Gréco-Romains 1863., Th. Bergf Commentt. crit. spec. II. IV., W. Dindorf, Chr. P. Metropulos im Phill X, S. 134—144., J. Mählh Zu bem 2. u. 3. Buch ebendas. XIV, S. 194 f. Th. Hehse im Hermes II.

Aristänetos aus Nikaa in Bithynien, hoch gepriesen von Libanios und mit ihm im befreundeten Briefwechsel, fand bei einem Erdbeben zu Nikomedia im Jahre 358 seinen Tod. Liban Epist. — Steph. Byz. v. Γέλα. Eudoc. pp. 67. 305. Sein Ruhm und seine Bedeutung als Redekünstler verwehrt, ihm die unter seinem Namen aus dem einzigen Codex Vindobonensis 310 (von zwei oder mehreren Händen seit dem 12. Jahrhundert) edickt Sammlung von 50 Enistodai équitinal Büchern auf zubürden, matte Charakter= und Situationsschilderungen, die niedrig und schlüpfrig in Ton, eitel, geschraubt und frostig in Declamation, dazu von Wahrheit und Natürlichkeit verlassen. weder einen historischen Gewinn bieten noch mit Briefen mehr als den Titel gemeinsam haben. Seinem Vorbild Alkiphron, dem er wie auch Plato, Philostratos, Xenophon von Ephesos und anderen viel verdankt, kommt er auf keinem Punct gleich oder nahe. Zuletzt hat Cobet Mnemos. IX, p. 149 sq. über ihn den Stab gebrochen. Ein solcher Autor aber gehört in die Zeiten der

verkommenen Sophistik, an das Ende des 5. oder in die Anfänge des 6. Jahrhunderts.

Ausgaben: Edit. pr. ex biblioth. J. Sambuci, Antv. 1566. 4. — ed. I. Mercier, Par. 1595. Edit. IV. c. lat. interpr. et not. 1639. — ed. J. C. de Pauw, Trai. ad Rhen. 1737. (1736.) — c. notis varr. ed. L. Abresch, Zwollae 1749. — herausgeg. vom Griechen Polyzoïs Kontos, Wien 1803. — ad fidem cod. Vindob. cum notis varr. suisque rec. F. Boissonade, Par. 1822. — in ben Pariser Epistolographi Graeci p. 133—171. — epist. I, 10. ed. C. Dilthey, mit Callimachi Cydippa und anderen Stücken Lips. 1863. — beutsch von F. Herel, Altend. 1770. — Bgl. Fr. Passow in Berm. Schriften, Lips. 1843. — Rritische Beiträge von d'Orville Vanna crit. Amstel. 1737. L. Abresch Lectt. Aristaen. Zwollae 1749. bess. Virorum erudit. in Aristaen. conjectt. Amstel. 1752. D. Wyttenbach Epist. crit. ad D. Ruhnken, Gotting. 1769. J. Bast Spec. edit. novae epist. Aristaeneti, Vindob. 1796. Epist. crit. Lips. 1809. und Valckenaer in Opuscc. philol. etc. Tom. II, p. 165—176. — Notiz über die Handsschift von Bast, Boissonabe und R. Hercher im Hermes V, S. 281 fg.

#### c. Die Sprüchwörter.

Sammlungen: begonnen von Aldus mit den Fabeln des Maximus Planudes, Venet. 1505. Fol.: Tarrhäos, Dibymos, die Sprüchwörter bei Suibas u. a. — Apophthegmata graec. regum et ducum, philosophorum aliorumque ex Plut. et Diogene Laërt. c. lat. interpr. excud. H. Stephano, Par. 1568. 12. — Desid. Erasmus Adagiorum Chiliad. I. II. Opp. Tom. II. — Strom. proverbiorum Graec. versibus conceptorum. Colleg. et concinn. I. Scaliger, LBat. 1600. 4. — Adagia s. proverbia Graec. ex Zenobio, Diogeniano et Suidae collectaneis. Graece et lat. ed. A. Schott, Antverp. 1612. 4. — Paroemiographi Graeci, quorum pars nunc prim. ex codd. MSS. vulgatur. Ed. Th. Gaisford, Oxon. 1836. enthält bie Praef. A. Schotti, Proverbia e cod. Bodlejano, e cod. Coisliniano 177, Proverbia Diogeniani et Zenobii. — Corpus Paroemiographorum Graec. Edd. L. a Leutsch et F. G. Schneidewin. Tom. I.: Zenobius, Diogenianus, Plutarchus, Gregorius Cyprius, Append. proverbiorum, Gotting. 1839. beurtheilt von Fr. Creuzer Ueber die Paroemiographi Graeci, in Münchener Gel. Anz. 1844. N. 146—149. ober in seinen Beiträgen zur Gesch. ber griech. und röm. Literatur S. 305-327. Tom. II. ed. L. a Leutsch: Diogenianus, Gregorius Cyprius, Macarius, Aesopus, Apostolius et Arsenius, Uantissa proverbiorum, ibid. 1851. — Manches steckt in gnomol. Samm: ungen (I, S. 94), bei Orelli Opusco. Graec. sententiosa et moralia, 2 Voll. ips. 1819—1821. und in den Anecdotis von Fr. Boissonade. — Beiträge ur Kritik von A. Meineke im Philol. XXV. G. Wolf ebendas. XXVII. (XVIII. — — Darstellungen: Th. Serz Handbuch der griech. und lat. öprüchwörter. 1. Theil. Nürnb. 1792. — K. Zell Ueber die Sprüchwörter er alten Griechen, in Ferienschr. I, 3. S. 91—124. — Becker Das Sprichort in nationaler Bedeutung, Wittenb. Schulschr. 1851. — P. de Lagarde nmerkungen zur griech. Uebersetzung der Proverdien, Leipz. 1869.

52.

Das Sprichwort, die knappste Fassung des Gedankens ls Sates, ist Ausdruck der Weisheit und Erfahrung im bürgerschen Leben. Gleich der Gnome und Fabel nicht vor den Zeisn der politischen und praktischen Reise der hellenischen Gesellschaft zübt und daher ihrem Ursprung nach in das Zeitalter der 7 Zeisen zu setzen, haben die Sprüchwörter ( $\pi\alpha\varrhoo\iota\mu\dot{\iota}\alpha\iota$ ), ansangs

an die geweihte Autorität und Tradition berühmter Männer von ethischer Tüchtigkeit gebunden, vermehrt und ein Gemeingut durch volksthümliche Gaben und Dichtungen, nachmals vermittelst schriftlicher Aufzeichnung Dauer und Verbreitung erhalten. Mit Recht bewundert man den großen Schatz praktischer Lebensweisheit, welchen das hellenische Volk und seine Lehrer und Meister in Denksprüchen, Sprüchwörtern und sprüchwörtlichen Redearten (rò nagοιμιώδες) niedergelegt haben, und verweilt gern bei diesen sinnigen und kleinen literarischen Geschenken, weil sie griechische Denkart und Gesittung treu abspiegeln, den Geist beschäftigen und Befriedigung gewähren. Die Dorier, von Jugend auf an bündige Denk- und Ausdrucksweise gewöhnt, haben daher die Spruchweisheit vor den anderen Stämmen frühzeitig und fleißig geübt und in prosaischer wie metrischer Form in Umlauf gesetzt, wofür weniger Hesiod als die kernigen Sprüchwörter und Sentenzen des Sophron und Spicharmos ein unverfälschtes Zeugniß liefern. Sodann bei den Attikern veredelt, allgemeiner und in lebendiger, eleganter Form Würze und Geist der gesellschaftlichen Dialektik, gewann es jene flüssige Fülle und Beweglichkeit, worauf Antiphanes (δλον ποιήσας δραμα το έπιγραφόμενον Παροιμίαι Athen. II, 60) in seinen dramatisch bearbeiteten Sprüchwörtem Durch Feinheit und Reichthum parömischer Rede schließen läßt. und Sentenzen glänzen besonders Euripides, Plato und Aristo-Rohdewald De usu proverbiorum ap. Aristophanem, Burgsteinf. Schulschrift 1857. Den Werth der Parömien, denen ein sittliches Moment zur Seite steht, hat keiner richtiger erkannt als Aristoteles; seine Sammlung, aus dem Leben wie aus der Literatur erwachsen und philosophisch in einer Weise bearbeitet, die seinem Gegner, dem Fokrateer Kephisodor Aergerniß gab, wurde Quelle und Vorbild für spätere Arbeit. Athen. II, 60. Synes. Encom. Calvit. p. 85  $\pi \tilde{\omega}_{\mathcal{G}}$   $\delta$  over  $\delta$  over  $\delta$   $\delta$   $\delta$  over  $\delta$   $\delta$ περί ων Αριστοτέλης φησίν ότι παλαιας είσι φιλοσοφίας έν ταίς μεγίσταις άνθρώπων φθοραίς άπολομένης έγκαταλείμματα. περισωθέντα διὰ συντομίαν καὶ δεξιότητα. Zu den nächsten Sammlern und Erklärern dieser Literatur gehören der Atthidenschreiber Demon, dessen Bücher  $\Pi \epsilon \varrho i \pi \alpha \varrho o \iota \mu \iota \tilde{\omega} \nu$  oft von Photios citirt werden (vv. Edyevéstegos Kódgov, H Davov Ićga), die Peripatetiker Theophrast und Phanias, der Stoiker Chrysipp (Baquet p. 246—250) und Aristophanes aus Byzanz, dessen Παροιμίαι, zuerst mit grammatischer Erudition behandelt, in έμμετροι und άμετροι zerfielen. Verzeichnisse bei Fabric. Bibl. Graec. Tom. V, p. 105-107. Harl. Reines. Var. lectt. I, 24. und Schneidewin Praef. in Paroemiogr. Graecos. Die gebundenen theilen sich der Form nach in 2 Gruppen, in die herame trischen mit dem Inhalt von Regeln für Landleute über Windund Wetterbeobachtungen (Proben bei Th. Bergk Lyr. Graeci p. 1034), und die in katalektische Anapästen (paroemiacus) gefaßten, den Doriern vorzugsweise geläufigen Sprüchwörter, die mit Verwischung der Dorismen jetzt aus verschiedenen Quellen und Zeiten stammen. Sammlungen von A. Meineke Exc. ad

Theocr. tertium edit. p. 454 sq. und Bergk im Freiburger Progr. Seltener war hier der Trimeter angewandt, worüber Meineke Exercitatt. in Athen. II, p. 23. Gegenwärtig sind diese Massen so vermehrt und schwer zu überblicken, daß ihre Tren= nung in einen literarischen und einen popularen Theil wünschens= werth erscheint. G. Bernhardy Griech. Literatur I, 3. S. 73 fg. Nachdem nämlich Lukios Tarrhäos und Didhmos eine Redaction aus den Beständen der Spruchliteratur bewirkt und dieselbe mit gediegener Gelehrsamkeit befruchtet, auch Theä= tet, vermuthlich der genannte Commentator Theokrits (Phot. v. Ουδέν πρός τον Διόνυσον), und auf speciellem Gebiet, die Sprüchwörter der spottlustigen und wißelnden Alexandriner musternd, der homeriker Seleukos (Περί των παρ' Αλεξανδρεύσι παροιμιῶν) einen Zuwachs gebracht hatten, hielten lexikalische Sammler (Pamphilos, Diogenian) wie jüngere Epitomatoren und Be= arbeiter die fruchtbarsten Lesen. Sowenig nun die Sammlung in den Göttinger Paroemiographi I, p. 321-324 dem Plu= tarch oder den Alexandrinern angehört, sowenig läßt sich in überlieferten Schäßen die ursprüngliche Hand des Sammlers oder Interpreten mit Sicherheit erkennen. Bald erscheint die alter= thümliche Exegese mit dem gelehrten Beiwerk abgestreift, bald geschmälert oder von jüngerer Weisheit zersetzt und verwässert. Denn das Zeitalter der Sophistik seit Kaiser Hadrian begann bei allem Eifer, auch diese Form zu mehren und mit Glanz zu bedecken, hier gründlich aufzuräumen und diese Literatur für Bequemlich= keit und praktischen Bedarf auszuziehen. Philostr. Vitt. Sophist. II, 9. 3. Spielarten bei Lukian und Libanios; eine ganze Reihe aus dem Capitel Περί άδυνάτων (πύρ άλείψεις, είς ίδωρ γράφεις), die erste Partie unter Plutarchs Namen e codd. Parisinis 2720 und 1630 bei Fr. Boissonade Anecd. I, p. 394 Jenem Zweck entsprach Zenobios und sein Zeitgenosse Diogenian. Unter den Commentatoren der Proverbienliteratur tritt der Mönch Diodor, der gelehrte Bischof von Tarsos, unter Julian und Valens hervor. Suid. v. 1166wgog μονάζων.

Benobios aus Antiochia, Sophist und Lehrer der Rhestorik zu Kom unter Hadrian, Commentator des Apollonios Dhskolos (A. Lent im Philol. XXI, S. 385 fg.) und grieschicher Metaphrast der Geschichtswerke Sallusts, edirte nach Suid. v. Ζηνόβιος einen Auszug aus den Parömien des Didhmos und Lukios Tarrhäos in mindestens 3 Büchern. Schol. Aristoph. Nub. 133 Ζηνόβιος, δ τάς Ταρφαίον και Διδύμον παφοιμίας επιτεμών. Schneidemin Praef. p. 24. Hieraus liegt eine Sammlung von 552 Sprüchwörtern in alphabetischer Ordnung und in Hunderte getheilt unter dem Titel Ζηνοβίον επιτομή έκ τῶν Ταρφαίον και Διδύμον παφοιμιῶν vor, voll von Irrthümern, Anachronismen und Interpolationen. Von ihr unterscheidet sich die von E. Miller Melanges de littérature grecque p. 349—384 aus einem nahe bei Karyā entdeckten Manuscript des 13. Jahrhunderts zunächst nur in ihren Varianten unter dem=

selben Namen und Titel bekannt gemachte Sammlung, welche mit dem Sprüchwort Kadusia vin beginnt, zuerst dadurch, daß sie nicht alphabetisch ist. Sie besteht aus 4 Serien. Die erste ent: hält 89 (geschrieben im 12. Jahrhundert), die zweite 108 nume: rirte Proverbien; die dritte mit ehemals 175 Numern (jest nur noch die 17 ersten) entspricht ganz der unter Plutarchs Namen publicirten Collection, die jedoch nur 131 Artikel ausweist; die vierte ohne numerirtes Verzeichniß und am Anfang unvollständig, auch alphabetisch und in ursprünglicher Anlage vermuthlich von reichen Beständen, erscheint in ihren Trümmern (bis Bovnalyous) noch jetzt mit einer Anzahl sonst unbekannter Parömien. sem Fund, der an primitivem Werth die edirte Sammlung bei Weitem übertroffen haben mag, glaubt Miller die ursprüngliche Sammlung des Zenobios entdeckt zu haben. — Die weitere Tradition der Sprüchwörter knüpft an Diogenian, Hespchios, Photios und Suidas an. Aus Diogenians alphabetischer Recension, die nach Suid. v. Aloyevelavós sein umfangreiches Lexiston schmückte (II, S. 377), entnahm ein Anonymos den noch erhaltenen Auszug, Παροιμίαι δημώδεις έκ της Διογενειανοΐ συναγωγης, dessen 775 Numern in alphabetischer Ordnung folgen; ein guter Theil ging, freilich nicht immer in überlieferter Form und Vollständigkeit, in den Hespchios über, vermuthlich auch in die  $\Pi \alpha \mu \mu i \gamma \hat{\eta}$  dézig des Grammatikers Eugenios aus Augustopolis in Phrygien unter Kaiser Anastasios. Suid. e. Edyévios. Ein wichtiges Glied in der Kette der Ueberlieferung von Parömien ist der jüngst wieder erstandene Eudemos, Gründer eines rhetorischen Lexikons, über dessen Zeit und Verhältniß zu Suidas, worin Eudemos wiederkehrt, II, S. 378 fg. das Wesentliche beigebracht ist. — Vom Sophisten Aristonymos, vermuthlich einem Zeitgenossen des Athenäos, hat Stobäos wizige Sprüche und moralische Gemeinplätze aus einer Samm: lung überliefert.

Ausgaben des Zenobies (II, S. 507): Edit. pr. ap. Iuntam, Florent. 1497. Fol. min. Hagen. 1535. — ed. A. Schottus, Antverp. 1612. 4. — in der Anthol. Palat. und in den Sammlungen Th. Gaisfords und der Göttinger Editoren, woselbst in den Praess. der handschriftliche Bericht. — I. Reiske De Zenobio sophista Antiocheno, Lips. s. a. 4. — Beiträge von E. Finch im Heilbronner Progr. 1843. und im Philol. XXII. — Aristonhmos: in I. C. Orelli Opusco. Graec. sentent. et moral. Tom. II.

# d. Die Aftrologie, Physiognomik und Oneirokritik.

Sammlungen (II, S. 61): Scriptores physiognomiae vett. ex recens. C. Perusci et Fr. Sylburgi. Graec. et lat. rec., animadvv. Sylburgi et G. Trilleri V lib. in Melampodem emend. suasque adspers. nott. F. Franzius, Altenb. 1780: Aristoteles, Polemon, Abamantios, Melam: pus. — Abamantios Vom Ursprung der Winde und Physiognomifer des Apulejus nach Polemon bei V. Rose Anecd. Graec. et Graecolat. I. Berol. 1864. — J. Henrichowski Aristotelis, Polemonis, Adamantii doctrinae physiogn. in harmoniam redactae, Diss. Vratisl. 1868. Dess. Beitrag zur Liter. der Physiognomik der Alten, im Gnesener Progr. 1870. — — E

Taube Tractandorum scriptt. Graec. physiogn. praeparatio, Vratisl. 1862. und in der Gleiwiter Schulschr. 1866. — Zur Astrologie und Magie C. Thilo Commentatt. de coelo empyreo III, Hal. 1839—1840. 4. und für mancherlei Thatsachen und Erscheinungen auf diesem apotrophischen Gebiet (s. die Reuplatoniter) G. Wolff Porphyrii de philos. ex oraculis haurienda librorum reliquiae, Berol. 1856.

53.

Einen besonderen Raum nehmen einige aus dem Labyrinth der Speculation und dem bodenlosen Aberglauben des 2. und 3. Jahrhunderts hervortretende Thatsachen, Namen und Werke ein. Mit dem Aufhören der dogmatischen Schulen, vornehmlich seit Raiser Marcus und Alexander Severus die mit Orakeln, Magie und Theurgie beschäftigten Künstler privilegirt hatten, nahm das Unwesen der Superstition in den verwandten Formen der Astrologie, Mantik, Physiognomik und Traumdeutung in entsetzlicher Beise überhand und liefert ein trauriges Bild von dem geistigen wie religiösen Unvermögen und dem Trug jener ausschweifen= den Jahrhunderte. Auf zahlreichen Puncten belehrt hier mit stren= ger, satirischer Kritik Lukian. Zur Dämonologie und blinden Hingabe an gefürchtete Naturmächte gesteigert, muß dieses Treiben, jeder Wissenschaft entfremdet und feindlich, tief greifend und gesahrdrohend geworden sein, als Septimius Severus dem Ge= brauch der weissagenden Schriften in Aegypten Einhalt gebot (Dio Cass. LXXV, 13), Diokletian die Verbrennung der magischen Bücher anordnete (Suid. v. Lionkyriavóg) und Valens nach Wiederherstellung der chriftlichen Religion 371 die strengste Execution gegen die Theurgen zur Ausführung brachte. Ammian. XXIX, 1. A. Lobect Aglaoph. p. 908 sq. und C. Sprengel Geschichte der Medicin II, S. 190 fg. Die bekanntesten Vertreter der Astrologie (Suid. v. 3  $\Pi\alpha \tilde{v} log$ , und über den Umfang dieser Schriftstellerei der reichhaltige Artikel  $H \acute{o} \lambda \lambda \eta_S$ ) und der geheimen chaldäischen Künste sind, sieht man von den Prodigien und Wunder= thaten des Apollonios von Thana und dem astrologischen Corpus des Manetho ab, die beiden nicht streng zu unterscheiden= den Chaldäer Julian unter Hadrian und Marcus, Verfasser von prosaischen (Περί δαιμόνων in 4 Büchern, Θεουργικά, Τελεστικά und neben anderen  $(Y\phi\eta\gamma\eta\tau\iota\iota\iota\alpha)$  wie poetischen Schriften  $(X\alpha\lambda$ δαίων λόγια, φημαι in Herametern), die zu einem theologisch= mystischen System sich verbanden, woraus die Neuplatoniker (minder Porphyrios) den größten Gewinn zogen. Ihre Weisheit empfing durch Jamblichos eine systematische Durchbildung, und Proklos machte sie, in ausführlichen Commentaren erläuternd, zur vornehmsten Grundlage seiner theosophisch=mystischen Schwärmerei. Suid. vv. 1. 2. Iovliavos Xaldaios. Crameri Anecd. Oxon. III, p. 187. Lobeck l. l. p. 98. 224 sq. Theurgische Wunder erzählt in verzückter Stimmung mit Vorliebe Eunapios. Unter dem Namen Julians aus Lavdikea 3 Stücke Negi rolépov über astrologische Divination unter den Waffen bei A. Mai Scriptt. veterum nova collect. II, p. 675-678. — In der Physiognomik

gewann Megistias aus Smyrna (οὐ τὰ δεύτερα τῶν φυσιογνωμονούντων νομισθείς), Zeitgenosse des Sophisten Hippodromos, eine glänzende Fertigkeit. Philostr. Vitt. Sophist. II, 27. 5. Den Charakter dieser der ernsten Naturforschung feindseligen Kunst, zu deren Literatur Aristoteles beisteuern mußte und der Rhetor Polemon, dessen Epitomatoren Adamantios metaphrasirte (II, S. 27 und über die Textesquellen der polemonischen Physiognomik R. Förster im Hermes X, S. 465 fg.), erkennt man aus der unleidlichen und übel stilisirten Mantik  $\Pi \varepsilon \varrho i \pi \alpha \lambda \mu \tilde{\omega} \nu$  (und dem Bruchstück Negi edaiwr rov σώματος) des vermeintlichen Melam: pus minder vollständig als aus dem Nachlaß des Collective Hermes mit dem überschwänglichen Beinamen Tolouéylorog. Üeber die Existenz des Hermes ersann man Fabelhaftes, ließ ihn in Aegypten geboren werden und unter Sesostris zahlreiche thee: logische und philosophische Werke verbreiten. Einfältiger Artikel aus Cyrill. c. Iulian. I, p. 35 bei Suid. v. Equys. Crameri Anecd. Paris. II, pp. 238. 387. Sein Schüler Asklepios giebt seinen Namen den mit dem hermetischen Poemander edirten Ogoi πρός "Αμμωνα. Man wird hierbei an den Neuplatoniker Astlepios aus Tralles zu denken haben, den Schüler des Ammonios Hermiu. Was auf jenen Sammelnamen an apokryphischen Schriften astrologischen, physiognomischen, botanisch medicinischen, alchemistischen und fanatischen Inhalts in lateinischer (Aphorismi s. Centiloquium, Cyranides), griechischer (Poemander über die geheime göttliche Kraft und Weisheit, Iatromathematica und Mathematica an den König der Aegyptier Ammon, Stein der Weisen u. a.) und arabischer Sprache oder Uebertragung (De castigatione animae) sowie an Fragmenten bei Clemens von Alexandria, Chrillus und Stobäos übertragen worden ist, stammt zum Theil bereits aus dem 3. Jahrhundert, wo unter dem Einfluß der neuplatonischen Schule die meisten Machwerke der hermetischen Kunst entstanden, und liefert mit gleicher Tendenz wie das astrologische Corpus unter Manethos Namen, sprechende Beweise für die Verirrungen und Anstrengungen des absterbenden Heidenthums. Lambec. Comment. de Bibl. Caes. lib. VII, p. 24 sq. Lobeck Aglaoph. p. 737 sq. — Noch auf einem anderen Gebiet der Magie und Theurgie kam die erfinderische Superstition jener Zeiten zum beredten Ausdruck, in der Wahrsagung aus Träumen und deren Deutung: Over con ortens. Des Traumglaubens vermochten selbst die gebildetsten und hoch gestelltesten Männer sich nicht zu entschlagen, wie die heiligen Reden des Aelius Aristides und die Geschichte des Sophisten Antiochos aus Aega lehrt, der ganze Nächte hindurch im Ber: kehr mit dem göttlichen Spender von Heilsträumen Afklepios be troffen wird. Marc. Antonin. I, 17 βοηθήματα δι' δνείοων. ΙΧ, 27 οι θεοί παντοίως βοηθοῦσι δι' όνείοων — διὰ μαντειών. Auch begreift man leicht und ist für Dio Cassius (LXXV, 23) und Artemidor erwiesen, daß ein Traum Veranlassung zur Schriftstellerei werden konnte. Theilnehmer dieser Literatur, die Artemidor sammelte und künstlich redigirte, warm hermipp aus Berytos, Verfasser von 5 Büchern Neqì drei- $q\omega r$ , und die Oneirokritiker Pappos und Aristander aus Tel=
missos, letzterer neben Artemidor Meister in seiner Kunst. Lucian.
Philops. 21. 22.

Mehrere hermetische Schriften in Idelers Physici et medici Graec. Vol. I. — Poemander: Edit. pr. A. Turnebi, Par. 1554. 4. — ed. F. Flussas Candalla, Burdig. 1574. 4. — c. comment. ed. H. Roselli, Colon. Agripp. 1630. Fol. — ad fidem codd. MSS. recogn. G. Parthey, Berol. 1854. — übers. von D. Tiedemann, Berl. 1781. — — Centiloquium: mit Cl. Ptolemaei Tetrabibl. Venet. 1493. Fol. — — Iatromathematica: ed. D. Hoeschel, Aug. Vindel. 1597. und Ideler l. l. Vol. I. — — Stein der Weisen: in Theatrum chimicum, Argent. 1613. u. ö. — De succo plant.: ed. G. Roether (mit So. Lydus) Darmst. 1827. — ed. G. Kuehn Scriptt. med. Additam. XVII. — Un bie menschl. Seele: aus bem Arab. übers. von L. Fleischer, in Zeitschr. für die histor. Theologie X, 1. 1851. — Hermetis Trismeg. qui ap. Arabes fertur de castigatione animae libell. ed., lat. vertit, annotatt. illustr. O. Bardenhewer, Bonn. 1873. — D. Baumgarten: Crusius De librorum Hermeticorum indole atque origine, Jenae 1827. 4. — J. Hilgers De Hermetis Trismeg. Poimandro, Bonnae 1855. 4. — L. Ménard Hermès Trismégiste, traduction complète, précedée d'une étude sur l'origine des livres hermétiques, Par. 1866. Edit. II. 1868.

Artemidor aus Ephesos, das durch den Cult der Mond= und Zaubergöttin Artemis von Alters her berühmt war, nach dem Geburtsort seiner Mutter Daldis in Lydien gewöhnlich  $\delta$ Jaddiavós genannt, unternahm auf eine von Apollo im Traum an ihn ergangene Weisung (II, 70) unter Kaiser Hadrian und den Antoninen eine Ordnung und Redaction der gesammten, den Traumglauben der Griechen darstellenden Literatur. Demgemäß trug er mit Eifer und Ausdauer seinen Stoff aus Büchern über Mantik und göttliche Providenz, über Astrologie, Teratologie und verwandten Schriften zusammen und befruchtete ihn durch Berichte und Erkundigungen, die er auf Reisen gesammelt hatte, sowie durch eigene Erfahrungen reich und mannigfaltig. Hieraus gingen die aus mehreren Handschriften (Laurentianus 87 und Marcianus 268) edirten 4 Bücher 'Overgongirinov hervor, wovon die beiden ersten an Cassius Maximus, wie es scheint zuerst und selbständig veröffentlicht, die technische wie praktische Anleitung jur Traumlehre geben und durch einen Reichthum systematisch zruppirter Beispiele erläutern. Das 3. an seinen Sohn gerichtete ınd das 4. Buch enthalten Supplemente und weitere Ausführungen der Kunst, womit als 5. Buch die an Inhalt verschiedenen, auch resonders und später publicirten Oveiewr anokaveis sich ver= sinden, eine Sammlung von Träumen, die in Erfüllung gegangen ind. In klarer und gewandter, in ziemlich reiner und von den farben der sophistischen dézis belebten Sprache liegt hier eine sollständige und planmäßig geordnete Traumlehre vor, die wich= ige Aufschlüsse über den mit dem Mythos in Verbindung stehenden Traumglauben des Alterthums ertheilt und vornehmlich die Entertung des 2. Jahrhunderts in Denkart, Sitte und Religion be= euchtet. Man erstaunt über den Reichthum an Vorgängen und Beispielen, die schematisirt nach den Altersstufen des Menschen

praktisch bilden sollen, an Wundern und Erfahrungen im Reich der Träume, und verweilt hier nicht ungern, da Artemidor seinen Gegenstand mit Begeisterung und dem Ernst der Ueberzeugung behandelt. Ihn hat ohne Nennung des Namens mehr als 70 Rale Suidas excerpirt, dessen Glossae onirocriticae öster der Textektritik förderlich werden. G. Bernhardh Commentatt. de Suidae lex. p. 62. Zwei verwandte Werke bei Suid. v. 1 Aprepidwers, Olwrosnominás. de auguriis und Xeisosnominás. de divinatione per manuum inspectionem sind verloren.

Ausgaben: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1518. — c. notis ed. N. Rigaltus, Par. 1603. 4. — ex duobus codd. MSS. Venet. rec., emendatt. N. Rigalti et J. Reiskii suisque illustr. G. Reiff, 2 Voll. Lips. 1805. — Artemidori Dald. Onirocriticon libri V. Ex recens. R. Hercheri, Lips. 1864. — Beiträge zur Kritik von N. Rigaltus, J. Reiske, Fr. Benedict Schneeb. 1821. A. Meineke im Philol. VIII. und R. Hercher im Rhein. Mus. R. K. XVII, S. 81—97. 407—423. XVIII, S. 156 fg.

## e. Fabelgeschichten, Mythen und Paradogen.

Sammlungen: Antonini Liberal. Transformationum congeries, Phlegontis Trall. De mirabilibus et de longaevis lib., Eiusd. De Olympiis fragmentum, Apollonii Historiae mirabiles, Antigoni Mirabilim narrationum congeries, M. Antonini philos. de vita sua libri XII. Graeco et lat. interpr. G. Xylandro, Basil. 1568. — L. Moersius Historianum mirab. auctt. Graece et lat. LBat. 1622. 4. Opp. Vol. III. ed. Lamius. -Th. Gale Historiae poet. scriptt. antiqui (Apollobor, Ronon, Ptoles mäos, Parthenios, Antoninus Liberal.) Graece et lat. Par. 1674 Dess. Opusco. mythol., phys. et ethica Gracce et lat. Amstel. 1688. – Παραδοξογράφοι. Scriptt. rerum mirabilium Graeci. Ed. A. Westermann, Brunsv. 1839. Insunt (Aristotelis) Mirabiles auscultatt., Antigoni, Apollonii, Phlegontis Historiae mirabiles. Reliquorum eiusd. generis deperdit. fragmenta. Acced. Phlegontis Macrobii et Olympiadum reliquiae, Anonymi tract. de mulieribus etc. — Mehrere paradorogr. Stück auch in L. Jbelers Physici et med. Graec. Vol. I. Berol. 1841. — — Mudoγοάφοι. Scriptt. poet. historiae Graeci. Ed. A. Westermann, Brunsv. 1843. Apollodori Bibliotheca, Cononis Narrationes, Parthenii Narrationes amat., Ptolemaei Nova historia, Antonini Liberal. Transformationes, (Eratosthenis) Catasterismi, Palaephatus, Heraclitus, Anononymus De incredibilibus, Anonymi Allegoriae, De Ulixis erroribus, Miscella, J. Pediasimus De Herculis laboribus, Nicetae Deorum cognomina, Append. narrationum. Recension von Fr. Creuzer in Wiener Jahrbb. 105. Bd. S. 276—292. ober in Abhandll. zur Gesch. der griech. und röm. Liter. S. 251—275. — Rerum naturalium scriptt. Graeci minores Rec. O. Keller, Vol. I. Lips. 1877. Antigoni Caryst. et Apollonii Hist. mirabiles, Phlegontis Trall. Mirabilia et Longaevi. Acced. eiusd. de Olympiis fragmentum. — — Darstellungen (I, S. 105): Fr. Creuzer Opusco. mythol. Lips. 1817. — J. Dunlop History of fiction, 3 Voll. Edinb. 1814. Edit. II. 1816., recensirt von Schmidt in Wiener Jahrbb. 26. B.

**54.** 

Das im alexandrinischen Zeitraum von Mythographen und Alterthümlern allgemein wie auf besonderen Feldern und Orten des Mythos und heroischen Cultus mit Eifer und Geschick be

sene Sammeln und Bearbeiten der Götter= und Heldensage S. 130 fg.) blieb auch unter den Kaisern beliebt und bedigte, sei es in den Formen der Verwandelung nach dem Vor= g Nikanders von Kolophon und des Erotikers Parthenios. : daß man den Mythos zu pragmatisiren, wie Strabo und rere unter den Historikern der Kaiserzeit, oder allegorisch zu en fortfuhr, manches Interesse der Darsteller und Leser. Eine vornehmsten Quellen für allegorisch=physikalische Mythen= ärung, deren Theilnehmer der stoischen Philosophie angehörten, de Heraklit (II, S. 368), Verfasser der homerischen Allegorien. t. de audiend. poett. p. 19 ους (μύθους) ταῖς πάλαι μὲν υποάλληγορίαις δὲ νῦν λεγομέναις παραβιβαζόμενοι καὶ στρέφοντες ένιοι. Neben ihm treten als Allegoriker Kornu=, Paläphatos, Domninos und Kephalion hervor bei tz. ad Lycophr. 176. p. 455. Auch die Sophistik gewann aus, indem sie theils Stoffe, paradore Themen und Gemein= ze der Fabel entnahm, theils in freien Arbeiten den dichterischen thos auflöste und erfinderisch bereicherte (Nikostratos), theils wundersüchtigen Publicum zu Gefallen, mit lügenhaften olemäos Chennos), von Teratologie und Gemeinheiten ge= sellten Berichten entstellte. Naive Erfindungen der Mytho= ohen wurden Dares, Rathgeber Hektors, προ Όμήρου γρά-; την Πιάδα (aus dem Afanthier Antipater durch Ptole= s Hephästion bei Phot. p. 147), und der Kreter Diktus. Aus chem Bedürfniß gingen Machwerke der Paradorographen her= denen eine reiche, alles Wissenswürdige, Wunderbare und Un= ibliche in Mythologie, Geschichte und Geographie, in Natur= rie, Mineralogie und Botanik umfassende Literatur aus dem andrinischen Zeitraum die Wahl für jede Sammlung dieser Art beließ. Keinen geringen Platz nahmen hier die Schriften über iderbare und paradore Erscheinungen im Bereich der Naturkunde wofür bereits Aristoteles Beiträge aller Art geliefert hatte. t dem Liebhaber naturhistorischer Studien Ptolemäos II. ladelphos entboten (Strab. XVII, 789) und von Kalli= hos geführt und bereichert, compilirte, zersetzte und mehrte 2 Literatur, nicht um der Wissenschaft willen oder um die Orga= nen und Naturgesetze tiefer zu begründen, vielmehr dem Hang Gesellschaft zum Denkwürdigen und Unbegriffenen willfährig, Reihe alexandrinischer Gelehrten, Philostephanos, Arche= s, der Sprakusaner Nymphodor und Alexander Poly= or, und verbreiteten theils in metrischer Form nach dem Vor= bes Kallimachos (οί εν επιγράμμασιν εξηγούμενοι τὰ παράx τῷ Πτολεμαίω Antig. Mirab. 19), theils prosaisch ein poly= hisches Wissen der buntesten, abstrusesten Art. In ihre Fabrik, Quellen und Geschichte ihrer Arbeit gewährt einen Blick die udo=aristotelische Sammlung der Θαυμάσια ακούσματα S. 33) und Antigonos aus Karpstos. Die spätere Zeit e es, Machwerke dieses todten Sammlerfleißes, die immer öhnlicher aussielen und mit gemeinem Trug abschlossen, auf hmte Namen zu übertragen, wie auf Aristoteles, Plutarch und Apollonios. Sine ganze Folge ist völlig werthlos und anonym. Die paradoxographischen Schriften des Alexander Polyhistor, Sotion, Protagoras und Nikolaos von Damaskos las in einem  $\tau \epsilon \tilde{v} \chi o g$  vereint noch Phot. Cod. 188, einzeln den Ptolemäos Chennos Cod. 189. Antigonos, Pseudo: Apollonios und Phlegon sind nur in einer einzigen Handschrift, dem berühmten Palatinus 398 aus dem 10. Jahrhundert überliefert (I, S. 320), nach Xylanders Ausgabe zuerst wieder verglichen von Holder für die Recension D. Kellers.

Konon der Grammatiker zu Rom unter Cäsar und Octavian sammelte aus älteren Autoren Mythen und heroische Sagen, die besonders mit der Gründung von Kolonien in Verbindung standen. Das Buch, 50 Διηγήματα, König Archelaos Philopator ge widmet, war noch im Zeitalter des Photios erhalten, der Cod. 186 Auszüge mit einer kurzen Kritik bewahrt. Demgemäß schrieb Konon mit Geschmack; Stil und Phraseologie waren den attischen Mustern nachgebildet, Ausdruck und Verbindung reizvoll und angenehm.

Ausgaben (II, S. 514): Cononis narrationes ed. H. Teucher (mit Ptolemäos Chennos und Parthenios) Lips. 1794. Edit. II. 1802. — c. G. Heynii spicil. observatt. ed. et illustr. A. Kanne, Gotting. 1798. — auch in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. IV.

Antoninus Liberalis, vermuthlich ein Freigelassener des Antoninus Pius zu Kom, Verfasser der nur im Codex Palatinus 398 erhaltenen Mythensammlung in 41 Abschnitten, Mexamoggwösewr συναγωγή, gewinnt durch den Reichthum der benutten, längst verschollenen Quellen (Nikander aus Kolophon und sein Commentator Pamphilos, Athanadas und der Schreiber über Verwandlungen Didhmarch, A. Koch Praef. p. 15 sq.), und weil er den besten Theil aus den Metamorphosen des erotischen Dichters Parthenios entnahm, ein literarhistorisches Interese. In Hinscht auf Vortrag und Stil darf man bei der bunten Verschiedenheit seiner Gewährsmänner, deren Namen und Schriften er, ohne jedoch ihnen durchweg abhängig zu folgen, bei der Mehrzahl der Erzählungen nicht verschweigt, weder Gleichmäßigkeit noch natürliche Schönheit erwarten.

Ausgaben (II, S. 513 fg.): Edit. pr. c. lat. interpret. G. Xylandri (mit Phlegon von Tralles) Basil. 1568. — ed. A. Berkel, LBat. 1674. Edit. III. 1699. — c. notis Xylandri, A. Berkelii, Th. Munckeri (Amstel. 1676) et H. Verheykii (LBat. 1774.) cur. H. Teucher (mit Aesop und Babrius) Lips. 1791. 1806. 1820. — c. notis varr. auct. et emendat. ed. A. Koch, Lips. 1832. — — übers. von Fr. Jacobs (mit Parthenius) Stuttg. 1837. 1869. — Beiträge zur Texteskritik und Roth über die Handschrift von J. Bast Epist. crit. ad Boissonadum (Par. 1866). Lips. 1809. c. append. H. Schaeferi, und R. Hercher in Jahns Jahrb. 1855. S. 452 fg.

Ptolemäus aus Alexandria mit dem Beinamen Chemnos, Sohn des Metrikers Hephästion und Grammatiker von Berus,

lehrte und schrieb unter Trajan und Hadrian zu Kom. Suid. v. 6 Πτολεμαῖος, irrthümlich v. 2 Έπαφρόδιτος in der Zeit von Nero bis Nerva. Während sein historisches Drama Σφίγξ und ein episches Gedicht Ανθόμησος der Mühe einer Beurtheilung entzhehen, zog Phot. Cod. 190 Excerpte aus seiner Schrift Περί τῆς εἰς πολυμαθίαν καινῆς ἱστορίας in 7 Büchern, deren Jdentität mit der Παράδοξος ἱστορία bei Suidas für gesichert gelten muß. Rochette Miscell. Tom. I, p. 75. Ebenso leer wie leichtfertig, im Stil unelegant, hat Chennos mit Vorliebe für Teratologie, Widersinnigkeiten und schichten und deren Ursachen mit einer Kedzheit auf die Spite getrieben, die eine genaue Bekanntschaft mit den Bedürfnissen seiner Leser voraussetzt.

Ausgaben (II, S. 514): Ptolemaei (Chenni) Hephaest. nov. historiarum ad variam eruditionem pertinentium excerpta e Phot. ed. H. Teucher (mit Konon und Parthenios) Edit. II. Lips. 1802. — ed. et comment. illustr. G. Roulez. Praef. est Fr. Creuzer, Aquisgr. 1834. — R. Herscher die Glaubwürdigkeit der neuen Geschichte des Ptolemäus Chennus, Abdruck aus dem 1. Supplementband der Jahrbb. für Philol. Leipz. 1856.

Paläphatos der Grammatiker, Verfasser einer noch im späten byzantinischen Zeitalter als mythologisches Lehrbuch sleißig gelesenen Schrift  $\Pi \varepsilon \varrho i$  å $\pi i \sigma \tau \omega \nu$ , die in plankoser Ordnung des Stoffes die allegorische Mythendeutung für populare Zwecke übt und in der jetigen Gestalt unvollständig, sowie durch Zusätze und Veränderungen von jüngeren Händen entstellt und bereichert ist. Sehr von den Ausgaben weichen die 46 ersten Capitel im Codex Marcianus 390 ab. Villois. Anecd. II, p. 243. Buch ist einfach geschrieben und scheint dem homerischen Allegoriker heraklit näher als dem Beginn der Sophistik zu stehen. Nächst dem confusen Artikel bei Suidas, worin der Titel MvJinov βιβλίον ά mit dem erklärenden Zusat λύσεις των μυθικώς είρημένων dem Inhalt am nächsten kommt, wenn man nicht besser aus v. 2 Παλαίφατος den Titel Απίστων βιβλία έ heranziehen will, wäre für seine Stellung und Zeitgrenze zu beachten Theo Progymn. c. 6 Παλαιφάτω τῷ Περιπατητικῷ ἐστιν ὅλον βιβλίον Περὶ τῶν ἀπίστων ἐπιγραφόμενον, ἐν ῷ τὰ τοιαῦτα ἐπιλύεται. Daffelbe oder ein gleiches Werk (II, S. 368) wird auch von Euseb. Chron. p. 844 genannt, und Tzetzes, der öfter des Palä= Phatos MvJodoziná citirt, nennt den Verfasser als einen Eklektiker bald Stoiker bald Peripatetiker. Chil. IX, 273. X, 20. ad Lycophr. 176. p. 455. Cf. Vergil. Cir. 87. Prob. in Vergil. Georg. III, 117. — Mit ihm verbinden sich die anonymen Addnyogiai ovouάτων θεων bei Fr. Creuzer Melett. crit. I, p. 42 und A. Bestermann Mythogr. p. 327 sq.

Ausgaben (II, S. 514): Edit. pr. Mythogr. ap. Aldum, Venet. 1505. Fol. — ed. C. Tollius, Amstel. 1649. 12. — ab J. Oleario, Tollio et Ph. Phassianino e graeco in lat. convers. ed. F. Fischer, Lips. 1735. Edit. VI. 1789. — mit erflär. Wörterb. zum Schulgebr. von M. Ernesti, Leipz. 1816. — übers. und mit Anmerkt. von D. Büchling, 2. Aufl. von B. Grosse, Halle (1791) 1821. — interpret. latinam auctore A. Cospio Ricalai. II. Bb. 2. Aufl.

ed. F. Fischer, 2 partt. Lips. 1799. 1800. 4. Dazu 4 Prolusiones von bem f. Lips. 1771.

Ein ergötliches Problem ist der vermeintliche Historiker

Diktys aus Gnossos auf Areta, gewöhnlich Dictys Cretensis genannt, angeblich Gefährte des Idomeneus vor Troja und Verfasser eines die Ereignisse des trojanischen Krieges profaisch in phonikischer Sprache erzählenden Tagebuchs, Egyptegis in 9 Büchern, das ihm, auf Palmblätter geschrieben, in seiner Vaterstadt mit ins Grab gelegt sein soll. Hier lag es angeblich in einer bleiernen Kapsel verborgen, kam unter Kaiser Claudius oder Nero bei einem Erdbeben an das Tageslicht, wurde ins Attische übersetzt und dem Kaiser überreicht, der es öffentlich in der Bibliothek auszustellen befahl. Das Werk erregte großes Aufsehen und soll dann weiterhin von einem L. Septimius lateinisch übertragen worden sein. Suid. v. Δίκτυς Εγραψεν Έφημερίδα Τοωϊκοῦ διακόσμου, ἔστι δὲ Ἰλιακὰ τὰ μετ Ὁμηρον καὶ τὰ περὶ τῆς άρπαγῆς Ελένης κτλ. ②οιιβtändiger Eudoc. p. 128. (cf. Zonar. p. 507.) und J. Malal. p. 322. Cf. Tzetz. Exeg. in Iliad. p. 20 sq., der sogar Homer und Vergil aus Diktys schöpfen läßt. Die uns erhaltene lateinische Bearbeitung, Dictyis Cretensis Ephemeridos de bello Troiano libri VI, welche Por phyrios (Schol. in Iliad. ζ΄ 311), Suidas (τὸ σύνταγμα τῆς ίστορίας Δίχνος), Eustathios, die späten Byzantiner und auch mittelhochdeutsche Dichter sleißig lasen und benutten, in archaischer Sprache nach Sallust und Apulejus, stammt aus dem Ende des 2. oder den Anfängen des 3. Jahrhunderts und enthält weder Spuren einer Uebersetzung noch vermeintlicher Gräcismen. muß daher das Citat in Rhett. Graec. Vol. IV, p. 43 Linteg & ταϊς εφημερίσιν (εν τη Δίκτυος πρώτη δαψωδία in Crameri Anecd. Paris. II, pp. 201. 221) als Beweiß für den Gebrauch der Schrift im trojanischen Kriege verwerfen, Diktys selbst aber für eine naive Erfindung der Mythographen halten müssen, denen nichts als der lateinische Septimius vorlag. Einen Prazis aber oder Euprazidas unter Tiberius zum Verfasser des vermeintlichen griechischen Exemplars zu stempeln, dafür fehlt jeder Anhalt Hiermit hat die von Phot. Codd. 185. 211 ihrem Inhalt und Charafter nach kurz bezeichnete Schrift dialektischen und medicinischen Inhalts Aintvaná von Dionpsios aus Aegä nichts gemein.

Ausgaben und Kritik des D. Septimius bei G. Bernhards Röm. Lit. 3. Bearb. S. 646. und Anmerk. 518. — Dictyis Cret. ephemeriks belli Troiani libri sex. Recogn. F. Meister, Lips. 1872. — A. Fuchs De varietate fabularum Troicarum quaestt. Colon. 1830. und für die Annahme einer wirklichen griech. Quelle aus dem 1. Jahrh. G. Wolff in Zeitschrift für das Ihmnafialw. XII, S. 932. — Notiz von Th. Mommsen im hermes X, S. 383 fg.

Antigonos Karhstios der Grammatiker (seine Studie Need Léhews bei Athen. III, 88. VII, 297. 303) unter dem zweiten und dritten Ptolemäer zog aus Aristoteles (II, S. 33), Kallimachos und dessen älterem Zeitgenossen Myrsilos von Ne

thomna (Δεσβιακά und Ιστορικὰ παράδοξα bei Antig. 5. Athen. XIII, 610. C. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 456 –460) sowie aus zahlreichen anderen Sammlern in wunderbarer Naturhistorie und Geschichte seine Γστοριῶν παραδόξων συνα-γωγή (Θαυμάσια) in 189 Abschnitten, deren jetzige Gestalt, nur im Palatinus überliefert, auf Unvollständigkeit schließen läßt. Dem wissenschaftlichen Interesse völlig abgewandt, unkritisch und geistlos, vermag sie, weil Antigonos bei seiner umschreibenden Lese gern eigene Weisheit beigesellt, der Textesemendation der pseudo-aristotelischen Schrift nur bei großer Vorsicht sörderlich zu werden.

Ausgaben (II, S. 514): Antigoni Caryst. Historiarum mirab. Collectanea. Explic. I. Beckmann, additis var. annotatt. et Aristotelis Auscultatt. mirab. Lips. 1791. 4. Bgl. II, S. 55. 62. — Emendationen von J. S. Schneiber, I. Beckmann Gotting. 1799. und in der Schulzeit. 1828. II. N. 77. — R. Koepke De Antigono Carystio, Berol. 1862.

Sotion, bei Phot. Cod. 189 Verfasser der noch erhaltenen Paradorologumena  $\Pi \varepsilon \varrho i \pi o \tau \alpha \mu \tilde{\omega} \nu \, \kappa \alpha i \, \kappa \varrho \eta \nu \tilde{\omega} \nu \, \kappa \alpha i \, \lambda i \mu \nu \tilde{\omega} \nu$ , deren eine Hauptquelle, Jigonos aus Nikaa in seiner Samm= lung Aniorwi (cc. 1. 8. 43), mit Ktesias, Jambulos, One= sikritos und Polystephanos über Wunder Indiens von Gell. IX, 4 citirt ist. — Philon der Herakleot wird als Urheber einer Schrift  $\Pi \varepsilon \varrho i \ \vartheta \alpha v \mu \alpha \sigma i \omega v$  von Porphyrios bei Stob. Ecl. phys. p. 130 genannt. Hieraus entstammen vermuthlich die wunder= baren Erzählungen von der Liebe der Haushähne, der Krähen und Bienen zu den Menschen bei Aelian. Hist. anim. XII, 37. Neben ihm steht Philon von Byzanz, Verfasser der Schrift  $\Pi \epsilon \varrho i$ των έπτα θεαμάτων, einer Musterstudie in Genre der εκφράσεις aus den Zeiten der Sophistik. — An dieser Literatur gewannen neben zahlreichen Liebhabern auch Phlegon aus Tralles (f. Chronologen) und Apollonios Dyskolos Antheil, zu dessen vermeintlichem Buch Περί κατεψευσμένης ίστορίας (II, S. 351) das unter demselben Namen aus Codex Palatinus ans Licht gezogene Ιστοριών θαυμασίων βιβλίον, eine Sammlung com= pilirter Nachrichten über wunderbare Dinge und Erscheinungen im Bereich der Natur und des Menschenlebens aus zersetzten Schriften des Aristoteles, Theophrast und anderen Berichterstattern, in keiner Beziehung steht. — Anonyme Stücke paradorer Fabrik im lukiani= schen und plutarchischen Nachlaß, dazu die von E. Heeren e cod. Escorialensi und einem mediceischen Apographen L. Holsteins publicirte Schrift Γυναίκες έν πολεμικοίς συνεταί καί ανδοείαι über Frauen, die Kriegsruhm erwarben, eine Compi= lation aus Hellanikos, Herodot, Ktesias, Timäos von Tauro= menion u. a. Den verwandten Stoff behandelten des Artemon Μαgnes Διηγήματα των κατ άρετην γυναιξί πεπραγματευμένων bei Phot. p. 103, die Sopater excerpirte. — Auch mag hier des Anonymos (ως ένίοις δοκεί Αθηναίου) Περί Νείλου αναβάσεως oder über das Wunder der segenspendenden Ueber= schwemmungen des Nilthals, und eines anderen, öfter mit der

gleichen Schrift des Allegorikers Heraufgegebenen Anonymos  $\Pi \epsilon \varrho i$  å  $\pi i \sigma \tau \omega \nu$  gedacht werden, der mit Auszügen in 22 Numern aus Plutarch de virt. mulierum, Polyän, Charar, dem Neuplatoniker Proklos u. a. aufwartet.

Ausgaben (II, S. 514) sämmtlicher Stücke in A. Westermanns Παραδοξογράφοι, einzelner (De mirab. aquarum, De Nili incrementis, Apollonii Mirabilia) in L. Idelers Physici et med. Graec. Vol. I. — Philo de VII orbis spectaculis: Edit. pr. L. Allatii, Rom. 1640. — graece c. vers. dupl. lat. D. Salvagnii, Boessii et L. Allatii. Recogn., notas Allatii, I. Bastii aliorumque et suas etc. adjec. J. C. Orelli, Lips. 1816. — recogn. R. Hercher, Par. 1858. mit Aesian und Porphyrios.

## III. Die Historiographie.

## A. Die Geschichte.

Fragmentsammlungen (I, S. 245. II, 152). Romanae historiae scriptt. Graeci: Opera et stud. Fr. Sylburgi, Francof. 1590. Fol. — Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri Historiarum quae supers. e recens. I. Bekkeri et B. G. Niebuhrii, c. vers. lat. per I. Classenum emendata. Acced. Eclogae Photii ex Olympiodoro, Candido, Nonnoso et Theophane et Procopii Sophistae Panegyricus graece et lat., Prisciani Panegyricus, Annotatt. H. Valesii, Labbaei et Villoisonis et Indd. Classeni, Bonn. 1829. Vol. I. bes Corpus scriptorum hist. Byzantinae. — Historici Graeci minores, Volgarizz. et illustrati, 4 Tom. Milano 1826—1831. — Ed. L. Dindorf. Vol. I. Nicolaus Damasc., Pausanias Damasc., Dexippus, Eunapius, Priscus, Eustathius Epiphan., Nestorianus, Magnus et Eutychianus, Ioannes Epiphan., Malchus, Petrus. Praxagoras, Candidus, Theophanes Byz., Olympiodorus, Nonnosus. Vol. II. Menander Protector et Agathias. Lips. 1870. 1871. mit den biographischen Gaben von Niebuhr und den Ergänzungen von C. Müller, dessen Fragm. hist. Graec. Vol. V. P. 1. Par. 1870. noch die Fragmente des Aristodemos, Eusebios, Priskos, Joannes von Antiochia und Joannes Malalas bringt.

Standpunct und Charakter der Historiographie.

**55.** 

Während das Band zwischen Griechenland und Kom sich befestigte und die Ausgleichung der beiderseitigen Interessen im gleichen Schritt mit der großartigen Machtentfaltung des Kömerreichs geistig wie politisch und materiel erfolgte, empfing auch die Geschichtschreibung neue Mittel, Richtungen und Ziele. Das Griechische selbst war Umgangssprache der gebildeten Gesellschaft, sogar als Organ für publicistische Verhandlungen anerkannt und ein geistiges Bedürfniß geworden. Während aber beide Sprachen mit einander wetteiserten und die Grätomanie bis in die Toilettenstuben drang (Dirksen Civilistische Abhandlungen I, S. 40 fg.), schienen die Rollen in der Erfüllung der literarischen Aufgaben zwischen beiden Nationen gewechselt, und die römische Literatur gewann im 1. Jahrhundert der Kaiserzeit ein entschiedenes Ueber

gewicht über die hellenische. Es ist charakteristisch und bezeichnet den unsicheren Boden, sodann die Gefahr der politischen Historio= graphie, daß bis Trajan die lebendige Geschichte der Zeit von keinem Griechen, wohl aber mit bewußter Kraft von zahlreichen Römern, seit dem folgenden Jahrhundert aber nur von Griechen oder griechisch dargestellt wurde. An stofflichem Reichthum fehlte es nicht. Es kam zunächst darauf an, im Anschluß an die ver= mittelnde, versöhnende Richtung des Polybios, für eine einheit= liche Auffassung der hellenisch=italischen Geschichte die ältesten Fun= damente zu prüfen und den politischen Zusammenhang beider Nationen auch literarisch zu begründen. Daher tritt das Ver= schmelzen der griechischen mit der lateinischen Literatur in Stoff und Form nirgends so bestimmt hervor wie in der Geschichtschrei= Durch die Archäologie des Dionys von Halikarnaß, die bedeutsamste Leistung des 1. Jahrhunderts n. Chr., waren die Beziehungen des Griechenthums zu Roms Anfängen zwar einseitig und willfürlich geklärt, aber die ursprüngliche Zusammengehörigkeit beider Nationen zur einfachsten Wahrheit, woran keiner mehr rütteln oder viel ändern wollte. Einen reichen historischen Stoff führten ver Forschung nächst Varro sowohl die lateinisch (L. Cölius Antipater, Valerius von Antium) wie vornehmlich die grie= hisch schreibenden Annalisten der Römer zu, wo freilich trocken, nehr oder minder unkritisch und ohne Sinn für formale Schönheit eine solche Vermittelung bereits angebahnt war. Q. Fabius Bictor, für dessen Sagengeschichte Roms Diokles von Pepa= ethos in seinen vermuthlich Kriverz oder Axoiniai betitelten Schriften Hauptquelle war (auch  $\Pi \epsilon \varrho i \eta \varrho \omega \omega \nu$ , Plut. Rom. 5), und sein Sohn Numerius Fabius (Cic. de divin. I, 21), E. Cincius Alimentus (Dionys. Hal. I, 6. 74), P. Scipio, Sohn des älteren Africanus (Cic. Brut. 19), C. Acilius Glabrio (Cic. de off. III, 32), von einem Claudius lateinisch übertragen (Liv. XXV, 39), Aul. Postumius Albinus (Polyb. XL, 6. Gell. XI, 8), In. Aufidius (Cic. Tusc. V, 38), der Autobiograph P. Rutilius Rufus (Cic. Brut. 30), L. Licinius Lucullus (Cic. ad Att. I, 19) und andere, deren Schriften, in Ton und Form den griechischen Logographen ähnlich und was den mate= riellen Gehalt betrifft, gegenseitig aus einander abgeleitet, sind von Diodor, Dionys aus Halikarnaß und Plutarch, von Pli= nius und Livius einzeln oder gruppenweise mit größerem oder zeringem Vertrauen, freier wie abhängiger, zum Theil wörtlich zenütt. Selten und nur für Einzelberichte schöpften aus griechi= ichen Historikern (Herodian, Herennios Derippos) seit dem 3. Jahrhundert die Scriptores historiae Augustae, worunter wiederum mehrere griechisch geschriebenen Kaisermemoiren auf Be= jehl Constantins des Großen in lateinische Form umgesetzt wurden. Capitol. Maximin. 1. Hingegen haben die Griechen aus Vorurtheil oder weil ihnen die Schwestersprache recht sauer wurde, des römi= schen Idioms lange Zeit sich nicht bedient: am frühesten scheint Asinius Pollio, demnächst Zenobios unter Kaiser Habrian, griechischer Metaphrast des Sallust, lateinisch geschrieben zu haben; weiterhin wandten sich Ammianus Marcellinus aus Antiochia und der Alexandriner Claudius Claudianus zur Zeit der Blüthe der römisch=juridischen Sprachstudien (von Constantin bis Justinian) mit Eifer der lateinischen Form zu. Noch größer wurde der Umfang der historischen Massen durch Aufnahme sämmtlicher dem Kömerreich unterthänigen Völker und Staaten des Orients und Occidents. Diese bändereichen Sammelwerke und Arbeiten der universalen oder was richtiger besagt, der zusammenfügenden Historie faßten den Stoff gruppenweise entweder in synchronistischer Abfolge der Begebenheiten oder in ethnographischer Verbindung (xax &Ivos) zusammen. Jenen Weg betraten Nikolavs aus Damaskos und Diodor, den letteren nach Apions Vorgang Auch hierin sollte Polybios Führer sein. keiner seiner Nachfolger die großartige Auffassung des politischen Berufs der Römer, keiner die Gründlichkeit seiner Methode sich anzueignen vermocht. Zwar mehrten und verbreiteten sie, von lebendigem Interesse für Roms Kriegsgeschichte und die Culturzustände der Völker ergriffen, durch Fleiß und wohl auch durch Sorgfalt in der Wahl und Benutzung ihrer Quellen empfohlen, aus älterer wie jüngerer Literatur ein massenhaftes Wissen von objectivem Gehalt, zwar fanden sie, geübt im Schildern und Be schreiben und im Auftragen rhetorischer Farben und Schlaglichter, den Beifall gebildeter Zeitgenossen, aber weder in Anlage noch in Verarbeitung des Materials können diese Werke der künstlerischen Historiographie beigezählt werden. Vor den gehäuften Massen und Details trat geistige Durchdringung, kritische Genauigkeit und die Unbefangenheit des Blickes, vor erkünstelter Declamation strenge Wahrheitsliebe, das maßvolle Vertheilen von Erzählung und Deme gorie, in Charafteristik Frische und Ebenmaß, im Stil Reinheit und Eleganz mit der Kraft der Composition zurück. Timagenes waren sämmtliche Historiker aus den Rhetorschulen Auch ermangelten sie, wenngleich öfter durch hervorgegangen. ihre Stellung dem Hofe vertraut und ihm nahe oder in Staats ämtern wirkend, der Reife des politischen Urtheils, mehrere auch, wie nachmals Cassius Dio, des Charakters und uneigennütigen Strebens. Am wenigsten aber verstanden sie mit pragmatischem Sinn zu schreiben und der Darstellung ein höheres Interesse zu geben. Ein moralisirender Ton drückt oft übel und unzeitig auf Farbe und Vortrag, während sonst die geistige Leere und das Verkommniß der Jahrhunderte in Denkart, Sitte und Glauben sich ausprägt. So dringt Halbheit und flache Reflexion mit kalter Rhetorik in die Historiographie ein und verlöscht die Tradition der historischen Kunst. Daneben mehren Chroniken und Stadt geschichten, Schriften über Alterthum, Mythologie, die pragmatifirt oder allegorisch gedeutet wird, und vermischte Stoffe den Bestand der Bibliotheken, und neue Werke über Aegypten und Phönikien mit ihren Culten und Priesterthümern, über Aethiopien und bisher unerschlossene Länder finden Aufnahme. Excerpte aus älteren wie jungeren Historien, für Bequemlichkeit geschaffen und beliebt, schlie Ben diese Betriebsamkeit des 1. Jahrhunderts n. Chr., woraus mit reicher philosophischer Bildung ein ethischer Charakter hervorzagt, Plutarch. Er hat der biographischen Form der Geschichtschreibung Licht und Leben verliehen und mit dem Ziel, die Gegenwart zu erwärmen und sittlich zu heben, eine Folge paralleler Charakterbilder hinterlassen, deren Werth mehr in geistvoller Behandlung als in der Güte des historischen Materials erkannt wird.

Von Plutarch in Befähigung und Charakter völlig verschieden, führt Amyntianos, Verfasser paralleler Lebensbeschreibungen, in den Geist und die Formen der Historiographie der Sophistik seit Kaiser Hadrian über. Man begreift leicht, daß ihre Studien, anfangs noch unter den Einflüssen der rhetorischen Technik des 1. Jahrhunderts ohne Haltung und würdevollen Ernst geübt, je weiter man kam und größeren Leistungen in stilistischer Kunst und Nachahmung sich für gewachsen hielt, auf die Methode der Geschichtschreibung seit dem 2. Jahrhundert einen entscheidenden Ein= fluß gewannen. Sie wurde eine der vornehmsten Aufgaben der verjüngten Kunst selbst, woran Männer von Talent und politischer Bildung neben charakterlosen, hochfahrenden und matten Darstellern, kleinliche Sammler und Compilatoren, auch ein Römer aus Prä= neste, Aelian, Antheil nahmen. Man verbraucht und durchmißt bei Weitem mehr im Interesse des Stils und der Composition als um der historischen Technik zu genügen, alle Formen und Spielarten des geschichtlichen Vortrags und setzt das Alterthum mit der Gegenwart in Verbindung: die Gesammthistorie der Völker und Staaten, vornehmlich des römischen (Cassius Dio, Asinius Quadratus), größere voer kleinere Felder der älteren wie der Zeitgeschichte, locale Sage, Alterthum und Historie, Hof= und Regierungs= (Herodian) wie Kriegsgeschichten (Appian), Memoi= en und Biographien der Regenten und hervorragender Männer er Politik, Kriegführung und Literatur, Allerwelthistorien (Kepha= ion), Anekovien= (Aelian) und Paradorensammlungen (Philon on Byblos), und bis zum mageren Abriß, zur dürren Chronik, ur Nomenclatur (Chrhsermos) schrumpft diese Wettschreiberei usammen. In Herennios Derippos, dem Vorläufer der byzan= inischen Geschichtschreibung, verband sich, sorgfältig in Chronologie ach Olympiaden, Archonten und Consuln, summarische Weltchronik rit der Zeit= und Tagesgeschichte. Auch einen phantastisch auß= eschmückten historischen Roman auf dem Boden der philosophisch= eligiösen Bestrebungen des Jahrhunderts, die Biographie des spollonios aus Thana von Philostratos, weist diese Literatur, du kian seine Hochbetagten auf. In Geographie, Periegetik und Thorographie (Pausanias), in Taktik und den Künsten des jeerwesens (Arrian, Aelian der Taktiker) sucht man schrift= tellerischen Ruhm und findet Anerkennung. Die Summe dieses iterarischen Wirkens lehrt von glänzender Seite Arrian kennen, en Geist und Gewandtheit, Erfahrung, Wahrheitsliebe und stili= tische Virtussität auszeichnen. Die formale Kunst dieser Historiker veruht auf den Gesetzen des Stils und der mustergiltigen Nachihmung, auf den Vorschriften für Vortrag und Charakteristik,

welche die sophistische Technik streng, jedoch einseitig vorschrieb; und man bewundert die Sorgfalt und peinliche Gewissenhaftigkeit so vieler zum Theil guter Stilisten im Gebrauch der eleganten classischen Form, Phraseologie und Structur, wodurch die Schriftsprache der Hellenen im verjüngten Glanze strahlte. So sehr ste in Charafter und Gebrauch des individuellen Ausdrucks von ein ander sich unterschieden (II, S. 433 fg.), die besten unter ihnen erste ten die Forderung des geistvollen und strengen Kritikers der jür geren Historiographie Lukian de conscrib. hist. 44, daß der Vortrag des Geschichtschreibers klar und durchsichtig, in Worten einfach, gebräuchlich und ebenso dem Verständniß des großen Publicums wie dem Geschmack der Gebildeten angemessen sein Auch holte man, wie Cassius Dio that, für strenge Proprietät und Correctheit der Rede Auskunft bei den Attikiken Pausanias und Appian ahmten in Form, Phrase und Wendung Herodot, Herodian Thukhdides, Arrian Xenophon nach, während er in den Indica ionisirt. In demselben Dialekt schrieben und bekundeten ihr gelehrtes Interesse neben zahlreichen Zeitgenossen und Nachfolgern Rephalion, Dionys aus Milet, Asinius Quadratus und der Verfasser einer Geschichte Arabiens Uranios, dessen Glaubwürdigkeit bezeugt wird. Steph. Byz. v. Χαράχμωβα, 5. Buch der Αραβικά v. Μωθώ. Seine vermeinte Auffindung durch den Griechen K. Simonides beruht auf Trug, welcher in dem berüchtigten Simonides-Dindorf-Lykurgos-Tischendorfschen Streit vor allen Augen klar, noch lange nicht zum Abschluß kam. Reiner jedoch dieser mit Schule und Deffentlichkeit allermeist gleich vertrauten Darsteller hat sich durch Schärfe und Freiheit des Ur theils über das Maß der Mittelmäßigkeit erhoben. wird schwankend, ihre historische Treue unsicher und von Verhält nissen abhängig, während auch das geschichtliche Vermögen sich mehr und mehr vereinzelt. Sie tragen zum Theil klar und sak lich, als Erzähler auch fließend und im anmuthigen Ton vor, aber weniger fraftvoll und mitunter affectirt, auch verstehen ne gelegentlich, ihre Gruppen zu beleuchten, gut zu schildern und zu charakterisiren, doch ohne plastischen Sinn, dagegen wird weder ein geistiges Interesse noch Tiefe der sittlichen und religiösen Anschauung bemerkt. Bei Cassius Dio macht sich Mangel an Charakter und sittlichem Ernst fühlbar. Nüchtern und mit klügeln der, matter Lebensweisheit begleiten sie ihre Gänge durch den Ruhm und die Verworfenheit der Machthaber und Zeiten, und auf religiösem Gebiet (II, S. 315 fg.) stellen sie die Verirrungen der Jahrhunderte, die Künste des Aberglaubens durch die sorgfältigsten Berichte und Reflexionen über Träume, Wunderzeichen und Vorbedeutungen dar. Man übertreibt und haftet an Kleinigkeit und Trivialität auf Kosten wichtiger Glieder und Momente, die übergangen sind, und in Chronologie und Geographie laufen Irrthümer und Täuschungen der wunderlichsten Art unter. Wenn nun diesen Erzeugnissen der antike Geist und Originalität fehlt, die Kunst der geschichtlichen Composition vor dem Bemühen um Eleganz und Reinheit der Form zurücktrat, auch der Sinn für das künst-

lerische Ebenmaß, für Einfachheit und geistvolle Nachahmung ihrer Muster schwand, so haben diese Historiker gleichwohl ein dreifaches Verdienst erworben, die Geschichte ihrer Zeiten, nicht selten vereint mit der eigenen Wirksamkeit in Amt wie im Felde, aus dem Ueberfluß an Quellen, aus Autopsie und Erfahrung dar= gestellt, in einer großen Zahl von Schriftwerken mit beinahe kin= discher Verehrung für die wiedergefundene Kunst die Formen oder Stilarten des historischen Vortrags entwickelt und, wenngleich nicht ohne Schein und Eitelkeit, die geschichtliche Forschung unter den Zeitgenossen wach erhalten zu haben. Eine nationale Aufgabe, das Judenthum in seiner Würde und historischen Bedeutung zu sichern, erfüllen die antikritischen Schriften des Flavius Josephus, des einzigen und bedeutenosten, der aus der großen Zahl der Darsteller jüdischer Antiquitäten und Zeitgeschichte (Justus aus Tiberias) erhalten ist. Nun ging mancher namhafte Vertreter der Historiographie der römischen Kaiserzeit, wie Nikolaos von Damaskos verloren, andere wie Diodor, Dionys von Hali= karnaß, Cassius Dio und Appian sind nur mit bedeutenden Ausfällen übrig, aber dieser Bestand ist reich und genügt, ein Urtheil über den Niedergang der historischen Kunst bei den Griechen im Allgemeinen wie bei dem einzelnen Autor sicher zu stellen. Sie haben Jahrhunderte lang fleißige Leser und Verehrer, an Photios spät noch, als diese Literatur dem Zerfall entgegen eilte, einen bewundernden Kritiker ihres Stils gefunden. Aus dem Reichthum an chronologischem und geschichtlichem Material nahmen Chronisten und Epitomatoren, unter jenen zunächst Eusebios, unter letteren Sopater, sodann Joannes von Antiochia, die Excerptoren Constantins VII. Porphyrogennetos, Photios, Sui= das, Zonaras, Xiphilinos und der Sentenzensammler Maka= rios Chrhsokephalos zum Theil umfangreiche Massen auf, die mehr oder minder treu und vollständig erhalten, den Verlust so vieler Bücher ersetzen.

Studien der Römer und Griechen in den beiderseitigen Sprachen: Fr. Cramer De studiis quae vett. ad aliarum gentium contulerint linguas, Progr. Stralsund 1844. — Quellennutung (s. die einzelnen Historiker): R. Prutz De fontibus, quos in conscribendis rebus a Tiberio usque ad mortem Neronis gestis vett. secuti esse videantur, Diss. Hal. 1838. — Ueber die griechisch schreibenden Annalisten der Römer G. Bernhardh Grundriß der röm. Literatur Anmerk. 485. — H. v. d. Bergh De antiquissimis annalium scriptt. Romanis, Gryphisw. 1859. und das werthvolle Material bei C. Lachmann De fontibus Livii commentat. II. — L. Kieserling De rerum Roman. scriptt. quibus T. Livius usus est, Berol. 1858. und C. Peter Livius und Polybios, Halle 1863. — Ihre gegenseitige Ab= hängigkeit von einander weist nach C. Peter Ueber das Verhältniß des Li-vius und Dionys von Halikarnaß, Anklamer Schulschr. 1853. und H. Nissen Kritische Untersuchungen über die Quellen des Livius S. 77 fg. — Bruchstücke bei C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 74-98. 173. 199 sq. 297. 522. - Griech. Memoirenschreiber der Kaifer: E. Dirksen Die Scriptt. hist. Augustae, Leipz. 1842. — Uebersetzungen ins Griechische: F. Weber De latine scriptis quae Graeci vett. in linguam suam transtulerunt, 3 Partt. Cassel. 1835 — 1850. verbunden 1852. — Die Bruchstücke der kleinen sophist. Darsteller hat C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. II. III. IV. zusammen= geftellt. — Uranios (Fragmente bei Müller Vol. IV, p. 523 — 526): A. Lhturgos Enthüllungen über ben Simonides Dindorfschen Uranios, unter Beifügung eines Berichts von Tischendorf, Leipz. 1856. Reue vermehrte Aufl. 1856. — K. Simonides Archäol. Abhandlungen I. Ueber die Echtheit des Uranios, München 1856. Bgl. Goodwin und Wright, Bauz und Nikolaïdes im Parthenon 1863. N. 38. 39. N. 42. 44.

## I. Die rhetorische Geschichtschreibung.

1. Die rhetorischen Darsteller.

56.

Dionys aus Halikarnaß, dessen Wirken als Rhetor und ästhetischer Kunstkritiker II, S. 145—150 betrachtet ist, gab in kleineren wie großen Schriften gemäß seiner Theorie selbst auch Beispiele mustergiltiger Stilisirung und Composition, mit minde berufener Kraft auf dem Gebiet der Historiographie. Sein Theme schien ihm tadellos in Wahl und um so nüplicher und zeitgemäsch da keiner vor ihm weder unter den griechischen Geschichtschreiber seit Hieronymos aus Kardia und dem Tauromenier Timäosmi unter den Annalisten der Römer seit M. Porcius Cato die römisch Geschichte in ihrer frühesten Entwickelung und ihren Beziehungen zu Griechenland vollständiger und im Zusammenhang, auch mit mit eindringender Kritik der Würde des Gegenstandes angemessen handelt hatte. Ueber Zweck, Anlage und Jdee sowie über die Onte len und Mittel seiner Aoxacodopia Pouaizh in 20 Biden ertheilt das Proömium 1. c. 1—8 Aufschluß. Von dem Bedit niß veranlaßt, an Stelle der unvollkommenen Chronographien m gelegentlichen Berichte über Roms Alterthum aus Hörensagen au sorgiältige, wohl begründete Darstellung treten zu lassen, ergrest er, sich gang als Römer fühlend, zunächst um dem römischen Boll für die Wohltbat der empfangenen Bildung seinen Dank abs tragen, vornehmlich aber um des politischen Zweckes willen, de Griechentbum über den Verlunt der Freiheit zu trösten und duch Vorbaltung der Größe und weisen Regierung Roms, bessen lle geschichte keine andere als bellenisch, dessen Abnberrn griechsicht Nationalität gewesen, mit den neuen Ordnungen und Geschick auszusehnen, seinen Gegenstand mit gehobenem Bewußtsein, nicht in schmeichlerischer Absicht, wie er jagt, sondern um Wahrheit be mübt, zum ewigen Gedächtniß derer, Die ihr Geschick erfüllten un zum bleibenden Rubm ibrer gottergleichen Nachkommen. Da Roms Weltherrichaft. Die herrlichite und gerechteste der Schöpfungen, sei nicht aus Gluck oder wie seindliche Tendenz im griechische Lager vermeinte, de alexactionor riva zai réxer adizor, sonden durch Verdienst, ein Werk volizischer Virtuosität, Frömmigkeit m weiser Mäßigung, gemaß dem unabänderlichen Naturgeset, dit der Starkere und Benere über den Schwächeren gebiete. 1, 4,5 η τυκος γάρ δή τομος à τασι κοινός. δυ οδδείς καταλύσει χρόνος dezen dei ich irraien reis noeirroras. Mit dieser Auffasimg trifft auch seine religieie Ansicht über das Walten der Gotheit

Θεοί, τὸ δαιμόνιον) in der Geschichte zusammen. Herodot andt, entbehrt sie der Tiefe und Innerlichkeit und entfernt nur wenig von dem beschränkten Standpunct des damaligen sglaubens. Die Gottheit ist neidisch und spendet dem Sterb= n kein vollkommenes Glück. Wie sie Stolz und Ueberhebung t, so wird sie, wo Verdienst und Tüchtigkeit mit Götterfurcht, chtigkeit, Mäßigung und den anderen Tugenden sich vereint,  $au \acute{v} \chi \bar{\eta}$  und führt Alles glücklich hinaus. I, 4. III, 21. VIII, 25. durch gewinnt seine Archäologie zugleich einen ethischen Chara= der indeß gleich weit von moralisirender wie von pendantisch lmeisternder Belehrung entfernt sich hält. Sein historischer ndpunct und Pragmatismus zeigt viel Aehnlichkeit mit Po= Auch ihm gilt die Geschichte für eine Schule staats= mischer Bildung, für einen Fundort der belehrendsten und lichsten Muster für Gesetzgeber und Führer des Volks, für Philosophie in Beispielen, nur schließt er, von einem leben= n Kunstvermögen über die Forderung des praktischen Nutens us geführt, den Genuß nicht aus. Fr. Creuzer Historische st der Griechen S. 170 fg. Doch fließt letterer nicht aus ssophischen Betrachtungen der Geschichte in ihrem Causalnerus inneren Zusammenhang zwischen wirkender Ursache und Folge em schwächsten Theil dieser Leistung — oder aus pragmatischen Lionen, womit er seine Theorien und Auffassungen in ziemlich Förmiger Methode erklärt und begründet, als vielmehr aus Herlei Vorzügen der rhetorischen Darstellung, zunächst wenn= petrübt aus dem tendenziösen Parallelismus der ältesten schen mit hellenischer Verfassungsgeschichte. Indem er seinem ischen Zweck gemäß den Nachweis zu führen strebt, daß die er nicht Barbaren, sondern Hellenen von nicht unbedeutender mmung seien (I, 5 Έλληνάς τε αὐτοὺς ὄντας ἐπιδείξειν χνουμαι καὶ οὐκ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἢ φαυλοτάτων ἐθνῶν ληλυθότας, Stellen bei Schwegler Römische Geschichte I, 8 fg.), nimmt seine ganze Combination, von schwachen und den Voraussetzungen getragen, den Charakter der Subjectivität des unhistorischen Verfahrens an. Viel mehr von ästhetischer Underung für die Weisheit der römischen Gesetzgeber und Etsmänner, für die Größe der Herrschaft und den Ruhm der ten erfüllt (loódeoi árdges I, 5. cf. I, 2) als klar und mit E Einsicht in die Grundlagen und den Entwickelungsgang der schen Staatsverfassung, ebenso wenig streng und genau in der rlieferung und pragmatischen Verknüpfung der geschichtlichen tiente wie von einer großartigen poetischen Anschauung des rthums geleitet, fehlt er und irrt, geräth auf Widersprüche den Thatsachen wie mit sich selbst und mahnt zur dringendsten sicht. So gelten ihm die Euriatcomitien für demokratisch, die uriatcomitien für eine aristokratische Einrichtung. Dabei hat nys seine Quellen zwar ohne Auswahl, jedoch fleißiger und fältiger als Livius und soweit es ihm zweckdienlich schien, fritisch prüfendem Blick genützt. Auch hierüber verbreitet sich Borrede I, 7. Hieronymos, Timaos, Antigonos, PoInbios, Silen und andere Geschichtschreiber in großer Zahl, dazu einheimische Werke, die er mit Beharrlichkeit studirte (Varros Archäologie, A. Kießling de fontibus p. 38 sq.), Mittheilungen von namhaften Römern, mit welchen er in Verkehr stand, die Pontificaltafel, die Censorenbücher und noch erhaltene monumentale Urkunden, hauptsächlich aber die griechischen wie lateinischen Schrif ten der römischen Annalisten, des Fabius Pictor, M. Porcius Cato, Valerius von Antium, Licinius Macer, auch Q. Aelius Tubero (1, 80), In. Gellius (11, 31), L. Cak purnius Piso (XII, 10) führten ihm ein reiches, wenngleich unt zusammenhängendes, unverarbeitetes und größtentheils ungesicher tes Material zu, in welches Ordnung, Verbindung und Verständniß zu bringen keine geringe Mühe war. Hierin lag unstreitig ein hohes Verdienst und ein bedeutender Fortschritt vom Chronikenftil zur organisch verknüpfenden Darstellung der Gesammtheit der 🐯 eignisse und Erscheinungen in Krieg und Frieden, in Gesetzgebung und Politik, in Ethnographie und Cultur des alten Roms. έξ άπάσης ίδέας μιπτόν. So hofft Dionys zugleich dem Politike wie dem Philosophen und einsichtigen Historiker zu genügen. Wie er aber mit begeistertem Sinn für seine Aufgabe viel mehr verspricht als leistet, so läßt er sie alle, sogar die Forderungen des strengen Rhetors mehr oder minder unbefriedigt. Man darf unge achtet des Reichthums des verarbeiteten Materials, woraus Ap pian seine Excerpte, Plutarch für ganze Biographien wie auf einzelnen Puncten Gewinn zog, und ungeachtet der Güte solcher Nachrichten, die man bei Livius, der dieselben Annalisten sogar bis auf Uebereinstimmung der Form mit Dionys vielfach genützt hat, oder sonstwo vergeblich sucht, viel vermissen, vornehmlich Objec tivität und strenge Wahrheitsliebe. Auch in anderen Theilen wird Mangel an Sachkenntniß und Sorglosigkeit bemerkt, wie in Chrono logie, wofür er, abhängig von Eratosthenes, Timäos, Polp bios und unter den Römern von L. Cincius, Fabius Pictor, Cato, Varro und der Pontificaltafel, in einer besonderen comparativen Chronographie sorgfältige Vorstudien gemacht hatte. Ι, 74 ότι δέ είσιν οι κανόνες ύγιείς, οίς Έρατοσθένης κέχρητα, καὶ πῶς ἄν τις ἀπευθύνοι τοὺς Ῥωμαίων χρόνους πρὸς τους Έλληνικούς, εν επέρω δεδήλωταί μοι λόγω. Seine Zahlen und Ansätze der römischen Collegien und der Olympiaden= und Archonten= jahre, welche er in Parallele mit den römischen Jahren beizugeben pflegt, differiren um 2 Jahre; sie wurden von Eusebios benutt. Crameri Anecd. Par. II, p. 163. Th. Mommsen Römische Chronologie S. 121 fg. 304. Ein guter Theil der Mängel, woran die Archäologie leidet und die Bewunderung für Dionvs als den frühesten Pragmatiker der ältesten Geschichte und Berfassung Roms seit Niebuhrs Forschungen erkaltete, erscheint durch die rhetorische, die Kunst der Form in den Vordergrund drängende Darstellungsweise veranlaßt, die selbstgefällig an führender Hand den Leser von der Rednerbühne mitten auf den Schauplat der Thaten geleitet. Sie wird in Parekbasen, besonders in den Reden, die hier ein ganz nothwendiges Erforderniß und die Triebseber

des Fortgangs bilden, weil weder Zeit noch Maß recht beachtet ist, lästig und ermüdet. Nach dem Grundsat VII, 17 áexovoi γαο δήπου παντός έργου λόγοι kehren die Demegorien sparsamer in den Büchern der Königsgeschichte lib. II—IV, dann aber endlos und zum Theil lang gedehnt mit dem Gepräge eigener Erfindung und Charakteristik, bisweilen wohl auf Grund von Notizen der römischen Chronisten gestaltet (f. Licinius Macer bei Čic. de legg. I, 2), ganz nuglos und bis zum Ueberdruß wieder und zer= schneiden den Körper der Geschichte. So hemmt und verzögert die Rhetorie den Fortgang mehr als sie ihn fördert und läßt den entwickelten Geist der Zeit zu keinem lebensfrischen Ausdruck kom= men, und während Ton und Vortrag wechsellos erschlaffen, ver= schwimmt das Bild im Strudel der Worte. Vom Hang zur De= clamation über die Grenze maßvollen Haushalts zu Uebertreibungen geführt, verleugnet sich der Geschichtschreiber und verfällt in Ein= förmigkeit und Monotonie, sehr zum Nachtheil der Erzählung, die sonst einfach und lebhaft und wenn sie ein freies Gebiet gewinnt, fließend und anmuthig ist. Wesentliche Vorzüge — und auch hierüber darf man mit J. Reiske, dem Gegner des Halikarnassiers, rechten und streiten — besitzt die Form, deren Vorbild Thukydides ist, die aber in der Bildung eines mittleren Redecharakters für rhetorisirende Darstellung (II, S. 149) ein Beispiel für Nach= ahmung zu geben sucht. Kurz und kräftig, ebenso dem leichten Verständniß wie dem Genuß zu dienen bestimmt, muß diese Sprache, der Gewinn fleißiger Studien und forgfältiger, von ästhetischem Geschmack vorgezeichneten Uebungen in Nachahmung der alten Musterautoren, um so mehr Aufmerksamkeit und Be= friedigung gewähren, als damals der Ungeschmack der asianischen Rhetorschule sowie die gewöhnliche Rede des Volks in den ge= mischten Farben der noivý auch in der Historiographie herrschend war. Von beiden weiß sich Dionys frei und zeigt einen bedeut= samen Fortschritt zur Erneuerung und Verjüngung der griechischen Nicht ganz rein, sondern im Streben nach Neuheit und Ergötzen mit Worten und Phrasen eigener Bildung variirt (Phot. Cod. 83 έστι δὲ τὴν φράσιν καὶ τὴν λέξιν καινοπρεπής καὶ ἐς τὸ ἀνακεχωρηκὸς τῶν πολλῶν τὸν λόγον ἐκβιαζόμενος κτλ.), aber gewählt, scharf und anschaulich im Ausdruck, ermangelt sein Stil, von rhetorischem Schmuck mäßig gehoben, der Frische, Ele= ganz und schwungvollen Energie. Die Composition ist streng und rhythmisch, Satz und Periodenbau meist von bemessenem Umfang, dabei schön und ebenmäßig.

Die Archäologie, nach den rhetorischen Schriften in langer Beitfolge mit ruhiger Besonnenheit verfaßt und im Jahre 7 v. Chr. von ihm veröffentlicht (I, I), beginnt mit den ältesten Mythen und reichte bis zum Anfang des 1. punischen Kriegs (490 U. c., Ol. 129, 1), wo Polybios beginnt. Hiervon sind die ersten 10 Bücher vollständig, das 11. lückenhaft und am Schluß verstümmelt (lib. I—XI geht bis 312 U. c., d. i. bis auf die der Vertreibung der Descenvirn unmittelbar solgende Periode), von den übrigen 9 Büchern

aber nur Auszüge und Bruchstücke der constantinischen Sammlungen erhalten, und zwar (s. Polybios II, S. 175. 532) aus den Titeln Περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν (Excerpta Peiresciana ober Valesiana), Περί πρεσβειῶν, zuerst von F. Ürsinus, Περί ἐπιβουλῶν, von L. Feder und C. Müller publicirt (Excc. Scorialensia), Negà modioquiov, zuerst von C. Müller hinter Kl. Je sephus, sodann mit neuen Hülfsmitteln von Wescher Poliorcitique des Grecs, Par. 1868 edirt. Hierzu kommen außer neum Fragmenten e codd. Scorialensi et Parisino die von A. Mai aus einem Ambrosianus des 15. Jahrhunderts hervorgezogenen Bruchstücke des 12. bis 20. Buchs, worin er jenen von Phot Cod. 84 (Steph. Byz. v. Agineia) unterschiedenen, von Dionys selbst oder einem unbekannten Epitomator besorgten Auszug in 5 Büchern erkannt zu haben wähnte. Um die Textesverfassung steht es jetzt besser, seitdem J. Reiske, J. Pflugk, F. Ambrosch, Fr. Ritschl und von letterem gewonnen A. Kießling und seine Freunde eine Summe trefflicher Emendationen und guter Lesarten aus neuen oder sorgfältiger verglichenen Manuscripten der jüngsten Ausgabe zugeführt haben. Gewöhnlich in Pentaden abgeschrieben, ist Dionys in dem erhaltenen Umfang mit zahlreichen Lüden, Interpolationen und orthographischen Fehlern in einer Reihe von Handschriften in Rom, Venedig und Paris eingesehen. Ueber da Vorzug der beiden besten und ältesten für Buch I—X des Coder Chisianus 58 aus dem 10. Jahrhundert (in der Bibliothek da Fürstenfamilie Chigi in Rom) und des noch älteren, auch vol ständigeren und unversehrteren Vaticano-Urbinas 105 (Huk sons Vaticanus 103) aus dem 9. oder 10. Jahrhundert herrscht keine Einigung; für Buch VI—X behauptet seinen Werth Vaticanus 1300 aus dem 12. Jahrhundert. Von geringer Bedeutung wird mit 10 Büchern Parisinus reg. 1654 aus viel jünger Zeit erfunden, während Coislinianus 150 mit 11 Büchern die Mitte hält. Was vom 11. Buch übrig ist, bewahrt am Besten Laurentianus 70. 5, demnächst Vaticanus 133, beide aus dem 16. Jahrhundert.

Ausgaben: Opp. omnia c. vers. lat., fragmentis, notis et indice Opera et stud. F. Sylburgi, 2 Voll. Francof. 1586. Fol. c. Excerpts Ursini. Der geringe Gewinn aus einigen besseren Handschriften (Code Romanus und Venetus) ist allermeist in die Anmerkung verwiesen. Edit II. 2 Voll. Lips. 1691. Fol. — c. vers. lat. Aem. Porti, nott., observat. et variis lectt. stud. I. Hudson, 2 Voll. Oxon. 1704. Fol. c. Excerptis Peirescii, ungeachtet der Benutung des Urbinas nur ein unbedeutenter Fortschritt in Texteskritik und Emendation. — graece et lat. c. adnount H. Stephani, F. Sylburgi, Fr. Porti, I. Časauboni, F. Ursini. H. Valesii, I. Hudsoni ed. I. Reiske, 6 Voll. Lips. 1776-1777. (Vol. VI. ed. N. Morus), erster lesbarer Text mit geistvoller Emendation, die fic leider in den Noten birgt; sie war dem Herausgeber der Edit. Lips. 1829. 6 Voll. c. fragm. a Maio repertis unbefannt. — — Antiquitt. Romanae: zuerst lateinisch Lapo Birago interpr. Tarvis. 1480. Fol. nach einem Apographon bes Urbinas. — Edit. pr. R. Stephani, Par. 1546. Fol and dem schlimmen Parisinus begründet. — Antiquitt. Roman. quae supers rec. A. Kiessling, 4 Voll. Lips. 1860—1870. auf Anregung Fr. Ritschis und mit den reichen Sulfsmitteln und Beifteuern von Pflugt, Ritsol, Fr. Bücheler und A. Meineke, stütt sich auf sorgfältige Collationen tet

Urbinas, dem hier gegen die Meinung von Fr. Ritschl, C. Sintenis, G. Cobet (de arte interpretandi p. 134) und H. Sauppe in Götting. Gel. Anzeigen 1861. Nov. S. 1841 fg. der Vorrang gegenüber dem Chisianus puerkannt ift. — — Supplemente, Excerpte und Fragmente (II. S. 175. 180 fg. 152.): Dionysii Hal. Antiquitt. Roman. pars hactenus desiderata. Ed. A. Mai, Mediol. 1816. 4. Francof. 1817., emendirter in Scriptt. vett. nova Collect. Vol. II. unter dem Titel Excerpta a libro XII. usque ad libr. XX. in 68 Capiteln. E. Groddeck De nuperis inventis Mediolanensibus, Viln. 1817. Fol. Gegen A. Mai's frühere, Praef. p. 17 berichtigte Ansicht, daß hiermit die Spitome der Archäologie lückenhaft erhalten sei, L. Strube Königsb. 1820. und gegen die neue Auffassung des Mailander Gelehrten, welcher diese Bruchstücke für Auszüge im Sinn der übrigen Constantinischen Excerpte ausgiebt, in Jahns Jahrbb. 1828. S. 377 fg. Beibe Schriften Struves vereint in bess. Opuscc. sel. Lips. 1854. Vol. I, p. 161-242. Unter den Italienern entschied sich gegen Professor Ciampi für Mai besonbers P. Giordano Lettere al Canova sopra il Dionigi trovato dell' Abate Mai, Milano 1817, zugleich mit mehreren Excerpten e codd. Ambromanis aus den von Mai übergangenen 10 erften Büchern. — Ausgaben tinzelner Bartien: Archaeologiae Rom. quae ritus Rom. explicat synopsin adorn., animadvv. interpretum suasque adiec. D. Chr. Grimm, Lips. 1786. — Emendationen von Fr. Ritschl Procem. c. 1—8 im Bregl. Progr. 1838. Lib. I, 1—30 im Bonner 1846 (Opuscc. I, p. 471—540), von A. Ambrosch Lib. II, c. 1—29 im Brest. Procem. 1840. Eclogae Ambros. ad lib. X. 1841. Lib. II, c. 64-74 (Sacerdotia Numae) 1845. Lib. I, c. 9-38. 1846. — Beitere Beiträge zur Texteskritik und Emendation von Chr. Gottleber in 4 Annaberger Progrr. 1769—1770. D. Chr. Grimm in 4 Numern ebend. 1783—1785. X. Werfer in Actt. philol. Monac. III. P. 3. p. 430 sq. von Pflugk, deffen Schedae crit. in Ritschl's Hände gegeben wurden, von A. Schott in Commentatt. societ. philol. Lips. I. II. III. P. Dobree Advers. P. II, p. 561 sq. K. Schnelle und J. Schmit in 2 Bonner Diss. 1854. C. Sintenis in 3 Zerbster Specc. 1856. 1862. 1865. und im Herm. I. L. Grasberger zur Würzb. Philologen=Vers. 1868. und im Philol. XXIX. A. Kießling im Baseler Progr. 1868. G. Cobet in Variae und Novae lectt. H. Fischer in der Meininger Schulschr. 1869. und C. Jacoby in der Leivz. Diss. 1871. — Berichte über ben Werth der Handschriften von Fr. Ritschl De cod. Urbinate Dionysii Hal. in 2 Bonner Proömien 1838. 1847. (Opusce. I, p. 517 sq. 536 sq.), von A. Rießling in den Praeff. seiner Ausgabe, von C. Sintenis, H. Sauppe und G. Cobet a. a. D.

Uebersetungen: Scripta quae extant omnia, lat. olim edita per S. Gelenium — interpol. per F. Sylburgium, Hanov. 1615. — — Antiquitt. Rom. Lapo Birago interpr. Tarvis. 1480. Fol. — S. Gelenio. interpr. lib. XI. ex vers. Lapi, Basil. 1549. Fol. — ab Aem. Porto lat. redditi et nott. illustr. 1588. Fol. mit H. Stephani Operae var. in Dionysii Antiquitt. libros et I. Casauboni Animadvv. in eosd., wiederholt 1590. Colon. Allobr. 1614. — italienisch von M. Mastrofini, 3 Tom. Milano (1811). 1823—1824. — franz. von F. Bellanger, 2 Voll. Par. 1723. 4. — beutsch: Sämmtliche Werke von J. Schaller und H. Christian, 12 Bochn. Stuttg. 1827—1850. 1869. — Röm. Alterthümer von L. Bengler. 2 Bbe. Lemg. 1772. — — Erläuternde Schriften: Zur Würdigung der Glaubwürdigkeit des Dionys (II, S. 525) Niebuhr, F. Schoemann De aboriginibus Italiae, sec. Diònysii libr. contra Niebuhrii dubia defensio, Gryphisw. 1835. und Dirksen Uebersicht der Kritik der Gesetze der röm. Könige, in Versuchen 2c. S. 234 fg. Kritik der Zwölftafel-Fragmente, Leipz. 1824. S. 327 fg. 371 fg. u. ö. — Duellen: F. Schulin De Dionysio Hal. historico, praecipuo historiae iuris Rom. fonte, Diss. Heidelb. 1821. — J. Kuschel De fontibus et auctoritate Dionysii Hal. Part. I. Vratisl. 1846. - A. Kiessling De Dionysii Hal. antiquitt. auctoribus lat. Diss. Lips. 1858. — C. Peter Das Verhältniß des Livius und des Dionys von Halik. zu einander und zu ben älteren Annalisten, Schulschr. Anclam 1853. Nach= irag im Rhein. Mus. N. F. 29. Bb. S. 513-560. unb R. W. Nitsch ebenbas. 23. Bb. S. 600 fg. 24. Bb. S. 145 fg. — Verhältniß zu Appian: C. Es: persen in der Kopenh. Studie 1851. — Darstellung und Stil: C.

Jacobh Neber die Sprache des Dionns in der röm. Archäologie, Aarau 1874.

— Zur Composition E. Benseler De hiatu in oratt. Atticis et historicis Graec. lib. II. Frib. 1841.

Diodor aus Agyrion auf Sicilien (& Dinelóg, Dine- $\lambda \iota \omega \tau \eta \varsigma$ ) schrieb nach weiten, im Interesse seines literarischen Unternehmens überstandenen gefahrvollen Reisen über mehren Ländertheile Europas und Asiens in den Zeiten des Cäsar und Augustus zu Rom eine Universalgeschichte in 40 Büchern, deren Titel bei Plin. Hist. nat. Praef. lib. I, p. 10 und Suid. v. Aióδωρος  $B_{\iota}$ βλιοθήκη, bei Euseb. Praep. ev. II, 2. X, 10 und Io. Lyd. de magistr. p. 82. ed. L. Βιβλιοθήκαι ist. Das Wert, nach 30 Jahre langen Vorstudien ausgeführt (1, 4), umspamte einen Zeitraum von ungefähr 1100 Jahren, behandelte in den 6 ersten Büchern die Urgeschichte und Mythologien der Asiaten und der Griechen vor dem trojanischen Kriege, im 1. Buch Aegypten, im 2. die Völker Asiens, im 3. die Völker Afrikas, im 4. die Archäologie der Hellenen, im 5. der griechischen Inseln (V, 2 i Νησιωτική βίβλος), in den 11 folgenden Büchern die Periode vom Beginn des trojanischen Krieges bis zum Tod Alexanders des Großen oder die gemeinsamen Thaten der hellenischen Völker, in den letzten 23 Büchern den Verlauf der Geschichte bis zum Beginn der Kämpfe der Römer gegen die keltischen Völker Galliens und Britanniens unter Cäsar, 323—58 v. Chr. Cf. I, 4. Phot. Cod. Hiervon sind erhalten: die erste Hälfte der 1. Dekade, die ganze 2. Dekade Buch 11—20 vom Perferkrieg unter Xerres bis zu den Kämpfen der Diadochen Alexanders gegen Antigonos Ol. 119, 3. 302, aus den übrigen Büchern aber nur Bruchstücke und Auszüge aus den Titeln der Sammlung Kaiser Constantins VII Porphyrogennetos de legationibus (e cod. Monacensi 267). de virtutibus et vitiis (e cod. Turonensi), de sententiis (e cod. Escorialensi und e palimps. Vaticano 73) und (aus Buch 6-8. 30-40. e cod. Escorialensi) de insidiis. Auch Photios bringt Cod. 244 Excerpte aus 10 und mehreren Büchern, wie aus dem 6. und vom 31. Buche an. Vornehmlich aus dem 18. Buch, das hierdurch um die Hälfte verlustig ging, wird ersichtlich, daß Diodor eine Ueberarbeitung erfahren hat; auch ist die Texteskritik, durch Lücken und Ausfälle sowie durch eingeschlichene Randglosseme, überhaupt durch die verschiedensten Arten von Fehlern der Handschriften behindert und unsicher (L. Din: dorf Edit. IV. Vol. I. II. Pråeff.), für die constantinischen Excerpte aber geradezu desperat, noch zu keinem Abschluß gelangt. Unter den 15 Handschriften, die Dindorf zu Rathe zog, gewinnt duch relative Güte Vindobonensis 79 mit den ersten 5 Büchern; der Patmiensis aus dem Kloster des Joannes Theologos auf Pat: mos aus dem 12. bis 13. Jahrhundert mit Buch 11—16, verglichen von J. Sakellion und R. Bergmann, täuschte die er warteten Hoffnungen.

Nur wenige griechische Historiker der älteren Zeit sind einer so ungünstigen Beurtheilung von Seiten der Neueren verfallen wie

Diodor. Niebuhr Röm. Geschichte I, S. 267 fg. II, S. 629 fg. Kleine Schriften I, S. 379. Dropsen Gesch. des Hellenismus I, 1. Beil. S. 669 fg. Th. Mommsen Röm. Chronologie 2. Aufl. S. 125 fg. 150. Und nicht ohne Grund. Zwar nahm er, freilich in einer Art und ohne dem Ideal der Historiographie nahe zu kommen, das er selbst mit begeistertem Sinn in der Vorrede zur Richtschnur timmt, in einer Zeit wo der großartige Standpunct des Polybios ur Weltgeschichte von kleiner und schulmäßiger Geschichtenschreiberei öllig überwuchert war, die Idee der griechisch-römischen Universal= istorie wieder auf, aber gerade hierin ist sein Werk nichts weniger .Is ein historisches Kunstgebild. Die Geschichte, von deren Be= eutung und Zweck er gleich hoch und würdig dachte, wenn er sie ur Vergelterin der guten und bösen Thaten, zur Lehrmeisterin der sugend und zur ernsten Leiterin des Mannesalters macht, wie om Beruf des Historikers, das göttliche Richteramt auf Erden zu ben, erscheint hier nicht als eine scharf gegliederte, organische inheit, sondern nur als eine massenhafte Anhäufung von äußer= ch verbundenen Details theils in ethnographischer, theils annastischer Folge. Man vermißt Methode und leitende Gesichtspuncte, ne tiefere Einsicht in die pragmatische Verknüpfung und den othwendigen Verlauf der Begebenheiten, sogar eine strenge Schei= ung des Wesentlichen vom Unwesentlichen, des mythischen und ichkerischen vom historischen Charakter der Ueberlieferung. Daher t die Behandlung des weitschichtigen Stoffs sehr ungleichmäßig, nd man vermißt wichtige Glieder in der Unverbundenheit der tette des Berichts. Sehr schwach ist auch die Ethopöie ausgefallen. Instatt die Culturvölker und hervorragenden Individuen scharf zu eichnen oder im Gesammtbild mit lebendigen und charakteristischen zügen darzustellen, verfällt Diodor in die Art des Anekdotisten nd unterhält mit zerrissenem Allerlei über Denkwürdigkeiten und zesonderheit in Sitte und Lebensart. Seine Glaubwürdigkeit ist bhängig von dem Werth der Quellenschriften, mit deren Nutzung r kritiklos zu Werke ging. Man hat, da er häufig wörtlich er= erpirend, ihre directe Angabe beinahe ganz zu unterdrücken liebt, us seinen Notizen zu Anfang oder am Schluß der einzelnen Ab= Hnitte über ältere Autoren, welche denselben Stoff bearbeitet atten, nicht ohne Grund geschlossen, daß mancher unter diesen sistorikern sein Gewährsmann ist. Sorgfältige Untersuchungen nd Vermuthungen führen auf Theopomp, Ephoros und den enklographen Dionysios Skytobrachion, den Meister der prag= ratisirten Mythologie, auf Klitarch, Timäos und Duris, für lsien besonders auf Ktesias, für Aegypten auf den Abderiten jekatävs, für Indien auf Megasthenes; für die Geschichte der Diadochen und deren Nachfolger vornehmlich auf Hieronymos on Kardia, für die griechischemakedonische Geschichte noch auf ie Fortsetzer des Ephoros Dipllos, Psaon und Menodot, enen sich zwei Böoter Dionpsodor und Anaxis anschließen, eide Verfasser hellenischer Geschichten bis Ol. 104, 4. 361 (XV, 95), ür Sicilien auf Nymphodor aus Sprakus, auf den für Aga= hokles gewonnenen Kallias und ältere Quellen, für Rhodos auf

Zenon, für Kreta auf Dosiadas, Sosikrates und Laosthe= nidas, und was über ältere römische Geschichte beigebracht ist, scheint den Annalen des Fabius Pictor entlehnt. Daß Diodor auf so unkritische und compilatorische Weise seine Quellen ausgebeutet hat (recht deutlich III, c. 11—54 aus Agatharchides, den auch Phot. Cod. 250 ausschreibt), lehrt zugleich die Verschieden artigkeit des Vortrags und der Sprache. Trot so erheblicher Mängel ist die Bibliothek, weil sie für manche Perioden der alten Geschichte, die sonst in Dunkel gehüllt wären, ein reiches und kost bares Material birgt, für Geschichtsforschung Hauptquelle und ungeachtet üppiger Fehler auch in Chronologie beachtenswerth. Diodor, von Plutarch im Demetrios Poliorketes und Phrrhus, von Eusebios in der Archäogonie der Kömer benutzt (Crameri Anecd. Paris. 11, p. 163), datirt doppelt, nach attischen Archonten und römischen Consuln; doch setzt er jene um ein halbes Jahr w früh an, und Einfalt und Unbesonnenheit, gepaart mit Trug und Willfür in der Berechnung der Fasten, erschwert die chronologische Forschung Schritt für Schritt. Was er sonst bietet, ist gut und unparteiisch und verräth minder Geist und Schärfe der Urtheils kraft als gesunden Verstand. Sbenso sorglos wie die Geschichte ist auch die Sprache und Grammatik behandelt. Diodor ist nächt Polybios, mit welchem er alle Gemeinsamkeiten des entarteten Joioms nur in noch höherem Grade theilt (II, S. 74. 179 fg.), der vornehmste Vertreter der noivý; sein Anschauungsvermögen bewegt sich in kleinen Kreisen und besonders wird in Syntax, die im Gebrauch der Partikeln gering ist und verschrumpft, viel Fehlerhaftes, Neues und Ungewöhnliches anstößig. In Wort: bildung massig, in Verbindung verwandter Begriffe abundirend, in Sprachreichthümern und Phraseologie beschränkt, ist dieser Stil geschäftsmäßig, bei allem Streben nach Einfachheit und Klarheit unrein und manirirt — er liebt vornehmlich veraltete Ausdrücke der Ton geschraubt, der Vortrag bei aller Faßlichkeit einförmig, trocken und breit und erhebt sich nur selten zu rechter Frische und Lebendigkeit. Unreise Kritik des Phot. Cod. 70. überragt auch hier den Historiker. Doch hat Diodor einen Fehler, in welchen die rhetorisirende Geschichtschreibung immer tiefer ver fiel, die Belastung und Durchbrechung der historischen Darstellung durch Demegorie, sorgfältiger vermieden, und nur selten werden Personen mit wirklich gehaltenen Reden eingeführt. Da nun seine Universalgeschichte die Bestimmung erfüllen soll, Gehülfin der Vorsehung, Priesterin der Wahrheit und der Philosophie Mutter zu werden, also sittlich zu bilden und aufzuklären, so versteht man, warum er die Mythologie im Sinn der Freigeisterei des Euemerismus pragmatisirt, und um Gerechtigkeit, Frömmigkeit und jede Tugend zu befördern, das Walten einer πρόνοια, einer τύχη ober eines daimorior, einer strafenden und lohnenden göttlichen Hand in der Geschichte nachzuweisen sucht. Wenngleich seine Vorstellung von diesem sittlichen Verhältniß der Gottheit zum Menschenthum sich innerhalb der Begriffe des Volksglaubens hält — und ne entbehrt besonders der tiefen und allgemeinen Auffassung der

stoischen Providenz — sie verleiht unstreitig seinem Werk einen moralischen Gehalt und hat auf manchen der Zeitgenossen einen befriedigenden Eindruck gemacht. Von ihm ist der jüngere Rhetor Diodor aus Sardes zu unterscheiden, Strabos Freund, Dichter im archaischen Stil und Verfasser historischer Schriften. Strab. p. 628.

Ausgaben: Vor dem griechischen Text erschienen mehrere lateinische Lebers., zuerst die 5 ersten Bücher interpr. F. Poggio, Bonon. 1472. Fol. 1476. 1. ö., 38. 16. 17. interpr. A. Cospo, Vienn. 1516. Fol. — Edit. pr. Diodori Sic. libri aliquot (XV-XX) opera et stud. V. Obsopoei, Basil. 1539. 4. - libri I-V. XI-XX. cura H. Stephani. Mit den Fragmenten aus ßhotios, Par. 1559. Fol., eine mit Sorgfalt geschaffene Ausgabe. — Diodori Sic. libri qui supersunt, graece et lat. interpr. L. Rhodomanno, Hanov. 1604. Fol. 2 Voll.) — rec. et aliorum suasque annott. adjec. P. Wesseling, 2 Voll. Amstel. 1746. Fol. — c. notis varr. et commentatt. 4. Heynii ex recens. P. Wesselingii ed. N. Eyring, 11 Voll. Bipont. 793 — 1807. — emend., notas virorum doctt. c. suis animadvv. adjunx. 1. Eichstaedt, 2 Voll. Hal. 1800—1802. (B. 1-14.) — ed. L. Dinlorfius, 4 Voll. Lips. 1826. — ex recens L. Dindorfii (c. excerptis, nnotatt., fragm.) 5 Voll. Lips. 1828—1831. — ex nova recens. L. Dinlorfii. Graece et lat. 2 Voll. Par. 1842-1844. — ex recogn. I. Bekeri, 4 Voll. Lips. 1853—1854. — ex recens. et c. annotatt. L. Dinlorfii, 5 Voll. 1866—1868. mit Hehnes Diss. de fontibus historiae Diolori, Commentationen, Inhaltsangaben, Fragmenten und einem Ind. nomium et rerum. — Didotscher Diodor avec tous les fragm. 2 Voll. Par. 1868. - Excerpte und Fragmentsammlungen (f. II, S. 152. 180 fg. und ie Ausgg.): auch in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. II. — Fragm. Vaticana) Diodori ed. A. Mai, in Scriptt. vet. nova Collect. Tom. II. Rom. 1827. libri VII—X. XXI—XL., c. A. Mai annotatt. ex recens. L. Dinlorfii, Lips. 1828. — Excerpta e Diodori libris rec. H. Hinck, Lips. 1873. mit Polemon. Zu den Fragmenten der älteren röm. Geschichte ein Speimen von G. van der Meij, Daventr. 1864. — R. Krebs Reliquiae libri XXXII. biblioth. Diod. de bello Marsico, Weilburger Schulschr. 1862. — R. Bergmann Diodori Sic. libri XI. c. 1—12 e cod. Patmio edita, Branvenb. Progr. 1867. — — Nebertragungen: franz. von Terrasson, 7 Voll. Par. 1737—1744. wiederholt Amsterd. 4 Voll. 1743. Par. 7 Voll. 1743—1770. — englisch von C. Compagnoni, 7 Tom. Milano 1820—1822. — deutsch von I. Stroth, fortges. von S. Kaltwasser, 6 Bbe. Frankf. 1781 — 1787. — 30n F. Wurm, 19 Bochn. Stuttg. 1827—1840. 1869. — von A. Wahr= nund, Stuttg. 1869.

Erläuterungsschriften: N. Piccolos Sur Diodore de Sicile, in Nicolas de Damas vie de César, Par. 1850. p. 100. — G. Heyne De fonibus et auctoribus historiarum Diodori et de ejus auctoritate, ex auctoum quos sequitur fide aestimanda, in Commentt. societ. Gotting. Vol. V. P. III, p. 89. sq. Vol. VII. P. III, p. 75. sq. p. 107 sq., auch in der Edit. 3ipont. Vol. I. und in der letzten Ausg. L. Dindorfs. — — Untersuchun= jen über die Quellen: W. Collmann De Diodori Sic. fontibus, Lips. 1869. — Nymphodoros und andere Darsteller der Gesch. Siciliens: Fragm. in C. Müllers Fragm. hist. Gr. Vol. II. und in A. Wester= nanns Mythographi. Cf. J. F. Ebert Dissertatt. Siculae. Tom. I. Regiom. Ders. in Commentatt. de Siciliae geographia, historia etc. De Nymphodoro aliisque Περιπλών καὶ θαυμασίων scriptoribus, Vol. I. ibid. 1830. — Völkerling Diodors Quellen für die Gesch. des älteren Dionys ind deren Einfluß auf seine Darstellung, Creuzburger Progr. 1865. — A. Bolquardsen Ueber die Quellen der griech. und sicil. Gesch. bei Diodor B. 11-16. Riel 1868. - C. Raun De Clitarcho Diodori, Curtii, Justini autore, Diss. Bonn. 1868. — R. Klüber Ueber die Quellen Diodors im 9. Buch, Würzb. Schulschr. 1868. und in der Eos I, S. 254—257. — R. Peersdorff Diodorus, Curtius et Arrianus quibus ex fontibus expeditiones Alexandri in Asia hauserint, Diss. Gedani 1869. — Mittheilungen über Handschriftlichen Fehler bei L. Dindorf Edit. IV. Vol. I. Praef. p. 489. Vol. III. Praef. p. 14 sq. Sonderheiten und Zweisel in Sprache ibid. Vol. I. Praef. p. 7—37. —— Kritische und exeg. Beiträge von J. Reiste, in dess. Animadvv. ad Graecos auctt. Vol. I, p. 1—94., von C. Sintenis im Zerbster Progr. 1829. und im Hermes I., von A. Emperius, in dess. Opuscc. philol. et hist. p. 319. sq., von C. Krebs Lectt. Diodoreae, Weld. 1832., von J. Apit und F. Lindau in Zeitschr. für Alterthumsw. 1837. 39., von F. Dobree in dess. Advers. ed. Scholesield. P. I. und Hertlein in Wertheimer Progr. 1864. 1865. 1866.

Nikolavs aus Damaskos, Erzieher, Freund und be währter Rathgeber des Königs der Juden Herodes und Lehrer der Kinder des Antonius und der Kleopatra, war seiner Tück tigkeit und vielseitigen Bildung wegen allgemein bewundert und von Kaiser Augustus hochgeschätzt und geliebt. Falls man mit Beziehung auf die Notiz bei Sophron. Mirac. SS. Cyri et Cyrilli (A. Mai Spicil. Rom. III, p. 548), ἀφ' οῦ καὶ Νικόλαοι δώδικα κατὰ διαδοχὴν ἐξανθήσαντες, φιλοσοφία γαυρούμενοι, τὸ γένος έφαίδουναν ατλ., nicht lieber zwei oder mehrere der Familier genossen hierfür ansett, scheint er in Vers und Prosa eine reich schriftstellerische Thätigkeit entwickelt zu haben. Man legte ihm Tragödien und Komödien von rühmlichem Charakter bei (New) παρασίτων, Fragment bei Stob. Floril. 14, 7) und hielt ihn auch mit Eustath. in Dionys. p. 291 für den Dichter des Dramas Σωσάννη. Suid. v. Νικόλαος Δαμασκ. In bestimmteren Umrissen tritt er (δ φιλόσοφος) als Peripatetiker hervor. Er paraphrasiste die Metaphysik des Aristoteles, die Schriften de coelo und de anima, schrieb, darlegend und commentirend oder umschreibend, über die Philosophie des großen Meisters, über die Götter und die erste Philosophie,  $\Pi \epsilon \varrho i \tau o \bar{v} \pi \alpha \nu \tau \delta \varsigma$ , auch gegen Epikur. Simpl. in Aristot. Phys. F. 6 A. B. 1 B. 32. 97. in Aristot. de coelo pp. 468. 493 Brand. Diog. L. X, 4. B. Krische Die theol. Lehren S. 93. 164 fg. Eine ethische Πραγματεία Περί των έν τοῖς πρακτιών xalois giebt Simpl. in Epict. c. 37 an. Auch andere philosophisch Schriften (II, S. 23. 31) versuchte man ihm beizulegen. Am bekanntesten jedoch ist Nikolavs als Historiker. Sein großes ge schichtliches Sammelwerk Iorogiai in 144 Büchern (Äthen. 11 249. XIV, 652. Buch 124 bei Ioseph. Antiquitt. Iud. XII, 3., ba Suid. Iorogia na Jodiný in 80 Büchern), zum Theil reine Excerpte (πασαν αθροίσας την ίστορίαν) aus Ktesias, dem Lyder Lanthos ober Dionns von Milet, Ephoros, Posidonios, Cäsar und Dionns aus Halikarnaß, und für die Geschick des Herodes mit freiem Urtheil genützt von Josephus 1. 1. lib. XIV—XVI, begann mit der Geschichte Asspriens (Nodroryo βιβλίον Phot. Cod. 189) und Mediens und wurde, im Ganzen auch glaubwürdig und unparteiisch, um so selbständiger und aus: führlicher, je näher er den Ereignissen seiner Zeit rückte. Als Constantin VII. Porphyrogennetos, dessen Eklogen nur bis zum Schluß des 7. Buchs geführt waren, die historische Literatur zerstückeln ließ, bereits bis auf die kleinere Hälfte verloren, wird dieses Werk jett nur aus größeren Excerpten und Fragmenten der

constantinischen Titel de virtutibus et virtiis und de insidiis ge= kannt. Auch ist die König Herodes gewidmete ethnographische Studie Συναγωγή παραδόξων έθνων, die Phot. Cod. 189 las und A. Koraïs zur Aristot. Politik S. 3 in der unter des Heraklides Pontikos Namen umlaufenden Schrift  $\Pi \varepsilon \varrho i \pi o \lambda \iota \tau \varepsilon \iota \tilde{\omega} \nu$  gefunden zu haben meinte, nur in Bruchstücken bei Stobäos erhalten, und kein günstigeres Geschick traf seine Autobiographie (Neqù vov idiov Biov), in Fragmenten bei Suidas und Excerpten der genannten constantinischen Titel e codd. Turonensi (Peiresciano) und Escorialensi. Dagegen scheint sein von den Historien vermuth= lich unabhängiger Blog Kaloagog, ein declamatorisches Prunkstück, worin Dankbarkeit gegen das Herrscherhaus das Leben des Augustus und des Dictators Cäsar mit beredtem Mund zeichnet und von jedem Flecken befreit, beinahe vollständig, freilich jetzt in oft unharmonischem und dunkelm Vortrag aus codex Turonensis hervorgegangen zu sein. Ohne die Geschichtsforschung methodisch zu fördern oder kritische Studien gemacht zu haben, ordnete er mit Fleiß und praktischer Einsicht den Stoff gruppenweise in synchro= nistischer Folge der Begebenheiten mit episodischem Beiwerk prag= matisirend zusammen und hinterließ Sammlern und Excerptoren ein weitschichtiges, zum Theil erlesenes Material aus universaler Historie. Ueber seinen stilistischen Charakter muß bei dem Zustand der fragmentarischen Literatur ein Urtheil zurückgehalten werden.

Nicolai Damasc. historiarum excerpta et fragm. ed., versionem lat. duplicem (H. Valesii et H. Grotii), notas aliorum et suas etc. adjecit J. C. Orelli, Lips. 1804. Acced. Sevini Diss. gallice scripta (Sévin Recherches sur la vie et les ouvrages de Nicolas de Damas, in Mém. de l'Acad. Tom. VI.) Dazu Supplementum, continens annotatt. et emendatt. D. Coray, Fr. Creuzeri, J. Schweighaeuseri et aliorum, Lips. 1811. — graece c. notis ed. A. Coray (mit Aelian) Par. 1805. — in C. Mülsters Fragm. hist. graec. Vol. III, p. 313 sq. Plan und histor. Treue ibid. p. 345 sq. — Vollständigere Sammlung der Excerpte und Bruchstücke nach den Entdeckungen E. Millers im Escurial 1845 in L. Dindorfs Hist. Graec. minores, Vol. I, p. 1—153. — Νικολάου τοῦ Δαμασκ. βίος Καίσαρος. Fragment récemment découvert et publié par N. Piccolos, Par. 1849. Edit. nouv. (mit Abhandl. und franz. Uebers.) 1850. — Excerpta ed. L. Feder, Darmst. 1850, j. Poliptios. — Nicolai Damasc. (Aristotelis) de plantis libri duo, Aristoteli vulgo adscripti. Ex Isaaci ben Honain vers. arabica latine vertit Alfredus. Ad codd. MSS. fidem appar. critico recens. E. H. F. Meyer, Lips. 1841. — Philos. Bruchstücke in Th. Röpers Lectt. Abulphar. Fasc. I. Gedani 1844. 4. — Fragmenta (ber ethnogr. Schrift) ex Stobaei Florilegio in A. Westermanns Παραδοξογράφοι. — — R. Steinmet Herodot und Nicolaus Damascenus, Lüneb. Schuschr. 1861. — C. Trieber Quaestt. Laconicae. P. I. De Nicolai Damasc. Laconicis, Berol. 1867. — Krit. Beitrag von L. Dindorf in Jahrbb. für claff. Philol. 99. Bd.  $\mathfrak{S}$ . 107 - 119.

2. Die ethische Geschichtschreibung als Biographie.

57.

Plutarch aus Chäronea, geboren um 50 n. Chr., stammte aus einer angesehenen und sein gebildeten Familie und

empfing daheim mit seinen Brüdern Timon und Lamprias eine sorgfältige, freisinnige Erziehung. Philosophische Studien in Athen unter dem Akademiker Ammonios, zu dessen Ehren er die Schrift Περὶ τοῦ μη ηδέως τη κακία συνείναι veröffentlichte (Catall. Lampr. n. 84. Venet. n. 132), und größere Reisen vollendeten seine Bildung, worauf er nach Rom sich wandte. Hohe Gönner und Freunde standen ihm hier vertraut zur Seite, Arulenus Rusticus, C. Sosius Senecio, der unter Nero und Trajan mehrmals die consularische Würde bekleidete und von Plutarch durch Zueignung mehrerer Schriften ausgezeichnet war, Dion Chrhsostomos, dem er eine paneghrische Rede widmete (Lampr. n. 193 ό πρός Δίωνα φηθείς εν 'Ολυμπία), und Favorin, Sprecher in den Quaestt. symp. VIII, 10 und mit mehreren gleich falls verlorenen Studien beschenkt: Περί πρώτου ψυχροῦ, Περί φιλίας. Spartian. Hadr. 16. Mit der Kenntniß des lateinischen Idioms erwarb er eine genauere Einsicht in Roms Sitten und Verfassungsgeschichte und wirkte zugleich als Leiter einer philosophischen Schule (De ei Delph. 1. De aud. poett. 1), im Best einer erlesenen Bibliothek (Quaestt. symp. V, 28), bildend und erziehend durch Wort und Umgang auf seinen Zuhörerkreis ein Durch kluge Mäßigung während der Schreckensherrschaft Domitians wußte er, der Politik abgewandt, sein Ansehen und seinen Plat zu behaupten und gewann seit Hadrian in hohen Staatsämtern an Geltung und Einfluß. Er ward zum Consul, zum Proconsul von Ilhrien (Suid. v. Mdoéragxos) und noch als Greis zum Procurator Griechenlands von Hadrian befördert. Sync. p. 349. Zugleich verwaltete er, von den Athenern hochgeschätzt und mit dem Bürgerrecht beschenkt, in seiner Vaterstadt die Würde eines Archon und Oberpriesters des pythischen Apollo. An seni 17. Quaestt. symp. 1, 10. 1. Demosth. 2. Sein Tod erfolgte um 120; zwei Söhne, die ihn überlebten, Autobulos und Plutard, blieben durch die Schrift  $\Pi \varepsilon \varrho i \ au ilde{\eta}_S$  er  $T\iota \mu \alpha i \varphi \ \psi v \chi o \gamma o r i as$ im Andenken.

Plutarchs schriftstellerischer Ruhm beruht auf zwei nambaften Leistungen, die im Zweck nicht verschieden, dem Gebiet der Historiographie und der Philosophie angehören. Polygraph aus Liebe zur Weisheit und ethischen Bildung seiner Zeitgenossen, übergab er der Nachwelt einen überreichen Nachlaß (Suid. v. Oasweivog: eig to two ovrtattouévor áneigor), der bald nach Photios zersiel und echt kaum zur Hälfte, zum Theil nur frammentarisch erhalten ist. Der Katalog des sogenannten Lamprias, am Ende unvollständig, weist mehrere Schriften zweimal, andere mit mehreren Büchern unter nur einer Numer auf. Von seinen 210 Numern gehen 25 auf die erhaltenen 50 Viographien, 64 auf noch vorhandene Schriften philosophischen und miscellanen Inhalts, 24 enthalten die Titel auch anderweitig bezeugter Lebensbeschreibungen und Abhandlungen, sodaß, während manche Studie bier ungenannt ist, noch immer 7 Viographien und mindestens 100 morralische und vermischte Schriften verbleiben, welche sonst nicht ber

glaubigt sind. Man gewinnt die Ueberzeugung, daß dieses Schriften= verzeichniß mit dem erborgten Namen Lamprias, der bei Suidas und in handschriftlicher Tradition Sohn des Chäronensers heißt, in der jetigen Gestalt eine Abschrift von Codex Burbonicus III B. 29 in Neapel aus dem 14. Jahrhundert — daß es einem Florentinus entstamme, gab sein erster Herausgeber D. Höschel an (C. Wachsmuth im Philol. XIX, S. 577) — weder ur= sprünglich noch auf allen Puncten glaubwürdig ist. Hieraus sowie aus Registern plutarchischer Handschriften entstand durch sorglose Verknüpfung der Index Venetus, den Siebenkees und mit größerer Genauigkeit A. Schäfer einer Handschrift der St. Marcus-Bibliothek aus dem 15. Jahrhundert entlehnte. Bioi παράλληλοι (Thes. 1. Demosth. 3. Cim. 2), in Rom vermuthlich vorbereitet und erst spät in Chäronea ausgeführt und veröffentlicht (Demosth. 3), 46 an Zahl und gefolgt von 4 einzeln stehenden Biographien, des Artagerges Mnemon, Arat, Galba und Otho, enthalten die Lebensbeschreibungen von hervorragenden Staatsmännern in vergleichender Würdigung (ovynois) eines Griechen und eines Die Parallele fällt aus im Themistokles und Ca-Römers. millus, Phrrhus und Marius, Alexander und Cäsar, Phokion und Cato dem Jüngeren. Mitunter stellt die Ueber= lieferung den Römer voran, wie Aemilius Paullus dem Timo= leon, Sertorius dem Eumenes im ältesten Codex Florentinus. Die ursprüngliche, vom Verfasser selbst gegebene Ordnung, welche je 2 zu einem Buch verband — das 5. Buch mit Demo= sthenes und Cicero (Demosth. 3), das 10. mit Perikles und Fabius Maximus (Pericl. 2), das 12. mit Dion und Brutus (Dio 2) scheint frühzeitig gelöst und die noch vorhandene Sammlung einer in den Handschriften üblichen Eintheilung in 3 Bücher gewichen zu sein, wobei dem 1. Buch 18, dem 2. Buch 7, dem 3. Buch 17 Biographienpaare zugewiesen blieben; Agesilaos und Pompejus, Galba und Otho bilden in der Regel den Schluß. Der Mangel an ausreichenden Zeugnissen verwehrt, eine befriedigende Chronologie dieser Literatur festzusetzen; gelegentlich mehren die Schwierig= keit wie es scheint Gedächtnißsehler des Biographen. Brut. 9 be= zieht sich auf die Lebensbeschreibung Cäsars, Caes. 62. 68 auf die des Brutus; Dions Biographie wird erwähnt Timol. 13. 55, die Timoleons Dio 58. Ein erneuter Versuch A. Lions De ordine quo Plutarchus vitas scripserit p. 15 sq. nimmt auch auf ver= lorene Biographien Rücksicht und mag bei allen Wagnissen und Unsicherheiten in Summe mit dem Sicheren die vermuthlich richtige Stellung einzelner Parallelpaare getroffen haben. Demnach folgten auf Themistokles und Camillus Lykurg und Numa, sodann Kimon und Lucullus, Demosthenes und Cicero, Lysander und Sulla, Pelopidas und Marcellus, Arat, Philopomen und Flamininus, Perikles und Fabius Mazimus, Aristi= des und der ältere Cato, Dion und Brutus, Alexander und Cäsar, Agesilaus und Pompejus, Timoleon und Aemi= lius Paullus, Phrrhus und Marius, Phokion und Cato von Utica, Agis und Kleomenes und die beiden Gracchen,

Solon und Valerius Poplicola, Nikias und Crassus, Alkibiades und Coriolan, Demetrios Poliorketes und Antonius, Theseus und Romulus, Sertorius und Eumenes, zulett Ar taxerres Mnemon, Galba und Otho. Verloren gingen nächst dem Biog seines Lehrers Ammonios (Eunap. Vitt. Sophist. prooem.) mit Ausnahme wie es scheint von Epaminondas, den So pater excerpirte (Phot. Cod. 161), und dem jüngeren Scipio, welcher vor den Gracchen verfaßt war (Tib. Gracch. 21. G. Gracch. 10), wohl nur einfache Biographien: Herakles (Thes. 29. Gell. I, 1), Aristomenes (Lampr. n. 38), Daïphantos der Phocenser, von Sopater im Auszug verbreitet (Plut. de mulier. virt. 2), Hesiod (Lampr. n. 35), Pindar (ibid. n. 36), der alexandrinische Lehrdichter Arat, woraus wahrscheinlich die noch erhaltenen biographischen Notizensammler Gewinn zogen (A. Westermann Bioγράφοι p. 52 sq.), der Philosoph Krates aus Theben (Iulian. Orat. 6. p. 200. Lampr. n. 37) und die Kaiser Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero (Wyttenb. ad Plut. Moral. p. 1140); ferner Leonidas (de malign. Herod. 32) und Me tellus Numidicus (Marcell. 29), falls sie der Ankündigung zw folge erschienen, endlich Pompejus, der Caes. 35. 45 in Aussicht gestellt, bald darauf veröffentlicht war. Eine Lebensbeschreibung des Makedoniers Philippos holt Wyttenbach aus Apophth. p. Als pseudo-plutarchisch sind auszuscheiden die sq. herbei. Bioi  $\tau \tilde{\omega} \nu$   $\delta \dot{\epsilon} \kappa \alpha$   $\delta \eta \tau \dot{\sigma} \varrho \omega \nu$ , eine unfritische, durch Vollständigkeit des Berichts unterschiedene Sammlung von zerstreuten und hand schriftlichen biographischen Angaben, womit Photios seine Bibliothek bereicherte (I, S. 327. 329), und der  $Blos O\mu \eta \rho ov$ , eine vollständige, in das Studium Homers einführende Studie mit dem Charakter alterthümlicher Panegyrik, deren zweiter, umfangreicherer Theil mit Biographie wenig gemeinsam hat und durch eleganten Vortrag sich empfiehlt. Ihre jenseitige Zeitgrenze bestimmt die c. 2 genannte Gewähr des Dionysios Thrax. Autorschaft des Porphyrios, die R. Schmidt für die zweite Partie nachzuweisen (I, S. 65) und M. Sengebusch Diss. Hom. 1, p. 5 sq. zu schützen sucht, wendet sich J. Wollenberg De Porphyrii stud. Hom. Diss. Beról. 1854. Von anderen Schriften Plutarchs sind an dieser Stelle zu verzeichnen die Airiai Pwμαϊκαί und Ελληνικαί, archäologische Forschungen über Rom und Hellas, deren erstere, auf Fabius Pictor, Valerius von Antium und hauptsächlich auf Varro begründet, der Biographie des Romulus ein reiches, bereits dort verbrauchtes Material 311führten (Rom. 15), welches in der Ableitung und Verbindung hists rischer Thatsachen freilich recht unzuverlässig erscheint. in Abhandll. der Berliner Akad. der Wissensch. 1847. S. 58 fg. Ein weites, fruchtbares Feld von Untersuchungen erschließt die Frage nach dem geschichtlichen Werth der Biographien und deren Abhängigkeit von Quellenforschung und Kritik. Jene war schwierig wegen des unendlichen Reichthums der historischen Literatur der mühevoll und für zahlreiche Namen und Thatsachen, worüber das Urtheil differirte oder als widersprechend und unfertig

sich erwies, ohne feste Grundlage, diese bei aller Sorgfalt und Vorsicht im Einzelnen daher unsicher und schwankend; und oft genug hat Plutarch, wie im Leben des Perikles, eine bestimmte Auffassung nicht gewonnen. H. Sauppe in Abhandll. der Göt= tinger Gesellsch. der Wissensch. 1867. S. 4. Sein Bericht ist zuverlässig, wenn er einer guten Quelle unmittelbar sich anschließt, ungenau und willkürlich, wenn er den panegprischen Ton oder Motive der Rhetorik vorwiegen läßt oder bisweilen, um das Bild abzurunden, berichtigend eingreift. Bei Widerlegungen wird wie auch sonst Mangel an Tiefe und Gründlichkeit bemerkt, Unbefangen= heit in der Benutung untergeschobener Briefe. A. Westermann De epist. scriptt. Graec. I, p. 7 sq. III, 3 sq. VII, 3 sq. Aller= meist nimmt Plutarch mit sorgfältiger Auswahl die glaubwürdig= sten Gewährsmänner zu Führern, häufig ohne sie namhaft zu machen, und nütt sie in mehr oder minder selbständiger Form, bisweilen auch wörtlich. C. Fr. Hermann De fontibus vitarum parall. p. 4. C. Sintenis Praef. ad Arist. et Cat. p. 16 sq. ad Themist. p. 2. In vielen Fällen jedoch verwirft er und lehnt einseitig, kleinlich und verkehrt den besseren Gewährsmann ab, um dem unbedeutenderen zu folgen, vornehmlich wenn er nach Zügen hascht, deren  $\eta sos$  dem Entwurf seiner Stizze sich besser fügt. So ist gemäß des Reichthums und der Güte der Mittheilungen der historische Gewinn bald größer und bedeutungsvoller, bald gering und unverbürgt. Auch ergänzt er die Lücken der Tradition und gewinnt für mehrere Größen und zahlreiche Denkwürdigkeiten, wie für Philopomen und Sertorius, den Werth des fast ein= zigen Berichterstatters. Reicher und mannigfaltiger an Stoff, einsichtiger und geübter im Gebrauch der Geschichtsdenkmäler ist Plutarch in den Biographien der Griechen. Unter den großen Historiographen widmet er nur geringe Schätzung dem Herodot, der, im Themistokles und Aristides benutt, Arist. 19 geradezu der Lüge beschuldigt ist. Dieser Punct gab Veranlassung zur pseudo= plutarchischen Schrift Negi  $\tau \tilde{\eta}_S$  Hoodótov nanon deias, deren Verfasser, vermuthlich ein der Rhetorschule kaum entwachsener Eiferer, vom Standpunct des verletten Heimathstolzes vergebens sich bemüht, die geschichtliche Treue des Halikarnassiers herab= zuziehn. A. Schäfer Animadvv. ad Plut. Vitt. Vol. II, p. 42. C. Bähr De vita et scriptis Herodoti, in Edit. Vol. IV, p. 480 Thukydides, der Hauptquelle für Themistokles, Aristides, Kimon, Perikles, Nikias und Alkibiades, folgt er oft beinahe wört= lich, doch mit kleinlichem, unhistorischem Geist, während Xenophon im Agesilaus, Lysander (Hellenische Geschichte) und Lykurg (Schrift über den Staat der Lakedamonier) seinem Zweck besser dient. Aus Ktesias, daneben gelegentlich aus Dinon ist Artagerges geschöpft, aus Theopomp vermuthlich an erster Quelle Pelopidas, wohl auch Demosthenes, nebenbei Lysander und Agesilaos, aus Ephoros wahrscheinlich die Hauptsumme der Berichte über Lykurg und Lysander, und ein guter Theil der Angaben über Kimon, Perikles und wie es scheint über Pelopidas. Philistos war Nebenquelle für Nikias, Phylarch, der vornehmste Führer im Agis und

Kleomenes, auch für Phrrhus und vermuthlich auch für Lykurg, Philochoros wahrscheinlich für Phokion genütt. Aristoteles ergänzt mit seinen Politien vornehmlich was über Lykurgs Gesetz gebung beigebracht ist und über Solon, dessen Poesien Plutarch manchen charakteristischen Zug entnahm. Aus Phanias ist sur Pelopidas, aus Hermipp vorzugsweise für Demosthenes gewonnen. Hieronymos von Kardia bildet die Grundlage des Eumenes, Demetrios Polivrketes und Phrrhus, Arat und Baton von Sinope wurden dem Agis und Kleomenes förderlich. An Poly: bios ersah Plutarch den vornehmsten Gewährsmann für Philopömen, dessen Bild aus der Geschichte des Megalopoliten sowie aus dessen Memoiren über Philopömen Licht und Farbe gewann. Auch sonst folgt er ihm genau und mit Vorliebe, gelegentlich zur Berichtigung Phylarchs. Duris und andere Sammler mahnten zur Vorsicht, jener im Eumenes und Demetrios Poliorketes. Die Biographie des Theseus ist aus Logographen, Atthidenschreibern und Mythographen, aus epischen Gedichten und den Ueberlieferungen in politischen Schriften, Dion und Timoleon aus den zahlreichen fremden wie einheimischen Berichterstattern über Sicilien, Timäos, Ephoros, Theopomp, Athanas, Timonides, ersterer auch aus pseudo-platonischen Briefen, Alexander aus zahlreichen Geschicht schreibern Alexanders (Chares), aus den Tagebüchern des Königs von Eumenes und Diodotos sowie aus vermeintlichen Briefen Alexanders geschöpft. Eumenes lieferte die eigenen Briefe, Arat die eigenen Memoiren; auch Diodor und Dionys von Hali: karnaß fanden Verwerthung. Minder umfassend und von Sprack und Sachkenntniß begleitet war seine Nutzung der Quellen für die Römer, weshalb manche Lebensbeschreibung, wie die Ciceros, p oberflächlich und dürftig ausgefallen ist. Mehr als sonst erscheint hier der Geist seiner Arbeit von einseitiger Auffassung abhängig (im Marius), ihr Werth getrübt und zweifelhaft. Nur selten verläßt Plutarch den Standpunct des Lobredners oder aren unparteiisch oder als Gegner (im Antonius) mit kritischer Schärft entscheidend ein, und während das eine Bild wie mit einem Strick klar und anschaulich gezeichnet ist, vermißt man in anderen ein heitliche Harmonie und die Sicherheit der Farbengabe. Für manche Biographie wurde nur ein Autor verantwortlicher Führer. vornehmste Quelle ist Varro, dessen Antiquitates divinae et humanae, seine Aetia und die 4 Bücher De vita populi Romani. gelegentlich auch das Werk De lingua latina den reichsten Swi für Romulus und Numa lieferten. Unter den Annalisten scheint Coelius Antipater, der gemeinsamen Quelle des Livius und Polybios, im Fabius Maximus, im Marcellus und älteren Caw. dem Valerius von Antium im Romulus, im Flamininus und als einziger Gewähr im Poplicola den Vorzug vor Fabiu-Pictor zu geben, der im Romulus nicht unbeachtet blieb. kritisirender Meister Dionys von Halikarnaß stellt für Coriolan und Camillus die Hauptsumme der Züge und Nachrichten, für den ersten Theil des Flamininus Polybios, der auch sonst, wie im Aemilius Paulus, dessen Grund auf die Berichte zweier gegnerischer

Augenzeugen, des Posidonios von Olbia und vorzugsweise des Scipio Nasica führt, und vermuthlich auch im älteren Cato als Gewährsmann dient. Hier fließt, an die Angaben über Catos Leben und Wirken geknüpft, eine Blüthenlese von Anekdoten und kernigen Sprüchen zusammen, die einer bereits in Ciceros Zeitzalter verbreiteten Sammlung der Dicta Catoniana entstammen. Im jüngeren Cato hat Plutarch Thrasea Paetus, in den Gracchen den Historiker Fannius, einen persönlichen Freund der Brüder, im Sulla und Marius, für letteren freilich sehr zum Nach= theil, die Memoiren Sullas zum Hauptführer erwählt. Sal= lusts Geschichtswerk, neben Fenestella im Crassus, neben Theo= phanes im Pompejus, im Sertorius und wahrscheinlich auch im Lucullus vornehmste Quelle, und Asinius Pollio, der für Casars Charafteristik eine Summe von Zügen bot, glänzen unter den Gewährsmännern von ethischer Bedeutung. Vor jenem tritt Livius zurück, mit Cicero in der zweiten Hälfte des Flamininus und mit Posidonios von Olbia Nebenquelle im Marius. Tullius Tiro, dem Verfasser der Schriften De vita und De iocis Ciceronis, ist kein werthvoller Gewinn über die politische und Literarische Wirksamkeit des Redners gezogen. Aus Autopsie hatten M. Messalla und Volumnius, Freunde des Brutus, und Bibulus, der Stiefsohn des letteren, ihre Kenntniß über Brutus gewonnen. Ihre Werke bilden mit Emphlos, der ein Buch über Casars Ermordung hinterließ, und der Briefsammlung des Brutus selbst die Quelle der Biographie des letzteren. An Antonius felbst, an Cicero, Octavians Memoiren und für den Parther= Frieg an Dellius hält sich Plutarch im Antonius, an Cluvius Rufus im Galba und Otho.

Die Mängel der plutarchischen Biographien folgten bisher aus zwei Momenten, aus der Ungleichheit und einer gewissen Kritiklosigkeit im Gebrauch so zahlreicher und verschiedener Mittel, sowie aus seiner ungründlichen Kenntniß der lateinischen Sprache, deren formale, stilistische und rhythmische Schönheit tiefer zu studiren, sein vorgerücktes Lebensalter ihn behindert hatte. Demosth. 2 οψέ ποτε καὶ πόροω της ηλικίας. Cat. Mai. 7. Gin neuer Grund liegt in der Methode oder im mangelnden Interesse für das historisch Große. In einer Zeit, wo aller politischer Geist abstarb, die sittlichen Traditionen ihren Boden verloren hatten und auch die Philosophenschulen bereits in Auflösung begriffen waren, wo aber der Drang nach enchklopädischer Bildung, rege und allgemein, die Schätze der Vorzeit bequem zu nützen eilte, trat Plutarch mit einer zwar nicht neuen (II, S. 116) aber in dieser Bedeutung und in diesem Umfang unbekannten, ihres Ziels würdigen Aufgabe hervor, durch Vorhaltung leuchtender und vorbildlicher Charaktere für Tugend und Weisheit zu begeistern, unter offener Darlegung des Guten und Schlechten das sittliche Bewußtsein der Gegenwart zu heben, zu bessern und zugleich an dem tiefen und innerlichen Wesen von wahren Tugendbeispielen sich selbst und sein Leben zu schmücken. Aem. Paul. 1. Timol. Praef. Diesen Zweck erstrebt er nicht als

eigentlicher Historiker in einem umfassenden Geschichtswerk; er verwahrt sich ausdrücklich, Geschichte schreiben oder wie der eitele Timäos wohl gar mit Thukhdides wetteifern zu wollen. Vielmehr von Individualität und dem Zug seiner philosophischen Bestrebungen auf die Darstellung des Ethischen in der Geschichte geführt, verzichtet er unter entschuldigenden Bitten an seine Leser auf Vollständigkeit oder Ausführlichkeit des Berichts. schichte, sondern Biographien schreibe er, wobei die unscheinbare That, ein Ausspruch, ein Scherz ihm oft viel geeigneter für Etho graphie erscheine als blutige Niederlagen, verhängnißvolle Schlack ten und Städteeroberungen, die Aehnlichkeit seiner Portraits (Cim. 2) und eine treue, anschauliche Zeichnung des Charafters und der Sinnesart seiner Helden höher stehe, als die Darlegung eines historischen Talents. Alex. 1 έπιτέμνοντες τὰ πλείσα — οίτε γὰρ ἱστορίας γράφομεν ἀλλὰ βίους, οὐτε ταῖς ἐπιφανεστάτας πράξεσι πάντως ένεστι δήλωσις άρετης καὶ κακίας, άλλα πράγμα βραχύ πολλάκις καὶ δημα καὶ παιδιά τις ἔμφασιν ήθους ἐποίησε μαλλον ή μάχαι μυριόνεχροι και παρατάξεις αι μεγίσται και πολιοφείαι πόλεων κτλ. Galb. 2. Cim. 2. Wenngleich nun große Männer nur aus ihren Großthaten zu verstehen und recht zu würdigen sind, das Bild ihres Wirkens nur aus der Gesammt heit der Züge mit psychologischer Einsicht in den Geist und die Zustände der Zeiten, von deren Gunst oder Ungunst sie geförden oder gehemmt waren, vollen Glanz und Treue gewinnt — zwi Erfordernisse der Biographie, die Plutarch nicht erfüllt — so folgen wir ihm dennoch oft mit gesteigertem Interesse in die Seitengänge und Winkel, woher er für sein Porträt Licht und Farbe holt. Nicht in der Vollständigkeit oder streng geplanten Gruppirung des Stoffs, der häufig nur lose verknüpft ist und wichtige Glieder vermissen läßt, auch nicht in der einheitlichen Auffassung Charakters in seiner geschichtlichen Größe und Bedeutung, sondem in dem sittlichen Geist, der hier jede einzelne Gruppe durchdringt und belebt und dem kleinen Detail den Stempel der Hoheit auf drückt, liegt der wahre Werth der historischen Schriften Plutards, in seiner Art und Tendenz zu philosophiren das Mittel zu ihrem Plutarch erscheint gering, wenn man ihn einseitig Verständniß. als Historiker auffaßt (W. von Humboldt bei Niebuhr Römische Geschichte II, S. 360), bedeutsam und als Gipfel der antiken griechischen Biographie, wenn die Gesichtspuncte der Würdigung von dem ethischen Ziel seiner Aufgabe hergeholt werden. Ihr weiß und bewährt er sich, mit erlesenem Wissen aus der ethischen Literatur des Alterthums, mit dichterischem Sinn und der Gabe der psoche logischen Detailmalerei gerüftet, geistig vereint und als Darsteller wohl gewachsen. Sein Pragmatismus unterscheidet sich vermittelk der Idee, daß die Erforschung der Ursachen und Verhältnisse der Handlungen edler geistiger Bildung und echter Tugendliebe eigen sei, von der abstracteren Weise der Historiker und nimmt poetische Fär bung und ein hohes Maß von Bildlichkeit an. De gen. Socr. p. 575. Xyl. De glor. Athen. p. 546 sq. In fräftigen, allermeist gludlich gewählten Zügen treten seine Charaktere, würdig der Bewunderung

und des nacheifernden Strebens, lebensfrisch und anschaulich hervor und ermüden selbst da nicht, wo die Beschreibung am Kleinlichen haftet. Man fühlt sich angezogen, dem Darsteller bald sympathisch verbunden und empfängt, von edler Gesinnung an die besten Seiten der antiken Welt verwiesen, wo Poesie, bildender Kunst und Panegprik ein unerschöpflicher Quell sich erschließt, einen wohl= thuenden Eindruck. Der Lehrton überwiegt, der moralisirend nicht aus dem verdorrten Gehirn eines Pedanten oder vom strengen Richterstuhl, sondern aus dem Mund eines begeisterten sittlichen Kührers kommt, und während er die Milde und Besonnenheit seines Urtheils aus Gründen der Moral nur selten zu jugendlicher Heftigkeit steigert (seine Kritik des Aristophanes), wohl auch wo er, aus Mangel oder Widerspruch der Nachrichten mit sich selbst im Unklaren, die Entscheidung an den Leser giebt, verbreitet er einen Reichthum an Spruchwitz, Gnomologie und kernigen Sentenzen, auf deren Sammlung er großen Fleiß verwandt hatte. De cohib. ira 9. Dabei übt die Berührung der hellenischen mit der römischen und die Verschmelzung der antiken und modernen Anschauungsweise, der Ausfluß seiner religiösen Denkart, eine sonst minder stark empfundene Wirkung und einen Reiz aus, dessen Quelle seine Apologie des Volksglaubens ist. Denn das Urtheil hat den ältesten, vernunftgemäßesten Satzungen, dem Glauben der Väter sich anzuschließen. Pelop. 16. Pericl. 5. Mit höheren, durch die platonische Philosophie geläuterten Ideen vom Wesen der Götter, von ihrer Majestät, ihrer Fürsorge, Heiligkeit und Unvergänglichkeit, hatte er als Eingeweihter und Oberpriester des delphischen Gottes seinen eigentlichsten Wirkungskreis, ja seine Pflicht darin erkannt, mit aller Kraft der Philosophie das leblose Götter= thum der Hellenen zu erwecken und neu verjüngt und befreit von Unglauben und Superstition, zu einem Rüstzeug der Belebung des sittlichen Lebens zu erheben. Consol. ad uxor. 10. Is. et Osir. 68. Ein wesentliches, mit der Philosophie in innigster Verbindung stehendes Moment bildet hier der Wunderglaube oder die Dämono= logie in ihrer höheren und lauteren Form mit dem Ziel, die Götter in ihrer Würde und geistigen Hoheit unverletzlich zu machen. Quaestt. sympos. V, 7. Hiernach offenbart sich im Leben des Individuums wie im Geschick ganzer Völker ein sichtbares Wirken der göttlichen Fürsorge, walten Mittelgeister (δαίμονες), Aeuße= rungen des Einflusses, der Liebe und der wunderbaren, für uns unbegreiflichen göttlichen Allmacht und Weisheit (Coriol. 38. Rom. 28), und im Hinblick auf den providentiellen, welthistorischen Beruf der Römer spendet er De fort. Rom. 11 dem Pwuaiwr μέγας δαίμων ein begeistertes Lob. Daher sind bei nur wenigen Autoren jener ungläubigen, vom Wahn der Superstitionen und chaldäischen Künste befallenen Jahrhunderte Vorzeichen, Träume, Visionen und Drakel so genau beobachtet und erzählt wie bei Plutarch, völlig im Gegensatz zu den Leistungen der Vernunft, die göttlicher Natur und auf wahre Tugend begründet (de virt. mor. 11. Sertor. 10), ja selbst Gottheit (de aud. poett. 1), von ihm zur alleinigen Ge= bieterin (de prol. am. 1), zum Leitstern des Glaubens und zum

Maß des menschlichen Thuns erhoben wird. De prof. in virt. 10. 17. Bereits als Jüngling hatte Plutarch für diese Speculation an Homer und umfassend an Hesiod, welcher das dämonische Princip kunstmäßig entwickelt hatte, demnächst an Plato, den Pythagoreern, Xenokrates und Chrysipp seine Vorstudien gemacht. Is. et Osir. 25. Seiner Arbeiten zu Homer (Meléral Ounquai in mindestens 2 Büchern, Gell. II, 8. Galen. de Hippocr. et Plat. decr. III, 2. Schol. Il. ο 625. Eurip. Alcest. 1150. Etym. M. v. Ανεμοτρεφές χυμα) sowie seines durch moralische wie patriotische Interessen ver anlaßten popularen Commentars in mindestens 4 Büchern zu den Werken seines Landsmannes Hesiod, woraus der Neuplatoniker Proklos sich bereicherte, gedenkt Gell. IV, 11. II, 8. XX, 8. Cf. Procl. in Hes. v. 421. Hatzig Quaestt. Plut. p. 21—28. Diese gläubig= conservative Tendenz mit ihren aus dem Schatten religiöser Verkommniß hervorbrechenden Strahlen, die Fülle inhaltsreicher Lehren und leuchtender Beispiele echter Humanität und sein für Tugend und Wahrheit begeisterter Sinn (Schömann Praef. ad Ag. et Cleom. p. 5 sq.) hat ohne Zweifel Plutarchs Verehrer mit Enthusiasmus und sittlichem Ernst erfüllt und manchen Denker befriedigt. Die Athener nahmen ihn als ein allgemeines Förderniß der Bildung und Erziehung in den Jugendunterricht auf (Himer. Ecl. 7.4 εκ Πλουτάρχου, δι ού πάντας ύμεις παιδεύετε), während das Epigramm des Agathias und die Verse des Joannes Mauro: pos bei Fabric. Bibl. Graec. pp. 156. 172 (cf. Bekkeri Anecd. p. 1082) das hohe Ansehn bezeugen, worin Plutarch verblieb; ja Theodor von Gaza wollte um dieselbe Zeit, wo Plutarche frühester lateinischer Uebersetzer Fr. Philelphi, dem J. Tortelli, Guarini und vornehmlich Leonardo Bruni folgten, die Schriften Plutarchs dem Abendland zuführte, den einen Böoter um alle literarischen Denkmäler des Alterthums nicht hingeben. Aus ihm schöpften Epitomatoren, Sopater bei Phot. Cod. 161, Photios selbst, der Cod. 245 aus 19 Biographien kurze Ercerpte mittheilt, Zonaras, der Texteskritik förderlich (Th. Döhner im Meißner Schulprogr. 1873), für seine Geschichte Alexanders des Großen und Makedoniens, die Epitomatoren Constantins VII. Porphyrogennetos (Jo. Rhosos bei Wyttenb. Praef. p. 38 sq. 59) und wer die handschriftlichen Auszüge lieferte. Gegnern fehlte es dieser Literatur nicht. Die pseudo-plutarchische, unter den moralischen Schriften überlieferte Συναγωγή ίστο-ριών παραλλήλων Έλληνικών καὶ 'Ρωμαϊκών (Parallela minora), vermuthlich zwischen dem Ausgang des 2 und 4. Jahrhunderts von demselben Verfasser verbreitet, von welchem jenes in frechen Betrug, Gemeinheit und mystische theurgischen Wunderglauben getauchte, übel zugerichtete Mach wert Περὶ ποταμῶν καὶ ορῶν ἐπωνυμίας e cod. Palatino 398 herrührt, ist als eine Art Parodie der plutarchischen Parallelbiographien zu fassen. Die von J. Voß zuerst erkannte Identität der Urheber, welche die speculative Wundersucht jener Jahrhunderte auf dem Gipfel darstellen, ist aus Methode, Cbaratter und sprachlichen Eigenthümlichkeiten so gut wie erwiesen.

yttenb. ad Plut. de fluv. p. 79. R. Hercher p. 6. Jene, einem volleren Exemplar Quelle für Stobäos im Florigium und für Joannes Lydos, sucht minder glaubwürdige richte aus der alten griechischen Geschichte durch Parallelen aus r römischen zu stützen; diese, durch einen Reichthum an literar= torischen Notizen und Namen von nicht verbürgter Autorität achtenswerth, von den Arabern als unplutarchisch erkannt und ertragen, lehrt im trockenen, affectirten Vortrag die Ursprünge er und jüngerer Namen von Flüssen und Bergen, sowie den ihalt an Pflanzen und Steinen mit ihren verborgenen, göttlich rkenden Kräften kennen. Ueber die Existenz der citirten Autoren, größtentheils als Zeugen in den Parallela wiederkehren, erscht keine völlige Einigung. Valckenaer Praef. ad Phalar. 14. Lennep. hielt sie sämmtlich, Wyttenbach zum größten Theil : Fälschung. Damit stimmt G. Bernhardy Analectt. in Geogr. aec. min. p. 27 überein, während Hercher jenem Wust von währsmännern nur geringe Autorität beimißt; zweifelhaft läßt Sache C. Müller Prolegg. in geogr. Graec. min. II, p. 56 sq.

Wie nun Plutarch durch Geist, durch Selbständigkeit und e ungewöhnliche Belesenheit hervorragt, so suchte er auch in il und Composition von einseitiger Nachahmung sich frei zu chen. Nic. 1 έμοὶ δ' δλως μεν ή περὶ λέξιν αμιλλα καὶ ζηλοτία πρός ετέρους μικροπρεπές φαίνεται καὶ σοφιστικόν, αν προς τὰ αμίμητα γίνηται, καὶ τελέως αναίσθητον. Seinem teresse für Schönheit und Vielseitigkeit, für Natürlichkeit und enmaß der Form giebt die im Excerpt erhaltene Dyngisis ιστοφάνους καὶ Μενάνδοου oft einen jugendlich meisternden sdruck. Die Erhebung im Zeitalter der Sophistik hat er nicht ebt oder zu würdigen vermocht und steht als Stilist dem Dion rhsostomos viel näher als einem Arrian. Zwar fehlt es rer Darstellung nicht an Frische, Anmuth und Lebendigkeit, auch d ein kühnerer Verbrauch von rhetorischen Kunstmitteln, von dern und Figurenschmuck wohl nur in jüngeren philosophischen priften mißfällig, gleichwohl ermangelt diese Sprache, um Ein= bheit und Angemessenheit viel mehr als um Kunst besorgt, nso der Reinheit, des Ebenmaßes und der feinen Durchbildung Atticismus wie der durchsichtigen Klarheit und Grazie der phistik. Form und Ausdruck sind sorgfältig gewählt und dem n des Panegyrikers angemessen. Wie aber Plutarch in Ideen, weicht er auch in Rede von den Normen klassischer Bildung ab. nder fallen Latinismen in Wendung und Ausdruck (G. Lagus itarchus vitae Ciceronis scriptor p. 15 sq.) als ein freierer, lkürlicher Gebrauch der Syntax ins Auge. Noch charakteristischer heint er in Composition, kühn in Wortbildungen, streng in rmeidung des Hiats innerhalb gewisser Grenzen, unmethodisch Verbindung der Satzlieder. Mehr noch in den ethischen riften als in den Biographien mißfällt der Bau unharmonischer, nahe colossaler Perioden, die schwerfällig häufig mit harter, zu= c zerrissener Wortstellung die Leichtigkeit des Verständnisses be=

In der strengeren Gebundenheit der Rede wird minder ein sicherer Maßstab zur Unterscheidung echter von unechten Schriften als gelegentlich ein Mittel zur Textesemendation erkannt, womit es ungeachtet der jüngsten Fördernisse noch immer übel Denn auf keine der bisher verglichenen Handschriften ist ein sicherer Verlaß, da sie sämmtlich aus ein und derselben Quelle abgeleitet sind und Lücken und Verderbnisse mehr (im Pelopidas, Marcellus und Aemilius Paullus) oder minder gemeinsam haben. An Alter und Güte übertrifft Sangermanensis 319 aus dem 10. Jahrhundert sowohl die anderen Pariser, worunter ihm am nächsten Parisinus 1671 mit 1673, beide aus dem 13. Jahr hundert, sämmtliche Biographien enthält, als auch alle übrigen von geringerem Werth und mit nur einem Theil der Lebens beschreibungen; unter letteren Monacensis 85 aus dem 13. Jahr hundert, der von Th. Döhner für Sintenis verglichene Vindobonensis 60 aus dem 12. Jahrhundert, 3 Palatini und eine Reihe von Vaticani und Bodlejani der Baroccianischen Biblio thek. Den von G. Cobet und im Phokion von C. de Furia für F. Kraner eingesehenen Laurentianus 206 aus dem 10. Jahr hundert mit 7 Parallelpaaren, wo Lücken, Fehler und Verstöße durch Itacismus mit Rasuren und Verbesserungen wechseln, ergänzt Laurentiakus 169 aus dem 14. Jahrhundert. Aus jenem ent nahm Bessarion durch Jo. Rhosos ein Apographon, den jezigen Marcianus 384.

Ausgaben sämmtlicher Werke: Edit. pr. H. Stephani, Graece et lat. c. ind. et H. Stephani nott. 13 Voll. Par. 1572., vornehmlich auf Parisinus 1676 aus dem 15. Jahrh. begründet. Die Ausgabe ist wegen Trugs und willfürlicher Emendationen von J. Reiske Tom. I, p. 28 sq. und D. Whttenbach Praef. ad Moral. p. 74 sq. verurtheilt. Dagegen & Sintenis im Philol. I, S. 134 fg. — c. lat. interpret. H. Cruserii, nott etc. ap. Wechelum, Francof. 1599. Fol. — c. H. Cruserii interpret. in offic. Aubrior. 2 Voll. ibid. 1620. Fol. mit Edit. pr. ber pseudo-plut. Schrift De fluviorum et montium nominibus. — opera et c. animadvv. I. Rualdi. 2 Voll. Par. 1624. Fol. mit einer Biographie, die aus Plutarchs Schriftm zusammengestellt ist. Auch sind hier wie in der Frankfurter Ausg. die Lectt. Vulcobianae (aus einem Exemplar Murets und anderswoher), sowie die eines Ungenannten aufgenommen. — graece et lat. c. castigatt. virorum doctt. suisque annotatt. instr. I. Reiske, 12 Voll. Lips. 1774—1782., vol. endet von G. Hegler, weil Reiske noch vor dem Erscheinen des 1. Bandes ftarb. — c. annotatt. aliorum et lect. divers. opera I. G. Hutteni, 14 Voll. Tubing. 1791—1804. Die Biographien sind zum größten Theil aus Reiske, die Moralia aus Whttenbach abgebruckt. — Ex Plutarchi Opp. excerpts quae ad artes spectant, colleg. F. Facius, Lips. 1805. — "Ausgabes sämmtlicher Biographien: Nach mehreren lat. Uebersetzungen, die 💵 Campanus 2 Voll. Rom. c. 1470. Fol. publicirte, erschien die Edit. pr. . Iuntam, Flor. 1517. Fol., 49 Biographien auf Grund ber Laurentiani 206 und 169. — opera M. Musuri ap. Aldum Venet. 1519. Fol., die Grunde lage des vulgaten Textes. Ein Theil der Exemplare enthält einige umgedruck Bogen. C. Sintenis in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1836. S. 346 fg. c. praef. S. Grynaei; Basil. 1533. Fol. — ap. Froben. et Episcop. Basil. 1560. Fol. — graece et lat. ed. A. Bryanus, 5 Voll. Lond. 1724 —1729. vollendet unter Benutung des Sangermanensis von M. du Soul (Solanus). — Recension von U. Koraïs mit geistvollen Berbefferungen, 6 Voll. Par. 1809—1815. Voll. III—VIII. der Ελλην. βιβλιο 9. beruht auf Lesarten des Stephanus, des Brhanus und einer zum Theil aus Handichriften gemachten franz. Uebertragung von J. Ambot. Recension in Jen. Literatur zeit. 1810. N. 185. und in Jahrbb. für Philol. VIII, S. 93 fg. — Tauch= nitsiche Stereot.-Ausgg. 9 Voll. Lips. (1812—1814) 1845, durch J. Better 5 Voll. 1855—1857. — Weigelsche ex recens. H. Schaeferi, 9 Voll. Lips. 1820—1821. — cur. H. Schaeferus, 6 Voll. Lips. 1826—1830. ohne ein besonderes Förderniß. — ex recens. C. Sintenis, 4 Voll. Lips. 1839 —1846. — recogn. C. Sintenis, 5 Voll. Lips. 1852—1854. wiederholt 5 Voll., Lips. (1857) 1858 — 1864. Beurtheilungen in Jahrbb. für Philol. XXVII, S. 115 fg. XXXVII, 193—207. Zeitschr. für die Alterthumsw. 1839. R. 75—77. und Hall. Literaturzeit. 1846. N. 15—18. 33. 34. Da Sintenis erst während der Herausgabe vollständigere Collationen der Pariser Hand= schriften empfing, so wanderte ein Theil der Barianten in die Addenda von Vol. IV., ein anderer wurde als entbehrlich weggelaffen. — sec. codd. Parisinos recogn. Th. Doehner. Graece et lat. 2 Voll. Par. 1846—1847. par M. Duebner, 2 Voll. Par. 1868. — Ausgewählte Biographien: Theseus et Romulus, Lycurgus et Numa, Marius, Sulla, Lucullus, Sertorius. Rec. et explic. G. Leopold, 2 Voll. Lips. 1789. 1795. — Recognition in einer Auswahl zum Schulgebr. von Sintenis, 2 Partt. Lips. 1839—1841. — erklärt von Sintenis, Leipz. 1848—1851. 2. Aufl. 1855—1856. 3. Aufl. revid. von R. Hercher, 3 Bochn. 1865—1870. — für den Schulgebrauch er= Märt von D. Siefert und Fr. Blaß, 4 Bbchn. Leipz. 1859—1872. — Agis et Cleomenes, Tib. et G. Gracchus, Themistocles et Pericles. Ed. Sintenis, Berol. 1865. 1866. — Ausgaben einzelner Lebensbeschrei: bungen, mit beifolgenden Beurtheilungen, Uebertragungen, kritischen und erläuternden Beiträgen: Themistocles et Camillus, Alexander et Caesar. Ed. et illustr. A. Baumann, Hal. 1761. Cur. H. Ioerdens, Berol. 1788. Ed. H. Barby, Berol. 1797. — Timoleon, Philopoemen, G. et Tib. Gracchus. Ed. G. Bredow, Alton. 1800. Edit. III. 1821. — Themistocles. Rec. et comment. illustr. Sintenis, Lips. 1832. Bgl. Heibelb. Jahrbb. 1829. S. 723 fg. und Jen. Literaturzeit. 1831. N. 218. — mit erklär. Anmerkk. von Fr. Gottschick, Berl. 1845. Bgl. Allgem. Schulzeit. 1833. N. 22. und Jahrbb. für Philol. VII, S. 35 fg. — Beiträge zu Themistokles von A. Lipsius im Leipz. Schulprogr. 1858. — — Camillus: Zum Schulgebr. mit erklär. Anmerkt. von Gottschick, Berl. 1846. — Epkurgos: Beitrag zur Erklärung von W. Göttling, in Ber. der Sächs. Gesellsch. der Wiss. 1, S. 136—157. Gesamm. Abhandll. I. Den historischen Werth ermißt H. Peter im Rhein. Mus. N. F. XXII, S. 62 fg. — Rimon: Comment. illustr. A. Ekker, Trai. ad. Rh. 1843. beurtheilt im Leipz. Repert. 1844. I. und in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1844. N. 74. — Demosthenes und Cicero: Rec., lat. redd. et nott. illustr. Ph. Barton, Oxon. 1744. — ed. D. Wyttenbach, in Selecta principum hist. Amstel. 1794. 1808. 1820. Besonderer Abdr. Lips. 1827. — ed. G. Hutten, Tubing. 1795. Edit. II. 1820. — recogn. H. Frotscher, Lips. 1829. — erkl. von B. Büchsenschütz, Berl. 1857. — Cicero in lat. trad. per L. Aretinum, Colon. 1506. 4. — Demosthenes deutsch von Petersen, im Bordingborger Progr. 1830. und G. Bekker, in Demosth. Philipp. Reden I, S. 13 fg. — Kritische Beiträge von F. Krügelstein, Arnst. 1018. A. Frotscher Lips. 1830. E. Schober Neiße 1839. — Proben eines Commentars von J. Jordan, Ansb. 1837. 1843. 1848. — Gesammelte Commentare der Gelehrten von H. Frotscher, Lips. 1843. — Univers. Progr. von W. Lagus, Helsingf. 1847. I. II. — — Arat: Kritische Beiträge von Sintenis im Philol. 1, S. 392 fg. G. Drohsen ebendas. II, S. 292 fg. Th. Zeit Amstel. 1851. — Varianten e codd. Palat. von L. Kahser im Arch. für Philol. V, S. 84 fg. — Philopomen und Flamininus, Phrrhus: Recogn., perpet. annotat. instr., dissertatt. de fontibus praemis. F. Baehr, Lips. 1826. — Chronol. Uebersicht über das Leben Philopömens von G. Dölling, im Progr. Plauen 1835. — — Perikles: Rec. et comment. suis illustr. Sintenis, Lips. 1835. Bgl. Heibelb. Jahrbb. 1835. S. 1098 —1116. Zeitschr. für die Alterthumsw. 1836. N. 136—138. und Jahrbb. für Philol. XX, S. 243-251. — rec. et comment. illustr. F. Kraner, Lips. 1840. — Schulschrift von L. Hunt, Glogau 1829. — — Aristides und Cato der Aeltere: Rec. et animadvv. crit. instr. Sintenis. Acced. A. Corais adnotatt. select. Lips. 1830. Bgl. Allgem. Schulzeit. 1832. II. N. 123—125. Hall. Literaturzeit. 1832. Ergänz.:Blatt N. 66. — recogn. R.

Hercher, Berol. 1870. — Krit. Beitrag zu Aristides von A. Lipsius, Leipz. Schulschr. 1860. Funkhänel in Jahrbb. für class. Philol. 77. Bb. S. 827 fg. – Akad. Progr. über Catos Biogr. von W. Lagus, Helfingf. 1848. — — Dion und Brutus: M. Bruti Vit. ed. et illustr. S. Voegelin, Turici 1833. recensirt in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1834. N. 47 — 49. — Krit. Beitrag zu Dion von F. van de Laar, LBat. 1851. — Abhandl. von G. Koch Lips. 1862. — — Alexander und Cäsar: Ed. et comment. adiec. F. Schmieder, Hal. 1804. — Caesaris Vit. ex codd. reg. biblioth. emend. F. Duebner, Par. 1844. — Krit. Beiträge von R. Jäger Spir. 1838., ereget. Gabe von C. Held in Actt. philol. Monac. II, p. 24 sq. 159 sq. und J. Jordan Anst. 1848. — Ueber den geschichtl. Werth der Lebensbeschr. Alexan ders A. Falk im Laubaner Progr. 1833. — — Timoleon und Aem. Pau: Ius: Recogn., var. lect., commentt. et tabulas chronol. adiec. C. Held, Solisb. 1832. beurtheilt in Allgem. Schulzeit. 1833. II, N. 74—76. und in Hall. Literaturzeit. 1834. N. 69. 70. — bearbeitet von A. Salomon, Berl. 1846. — Varianten e cod. Monac. von Fr. Thiersch in Actt. philol. Monac. II, p. 184—201. — Kritische Gaben von C. Held in 4 Baruther Progr. 1832—1841. C. Heß Francof. 1818. und G. Hartmann im Sondersh. Progr. 1872. — Photion und Cato der Jüngere: Phocionis Vit. ed. F. Kraner, Lips. 1840. Recensirt in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1841. N. 58. 59. und in Jahrbb. für Philol. XXX, S. 39—57. — Krit. Beiträge von Kraner in Actt. societ. Graec. II, p. 51 sq. (vgl. Sintenis in Zeitscht. für die Alterthumsw. 1839. N. 14. 15) und C. Flügel Heidelb. 1830. Probe einer Ausg. von Flügel Cassel 1839. — Die jüngst von H. Nissen dem Ind. lectt. Marb. 1875 voraufgeschickten Vitae Catonis fragmenta sind Stücke von der alten lat. Uebersetzern der plutarchischen Biographien, wie Lapus oder lustiniani die Vita Catonis min. übertragen hatte. — — Agis und Kleome: nes: Rec., annotat. crit., prolegg. et comment. adiec. G. F. Schoemann, Gryphisw. 1829. beurtheilt in Jahrbb. für Philol. 1829. S. 174—199. — Krit. Beiträge von Schömann in Greifsw. Proömien 1836 — 1837. 1838 —1839. und in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1838. N. 42. 43. — — G. und Tib. Grachus: mit Erklärr. von L. Stacke, Leipz. 1852. — — Solon und Poplicola: Solonis Vit. recogn. et comment. illustr. A. Westermann, Brunsv. 1841. Lgl. Jahrbb. für Philol. XXIII, S. 264 fg. Zeitschr. für die Alterthumsw. 1844. N. 196. — Beiträge zu Solon von E. Hausdörffer in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1846. N. 13. — — Alkibiades: Recogn, annotat. instr. etc. F. Baehr, Heidelb. 1822. Recension in Bibl. crit nov. II, p. 76-104. in Seebodes Arch. 1824. S. 416 fg. und Jen. Literatur zeit. 1824. R. 208. — — Demetrius und Antonius: Varianten e codd. Palat. von L. Kahser im Arch. für Philol. V, S. 84—113. — — Quaestt Romanae und Graecae (Ausgg. mit den moralischen Schriften): G. Werns: borf Ad Plut. Quaestt. Graecas P. I. Helmst. 1795. 4. — Die Quellen ber Quaestt. Rom. weisen nach W. Lagus Plutarchus Varronis studiosus (s. oben), G. Thilo in der Bonner Diff. 1853. und Lee im Halleschen Progr. 1864. — — Artagerres: Krit. Beiträge von F. Bähr in Creuz. Melett. III, p. 1—98. Th. Zeit in Miscell. philol. Ultrai. 1854. R. Schotten in ba Bautener Schulschr. 1865. — — Fragmente: f. Plutarch unter den plat. Phi losophen. — Commentare: Scheer De Plut. commentario in Hesiodi opp. et dies, Rendsb. 1870. — Pseudo Plutarch (f. den Text): Vita Homeri Vitae X oratorum, I. S. 65. S. 327. 329. — De malign. Herodoti: G. Lahmeyer De libelli Plut. qui de malign. Herodoti inscribitur, auctoritate et auctore, Gotting. 1848., wogegen Bähr in Jahrbb. für Philcl 54. Bb. S. 120 fg. — De fluviis: Edit. pr. S. Gelenii, Basil. 1533. graece et lat. c. comment. opera Maussaci, Tolos. 1618. mit Vibius Sequester De fluviis etc. und Psellos Περί λίθων δυνάμεων. — Abdruct in hubsons Geographi min. Tom. II. — fritischer durch D. Whttenbach in Edit. Oxon. Neue Collation der Handschrift durch F. Bast Epist. crit. rec. et nott. instr. R. Hercher, Lips. 1851. — Ausgg. von F. Dübner im Dibotschen Plutarch Vol. V. und C. Müller in Geographi Graec. min. Vol. II, p. 637 sq. — lat. interpr. A. Vergicio, s. Soph. R. Deto: nomos in ber Mard. IZ S. 356 fg. - Milgemeine Beiträge gur Kritif: von J. Reiste Animadvv. ad scriptt. Graec. II, p. 105 sq. A. Gott: hold im Königsb. Schulprogr. 1812. Fr. Jacobs in Wolfs Lit. Anal. l.

3. 374 fg. 509 fg. G. Moser in Creuz. Melett. II, p. 30 — 70. C. Hai= inger in Actt. philol. Monac. III, p. 121 sq. 159 sq. 291 sq. J. Pflugk schedae crit. Gedani 1830. Chr. Walz in Zeitschr. für die Alterthumsw. .834. N. 155. 156. 1835. N. 149. 156. F. Palm ebendas. 1836. N. 56. 57. th. Seidenstücker in 2 Soester Schulschrr. 1837. 1843. Fr. Kraner in lctt. societ. Graec. II, 1. C. Sintenis in Bautener und Zerbster Schulrogrr. sowie in Zeitschriften von 1826—1853. A. Westermann in Ber. er Sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1849. und in Commentatt. ad scriptt. raec. P. I. II. VI. 1846—1856. E. Vogel im Zweibrückener Progr. 1847. 5. Campe im Philol. XII, S. 472 fg. und in Stettiner Schulscher. 1863. 1870. 5. Cobet in der Mnemos. und in Variae und Novae lectt. G. Rok Quaestt. Plut. LBat. 1863. — — Scholia inedit. in Plut. e tribus codd. Palatinis ed. F. Baehr, in Creuz. Melett. P. III, p. 1-98. - Mit= heilungen über die Handschriften: von F. Bähr Praef. ad Alcib. 5. Held ad Timol. et Aem. Paulum, C. Sintenis in der größeren Ausg. Vol. I. IV. und in der Epist. ad G. Hermannum zur Edit. Themist. p. 21 —33. C. Keil zum Perikles und in Jahrbb. für Philol. 27. Bb. S. 121 fg., iber die Florentiner G. Cobet De arte interpret. p. 70 sq. und A. Schöll im Hermes V, S. 114 fg.

Uebertragungen: Vitae et Moralia: lat. interpr. H. Cruserio, Basil. 1573. Fol. — franz. von J. Amhot, 2 Voll. Par. 1575. Fol. 4 Voll. 1645. Fol. 25 Tom. 1783—1805. und Ricard 1785. 1825. — — Vitae: B. Friedländer Ueber die lat. Uebersetzungen plut. Biographien im 15. Jahrh., in Jahns Arch. für Philol. 1836. S. 163—193., besonders Leipz. 1836. - Erste lat. Uebersetzersammlung von A. Campanus, Rom. 1470. wieder= holt 1473. Bened. 1478. — lat. interpr. A. Campano Rom. 1471. wiederholt in Rom, Köln und sonst. — interpr. Guarino Brix. 1498. öfter wieder= bolt. Per Pyladen ibid. 1499. Fol. G. Xylandro interpr. Francof. 1561. Fol. wiederholt 1580. 1592. 1600. Argent. 2 Voll. 1630., emendirter und mit Adnotatt. 6 Tom. ibid. 1630. umgearbeitet im Didotschen Plut. von Döhner. H. Cruserio interpr. Basil. (1561) 1564. — franz. von J. Amhot, zum Theil aus Handschriften, Par. 1559., sodann öfter in Sammelwerken, einzeln aoch Genève 1617. Fol. 2 Tom. 1621. Lausanne 1671. Fol., von Tallemant in einer Auswahl 2 Voll. Bruxelles 1667) und Mr. et Mad. Dacier Par. 1695. 10 Voll. Amsterd. 1735. 14 Voll. Par. 1762. 3 Voll. Lyon 1803. tal. (Stucke von S. Centofanti) von A. Jaconello und J. Bordone, 2 Partt. Vineg. 1525. 4., von L. Domenichi ibid. (1554) 1560. 4. 2 Voll. Venez. 1570. 4. G. Pompei (1772—1773) 7 Tom. Milano 1824—1831. M. Adriani Firenze 1859—1865. — englisch mit frit. Noten von W. Zanghorne, 6 Voll. Lond. 1770. 1826. — Deutsche Uebersetungen s. die Ausgg. einzelner Biographien): Sämmtliche Werke Stuttg. 1857 -1869. Vergleichende Lebensbeschreibungen von G. Klaiber, C. Fuchs und 5. Campe 24 Bochn. Moral. Schriften von F. Bähr, H. Reichardt, B. Rösch und F. Schnitzer 26 Bochn. — Biographien: mit Anmerkk. 10n Ch. Kind, 8 Thie. Leipz. 1745—1753. — B. von Schirach, 8 Thie. pelmst. und Leipz. 1776—1780. und S. Kaltwasser, 10 Bbe. Magdeb. 1799 —1806. — bearbeitet von F. Fröhlich, 4 Bde. Wien 1812. — griech. und seutsch mit krit. Noten und erklär. Anmerkk. von E. Alberti, 3 Thle. Leipz. 1858—1859. — von E. Ehth, 24 Bochn. Stuttg. 1854—1870. — ausgewählte Biographien von G. Bredow, Brest. 1814. Altona (1807) 1823., von G. Klai= ber und C. Campe, Stuttg. 1869.

Literarhistorische Gaben. Leben, Studien und Schriften blutarchs: Biographien von J. Rualdus und von Fr. Krause in einer Schulschr. Kinteln 1855. — A. Westermann De Plutarchi vita et scriptis, im Besterschen Plut. Vol. I. — R. Volkmann Leben, Schriften und Philosophie es Plutarch, 2 Thle. Berl. 1869. 2. Aust. 1873. nimmt in die Lebensbeschreizungen keinen weiteren Einblick. — Mit einer literarhist. Stizze über Plutarch veschenkt W. Orban im Schleusing. Progr. 1849. — I. Lagus Plutarchus Varronis studiosus, Prolus. acad. Helsings. 1847. — G. Thilo De Varrone Plutarchi Quaestt. Rom. auctore praecipuo, Diss. Bonn. 1853. — Ratalog des Lamprias: e cod. Florent. prim. ed. D. Hoeschel. Graece et lat. Aug. Vindel. 1597. 4. Abbruck in späteren Ausgg. und in A. Schäsers

Commentat. de libro vitarum X oratorum p. 27. Der Ind. Venetus bei Fabric. Bibl. Graec. V, p. 167 sq. Ueber diese Schriftenverzeichnisse A. Shäfer im Philol. XIV, S. 762 fg. XX, S. 170. C. Wachsmuth ebenbas. XIX, S. 577 fg. und M. Treu im Walbenb. Progr. 1873. — — Plan und Methode der Biographien: F. Schaarschmidt Quid Plutarchus vitis illustrium virorum comparandis spectaverit, 2 Schneeb. Schulschiften 1808. 1810. — P. Kremer De consilio et modo quo Plutarchus scripsit vitas parall. Groning. 1841. — Meihenfolge: A. Lion De ordine quo Plutarchus vitas scripsit. Iterum ed. Gotting. (1819) 1837. und eine Diss. von Th. Michaelis Berol. 1875. — — Quellen und Gewähr: L. Heeren De fontibus et auctoritate vitarum parall. Plutarchi commentat, it Actt. societ. Gotting. Tom. IV. 1811—1820. — C. Fr. Hermann De fortibus vitarum Plutarch. diss., im Ind. lectt. Marb. 1836. — D. Elason Plutaro und Tacitus. Eine Quellenuntersuchung, Berl. 1870. — H. Klapp De vitarun Plutarch. auctoribus Romanis P. I. Bonn. 1862. — H. Peter Die Quellen Plutarchs in den Biographien der Römer. Neu untersucht, Halle 1865. – H. Schmidt Ueber die Quellen des Plutarch in den Biographien der Röma, Halle 1865. — M. Haug Die Quellen Plutarchs in den Lebensbeschreibungen der Griechen, Tübing. 1854. und über denselben Gegenstand eine Diss. von D. Heinrich, Hal. 1866. — Die Quellen zu Themistokles, Perikles, Cat major, Kimon, Agis und Kleomenes untersuchen Sintenis, Effer und Schömann in ihren Ausgg. — Quellen zu einzelnen Biographien: zu Themistokles C. Schilder in der Leobsch. Schulschr. 1850. und Fr. Albrecht in der Diss. Gotting. 1873. — zu Lykurg H. Peter im Rhin. Mus. N. F. XXII, S. 62 fg. und Flügel Diss. Marb. 1870. — zu Romulus und Numa H. Schmidt Diss. Hal. 1863. — zu Kimon L. Rummler im Liegn. Progr. 1867. und Fr. Rühl Diss. Marb. 1867. — zu Cicero G. & gus in der Prolus. acad. Helsingf. 1847. — zu Lhsander H. Stebefeldt Diss. Bonn. 1867. — zu Fabius Max. und Marcellus M. Buchholz Diss. Gryphisw. 1865. und W. Soltau Diss. Bonn. 1870. — zu Perikles C. J. Hermann im Ind. lectt. Marb. 1836. H. Sauppe in Abhandli. ber Ge sellsch. der Wiss. zu Göttingen 1867. Fr. Rühl in Jahns Jahrbb. 97. B. S. 657 fg. — zu Cato minor Wentel in Jahrbb. für Philol. 1829. S. 91 —100. — zu Dion E. Bachof Diss. Gotting. 1874. — zu Brutus und Ar tonius C. Wichmann Diss. Bonn. 1874. — zu Alexander Drohsen Geich des Hellenismus I, S. 676 fg. St. Croix Examen crit. des historiens d'Alexandre le Grand, Edit. II, p. 72 sq. und A. Schoene Analèct. philol hist. I. Lips. 1870. — zu Timoleon J. Arnold im Progr. Gumbinnen 1848. und in seiner biogr. Darstellung 1850. — zu Phrrhus — — Diss. Gotting. 1874. — zu den Gracchen D. Heinrich Diss. Hal. 1865. — zu Golm R. Prinz Diss. Bonn. 1867. und Keller im Saalf. Progr. 1867. — p Nikias und Alkibiades W. Fricke, Leipz. 1869. — zu Theseus E. Gilbert im Philol. XXXIII, S. 46—66. — — Historischer und künstlerischer Werth: Heeren Ueber den hist. Werth der Biographien Plutarchs, hist Schriften 3. Bd. — E. Müller Geschichte der Theorie der Kunft, 2. Bd. S. 207 fg. — R. Schäfer Ueber Biographien überhaupt und die Plutar: chischen insbesondere, Progr. Erlang. 1834. — F. Vogel De vitarum Plutarchi lectione adolescentibus commendanda, P. I. Magdeb. Schulschr. 1858. — – Sprachschäte: D. Wyttenbach Index graecitatis in Plutarchi opera 2 Partt. Lips. 1835. wurde 1843 unter dem Titel Lexicon Plutarchem herausgegeben. — Zur Composition: E. Benseler De hiatu p. 314—388. und Sintenis in der Epist. ad G. Hermannum, wiederholt in der größem Ausg. Vol. IV, p. 323—358. und ergänzt im Zerbster Progr. 1852 Mantiss observatt. crit. und im Philol. VIII, 142-152., für die philos. Schriften Döhner in den Quaestt. Plut. und J. Schellens De hiatu in Plut. Moralibus, Diss. Bonn. 1864.

## 3. Darsteller der jüdischen Geschichte.

V. Vaillant De historicis qui ante Fl. Iosephum Iudaicas res scripsere, Par. 1851. — J. Freudenthal Hellenistische Studien. Heft 1. 2.

Alexander Polyhistor und die von ihm erhaltenen Reste judäischer und sama= ritanischer Geschichtswerke, Brest. 1875. — Ueber Täuschungen und Apokrophen=schreiber C. Valckenaer De Aristobulo Iud., philosopho Peripatet. Alexandrino. Ed. I. Luzac, LBat. 1806. p. 17 sq.

**58.** 

Flavius Josephus, geboren im Jahre 37 n. Chr. zu Jerusalem, stammte aus der berühmten Familie der Makkabäer und war mütterlicherseits mit den Hasmonäern verwandt. Talent entwickelte sich frühzeitig und immer reicher und schuf jene Ueberlegenheit und weltmännische Gewandtheit, welche ihm daheim als einem Licht unter den Pharisäern hohe Schätzung und wäh= rend seines Aufenthalts in Rom seit 63 die Gunst der Gemahlin Neros Poppäa Sabina erwarb. In die Heimath zurückgekehrt, schloß er sich nach vergeblichem Bemühen, den Aufstand seiner Landsleute gegen Rom niederzuhalten, den Empörern an und gerieth als Oberbefehlshaber von Galiläa 67 zu Jotapat in die Gefangenschaft der Kömer, woraus ihn jedoch nach zwei Jahren seine Prophetie von der künftigen Herrschaft und Größe Vespasians befreite. Suet. Vesp. 5. Phot. Cod. 76. Den übrigen Theil seines Lebens widmete er, mit dem kaiserlichen Familiennamen Flavius geschmückt und von Titus mit Wohlthaten und Auszeichnungen überhäuft, allermeist in Rom wissenschaftlichen Studien und ent= wickelte hier, im Umgang mit den gebildetsten Männern seiner Zeit und nicht ohne günstigen Einfluß auf tie Geschicke seines Volkes, eine reiche, noch jetzt in ihrem Schriftenbestand bewunderte literarische Thätigkeit. Er starb nicht vor dem Jahre 93. Περὶ τοῦ Ιουδαϊκοῦ πολέμου vder Ιουδαϊκή ἱστορία περὶ άλώσεως in 7 Büchern (bei Phot. Cod. 47 Τὰ κατὰ Ιουδαίους  $\pilpha \vartheta\eta$ ), auf Wunsch des Kaisers Titus verfaßt (Vit. Jos. 65), schildert in ausführlicher Darstellung jene aus geistigen und poli= tischen Momenten hervorgegangene Bewegung gegen Roms Supre= matie und ihren Abschluß durch einen siebenjährigen Krieg (66—73), welcher die politische Existenz des Judenthums begrub. halt des 2. Buchs, die Geschichte des jüdischen Volks vom Tode Herodes des Großen, für dessen Herrschaft (Antiquitt. lib. XIV -XVI) Nikolaos von Damaskos Hauptquelle war, bis zur Niederlage des Cestius Gallus vor Jerusalem (2—66), kehrt umständlicher in den 3 letzten Büchern der Archäologie wieder. Das Werk, ebenso interessant wie lehrreich durch die Trefflichkeit des Berichts über römische Taktik und Belagerungskunst und auch dadurch von Bedeutung, daß es der thatkräftigen, führenden Hand eines Augenzeugen entstammt, ist eigene Uebertragung oder freiere Bearbeitung seines shrochaldäischen Originals, das vermuthlich fürzer gefaßt und unter dem Toben der Kämpfe entstanden, die jenseit des Euphrat wohnenden Glaubensgenossen um Beistand und Rettung anging. Prooem. 1. 2. C. Apion. I, 10 πολλών μέν αίτουργός πράξεων, πλείστων δ' αὐτόπτης γενόμενος. Hierzu steht das noch erhaltene, bei den Juden geschätzte hebräische Werk

unter dem Namen des Josephus Ben Gorion, zuerst 1541 edirt, in keiner Beziehung. — Ιουδαϊκή άρχαιολογία in 20 Büchern (20. B. bei Steph. Byz. v. Φιλαδέλφεια), nach der Geschichte des jüdischen Kriegs verfaßt und im 56. Lebensjahre vollendet, gilt zunächst für eine wichtige, nach den heiligen Schriften und Traditionen des jüdischen Volks sowie nach phönikischen Quellen und Inschristen (C. Apion. I, 10. Crameri Anecd. Paris. II, p. 184) mit Swl und Selbstgefühl ausgeführte Urkunde der religiösen und politischen Geschichte der Juden von der Geburt des ersten Menschen bis zum 12. Regierungsjahre Neros und als Schöpfung eines nicht nationalen Griechen für bewundernswerth. Die erste Hälfte, in Chronologie und anderen objectiven Theilen von besonderem Interesse, beleuchtet die ältere Geschichte des monotheistischen Volkes, seine Schicksale und Leiden in Aegypten, Sprien und Palästina, bei den Asspriern und Babyloniern, sodann die erfreulicheren Zeiten und Lebensaufgaben unter den Persern, Makedoniern und Römern bis zum Eintritt jener Tod und Verderben bringenden Katastrophen seit dem Jahre 66. XX, 11. — Ergänzende Beiträge, vornehmlich für den jüdischen Krieg, liefert seine unter Domitian geschriebene Selbstbiographie, Φλαβίου Ίωσήφου βίος, eine Verurtheilung seiner früheren politischen Grundsätze und apologetisch für sein neues Wirken im Geist und nach den Intentionen des römischen Kaiserreichs. — Kein geringes Aufsehn in betheiligten Kreisen rief sodann die Schrift Περὶ ἀρχαιότητος Ἰουδαίων κατὰ Απίωνος her: vor, die gleichfalls Epaphroditos gewidmet (vermuthlich dem Grammatiker aus Chäronea in Rom, s. II, S. 341) und wie es scheint bald nach seiner Autobiographie in der Absicht geschrieben ist, eine Apologie des Judenthums gegen die anmaßenden und frechen Anschuldigungen des Grammatikers Apion zu sein. Büchern, die wiederum in kleinere Abschnitte getheilt sind (I. in 35, II. in 41), entwickelt Josephus gegen Apion, der dienstbar den Interessen der judenfeindlichen Alexandriner (Phil. c. Flacc. p. 521), in seiner Geschichte Aegyptens sowie in einer besonderen Anklage schrift an Kaiser Caligula (II, S. 345) die Juden beschimpft und sogar der Anthropophagie beschuldigt hatte, auf Grund der alt: testamentlichen 22 Bücher, der Berichte des Manetho, Berossos und Hekatäos Schritt für Schritt den Beweis, daß Griechenlands Alter: thum jünger sei, weil es weder zur Zeit des trojanischen Krieges die Buchstaben gekannt, noch Homer seine Gefänge schriftlich hinterlassen habe, die Griechen auch in ihrer eigenen wie in orientalischer Alterthumskunde Neulinge waren. Im 2. Buch widerlegt er die gehässigen Verleumdungen Apions durch Darlegung der Vorzüge und der Reinheit des Judenthums im religiösen wie bürgerlichen Wichtig durch chronologische Urkunden (Excerpt aus Manetho über die Dynastie der Hyksos) sowie durch literarische Notizen, weil er die Summe der Berichte aus seinen Gewährts männern, welche das hohe Alterthum des jüdischen Volks anerkannt hatten (des Theophilos, Mnaseas, Aristophanes, Hermogenes, Euemeros, Konon, Zophrion und anderer vermuthlich aus Alexander Polyhistor), mit den Ansichten der

er contrastirt, bildet diese Studie gewissermaßen die Spike politischen und religiösen Glaubensbekenntnisses, womit er Griechenthum gegenüber abschließt. Porphyrios de abstin. 1 läßt sie wider die Gesammtheit der Hellenen gerichtet sein nützt sie als Hauptquelle für den Abschnitt über Leben und ion des jüdischen Volks im 4. Buch c. 11—15 über die Ent= ımkeit. J. Bernays Theophrast über die Frömmigkeit S. 22 . 154 fg. Ob Josephus noch eine besondere Historie der abäer und ihrer Thaten gegen die Seleufiden verfaßt hatte, n sichtbare Spuren im 12. und 13. Buch der Archäologie XII, 5 in einer Handschrift die Notiz sich findet, διηγήσομαι α περί Αντίοχον τον Επιφανή εν τή των Μακκαβαίων , bleibt zweifelhaft; auf keinen Fall jedoch theilt der noch ene sóyog eig Mannabaiovs oder über die Herrschaft dernunft, eine Verherrlichung des Märthrerthums der Makkamit Josephus Gemeinsamkeit in Stil und Charakter. er Philo S. 173 fg. Fr. Lewit Quaestt. Flav. I, p. 3. ren ging die Studie Περί έθων καὶ αἰτιων (Antiquitt. IV, ermuthlich dieselbe, deren Abfassung unter dem Titel Negè νόμων τοῦ Μωϋσέως er III, 5 ankündigt, sowie 4 Bücher θεοῦ καὶ της οὐσίας αὐτοῦ. ΧΧ, 11. Hier mag Josephus, Biderspruch mit Plato, falls das Bruchstück aus der von Cod. 48 recensirten Schrift Περί της τοῦ παντός αίτίας οὐσίας) seiner würdig ist, in Theologie mit den Beschlüssen riechischen Philosophen sich abgefunden haben.

Diese Literatur, Werke einer geistvollen, an Erfahrung ge= 1 Schöpferkraft und starken Individualität, erhebt nun, er= 1 vom Standpunct der nationalen Aufgabe, ihren Urheber ner bedeutsamen Erscheinung seines Volks und seiner Zeit. zeht aus und trifft in dem Ziel zusammen, die gangbaren theile gegen das Judenthum zu beseitigen und dasselbe durch lachweis seiner Würde und Größe von Geringschätzung und men Verdacht in den gebildeten Kreisen der fremden Völker freien. Stolz auf seine Nationalität und dem väterlichen den mit Enthusiasmus ergeben, entwirft er aus heiligen wie nen Urkunden und Schriften, dazu selbstthätig und mit der der Beobachtung in dem langen, für sein Volk so verhäng= weren Drama ein Gesammtbild, worin das Judenthum seine ollsten Seiten zeigt. Durch sein Ansehn bei Hofe geschützt, er das verabscheute Regiment Neros und seiner Werkzeuge ) wie die Gegner im anderen Lager einer strengen, ver= lenden Kritik unterwerfen, gegen seinen Zeitgenossen und ichen Antagonisten Justus aus Tiberias aber, der dieselben :, eine Geschichte des jüdischen Kriegs unter Vespasian und üdische Königschronik bis auf das 3. Jahr Trajans bündig hne Abschweife im echt patriotischen Interesse behandelt hatte Ios. 9. 17. 37. Steph. v. Τιβεριάς. Phot. Cod. 33), seine eidigung mit dem Bewußtsein der überlegenen Kraft führen. hier läuft seine Glaubwürdigkeit Gefahr; gerade daß er : Titus und König Agrippa in zwei von ihm wörtlich

aufgenommenen Briefen seiner Treue und seinem Vermögen ein günstiges Zeugniß geben läßt, versetzt ihn in ein Verhältniß zwischen Juden und Römern, das zweideutig erscheint und den Verdacht der Parteilichkeit nicht ausschließt. Indem er die natio nalen Interessen mit den Interessen der herrschenden Nation identificirt, vermag er weder frei und unabhängig die Aufrichtigkeit seiner Sinnesart noch unbefangen genug die Objectivität seines Urtheils außer Zweifel zu setzen. Geradezu Mißtrauen erweckt und nährt Josephus in der Archäologie. Es ist erwiesen, daß er, von nationaler Eitelkeit geblendet, willkürlich geändert, Anderes leicht fertig übergangen, Vieles kühn erfunden hat, sodaß er seiner Haupt quelle, der alttestamentlichen Ueberlieferung, auf vielen Puncten sehr unähnlich aussieht. E. Forberg im Coburger Progr. 1859. S. 5 s. Während er für Taktik und Belagerungskunst der Römer ein auf merksames, Licht verbreitendes Auge bewährt, leidet seine Chrons logie an Ungenauigkeiten und Widersprüchen, und seine Zahlen verrathen orientalische Ruhmredigkeit und Ueberschätzung der Macht seines Volks. Niebuhr Vorlesungen über röm. Geschichte, herausgeg. von Jiler, 3. Bd. S. 108. M. Zipser Ueber das hobe Alter des jüd. Volks gegen Apion S. 12 fg. Wie er demnach in objectiven Theilen des Berichts nicht unverfälscht oder untrüglich erscheint, so wehrt auch seine historische Kunst strenge Anforderungen ab. Ueber die nationalen Schranken hinweg in die Bedeutung Roms einzugehen, in der römischen Herrschaft ein Werk zu erkennen, das nothwendig aus dem Verlauf der Geschichte des Alterthums hervorgegangen mit dem welthistorischen Beruf, die verschiedenen Nationen politisch wie geistig und materiell zu gemeinsamen Lebenszielen zu verbinden, war einem jüdischen Charakter versagt. bleibt sein Stoff ohne die Empfehlung, geistig durchdrungen zu sein. Nur unvollkommen, vom Strom der äußeren Geschichte überflube. treten die von Innen wirkenden Ursachen und die Triebfedern jener Waffenerhebung gegen Rom, der wachsende religiöse Fanatismu. der stabile, an Zähigkeit unübertroffene Geist jener durch Glauben und Charafter isolirten Nation und die tiefgreifenden Differenzen zwischen der jüdischen Anschauung von weltlichen und göttlichen Dingen und dem Hellenen= wie Römerthum hervor. Mehr als der erste Blick erkannte, erscheint die schroffe Dissonanz zwischen dem hellenischen und hebräischen Wesen in darstellender Kunst und Sprache ausgeglichen. Vor anderen Rabbinen seiner Zeit, wo der Hellenismus im stetigen Wachsen seit Antiochos Epiphanes einen entschiedenen Einfluß auf die Bevölkerung Palästinas aus übte, mit hellenischer Bildung und Form vertraut, hat er diesem Theil seiner Aufgabe einen hohen Werth beigemessen. eigenen Versicherung zufolge (Antiquitt. XX, 11) hatte weder ein Landsmann noch ein Fremder vor ihm die Geschichte des Judenthums so sorgfältig dem griechischen Sprachgeist angepaßt, und um stilistischen Ruhm besorgt, zog er die bessernde Hand einiger (griechischen) Mitgehülfen zu Rathe. C. Apion. I, 9 xoroauere: τισι πρός την Έλληνίδα φωνην συνεργοίς. Sein Vortrag in interessant; oft breit und gnomologisch, bisweilen kühn und leicht

fertig in Auslegung alttestamentlicher Weissagungen, sucht er Ge= fallen an häufigen, gedehnten Digressionen geographischen, topographischen (Topographie Jerusalems) und antiquarischen Inhalts, doch ohne kleinliche Compilation, und in den langgestreckten Deme= gorien mit dem Charafter von Uebungsreden gewinnt matte Dia= lektik, Pathos und declamatorischer Effect über die historische Treue die Oberhand. Doch fesselt und blendet er vielfach durch den Glanz, die Natürlichkeit und lebendige Anschaulichkeit der Dar= stellung, die Geschmack und studirte Sorgfalt verräth. Sprache, ein verfeinerter jüdischer Hellenismus, steht der eleganten und mustergiltigen Gräcität fern. Sie ahmt oft Thukhdides besonders im Ausdruck nach, liebt stehende Sonderheiten und Strenge in Vermeidung des Hiat; gegen das Schwanken und die Verstöße der handschriftlichen Ueberlieferung in Form und Syntax erscheint sie der jüngsten Kritik viel reiner und besser als man wohl annahm. Ungleich sorgfältiger und übereinstimmender als die Alter= thümer ist der jüdische Krieg stilisirt.

In den ersten christlichen Jahrhunderten unter den griechischen Kirchenvätern genannt, war des Josephus Name auch im Occident durch den Bischof von Mailand Ambrosius (374—397) berühmt, auf dessen Autorität die in zahlreichen Handschriften (Oxoniensis, Palatinus, Lipsiensis, Casellanus) überlieferte latei= nische Paraphrase des jüdischen Kriegs in 5 Büchern übertragen Sie führt den aus Josephus entstellten Namen Hegesippus oder Egesippus, entfernt sich zwar weit vom Umfang und Wort= laut des Driginals und ist nicht frei von fremden Zuthaten, hängt aber sachlich ganz von ihm ab. Häufig citirt von Stephanos aus Byzanz im jüdischen Krieg und in der Archäologie, woraus noch spät Makarios Chrysokephalos Bruchstücke und Sen= tenzen für seine Podwria las (Villois. Anecd. IV, p. 68 sq.), in der Archäologie, von deren ersten 2 Büchern eine lateinische Uebersetzung aus dem 5. Jahrhundert überkommen ist, von Kirchen= historikern und Chronographen nach dem Vorgang des (S. Julius Africanus und) Eusebios genützt und excerpirt, von Photios, dessen Urtheil Cod. 47 nicht weniger günstig lautet als die Empfeh= lung als άριστος τον συγγραφικον χαρακτῆρα εν τοῖς Περὶ άλώσεως e cod. Ottoboniano 173 in Bekkeri Anecd. p. 1082, Cod. 238 in den Büchern über Herodes den Großen ausgezogen, stieg Josephus im Ansehn nicht sowohl des heidnischen als des christlichen Gelehrtenthums und hat, gefeiert wie angefochten (sein nicht verbürgtes Zeugniß von Christus Antiquitt. XVIII, 3), den Eifer und Forschungsgeist der gelehrten Theologie aller Jahr= hunderte beschäftigt. Aus solchen Hülfsmitteln gewinnt bisweilen die Texteskritik, die von J. Hudson und S. Haverkamp aus Leidener Handschriften begonnen (Vossiana Leidensia) und methodischer von A. Ernesti und E. Cardwell geübt, im Rückstand verbleibt, bis bessere, vollständigere und übereinstimmendere Handschriften vorliegen. Aus einer alten armenischen Uebertragung hofft man die Ausfälle der Exemplare zu beseitigen.

Ausgaben: Vor dem griech. Text erschien Josephus mehr als zwanzig mal in lateinischer Uebertragung, zuerst von Rufinus aus Aquileja, Aug. Vindel. 1470. Fol. — Edit. pr. Archaeol. opera P. Arlenii et S. Gelenii, Basil. 1544. Fol. Aurel. Allobr. 1611. Fol. — Opp. quae extant omnia. Cur. Th. Ittig, Colon. (Lips.) 1691. Fol. — rec., nova vers. donav. et nott. illustr. I. Hudson, 2 Voll. Oxon. 1720. Fol., nach Hudsons Tobe von A. Hall fortgeführt. — Auf biesem erften Förderniß aus Leidener Handschriften beruht die wenig Besseres leistende Ausg. von S. Haverkamp, 2 Voll. Amstel. 1726. Fol., auf Haberkamp und Hudson die Ausg. von F. Ober: thür, 3 Voll. Lips. 1782—1785. und alle folgenden: E. Richter, 6 Voll. Lips. 1826 — 1827. und die Recognitionen von W. Dindorf 2 Voll. Par. 1845—1847. 1868. (mit revidirter lat. Uebertragung und den Eklogen des Photios) und J. Bekker, 6 Voll. Lips. 1855—1856. — — Ausgaben einzelner Schriften und Partien: Antiquitt. libri IV priores et pars magna quinti. Graec. et lat. illustr. nott. E. Bernardi. Item Historiarum de bello Iud. lib. I. et pars secundi, Oxon. 1700. Fol. — de bello Iud. libri VII. Emend. et nott. illustr. E. Cardwell, 2 Voll. Oxon. 1837. mit reicher Zurüstung aus älteren Handschriften. — de vit. sua liber. c. variet. lect. ed. C. Henke, Brunsv. 1786. — Kadmud Hajehudim neged Apion. Iosephi contra Apionem lib. hebraice versus opera S. Schullem. Ex edit. Constant. denuo edd. editores Ephemeridis Ha-Maggid, Berol. 1860. Eine neue Ausg. des Josephus erwartet man von Riese. — — Ueber: setzungen: Archäologie und Jüdischer Krieg lat. interpr. Rufino. Aug. Vind. 1470. Fol. Venet. 1499. Lutet. 1535. Fol. Basil. 1540. Fol. Archaol. auch Venet. 1481. Fol. Gesammte Werke Mediol. 1514. Fol. Par. 1514. Fol. Colon. Agripp. 1524. Fol. Francof. 1580. Fol. C. commentt. vett. et recentiorum scriptt. cumque scholiis ibid. 1588. — Antiquitt. S. Gelenio interpr., de bello Iud. Rufino interpr., adv. Apionem ex interpret. Rufini a Gelenio emendata Geney. 1611. Fol. Francof. 1617. Jüb. Krieg (Rom. 1475. Fol.) per D. Kyberum, Argent. 1550. franz. Archäol. von F. Bourgoing, Lhon 1558. Fol. 1573. G. Genes brard Par. (1578 und öfter) 2 Voll. 1616. Fol. 1663. Fol., mit dem Jud. Rrieg von A. d'Andilly 2 Voll. Par. 1667. 1668. 5 Voll. Par. 1672. Amsterd. 1681. 5 Voll. 1703. Fol. 5 Voll. Bruxell. 1683. 1684. — ital. Alter: thümer und Jüd. Krieg von Fr. Angiolini (1779—1780) 7 Voll. Milano 1822. — englisch von Whiston 1737. 1751. Reilly 1741. Thompson und Price 1777. Clarke 1785. 1794. Sämmtl. Werke von H. Mahnard, Lond. 1789. Fol. — beutsch mit Karten und Anmerkk. von B. Ott, 6 The. Bür. 1735—1736. wiederholt 6 Bbe. 1736. Fol. — mit Kupferstichen, Registern einer Karte und Anmerkt. von J. F. Cotta, Tübing. 1736. Fol. — Werk übers. durch J. F. Cotta und Fr. Efrörer, von Neuem nach dem Griech. bearb., mit erklär. Anmerkt. von Rosenmüller, Burder, Michaelis u.a. begleitet, und mit Tabellen und Registern versehen durch R. Demme. Reut 7. Aufl. Philab. 1868—1869. 4. — Gesch. der Juden 2c. d. i. das 11. und 12. B. der Antiquitäten, übers. und erläut. von M. Horschetkh, Prag 1826. 13. B. von dem s. Groß=Kanissa 1843. — Alterthümer: zahlreiche Abdruck von C. Hedion, Straßb. seit 1531. Fol., von J. Spreng und Z. Münter, Frankf. seit 1569. Fol. — von C. Lautenbach, Straßb. 1575. Fol. — mit Anmerkk. von K. Martin, 2 Bbe. Köln 1852. 1853. — Gesch. bes jüdischen Krieges: übers. von B. Friese, mit einer Vorrede von Fr. Oberthür, 2 Thle. Altona 1804. — von Fr. Gfrörer, 2 Thle. Stuttg. 1835—1836 mit geogr. und hift. Erläutt. von W. Hoffmann. — von H. Paret, 6 Bbon Stuttg. 1855. 1856. mit der Schrift gegen Apion 1869. — Zerstörung Jeru: salems, d. i. das 5. 6. und 7. Buch des bellum Iudaicum, nacherzählt mit Anmerkk. von J. Minckwit, Leipz. 1851. — Ueber das hohe Alter des juh. Volkes gegen Apion, von H. Prantl, Stuttg. 1857. — Biographie: von k. Edhardt, Leipz. 1782. — von B. Friese mit einer Vorrede von Fr. Ober: thür, Altona 1806. — Paraphrase (Hegesippus) a divo Ambrosio Mediol. e Graeco lat. fact. Par. 1511. Fol. Colon. 1530. Fol. 1554. C. adnotatt. Gualteri 1559. 1575. — ope cod. Casellani recognitus. Ed C. F. Weber in Mark. afab. Broarr. 1858—1863. Opus morte Weberi interrupt. absolv. I. Caesar, Marb. 1864. — ital. von B. Laure, Benez. 1544 — beutsch von Hedion, Lautenbach, Ott. — Beiträge

gur Textesemendation von B. Carpzow in 2 Helmst. Gaben 1748. A. Ernesti Observatt. in Aristoph. Nub. et Fl. Iosephi Antiquitt. Iud. ed. G. Ernesti, Lips. 1795. H. Hollier im Spec. Emendatt. Flav. Groning. 1847. und in der Mnemos. II. p. 111—114. M. Nußbaum in der Diss. Gotting. 1875. — Handschriften: P. Lambecius Epist. de codd. MSS. qui adornandae novae Fl. Iosephi editioni possunt inservire, Vindob. 1666. 4. — G. Frehtag über einen sonst undenusten Coder der Landedsschule Pforta, Naumb. 1727. und L. Mendeldsohn, s. unten. — Barianten zum Bruchstück Neod τοῦ παυτὸς αίτίας e cod. Barocciano in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 414. — Grammatischefrit. Commentar zur Archäologie von T. Krebs, Lips. 1768.

Erläuterungsschriften: Biographie von A. Terwogt Utrecht 1863. und die Beiträge in Fürsts Biblioth. Iud. Vol. II. und von Schürer Neutestamentl. Zeitgeschichte, Leipz. 1874. — Glaubwürdigkeit: A. Ernesti Exercitatt. Flav. de fide et dictione Iosephi, Lips. 1761. ober Opuscc. Edit. II. p. 363 sq. — G. Steuber De scriptis Fl. Iosephi et fide, Rint. 1754. 4. — S. Semler Spicileg. crit.-theol. de auctorit. archaeologiae, Hal. 1757. 4. — Fr. Lewitz Quaestt. Flavianae und De Fl. Iosephi fide et auctoritate, Königsb. Schulschrr. 1835. 1857. -- E. Forberg Betrachtungen über Fl. Josephus, Cob. Progr. 1859. — Seine Zeugnisse über Chriftus beleuchten noch besonders Fr. Böhmert, Leipz. 1822. H. Schödel Vindiciae Flav. Lips. 1840. A. Eichstädt in Jenenser Proluss. acad. 1813—1845. und Ebben im Clever Progr. 1864. — M. Duschak Fl. Josephus und die Trabition, Wien 1864. — Schrift wider Apion: M. Cruice De Fl. Iosephi in auctoribus contra Apionem afferendis fide et auctorit. Par. 1844. — Fl. Iosephus Ueber das hohe Alter des jud. Volkes gegen Apion. Nach hebr. Driginalquellen erläutert von M. Zipser. Nach dem Tode des Verfassers herausgeg. von A. Jellinek, Wien 1871. — Chronologie (II, S. 193): P. Princhius Examen chronol. et historiae Iosephi, Havn. 1701. 4. und 3. Junder im Conițer Progr. 1848. und in Beiträgen zur Chronol. und Gesch. im Alterthume, namentlich der israelitisch=ägppt. Beziehungen, Leipz. 1863. — Ueber die Urkunden Fr. Ritschl im Rhein. Mus. XXVIII, 6. 586 fg. Nachtrag XXIX, S. 337 fg. und Mendelssohn: Senati consulta Romanorum quae sunt in Iosephi antiquitt. dispos. et enarr. L. Mendelsohn, mit besonderer Benutung zweier Codd. Leidenses, in Actt. societ. philol. Lips. Vol. V. — Unvollständig T. Krebs Decreta Rom. pro Iudaeis facta e Iosepho collecta et illustr. Grimmae 1768. — — Zur Topo: graphie Jerusalems nach Josephus J. Berggren, Leipz. 1854. und Arnold in 2 Halleschen Schulschriften 1865. 1866. — — Sprachschätze und Stil: Beginn eines Lexikons von B. Ott, handschriftlich auf der Stadt= bibl. zu Zürich, woraus Proben bei Haverkamp Vol. II, p. 319—323. Ottii Spicileg. tritic. ex Fl. Iosephi campo, Turici 1733. — Ueber die Sprache des Josephus A. Ernesti (s. oben), Holwerda Emendatt. Flav. p. 6 sq. und L. Dindorf in Jahrbb. für class. Philol. 99. Bd. S. 821. — — Unechte Schriften: Ueber die Herrschaft der Vernunft, eine Predigt aus dem 1. nachchristl. Jahrh. untersucht von J. Freudenthal, Bresl. 1869.

# 4. Kleine Geschichtschreiber, Sammler und Epitomatoren.

59.

Chäremon aus Alexandria, δ ίερογραμματεύς, begleistete als Dolmetscher den Aelius Gallus 23 v. Chr. oder wenig später nach Oberägypten. Er schrieb, wie man vermuthen darf aus einheimischen Quellen und eigener Anschauung, jedoch kritiklos und windig über Aegypten und Aethiopien, auch einen Tractat Negè iegogdvære, woraus Ioseph. c. Apion. I, 32 ein bemerkendswerthes Stück erhalten hat. Strab. XVII, 806. — Gleiche und verwandte Stoffe behandelte unter Kaiser Augustus, den er schmeichs

lerisch für einen Sohn Apollos erklärte, Asklepiades aus Renz des, Verfasser eines umfangreichen Geschichtswerkes über Aegypten (Athen. III, 83 ἐν ἑξηκοστῷ Αἰγυπτιακῶν), woraus die lidni Θεολογουμένων bei Suet. Octav. 94 vermuthlich einen größeren Abschnitt bildeten. Mit ihm hat jener verzückte Reuplatoniken Asklepiades oder Asklepiodotos, der über ägyptische Swerstitionen berichtet, ein Schüler des Proklos, nichts gemeinsam. Damasc. ap. Phot. Cod. 242. Suid. v. Ηράϊσκος. — Ihren Verein gesellt sich der jüngere Philistos (oder Philistos) aus Naukratis bei, seiner Zeit nach unbekannt, mit 12 Büchem Alyvπτιακῶν, 3 Büchern Περὶ Αλγυπτίων Θεολογίας und einer Studie über seine Vaterstadt. Suid. v. Φίλιστος et interprett. — Chelidon, ὁ Περὶ τελετῶν γράψας, vielleicht noch in der alexandrinischen Periode. Herodian. Π. μον. λέξ. 9.

Hermogenes, wahrscheinlich derselbe Arzt aus Smyrns, den eine Inschrift von Smyrna Sohn des Charidemos nennt, und in Strabos Zeit zu setzen, wo die medicinische Schule der Erasistrateer in hoher Blüthe stand (Corp. inscriptt. Graec. N. 3311), hinterließ außer einem großen medicinischen Werk eine Reihe von historischen, chronologischen, geographischen und taktischen Schriften: 2 Bücher über Smyrna, 2 über Städtegründungen in Asien, 4 in Europa, 1 über die Inseln, einen Nivak Pwuaiwr nai Zurgraiw εκ διαδοχής κατά χρόνους, 2 Bücher Σταδιασμών Ασίας mi Ευρώπης, 2 Bücher Στρατηγημάτων und sogar eine Studie über die Weisheit und das Vaterland Homers. Auch mag ihm de Schrift Negì Ogryias in Schol. Apollon. Rh. II, 722 gehört haben. Von ihm ist der Historiker Hermogenes aus Tarsos zu unterscheiden, den Domitian ermorden ließ, Verfasser einer jüdischen Geschichte (Ioseph. c. Apion. I, 23) und von 2 Bücken Περὶ ποίλης Συρίας. Suet. Domit. 10. Suid. v. Έρμογένης.

Memnon aus dem pontischen Heraklea, wahrscheinlich nut Didhmos und Theon, weil vom Scholiasten des Apollonios von Rhodos in der Reihe der Fabel- und Geschichtenerzähler über Heraklea (Herodor, Nymphis, Promathides und Kallistratos) Memnons nicht gedacht ist, trug vorzugsweise aus Nym: phis (c. 25) die Historie seiner Vaterstadt in 24 Büchern 311sammen, aus deren 9. bis 16. Buch Phot. Cod. 224 Excerpte Die ersten 8 Bücher führten die interessante Geschichte der Stadt bis auf die Thrannis Klearchs herab, das 12. Buch berich: tete über den Sturz der Thrannen nach 84 jähriger Herrschaft, die 13. und 14. reichten bis auf die Besiegung des Antigonos duch die Römer (280—188), während das 16. Buch die Geschicke kt Bürger bei der Belagerung, Zerstörung und Restauration ihrer Stadt in reicher Ausführung erzählte. Digressionen und episc disches Beiwerk verliehen diesem Werk Memnons, das schwach im geographischen und in anderen objectiven Theilen des Berichts. jedoch glaubwürdig geschrieben war, Reichthum und Wechsel. Auch auf den Stil — er ahmte den doxvos xagantise nach — mar Sorgfalt verwendet, Sprachschatz und Ausdruck, bisweilen ungewöhnlich und neu, auch poetisirend, den besten Mustern der Historiographie entlehnt.

Pamphile, die gelehrte Gemahlin des Grammatikers Sosteridas, stammte aus Epidauros (bei Phot. Cod. 175 heißt sie Aeghptierin) und sammelte unter Kaiser Nero vielleicht mit Beistisse ihres Gatten historische Memoiren in 33 Büchern (Diog. L. V, 36 ἐν λβ΄ Υπομνημάτων), wofür ihr Auszüge aus Ktesias in 3 Büchern und aus anderen Historien förderlich wurden. Jene excerpirten wiederum Favorin und Sopater. Ihren Stil nennt Phot. Cod. 161 in Ausdruck und Phrase einsach, bunter nur und gemischt im Bericht über alterthümliche Thatsachen. Suid. vv. Παμφίλη, Σωτηρίδας. Menag. ad Diog. L. I, 24. Gell. XV, 17. 23. Steph. Byz. v. Ύωπείς. — Thallos aus Samaria, wahrscheinlich der Freigelassene des Tiberius bei Ioseph. Antiquitt. XVIII. 6, schrieb eine Chronik in 3 Büchern vom Fall Trojas bis auf seine Zeit, deren älteren Theil Eusebios aufnahm.

Chäremon: H. Bartsch De Chaeremone tragico p. 5. Bunsen Megypten 1. Bb. S. 130. C. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 495. — S. Birch The book of Chaeremon on Hieroglyphics, Lond. 1850. — Philistos ber Jüngere: Fr. Osann Beiträge zur griech. und röm. Lit. II, S. 12. — Memnon: Excerpta ex Ctesia, Memnone etc. ed. H. Stephanus, Par. 1557., c. lat. interpr. L. Rhodomanni, Helmst. 1594. 4. — c. vers. lat. L. Rhodomanni et scriptt. Heracleot. fragm. ed. J. C. Orelli, Lips. 1816. — in C. Müllers Fragm. hist. Graec. III, p. 525—558. — Pamphile: C. Müller III. p. 520 sq.

#### II. Die Bistoriographie der Sophistik.

1. Die erhaltenen Historiographen.

60.

Arrianos aus Nikomedia in Bithynien, mit dem kaiser= lichen Familiennamen Flavius Arrianus, geboren gegen Ende des 1. Jahrhunderts, ein treuer Schüler und Freund des Stoikers Spiktet, wurde von Kaiser Hadrian, dessen Bekanntschaft er bereits früher in Griechenland gemacht hatte, mit wichtigen Staats= geschäften betraut. Sogleich nach dem Tode des Koths II. trat er 131 oder 132 eine militärische Inspectionsreise nach dem fernen Osten an und untersuchte auf einer Küstenfahrt die römischen Castelle, die von Trapezunt bis Sebastopol zur Sicherung des Reichs gegen die Einfälle der Alanen und Massageten erbaut waren. Im Jahre 136 zum Präfecten Kappadokiens ernannt und mit dem Kaiser in beständigem Briefwechsel (Peripl. 7 ev τοῖς 'Ρωμαϊκοῖς γράμμασι γέγραπται, 13 δηλώσει σοι τὰ 'Ρωμαϊκά γράμματα), besiegte er jene seine Provinz bedrohenden deutschen Völker und wurde später von Pius zum Consul beför= dert. Phot. Cod. 58. Helikonios bei Suid. v. 2 Aggiaróg. Themist. or. 34, 8. Nachmals lebte er, ganz den Wissenschaften zugewandt, in seiner Vaterstadt, wo er ein Priesteramt bekleidete, und starb

hier im hohen Alter unter Kaiser Marcus. Seine Biographie von Dio Cassius ist verloren. Von der Trefflichkeit der Bildung und Schriftstellerei Arrians zeugt eine ganze Reihe von Schriften historischen, taktischen, geographischen, philosophischen und ver mischten Inhalts. Sein namhaftestes geschichtliches Werk, 7 Bücher Ίστοριῶν ἀναβάσεως Άλεξάνδρου im attischen Dialett, enthält eine fast vollständige, bei Weitem die beste und glaubwürdigste Parstellung der Feldzüge Alexanders des Großen. Phot. Cod. 58 ούτος συντάττειν πάντων άμεινον καὶ τὰ κατ Αλέξανdeor. Sie beruht im Ganzen auf gewissenhafter, kritischer Nutzung der besten Quellen, der Memoiren des Ptolemäos I. Lagu und Aristobulos (I, 1. 12. II, 1. Cic. de orat. II, 15), wohl auch auf Kallisthenes, Chares, Klitarch und Onesikritos, und ist im taktischen und strategischen Bericht von besonderem Werth. Die Grundlage des Textes bildet der Gronovische Laurentianus (L), welcher die Lücken, womit alle Handschriften Arrians mehr oder minder geschädigt sind, mit Ausnahme einer einzigen größeren im 7. Buch ausfüllt und in der Schrift über Indien auch die in den Ausgaben verwischten ionischen Formen vielfach Parisinus 1753 (A, ehemals Colbertinus 4617) aus dem 14. Jahrhundert, aus einem alten Archethpon abgeleitet und trot zahlreicher Fehler öfter unversehrter und von gleicher Güte, vom Sohn Schweighäusers collationirt, unterstützt die Conjecturalkritik W. Krügers. Parisinus A, verglichen mit Parisinus 1683 (B) und einem Theil von Parisinus 1755 (C), wurde der Dübnerschen Recognition förderlich. Für die Ergänzung der Anabasis (in Handschriften geradezu als 8. Buch) gilt die gleichfalls erhaltene, ionisirende Schrift  $Iv\deltain\eta$ , welche in den ersten 16 Capiteln stofflich wie in Anordnung Megasthenes, in anderen Theilen Nearth und Eratosthenes folgt und von c. 27 an einen überarbeiteten oder paraphrasirten Auszug aus Rearchs  $\Pi \alpha \varrho \acute{\alpha} \pi \lambda o v_{\mathcal{S}}$  einschließt. Die Ausgabe C. Müllers stützt sich auf Collationen von Parisinus 1753 (A) durch Fr. Dübner, der in Wiederherstellung der ionischen Formen Grenzen einzuhalten mahnt (Annotat. crit. p. 26 sq. p. 30), auf Parisinus 456 (B), 1407 (C), 1438 (D) und den genannten Lau-Die weitere Fortsetzung bildete die bis auf längere Fragmente und Auszüge bei Phot. Cod. 92 verlorene Geschichte der Nachfolger Alexanders, Tà μετά Aλέξανδοον, nächst der Anabasis das bedeutenoste Werk Arrians in 10 Büchern (5. Buch in Bekkeri Anecd. p. 130), dessen erste Hälfte bis zum Sieg des Perdikkas und zum Abschluß des lamischen Kriegs Sommer 322 reichte. Das Ganze ging nur bis zur Niederwerfung der Perdikkaner und Antipaters Heimkehr mit den Königen. Hauptquelle war wohl Hieronymos von Kardia. Weiter sind bis auf ein Bruchstück bei Phot. Cod. 93 und zahlreiche zerstreute Fragmente verloren 8 Bücher Bedevensor (5. Buch bei Steph. r. Νικομήδειον), worin die mythische und historisch=politische Geschichte seines Vaterlands bis zur Ueberlassung an Rom haarklein erzählt war. Die Vorrede gedachte zugleich seiner Biographien Timo-

leons und Dions von Sprakus. Den Biog Tillisógov, eines berüchtigten asiatischen Räuberführers, fügt Lucian. Alex. 4 hinzu. Auch Naedixá in 17 Büchern (17. bei Steph. v. Aroai), welche mit den Kämpfen Roms gegen die Parther unter Kaiser Hadrian begannen, werden bis auf ein Fragment bei Phot. Cod. 58 und andere Bruchstücke in dieser Literatur vermißt, ebenso seine Adaving iotogia, eine Darstellung des Krieges, den er selbst als Präfect Kappadokiens 136 gegen die Alanen glücklich geführt hatte. Dio Cass. LXIX, 15. Phot. Cod. 58. Ein Stück hieraus Έντασις κατ' Άλάνων e cod. Mediolanensi entbehrt des Kopfs, des Fußes und der Glieder. Als weitere Frucht seiner Studien und Erfahrungen in Taktik und Strategie erscheint das bald nachher (im 20. Regierungsjahre Hadrians, s. c. 44) geschriebene Lehrbuch Téxvy τακτική. Der Verfasser bezeichnet im Eingang seinen Standpunct zu den älteren Taktikern ([zu Alexan= der], einen Sohn des Phrrhos, zu Klearch, Pausanias, Euangelos, Polybios, Eupolemos, Jphikrates und Posi= donios von Rhodos) und erklärt den größeren Theil ihrer Arbeiten als nur für Sachkenner geschrieben, für unpraktisch und nutlos; er behandelt den Stoff im Einzelnen genau und mit ein= sichtsvoller Kenntniß und schließt in den letzten Abschnitten (Inninä γυμνάσια der Römer) schwierig und dunkel ab. Sie stimmt mit dem von Hadrian in die Sammlung der Militärschriftsteller auf= genommenen Werk Περί στρατηγικών τάξεων ελληνικών des Taktikers Aelian so auffallend überein, daß beide als ver= schiedene Recensionen desselben Originals zu betrachten sind. Doch ist sie älter, mit größerer Sachkenntniß geschrieben und trot ihres lüdenhaften und verstümmelten Zustands in codd. Mediolanensi et Parisino 1753 von späteren Erweiterungen und Ergänzungen unversehrter geblieben. Einen militärischen Zweck erfüllte auch seine von Agatharchides bei Phot. Cod. 250 extr. genannte Studie Περί κομητών φύσεως τε καὶ συστάσεως καὶ φασμάτων, worin er den Nachweiß zu liefern suchte, daß diese Erscheinungen, ein Schreckniß im Volksglauben bei Beginn einer kriegerischen Unternehmung, weder Glück noch Unglück weissagen. Den Xenophon ergänzt sein Kvvnyetinós, ein für Liebhaber interessantes Büchlein über den Charafter, die Behandlung und Dressur der gallischen Hunde, mit Beigaben über die Jagdarten bei Kelten und Libyern. Den geographischen und philosophischen Schriften Arrians ist ein anderer Raum vorbehalten. — Von ihm verschieden ein älterer Homonymos, der König Attalos von Pergamum besang. A. Mei= nete Anal. Alexandr. Epim. VIII.

Arrian steht höher als alle gleichzeitigen Geschichtschreiber. Er war ein Mann der Welt und des Geschäftslebens, ausgerüstet mit praktischem Blick, politischem Talent und nicht ohne Erfahrung in der Kriegskunst und Taktik, dazu philosophisch gebildet und in seinen Unternehmungen von Ernst und Liebe zur Wahrheit geleitet. Als die beste aus der großen Zahl griechischer Darstellungen dessselben Stoffes, fand seine Geschichte der Züge Alexanders schon

bei den Alten Anerkennung und erregt noch jetzt Aufmerksamkeit und Bewunderung. Sein erklärtes und hochgeschätztes Vorbild in Stil und Darstellungsweise ist Xenophon, mit welchem er auch in wissenschaftlicher, sittlicher und religiöser Bildung viel Aehnlickeit hat: der jüngere oder zweite Xenophon. Phot. Cod. 58. Sieht man nun auf die gewissenhafte Forschung und sorgfältige Benutzung der zuverlässigsten Quellen aus erster Hand, und & wägt man dann den Werth seiner Berichte über Ethnographic, Statistik und Sittengeschichte, deren Glaubwürdigkeit die neum Forschung außer Zweifel gesetzt hat, ferner seine Kenntnik in Geographie (Stephanos aus Byzanz benutte ihn und Eustathios, dem jett verlorene Schriften Arrians noch zur Hand waren, in Taktik und anderen objectiven Theilen des Stoffes, gegenüber dem ansprechenden Ton, der Anmuth und flüssigen Klarheit de Vortrags und der Erzählung, der Frische der ohne Ueberladung aufgetragenen rhetorischen Farben, der Simplicität, Reinheit und Leichtigkeit seiner in Formen und Glossen gern ionisirenden Sprack blickt man endlich auf den Stoff selbst, auf die glänzende, wenn gleich nicht in ihrer welthistorischen Bedeutung aufgefaßte Figur Alexanders, so kann kein Zweifel sein, daß Arrian, nur etwas selbstgefällig und eingenommen für seine Kunst (de exped. Alex. 1, 12. 1, 7), mit Recht einen ehrenvollen Plat unter den Schuk autoren einnimt.

Ausgaben: Opp. omnia ad optim. editt. collata cura et stal Ch. Borheck, Lemg. 3 Voll. (Vol. III. ed. J. Schulze) 1792—1811. incorrecte Ausg. — τὰ σωζόμενα έκδ. παρὰ Νεοφύτου Δούκα, 7 Vol Viennae 1810. — — Scripta minora recogn. R. Hercher, Lips. 1851. — Fragmenta gr. et lat. in C. Müllers Fragm. histor. Gr. Vol III. — De expeditione Alexandri: Iat. Barth. Facio interpr. Pisser. 1508. Fol. — Edit. pr. (ed. V. Trincavellus) Venet. 1535. — studio N. Gerbelii (hier sind zuerst B. 6 und 7 getrennt) 2 Voll. Basil. 1539. – 4 H. Stephanum, 1575. Fol. c. Bon. Vulcanii nova interpret. — c. madvv. rec. N. Plancardus, Amstel. 1668. — opera J. Gronovii, LBat. 1704. Fol. (Anab. et Indica). — ed. G. Raphelius (Anab. et Indica ed. C. A. Schmid) Amstel. 1757. — ed. F. Schmieder, Lips. 1798. — rec. et annotatt. instrux. J. E. Ellendt, 2 Voll. Regiom. 1832. — emend. et explic. ed. C. G. Krueger, 2 Voll. Berol. 1835-1848. - mit Anmert. und einer Karte von H. Kiepert. Erkl. von C. Sintenis, 2 Bochn. 2. Aufl. Leipz. (1849) 1860—1863. — c. tab. geogr. ed. C. Sintenis, Berol. 1866. — mit erklär. Anmerkt. herausg. von K. W. Krüger, 2 Hefte. Berl. 1851. — recognitam c. annotat. critica et tabula chronol. in usum schol. ed. C. G. Krueger, Berol. 1851. — recogn. R. Geier, Lips. (1851.) 1855. 1866. — zum Schulgebr. von G. Hartmann, 2. Bochn. Jena 1856. und K. Abict, Leipz. 1871. — recogn. C. Abicht, Lips. 1876. — — Anab. et Indica Graece et lat. e cod. Parisino emend. Fr. Duebner. Reliqua Arriani a scriptt. de rebus Alex. M. fragm. colleg. etc. C. Mueller, Par. 1846. 1866. - Hist. Indica: als 8. Buch ber Anab. in den Ausga. von Gerbe: lius und B. Bulcanius, Genev. 1575. Fol. c. lat. interpr., unter eigenem Titel zuerst bei Blancard (Nearchs Auszug in Hubsons Geographi Graec.) und in den Ausgg. von Gronovius, Raphelius und Borheck. — c. interpr lat. B. Vulcanii rec. et illustr. F. Schmieder, Hal. 1798. — auch in den Geographi Graec. minores, Vol. I. Vindob. 1807. und C. Müllers Vol. 1 p. 257-305. — De venatione: Edit. pr. L. Holstenii, Par. 1644. 4. an Xenoph. Opusco. politica etc. ed. C. Zeunius, Lips. 1778. — mit Xenoph. opp. ed. J. G. Schneider, Lips. 1815. Vol. VI. — Zattit: Arriani tactica (et Mauritii artis milit. libri XII) c. vers. lat. prim. ed. et not:

illustr. I. Scheffer. Upsal. 1664. — ed. N. Blancardus, P. II. seiner Ausg. und Amstel. 1683. mit anderen Schriften. — Bericht über Hand: schriften von Schweighäuser im Magasin encyclopédique 1803. Vol. I, p. 447, von den Pariser Herausgebern und (zur Marschordnung gegen die Alanen) von L. Grotefend im Philol. XXVI, S. 18 fg.

Uebersetzungen (die lateinischen sind von C. Müller revidirt und verbessert): Anab. (f. den Text) lat. interpr. Nicolao Secundino, Brix. 1485., ital. von P. Lauro, Veron. 1730. 4. und von M. Mastrofini, Milano 1826., andere Schriften 1827. — Anab. englisch von J. Rooke, 2 Voll. Lond. 1729. Indica von W. Vincent, Oxf. 1809. 4. mit dem Peripl. des Erythr. Meeres. — Anab. franz. von Ablancourt, 1646. — — beutsch von H. Dörner, Stuttg. 1829-1834. 1869. 6 Bochn. 16. Taktik, Feldzüge Aleganbers, Indische Nachrichten, Aufstellung gegen die Alanen. — Feldzüge Alexanders von Ch. Borhed, 3 Bbe. (3. von J. Schulze) Frankf. 1790 —1813. — gr. und deutsch mit krit. und erklär. Anmerkk. 1. Thi. Leiz. 1861. — Werke beutsch von C. Cleß, Stuttg. 1862—1869. — — Erläuterungs: schriften: G. Hager De Arriano geographo antiquissimo, Chemnițer Schulschr. 1766. — O. van der Chys Comment. geogr. in Arrianum de exped. Alexandri, LBat. 1828. 4. — A. Mauermann Arrianus Nicom. et Q. Curtius Rufus comparantur, Vratisl. 1835. 4. — J. E. Ellendt De Arrianeorum librorum reliquiis, Königsb. Progr. 1836. Spec. quaestt. Arrianearum, ibid. 1833. — A. Koechly De libris tacticis, qui Arriani et Aeliani feruntur, Züricher Progr. 1851. Supplem. 1852. — Ueber die Quellen der Anabasts noch A. Schöne Analecta philol. hist. I. Lips. 1870. und R. Pe= tersborff in seiner Diss. Gedani 1869. — Beiträge zur Kritik: von F. Schmieber (ad exped. Alexandri) Halae 1795. R. Hercher (ad libr. de venatione) im Philol. VII, S. 278—296. S. 448—465. A. von Gutschmid (Zu den Fragm. der Parthischen Gesch.) ebendas. VIII, S. 355—359. C. L. Grotefend (Die Truppencorps in Arrians Marschordnung gegen die Alanen) ebendas. XXVI. und B. Krüger Additamenta crit. ad Arriani Anab. Berol. 1848. u. A. — Wörterbuch zur Anab. von A. Weise, Leipz. 1856.

Appian aus Alexandria, Zeitgenosse des Hadrian und Antoninus Pius, war mit den höchsten Chrenämtern in seiner Vater= stadt betraut. In Rom trat er zuerst als Sachwalter vor den Gerichtshöfen der Kaiser auf und wurde zum kaiserlichen Finanz= verwalter, weiterhin zum Procurator Aegyptens ernannt. Notiz am Schluß des Proömiums, benutt von Phot. Cod. 57. von dem Wunsche, in die überfließenden, verworrenen Massen der römischen Völkerliteratur Ordnung und Uebersicht zu bringen, unter= nahm er in seiner Ψωμαϊκή ίστορία die Geschichte Roms am Faden der Ethnographie (xat &Ivos Exastor) in der Weise zu= sammenzustellen, daß jedes einzelne Volk bis zum Eintritt in sein Verhältniß zur Beherrscherin, voran die mythische Zeit mit einer beifolgenden Stizze des Landes, kurz und im bündigen Umriß seiner politischen Bedeutung hervortrete. Nur die sprische Geschichte führt sogleich auf den Schauplat der Thaten ein. Das Programm und den Inhalt dieses Werkes giebt Appian selbst im Probmium I, c. 1—15, das im Jahre 146 geschrieben, nach dem Vorbild des Dionys von Halikarnaß Roms Weltstellung und sein Verhältniß zu den übrigen Großstaaten des Alterthums erwägt, demnächst Photios genauer als Suidas v. Anniavós. letzteren standen wie es scheint nur Excerpte aus den 9 ersten Büchern zur Hand. J. Schweighäuser Tom. III, pp. 898. 109. Das Ganze umfaßte 24 Bücher und durchlief nach einem flüch=

tigen Blick auf die Sagenzeit von Aeneas bis auf Romulus die politische und Verfassungsgeschichte Roms bis zur Unterwerfung Aegyptens (Lentomeçws änarta), in einem zweiten an Umfang und Ausführung ungleichen Hauptabschnitt die Begründung der Monarchie und die wesentlichsten Ereignisse daheim und im Felde vhne inneren Zusammenhang (σποράδην τε καὶ έξ έπιδρομίς) vom Jahre 30 v. Chr. bis auf die Zeiten Kaiser Hadrians. Da erste Hauptabschnitt lehrte vermuthlich in 4 Theilen (idiae oryzeaφαί Civil. V, 145) die Königsperiode (βασιλική) und die Republik bis zur Unterwerfung von ganz Italien, die Begründung der römischen Weltherrschaft, die Bürgerkriege in mindestens 5 und die Geschichte Aegyptens in mindestens 4 Büchern. Im zweiten Hauptabschnitt folgte mit Wiederaufnahme des dort abgesponnenen Fadens die Darstellung nar kIvos wahrscheinlich in dieser Ordπιπα: Κελτική, Σικελική (καὶ Νησιωτική?), Ίβηρική, Αννιβαϊκή, Λιβυκή (mit der Καρχηδονική und Νομαδική), Μακεδονική mit der Ιλλυρική, sodann Ελληνική und Ιωνική, Συριακή, Παρθική, Medoedatini, allgemeiner die Enatortaetia von der Gründung des Kaiserthums bis Vespasian (30 v. Chr. bis 69 n. Chr.), Iordaina, die Regierung des Vespasian und Titus, Naedina, Δακικά und der Αράβιος, die Regierung Trajans und vermuthlich auch Hadrians. Provem. 1, 13 δσα δ έν μέσω πρός έτέροις αύτοῖς εγένετο, εξαίρω καὶ ες τὰ εκείνων μετατίθημι. Quellen Appians sind nur zum Theil noch nachweisbar. Für die Königsgeschichte, die italischen und besonders samnitischen Historien bildete die Hauptquelle Dionys von Halikarnaß, womit nich berichtigend eine zweite, auch von Livius genütte Quelle verband, vermuthlich der römische Chronist Kabius Pictor; für die gallische Geschichte der poetisirende Annalist Tanusius und Cäsar oder was wahrscheinlicher wird, ein Bearbeiter der Memoiren Casar; für die sicilische Polybios oder der von Polybios genütte Gewährsmann; für die numidische Sallust und vermuthlich Juba II; für Makedonien Polybios und wie es scheint, ein römischer Auch Appian ging frühzeitig durch die Hände der Eri tomatoren und war seit Constantin VII. Porphprogennetos vamuthlich nicht mehr in seiner Gesammtheit abgeschrieben. ständig sind nur 11 Bücher erhalten: die Geschichte Spaniens und des hannibalischen Krieges (6. und 7. Buch), die punische Geschichte (8.), die Geschichte Spriens und Parthiens, lettere eine Compilation aus jüngerer Zeit (11.), die Geschichte der mithridatischen Kriege (12.), die Bürgerfriege seit den Gracchen bis zum Tod des S. Pom pejus (13. bis 17.), von allen die werthvollste Partie, und die Ge schichte Ilhriens (23.). Dazu kommen die Einleitung, Ercerrte und Bruchstücke aus Photios und Suidas, reicher aus den constantinischen Sammlungen besonders zu den 5 ersten Büchem unter dem Titel Περί πρεσβειών, die F. Ursinus publicirt hat, Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας (Excerpta Peiresciana ober Valesiana), dem die Mehrzahl der Fragmente entstammt, Neoi yvouwr (Errc. Vaticana) aus der Geschichte Galliens, Numidiens und Makedoniens. von A. Mai aus einem Palimpsest der vaticanischen Bibliothe

tvorgezogen und correcter durch H. van Herwerden, und die ipplemente von Fr. Lucht, Alton. 1830. Die Ilhrica, anfangs rauß Bruchstücken bekannt, edirte zuerst D. Höschel Aug. Vindel. 19. 4. Zulet ein von E. Miller entdecktes Fragment Περινάβων μαντείας auß dem Schluß des 24. Buches bei C. Müller agm. hist. Graec. Vol. V. Addend. p. 65. Die Grundlage des chweighäuserschen Textes bildet ein Augustanus auß dem Jahrhundert, der vermuthlich auß einem guten Exemplar zeleitet, mit Außnahme der Epitome des Buches über die gallische schichte denselben Bestand enthält, welchen der lateinische Bezeiter P. Candiduß auß Pariser Handschriften publicirt hatte, d die zahllosen Fehler und Lücken der Ueberlieserung beseitigen sihm am nächsten verwandt ein Marcianus mit dem vollendigen Buch über Illyrien.

Die Beurtheilung Appians muß, je nachdem man ihn als schichtschreiber oder als Compilatoren in Historie auffaßt, sein erk im künstlerischen Interesse oder mit allen Vorzügen und ingeln um des Stoffes willen betrachtet, ganz verschieden auß= len. Man hat ihn, weil er seine Quellen wörtlich auszieht und hastiger Eile ungleichmäßig, öfter auch oberflächlich und ungenau zt, wohl auch willkürlich ändert und umgestaltet (E. Hannak pian und seine Quellen S. 29 fg.), trot seiner Ehrenrettung ch J. Schweighäuser als geistlosen, unwissenden und flüchtigen agiar verdächtigt, und auch Niebuhr Römische Geschichte II, 323 hieß ihn nur dann berücksichtigen, wenn Mangel an ander= itigen Zeugnissen nöthigt, hier Aushülfe zu suchen. Auch die sichten der jüngsten Gelehrten über die Glaubwürdigkeit und werth des objectiven Gehalts dieser Historien (C. Peters, . Mommsens) weichen so sehr von einander ab, daß es wierig erscheint, den berechtigten Standpunct der Kritik zu Wer hier eine Kunstleistung oder einen Darsteller sucht, mit tieferem Einblick in die stufenweise Entwickelung des römi= en Staats die historischen Thatsachen im ursächlichen Zusammen= ng und in ihrer innerlich begründeten, nothwendigen Abfolge führt, oder auch nur einen sicheren Ueberblick, einen ordnenden ist oder den Faden einer einheitlichen Idee bewahrt, sieht sich ch enttäuscht; wer dagegen für Zwecke der römischen Geschichte d Antiquitäten Ergänzungen oder einen Ersatz begehrt für ver= ene Quellen, wird eine gewinnbringende Lese an trefflichem rterial für Parallele und kritische Prüfung halten. So muß pian in der Geschichte der Bürgerkriege, weil er ins Detail it, für einen ganz unentbehrlichen Führer gelten. Man darf 1, ungeachtet so vieler Fehler und Verstöße, wofür sich oft keine tschuldigung findet, dennoch im Ganzen sorgfältige Quellenwahl, ihrheitsliebe und einen gesunden Sinn beimessen, den sogleich Proömium seine richtige Auffassung der Organismen der römi= en Weltherrschaft ankündigt. Bei aller Nachlässigkeit, die Wich= 28 übergeht, von Uebertreibungen nicht frei sich hält und be= ders in Chronologie und Geographie mit Verworrenheit und

Unwissenheit sich vereint, liefert Appian die sichersten Beweise großer Sorgfalt und Genauigkeit. In religiöser Hinsicht theilt er die Schwächen und Bedürfnisse seiner im Zeichen= und Wunder: glauben befangenen Zeit. Sein Pragmatismus empfängt durch den Zweck, das Walten der Gottheit in den Geschicken der Völker nachzuweisen und somit sittlich zu bilden, eine besondere Färbung; doch erscheint sein Standpunct weder neu noch geistvoll oder von individuellem Vermögen. Sonst ist Appian ein guter Erzähler; sein Ton ist rein aber trocken, oft moralisirend, seine Schreibweise, ivorauf die Studien der Sophistik nur allgemein eingewirkt hatten, kurz, einfach und schmucklos; und diese Kürze und Simplicität steht oft übel zu gedehnten, pathetisch getragenen Reden, die er gelegentlich, am häufigsten in den Bürgerkriegen nach Vorlage oder wohl auch in freierer Bildung einfügt. Phot. Cod. 58 enäφαί τε λόγοις τεταπεινωμένον φφόνημα στρατού καὶ διαπράθνα φλεγμαϊνον καὶ πάθος δηλῶσαι καὶ εί τι άλλο λόγοις εκμιμή σασθαι άριστος. Vorbilder der Darstellung sind ihm Herodot und Polybios. Am fleißigsten nützt und citirt ihn der Verfasser des Lexicon de syntaxi im Codex Coislinianus 345 bei J. Bekker Anecd. p. 120—180. Auch hat sich ein Brief von ihm an den Rhetor Cornelius Fronto erhalten.

Ausgaben, beurtheilt von J. Schweighäuser Commentat. de inpressis ac MSS. Appiani codd. Argent. 1781. 4. — Zuerst sateinisch interpr. P. Candido Decembrio, Venet. 1472. Fol., häufig wiederholt Venet. 1526. 1594. 1595. Fol. Mogunt. 1529. 4. Par. 1538. Fol. Basil. 1554. Fol. LBat. 1560. mit neuem Titel ibid. 1588. — Edit. pr. cura C. Stephani, Lutet. Paris. 1551. Fol. ohne Sorgfalt aus zwei fehler: und lückenhaften Handschriften. — c. H. Stephani Annotatt. Genev. 1592. Fol. besser und vollständiger. — ed. A. Tollius, 2 Voll. Amstel. 1670. ohne ausreichende Benutung der Editionen und der Excerpte und Bruchstücke von F. Ursinus, H. Valesius und D. Höschelius: Illyrica quorum hactenus nonnisi fingmenta extabant, a D. Hoeschelio Graece nunc prim. edita, Aug. Vindel. 1599. 4. — Erste kritische Recension durch J. Schweighäuser: Appiani Hist. quae supers. rec., suppley., emacul., variet. lect. adiec. I. Schweighaeuser, 3 Voll. Lips. 1785. mit dem frit. und exeget. Apparat, verbessette lat. Uebertragung und chronol. Ordnung der Fragmente. — notis varr. selectis suisque illustr. ac temporum rationem et ind. adiec. H. Teucher, 2 Voll. Lemg. 1796—1797. — graece et lat. c. A. Mai fragmentis et indd. Par. 1840. — Recognition von J. Bekker, 2 Voll. Lips. 1852—1853. — — Fragmente, s. den Text und Polybios II, S. 175 fg. 152. 530. 532. — Epist ad Frontonem. Graece et lat. ed. A. Mai, in Frontonis Opp. Francof. 1816. Rom. 1823. Cellae 1832. — Beiträge zur Kritik von J. Schweig: häuser Exercitatt. in Appiani hist. Argent. 1781. 4., auch in Opusco. acad Vol. II. 1806. D. Whttenbach in Bibl. crit. III, p. 85 sq. A. Emperius im Philol. X. und H. Usener im Rhein. Mus. N. F. XVI. — — Notien über die Handschriften von J. Schweighäuser Praef. Tom. I, p. 19 34.

Nebertragungen: lateinisch P. Candido interpr. (f. die Ausge.): fritischen Werth besitt die Uebersetung von S. Gelenius, Basil. 1554. kol., emendirter durch Schweighäuser. — franz. von Odet de Mares, Par. 1659. Fol. — englisch von J. Davies, Lond. 1679. 1692. Fol. — ital. von A. Braccio, Rom. 1502. Fol. Firenze 1526. und öfter Vineg. 1528. 1551., vollständiger durch G. Ruscelli, Vineg. 1584. und L. Dolce, Verona 1730. 4. M. Mastrofini, 2 Voll. Milano 1830. — deutsch durch J. Dilelenius, 2 Bde. (Frankf. M. 1793. 1800) Stuttg. 1828—1830. 1869. — mit Anmerkf. von C. Hammerdörfer, 5 Bdchn. Prenzl. 1829—1831. und G.

Zeiß, 2 Thle. Leipz. 1837—1838. — Jur Beurtheilung seines schrifts stellerischen Charakters A. Dominicus De indole Appiani, Romanarum rerum scriptoris, Mainzer Schuschr. 1844. — Quellennutung und Slaubwürdigkeit: A. Wijnne De side et auctorit. Appiani in bellis Rom. civilibus enarrandis, Groning. 1855. — E. Hannak Appiani und seine Quellen, Wien 1869. — Sein Verhältniß zu Dionhs von Halik. prüft G. Espersen De excerptis et fragm. aliquot Appiani, im Copenh. Progr. 1851., zu Juba II. L. Keller De Iuba Appiani Cassiique Dionis auctore, Marb. 1873.

Cassius Dio Coccejanus, Enkel des Dion Chrhsosto= mos, geboren im Jahre 155 zu Nikaa in Bithynien, stammte aus einer vornehmen römischen Beamtenfamilie und erhielt eine sorgfältige Erziehung. Vor anderen namhaft als Rhetor und Sachwalter 186—190, von den Kaisern mit Ehrenstellen aus= gezeichnet, Senator 180, Prätor 194 und Begleiter des thrannischen Caracallus auf seiner Reise nach dem Drient, Statthalter von Smyrna und Pergamus unter Macrinus 218, wurde er nach einer daheim überstandenen Krankheit von Alexander Severus zum Consul befördert und verwaltete dann als Proconsul und Legat nach einander Afrika, Dalmatien und das obere Pannonien. Strenge Mannszucht, die er übte, fachte den Unmuth der zügel= losen Prätorianer zur hellen Wuth gegen ihn an, und nur mit Mühe und durch besonderes Eingreifen des Kaisers entging er drohender Gefahr. Nach Ablauf seiner außerhalb Roms geführten Amtszeit als Consul zum zweiten Male erhielt er auf sein Nach= suchen, von Alter und Krankheit geschwächt, seinen Abschied und die Erlaubniß, den Rest seiner Tage in stiller Muße in seiner Vaterstadt zu verleben. LXXX, cc. 1. 4. 5. Seine Regierungs= geschichte des Commodus, auf eine göttliche Weisung im Traume unternommen, fand so günstige Aufnahme bei Hofe, daß er die ganze römische Geschichte bis auf seine Zeit zu schreiben beschloß und, abermals vom Gott im Traume bestärkt, zur Ausführung seines Vorhabens schritt. Nach 10 jähriger Zurüstung erfolgte aller= meist zu Capua die Ausarbeitung, welche die Mühen von 12 Jahren erforderte. LXXII, 23. LXXVI, 2. Das Werk, Ψωμαϊκή ίστορία, auch Ρωμαϊχή συγγραφή vder πραγματεία von ihm ge-nannt, umfaßte nach einer späteren, willfürlichen Eintheilung 80 Bücher, war nach Dekaden abgetheilt (Suid.) und berichtete die Gesammtheit aller denkwürdigen Ereignisse und Thaten der Römer in Krieg und Frieden von der Ankunft des Aeneas in Italien bis auf Dions zweites Consulat 229, d. i. bis zum 8. Regierungs= jahre des Alexander Severus. LXXII, 23 πάντα τὰ τοῖς Ψωμαίοις ποοσήποντα. Fragm. 1 πάνθ' ὅσα τοῖς Ῥωμαίοις καὶ εἰρηνοῦσι καὶ πολεμοῦσιν άξίως μνήμης ἐπράχθη. Minder ein= gehend bis auf Cäsar, stellte Dio im reicheren Stil die Kaiserzeit, mit ausführender, in das Detail eindringender Sorgfalt die Ge= schichte seiner Zeit, seit Kaiser Commodus auch aus eigener Kunde bar. LXXII, 18 καὶ μέντοι καὶ τάλλα πάντα τὰ ἐπ' ἔμοῦ πραχθέντα καὶ λεπτουργήσω καὶ λεπτολογήσω μᾶλλον ἢ τὰ πρότερα. LXXII, 4 λέγω δὲ ταῖτά τε καὶ τὰ λοιπὰ οὐκ ἐξ ἀλλοτρίας ἔτι παραδόσεως, ἀλλ' ἐξ οἰκείας ἤδη τηρήσεως. Weil Div in

seiner gesammten Leistung nicht erhalten ist, so bleibt der ursprüng: liche Umfang und die innere Verfassung zahlreicher Bücher ein Problem. Ohne Lücken liegt wohl nur Buch 37 bis zum Schluß des 54. vor; den Verlust der folgenden Bücher muß zunächst die Epitome aus Buch 35 bis 80 von Joannes Xiphilinos ersetzen, während den Inhalt der früheren Bücher Zonaras liefert, welcher den größten Theil seiner Geschichte vom 7. Buch an aus Dio ge Mit diesen Vorlagen verbinden sich Excerpte und zogen hat. Fragmente zunächst in 178 Numern: I—XX dionische Bruchstücke von H. Valesius aus verschiedenen Autoren gesammelt, hinter den Excerptis Peirescianis; XXI—CXL Excerpte aus den von H. Valesius edirten Sammlungen Constantins VII. Porphyro: gennetos unter dem Titel Περί άρετης καὶ κακίας; CXLI— CLXXVIII Excerpte der ersten 34 Bücher aus den Eklogen Constantins Ηερί πρεσβειών, von F. Ursinus publicirt. Demnächk die reichen Auszüge unter dem constantinischen Titel  $\Pi \varepsilon \varrho i \ \gamma \nu \omega \mu \tilde{\omega} r$ , von A. Mai aus dem vaticanischen Palimpsest 73 hervorgezogen, deren erste Partie bestimmt aus Dio, die zweite von Augustus bis Constantin d. Gr. (p. 197—246 bei Mai, Vol. V, p. 181—252 bei L. Dindorf) wahrscheinlich der Archäologie des Joannes von Antiochia entnommen ist. Aus diesem historischen Sammel werk, einem der wichtigsten Glieder in der Kette der byzantinischen Excerptenmacher, stammen auch die planudeischen Auszüge, die von Mai in 2 vaticanischen Handschriften entdeckt und auch im Parisinus 1409 erhalten (Kramer Praef. in Strab. p. 45), von J. Bekker und L. Dindorf als dionische aufgenommen sind. Doch gewinnt Th. Mommsens Nachweis im Hermes IV, S. 82 fg., daß Maximus Planudes nicht unmittelbar aus Dio, sondern aus mehreren von Joannes aus Antiochia genütten Quellen oder, was wahrscheinlicher ist, aus dem Antiochener selbst compilirt hat. Auch reicht der vaticanische Palimpsest über Dio hinaus bis in die ersten Regierungsjahre Constantins. Diesen Ueberschuß an anonymen Eklogen (bei C. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 192-199 unter dem Titel Aνωνύμου Τά μετά Δίωνα) meinte Niebuhr ad Scriptt. hist. Byzant. Vol. I, p. 24 auf Petros Patrikios, L. Dindorf auf eine Fortsetzung Dions zurückführen zu müssen, woraus gemeinsam die vaticanischen Ercerpte flossen und was Joannes von Antiochia aufgenommen batte. Weiter bilden den jetzigen Bestand Dions Numern aus unedirten vaticanischen Florilegien, aus Suidas, der eine große Zahl von Bruchstücken der römischen Geschichte aus Joannes von Antiocio birgt, sowie die Ergänzungen von Niebuhr und von Fr. Haase aus Blättern, welche in den strabonischen Codex Parisinus 1397 sich verirrten. Eine große Zahl in der Masse dieser Fragmente. welche hin und wieder Ersatz für die Kürze der Epitomatoren gewähren, sich gegenseitig ergänzen und der Texteskritik oft nüplich werden, giebt Dio nicht wortgetreu, sondern nur dem Inhalt nach wieder. Erwägt man nun, daß auch Zonaras, der nicht selten sorafältiger ist als Xiphilinos, und Xiphilinos selbst (über sein Verhältniß zu Dio H. Christensen De fontibus a Cassio Dione

in vita Neronis adhib. p. 2 sq.), von R. Stephanus aus einer sehr fehlerhaften Handschrift edirt, von Verwirrungen überfließen, die Ercerpte zum größten Theil in schlimmer Verfassung das Licht erblickten, so begreift man, warum dieser Theil der dionischen Literatur noch viel mehr im Rückstand verblieb als die erhaltenen Bücher, zu beren Lesbarkeit der Fleiß von S. Reimar und G. Sturz mit dem Genie von J. Reiske sich verband. Denn die Editio princeps, auf den einzigen, obenein sehr übeln Parisinus 1689 begründet, hat keine Gewähr, und erst Reimar zog reichere und bessere Hülfsmittel heran, die Bekker durch den verstümmelten aber auten Vaticanus 1288 vermehrte. Durch Alter und Güte treten Dindorfs Laurentianus 70, 8 mit dem 36. Buch (soweit es erhalten ist) bis zum Anfang des sechsten Capitels des 50. Buchs und Marcianus 395 mit dem größeren Theil vom 44. Buch c. 34 bis zum 60. c. 17 hervor, beide gleichfalls lücken= haft und mit einer Unzahl von Fehlern der Kalligraphen und Correctoren. Unversehrtere Exemplare nütten die Eklogare Constanting VII., Zonaras, Xiphilinos und Photios Cod. 71, der noch einen vollständigen Dio las. Wann und auf welche Weise Dio jene Verstümmelungen und Lücken empfing, bleibt un= bekannt; Xiphilinos im 11. Jahrhundert beklagt den Ausfall der alten Geschichte in seiner Handschrift, und dort fehlte auch Antoninus Pius und die ersten Regierungsjahre des Marcus. Unter den nachgelassenen Werken Dions (Suid. s. v.) befand sich eine Biographie Arrians, eine Geschichte des Trajan und des Commodus (LXXII, 23. 1. 3 συνέθηκα δ εγώ τούτων την συγγραφήν — καὶ ούτω δη ταῦτα περὶ ὧν νῦν καθίσταμαι έγραψα, s. dagegen M. Höfner im Rhein. Mus. N. F. XXVII, S. 157. fg.), die oben genannte Studie Περί των ονειράτων καί των σημείων, deren Summe in sein großes Geschichtswerk über= ging (LXXIV, 3), und falls sie nicht, was wahrscheinlich ist, eine Sammlung von Prodigien aus dionischen Büchern war, Evódia s. Omina ex signis per viam occurrentibus. Die persische Geschichte wird besser auf den Namen Dinons (Nep. Con. 5. A. Meineke Exercitatt. in Athen. II, p. 33), die getische auf Dion Chrhsoftomos übertragen. Philostr. Vitt. Sophist. I, 7. Reimar. in Dion. p. 1538.

Die Bewunderung für Dio erkaltet bei einem Blick auf seinen Charakter und den sittlichen Gehalt seines Werkes. In ihm tritt das Bild eines Kömers der caracallischen Zeit entgegen. Ohne Begeisterung für Größe und Adel, sogar ohne einen Funken altrömischen Stolzes in sich zu fühlen, durch Amt und Charakter ein Feind der Republik, erkennt er das Heil und die sichernde Mäßigung der Untergebenen im Principat (sein politisches Bekenntniß LV, 16—22. XLIIII, 2. LIII, 19 advinator per en opponioai) und verhüllt, sern von sansteren Regungen oder einem stärkeren Ausschrick der Entrüstung die Erbärmlichkeit und die Blößen seiner Zeit vergebens. Sclavisch in niedriger Schmeichelei vor den verwors

fensten Thrannen oder zum Werkzeug ihrer Willkür sich erniedrigend, zieht er Männer wie Brutus und Cassius oder Titus in den Staub und tritt im Gefühl der eigenen Sicherheit für die bessere Sache nur selten ein. Ehrgeizig und das Ziel seiner Wünsche und Bestrebungen dadurch präcisirend, daß er den Philosophen als Frevlern und einer stehenden Gefahr für den Staat ewige Feindschaft und denselben Haß geschworen hat, womit er Cicero und Seneca verfolgt (LII, 36 μυρία γάρ κακά καὶ δήμους καὶ ίδιώτας τὸ πρόσχρημα τοῦτο τὸ φιλοσοφεῖν λέγειν προβαλλόμενοι δοωσι), stellt er, abergläubisch und von Wundersucht erfüllt, sich selbst wie dem gefeierten Gönner die Nativität. Zügen erscheint dieser römische Beamte als einer der widerwärtigsten Repräsentanten seiner Zeit und zeigt, selbst denkwürdig durch den völligen Mangel an Charakter und sittlichem Rückhalt, die Bildung und moralische Versunkenheit derselben im grellen Lichte. Gleichwohl ist sein Nachlaß, auch dadurch unterschieden, daß er ohne nationale Sonderinteressen oder die Motive einer politischen Aufgabe schreibt, von unschätzbarem Werth. Man mag den Umfang und materiellen Gehalt, den keiner der Historiker vor ihm bewäl tigt hatte, oder den Fleiß, die Ruhe und Sorgfalt im Sammeln des Materials erwägen, das hier zugleich in seiner Gesammtheit wie im Detail selbständig und unabhängig von Livius und Dionys aus Halikarnaß verarbeitet ift, seine nicht gewöhnliche Einsicht und Erfahrung mit der Fülle des realen Wissens besor ders in bürgerlichen Dingen, mit dem Bemühen um Wahrheit, der Strenge in Chronologie nach der Folge der Consuln (XLIII, 46) und der Genauigkeit in Geographie und Topographie vergleichen, hierin bleibt Dio unangetastet. Mit ihm schließt die besonnene, aus den Quellen schöpfende Forschung über Roms Geschichte und Alterthum ab. Von dem Ueberfluß der Quellen, die er im langen Zeitraum langsam durchmaß, hat er fleißig und treu einen kitischen Gebrauch gemacht. Excc. Vat. ed. Mai p. 133 πάντα ώς είπειν τὰ περὶ αὐτῶν τισὶ γεγραμμένα, συνέγραψα δὲ οὐ πάνια άλλ' όσα έξέκοινα. Den Blick für Politik und staatsmännische Interessen hatte ihm Beruf, sein Aufenthalt in der Stadt, seine Verbindung mit den bedeutendsten Männern geschärft, darunter Verwandte und solche die mitbetheiligt gewesen, und was die Regierungsgeschichte seiner Zeit anlangt, so durfte er mit Recht von sich rühmen, daß kein zweiter Darsteller die eigene Erfahrung mit gleicher Sorgfalt zweckgemäß verwandt habe. LXXII, 18 δτι τε συγγενόμην αυτοίς και δτι μηδένα άλλον οίδα των π δυναμένων ές συγγραφην άξιον λόγου καταθέσθαι διηκριβωκότο αὐτα δμοίως έμοί. Auch aus der Wiederkehr bestimmter Ausdrucksweisen spricht der Wille, objectiv und mit Vorsicht zu be Freilich kann man in der Wahl seiner Quellen und Gewährsmänner, die er nur selten nennt, ein Parteiinteresse be merken. Während er, wie ein Vergleich mit dem Büchlein des Julius Obsequens De prodigiis ergiebt, in der Erzählung der Vorzeichen dem Livius als vornehmstem Führer folgt, weint er die Autorität dieses dem Pompejus huldigenden Geschichtschrei-

bers zurück, und für Ciceros Staatsverwaltung wird ihm Asinius Pollio vorgelegen haben, der erbittertste Gegner des römischen Redners. Die Hauptquelle für den früheren Theil seines Werkes war Kabius Victor, doch nütte er ihn sehr abweichend von Livius. Niebuhr Römische Geschichte II, S. 13. C. Lachmann De fontibus Livii II, pp. 36. 44. Im Weiteren hat er Sallust sich zu eigen gemacht, und nicht unwahrscheinlich ist, daß das Geschichts= werk des Römers zum größeren Theil in den dionischen Büchern 35—38 erhalten sei. Die letzten Zeiten der Republik mochten neben dem Gewinn aus Ciceros Reden von den Commentarien des Octavian, das reiche Bild des Kaisers Augustus und seines Zeitalters von den Memoiren des Agrippa und Mäcenas Licht und Farbe gewinnen. Denn daß Dio Vorlagen dieser Art bevor= zugte, darf man auch daraus schließen, daß er die Denkschriften unter der Autorität der Kaiser Habrian und Severus als ver= dächtig oder falsch verwirft. LXVI, 17. LXXV, 7. Andere Quellen in reicher Zahl sowie Staatsarchive und monumentale Urkunden lassen sich mehr vermuthen als nachweisen. Unter den abgeleiteten muß Plutarchs Biographie des Cicero hervorgehoben werden. In den Regierungsgeschichten des Claudius, Nero, Galba, Otho und Vitellius wurde aus den reichen Angaben der Naturhistorie des Plinius geschöpft; auch Sueton scheint häufiger benutzt als man meint, während Tacitus mehr oder minder unbeachtet blieb. So wird es schwierig, von seinem Bericht den Stempel der Wahrheit abzustreifen oder ihn einer absichtlichen Fälschung aus persönlichem Haß zu zeihen. Bei einer so riesenhaften, im Ganzen männlich vollbrachten Aufgabe erscheinen Irrthümer und Widersprüche im Einzelnen unbedeutend, und manches Versehen mag auf Rechnung der Epitomatoren zu setzen sein. Dann sind die Gründe und Veranlassungen der Politik und Institutionen öfter nicht richtig oder nicht ausreichend erwogen, und seine Schlachtenbeschreibungen bieten viel Beredtsamkeit aber wenig genaue Kenntniß in Taktik und Strategie auf. Wenn er gelegentlich wichtige Thaten unter dem Gesichtspunct der Beweggründe oder des vernunftmäßigen Handelns betrachtet und am Erfolg bemißt, so giebt es gleichwohl für ihn auch andere Motive und Ursachen, die seine Einbildungsfraft oder religiöser Wahn geschaffen hat, Glücksträume und Prodigien, welche er als göttliche Schickungen, um dem Menschen in die Zukunft zu leuchten, bei jeder Gelegenheit ausführlich erzählt, und häufig genug erklärt er große Thaten aus Fabel und Wunderkram. Noch widerlicher aber und von sei= nem eigenen Urtheil verlassen erscheint Dio, wenn er, um Thukh= dides und Polybios ähnlich zu sein, das pragmatische Moment oder wohl gar den erziehenden Einfluß der Geschichte betont. ΧLVI, 35 καὶ παίδευσις εν τούτω τὰ μάλιστα είναί μοι δοκεῖ, δταν τις τὰ δογα τοῖς λογισμοῖς υπολέγων τήν τε εκείνων φύσιν ξα τούτων ελέγχη καὶ τούτους εκ της εκείνων δμολογίας τεκμηριοί. In der Anlage der einzelnen Regierungsgeschichten herrscht ziem= liche Uebereinstimmung oder Aehnlichkeit: auf die Erzählung der Vorbedeutungen für die künftige Herrschaft folgt eine Charakteristik

der Fürsten, sodann die Chronik aller denkwürdigen Ereignisse in Rom und auf römischer Rund, und Erwägungen über die Dauer der Lebens= und Regierungsjahre bilden den Abschluß. Ein nothwendiges Object war ihm die rhetorische Kunft; ihr fehlt es jedoch an Keinheit, Schwung und Ebenmaß. Reden, in Geist und Form zum Theil Nachahmungen des Thukhdides, Cicero und Salluk (R. Wilmans De Dionis Cassii fontibus p. 32-36), wiederholm sich zu oft auf breitem Raum und verlieren, theils überlieferten, theils eigenen Fabricats und ohne historische Grundlage, an Be deutung. Die Darstellung ist klar und anschaulich, jedoch ohne Gleichmäßigkeit und belebenden Wechsel; sie nahm in Erzählung und Demegorie ein Vorbild an Thukydides und ergeht sich mit Vorliebe in Erklärungen und in affectvollen Schilderungen von Spielen, Schaugeprängen, bakchantischer Lust und Tollheit der Kaiser, und Träume und Wunderzeichen sind regelmäßig ins Detail beschrieben. Dio ist ein eifriger, nicht unglücklicher Nachahmer der Alten und hält sich an die besten Muster end two artinizer. LV, 12. Doch gilt dieser Atticismus, erstaunlich entstellt durch Abschreiber und Correctoren (Dindorf Praef. p. 19 sq.), nicht in dem Sinn für rein und musterhaft wie Thukhdides und De: mosthenes, mit welchen er den Kern seines Sprachschapes und der Structuren theilt. In Composition und Ausdruck oft alter: thümlich und prächtig, in Phraseologie gewählt, bisweilen eigenthümlich und nicht frei von Latinismen, gewinnt sein Stil durch Reichthum und ein Maß von Eleganz, und bekundet, daß ihn dieser Theil zu gleicher Sorgfalt gespornt hatte. Excc. Vat. l. l. p. 135 αμφότερα δμοίως αποιβώσαι εσπούδασα. Phot. Cod. 71. Doch mißfällt oft ein Aufwand an rhetorischen Mitteln. In dem Maße als er kunstvoller zu schreiben sich bemüht, wird er verwickelt in Construction und schwerfällig im Bau der Perioden, die von Parenthese auf Parenthese zerschnitten sind. Auch weist seine Satfügung die sicheren Spuren römischer Färbung auf. Einer besonderen Aufmerksamkeit würdigt ihn der Verfasser des Bekker: schen Lexicon de syntaxi im Codex Coislinianus 345.

Ausgaben, beurtheilt von S: Reimar: Vor dem griech. Text erschien die ital. Uebersetung von N. Leonicenus, Venet. 1526. — Edit. pr. Dionis Historiae Rom. libri XXIII. Cur. R. Stephanus, Lutet. 1548. Fol. Theile vom 35. und 36. Buch und die Bücher 37—58; die beiden letzten bilden jet Buch 57-60. — c. G. Xylandri interpret. opera H. Stephani, Par. 1591. Fol. Einige Exemplare 1592. — libri XLVI partim integri, partim mutili. partim excerpti, Jo. Leunclavii stud. tam aucti quam expoliti, Francoi. 1592. Hanov. 1606. Fol. Text vom 36. bis 60. Buch nebst Aplanders ver: besserter Uebertragung, Xiphilins Epitome vom 61. bis 80. Buch c. interpret. G. Blanci, Fragmente nebst constantinischen Excerpten und die Noten von R. Stephanus, Xhlander und Leunclavius. Die Ausgabe wimmelt von Fehlern und ist sehr hart von Casaubonus beurtheilt. — ultimi libri III reperti restitutique stud. C. Falconis, Rom. 1724. 4. Tom. I. Napoli 1747. Fol. ein eiteles, unvollständig gebliebenes Stuck Arbeit. — Erster let: barer, auf Collation mehrerer guter Handschriften beruhender Dio mit Xiphilin, den Excerpten und Bruchstücken durch S. Reimar: Dionis Cassii Historiae Rom. quae supersunt. Emend. S. Reimarus, 2 Voll. Hamb. 1750—1752. Fol. mit Supplementen, dem krit. und exeget. Apparat (Anmerk. seines Schwiegervaters J. A. Fabricius und handschriftliche Emendatt. von

J. Reiske), mit gefeilter lat. Uebersetzung und einem Inder. — Abdruck Cur. H. Schaefero, 4 Voll. Lips. 1829. — Revidirte Collectivausgabe von G. Sturz, abgeschätzt bei Beck Allgem. Repert. II, S. 81 fg.: Dionis. Hist. Rom. quae supersunt. Ex codd. MSS. aliisque subsidiis suppley. et emend., Xiphilini Epit. et versionem lat. addidit, fragmenta et indd. graec. auxit, annotatt. ex edit. Reimari repetiit multasque tam I. Reiskii et aliorum quam suas nott. adiec. G. Sturzius, 8 Voll. 1824—1836. Vol. IX. Excerpta Vatic. ab A. Maio edit. 1843. — Recognition von J. Better, 2 Voll. Lips. 1849. — c. annotatt. L. Dindorfii, 5 Voll. Lips. 1863—1865. — — Ex: cerpte und Fragmente (s. den Text und Polybios II, S. 175 fg. 152. 530. 532) am vollständigsten bei Better und Dindorf: Fragmenta priorum XXXIV amissorum et posteriorum librorum, Francof. 1592. — c. novis lectt. ab I. Morellio nunc prim. edita, Bassani 1798. mit nicht unbedeutenden Supple: menten aus einem Cod. Marcianus des 11. Jahrhunderts, wiederholt von Chardon de la Rochette, Par. 1800. Fol. — Neuer Zuwachs durch Nie: buhr im Rhein. Mus. II, S. 588-600. und Fr. Haase Fragm. Parisiensia, ebendas. VI, S. 445-476. — Xiphilinos: c. G. Blanci interpret. Lutet. 1551. 4. Basil. 1558. Fol. — excud. H. Stephanus, Par. 1592. Fol. - franz. von A. de Bandole, Par. 1610. 4. - ital. von L. Bossi, Milano 1823.

Uebersetungen: lateinisch G. Xylandro interpr. Basil. 1558. Fol. LBat. 1559. — franz. mit Text und Noten von E. Gros, 3 Tom. Par. 1845—1850. — ital. von N. Leonicenus (s. die Ausgg.), von G. Viviani und L. Bossi, 5 Tom. Milano 1823. — beutsch von J. A. Wagner, 5 Bde. Frankf. 1783—1796. — mit Anmerkf. von J. Penzel, 2 Bde. Leipz. 1786—1799. 1818. und F. Lorenz, 1. Thl. mit einem Vorwort von J. Schlosser, Jena 1826. — von L. Tafel, 16 Bdchn. Stuttg. 1831—1844. 1869.

Erläuterungsschriften: Biographie und Würdigung Dions von S. Reimar und vom Akademiker Guillaume de Moulines in den Abhandl. der Berl. Afad. 1790. S. 489—517. — O. Rossignol Lettre sur la valeur historique de Dion Cassius dans le récit de la conquête de la Gaule, Par. 1860. — — Quellen und Verhältniß zu anderen Berichterstattern: B. Thorlacius Suetonius, Dio Cassius, Iosephus et Philo, Diss. Havn. 1797. - Th. Wiedemann De Tacito, Suetonio, Plutarcho, Cassio Dione scriptt. imperatorum Galbae et Othonis, Diss. Berol. 1857. — L. Keller De Iuba, Appiani Cassiique Dionis auctore, Marb. 1873. — R. Wilmans De Dionis Cassii fontibus et auctoritate, Berol. 1836. — M. Grasshof De fontibus et auctoritate Dionis Cassii, Bonn. 1867. — G. Sickel De fontibus a Cassio Dione in conscribendis rebus inde a Tiberio usque ad mortem Vitellii adhibitis, Gotting. 1876. — Quellen für einzelne Partien und Regierungen: W. Fischer zu Reden Ciceros, in der Diss. Lips. 1870. E. Schroeder Regiom. 1868. H. Reichau Regiom. 1865. und M. Thamm Hal. 1874. zu Tiberius, H. Christensen Berol. 1871. zu Nero. — — Kritische und exeget. Beiträge von Sturz in 5 Proluss. Grimm. 1812—1816. J. Pflugk in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1846. N. 39. 40. A. Hug Bonn. 1855. 3. Seller im Philol. XXI. A. Naber Over de grondslagen der kritik van Dio Cassius, Amsterd. 1866. Είς Κάσσιον Δίωνα μέρος α΄, Zwoll. 1867. L. Dindorf Dio Cassius und Phrynichus, in Jahrbb. für class. Philol. 99. Bb. S. 1—12. und M. Höfer im Rhein. Mus. R. F. XXVII, S. 156 fg. — Ueber die Sonnen- und Mondfinsternisse bei Dio eine Schulschr. von G. Hofmann, Trieft 1868. — Bur Frage über die legg. annales ber rom. Kaiserzeit D. Clason, Brest. 1870.

Herodian, über dessen Herkunft und näheren Lebensverhältnisse Dunkel ruht, hielt sich, als Septimius Severus im Jahre 203 die Säcularspiele seierte, zu Rom auf (III, 8. 10) und wirkte, ohne jedoch wie es scheint einen größeren Einfluß zu gewinnen, in Hof= oder Staatsämtern. Man vernuthet, daß er kaiserlicher Procurator und dann Legat der Provinz Sicilien gewesen sei.

\_\_ ]-1. F \_ I = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 == 3 A COMPANY OF THE PARTY OF THE P with the self of t The state of the s Westerday on the second of the The three was an agent from the transfer to th · 1/4 9 payelying agricing Enter The Territory · Million of the Market Access The E. T. Andrew M. A. C. Street Control of the street under Morgen den der aleit, besteumet und Beilder in Edillerung und Er unt ter Merceel un imalangaben. Tei von Lovalangaben. Marghanton une auch caeurch cereinzelt, ein erfreude litte zu Calling Die, caß in eingelegten Berrachter Bigrofffmun ein umcalisches Interene neben dem Ziel! rollisch zu belehren, erhebt er sich gleichwohl nur ie ide Halm der sinnlichen Erscheinungen, gewinnt aber Du Mahlgung und Unabhängigkeit seines Urtheils, den Ausd

ich gefallenden Schreibweise vieler Zeitgenossen recht vortheilhaft. Seine Vorliebe für Thukhdides offenbart sich in Nachahmung von Phrase und Structur. Er war fleißig gelesen und genützt von den Scriptores historiae Augustae, besonders von Capito-inus (J. Müller a. a. D. III, S. 181—191. K. Dändliker Sendas. S. 205—315), von Joannes aus Antiochia und Jonaras excerpirt; auch Zosimos gewann hieraus, und Amenia nus Marcellinus erscheint ganz von Herodian abhängig.

Ausgaben: Vor dem griech. Text erschien die lat. Uebertragung von 1. Politianus, Rom. c. 1490. Fol. Bonon. 1493. Fol. und häufig. — Edit. ap. Aldum, Venet. 1503. Fol. mit Xenoph. Hist. Graec. — ap. M. **Alostensem**, Lovan. 1525. 4. — Graece et lat. Basil. 1549. 1563. pera H. Stephani, Par. 1581. 4., banach Hal. 1759. und sämmtliche Ausighen bis Wolf. — c. interpret. lat. Ingolst. 1593. 1608. — graece et lat. 🛣 H. Stephani notis, Erici Memmii et A. Schotti emendatt. notisque F. Jylburgi. Tom. III. ber Collect. Scriptt. Hist. Rom. Francof. M. 1590. Fol. — studio et op. D. Parei, Francof. M. 1627. — cura H. Boecleri, Argent. 1644. Edit. III. 1694. — recogn. et notis illustr. Graece et lat. Oxon. 1678. 1704. Basil. 1781. — Graece et lat. (ex nova Bergleri interpretat.) c. variet. lectt., notis varr. et indd. cur. G. Irmisch, 5 Voll. Lips. 1789—1805. — ex recens. F. A. Wolfii, Hal. 1792, mit einer Narratio de Herodiano eiusque libro, nütt Collationen des Marcianus und Vindobonensis. c. animadvv. in usum schol. ed. E. Weber, Lips. 1816. — c. argumentis, animadyy. et indd. ed. G. Lange, Hal. 1824. — Recognitionen von 3. Bekker, Berol. 1826. nach Cod. Venetus und der Wolfschen Recension. Die neuere Editio Bekkers nütt die älteren Ausgaben, Berol. 1855. — — **Neb**ersehungen: lateinisch interprr. A. Politiano (s. oben) und Berglero; franz. vom Comte de Vintemille, Lyon 1554. Fol. Par. 1581. 4. Mongault Par. 1700. 1712. 1745. 1784. und Halevy 1824; ital. von P. Manzi, Milano 1823. — deutsch (frühzeitig nach dem lat. Herodian des Politianus) von N. Osiander, 2 Bde. Stuttg. 1830. 1869. und A. Stahr, ebendas. 1858. 1869. — — Beiträge zur Kritik (Agl. A. Duncker im **Philol.** XXXIII, S. 156—185) von A. Stroth, Stollberg 1776—1780. 4. 🕱. Nauck in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1855. S. 274. Fr. Ritschl (über ein neues Fragment) im Rhein. Mus. N. F. XIII, S. 157—163. 3. Zürcher, J. Müller und R. Dändliker in M. Büdingers Untersuchun= gen zur röm. Kaisergeschichte I, S. 220—264. III, 181—191. 205—315. — **N**. Sievers Ueber das Geschichtswerk des Herodian, im Philol. XXVI, S. 29 fg. 243 fg. XXXI, S. 630 fg. — Volckmann De Herodiani vita, scriptis fideque, Diss. Regiom. 1859.

## 2. Die fragmentarischen Historiker.

61.

Serennios Philon aus Byblos in Phönikien noch unter Habitan, dessen Regierungsgeschichte er schrieb (Suid. v. Φίλων Βίβλιος), seinem Beruf nach Grammatiker und Rhetor, legte in 12 Büchern seines Werks Περί ατήσεως καὶ ἐκλογῆς βιβλίων, wos von die im Etym. Μ. νν. Αβολήτως Αλτής Δέμα Γέρανος citirten Schriften Ρηματικά, Περὶ Ρωμαίων διαλέκτον, Τὸ δητορικόν und Περὶ Κρηστομαθείας (Welder Ep. Cyclus II, S. 500 fg.), lettere mit sorgfältiger Unterscheidung der Synonyma im Capitel Περὶ διαφόρων σημαινομένων (Eustath. in Iliad. pp. 831. 906. 907. Weier de lex. rhett. VI, 2. Opuscc. II, p. 34), vermuthlich

Abtheilungen bildeten, ein wie es scheint geordnetes enchklopädisches Wissen klar und bündig nieder. Auf den Umfang läßt ein 9. Buch Περί ιστρικών schließen. Schol. Oribas. in A. Mai Auctt. class. Tom. IV, p. 11, verglichen mit Steph. Byz. v. Kύρτος und dem Artifel Avggázior bei A. Leng Herodiani reliqu. 11, 2. p. 879. In welchem Verhältniß er zu dem unter eines Eranios Philox Namen von Valckenaer mit Ammonios edirten späteren Tracket Περί διαφοράς σχημάτων steht, ist unerschlossen. man von ihm eine Sammlung von Epigrammen in 4 Büchem Eudoc. p. 424. Mit besonderem Interesse wandte er sich sodam der Geschichte und Cultur seines Vaterlandes zu. In 8 oder das Prodmium als ein Buch gezählt, in 9 Büchern Goivininov (Porphyr. de abstin. II, 56. ap. Euseb. Praep. ev. I, 9), wovon Theile Itel Ιουδαίων (Euseb. l. l. Orig. c. Cels. I, 15), Περὶ στοιχείων Poivininov (Euseb. I, 10) und ein von ihm selbst citirter com mentar Περί έθωθιῶν (von θώθ s. θωύθ serpens?) über da Schlangencult der Phönikier und Aegypter, soll er auf Grudseiner griechischen Uebertragung der phönikischen Geschichten und Schöpfungsmythen eines bald in die Zeiten des trojanischen Krieck. bald in das Jahrhundert der Semiramis gesetzten phönikischen Logographen Sanchuniathon die Urgeschichte Phönikiens dur gestellt haben. Bruchstücke, die auf orientalischen Ursprung hindeuten, theilt hieraus Porphyrios mit bei Euseb. Praep. ev. I, 10. Fich zeitig wurde der Verdacht einer Fälschung durch Philon rest, während andere diese Trümmer als alte, wenn auch von Philos mit Veränderungen und Zusätzen begleitete Ueberlieferungen 🍍 schützen versuchten. Die neueste kritische Untersuchung hat jedoch dargethan, daß die Literatur des Sanchuniathon (d. h. das gaut Gesetz des Chon) ein Erzeugniß Philons war, der, um seiner aus orientalischen und griechischen Bestandtheilen zusammengesem Werk den Reiz und die Weihe der grauen, ehrwürdigen Vogst und somit ein höheres Ansehn und Glaubwürdigkeit zu verleihm Bezeichnung der gesammten heiligen Bücher der Phönisier cinen Namen und eine Figur erfand, die völlig in der Luft schwebt Dem widerstreitet jedoch keineswegs, daß Philon aus alten phonk kischen Duellen schöpfte, aber auch seine eigenen atheistischen Ar Der Verluk. sichten als alterthümliche Weisheit mit aufnahm. des Werkes in seiner Gesammtheit ist um so mehr zu beklagm, je reichere Angaben über die älteste Geschichte und Theologie der Phönikier und anderer semitischen Völker vermuthlich dort ihren Platz gefunden hatten. Fiction bleibt des Sanchuniathon Forts jetzung durch den Kanon des Cratosthenes; ein literarischer Betrus ist der in einer Handschrift von Philons vollständiger Uebersetzung neuentdeckte Sanchuniathon F. Wagenfelds in 9 Büchern. Sein Gefallen am seltsamen, wunderbaren Detail bezeichnete auch die alphabetisch gevronete  $\Pi \alpha \varrho \alpha \delta \delta \delta \delta s$  is is in 3 Büchern, von Philon selbst citirt bei Euseb. I, 9 (Suid. v. Madaigarog), womit 30 Bücher Περί πόλεων καὶ ους έκάστη αυτών ενδόξους ήνεγκε, vom Grammatiker Aelios Serenos auf ein Excerpt von 3 Büchem herabgesett, sich leicht verbinden. Suid. v. Tegrvog. Etym. M. r.

αιζ. Diese Literatur war Quelle für Stephanos von anz. — Unter den Uebersetzern historischer Schriften aus dem rikischen (des Moschos aus Sidon, des Theodotos und sikrates nach Tatian. adv. Graec. c. 58. Euseb. X, 11) wird tus genannt, έν τοῖς Φοινικικοῖς angeführt von Clem. Alex. I, — Julius Claudius aus unbestimmter Zeit, Versasser von restens 3 Büchern phönikischer Geschichten. Steph. Byz. vv. , Δῶρα.

Sanchoniathonis fragm. de cosmogonia et theologia Phoenicum a ne versa. Ed. J. C. Orelli, Lips. 1826. — C. Cory Ancient frag-3 of Sanchoniatho, Lond. 1828. — Nebst einer Fortsetzung des Sanch. Eratosthenes 2c. mit Anmerkk. von R. Cumberland (Lond. 1720), ner Vorrede von S. Pahne. Aus dem Engl. von Ph. Cassell, Magdeb. — auch in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 563—573. unechte Sanchun: Sanchuniathonis Historiarum Phoeniciae libros caece versos a Philone Byblio ed. latinaque versione don. Fr. Wagen-Bremae 1837., im Auszuge nehst Bemerkk. von Fr. Wagenfeld. dorwort von F. Grotefend, Hannov. 1836. — – Zur Kritik: H. Dod-Discourse concerning Sanchoniatho etc. Edit. III. Lond. 1691. strup Hist. krit. undersögelser om fragm. af Sanchoniathon etc. mh, 1823. 4. — G. Fabricy De litteraturae Phoeniciae fontibus, ll. Rom. 1803. — A. Lobeck De Sanchuniathonis theologia Punica, Regiom. 1829. 4. und im Aglaopham. p. 1264 sq. — G. Sepffarth hns Arch. II, (1833) S. 595 fg. — L. Grotefend Die Sanchuniatho: Streitfrage nach ungebruckten Briefen gewürdigt, Hannov. 1836. ile von Hengstenberg in Beiträgen zur Einleit. in das alte Testam. . S. 210 fg. Movers in Jahrbb. für Theol. und christl. Philos. 1836. 51—91. D. Müller in Göttinger Gel. Anz. 1837. N. 52. und Benfeh ihns Jahrbb. 1837. — Schmidt von Lübeck Der neuentbeckte Santhon. Ein Briefwechsel, Altona 1838. — L. Vibe De Sanchuniathone 1e interpr. Philone Byblio, Christianiae 1842. 4. — T. Matter De enticité du fragm. de Sanch. cité par Eusèbe, Strasb. 1848. — S. ld Ueber die phönik. Ansichten von der Weltschöpfung und der gesch. Sanchuniathons, Götting. 1851. 4. und Movers Ueber die Religion hönikier, Bonn 1841. — Fr. Dietrich De Sanchuniathonis nomine, . Progr. 1872.

Kriton aus Pieria in Makedonien, Begleiter Hadrians ieinen Zügen, scheint ein fruchtbarer Historiker gewesen zu sein. Lyd. de magistr. II, 28. Suid. v. Povoog Eqéoiog. Er β Παλληνικά, Συρακουσών κτίσιν — περιήγησιν, Περσικά, της άρχης των Μακεδόνων und Γετικά d. i. den Krieg 1 die Dakier unter Kaiser Trajan. Suid. v. 2 Koirwr, vv. ι, Βοιωτίαις, Γεσοί, Καθιστάμενος. Steph. Byz. v. Γετία. - Kephalion, Rhetor und Historiker unter Hadrian, floh, Haß der Mächtigen aus seiner Vaterstadt vertrieben, nach ien und verfaßte hier außer rhetorischen Uebungsstücken ein endiarisches, aus zahlreichen Büchern und Autoren zusammen= enes Geschichtswerk (σύντομον ιστορικόν bei Phot. Cod. 68) onischen Dialekt, Narrodanai iorogiai in 9 Büchern, von selbst Movoai betitelt. Es reichte von der ältesten Geschichte iens bis über den Tod Alexanders d. Gr., dessen Thaten das uch, Urania, erzählte. Hierzu hatten allein 30 Schriftsteller jeine eigene Iorogia beigesteuert. Phot. Codd. 68. 161. hlos in historischer Treue und ohne Geist in allegorisirender ung der Mythen (Tzetz. ad Lycophr. 176. p. 455), auch in stilistischer Hinsicht unbedeutend, wurde es gleichwohl des stofflichen Reichthums wegen beachtet, von Sopater epitomirt und genütt von Jv. Malalas, der längere Fragmente liefert. Auch Eusebios zog hieraus Gewinn, weil es in Chronologic an Rtesias sich hielt. Chron. p. 195. ed. Mai. Bruchstücke bei C. Müller Vol. III, p. 625—631. — — Ariston aus Pella, Verfasser einer Studie Negì της κατ Αδριανον Ιουδαίων πολιορκίας. Euseb. Hist. eccl. IV, 6. — Dionys der Historiser aus Milet vermuthe lich unter Kaiser Hadrian, schrieb Persegsschichte (Περσικά, Τὰ μετὰ Δαρείον in 5 Büchern) im ionischen Dialett. Suid. vv. Διονύσιος Μιλήσιος, Αδριανός. G. Bernhardy De Dionys. Perieg. p. 491 sq. Welcker Ep. Cyclus S. 75 fg.

Amyntianos, ein hochfahrender aber matter und sorgloser Darsteller, der Kaiser Marcus seinen Aóyog elg Alézardeor widmete, hinterließ parallele Biographien in seltsamer Zusammenstellung: Dionysios und Domitian, Philippos und Augustus. Phot. Cod. 131. Aminitianos έν τῷ Περί έλεφάντων in Schol. Tzetz. in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 357. -- Martianos, b μοιτικός συγγραφεύς, erflärte nach Phryn. ap. Phot. Cod. 158 nicht Plato und Demosthenes, sondern die Briefe des Römers Brutus für das vorbildliche Muster der Redekunst. — — Charar aus Pergamum, als Opferpriester und Philosoph bezeichnet, lebte, wie man aus seiner Vorliebe für astrologische Künste und daraus schließen darf, daß Herodian ihn beachtete, um die Zeiten des Kaisers Marcus und schrieb 40 Bücher hellenischer Geschichten, deren Plan und Umfang nicht mehr erkannt wird. Ein breiter Raum war der Fabel und der Mythenerklärung vergönnt. Der Charafter der Fragmente vornehmlich bei seinem Verehrer Stephanos von Byzanz sowie die häufig nicht unterscheidenden Anführungen rechtfertigen die Vermuthung, daß die hellenischen Historien (9. Buch bei Steph. Byz. v. Yddeig) ihren Stoff chronologisch darlegten und nicht verschieden waren von den bis zum 16. Buch citirten  $X \rho \sigma \nu \nu \alpha \dot{\alpha}$ . Steph. vv.  $\Phi \iota \delta \dot{\eta} \nu \eta$ ,  $\Omega \rho \epsilon \dot{\sigma} \varsigma$ . Auch unter den Iraliná bei Eustath. ad Iliad. IX, 48 wird man keine besondere Schrift vermuthen. Herodian. p. 19. Dind.  $\Pi \acute{\alpha} g \vartheta \alpha \xi$  (zu emendiren) έν β΄ τῶν Ἰταλικῶν, verglichen mit Etym. M. p. 525. Cf. Eustath. in Dionys. 687. 689. Constant. de administr. imp. c. 24. und für seinen Stil Schol. Aristoph. Nub. 508. A. Meineke Anal. Alexandr. p. 139. C. Müller III, p. 636-645.

Darsteller des Parthertriegs, den L. Verus durch seine Feldherrn Avidius Cassius, Martius Verus und Statius Priscus 4 Jahre lang (162–165) mit Erfolg führte: Kreperios Kalpurnianos aus Pompejopolis, Nachäffer des Thukhdides in Vortrag und Demegorie; Kallimorphos der Arzt mit übermattem Proömium versiel aus dem ionischen Dialekt plöplich in die zowi: Antiochianos, von allen der beste, lieferte ein vollständiges, die ganze Kriegsperiode umfassendes Werk mit dem Titel Two er Aquevia nai Mesonotamia nai en Mydia vvv Pomaiois non-

Jéντων ἀφήγησις; der Sagalasser Demetrios (Παρθονικικά) und mehrere anonyme Autoren, darunter ein stoischer Philosoph, dessen Werk wider Erwarten gut aussiel, die Leser jedoch mit Syllogismen in allen Formen ermüdete. Er galt als Spize der Schmeichelsucht jener Verichterstatter, die Lukian de conscrib. hist. einer strengen Kritik unterwirft. C. Müller III, p. 646—655.
— Chrysermos, der Nomenclator beigenannt, ein Freigelassener des M. Aurelius Verus, legte klar und genau in Chronologie ein Namenverzeichniß der Könige, Consuln, Tribunen, Nedilen und Kaiser von der Gründung Koms bis auf den Tod seines Patrons vor. Theoph. ad Autol. III, 26. Fr. Ebert Diss. Sic. p. 153.

Kaiser L. Septimius Severus, ein Punier von Geburt, mit griechischer Sprache und Bildung vertraut und den Studien der Philosophie und Declamation eifrig ergeben, nahm gern an den Schauvorträgen der Sophisten und ihren Verhandlungen Theil. Er schrieb griechisch die Geschichte seines Lebens und seiner Thaten, an deren wahrheitlichem Bericht Dio Cass. LXXV, 7 zu zweifeln mahnt. Spartian. Vit. Severi 3. 18. — — Ephoros der Jün= gere aus Kyme veröffentlichte die Geschichte des Kaisers Gallienus in 27 Büchern (Suid. v. "Egogos Kvu.), Nikostratos der Sophist aus Trapezunt die Thaten des Philippus Arabs bis auf Odenathus aus Palmyra und Valerians Ankunft bei den Perfern. Euggr. Hist. eccl. V, 24. — Theofles (Theoflios), Kallifrates von Thros, Asklepiodotos, Klaudios Eusthenes, Onesi= mos, ein sorgfältiger Darsteller der Geschichte des Probus, und andere Griechen schrieben die Kaisergeschichte, insbesondere Aurelians, und sind benutt von Vopiscus Vitt. Aurel. cc. 4. 6. 15. 16. 24. 44. Carini 18. Cari 4.

Herennios Derippos aus Athen und hier mit den höchsten Aemtern betraut (Archon eponymos), lebte, bereits unter Valerian mit Ruhm bedeckt, bis zum Principat des Probus. Zum Strategen gegen die Griechenland überfluthenden Heruler ernannt (269), nahm er blutige Rache für die Einnahme Athens, die Verjagung und Ermordung der Bürger, und tödtete gelegentlich 3000 der Barbaren. Er war als Rhetor bedeutend und scheint zu den besseren Historifern seiner Zeit gehört zu haben. Photios Cod. 82 las 3 Werke von ihm: eine vom Chronisten Eustathios aus Epiphania geplünderte Ge= schichte Makedoniens und Griechenlands nach Alexander in vier Büchern, worin er in den Hauptsachen mit Arrian übereinstimmte; eine von den Scriptores historiae Augustae (Capitolinus) genütte Geschichte der Kriege Roms mit den Gothen (Duvdina) unter Decius bis zum Frieden Aurelians, woraus Bruchstücke in die constantinischen Eklogen de legationibus übergingen, und eine universale Chronik (Χρονική ιστορία bei Eunap. p. 171. Dind., 12. Buch bei Steph. v. Elovgoi), die mit Uebergehung der Fabel= geschichte die Hauptereignisse bis zum 1. Jahr des Claudius Gothicus kurz und sorgfältig in Chronologie nach Olympiaden, Archonten und Consuln darlegte und für Vorläuferin der byzan=

tinischen Historiographie gilt. Euagr. Hist. eccl. V, 24. Trebellius Pollio bei Gordian. 2. Hieraus gewann Spnkellos. Crameri Anecd. Paris. II, p. 153 αμέλει ὁ Δέξιππος — την χρονικήν ιστορίαν μέχρι διακοστης έξηκοστης δευτέρας Ολυμπιάδος συγγράψας. Das rühmende Urtheil des Photios, der ihn in Klarheit und würdevollem Vortrag mit Thukhdides vergleicht, hat Niebuhrs strengerer Blick auf die Unebenheiten, Härten und Fehler der Sprache verworfen. L. Dindorf Praef. ad Hist. Graec. min. p. 38 sq.

Dezippos: Fragmentsammlungen von A. Mai Scriptt. vett. nova Collect. Vol. II. Rom. 1827, J. Bekkeri et B. G. Niebuhri C. vers. lat. per quae supers. e recens. I. Bekkeri et B. G. Niebuhrii c. vers. lat. per I. Classenum emend. Bonn. 1829), E. Müller am Dindorfschen Iosephus Vol. II. Par. 1847. und in Fragm. hist. Graec. III, p. 666—687, zulett volkständig in L. Dindorfs Hist. Graec. min. I, p. 165—200. Handschriftlicke Notiz Praes. p. 34 sq. — Zur Texteskritik L. Spengel in der Darmk. Schulzeit. 1831. N. 20 fg. und Herwerden im Spicil. Vatic. p. 222—226. — Ueber seine Nutzung bei den Scriptt. hist. Aug. R. Dändliker in R. Büdingers Untersuchungen zur röm. Kaisergesch. III, S. 252 fg. 314.

Asinius Quadratus, Zeitgenosse des Derippos, verfaste eine römische Geschichte von der Gründung der Stadt bis auf ihr tausendjährige Feier unter Philippus Arabs in 15 Büchern, Xikετηρίς, Ρωμαϊκή χιλιάς oder χιλιαρχία benannt. Suid. v. Κοδρά-Steph. vv. Aνθιον, Οξύβιοι. Lobect Aglaoph. p. 998. et Interprett. ad hist. Aug. I, p. 427. Sein zweites Werk Machini (Παρθυηνικά) erzählte in mindestens 9 Büchern die Geschichte der Partherfriege unter L. Verus (f. II, S. 580) und Septimius Severus, enthielt jedoch auch die früheren Beziehungen der Parther zu Rom bis über Trajan hinauf. Steph. v. Σόλυμα. C. Müller III, p. 659—662. — Rufos der Sophist aus Apamea, Verfasser einer Theatergeschichte in mindestens 8 Büchern (II, S. 122), wob im breiten, von Sagenberichten gedrückten Vortrag eine Pwyain ίστορία zusammen, deren 4 erste Bücher Sopater excerpirte. Phot. Cod. 161. — — Abas der Sophist aus unbekannter Zeit, Verfasser einer Rhetorik und historischer Memoiren. Suid. v. "Adaz. Serv. in Vergil. Aen. IX, 264: Abas qui Troica scripsit. Rhett. Graec. Tom. VII, p. 203.

### B. Die Chronologie.

62.

Sorgfalt und Genauigkeit. Für Hellas wurden die angeblich zu= erst von Hippias aus Elis (Plut. Numa 1) und Menächmos (Anonym. de Aristot. Vit. p. 14. Westerm.), sodann mit ver= trauterer Kenntniß von Aristoteles und älteren Peripatetikern, weiterhin von Timäos aus Tauromenion, Philochoros und Stesiklides geschaffenen Verzeichnisse der Sieger in den olympi= schen Spielen fortgesetzt und mit mancherlei Zugaben des gelehrten wie trivialen Wissens bereichert. Die Aναγραφή 'Ολυμπιάδων des Agriopas wies nicht allein die Sieger im Stadion, sondern auch alle übrigen nach. Plin. VIII, 22. Phlegon führte die ago= nistischen Namen und Thatsachen, im Geist seiner Zeiten mit einer Külle superstitiöser Weisheit belastet, bis auf Hadrian herab, und mit fleißiger Afribie waren die Olympiaden=, Archonten= und Con= sulnjahre in der Weltchronik des Derippos verbunden. sonderes Interesse widmete diesem Theil der antiquarisch-historischen Forschung Palästina, wo Thallos, Flavius Josephus und Julius Africanus Chronographien und chronologisches Wissen Hatte Josephus auf nationalem Standpunct das höhere Alter des Judenthums dem Griechenthum gegenüber nach= zuweisen gesucht, so unternahm seit dem 2. Jahrhundert eine Reihe christlicher Autoren, die jüdisch-christliche Zeitrechnung mit der helle= nischen in Verbindung zu setzen und, ohne Ruhm in stilistischer Kunst zu erstreben, die höhere Berechtigung des Christenthums vor den classischen Traditionen theils auf philosophischem Wege, wie Clemens aus Alexandria und Origenes, theils historisch durch synchronistische Zusammenordnung des Materials zu begründen. Ihr thätigstes Mitglied war Eusebios. Seine chrono= logischen Werke, die Frucht besonnener und umfassender Studien, befestigten das Ansehen und die Glaubwürdigkeit des alten Testa= ments und wurden von heidnischen wie driftlichen Schriftstellern fleißig gelesen, excerpirt, übertragen und fortgesett. Seine Hauptquelle Julius Africanus, Schöpfer einer universalen Chrono= logie von Erschaffung der Welt bis auf Elagabalus, behauptete ihren Ruf, weil sie, gegründet auf die besten Leistungen auf diesem Gebiet, eine Aera von 5500 Jahrhunderten seit Beginn der Welt= schöpfung bis zur Geburt Christi nachwies und das höhere Alter= thum des Orients außer Zweifel setzte. In keinem Zusammenhang hiermit steht die technische Chronologie, welche durch Claudius Ptolemäus, einen alle Theile der höheren und angewandten Mathematik mit gleicher Meisterschaft umfassenden Geist, eine gründliche Behandlung erfuhr.

Phlegon aus Tralles in Karien, ein Freigelassener Hastians, dem wohl auch ein Antheil an Phlegons Schriften zugessprochen war (II, S. 460), unternahm in 16 Büchern 'Ολυμπιονικών καὶ Χρονικών συναγωγης der historischen Zeitsunde eine sestere Begründung zu geben. Das Werk Χρονικά bei Steph. Byz. v. Κρέμη, v. Τερβητία, woselbst das 15. Buch citirt ist, sowie bei Suid. v. Φλέγων 2 'Ολυμπιάδες benannt ('Ολυμπιάδε δοδ' in Herodians Καθόλου), umfaßte 229 Olympiaden und

wurde Quelle für Eusebios. Chron. p. 193. Mai. Ein Auszug in 2 Büchern existirte von ihm selbst oder einem unbekannten Epitomator; erhalten sind Fragmente und ein Stück der 177. Olympiade bei Phot. Cod. 97. An Inhalt trocken, ein Verzeichniß agonistischer Details und todter Namen, geschwellt durch eine Fülle unzeitiger Orakelweisheit, im Vortrag farblos und niedrig, ohne Glätte, Eleganz und attische Reinheit, weckte Phlegon einiges Interesse besonders durch die Notiz über die bei Jesu Tod eingetretene Sonnenfinsterniß mit Erdbeben. Phot. l. l. els nógor arrayorsa τον ακροατήν — αηδή τε τον λόγον δεικνύει και χάριτος οιδέν έχειν παρατίθησι. Noch mehr ermüden durch superstitiöse Ge schwätigkeit zwei nur im Codex Palatinus 389 erhaltene Schrif ten Περί θανμασίων und Περί μακροβίων, jene im Anfang der ersten Erzählung über Wiederauflebende lückenhaft. Paradorographen verwiesen, gewinnt diese Partie weniger durch die Nachrichten über den Dämonen= und Naturwunderglauben jener Zeit als durch die Bruchstücke aus älteren Autoren und Sammlern, aus Antigonos, Antisthenes, Apollonios, Ralli machos, Klitarch, Krateros, Dikaarch, Dorotheos, Eumachos, Hesiod, Hiero von Ephesos ober Korinth, Hippe stratos, Megasthenes, Theopomp aus Sinope und sibillimi schen Sprüchen, woran Phlegon Ergößen sucht. Von anderen Schriften, über die Feste der Römer, über die Merkwürdigkeiten Roms, über Sicilien, einer Biographie Hadrians, die vermuthlich ein Werk des Kaisers oder in dessen Auftrag veröffentlicht war (Spartian. Hadr. 16), liegt nichts vor.

Ausgaben der Phlegetontea (II, S. 514): Edit. pr. G. Xylandri, (mit Antoninus Liber. etc.) Basil. 1568. — graece ed. lat. ex recens. I Moersii, LBat. 1620. 4. — ex recens. I. Moersii c. eiusd. et Xylandri animadvy, atque I. Meibomii de longaevis epist. ed. F. Franz, Hal. 1775. Edit. II. 1822. mit der Epist. crit. von J. Bast (Lettre crit. à M. Letronne, Par. 1805. p. 59), der eine neue Vergleichung des Palatinus be wirkte. — Ausg. von A. Westermann in den Nagadokozogoagoi, der Phe gons Mirabilia (p. 117—142) von ben Longaevi (Append. p. 197—204) & trennt giebt. Die chronols Fragmente ibid. p. 205—212. — in C. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 603-624. — Eine neue Recension der Phlegetontea auf Grund einer sorgfältigeren Vergleichung des Palatinus steht duch D. Reller bevor: Rerum natur. scriptt. Graeci minores, Vol. I. Lips. 1871. — Den Anfang der Mirabilia ergänzt Fr. Creuzer in der Recension de Westermannschen Paradoxoger. in Wiener Jahrbb. 1845. ober in Schriften zur röm. und griech. Liter. S. 190 fg. — H. Krause Olympia etc. nett einigen Fragmenten des Phlegon von Tralles, Wien 1838. — Verhältniß P Eusebios: Niebuhr Kleine Schriften S. 211; zu Lukian Th. Bergku Zeitschr. für die Alterthumsw. 1849. N. 2. 3.

Sextus Julius Africanus lebte und wirkte, in profanct wie christlicher Literatur heimisch (über seinen Brieswechsel mit Origenes vgl. Huet Origenianorum lib. III, p. 267), dazu hoch angesehen und unter Kaiser Gordianus mit einer Gesandtschaft nach Kom wegen Wiederherstellung der Stadt Emmaus betraut, in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts in Palästina. Euseh. Chron. ad a. 222. Hieronym. de viris illustr. 63. Aus seinem Nevtäßischor xoovodoginór (πέντε χοονογραφιών συντάξας βιβλία,

Crameri Anecd. Paris. II, p. 159. 177 sq.), einer die Zeit von Erschaffung der Welt bis 220 n. Chr., d. i. bis zum 3. Regierungs= jahre des Elagabalus umfassenden Chronologie (Sync. p. 212), welche die besten Quellen in kürzerer Fassung wiedergab (Ma= netho, Eratosthenes, Flavius Josephus) und heidnischen wie vornehmlich christlichen Chronographen, Eusebios, Syn= kellos, der Paschalchronik, ein gediegenes Material mit dem Nachweis zuführte, daß die Tradition des Drients älter als die hellenische sei, sind nur Bruchstücke übrig. Von Interesse ist die 'Oλυμπιάδων άναγραφή, ein von Eusebios aufgenommenes Verzeichniß der Sieger in den olympischen Spielen bis auf die Zeit, wo die Chronik entstand, jüngst aus Codex Parisinus 2600 und einer alten armenischen Uebersetzung der Chronik des Eusebios neu edirt, ferner die Reihe der sterblichen Könige Aegyptens von Menes an bei Spnkellos, ein Stuck seiner manethonischen Königs= listen in doppelter Recension, sowie Nachrichten über Vorgänge in Persien nach Christi Geburt. Mit seiner Aera, wonach seit Er= schaffung der Welt bis zur Erscheinung Christi 5500 Jahrhunderte verflossen sind, stimmt auch des Hippolytus liber generationis überein, der sonst wohl für einen Auszug aus der biblischen Chro= nologie des Africanus galt, im Codex Quedlinhurgensis geradezu den Namen Africanus als Verfassers trägt. Auf gleicher Grundlage waren vermuthlich des Africanus gelehrten Keoroi errichtet, eine reichhaltige, detaillirte Sammlung von allerlei Er= cerpten und vermischter Weisheit von der mosaischen Kosmogonie bis zur Geburt Christi, und kürzer noch bis auf Alexander Severus, dem sie gewidmet war. Frühzeitig, wie sogleich erhellt, durch die Hände der Epitomatoren gewandert, umfaßte sie nach Suid. v. Aφρικανός 24, nach Phot. Cod. 34 nur 14 (λόγοι), nach Sync. p. 676 nur 9 Bücher: Αφρικανός την εννεάβιβλον των Κεστων ξπιγεγραμμένην πραγματείαν ζατρικών καὶ φυσικών καὶ γεωργικών (Quelle für die Sammlung der Geoponiker) καὶ γυμευτικών περιέχουσαν δυνάμεις Αλεξάνδρω τούτω προσφωνεί, womit der Inhalt des Werkes nur zum Theil bezeichnet ist. sind in völlig ungenießbarer Textesverfassung das 6. und 7. Buch, deren Inhalt, mit Mythen und Geschichten belegt, allermeist auf das Kriegswesen geht. Sein Stil, elegant und rein, liebt wenigstens in den Kesten die Häufung von Bildern und rhetorischem Figuren= schmuck.

Ausgaben der 'Avayough 'Odvuniadov (mit der Chronik des Eussebios) von J. Scaliger im Thes. temporum und mit anderen Stüden von A. Cramer in Anecd. Paris. II, p. 142 sq. Ueber den Werth derselben E. Scheibel in seiner Ausg. des Scaligerianischen Werkes, Berol. 1852. — Neue, bessere Collation des Parisinus durch Kutgers: Sexti Iul. Africani 'Odvuniadov àvayoagh, adiectis ceteris quae ex olympionicarum fastis supersunt. Rec., comment. crit. et ind. olympionicarum instr. I. Rutgers, LBat. 1862. — Africani Narratio de iis quae Christo nato in Persia acciderunt, ex binis Monac. codd. nunc prim. edita et latinit. donata a Chr. de Aretin, in Aretins Beiträgen Münch. 1804. — Man ziehe das Werk von H. Krause aus dem vorausgehenden Artikel heran. — Berhältnik zu Manetho: A. von Gutschmid im Rhein. Mus. K. XIV, S. 235 fg., zum liber generationis Th. Mommsen Ueber den Chronographen vom J.

354 S. 595, wogegen Gutschmid a. a. D. XII, S. 441 fg. — — Keotoi: Ausgg. von I. Moersius Opp. tom. VII. und M. Thevenot in Mathem. vett. p. 275 sq. — Einige Fragmente hat hiernach und nach den Lesarten von Boivin franz. übersetzt Guischardt Mémoires crit. et histor. sur plusieurs points d'antiquité militaire, Berl. 1773; mehrere Auszüge mit ement dirtem Text und franz. Uebersetzung theilt mit H. Vincent in Notices et Extr. de la Biblioth. du Roi, Tom. XVI, 2. p. 346—362. Tom. XIX, 2. p. 407—415.

# C. Die Geographie.

Standpunct der geographischen Forschung.

63.

In dieser durch großartige Veränderungen und Neubildungader Völkerverhältnisse denkwürdigen Periode, welche Rom auf den Sipfel seiner Machtentfaltung und seines Glanzes zeigt, empfing die Geographie im Allgemeinen wie für besondere Länder un Himmelsstriche, zugleich auch als wissenschaftliche Doctrin auf der Grundlagen der Mathematik und Astronomie eine durchgreisent Bildung und Bereicherung. Roms wohlgeordnete Weltherrschaft sein gebietendes Idiom und die weite Verbreitung der hellenische Sprache erleichterten fernhin den Verkehr, während die neuen Eroberungen und Heerzüge, die Anlage von Militärstraßen und Stationen, dazu ein schwungvoll betriebener Handel die Kennting des westlichen Europa, des östlichen und nördlichen Asien, de Küsten und des Binnenlandes von Africa erweiterten und be festigten. Schon spiegelten sich die Ruder der römischen Flotten in der Weser, in der Elbe und an den Küsten Jütlands, in Diok kurias (Sebastopol) drängten sich auf= und niederwogend die nordischen Völker und feste Plätze mahnten sie, daß hier Roms herr schaft begonnen habe. In Inner=Africa waren die Römer vid heimischer als die folgenden 17 Jahrhunderte mit ihrer Kenntnik bis auf die Neuzeit; man kam über Indien und Aethiopien hinaus auf Handelswegen und Entdeckungsreisen, und allerorts fand ein lebhafter Tauschhandel mit der seßhaften oder eindringenden Be wohnerschaft statt. So gewann die Geographie und Ethnographie fortwährend an Umfang und Genauigkeit besonders im Detail. Ein großes Verdienst erwarb hier Strabo, der kenntnifreiche Gründer eines Werks der allgemeinen Länder= und Völkerkunde, worin die Reichthümer des alexandrinischen Forschens und Wissens mit der Statistik der römischen Weltkunde seit Agrippa zusammen fließen. Ihm gegenüber müssen die zahlreichen Schriften und Bruck stücke der Reiseliteratur, metrische wie prosaische, geringer erscheinen: Umschiffungen von Meeresküsten mit ihren Vermessungen und Stationen ( $He \rho i\pi \lambda o v_S$ ,  $Av \acute{\alpha}\pi\lambda o v_S$ , ein Verzeichniß derselben II,  $\mathfrak{S}$ . 201 fg.), womit Menippos aus Pergamum und nachmals sein Bearbeiter Markian aus Heraklea, auf kleinerem Raum vor anderen pseudonymen wie anonymen Verfassern Arrian und Dionys aus Byzanz hervortreten; Verzeichnisse der Standörter

t ihren Dimensionen (Στάθμοι, Σταδιασμοί), die Jsidor n Charax im Auftrag der römischen Regierung und um 360 ch Dardanios besorgte, dessen Schrift Περί στάθμων auf guten terthümlichen Quellen beruhte und, was Münzen und Gewichte trifft, von Priscian benutt wurde. Io. Lyd. De mens. p. 56. Böckh Metrol. Untersuchungen S. 115. T. Mommsen in erichten der Sächs. Gesellschaft der Wiss. 1851. S. 274. 297. id H. Keil Quaestt. gramm. p. 8. Wer damals eine Rundschau Ιεριήγησις) über die Erde schrieb, wie Dionys der Perieget, is Handbuch bis in die späten Zeiten von Byzanz im Gebrauch, saß an Eratosthenes einen autorisirten Führer, an Polemon, x Topographie mit Kunst und Beschreibung von Monumenten Der lettere Gesichtspunct waltet bei dem Periegeten n Hellas Pausanias vor. Sein der gebildeten Welt jett noch I theureres Werk strahlt den Glanz und die ideale Schöpfer= ft Griechenlands in Mythos und Cult, in Kunst und Kunst= vilden noch ziemlich rein und vollständig aus. Der Wissenschaft x, vornehmlich der historisch-antiquarischen und grammatischen, Jahrt Stephanos aus Byzanz noch in Excerpten ümmern seines großen ethnischen Wörterbuchs ein herrliches Denken. Wenn sodann sonst in geographischen Werken die mathe= tische Geographie nur als Einleitung oder zur Bezeichnung des Tenschaftlichen Standpunctes zu Eratosthenes und Aristarch Dlemäos den Fesseln der Vereinigung mit beschreibender Land= Völkerkunde und wurde Gründer eines wissenschaftlichen stems der Geographie. Auf den Grundlagen seines nächsten rgängers Marinos von Thros war durch ihn gemäß den Zebnissen und Combinationen seiner mathematisch-astronomischen Corien, vornehmlich durch die Projection sphärischer Karten die Iglichkeit zur Verwirklichung, ein richtigeres und vollständigeres Id der gesammten Erdoberfläche darzustellen und die Lage der nder und vornehmsten Städte nach Längen= und Breitenmessungen kauer zu bestimmen. Diesen Grad der Vervollkommnung hat die issenschaft viele Jahrhunderte lang zu überbieten nicht vermocht.

#### 1. Die allgemeine Erdkunde.

64.

Strabo, geboren (54 oder) 66 v. Chr. im pontischen Kappatien zu Amasia (Aμάσεια XII, p. 145. Tzsch.), stammte aus er vornehmen im Pontos angesiedelten griechischen Familie, die itterlicherseits mit den pontischen Königen verwandt, zu den Großen ms im vertrauten Verhältniß stand. X, p. 247—254. XII, 130—132. Anlage, Bildung und die Gunst äußerer Verhältse verbanden sich glücklich, ihn zu einem herrlichen Gelehrten zu ichen. In Nysa vom älteren Aristodemos, in Amisos vom igeren Tyrannion gebildet, durch Xenarch aus Seleukia und den Sidonier Boëthos in die aristotelische Philosophie eingeführt, wandte er sich später in Tarsos unter Athenodor den Stoikern zu (ὁ φιλόσοφος bei Plut. Lucull. 28. ὁ Στωϊκός bei Steph. Byz.) und lebte bei ausreichendem Vermögen seit 29 v. Chr. größtentheils zu Rom in behaglicher Muße geschichtlicher und geographischer Studien, dem Aelius Gallus und anderen vornehmen Römern befreundet, theils auf weiten Reisen, beschäftigt mit Ansammlung seines Materials. So durchstreifte er fast alle damals bekannten Territorien, westlich bis Sardinien, südlich bis an die Grenzen Aethiopiens, die Nordküste von Africa, Kleinasien, einen Theil Ostasiens, Hellas in verschiedenen Richtungen und Italien, und zog überall die sorgfältigsten Berichte über die physischen, historischen und politischen Verhältnisse der Länder ein. Die nächste Frucht seiner wissenschaftlichen Bestrebungen waren Ύπομνήματα ίστορικά in 47 Büchern (Suid. ἐν βιβλίοις μγ), vom 5. Buch an eine Fortsetzung des Polybios. XI, 515 er T ξατη των ιστοριαών υπομνημάτων, δευτέρα δε των μετα Πολύ-Nur wenige Bruchstücke haben sich hieraus erhalten. Sie begannen vielleicht mit der Zerstörung des makedonischen Reichs (168), παά ΙΙ, 70 (ἡμῖν ὑπομνηματιζομένοις τὰς Αλεξάνδου πράξεις), falls mit Casaubonus ein besonderes Werk nicht anzunehmen oder der Inhalt in den bei Suidas abgezogenen, etwa für eine selbständige Ausgabe bestimmten 4 Bücher nicht unterzubringen wäre, bereits mit den Thaten Alexanders. Mit gleicher Liebe im Interesse der stoischen Ethik und Politik behandelt (1, 13 όμοειδής γὰρ καὶ αὕτη καὶ πρὸς τοὺς ἄνδρας καὶ μάλιστα τοὺς έν ταῖς ὑπεροχαῖς), mag dieses Werk, gleich seiner Geographie zunächst bestimmt zur Unterweisung für fürstliche und staats: männische Größen, einen reichen Schatz erlesenen Wissens in Geschichte und Literarhistorie ausgeschüttet haben. Demselben Zweck dient die pragmatische Methode der  $\Gamma \epsilon \omega \gamma \varrho \alpha \varphi \iota \varkappa \alpha'$  in 17 Büchem (17. bei Steph. v. Nauzgaris), des umfassendsten, zugleich gründlichsten und lehrreichsten Werkes dieser Art aus dem Alterthum. Unter Andeutung seines wissenschaftlichen Standpunctes zur Geographie, deren Studium er als eine des Philosophen würdige Aufgabe ergriffen hat und nun zweckgemäß auch fruchtbar zu machen sucht, wendet sich Strabo nach einer kritischen Betrachtung der Topographie Homers, des άρχηγέτης της γεωγραφικής έμπειρίας (1, 2), in den beiden ersten Büchern zur Kosmographie und einer Kritik der älteren Geographen, vornehmlich des Eratosthenes, von Buch 3—17 zur Chorographie und zwar 3—10 Europak, 11—16 Asiens, 17 Africas. Von Westen aus über Iberien und die vorliegenden Inseln (3. Buch), über Gallien und Britannien (4.) nach Italien westlich (5.) wie östlich zur Adria und südlich bis Sicilien und Carthago geführt (6.), folgen wir ihm in die Ferne Europas nach Norden und Osten bis zum Ister und südwärts über Makedonien (7.) nach Hellas, hier besonders durch seine Beurtheilung der Dichter und Historiker über die einzelnen Länder und Staaten aufgehalten (8.), verweilen bei der panegprischen Beschreibung Athens, um über Böotien und Thessalien (9.), über

Aetolien und die Inseln Kreta zu erreichen. Hier mit den Sitten und Gebräuchen der Inselbewohner vertraut gemacht (10.), be= treten und durchmustern wir Asien mit seinen barbarischen Völ= kern vom Tanais bis zur pontischen Küste (11.), Kleinasien mit den Inseln, Gebirgen und Flüssen (12. 13.), die Kykladen und das jenseit gelegene Festland bis Seleukia in Sprien, sowie das ionische Asien (14.), durchziehen Indien und Persien (15.), Assprien und Mesopotamien, Sprien, Phönikien, Palästina und Arabien mit den angrenzenden Territorien (16.), und schließen, immer wieder überrascht in Aegyptens Wunderland, in Libyen (17.) die Rund= ichau ab. Reich durch die Wissensschätze jener alten Geographie, Ethnographie und Statistik, welche Alexandria in wissenschaftlichen Werken aller Art niedergelegt hatte und die Systeme des Era= tosthenes und Hipparch von Samos in ihrer relativen Voll= kommenheit darstellen, beschenkt mit einer Fülle der bedeutsamsten, zum Theil gedehnten und zusammenhängenden Bruchstücke aus jener zertrümmerten Literatur, welche an zahlreiche Namen und wissen= schaftliche Größen knüpft, dankt man der Gunst des Geschickes, wodurch Strabo erhalten ist. Stufenweise und weil nicht alle Theile den gleichen Grad der Durchbildung tragen, ohne eigent= lich abgeschlossen zu sein, erfolgte die Ausarbeitung erst im höheren Alter; sicher ist das 4. Buch erst 18 n. Chr., das 6. vor dem Tod des Germanicus (IV, 206. VI, 288), das 17. aber nicht früher Auch scheint Strabo, weder von Seneca, Tacitus und Plinius noch von Ptolemäos, wohl aber von Josephus, Plutarch und Athenäos gekannt, anfangs keine weite Verbreitung gefunden zu haben. A. Letronne Notice sur la traduction franç. de Strabon V, 2. Sein Ansehn befestigte Ste= phanos von Byzanz, für welchen er eine Hauptquelle wurde, und seitdem blieb die Geographie, mit kurzen Inhaltsangaben zu den einzelnen Büchern beschenkt, fleißig gelesen, genützt, ganz oder theilweise abgeschrieben und excerpirt. Hieraus gewann Eustathios für seine homerischen Arbeiten wie für den Commentar zum Periegeten Dionysios; im 10. Jahrhundert wie es scheint auf Ver= anlassung Kaiser Constantins VII. Porphyrogennetos entstand die Χρηστομαθεία Στράβωνος mit ihren folgenden Beiläuferinnen und Excerpten bis auf die jüngste, Gemistos Plethon beigelegte Frühzeitig der Entstellung geweiht, welche den Ge= Bearbeitung. nuß an ihm trübt, mit erstaunlichen, bei einem zweiten Autor in diesem Maße nicht leicht nachweisbaren Interpolationen, Lücken, Ausätzen, Glossemen und Wortverschiebungen so übel zugerichtet, daß Meineke Vindic. Strab. Praef. p. 6 der Vermuthung Raum gab, das Werk sei im unfertigen Zustand den Händen der Epitomatoren anheimgefallen, hat Strabo erst jüngst nach Vermehrung und sorgfältigerer Nutung des handschriftlichen Apparats eine lesbarere Form gewonnen. Jene Verderbnisse tragen sämmtliche Strabo-Handschriften in den Bibliotheken zu Paris, Rom, Florenz, Venedig, Mailand, Madrid, Heidelberg und Moskau mehr oder minder gehäuft an sich, an ihrer Spite die älteste Parisiensis 1397 aus dem 12. Jahrhundert mit den ersten 9 Büchern, ver=

muthlich die gemeinsame Quelle aller übrigen, und Vaticanus 174 aus dem 15. Jahrhundert mit dem ganzen Strabo. dem Archetypon mochte jener Coder stehen, woraus die Epitome Vaticana abgeleitet ist im Vaticanus 482 aus dem 14. Jahr: hundert. Sie beginnt erst mit dem 3. Buch und unterscheidet sich von der älteren, der Palatina im Palatinus 398 aus dem 10. Jahrhundert, die allein unter allen Chrestomathien sämmtliche Bücher umfaßt, durch größeren Reichthum; auch entfernt sie sich nur selten vom Original und wird der Terteskritik nütlicher. Dürftig an Inhalt und nutlos sind die Excerpte im Parisinus 1409, während die von La Porte du Theil dem Plethon beigelegte, einer Diorthose Strabos gleichende Epitome Marciana im Marcianus 379 aus dem 15. Jahrhundert als ein trefflicks Hülfsmittel zur Emendation erfunden wird. Einen correcteren Text und einen Zuwachs zum 7. Buch, dessen Verlust vaticanische Fragmente bis auf den Schluß ersetzen, erwartet man wie es scheint vergeblich aus einem jüngst in der Basilianer-Abtei Grottaferrata entdeckten Strabo=Palimpsest, der Excerpte aus sämmtlichen Büchern von verschiedenem Umfang enthalten soll.

Strabos Werk war nicht im Interesse der mathematischen Geographie unternommen; sie tritt vor dem Reichthum der physis schen, ethnographischen und statistischen Länderkunde zurück, und auch der eigentlichen Topographie ist nur ein geringerer Raum Mehr in popularer Weise als der strengeren mathe matischen Methode folgend, setzt er dem Beispiel des Eratosthenes gemäß den Ländern gewisse natürliche Grenzen (II, 1. VIII, 534. XI, 1) und bekundet auch dadurch seine Abhängigkeit von älteren Geographen, daß er, ein Freund der geographischen Metapher, auf Länder und Dertlichkeiten, um ihre Gestalt zu bezeichnen, die Namen bekannter Formen und Gegenstände überträgt. fernt, unverarbeitete oder trockene Notizen farblos wiederzugeben, hat er, nicht minder gewissenhaft in Forschung und Beobachtung als klar in richtiger Auffassung und Unterscheidung des Wichtigeren vom Unbedeutenden, durch seine Berichte und ebenso lehrreichen wie interessanten Erläuterungen über Land und Volk, über Religion. Sitte und Gesetz, durch seine Angaben über denkwürdige Ereignisse, über Leben und Charakter namhafter Männer der Geschichte, Wissenschaft und Literatur ein ziemlich gesichertes, gelehrtes Wissen in Umlauf gesetzt und mit reicher Erfahrung eine umfassende Schulbildung nachgewiesen. Weitere Vorzüge werden in der Anlage, wodurch das Ganze wie jeder Theil gleichmäßig durchdrungen erscheint, vornehmlich in der forgfältigen Benutung und strengen. wenngleich nicht immer unbefangenen Kritik der besten und zuverlässigsten Quellen erkannt. Seinen Hauptführer Eratosthenes, der auch für Anordnung und Gliederung sein Vorbild war, hat er, mit Mathematik und Physik nur oberflächlich vertraut, weder reicher zu entwickeln, noch gründlicher zu widerlegen vermocht. Dem Athener Apollodor folgt er an zahlreichen Stellen, in breitester Auslassung VII, 298 sq. Ihm entstammen die nüchternen

und gesunden Urtheile über ältere Thatsachen, und aus derselben Quelle, mittelbar aus Demetrios von Skepsis, dessen Towixòs διάκοσμος in 30 Büchern, vom Schiffskatalog ausgehend, die Chorographie und die Realien Homers auf Grund der Commen= tare Aristarchs und des Hegesias aus Troas mit philolo= gischer Strenge und Genauigkeit bearbeitet enthielt, entlehnte Strabo, was über homerische Topographie beigebracht ist. XIII, 603. Ueber den Stepsier Demetrios (Phot. Cod. 190), der ver= muthlich identisch ist mit dem Verfasser von 20 (?) Büchern Towixwv aus Jlion bei Eudoc. p. 128, R. Stiehle im Philol. V, S. 589 fg. und Bohle im Kempener Schulprogr. 1858. Bruch= stücke bei C. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 382 sq. war zugleich der Alexandrinerin Hestiäa Erwähnung gethan, deren Schrift Negi Oungov Iliadog aus örtlichen Momenten die Vermuthung brachte, daß das homerische Troja an einem anderen Ort als das spätere gelegen habe. XIII, 599. Weiter nütte der Kappadokier die Reichthümer des Polybios und Posidonios, und während er Herodot vernachlässigt, wird für die kaspischen und kaukasischen Länder Klitarch und nicht besser legitimirt Pa= trokles Führer. Distanzberechnungen gehen auf Timosthenes zurück. Logographen (Hekatävs, Hellanikos), Atthidenschreiber und Historiker (Ktesias, Ephoros), der sogenannte Χωρογράφος oder die Statistik des römischen Reichs, wie sie unter Leitung Agrippas von einer Commission gelehrter griechischer und römi= scher Feldmesser beforgt war, auch Aristoteles und für die älteste Geschichte Roms römische Annalisten (Fabius Pictor, Cäcilius) lieferten ihm ein reiches Quellenmaterial, das er prüfend und ver= mittelnd theils in freierer Benutung, theils im Excerpt, oft auch in langer Folge von Partien und Bruchstücken zur Kenntniß bringt. Wie vorsichtig er verfuhr, lehrt auch seine Abschätzung der handschriftlichen Lesart XII, 550. Dem Polybios in Bildung und Tendenz des schriftstellerischen Wirkens ähnlich, der ethischen die politische Aufgabe unterbreitend, seine Leserkreise geschickter zu machen, Roms Weltherrschaft als einer Schöpfung der göttlichen Vorsehung zu dienen, und doch wiederum mehr auf hellenischem als universalem Standpunct, zugleich als Stoiker in Vorurtheile befangen und als Interpret von der Einseitigkeit der krateteischen Doctrin auf Abwege geführt, nicht sicher genug und oft unent= schieden in der Mitte der gegnerischen Secten und Lehrmeinungen, hat Strabo gleichwohl mit Abstreifung der Härte und Trockenheit der stoischen Dogmatik, bequemen Lebensgenüssen zugänglich (X, 467), in fester, heiterer Gemüthsverfassung Geist, ein gewisses Maß von harmonischer Schönheit und ein kunstsinniges Interesse, das sogleich in den einleitenden Erwägungen über das Verhältniß der dichterischen und prosaischen Darstellung sich kundgiebt, seinem Werk zu verleihen gewußt. Ein nicht neues, aber durch die Art der Darlegung eigenthümliches Moment bildet hier der Abschweif in das weite Bereich der Sage und die von den älteren Stoikern der Schule des Krates überkommene doctrinäre Auslegung der Mythen, deren Naivität ergötzlich wird. 1, 25. III, 157. Seine

dem 10. Buch eingefügten Theologumena verrathen den Standpunct des euemeristischen Pragmatismus und unterscheiden sich nur wenig von der dürftigen und trockenen Auffassung des Sikulers Diodor. Lobeck Aglaoph. p. 988 sq. Den reichhaltigen Stoff hebt und belebt zuletzt ein klarer und anziehender Vortrag, der charakteristisch ist und der Würde des Gegenstandes angemessen, und ein faßlicher, ungekünstelter, correcter Stil, wodurch Strabo, indifferent in dem Sectenstreit der Apollodoreer und Theodoreer (XIII, 625 μείζονα ἡ καθ ἡμᾶς ἔχοντα τὴν κρίσιν) und berührt von jener damals zur Geltung kommenden attikistischen Richtung gegenüber dem seichten und unnatürlichen Asianismus, aus der Reihe der rhetorisirenden Darsteller und Nachahmer bestimmter Muster in ein freies Verhältniß zur damaligen Sprackbildnerei tritt.

Ausgaben, nicht scharf genug beurtheilt von G. Kramer Praef. p. 5 sq.: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1516. Fol. erschien erst mehrere Jahr: zehnte nach der lat. Uebertragung von Guarini und Greg. Tifernas. Aus einer der verderbtesten Handschriften abgeleitet, bildet sie gleichwohl die Grund: lage aller späteren Ausgg. — graece et lat. Basil. 1549. Fol. — graece et lat. recogn. a G. Xylandro, Basil. 1571. Fol. — rec. et commentt. instr. G. Casaubonus, Genev. 1587. Fol. mit Ahlanders lat. Uebersetzung. Par. Handschriftliche Mittel, vereint mit glücklicher Conjecturalkritik säuberten den Text jedoch nur in den ersten Büchern. — c. nott. Xylandri, Casauboni etc. cur. I. ab Almeloveen, 2 Voll. Amstel. 1707. Fol. — ad fidem codd. MSS. (Paris.) emendati c. lat. interpret. Xylandri, annotatt. et indd. cur. Oud. de Brequigny, Tom. I. Par. 1763. 4. — rec., variet. lect. et annotatt. illustr., Xylandri vers. emend. P. Siebenkees mit heran ziehung mehrerer ital. Handschriften, sorgfältiger fortgesetzt 6. Buch von H. Tzschucke, 7. Buch von T. Friedemann, 7 tom. Lips. 1796—1818. graece et lat. c. var. animadvv. ed. Th. Falconer, 2 Voll. Oxon. 1807. Fol. ungeachtet zahlreicher handschriftlicher Hülfsmittel ohne besonderen Gewinn. ed. A. Koraïs, 4 Voll. Par. 1815—1819. mit scharfsinniger Emendation des geistvollen neugriech. Gelehrten. — Hauptrecension c. comment. crit. von G. Kramer, 3 Voll. Berol. 1844—1852. minder günstig beurtheilt von & Spengel in Münchener Gel. Anz. 1845. N. 79—83. 1848. N. 18 fg. als von A. Meineke und Fr. Creuzer in Schriften zur Gesch. der griech. und röm Literat. S. 179 fg., wiederholt aus Wiener Jahrbb. 111. Bd. S. 125–165. und Münchener Gel. Anz. 1838. S. 741—771. — Recognition von A. Meis neke, 3 Voll. Lips. (1851—1852) 1866. Ergänzend und berichtigend Vindiciarum Strabon. liber, Berol. 1852. — Dibotscher Strabo ·c. vers. resicts curantibus C. Muellero et F. Duebnero, Par. 1853. — Die Epitome Palatina, zuerst von S. Gelenius edirt 1533 (s. I, S. 320) und dann mit Strabo öfter wiederholt, auch in C. Müllers Geographi Graec. min. II. Bur Tertestritif G. Bernhardy Analectt. in Geographos p. 529 — 636. Graec. min. p. 30-34. — Fragmente: Fragmenta libri VII. e codd. Vatic. prim. ed. I. Kramer, Berliner Schulschr. 1843. — nov. curis emend. et illustr. Fr. Tafel, Tübinger Progr. 1844.

Nebersetungen: lat. (Schweinsh. et A. Pannartz Rom. 1464) interprr. Guarino et Gregorio Tiferna, Rom. 1470. Fol. Neue Ausgvon Io. Andreas Venet. 1480. Recognition von C. Heresbach Basil. 1523. Fol. 1539. Fol. Lugd. 1559. 2 Voll. Amstel. 1652. 2 Voll. — Guil. Xylandro interpr. Basil. 1571. Fol. verbessert von Siebenkees. — franzauf Geheiß Napoleons I. von La Porte du Theil, A. Roraïs und A. Letronne, mit Anmerst. und Einleitung von Gosselin, 5 Voll. Par. 1815. — 1819. 4. Dazu Notice sur la traduction franç. de Strabon von A. Letronne, Par. 1819. — ital. von A. Buonaccivoli Venez. 1562. 4. und Ambrosoli, 4 Voll. Milano 1827—1834. — deutsch von J. Penzel.

4 Bbe. Lemgo 1775—1777. K. Kärcher, 12 Bochn. Stuttg. 1829—1836. Mit frit. und erklär. Anmerkt. von G. Groskurd, 4 Thle. Berl. 1831 -- 1834. A. Forbiger, 8 Bochn. 1856 — 1863. 1869. — — Hand: schriften, verzeichnet, classificirt und beurtheilt von Kramer Praef. p. 10 -83. Dazu Fr. Creuzer S. 183 fg. — G. Kramer Commentat. crit. de codd., qui Strabonis geogr. continent, Berl. Schulprogr. 1840. — Ueber ben Palimpseft der Abtei Grottaferrata G. Cozza, Rom. 1875. Bgl. Kramer im Hermes X, S. 375 fg. — Commentar von Casaubonus, mit den Noten von Ahlander, F. Morellius, J. Palmerius, P. Merula, J. Moersius u. a. herausgeg. von T. Friedemann, Tom. I. der Siebenkees-Tzschuckeschen Ausg. Lips. 1818. — — Animadvv. e cod. Mediceo (zu 9 Büchern) LBat. 1739. — Beiträge zur Emendation und Texteskritik: scharffinnig Th. Thrwhitt, herausgeg. von Chr. Harles Erlang. 1788. Groskurd Sundiae 1819. A. Lobect im Königsb. Ind. lectt. 1823. E. Curtius in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1852. S. 1—6. E. Miller im Bam= berger Progr. 1858. und in der Eos II, S. 25 fg. A. Kirchhoff im Her= mes I, S. 420 fg. — Botanische Erläutt. von F. Meper, Königsb. 1852.

Erläuterungsschriften: Artikel von A. Forbiger im Handb. der alten Geographie I. Einleit. S. 302—356. — G. Siebelis De Stradonis patria, genere, aetate, operis instituto atque ratione qua vet. descripsit Graeciam, Budiss. 1828. 4. — I. Hasenmueller De Stradonis Geogr. patria, Diss. Bonn. 1863. — Kritik der Quellen: F. Hennicke De Strad. geographiae fide, ex fontium unde hausit auctoritate aestimanda, Gotting. 1791. — Heeren De fontidus geographicorum Strad. commentatt. II. Gotting. 1823. 4. Aus den Abhandll. der Götting. Gesellsch. der Wisse. Bd. — Die Quellen über Gallien und Britannien prüft A. Miller im Regensb. Progr. 1868., die des 15. Buchs A. Bogel in der Göttinger Diss. 1874. — Zur Kritik des künstlerischen Charakters Fr. Creuzer, s. oben.

# 2. Die Periegesen und Umschiffungen.

65.

Pausanias der Perieget stammte, die Aeußerung V, 13 und andere Umstände erwogen, welche die Identität mit dem gleich= namigen Sophisten aus Cäsarea in Kappadokien abwehren, ver= muthlich aus Magnesia am Sipplos und durchlebte die Zeiten der Antonine. Mit einem das gewöhnliche Maß nicht weit überragen= den Grad gelehrter Bildung bereiste er außer anderen Ländern (einem großen Theil Libpens und Kleinasiens) die meisten Land= schaften Griechenlands, um an dem Anblick besonders der mit Religion und Culten in Verbindung stehenden Kunstdenkmäler sich zu erbauen. In solcher Stimmung betrachtete er aufmerksam alle wichtigeren Bauten, Monumente und Kunstschätze der älteren wie jüngeren Zeiten, soweit sie noch vorhanden waren, in Städten und Ortschaften, auf Bergen und Burgen, in Staatsgebäuden und Tempeln, durchforschte sie ihrem Ursprung und ihrer Bedeutung nach und knüpfte hieran die reichsten Berichte über Mythos, Alter= thum und Geschichte, über Kunst und Religion. Den bescheideneren Raum nehmen die eigentlichen topographischen und chorographischen Stizzen ein, oder was über den Charakter der Landschaften, über die Umgebung der Derter, über Distanzen und Straßen, über Ge= birge, Flüsse und Seen beigebracht ist. So erwuchs seine  $\Pi \varepsilon \varrho \iota \dot{\eta}$ γησις της Έλλάδος zu einem Repertoir des seltensten und

erlesensten Wissens, dessen Werth für Archäologie und Kunstgeschichte nie lebendiger als in diesen Tagen begriffen und gewürdigt wird. Sie umfaßt 10 Bücher (irrthümlich Steph. Byz. v. Táuvva èv ένδεκάτω für εννάτω), deren jedes einzelne, als Λόγος (Λόγοι) oder Συγγραφή bezeichnet (Aτθis συγγραφή II, 21. IX, 6. Σικυωνία ΙΙΙ, 10. Κορινθία V, 18. Σικυώνιοι λόγοι IV, 29. Λόγος ό ές Ήλείους VIII, 48), den Titel des beschriebenen Landes empfangen hat: Αττικά, Κορινθιακά, Λακωνικά, Μεσσηνιακά, Ήλειακῶν βιβλία β΄, Άχαϊκά, Άρκαδικά, Βοιωτικά, Φωκικά. Wenn die Beschreibung Attikas in eine Zeit siel, wo das Odeion des Herodes Atticus in Athen noch nicht erbaut war (VII, 20), so muß Pausanias vor 162 begonnen, und weil die späteste Zeitangabe V, 1 in das Jahr 174 fällt, der Ausarbeitung und Vollendung der Beriegese einen guten Theil seines Lebens gewidmet haben. Dieses quellenmäßige Handbuch, zwar weder mit finnigem Kunstverständniß noch mit einer tieferen Einsicht in das plastisch schaffende Vermögen der Hellenen geschrieben, erfüllt gleichwohl den Zweck einer vielseitigen Aufklärung über hellenische Traditionen, Zustände und Kunstleistungen. Denn Paufanias ist für das monumentale Griechenland Archivar und für die Kenntniß gestifteter Culte, für Mysterien und die großen Festspiele, besonders die Olympien, für Sage und Sagenkreise, für Städtegründung und Genealogie, für die Schöpfungen der Architectur, Sculptur und Malerei, auch für Topographie und Localgeschichte eine vornehme, oft die einzige Quelle. Ohne den Geist, die Gründlichkeit der Methode und das universalere Wissen Strabos, an philosophischer Bildung tief unter Plutarch, mehr popular als gelehrt, hat er, nicht um eines politischen Zweckes willen oder um das Heidenthum zu stüten und zu beleben, andächtig in einer dem Unglauben und Aberglauben ergebenen Zeit seiner Vorliebe für Religion und Alterthum einen Ausdruck verliehen, worin die alten Glaubensnormen im Abglanz ursprünglicher Treue wiederkehren. Diese altväterliche Gesinnung offenbart sich ebenso in der Behandlung der Mythen und heiliger Institute wie in seinen religiösen Ueberzeugungen. Beschränkt in Auffassung giebt er bei schwierigen Mythen sich ganz der Entscheidung Homers hin (11, 21) und wagt auch nachmals, als der tiefere Sinn, der reiche Ideengehalt der Götterfabel ihm mehr zum Bewußtsein gekommen war, weder Zweifel noch die auflösende Hand anzulegen. An Stelle der unfrommen Deutung tritt regelmäßig der einfache Bericht, und manche Sage verwandelt sich in historische Wahrheit. Mit treuherziger, superstitiöser Leichtgläubigkeit macht er emsig auf diesem Gebiet sich heimisch. Wo streitige Puncte zum Ausgleich drängen, stütt er sein Urtheil auf Wunder, er vertheidigt und feiert die Orakel und legt Zeichen, Träumen und dämonischen Erscheinungen eine hohe Bedeutung bei. IX, 37. Eingeweiht in mehrere Mysterien, läßt er den Leser nur aus der Ferne Geheimnisse belauschen, aus Scheu, die Strafe der Götter zu erfahren. II, 37 odx boior fr μοι γράψαι. VIII, 37 έδεισα ές τους ατελέστους γράφειν. Denn sicher, wenngleich spät zieht die Verachtung des göttlichen Rechts

Strafe nach sich und schwere Sühne (tò μήνιμα tò έχ τοῦ θεοῦ — ἐκ θεῶν δίκη) bis in spätere Geschlechter (VIII, 7. IX, 7), während Glück und Segen das rechtschaffene Thun begleitet. waltet sein βάσκανος (II, 33. III, 9. φθόνος VII, 40) τοῦ δαίμονος oder δαιμονίου als vergeltende göttliche Macht über den Geschicken der Völker wie Individuen und zeigt den Pausanias wie auch sonst in Wort, Sentenz und Reminiscenz in Ueberein= stimmung oder großer Aehnlichkeit mit Herodot. Was ihn jedoch zu einem Darsteller niederen Ranges macht, ist der Mangel an Harmonie und künstlerischer Gestaltung der Periegese. Schon in der Auswahl des Stoffes und der benutten Quellen ist kein festes Princip befolgt. Jene Herrlichkeiten, soviel ihrer Hellas damals noch besaß, hat er nicht mit plastischem Sinn oder dem Auge des Runstrichters, sondern allein vom Standpunct des enthusiastischen Kunstverehrers ungleich genützt und ohne strengere Scheidung des Bedeutungsvolleren vom Unwichtigeren, und während er auf ein= zelnen Puncten auf gründlichere und unbefangenere Forschung eingeht, beherrschen ihn auf anderen subjective Interessen oder Gin= drücke des Moments. Manches Denkmal der edelsten Kunst mag ganz übergangen sein. Ein Grund lag vermuthlich in der Unzulänglichkeit der literarischen, seine monumentalen Studien subsidia= risch begleitenden und ergänzenden Quellen und Hülfsmittel. Pausanias hat Prosaiker und in viel größerer Zahl Dichter und Dich= tungen unkritisch und ohne sorgfältige Auswahl seinem Zweck dienst= bar gemacht. Es ist bezeichnend, daß er für die Darstellung der messenischen Kriege nicht den eigentlichen Gewährsmännern Ephoros und Antiochos, sondern nächst dem unbekannteren Historiker Myron von Priene vornehmlich dem Spiker Rhian und dem Elegiker Thrtäos folgt. Im Mythos hält er sich an Homer, seiner unfehlbarsten Autorität, an Hellanikos, Prokles aus Kar= thago (II, 21), Jon, Herophanes von Trözen (II, 34), an Karkinos, den Sänger der Korinthiaka Eumelos und andere anonyme epische Dichtungen. Seinem Lieblingsführer Herodot verdankt er die reichsten Saben für Mythologie, Geschichte, gelegent= lich auch für Charafteristik; demnächst tritt Ktesias hervor, unter den Darstellern der Diadochengeschichte Hieronymos von Kardia, auch Duris, Phylarch und mit geschätzter Gewähr Polybios. Ob und welchen Gewinn er aus seinem großen Vorgänger Pole= mon zog, wird nicht erkannt. Monumentale, für Chronologie zugleich Verzeichnisse der Olympiensieger, Tafeln über Bundes= genossenschaften, Inschriften aller Art auf Kunstwerken, epideiktische, epitymbische, anathematische, verbanden sich hier mit schriftlichen Urkunden, mit den Ergebnissen der Autopsie, der mündlichen Mit= theilung und Spenden der sogenannten Exegeten und Mystagogen. Diese bunte, heterogene Fülle von Stoff hat unstreitig der Gleich= mäßigkeit der Ausführung und seiner Glaubwürdigkeit Eintrag gethan. Doch nicht unbesonnen folgt Pausanias seinen Vorlagen; er prüft, berichtigt, vermittelt und wird, weil er andere Quellen nütte, oft im Widerspruch mit Herodot, Strabo und Plutarch erfunden. Sein Bericht ist genauer und treu, wo er selbst gesehen, wo er

hingegen Dichter zu Grunde gelegt hat, von dem historischen Ge halt ihrer Poesien abhängig und mit Vorsicht zu hören. Manso Sparta II, 2. S. 264 fg. Daher bei aller Trefflichkeit detailirter Angaben, bei aller Redlichkeit der Absicht, die weder Partei nimmt noch schmeichelt, lieber beschönigt und des entscheidenden Wortes sich enthält als mit schwarzen Farben malt, zahlreiche Irrthümer, Widersprüche und Urtheile, worin wenig Schärfe der Kritik oder Reinheit des Kunstgeschmacks sich verräth. Wie viele Fehler die Beschreibung der Kunstwerke enthält, die allermeist durch Kürze sich empfiehlt, erweisen jetzt die Funde zu Olympia: man mag die Entfernung der Zeit, die Unsicherheit der Tradition oder die Masse des Stoffs erwägen, den jener Schauplatz agonistischer und künst lerischer Virtuosität bewältigen hieß, für manches Versehen sehlt jede Entschuldigung. Nicht geübter erscheint Pausanias, seinen Stoff gleichmäßig zu behandeln und in abgerundeter Form und faßlicher Gliederung der Einzelheiten zu entwickeln. Man darf auf Grund der Ungleichheit der einzelnen Bücher in Anlage, Ausführung und Sprache, die besonders für die Beschreibung Attika nebst Megaris und Korinth mit Sikhon sehr zum Nachtheil der Periegese ausgefallen ist, zur Annahme neigen, daß Pausanias unfertig an seine Arbeit ging. Bereits das 2. Buch zeigt einen Fortschritt, und mit dem dritten Buch gewinnt er an Methode und einer auf Vergangenheit wie Gegenwart gleichmäßiger gerich teten Sorgfalt. Nun folgen häufige Nachträge und Berichtigungen, jedes Buch oder jede Landschaft empfängt eine geschichtliche Einleitung und die Gelenkheit der Darstellung nimmt zu. Doch feblt es ihm an Sicherheit und jener an Polemon, dem Meister der Periegese, gerühmten Gewandtheit im Beschreiben des künstlerischen Das geringste Verdienst liegt in der Form und im Vortrag. Mit loser, abgerissener Verknüpfung reiht ohne ein inneres Band Notiz sich an Notiz, einförmig, farblos und exil, und nur der stilistischen Güte seiner Quellen verdankt er gelegentlich, daß sein Vortrag, mitunter poetisirend, Leben und Glanz gewinnt Doch wird ein Fortgang von Unbeholfenheit zu größerer Leichtigkeit bemerkt. Kunstlos und trocken, schwankend, unrein und oft sonderlich in Form, Syntax und Construction, beschränkt in Wort: schatz und Phraseologie, in Satz und Gliederbau unbequem und verdreht, von Parenthesen durchschnitten und gedrückt von Wiederholungen, Anakoluthen und Brachplogien, entbehrt dieser Stil, der in Wahl des Ausdrucks gern an Herodot sich wendet, gänzlich der Grazie, der Eukolie und rhythmischen Bildung und empfinz von den Studien der Sophistik keine Anregung; auch vernimmt man nicht, daß ungeachtet ihres sachlichen Werthes die Periegeie einen Ruf erwarb. Nur Stephanos von Byzanz und Suidas führen sie an. Auf eine Vernachlässigung des Periegeten darf man auch aus unseren Handschriften schließen, die sämmtlich mit zahllosen Verderbnissen, Lücken und Interpolationen auf ein ein: ziges, der Vergessenheit entzogenes Exemplar zurückführen. Ern seit J. Bekker, der um einen Grund für die Texteskritik zu gewinnen, den Parisinus 1410 abdrucken ließ, hat eine nähere

Bekanntschaft hiermit zur Constituirung des Textes geführt, deren Sicherung ohne ausreichende Localkenntniß unmöglich ist. E. Curtius Peloponnes I, S. 214. N. 23. Für den ältesten und besten gilt Leidensis 16, wenigstens in der mittleren Partie von Buch V bis VIII, 52. 4, ihm nahebei gleichgeschätzt Vindobonensis 51. Von geringerem Nuten erweisen sich außer zahlreichen anderen Mosquensis 195, Vindobonensis 23 und Parisinus 1410. Vom Periegeten verschieden ist der Historiker Pausanias aus Lakedämon in ungewisser Zeit, der nach Suid. v. 1 Mavσανίας schrieb Περὶ Ελλησπόντου, Λακωνικά, Χρονικά, Περὶ Αμφικτυόνων, Περὶ τῶν ἐν Λάκωσιν ἑορτῶν. Athen. IV, 138. XII, 535. 536. 543. Aelian. Tact. I. — Einen zweiten Historiker Pausanias aus Damastos nennt Constant. Porphyr. De them. I, p. 18. Er scheint mit dem Sprer identisch zu sein, den Ste= phanos bis zum 6. Buch citirt  $(v. \Delta \tilde{\omega} eos \cdot \Pi \dot{\alpha} v \sigma \alpha v i \alpha s \cdot \epsilon v \cdot \tau \tilde{\eta}$ της πατρίδος αὐτοῦ κτίσει und v. Σελευκόβηλος· εν τῷ Περί Artioxeias), Jo. Malalas für die Ursprünge, Monumente und Geschichte Spriens excerpirt und auch Tzepes Hist. VII, 118. v. 168 fennt. Malal. p. 204 πολλά καὶ άλλα δ αίτος σοφώτατος Παυσανίας ποιητικώς συνεγράψατο. Siebelis Praef. ad Paus. p. 4 sq.

Ausgaben, zugleich mit den Uebersetzungen bei Chr. Walz I. Praek. p. 3-17.: Edit. pr. M. Musuri, ap. Ald. Venet. 1516. Fol. aus einer sehr kehlerhaften Handschrift, gleichwohl die Grundlage aller folgenden bis J. Bekter. — a G. Xylandro recognita. C. animadvv. Xylandri et Fr. Sylburgi, Francof. 1583. Hannov. 1613. Fol. — ed. I. Kuehnius, Lips. 1696. Fol. — graece et lat. rec. ex codd. et aliunde emend. et explan. F. Facius, 4 Voll. Lips. 1794—1796. mit der lat. Uebertragung von R. Amasaeus. — ed. E. Clavier mit franz. Uebersetzung, fortgeführt nach Claviers Tode (1814) von A. Koraïs, 6 Voll. Par. 1814—1821. Dazu ein Supplementband Anmerks. von Courrier 1823. — emend., Amasaei versionem castigat., adnotatt. et indd. subiec. G. Siebelis, 5 Voll. Lips. 1822 —1828. — Recognition von J. Bekker, 2 Voll. Berol. 1826—1827. Recension von Schubart in Wiener Jahrbb. 60. Bb. S. 158 fg. — ad codd. fidem rec., appar. crit., interpret. lat. et indd. instr. Chr. Schubart et Chr. Walz, 3 Voll. Lips. 1838—1839. beurtheilt von Fr. Creuzer in Münschener Gel. Anz. 1838. N. 91—96, ober in Abhandll. zur Gesch. der griech. und röm. Lit. S. 214 fg., von A. Westermann in Seeb. und Jahns Arch. 1839. Heft 1. und Siebelis in der Allgem. Literaturzeit. 1839. N. 28—33. Recognitionen von L. Dindorf Par. 1845. und Schubart, 2 Voll. Lips. (1853—1854) 1862. — Descriptio arcis Athenarum. In usum schol. ed. O. Iahn, Bonn. 1860.

Nebersetungen: lat. (Attica et Corinthiaca) von D. Calderinus, nach bessen Tode verbessert Basil. 1541. 4. — vollständig per R. Amasaeum, Rom. 1547. 4. Flor. 1551. Fol. Basil. 1557. Lugd. 1558. 1559. 2 Voll. emensbirt von Splburg und Siebelis. — A. Loeschero interpr. Basil. 1550. Fol. — franz. von Gedoyn, 2 Voll. Par. 1731. 4. 4 Voll. Amsterd. 1733. 4., revidirt von Ch. Poncelin, 4 Voll. Par. 1797. — ital. von A. Bonaccivoli Mant. 1593. 4. A. Nibby 4 Voll. Rom. 1817—1818., mit Anmerst. von S. Ciampi, 4 Voll. Milano 1826—1836. — engl. von Th. Taylor, 3 Voll. Lond. 1793. — beutsch mit Anmerst. von E. Goldhagen, 4 Bde. 2. Ausl. Berl. (1766) 1798—1799. — mit Anmerst. von E. Wiedasch, 5 Bde. München 1826—1833. — von G. Siebelis und H. Reichardt, 9 Bdchn. Stuttg. 1827—1829. 1869. — von Chr. Schubart, 6 Bdchn. Stuttg. 1857—1863. 1869. — Handschriften: classificirt bei Walz I. Praes. p. 17 sq. — Chr. Schubart De Pausaniae codd. in Zeitschr. für die Alterthumsw. Ricolai. II. Bd. 2. Ausl.

1840. N. 74. 75. 1853. N. 49-52. — Beiträge zur Tertesfritik und Emendation: von R. Porson (mit Lectt. Platon. ed. Th. Gaisford) Oxon. 1820. A. Boeckh, Berol. 1822. P. Dobree Advers. P. III. A. Westermann in Actt. societ. Graec. Vol. I., in Commentatt. in scriptt. Graec. P. I. und mit Creuzer und Siebelis in ben Recensionen ber Ausg. von Schubart-Walz (s. oben), von A. Reinert in 2 Schulprogrr. Oelsnae 1842. Vratisl. 1853. und Schubart in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1846. N. 25—27. 1847. N. 28. 29. 37. 38. Bruchftucke zu einer Methodologie der diplom. Kritik, Cassel 1855. und in Jahns Jahrbb. 97. Bb. A. Emperius in Opusco. philol. p. 135 sq. 341 sq. L. Kahfer in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1848. N. 62—64. 125. 126. 135—138. 1849. Nr. 37. 38. 1850. N. 49. 50. und im Rhein. Mus. V, S. 347—368. gewinnt den Werth eines krit. Com mentars, von Th. Brause in 2 Freiberger Schulschr. 1851. 1859. C. Schmitt im Philol. XI, S. 468—479. H. Hitig Heibelb. 1873. — Archäol. Ab: handll. und Beiträge in großer Zahl; Proben eines archäol. Commentars von Th. Panofka in Monatsber: der Berl. Akad. 1840. S. 33 — 38. 1853. S. 223 fg. 1854. und eine besondere Schrift über diesen Gegenstand, Berl 1856. 4.

Erläuterungsschriften: G. Siebelis De Pausaniae patria et aetate et qualis scriptor hic esse videatur, Bautener Schulprogr. 1819. 4. und sein Artikel in Ersch und Grubers Enchklop. — Chr. Schubart Paw sanias und dessen Periegese, in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1851. R. 37 —40. — Quellen: D. Pfundiner in Jahns Jahrbb. 99. Bb. S. 441 fg. — Neber seine Glaubwürdigkeit (s. Manso Sparta I, 2. S. 264 fg.) Chr. Koenig De Pausaniae fide et auctoritate etc. Berol. 1832. beurtheilt von Creuzer, s. oben. — Seine religiösen Anschauungen betrachtet G. Krüger in der Leipz. Diss. 1860. und O. Pfundtner Des Reisebeschreit bers Pausanias Lebens: und Glaubensanschauungen, Königsb. Progr. 1868. — Zur künstlerischen Würdigung: Creuzer in Abhandlt. zur Gesch. der griech. und röm. Lit. S. 205—249. und D. Müller Dorier I, S. 144 fg. — Stil und Nachahmung: A. Böckh im Berl. akad. Progr. 1824. Chr. Schubart in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1851. N. 37—39. 1855. N. 13. 14. im Philol. II. III. und O. Pfundtner Pausanias Perieg. imitator Herodoti, Diss. Regiom. 1866. — Ueber den Anakoluth A. Storch in der Brest Diss. 1869. Ueber den Gebrauch der Präpos. Ent A. Schaarschmidt Lips. 1873. — Bruchstücke bes Damaskeners Pausanias in C. Müllers Fragm. hist. Graec. IV, p. 467-471. und in 2. Dindorfs Hist. Graec. min. 1, p. 154—164.

Menippos aus Pergamum, Zeitgenosse Strabos (s. des Krinagoras Epigramm bei Jacobs Anthol. II, 134), hinterließ 3 Bücher eines Περίπλους της έντος θαλάσσης (Ασίας, Ευρώπης, Διβύης), dessen Plan sein Ueberarbeiter Markian aus Heraklea p. 568. Muell. kennen lehrt. Einzelne Citate: εν περίπλω Βιθινίας bei Steph. Byz. υ. Χαλκηδών, εν Παφλαγονίας περίπλω υ. Τίος, εν τῷ τοῦ Πόντου υ. Ψύλλα, εν περίπλω τῶν δύο πόντων v. Χαλδία. Vom Heiligthum des Zeus Urios am thrafischen Bosporus aus beschrieb Menipp im 1. Buch den ganzen Pontos, sodann die Gestade der Propontis und des Hellespont, im 2. die Küstenfahrt vom Hellespont bis Gades, im 3. Buch die Libvens, Aegyptens, Spriens und der übrigen asiatischen Gestade zurück bis zum Hellespont, während Διάπλους (δια πόρου — νήσων) von einer Küste zur anderen die Vermessung der Stationen, worauf sein Hauptziel gerichtet war, ergänzten und sicherten. Constant. Porphyr. de them. I, 2 Μένιππος ὁ τοὺς σταδιασμοὺς τῆς ὅλης οίκουμένης αναγραψάμενος. Gelegentlich verband er mit dem geographischen auch historische Berichte. Marcian. p. 566.

freie, berichtigende Bearbeitung des Pergameners bezeichnet Mar= kian p. 567 seinen Auszug, der Amphithalios gewidmet, mit den übrigen Werken Markians unvollständig überliefert und edirt ist.

Istor aus Charax (vermuthlich dem susianischen, G. Bernstard, in Dionys. Perieg. p. 497) wurde zugleich mit anderen Technifern von Agrippa zu Vermessungen des römischen Orient bestellt. Seine Sraduod Naoduxod s. Mansiones Parthicae, erhalten im Parisinus 443 Supplem. und oft reiner im Parisinus 571, ein Reiseführer vom Euphrat bei Zeugma (Apamea gegenüber) bis Alexandria in Arachosien, sind wahrscheinlich aus seinem Negenyntexod Naodias excerpirt, das wiederum wie es scheint Abschnitt eines großen, die römische Erde vermessenden Berkes, Quelle für Plinius war. Plin. VI, 27. 31. M. Frandsen Agrippas Leben und Wirken S. 191 fg. C. Müllenhoff Die Weltkarte des Kaisers Augustus, Kiel 1856. Sin größeres Bruchstück aus der Periegese Parthiens mit reicher Ausführung bei Athen. III, 93.

Arrian aus Nikomedia bereiste in militärischer Mission Als Proconsul Bithyniens die Küsten und römischen Castelle des Pontos und erstattete in lateinischer (II, S. 561) wie griechischer Form Bericht an Kaiser Hadrian. Einer griechischen Zuschrift ist der im Palatinus 398 allermeist rein und durchsichtig überlieferte Περίπλους πόντου Είξείνου beigefügt, der ungewöhnlich in Unordnung, zuerst § 1—16 nach Art einer Periegese die Küste von Trapezunt bis Dioskurias (Sebastopol, § 26 είς όπες στςασόπεδον τελευτά Ρωμαίοις ή έπικράτεια), sodann § 17-25 om thrakischen Bosporos bis Trapezunt als Paraplus, zuletzt rgänzt auf einer weiteren Inspectionsreise nach dem Tod des bos= voranischen Königs Koths § 27—37 die übrigen Gestade und Stationen von Dioskurias aus auf asiatischer wie europäischer Seite mustert, sodaß ein Neginlovs der ganzen Meeresküste vor= iegt. Die interessanten Notizen über die eigenen und die Person ves Kaisers betreffenden Erlebnisse überragt und vereint der Bericht iber Denkwürdigkeiten einzelner Orte, über römische Befestigungen, Jäfen, Flüsse und deren Entfernungen, über die barbarischen Stämme und ihre Häupter zu einem Gesammtbild, das an Treue ves militärischen, ethnographischen und culturhistorischen Materials, in Klarheit und Lebendigkeit der Beschreibung, an Reinheit und iner bis zum Uebermaß gezierten, auch poetisirenden Eleganz des Stils unter gleichen oder verwandten Leistungen hervorragt. Frei ind mit selbständiger Einsicht geschrieben, nützte diese Studie gleich= vohl, wie aus Vergleichen mit der Spitome Markians erhellt, ür die Stationen der südlichen Küste den Periplus des Menippos. Aus Arrian selbst gewann der Verfasser des Negindors novzov Εὐξείνου, der unter Arrians Namen überkommen, jett in einer Gesammtheit als Compilation von unkundiger Hand aus Menippos oder vielmehr aus dem Epitomator des Menippischen

Periplus im Codex Marcianus, aus Arrian, Skymnos und Pseudo=Skylax erscheint, die zwischen der Notitia imperii und Prokop d. i. im 5. Jahrhundert entstand. Bisher war nur der erste Theil aus dem Vaticanus 143 durch die Abschrift von Salmasius und Holstein und die Veröffentlichung derselben durch J. Hudson mit einigen Excerpten bekannt, die ein Vindobonensis brachte, der lette von Hudson getrennt edirte Theil nur aus dem Palatinus. Die mittlere Partie mit der Küstenbeschreibung vom Fluß Ophius bis zur Mündung der Mästis ist erst neulich aus einer Handschrift des brittischen Museums, welche die ganze Schrift bewahrt unter dem Titel Aggiarov Negiπλους Ευξείνου πόντου εκατέρων των ηπείρων των παρά την Ασίαν καὶ Εὐρώπην διηκουσῶν mit Widmung an Hadrian, durch C. Müller hinzugekommen. — Von beiden unterscheidet sich durch Alter, Charafter und Sprache der pseudo-arrianische  $\Pi \varepsilon \varrho i\pi \lambda ovs$ της Έρυθοᾶς θαλάσσης, der nur im Palatinus erhalten, zwischen 80—89 n. Chr. geschrieben sein mag. Der Perieget, ein griechischer Kaufmann zu Berenike in Aegypten, der sein Fach besser als griechische Composition versteht, besuchte aus mercantilem Interesse die Handelsplätze der libyschen Küste bis Azania, der arabischen bis Kane und setzte bis zu den indischen Stationen über. Aus Autopsie und Erkundigungen an Ort und Stelle ge schöpft, trägt sein Bericht über Schiffahrt und Handel, der mit besonderem Gefallen über Dimensionen, über Export und Import sich verbreitet, den Stempel der Treue und Sorgfalt und gewinnt durch die große Mannigfaltigkeit und die Neuheit des Stoffs ein mehrseitiges Interesse. Die Schrift, kostbar und einzig in ihrer Art, gehört zu den schwierigsten im ganzen Corpus der kleinen Geographen.

Ausgaben dieser 3 Peripsen mit den handschriftlichen Notizen (I, S. 320. II, S. 564): in ben Sammlungen von J. Hubson, F. Gail, G. Hoffmann und C. Müller Vol. I, p. 402 sq. — Periplus Ponti Eux. et Maeot.: den letten Theil edirte nach einem Apographon von Sal: masius zuerst J. Voß Amstel. 1639. 4. mit Sthlax, bann J. Grono: vius in der Geograph. antiq. LBat. 1697. 4. und Hudson; auch Gail und Hoffmann (mit Arrian) hielten die 1. von der 3. Partie als Trümmer ver schiedener Schriften getrennt. — Genaue Collation des Palatinus durch Baft Epist. crit. p. 12-34. Vollständig in C. Müllers Geographi Graec. min. Vol. V, p. 174—184. Ueber die brittische Handschrift Prolegg. p. 16 sq. – Mittheilung von Fr. Osann De fragm. peripli Graeco e cod. Havniensi 1985, Gissae 1829. — Periplus maris Erythr.: rec. et brevi annotat. instr. B. Fabricius, Dresd. 1849. — Reue Collation des Palatinus (nach S. Gelenius) durch G. Bernhardh Analectt. in Geogr. Graec min p. 22 sq. — Theilweise beutsche Uebertragung von Streubel im Berl. Prog. 1861. — W. Vincent The periplus of the Erythrean Sea, 2 Voll. Lond. 1802. 4., eine lehrreiche Studie. — A. Schwanbeck Zur Charafteristik des Periplus des erhthr. Meeres, über das Zeitalter des Periegeten, Literarische und zur Texteskritik im Rhein. Mus. N. F. VII, S. 321—369. 481—511. Reinaud Mém. sur le Périple de la mer Erythrée, in Mém. de l'acad des Inscriptt. Extr. du Tome XXIV. 2. Par. 1864.

Dionys aus Byzanz, Verfasser des Aνάπλους Βοσπόρου. der gegen Ausgang des 2. Jahrhunderts, bestimmter vor 196 gesschrieben war, wo Septimius Severus Byzanz beinahe gang

lich zerstören ließ. Suid. v. Διονύσιος Βυζάντιος (εποποιός)-Περιήγησιν τοῦ ἐν τῷ Βοσπόρω ἀνάπλου. Steph. Byz. v. Χρυσόπολις. G. Bernhardy in Dionys. Perieg. p. 492. D. Frick p. 5 sq. Von dieser durch einen Reichthum an Beigaben aus Mythos und Geschichte befruchteten Schrift sind außer einem griechischen Fragment, welches die Stelle des Probmiums vertritt, nur Excerpte in lateinischer Uebertragung erhalten, die P. Gilles aus einem nachher verschollenen Codex wahrscheinlich in Constan= tinopel 1549 oder 1550 entnahm. Ein den Schluß des Anaplus enthaltendes Bruchstück ist neulich aus der Handschrift 19391 des brittischen Museums durch J. Nades hinzugekommen, aus Transactt. of the royal society of literat. Vol. VIII, N. S. wiederholt von C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. V, p. 188 sq. Dionys, die vornehmste Quelle der Topographie des thrakischen Bosporos, hielt eine reiche Rundschau über die Puncte, Heiligthümer und Orte, welche zu seiner Zeit die Gestade des Bosporos frönten, und gewinnt, noch in Ueberresten von Werth, nicht um der Form oder des Wortschaßes willen, der viel Neues und Ungewöhnliches auf= weist (Frick p. 8. Coniectt. p. 3 sq.), vielmehr weil er wahr und mit großer Sorgfalt berichtet, die beifällige Beachtung des Lesers.

Ausgaben: Edit. pr. burch die Erben von P. Gilles mit einem Neberfluß schlimmer Fehler 1561. wiederholt 1562, etwas correcter in den Ausgg. LBat. 1632. 1635, in Banduri Imper. orient. und in Gronovii Thes. Antiquitt. Graec. Tom. VI. — c. comment. Gyllii in J. Hubsons Sammlung. — mit Sorgfalt und Sachkenntniß gereinigt, geordnet und commentirt durch D. Frick Dionysii Byz. Anapl. Bospori ex Gillio excerpt. Acced. tab. geogr. Beseler Schulschr. 1860. Dess. Coniectt. in Dionys. Byz. Part. I. Progr. Burg 1865. betrifft die Elocution. — Abweichend bringt die Ausg. von C. Müller in Geographi Graec. min. Vol. II. Par. 1861. nur Gillii de Bosporo Thrac. libros III. — Das griech. Fragment hatte zuerst Leo Allatius mit Philo Byz. de VII mundi miraculis, Rom. 1640, sodann e cod. Vaticano et Parisino Du Cange Constantinopolis Christiana, Par. 1680. Fol. edirt. — Dionysii Byz. de Bospori navigatione quae supers. una c. supplem. in Geogr. Graec. min. e codd. ed. C. Wescher, Par. 1874. 4.

Dionys d  $\Pi \varepsilon \varrho \iota \eta \gamma \eta \tau \dot{\eta} \varsigma$ , ein seiner Herkunft und Zeit nach völlig unbekannter Autor, den Erfindung zu einem Jonier oder zu einem Libyer machte und mit Hannibal nach Bithynien sich flüchten ließ, nach C. Müllers Vermuthung identisch mit dem Alexan= driner, dem Schüler Chäremons (II, S. 348), von G. Bernhardy besonders wegen Erwähnung der Hunnen mit größter Wahrscheinlichkeit an das Ende des 3. oder in die Anfänge des 4. Jahrhunderts verwiesen, beschreibt in 1187 sorgfältig gebauten, durch den häufigen Gebrauch der trochäischen Cäsur den hervischen Rhythmus mäßigenden Herametern seiner Negińynois odnovμένης die damals bekannte Welt, und zwar nach einleitenden Auslassungen über die Gestalt der Erde, über den Ocean und die Meerestheile zuerst Libyen (v. 173—269), sodann Europa (270 bis 449), weiterhin die Inseln des inneren und äußeren Meeres (450—619), zulett Asien (620—1152) und schließt mit einem Epilog. Daß diese Periegese das Erdshstem des Eratosthenes darstelle, der ohne Zweifel unter den benutten Schriften und Karten

die vornehmste Quelle war, haben C. Müller und C. Müllen: hoff erfolgreich bestritten. Ihr dichterischer Gehalt steht in keinem Verhältniß zu dem Reichthum und der Güte des verarbeiteten Ebenso trefflich angelegt wie künstlerisch ausgeführt, Materials. ideenreich, oft jedoch lässig durch Digressionen (z. Bsp. über die bakchischen Fabeln), fesselt sie durch Reinheit und Eleganz der Sprache wie durch die Sorgfalt in der Wahl der Formen, über schreitet aber in Rhetvrik das schlichte Maß. Nachgeahmt if Kallimachos. Bernhardy in Dionys. Perieg. p. 499. Vorzüge wegen gewann Dionys zahlreiche Verehrer und ein dauerndes Ansehn, an Rufus Festus Avienus einen geistvollen römischen Uebersetzer. Treuer an das Original hält sich die metrische Bearbeitung des Grammatikers Priscian, dessen Periegesis um 100 Verse kleiner ist. Noch spät wurde dieses geschätzte Hand buch viel gelesen (Bekkeri Anecd. p. 1082) und erhielt durch Interpreten, aus deren Arbeit Eustathios ein ziemlich reiches Material in seinen Commentar aufgenommen hat, durch Nack bildungen und Paraphrasen (werthlos und fehlerhaft Nikephoros Blemmides) die weiteste Verbreitung. Daher der Ueberfluß an Handschriften besonders seit dem 13. Jahrhundert, wovon bisher 91 mehr oder minder bekannt und zur Texteskritik der Periegese wie des Commentars des Eustathios benutt sind. Unter 33 jüngst von E. Beherle gemusterten Pariser gewinnt Parisinus 388 durch Alter (10. Jahrhundert), Parisinus 2854, der Dionv beinahe frei von Verderbnissen, den Eustathios aber reiner als alle übrigen giebt, durch Güte den Vorzug. Demnächst fördem Parisinus 2771 aus dem 12. Jahrhundert mit reichen Scholien bis v. 430, Parisinus 2723 vom Jahre 1282 mit Paraphrase, Scholien und Eustathios, Berolinensis 81 aus dem 12. Jahrhundert mit vielen Schreibfehlern und der gleichfalls trefflice Schoenemannianus, Guelferbytanus 46, von G. Bredow und W. Krüger verglichen, 6 brittische, durch Twaites zuent bekannt, 7 Vaticano-Palatini, von Uhden eingesehen, mehrere Scorialenses, darunter R I, 6 mit dem Commentar des Eustathios von der Hand des Michael Apostoles, endlich Chisianus R IV, 20 aus dem 15. Jahrhundert mit Text, Scholien, Paraphraic und der Biographie des Periegeten, die vollständig, jedoch etwas abweichend von der gedruckten beigeht. Zugleich findet man hier die Notiz, daß Dionys auch Leooqueia geschrieben hatte. Auf den Grundlagen so vieler und guter Hülfsmittel ist nach Fr. Passow durch G. Bernhardy und C. Müller ein ziemlich gesicherter und reich befruchteter Dionys hervorgegangen.

Ausgaben in überreicher Zahl (I, S. 320): Edit. pr. Ferrar. et Vienn 1512. 4. — ap. Aldum, Venet. 1513. (mit Pindar, Kallimachos und Lykophron) beruht auf einem guten handschriftlichen Grund. — cur. K. Stephani. Lutet. 1547. 4. zuerst mit dem Commentar des Eustathios; beite mit reichem krit. Apparat, jedoch lückenhaft. — ed. H. Stephanus. Par 1577. 4. mit Pomponius Mela. — Edit. Lond. 1688. mit Benutung des Cool. Schoenemannianus. — in der Sammlung von J. Hubson Vol. IV.. auch einzeln c. comment. Eustathii, Oxon. 1712. 1717. — Reue Recensionen: ed. F. Ch. Matthiae, Francos. 1817. mit Arat. — rec. et annotat. crit. instr.

Fr. Passow, Lips. 1825. — c. vetustis commentt. et interprett. graece et lat. ex recens. et c. adnotatt. G. Bernhardy, Lips. 1828. — Recension mit der gesammten krit. und exeget. Zurüstung von C. Müller in Geographi Graec. min. Vol. II, p. 104—470. — Alte Commentatoren, Uederseter, Paraphrasten: Wernsdorf Poett. lat. min. Tom. V, p. 234. und Bernsdard p. 491—497. — Mittheilungen über die Handschriften bei Passow, Bernhard und Wüller Vol. II. Prolegg. p. 32 sq. Barianten des Mutinensis aus dem 10. Jahrh. theilt mit Th. Pressel im Philol. III. — Abdruck der Biographie des Periegeten aus Cod. Chisianus durch Fr. Kühlim Rhein. Mus. R. F. XXIX, S. 81 sg. — Uebertragungen: deutsch von G. Bredow, in Rachgelassene Schriften, herausgeg. von G. Kunisch, 2. Aust. Breslau 1823. S. 405 sg. — Hopothesen über Zeit und Lebensderhältnisse des Dionys von F. Matthiä im Meißner Progr. 1788. Schirzlit in Seed. N. Arch. 1828. Heft 2. S. 32 sg. und A. Gutschmidt im Philol. X.

+ Palladios — vermuthlich nicht dem Sophisten aus Methone, einem Zeitgenossen des Libanios (Epistt. 546. 573), der bei Suid. v. Παλλάδιος Verfasser von Διαλέξεις, von Λόγοι (Μελέται, 'Ολυμπιακός, Πανηγυρικός, Δικανικός) und einer Studie über die Feste bei den Römern, bei Phot. Cod. 132 wegen seiner Rede= kunst ausgezeichnet ist, als vielmehr jenem dem Joannes Chrh= sostomos befreundeten, nachmals zum Bischof von Helenopolis erhobenen Galater und Urheber von Biographien der Heiligen (Historia Lausiaca), den fromme Uebungen in Einöden Aegyptens längere Zeit fesselten — wird die ehemals viel gelesene Compi= lation Περὶ τῶν τῆς Ἰνδίας ἐθνῶν καὶ τῶν Βραγμάνων beigelegt, die mit allen Lichtern der Gelehrsamkeit aufgeputt, zu wortreich und geschwäßig, die Fabeln über den wunderbaren Ur= sprung der Völker Indiens und die Beschaffenheit des Bodens mit den Erzählungen über die indischen Gymnosophisten und Braminen und deren Zusammenkunft mit Alexander dem Großen verbindet. Quelle dieser Berichte, welche bei Kedrenos, bei dem Compilator desselben Georgios Hamartolos, bei Suidas und sonstwo in mehr oder minder veränderter Fassung wiederkehren, war weniger Ktesias, was G. Schneider Comment. in Aristot. de Hist. anim. Tom. IV, p. 475—478 vermuthete, als vielmehr ältere Biographen Alexanders, Klitarch, Onesikritos und der Alterthumsforscher über Indien Krateros. R. Geier Alexandri M. historiarum scriptt. aetate suppares p. 90 sq. 376. Alter Miscellaneen S. 12 fa. Der Text, von E. Bissäus in einer brittischen Handschrift, von G. Bredow im Parisinus 1597 verglichen und begleitet von einigen Auszügen und einem lateinischen Interpreten in den beiden Parisini 2495 und 4886, befand sich in einem schlimmen, lückenhaften Zustand. Reiner und von der Willkür der Interpolatoren frei geht Palladios aus Parisinus 1711 hervor, jener trefflichen Handschrift des Pseudo-Kallisthenes, worin III, cc. 5. 6 die Erzählung über die vom König den Braminen vorgelegten Fragen wieder= kehrt. G. Bernhardy p. 36 sq. Einen reicheren und überein= stimmenderen Palladios nütte S. Ambrosius.

Ausgaben: Edit. pr. J. Camerarii, in Lib. gnomol. p. 110 sq. — ed. E. Bissaeus, Lond. 1665. 4. 1668. 4. c. S. Ambrosii tractat. de moribus Brachmannorum et lat. interpr., ohne Renntniß ber Edit. pr. —

Vermehrter frit. Apparat und Notiz über die Handschriften (G. Bredovii Epistt. Paris. p. 108) von G. Bernhardh Analectt. in Geogr. Graec. min. p. 34—48.

Markian aus dem pontischen Heraklea um 410 überarbeitete auf Grund eigener Forschungen den Periplus des Geographen Menippos (II, S. 598) und schrieb mit Benutzung der besten Quellen von Hanno und Skylax bis auf Ptolemäos seinen bis auf den Schluß aus Codex Parisinus 443 supplem. und den beiden Apographa Vaticanus und Monacensis s. Herwartianus ans Licht gezogenen Περίπλους της έξω θαλάσσης in 2 Büchern, worin er von Ptolemäos ganz, in der Stadien berechnung von den 6 Büchern der Γεωγραφία της οἰχουμένης des Periegeten Protagoras abhängig ist. Marcian. Procem. !. Phot. Cod. 188. Von einem Proömium eingeleitet, das üba seinen Plan, seine Quellen, die verschiedenen Messungen der Peripla und die Dimensionen der ganzen Erde Auskunft ertheilt, führt das 1. Buch, unter Angabe der Grenzen jeder Gegend, der Ort schaften, Flüsse und Berge, der Meeresküste und ihrer Distanzen, der Länge und Breite der Regionen, der Zahl der Völker, Provinzen, Orte, Berge und Flüsse und der Messung nach Stadien, die Rüsten vom innersten Winkel des arabischen Meerbusens auf, zuerst die Küste Libyens bis zum Vorgebirge Prason, dann die asiatische bis Kottiaris und dem sinischen Meerbusen. gleichfalls mit einer Einleitung im 2. Buch der nördliche Theil des westlichen Meeres von den Säulen des Herakles bis Sar matien, sodann der südliche bis Libyen und Aethiopien. hang geht bei das in den Inhaltsverzeichnissen und bei Steph. Byz. v. Ίμισα genannte Stück Περί των από Υωμης έπὶ τὰς έπισήμους της οίχουμένης πόλεις διαστάσεων. Das Ganze er scheint auf vielen Puncten mehr wie ein Excerpt als eine voll ständige Abschrift des Originals. Von ihm unterschied sich als freiere Leistung sein  $\Pi \varepsilon \rho i \pi \lambda o v_S$  der Küsten des mittelländischen Meeres in 11 Büchern, worin er einen noch in Bruchstücken erhaltenen Auszug aus dem Περίπλους της έντὸς θαλάσσης des Ephesiers Artemidor (II, S. 207) und andere geographische Schriften aufgenommen hatte. Was hieraus und sonst übrig if, giebt, für die ältere Geographie besonders wegen der geometrischen Bestimmungen der Stadienmaße von Wichtigkeit, mannigfache Be weise für des Verfassers Fleiß, Urtheil und Geschmack.

Ausgaben (I, S. 320): Edit. pr. D. Hoeschelii (mit Stylar) Ausvindel. 1600. p. 31 sq. — ed. I. Hudson, in Geogr. min. Vol. I. Cf. H. Dodwell ibid. p. 143 sq. und G. Bredovius Epistt. Paris. — Périple de Marcien d'Héraclée, epitome d'Artemidore, Isidore de Charax etc. publié par E. Miller, Par. 1839. — Marciani Heracl. Periplus, Menippi Peripli fragmentum quod Artemidori nomine ferebatur etc. graece et lat. c. not. varr. ed. G. Hoffmann, Lips. 1841. — Marciani Heracl. Peripli. Ed. C. Mueller, Vol. I. ber Geogr. Graec. minores, Par. 1855. — B. Fabricius Lectt. Marcianeae, Dresdener Gratulationsfor. 1843. mit Beziehung auf die lückenhafte Verfassung der Capitel. — Der s. Ueber Martianos von Heracl., im Rhein. Mus. R. J. II. S. 366—388.

# 3. Stephanos von Byzanz.

66.

Stephanos von Byzanz vermuthlich aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, seinem Beruf nach Grammatiker, war Gründer eines umfangreichen geographischen Wörterbuchs Edviná, dessen Inhalt die Notiz am Schluß des (die Fragmente aus dem 10. oder 13. Buche von Δύμη bis Δώτιον bewahrenden) Codex Coislinianus s. Seguierianus nur unvollständig bezeichnet: Περὶ πόλεων, νήσων τε καὶ έθνων, δήμων τε καὶ τόπων καὶ δμωνυμίας αὐτῶν καὶ μετωνομασίας καὶ τῶν ἐντεῦθεν παρηγμένων έθνικών τε καὶ τοπικών καὶ κτητικών ονομάτων, worauf ein Inder des in 80 Capitel getheilten 11. Buches vom Artikel Έαρες bis "Ελωρος folgt. Der Autor, den man auf Grund des eingefügten Worts  $B\eta \Im \lambda \epsilon \mu \alpha$  für einen Christen hielt, wird von Eustathios in den verschiedensten Formen citirt (Conspect bei A. Westermann Praef. p. 12 sq.): ὁ τὰ Έθνικὰ συγγράψας, συλλέξας, ὁ τοῖς Έθνικοῖς ἐνδιατρίψας — ὁ τῶν Εθνικῶν συναγωγεύς, γραφεύς, εκλέκτης — κατά τὸν εθνικολόγον, άναγραφέα των Έθνικων κτλ., einmal ad Il. ζ' 39 auch mit An= gabe des Namens, Στέφανος έν τοῖς Έθνικοῖς. Fr. Passow excerpirte Codex Vratislaviensis läßt, obwohl die Eingänge von nur 31 Büchern bestimmt angezeigt sind, doch ziemlich genau erkennen, daß das ganze volle Werk ungefähr aus 60 Büchern bestanden haben muß. Lexikalisch angelegt und nach Herodian gearbeitet, würde es uns, in ursprünglicher Form er= halten, die reichsten Schätze des erlesensten Wissens in Ethno= graphie, Topographie und Statistik, in Mythos, Alterthum und Historie, in Literatur, Grammatik und Dialektologie mit den ge= lesensten Zeugnissen wenn auch ohne systematische Ordnung zu= Allein auch Stephanos ist epitomirt, geplündert, verkürzt und wiederum bereichert, und der Reichthum des Originalwerkes, eines Denkmals gründlicher Erudition und ausgedehnter Verwerthung der besten Schriften der Vergangenheit, wird noch heute an einem größeren, werthvollen Bruchstück des Artikels Δωδώνη Alte wie jüngere Historiker, Geographen (Strabo) und Sammler, Demetrios Magnes Περί δμωνύμων πόλεων, der reichhaltige Favorin und Philo von Byblos sahen sich hier in Verbindung mit Grammatikern, besonders Orthographen und Proso= dikern (Dros, s. Fr. Ritschl De Oro pp. 31. 30 sq., Eudämon, Arkadios) in einer Weise genützt, wobei nur der Zweifel besteht, ob und wieviel aus erster oder aus abgeleiteter Hand beigebracht Vorbild und Hauptquelle für grammatische Observationen, für geographische Namen mit ihren Originationen und Belegen der Autoren, sogar für historische Sachen war die Kadólov Herodians. Parallelstellen bei A. Lent Herodiani reliqu. Praef. p. 153 —155. Aus ihm zog Stephanos, wenn auch keineswegs in der Weise und dem Umfang eines aufräumenden, bloß alphabetisirenden

Compilators, den größten Gewinn und verlieh hierdurch seinem Werk einen hohen Grad gelehrter Ausstattung. In dieser Gestalt nütten ihn Chörobostos (Dict. 326 ταύτης της δόξης έστι Στέφανος ὁ τὰ Εθνικὰ γράψας καὶ πάνυ περιγεγονότως ἔπραξεν έν τη τοῦ ὀνόματος Θέκλα τεχνολογία) und Eustathios in den Commentaren zum Homer und zum Periegeten Dionpsios, wohl auch Constantin VII. Porphyrogennetos De them. II, 9. 10. und der Urheber des Etym. M. v. Σφήκεια· ως φησι Στέφανος εν τῷ Περὶ Κύπρου. Demgemäß verwehrt der vermuthliche Reich: thum des Artikels Buzávicov in den ursprünglichen Ethnika selbst, aus der Notiz v. Γότθοι, ως είρηταί μοι έν τοις Βυζαντικοις, auf die Abfassung einer besondern Geschichte der Stadt Byzanz von Uns bleibt Stephanos oder seinem Epitomator zu schließen. nur übrig, aus dem Bruchstück des Buchstaben A, aus den Fragmenten und Trümmern der Excerptoren und dem zwar dürftigen aber immerhin schätbaren Auszug des Grammatikers Hermolavs, Schülers und Nachfolgers des Grammatikers Eugenios in Constantinopel, für Literarhistorie, die hier vornehmlich sich bereichert, für Kritik und Interpretation den bestmöglichen Gewinn zu ziehen Raiser Justinian gewidmet und nebenbei von Eustathios ge nütt, beschränkt sich die Epitome in der Regel auf Geographisches und Grammatisches und gewährt, selbst wie es scheint verfürzt, keinen treuen Einblick in den Umriß und die Schätze des Original-Stephanos. Suid. v.  $E_{\varrho\mu\delta\lambda\alpha\sigma\varsigma}$ . Eustath. in Il.  $\alpha'$  39  $\delta$   $\tau\dot{\alpha}$  E9νικὰ ἐπιτεμών, β΄ 735 τῷ δὲ γράψαντι τὴν τῶν Ἐθνικῶν έπιτομήν. Uebel zugerichtet, verderbt in Nominalformen und verstümmelt in der Aldina, empfing sie aus Codex Vratislaviensis s. Rehdigeranus, dem an Werth nahebei Vossianus F 20 aus dem 14. Jahrhundert gleichkommt, eine große Zahl neuer Artikel, aus 2 von Salmasius benutten Palatini-Vaticani, aus dem von J. Gronovius bis v.  $oldsymbol{\Pi} lpha \lambda oldsymbol{arepsilon} \gamma$  verglichenen Perusinus und dem besseren unter 2 Parisienses durch A. Meineke manche Verbesserung.

Ausgaben: Edit. pr. Aldi, Venet. 1502. Fol. gleicht einem Cobez, wiewohl lückenhafter als alle übrigen. — ap. Iuntam, Florent. 1521. Fol. - gereinigter op. G. Xylandri, Basil. 1568. Fol. — op. et c. annotatt. Thomae de Pinedo, Amstel 1678. 1725. Fol. Agl. Fr. Baffow im Brest. Progr. 1824. — ex codd. restit., suppley. ac lat. versione et integro comment. illustr. A. Berkelius, LBat. 1688. vermehrt 1694. Fol., das erne Förderniß des Stephanos, blieb Grundlage der Texteskritik bis auf A. Mei: nete. - c. adnotatt. L. Holstenii, A. Berkelii et Thomae de Pinedo cur. G. Dindorfius, 4 Voll. Lips. 1825. wörtlicher Abbruck des Ber: kelischen Textes. — 'Edrunov quae supers. Ed. A. Westermann, Lips. 1839. — ex recens. A. Meinekii, Tom. I. Berol. 1849. stütt sich auf Cod. Rehdig., Vossianus und einen Parisiensis, auf die Aldina, die Lesarten bes Gronovius aus dem Perusinus (bei Dindorf Praef. p. 479-609) und tie Excerpte von L. Holstein aus den beiden Palatini-Vatic. — — Fragmente: c. lat. interpret. et animadvv. illustr. A. Berkelius, LBat. 1674. — Bruchstück aus dem Buchstaben d: prim. ed. S. Tennulius, Amstel 1669. 4., sorgfältiger in Montfaucons Bibl. Coislin. p. 281 sq. — Artifel Δωδώνη: separatim c. triplici vers. et exercitatt. ed. I. Gronovius. LBat. 1681. 4. und C. Schirlit in Schulzeit. 1828. S. 385 fg. — Motiz über Handschriften in den Praefatt. bei Westermann und Meinete. - Fr. Pas-

sow De Stephani Byz. cod. Vratislaviensi, in Symbb. crit. Vratisl. 1820. 4. wiederholt in Opusco. acad. p. 233-258. Variae lectt. e cod. Rehdigerano, im Brest. Progr. 1824., Alles aufgenommen von Dindorf Tom. I. Praef. p. 50 sq. — B. Fabricius Die handschriftl. Randglossen des Palmerius zu ben Ethnika des Stephanos, in Jahns Arch. 1846. S. 237 fg. — Beiträge zur Terteskritik und Erklärung: L. Holstenii Nott. et castigatt. in Steph. Ed. a Th. Ryckio, LBat. 1684. Fol. Neuer Titel 1691. LBat. 1692. Fol., auch bei Dinborf. — B. Ballenstedt Nott. in Steph. Byz. ab I. A. Fabricio ut videtur aliisque Aldinae marginibus adscriptae, Helmst. Progr. 1774. — Weitere Gaben von den beiden Dindorfs, von Schubart in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1841. R. 134—136. 1843. R. 25—27. Heringa und Gavelius in Observatt. miscell. nov. E. Miller (zugleich über die Pariser Handschriften) im Iourn. des Sav. 1838. Th. Bergk in Commentatt. crit. Spec. II. IV., von R. Unger u. a. — Ueber den letzten Theil A. Wellauer in Friedem. et Seeb. Miscell. crit. II, 2. p. 692 sq. — — Quellen: A. Lent a. a. D. p. 136—180. und gegen eine bloße Excerpirung und alphab. Gruppirung E. Hiller in N. Jahrbb. für Philol. 1871. S. 505 —532. 603 fg. — Literarischer Gehalt: B. Niese De Stephani Byz. auctoribus commentat. I. Kil. 1873.

# 4. Die spstematische Geographie.

67.

Claudius Ptolemäus, ein gründlicher Mathematiker, Astronom und Geograph aus Ptolemais Hermeiu in Oberäghpten (Theod. Melit. Provem. in Astronom.), gewöhnlich δ Αλεξανδοείς, lebte und wirkte unter Kaiser Pius und Marcus in einer Zeit, wo das römische Reich seine größte Ausdehnung, die Kenntniß der Län= der durch Kriegszüge, einen fernhin reichenden Handel und wissen= schaftliche Reisen eine ziemlich gesicherte Grundlage gewonnen hatte. Sein gelehrtes Wirken erscheint einerseits mit Kanabus, woselbst er έν τοῖς λεγομένοις Πτεφοῖς, vermuthlich einer Sternwarte, 40 Jahre lang der Astronomie herrliche Triumphe zugeführt haben soll (Olymp. in Plat. Phaed. 2. Ms. Hal. p. 45), anderseits und vor= nehmlich mit dem Serapeion zu Alexandria eng verbunden. hat er in sorgenfreier Muße, im Umgang mit den gelehrtesten Fachmännern seiner Zeit und gefördert durch die trefflichsten und reichsten Hülfsmittel in Observatorien und Bibliotheken die höheren und angewandten Theile der Mathematik, die Mechanik, die Astronomie, die mathematische Geographie und die technische Chronologie durch unermüdliche Forschung bereichert und ohne selbst besonders neuen Methoden Eingang zu verschaffen, durch unaus= gesetzte, scharfe Beobachtungen berichtigt, endlich und darin wird sein größtes Verdienst erkannt, durch planmäßige Redaction des gesammten Materials einen bleibenden Einfluß auf die Studien der Wissenschaft gewonnen. Seine Verherrlichung in epischen Ver= sen durch Maximus Planudes bei J. Friarte Catal. codd. Matrit. I, p. 263. Ein unvollständiges Verzeichniß seiner Schrif= ten (Fabric. Bibl. Graec. Tom. V. Harl.) bei Suid. v. Mroleμαΐος δ Κλαύδιος. In seinem astronomisch=mathematischen Haupt= wert Μεγάλη σύνταξις της αστρονομίας (Suid. Ο μέγας

Aorgovóµog) in 13 Büchern sammelte und prüfte er die älteren Forschungen und Beschlüsse über das Himmelsgebäude, verglich sie mit Eratosthenes und Hipparch, berichtigte sie auf einzelnen Luncten nach eigenen Beobachtungen und schuf so, ohne selbst wesentlich neue geistvolle Ergebnisse zu gewinnen, aus dem Reick thum der physikalischen und astronomischen Entdeckungen des Alter thums ein System, das seinen Namen auf die Nachwelt mit Ruhm vererbte und bis auf Copernicus gültig blieb. Hiernach ist die Erde kugelgestaltig und der unbewegliche Mittelpunct des ganzen Universums; um sie herum dreht sich Alles in 24 Stunden von Osten nach Westen, zuerst der Mond, dann die Sonne, dann hinter einander die Planeten, zuletzt der ganze Firsternhimmel Diesen reinsten Gewinn der alterthümlichen Wissenschaft, den nur sein Hang zum Mysticismus und den Phantasiegebilden des Neu platonismus (sein Verehrer Proklos) und Neuphthagoreismus trübt, und der bedeutender sein würde, wenn ihm nicht die Autorität Platos und sein kosmisches System im Timäos den freien Blick behindert hätte, durch sorgfältiges Studium sich zu eigen und den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, blieb Aufgabe der folgenden Jahrhunderte. Ihm machten Commentatoren, worunter Pappos und Theon hervorragen, zahlreiche Abschreiber, die arabische Uebersetzung im 9. Jahrhundert (hier Tabrîr almagesti geheißen) und die lateinischen Metaphrasen den Umzug aus dem Drient nach Westen richtig, und manches Kleinod astronomischen Inhalts, zum Theil von nicht verbürgter Autorität, harrt noch der Veröffentlichung. Dieser schöpferischen, systematisirenden Thätigkeit geht nun das Bestreben zur Seite, die Resultate der astronomischen Forschung mit der Erdkunde und dem Inhalt der Geschichte zu Astron. II, 12 mit dem Bemerken angekündigt, daß vereinbaren. nunmehr die Angabe der Lage aller namhaften Städte nach Länge und Breite gemäß der Berechnung angestellter Himmelsbeok achtungen zu folgen habe, und daß er den Meridian von Alexandria zur Richtschnur der Distanzberechnung zu nehmen, die Breite jeder Stadt aber nach Graden vom Aequator zu bestimmen ge denke, bezeichnet seine Γεωγραφική υφήγησις in 8 Büchern (5. bei Steph. Byz. v. Χαράκμωβα) im 1. Buch nach Feststellung und Unterscheidung des Begriffs Geographie (d. h. der Kunk, Karten zu entwerfen) von Chorographie die nöthigen Voraussetzungen, die Weise der Berechnung des Umfangs der Erde nach Stadien und Distanzen, betont die Wichtigkeit und den Vorzug astronomischer Beobachtung vor Reiseberichten und entwickelt auf den Grundlagen des Thriers Marinos, seines vornehmsten Führers (1, 19), dessen zwar weitläufige und wenig übersichtliche, aber verdienstvolle Leistung dargelegt, ergänzt und berichtigt wird, eine Doctrin, deren großer Fortschritt in der Projection sphärischen Karten (xivaxeg) liegt. Denn Marinos hatte nur planimetrische zu entwerfen vermocht. Ein das Programm für die folgenden Bücher bestimmender Prolog leitet im 2. Buch die besonderen Theile des Werkes ein. Mit Verzicht auf Alles, was über den Charafter und die Sonderheiten der Völker berichtet ist, nur soviel

zu geben bereit, was zur Ortskenntniß und Gradentfernung nöthig sei, beginnt Ptolemäos II, 5 von Norden und Westen aus nach Osten und Süden seine Beschreibung mit Europa (Nivak Ecowπης) und dessen Ländertheilen: Hibernia und Albion; Hispania mit Bätica, Lusitania und Tarraconensis; Gallia mit Aquitania, Lugdunensis (Steph. Byz. v. Λούγδουνος: Πτολεμαΐος έν περίπλφ), Belgica und Narbonensis; Germania, Rhätia, Lindelica, Noricum, Pannonia superior und inferior, Ilhricum mit Dal= matia und Liburnia. Im 3. Buch ist Italia gezeichnet, Corsica, Sardinia, Sicilia, Sarmatia (das europäische), der taurische Cher= sonesus, Jazygia, Dacia, Mösia superior und inferior, Thracia, Chersonesus, Macedonia, Epirus, Achaja, Peloponnesus, Creta; im 4. Buch Mauretania Tingitana und Casariensis, Africa, Chre= naica, Marmarica mit Libya und Aegyptus, Libya interior, die beiden Aethiopia; im 5. Buch Pontus und Bithynia, Asia propria, Lycia; Galatia, Pamphylia, Cappadocia, Armenia minor, Cilicia, Sarmatia (das asiatische), Colchis, Iberia, Albania, Armenia major, Chprus, Cölespria, Palästina, das peträische Arabien, Meso= potamia, das wüste Arabien, Babylonia; im 6. Buch Asspria, Media, Susiana, Persis, Parthia, das wüste Carmanien, das glückliche Arabien, Carmania, Hyrcania, Margiana, Bactriana, Sog= diana, Saca, Schthia innerhalb und außerhalb des Imaus, Serica, Aria, Paropanisadä, Drangiana, Arachosia, Gedrosia; im 7. Buch India innerhalb und außerhalb des Ganges, Sinä und Taprobane. Auf einen kurzen Abriß der Erdkarte, die armillarische Sphäre mit der Erde und ihre Ausdehnung folgt im 8. Buch die Anweisung zur kartographischen Eintheilung der Erde und was auf jeder Karte zu beschreiben sei, die Erdkarten selbst, Europa, 4 für Africa, 12 für Asien, zuletzt ein Verzeichniß der Provinzen der bekannten Erde mit Angabe der Länge und Breite jeder Karte. Die Geographie, miterwachsen an den Reichthümern der römischen Geographie und Statistik, wie sie unter Agrippas Leitung durch den kaiserlichen Feldmesser Balbus und seine Mit= arbeiter für allgemeine Volkszählung, für Wehr= und Steuerpflicht längst niedergelegt war, erfüllt den Zweck, ein möglichst gesichertes und bequemes Mittel zu sein, nach den hier vorgezeichneten Be= stimmungen selbst Karten zu entwerfen, die Länder und Völker und deren ungefähre Wohnungen dem Auge sichtbar darzustellen und auch ohne die Vorlage von kartographischen Zeichnungen einen Begriff von der glanzvollen Größe der römischen Weltherrschaft Sie für eine bloße Umarbeitung des Marinos zu halten, weil die Notizen mit Ausnahme einer einzigen nicht über Trajan hinausreichen (Erhard Regesta hist. Guestphal. p. 39-45), oder sie für eine mit Fehlern behaftete Compilation aus dem ursprünglichen Ptolemäos zu erklären, dafür fehlt jeder Anhalt. Ngl. die gelehrten Urtheile bei Uckert im Rhein. Mus. IV, S. 175 fg. Gesichert durch die eigenen Beziehungen des Alexan= driners (Astron. II, 12. Geogr. VIII, 2), bezeugt durch den Commentator des Almagest Theon (ad Almag. I, p. 23. II, 81. VI, 280), burch Simplifins (in Aristot. De coelo p. 298. Bekk.),

Tzepes und die handschriftliche Tradition bei Griechen, Römem und Arabern, weist sie die Summe der Anschuldigungen schon dadurch zurück, daß ihr Verfasser weder mehr hat leisten wollen (II, 1) noch können. Falsche Vorstellungen namentlich über den Zusammenhang Asiens mit Africa und über den indischen Ocean, Jrrthümer 3. Bsp. über das nördliche Europa, über Gestalt und Größe des baltischen Meeres und des skandinavischen Nordens fließen hier mit den sicheren Berichten und Bestätigungen der Neuzeit namentlich über Ostasien bis hin nach China und dem bengalischen Meerbusen, über die ältesten Handelsstraßen in Centralafrica, über Germanien und germanische Völkerreihen zusammen. Gine reiche Ueberlieferung von Ländern und Völkern, von Städten, Bergen und Gebirgszügen, von Inseln, Meeren und Meerbusen, von Duellen, Läufen und Mündungen der Flüsse in spstematischer Gruppirung und, was zur höchsten Bewunderung nöthigt, mit forgfältigen, oft zutreffenden Berechnungen (Féveis) der Längen= und Breitengrade und Minuten. An eine auf allen Puncten befriedigende Ausführung seiner Aufgabe, deren Unmöglichkeit bei der Unzulänglichkeit der Instrumente und Mittel für geographische Ortsbestimmungen überhaupt einleuchtet, hat Ptolemäos selbst nicht geglaubt; auch läßt er bei weniger bereisten Gegenden seine Bestimmungen nur als Folgerung gelten. Viele der beschriebenen Länder wie auch Deutsch: land hat er selbst nicht gesehen; sicher aber ist, daß er geistreich und organisirend (6 Jeiog bei Marcian. p. 35. Huds.), seine Hülfsmittel mit Sorgfalt und Kritik benutt, daß er die Hauptsachen getroffen und zuerst den Grund zu einem dauerhaften, systematischen Gebäude der Geographie gelegt hat, das nur bei christlichen Eiferern (der Mönch Kosmas) auf Widerspruch stieß. Ob er aus Geheimarchiven der Phonikier geschöpft habe, bleibt wie die Existenz der selben überhaupt ein Problem. Ein solcher der fachwissenschaft lichen Auslassung und Begründung zugewandter Autor durfte der Form eine geringere Bedeutung beimessen. Sein Stil, minder einzelne Ausdrücke als die Schwerfälligkeit und Härte in Wort und Wendung, bezeichnet etwas vom Charakter des alexandrinischen Dialekts und ermangelt der Reinheit und strengen Proprietät der Bedeutungen. Theod. Metoch. in Scriptt. vett. Nov. Collect. T. II. p. 685. (Miscell. p. 124 sq.) Einfach und elementar in mathematischer Beweisführung, wird Ptolemäos bei Darlegungen und Räsonnements durch gedehnte Phrasen, verwickelte Constructionen und öfter auch durch Amphibolien schwierig, sodaß schon Theon (έστι μεν οὖν, κατ' έμην γνώμην, ή διάνοια αίτη) über den wahren Sinn der Worte verlegen war. Dagegen sicherte und erhielt ihm das Interesse am Stoff die Gunst der Zeiten und Völker bis in das 16. Jahrhundert. Der Herakleot Markian entlehnte seinen Negischovs beinahe ganz aus Ptolemäos und wird der Ergänzung und Textesemendation förderlich; nicht minder verehrte ihn Agathemeros, dessen 1. Buch der Erdbeschreibung den Werth einer Epitome gewinnt, und Tzetes, Metaphrast der Geographie, hat in seine Chiliaden fast wörtlich aufgenommen, was über das europäische und asiatische Mysien beigebracht ist. Schol. ad Chi-

liad. XI, 897. in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 372. Auch Ammianus gewann hieraus für sein Werk De bello Goth. Dann wurde Ptolemäos (Bathlamic Alkeludi) Quelle für arabische Gelehrte: Ibn Alquardi (Notices et Extrr. de la Biblioth. du Roi II, p. 21) und Abulfed nütten ihn und berufen sich auf ihn, Alkendi übertrug ihn für den Chalifen Almamum in die einheimische Sprache, und in der Schule zu Toledo bestand die Autorität des Meisters lange Zeit. im Hermes VIII, S. 327—349. Karten, nach Ptolemäos ent= worfen, vererbte einer handschriftlichen Notiz zufolge Agatho= δämon (Εκ των Κλαυδίου Πτολεμαίου γεωγραφικών βιβλίων όκτω την οἰκουμένην πᾶσαν Αγαθός δαίμων — vermuthlich verderbt aus Άγαθήμερος — Άλεξανδρεύς μηχανικός ὑπετύπωσε), der im 5. Jahrhundert gelebt haben mag. Zuletzt be= zeugen das Ansehn und die ununterbrochene Tradition des Ptolemäos zahlreiche Handschriften seit dem 12. Jahrhundert (im Vatican sollen allein 10 besonders gute lagern) mit der ganzen oder theilweisen Geographie, freilich durch Lücken, eine unglaubliche Menge von Interpolationen und Fehlern, die besonders in Orthographie und Accentuation der Eigennamen, sowie im Ansatz der Zahlen auffällig und störend wird, durch Zusätze und Erweiterungen so sehr verunstaltet und abweichend, daß man aus doppelter Quelle, einem vollständigeren und einem zweiten, besonders in den 3 letzten Büchern verstümmelten Exemplar sie herleiten wollte. Einer voll= ständigen, correcten Ausgabe ermangeln wir noch immer, wenn= gleich die jüngsten Collationen der Textesemendation einen Gewinn brachten. Von relativer Güte erwies sich der von Parthey ver= glichene Mediolanensis; demnächst haben Marcianus 383 und 516, letzterer ungefähr aus dem 12. Jahrhundert, der glanzvolle Vindobonensis, mehrere Parisienses (1401 und 1403), Coislinianus 337, von Montfaucon, und je 2 Vaticani und Palatini, von Nobbe eingesehen, an der Feststellung des Textes einen Antheil. Tilgung von Lücken in den 3 letzten Büchern erhofft man aus mehreren Florentiner Handschriften. — Durch die Anwendung astronomischer Combinationen auf die Fixirung des Calenders gewann durch Ptolemäos mittelbar auch die technische Chronologie. Von seinen chronologischen Handtafeln ( $\Pi \varrho \acute{o}$ χειφοι κανόνες, Suid. Πρόχειφος κανών) ist durch Synkellos jener Theil erhalten, welcher unter dem Namen Karwr βασιλειων die Regierungszeit von 55 Dynasten, 20 babylonischen von Nabonassarii 26. Februar 747 v. Chr.), 10 persischen, 13 Ptolemäern und die römischen Kaiser bis auf Antoninus Pius, also 907 Jahre genau und mit durchgängiger Rechnung nach ägyptischen Sonnenjahren verzeichnet. An Theon empfingen die Karóves einen gründlichen, an Tzepes einen eiteln, mit Scheinweisheit bedeckten Commentator; eine spätere Zeit führte Fortsetzer zu, ja der Kanon der Könige erscheint bei M. Halma bis in das 15. Jahrhundert fortgeführt. Der üble Zustand des zerlesenen, von interpolirenden Händen entstellten Textes, der seit J. Scaliger öfter herausgegeben ist, bereiten der Kritik nicht ge=

ringe Schwierigkeiten. — Ueber des Ptolemäds letztes Werk, 3 Bücher Aquovinõv, dessen Redaction nach einer Notiz des Scholiasten bei J. Wallis am Schluß des 13. Cap. des 3. Buches durch den Tod des Verfassers unterbrochen und angeblich durch Ristephoros Gregoras durch Hinzugabe von Cap. 14—16, welche in den ältesten Handschriften sehlen, vollendet wurde s. II, S. 417.

Ausgaben, verzeichnet bei A. Nobbe, Litteratura Ptolem. — Rehr als 50 Jahre nach der lat. Uebersetzung von J. Angelus erschien die Edit pr. per D. Erasmum, Basil. 1533. 4. mit zahllosen Fehlern in Angabe ber Namen und Zahlen, welche den folgenden Ausgaben anhaften. Wechel. 1546. 4. — iterum recogn. a P. Montano, Francof. 1605. Fol. — graece et lat. ed. P. Pertius, Amstel. 1608. Fol. mit theilweiser Be richtigung nach lat. Uebertragungen. Auch in P. Pertii Theatr. geograph veteris Vol. I. 1618. Fol. — graece et lat. ad codd. MSS. fidem ed. 6. Wilberg, inde a lib. II. socio adiuncto F. Grashofio (bie 6 ersten Büchet) Essend. 1839—1845. 4. — c. ind. et tab. ed. A. Nobbe, 3 tom. Lips. 1843 —1845. — — Einzelne Theile: Kanon berühmter Städte: e cod Benzeliano ed. W. Gumaelius, Upsal. 1821. — Arabica ed. I. Graevius, Lond. 1650. 4. — ed. I. Hudson, in Geographiae vet. scriptt. Graec. min. Tom. III. — Germania e cod. Paris. descripta. Ed. C. Sickler, Cast. Cattorum 1834. — Ranon ber Königsherrschaften: öfter in chronol. Werken, von J. Scaliger in der Isag. Canonum p. 291 sq. D. Petau in Doctrina temp. Par. 1627. Fol. und im Rationarium temp. 1633. J. Bainbridge mit den Hppothesen des Ptolem. Lond. 1620. 4. und hand schriftlich correcter von H. Dodwell c. comment. in Diss. Cyprianae, Oxoa 1684. 4. Vollständiger und am lesbarsten mit franz. Uebersetzung von Halms Par. 1819. 4. mit Páseis ånhavõv, Theon und Geminos, wiederholt mit Theons Commentar im Commentaire sur le livre III. de l'Almageste de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Auch wird man ihn in den Sammelwerken bes Ptolem. (geographia excepta), Basil. 1541. Fol. und praeter geograph. castig. ab O. Schreckenfuchsio, Basil. 1551. Fol. finden. — Περί χοιτηρίου και ήγεμονικού libellus. Rec. F. Hanow, Lips. 1871. 4., lateinish interpr. I. Bullialdo, Hag. Comit. 1663. 4.

Uebersetungen der Geogr.: lat. interpr. 1. Angelo (begonnen von Man. Chrhsoloras), Bicent. 1475. Fol. verbessert mit 27 Karten Rom 1478. Fol. Ulmae 1482. Fol. 1486. Fol. — interpr. I. Aeszlero, Argent. 1530. 1620., von Mannert über die Edit. pr. gestellt, weil sie die griech. Ramen aus einem alten Coder beifügt, den Picus von Mirandola an Aeizler fantie. — per I. Bentium de Ceucho, Venet. 1511. Fol. — B. Birck heymero interpr. Argent. 1525. Fol. — ex Birckheymeri translat. (nad ber Recognition bes M. Villanovanus, b. i. Servetius) Lugd. 1535. Folwiederholt 1541. Fol., ad pristinam verit. redacta ab I. Moletio, Venet. 1562. 4. — op. I. Noviomagi, Colon. 1540. — auct. A. Magino, 2 Voll Colon. 1597. 4. mit 27 Karten. — ital. von A. Mattiolo, Venez. 1548. G. Ruscelli ibid. 1561. 4. L. Cernoti ibid. 1598. Fol. — beutsch ber L. Georgii, Stuttg. 1839 — 1845. — Theile Deutschlands mit topogr. Er klärr. von A. Buchner, Münch. 1839. 4. — Ueber die zu Khorasan gefunden arab. Uebertragung Hall. Lit. Zeit. 1845. S. 186. — - Sanbichriften: M. Raidel De Cl. Ptolemaei codd. tam MSS. quam typis expressis, No rimb. 1737. 4. — Conspect bei A. Nobbe Litteratura Geographiae Ptolem Lips. 1838. und in der Epist. Editoris, der Pariser bei L. Sickler p. i Notizen bei Mannert Geogr. II, 2. S. 175. C. Müller Prolegg. ad Narcian. p. 134. G. Wilberg Praeff. lib. I. II. IV. und über ben Raisander Cober G. Kramer in Berl. Jahrbb. für wiss. Kritik 1839. Jan. N. 11—13. — Beschreibung einer lat. Pergamenthandschr. der Kosmogr. des Ptolemäes nebst den Capiteln über Rußland vergl. von E. von Muralt, im Peterek. Bullet. scientif. X, p. 97-112. — Géographie de Ptolemée, reprod. photolithogr. du MS. Grec du monastère de Vatopédi (7. Buch und 8. c. 1-3) par V. Langlois, Par. 1867. Fol. — Beiträge zur Kritik von

Nobbe in 5 Schuscher. Leipz. 1827. 1838. 1841. 1842. 1844. H. S. Schugt im Ind. lectt. Cracov. 1832. Th. Bömel in der Frankf. Schulchr. 1845. Wilberg im Essener Progr. 1846. und D'Avezac im Bullet. de la Sociét. géogr. Par. 1862. — Melterer ital. Commentar von G. Ruscelli, Venez. 1561. 4. — Ein geogr. Nomenclator Antverp. 1579. Fol.

Erläuterungsschriften, zusammengestellt von Forbiger Handb. ber alten Geogr. I, S. 422. Not. 54. und A. Nobbe. — Artikel von Man= nert Geogr. I, S. 128 fg. A. Udert Ueber Marinus und Ptolemäus, im Rhein. Mus. VI, S. 173 fg. und A. Forbiger Handb. der alten Geogr. I. Th. Buttmann Ueber Ptolemäos in der Anthol. und den Cl. Ptolemäos, in Wolfs und Buttm. Mus. der Alterthumsw. II, 3. S. 455 fg. zugleich über ben Ranon der Könige. — H. Martin Note chronol. sur la vie et les oeuvres de Cl. Ptolémée et specialement sur la rédaction des harmoniques, in Passage du traité de la musique d'Aristide Quintil. trad. par H. Vincent, Rom. 1865. 4. — — Quellen und Glaubwürdigkeit: Crusius De geograph. quae sub Ptolemaei nomine circumferuntur fide et auctor., in Crusii Opuscc. ed. A. Klotz Altenb. 1767. — H. L. Heeren De fontibus geogr. Ptolem. tabularumque iis annexarum num Graecae an vero Tyriae originis fuerint, Gotting. 1828. 4. aus den Commentatt. societ. Gotting. Vol. IV. — E. von Wietersheim Ueber den prakt. Werth der speciellen Angaben in der Geogr. des Cl. Ptolemäus, insbes. über Germanien, Bericht ber sächs. Gesellsch. der Wiff. 9. Bb. S. 112—145. — A. Roscher Ptolemäus und die Handelsstraßen in Central = Africa, Goth. 1857. — F. Berlioux Doctrina Ptolem. ab iniuria recentiorum vindic. s. Nilus superior et Niger verus ab antiquis explorati, Par. 1874. — Ueber das Netz der allgem. Karten des (Eratosthenes und) Ptolemäus 2 Progrr. von Wilberg 1834. 1835. — Zur Chrono: Logie (s. oben Buttmann): Ibeler Ueber den Calender des Ptolemäos, Abhandl. der Berl. Akad. 1819. — Ueber Fortsetzer des Kanons: J. van der Hagen Observatt. in Theonis fastos et in fragm. exped. Canon. Amstel. **1735. 4**.

Agathemeros mit dem Beinamen 6 "Oe Fwr, Verfasser eines Abrisses der mathematischen und physischen Geographie, der Υποτύπωσις της γεωγραφίας jett in 2 Büchern, betrieb ver= muthlich im 5. Jahrhundert (s. auch II, S. 611) das geographische Studium mit compilatorischem Geist. Sogleich sind die ersten 5 Capitel des 1. Buchs über die ersten Begriffe, über Winde, über Größe der Meere, über die Länge und Breite des Erdkreises und die Dimensionen der Inseln jetzt in verderbter, verstümmelter Form aus älteren Geographen, besonders aus Artemidor erborgt, worauf ein das 1. Buch ausfüllendes Excerpt aus Ptolemäos folgt, Διάγνωσις εν επιτόμω της εν σφαίος γεωγραφίας, einem Philon gewidmet. Im 2. Buch, dessen Sprache einen späten Verfasser der byzantinischen Zeiten verräth, erscheint das 1. Buch zwar vollständiger durch Aufnahme von Ansichten aus Eratosthe= nes, aber verworren und mit Auslassung der geometrischen Beweise wiederholt. Die große Zahl der Apographa, darunter der beste Altempsianus (des Cardinals Altemps), Palatinus 62, mehrere Parisini und ein von C. Müller verglichener Scorialensis I,  $\Omega$ . 11 aus dem 15. Jahrhundert, läßt auf eine fleißige Lesung dieses Stückwerkes schließen.

Ausgaben (I, S. 320): Edit. pr. cura et interpretat. lat. S. Tennulii, Amstel. 1671. vereint die drei Stücke in 2 Büchern unter dem Namen Agathemeros. — ed. G. Hoffmann (mit Arrians Peripl. u. a.) Lips. 1842. — Conspect der Handschriften bei E. Müller Geogr. Graec. min. II. Prolegg. p. 42 sq. — Kritische Beiträge von I. Gronovius in Geogr. an-

tiqu. Lugd. 1677. und G. Bernhardy Analectt. in Geogr. Graec. min. p. 14 sq. mit strenger Scheidung der Partien. — H. Dittrich Ueber Agasthemeros, im Rhein. Mus. N. F. IV, S. 76—92.

# IV. Die Philosophie.

Standpunct und Charakter der Philosophie.

68.

In der römischen Periode gelangt die Philosophie der Griechen, die bereits früher im beständigen Niedergang sich be funden hatte, nach Verschmelzung, Umbildung und Zersetzung ihrer Denkformen und Systeme mit einer letzten und glanzvollen Erhe bung im Neuplatonismus an ihr Ende. Ebenso weit in Zeit und Raum wie arm an neuen, der genialen Schöpferkraft des Alterthums würdigen Ideen bietet sie gleichwohl, in ihrem Verfall noch Neußerungen zäher Lebenskraft und einer glänzenden Leiftungs fähigkeit verbreitend, dem Denker eine Fülle von Anregungen und in ihrem literarischen Bestand ein Material, worin die geistige und religiöse Bewegung von 6 Jahrhunderten angesichts der Ent wickelung der neueren Philosophie aus dem Christenthum niedergelegt erscheint. In diesem langen, von geistig schöpferischer Trieb fraft verlassenen Zeitraum darf man die Gestaltung eigentlich neuer Systeme nicht erwarten. Plato und Aristoteles, die geseierten Vollender und Lehrer der antiken Philosophie, behaupteten getrennt oder in Verbindung mit einander gesetzt ihr Uebergewicht, und an ihre Studien waren die letzten Schickfale der griechischen Literatur geknüpft. Ein schroffer Uebergang wird nicht bemerkt. Die Schulen dauerten mit ihren Ueberlieferungen und Scholarchen fort, den Skepticismus und Pythagoreismus trug der Zeitgeist wieder verjüngt hervor, der Epikureismus gerieth frühzeitig in Miß achtung, weil seine Doctrin in jenem vorwiegend religiös gesinnten Zeitalter keinen günstigen Boden fand. Auch mehrere unter den römischen Anhängern, wie die Neupythagoreer Moderatus von Gades, sein Schüler Lucius und Q. Sextius bedienten sich der griechischen Form. Das Ansehn der Philosophen stieg nun und sank mit den Intentionen der Kaiser, der launischen Gunst des Publicums und ihrer würdevolleren oder verächtlichen Haltung. Die größere Zahl trat bereits unter Augustus in fester Schuk tracht auf (πώγων, τρίβων, ανυποδησία, πήραι, βακτηρία Lucian. Bis accus. 6. Wyttenb. in Plut. Tom. VI, p. 439 sq.). und bei den allgemeinen Zuständen der Entartung und Auf lösung in Denkart, Sitte und Religion spielte die große Mask niederer Philosophen jene klägliche Kolle, die Gellius und mit schalkhafter, witiger Laune Lukian im Piscator zeichnet. Ohnehin standen die sectirenden Philosophen schon lange im Ruf des Un glaubens und der Unsittlichkeit, des Scheinwissens und Tugenddünkels, ja das trotige und selbstgenügsame Wesen der modernen Kyniker und Stoiker (Pätus Thrasea, Helvidius Priscus), welches dem monarchischen Princip und den politischen Ordnungen

gegenüber sich oppositionel verhielt, führte eine völlige Niederlage und die Vertreibung der Philosophen aus Rom durch Vespa= sian 74, aus Italien durch Domitian herbei. Suet. Vespas. 18. Domit. 10. Dio Cass. LXVI, 12. 13. Fragm. Vatic. 102. Immer tiefer sank das Heidenthum zu religiöser Ohnmacht und sittlicher Verkommenheit herab, und während Einzelne sich ermannten und in der Moralphilosophie der Stoiker eine Stüße und Trost für verlorene Güter fanden, befreundeten sich andere mit den schwär= merischen Ideen des Orients, vermischten sie mit älteren griechischen Spstemen oder traten, dem Beispiel der Epikureer folgend, mit Indifferentismus, zulett mit offener Verachtung aller Religion auf. Im Drang nach einer positiven Unterlage wandte sich der Haufe den wieder aufgefrischten Mysterien und Orakeln, und als auch dieser Rausch überwunden war, mit Leidenschaftlichkeit den pomp= Haften, fanatisch=mystischen Culten des Orients und allen den Kün= ften zu, deren Uebung eine Vereinigung mit der Geisterwelt und Die Enthüllung zukünftiger Geheimnisse versprach. Astrologie, Magie und Mantik, die inhaltslosen, wunderthätigen Formen der Super= Nition, wurden nicht nur von gemeinen Betrügern, sondern sogar von Gebildeten fleißig geübt. Aus gemeinsamer Quelle, aus ver= Kommener Speculation und sittlicher Unfähigkeit, entsprangen die beiden Extreme dieser Jahrhunderte religiöser Erbärmlichkeit, Un= glaube und Aberglaube. Wortführer des Unglaubens, der mit aufklärerischem Eigendünkel jede dogmatische Religiosität frech ver= Spottete, mochte sie hellenisch oder aus der Fremde eingebürgert fein, waren minder die Skeptiker als die Kyniker und letten Epikureer, Sprecher des Aberglaubens und der damit verbun= denen schwärmerischen Askese die Neupythagoreer (der Wunder= mann Apollonios von Thana); er artete zulet in den zügel= Losesten Fanatismus aus und begrub die Trümmer der alten dogmatischen Schulen.

Bereits im 1. Jahrhundert begann das methodische Philo= sophiren zu erlöschen und nur vereinzelt knüpfte sich an die Auf= gabe der Philosophen, das überkommene Erbtheil der Schule zu erhalten oder in ursprünglicher Reinheit wieder herzustellen, eine tiefere Speculation. Man verließ den Weg des pragmatischen, quellenmäßigen Studiums und sah sich hinreichend geehrt, die Hauptsätze der großen Vorgänger zu excerpiren, darzulegen und Ju commentiren oder zu paraphrasiren, und nur Männer wie Alexander von Aphrodisias, Plotin, Amelios und Por= phyrios, die vom Ernst der speculativen Forschung zugleich er= zriffen, neue Probleme in das Bereich ihrer Untersuchungen zogen, ivandelten freier auf selbstgeschaffener Bahn. Auch nimmt das Interesse zu unterrichten und das literarische Wirken ab. Longin Prooem. Negi télovs unterscheidet bestimmt 2 Philosophenclassen, Die zugleich schriftstellerten wie die Platoniker und Aristoteliker, eind die nur lehrten. So schwankte auch und minderte sich ihr Einfluß auf Schule und Unterricht, der nur zeitweilig in großen Auditorien, gewöhnlich im lebendigen Verkehr mit der Jugend,

wohl auch in einem vornehmen Hause ertheilt, wie unter Freunden (Vit. Persii) von selbst sich machte. Ueber die beschränkten Kreise der Jünger und Verehrer hinaus hat aber wohl keine Philosophen schule außer den Stoikern und popularen Platonikern (Plus tarch) einen weiteren Einfluß auf die Bildung der Zeitgenossen So lange die Kaiser oder die Gemeinden mit ihm Mitteln eingriffen, hatte die Philosophie vielfach Anregung und Fördernisse empfangen, ihre Lehrer standen im Ansehn und die Zahl der Philosophen wie der Studirenden wuchs. Besonders das 1. Jahrhundert war reich an philosophischen Phänomenen zum Theil der seltsamsten Art, die von Rom ausgegangen waren oder von Athen, wo unter Nero die studirende Jugend aus aller Welt noch immer zusammentraf. Philostr. Vit. Apollon. 1V, 17. VIII, 15 νεότης ή έξ άπάσης της γης Αθήναζε φοιτοῦσα. De mals führte der Platoniker Ammonios mit dem Chrenamt des Treatydes den Vorsitz bei den Prüfungen der attischen Epheben Plut. Quaestt. symp. IX. init. Eine Beihülfe für Schulen und Lehrer aus der Staats= oder öffentlichen Gemeindecasse ist bis auf Hadrian nicht nachweisbar; vielmehr sind Beispiele von arge Befehdung und Beneidung der Philosophen von Seiten der Fürsten nicht selten. D. Müller Quam curam republ. pp. 12. 37 sp. Mit dem von Hadrian gestifteten philosophischen Lehrstuhl am Athenäum in Rom war vermuthlich eine Staatsbesoldung verbw den, auch mochte er bevorzugten Geistern die oixpois im alexan drinischen Museum bewilligt haben. Pius setzte, um dem Mangel an Lehrern in den Provinzen abzuhelfen, den dortigen Philosophen Salarien und Immunitäten aus. Capitolin. Pio 11. Digest. de excusatt. leg. 6. Bei unzulänglichen Gemeindemitteln half wohl der Fiscus aus. Zumpt Bestand der philos. Schulen S. 45. Wenig klar und verbürgt, sicher aber nicht zum Anmerk. 3. dauernden Zustand geworden ist die Stiftung und Besoldung phile sophischer Lehrstühle (Jeóvoi) in Athen durch Kaiser Marcui (II, S. 312), womit die gefeierte Person des einflußreichen För derers der platonischen Philosophie Atticus Herodes verbunden erscheint. Lucian. Eunuch. 3. Philostr. Vitt. Sophist. 11, 2. Hin hing die Berufung von einer Dokimasie oder Staatsprüfung der Bewerbers ab, die vor den Areopagiten oder den Mitgliedern des Raths abzulegen war. Bei Nichteinigung der Richterstimmen ent schied der Kaiser. Beispiele bei Lucian. Eunuch. 2. 3. lich half Empfehlung von Seiten der Fürsten oder ihrer Vertrauent männer zum Sieg. Für die Philosophen Roms bestimmte Seve rus und sein Sohn Antoninus Abgabenfreiheit mit oder ohn Salar. Digest. de excusatt. leg. 6. Eine Aenderung dieser Bo hältnisse scheint unter Caracallus eingetreten zu sein. Mit den verbleichenden Glanz der Sophistik und Rhetorik, deren Lehn, wie das Beispiel des Kallinikos lehrt, den Philosophensecten sich wenig hold erwiesen, hielt auch die Philosophie gleichen Schritt Die Staatsbesoldungen und Pfründe wurden verringert und hönen durch Caracallus seit 216 ganz auf; auch entzog er den Arine-telikern im Museum zu Alexandria mit den übrigen Vortheilen die

oirnois. Dio Cass. LXXVII, 7. Fünfzig Jahre später bemerkte Longin, der als Jüngling eine große Zahl Philosophen kennen gelernt hatte, einen auffallenden Mangel l. l.: o µèv yào vũv και ρός ουδ' είπειν έστιν όσην σπάνιν έσχηκε του πράγματος. Nun war die Schultradition erstorben. Lange schon verlieren sich die Spuren der Epikureer, die in Mißcredit gestanden hatten und nicht lehrten. Die Stoiker, die noch einmal unter den Antoninen die Kraft ihrer sittlich-religiösen Bestrebungen und den Ernst ihres wissenschaftlichen Eifers zum erhebenden Ausdruck ge= bracht hatten, wandten sich mit religiöser Verklärung ihrer Moral= philosophie dem Christenthum zu, während die Peripatetiker und Platoniker, jene mit Logik und vorzugsweise mit der Exegese aristotelischer Schriften, diese besonders mit Lecture Platos und dialogischer Kunst beschäftigt, in der Gemeinsamkeit des Lehr= berufs und der Studien eine gegenseitige Berührung fanden. Wäh= rend aber die Peripatetiker in dem großen religiös=speculativen Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum unentschieden stan= den, erhoben sich die Platoniker mit der gesammelten Kraft ihrer Speculation und Religiosität zum ungleichen Waffengang mit glühender Begeisterung. Denn inzwischen war ein mächtiger Um= schwung erfolgt. Die tief und wo sie auf bereiteten Boden traf, auch innig ergriffene Erfahrung, daß nicht Natur und Kunst, nicht Bildung und Weisheit, nicht Orakel und Mysterien, nicht Magie und Theurgie den zu Gott geschaffenen menschlichen Geist zu be= friedigen vermöge, hatte den Stolz des Heidenthums gebeugt und dem Christenthum seit dem 2. Jahrhundert eine Reihe gebildeter Anhänger zugeführt, welche die Schroffheit der Gegenfätze ab= schwächten und durch gelehrten Beweiß darzuthun suchten, daß das Christenthum ein höherer Grad der Philosophie und zur Verstän= digung auf wissenschaftlichem Wege wohl geeignet sei. Mittelpunct dieser neuen Richtungen wurde Alexandria, der Herd der gähren= den Restauration des Heidenthums. War die Hinneigung zur Mystik und Theosophie in dem Entwickelungsgang der griechischen Philosophie selbst schon gegeben, so bewirkten die Berührungen zwischen Heidenthum, Judenthum und Orientalismus eine in zwei Hauptrichtungen sich äußernde Zersetzung und Umbildung der Denk= und Glaubensformen mit fremdländischen, besonders speculativ= religiösen Doctrinen, im jüdischen und im heidnischen Alexan= drinismus. Die jüdisch=alexandrinische Philosophie, ein in allen Theilen der Speculation mit Berechnung durchgebildetes System der Theosophie auf den vereinten Grundlagen jüdischer Theologie und griechischer Philosopheme, erhielt ihre Durchbildung durch Philo und bereitete dem Christenthum den Einzug in die griechisch= römische Welt. Aus gleichem Bedürfniß der Kräftigung und Er= neuerung der eigenen Bildungselemente ging der heidnische Alexan= drinismus oder der Platonismus von Alexandria hervor, dessen Charakter der kühnste Spncretismus ist. Seinen vollendeten wissenschaftlichen Ausdruck empfing derselbe angesichts des immer herrschender werdenden Christenthums und als Reaction gegen dasselbe im Neuplatonismus des 3. Jahrhunderts durch Plotin,

Amelios und Porphyrios. Mit dieser letten im vollen Glanze strahlenden Erhebung der griechischen Denktraft und Religiosität schließt die alte Philosophie und Theologie ab. Sie hinterließ dem Christenthum ein glänzendes Vermächtniß, die von ihr geschaffe nen Formen für die Aeußerungen des geistigen Lebens und die Mittel, seinen welthistorischen Beruf wissenschaftlich zu begründen. Diese bahnbereitende oder vorbildende Bedeutung der alten Philosophie für die christliche Kirche tritt in bestimmter Fassung bereits bei den Apologeten des 2. Jahrhunderts hervor, und immer wieder schöpfte die gebildete christliche Welt aus der Tiefe der so reich und lauter fließenden Quelle der alten Philosophen. Kampf aber auf literarischem Gebiet, der von heidnischen Lehrern (der Epikureer Celsus, die Neuplatoniker Porphyrios, Hiero: kles) wie von driftlichen Stimmführern seit Hadrian (die Apologeten Justinus Marthr, Athenagoras, Theophilos), besonders von der neben der neuplatonischen Schule bestehenden Katechetenschule zu Alexandria, an ihrer Spize Clemens und Origenes, mit Hartnäckigkeit und wie noch spät die Geschichte der gelehrten Philosophin Hypatia beweist, mit schonungsloser Leidenschaftlichkeit geführt wurde, ging die neue Religion siegreich Die Restauration des Heidenthums durch Kaiser Julian gab noch einmal dem heidnischen Alterthum und seinen Lehrem die volle Herrlichkeit und ihr Ansehn zurück. Doch nur um so glänzender fiel das theurgisch-politische System Julians 363 zu sammen. Das Heidenthum zog sich mit der Philosophie in Schlupf winkel zurück, und im Jahre 402 fand Synesios außer den alorreichen Denkmälern in Athen nichts mehr, was des Ruhmes würdig war, die Philosophie aber, gedrückt durch die neuplatonische Schule Plutarchs, in äußerster Ermattung und ausgewandert. Epist. 136. In Constantinopel hatte zur Neubelebung derselben eine Zeit lang Themistios beigetragen, und auch an anderen Studiensitzen des Drients zeigten sich die Einflüsse der neuplatonischen Schule, woran das Interesse des Heidenthums zuletzt allein noch hing. Nichts aber deutet die Geringschätzung und polizeiliche Controlle, worin fortan die Philosophie stand, bestimmter an als das Decret Theodosios II. vom Jahre 425, welches in den Lehretat der kaiserlichen Schule auf dem Capitolium in Constantinopel nur einen Philosophen zur Erforschung der Geheimnisse der philosophischen Männer aufnahm. Lgl. auch den Schluß von §. 37 S. 314 fg.

Erläuterungsschriften (s. die Literatur von II, S. 315 fg. S. 439): Charakteristik der griech. Philosophie dieser Periode von H. Ritter Geschichte der Philos. 4. Thl. S. 3—76. 241—349. 492—650. und E. Zeller Geschichte der Philos. III, 2. 2. Aust. S. 56 fg. 368 fg. — H. Thiersd Politik und Philosophie in ihrem Verhältniß zur Religion unter Trajan, Hadrian und den Antoninen, Marb. 1853. — A. Brandis Geschichte der Entwickelungen der griech. Philosophie und ihrer Nachwirkungen im röm. Reiche, Berl. 1862—1864. — Succession der Philosophenschulen und äußere Thatsachen bei Zumpt Bestand der philos. Schulen in Athen E. 44 fg. — Für die griech. Philosophen selbst ziehe man heran E. Möllers Geschichte der Kosmologie in der griech. Philosophie dis auf Crigenes, Halle 1860. — Reaction gegen das Christenthum (s. Celsus):

W. Baumgarten-Crusius De scriptt. saeculi II. p. Chr. qui novam religionem impugnarunt, Misn. 1845. — Chr. Baur Das Christenthum und die christl. Kirche der 3 ersten Jahrhunderte, 2. Aust. Tübing. 1860. — H. Keller Hellenismus und Christenthum oder die geistliche Reaction des antisen Heidenthums gegen das Christenthum, Coln 1865. — — Einstuß auf die Apologetist: N. Clausen Apologet. ecclesiae Ante-Theodos. Platonis eiusque philosophiae arbitri, Havn. 1817. — F. Daehne De γνώσει Clementis Alexandrini, Hal. 1831. — C. Ehlers Vis ac potestas quam philos. antiqua imprimis Plat. et Stoic. in doctrina apologetarum saeculi II. habuerit, Gotting. 1859.

## 1. Die Peripatetiker.

69.

Durch die ordnende Thätigkeit des Rhodiers Andronikos für Aristoteles, die auch mit Texteskritik und Unterscheidung der Schtheit und Unechtheit sich vertraut gemacht hatte, begann das Studium des Meisters immer fruchtbarer, die Exegese nicht gründ= licher, aber allgemeiner zu werden. Zwar traten in der Folge neue, große Meinungsverschiedenheiten hervor — und besonders war über mehrere die Kategorienlehre betreffende Fragen keine Einigung erzielt (Dexipp. Schol. in Aristot. categg. p. 39 sq. Berol.) zwar führten manche Erweiterungen und Abweichungen von aristo= telischen Grundsätzen und ein Anlehnen an stoische Schulformeln zu einer Art Syncretismus, woran der Arzt Galen Gefallen fand, aber die Ausbildung der logischen Theorie bildete die Grundlage ihrer Beschäftigung, und hierdurch unterschieden sie sich, nicht unangefochten von spöttischen Gegnern (der Khniker Demonax), als Führer und Lehrer in positiver Wissenschaft vortheilhaft von anderen Philosophenschulen. Speculation und Kritik trat vor den Aufgaben der Erklärung allermeist zurück. In reinerer Form ent= wickelte die aristotelische Logik der bedeutendste Commentator Alez rander von Aphrodisias, zugleich durch speculativen Geist unter den jüngeren Peripatetikern bedeutsam. Er hielt mit meh= reren seiner Genossen Aristoteles von Plato streng getrennt und faßte das System des Meisters, in einer Reihe mustergiltiger Commentare darlegend und kritisch beleuchtend, in seiner kalten, naturalistischen Nüchternheit auf. Studiensitze dieser wissenschaft= lichen Gesellschaft waren Athen, wo auch Menephyllos begegnet (Plut. Quaestt. symp. IX, init.), und Alexandria. Shre Succession ist nur lückenhaft bekannt, doch läßt sich dieselbe bis in jene Zeit verfolgen, wo Caracallus (II, S. 616) sie der oirnois im alexandrinischen Museum beraubte. Als die letten von Staatswegen angestellten Peripatetiker und Diadochen werden die beiden Alexan= der genannt, mit welchen die Schule als solche erloschen zu sein scheint. Man trifft unter ihnen berühmte Namen an (Nikolaos von Damaskos) und eine ganze Reihe gebildeter Sophisten unter Hadrian, Pius und Marcus, den Theodotos und noch später um 230 den belesenen Ammonios (Philostr. Vitt. Sophist. II, 3. II, 27. 4), der jedoch nicht mehr schrieb, und Ptolemäos, dessen Entgegnungen wider Dionpsios Thrax bei Bekker Anecd. p. 730

die Fortdauer des Interesses für Sprachphilosophie in dieser Schule bezeugen. Aus derselben Zeit kommt zuletzt aus Longin Praes. Nezi védoug der schriftstellernde Peripatetiker Heliodor hinzu. Ihr Ansehen bei den Commentatoren der Folgezeiten (s. Alexan: der von Aphrodisias) war groß und je bequemer und faßlicher ihre Exegese, desto begehrter ihr schriftstellerischer Nachlaß. Mances Werk war frühzeitig in das Sprische und Arabische übertragen.

Ueber diese Peripatetiker und Commentatoren des Aristoteles A. Bran: dis Ausleger des Organons S. 272 fg. und C. Prantl Geschichte der Logik I, S. 217—659. — A. Müller Die griechischen Philosophen in der arabischen Ueberlieferung, Halle 1873.

Andronikos von Rhodos, 11. Diadoch der aristotelischen διατριβή, erwarb durch Ordnung, Eintheilung und kritische Be trachtung der Werke des Aristoteles und Theophrast ein namhastes, das aristotelische Studium in neue Bahnen überführendes Verdienst, dessen Summe aus Simplifios Schol. in Arist. categg. pp. 24 sq. 41. 72 sq. 94. 97. 161. in phys. pp. 360. 404. Berol. extannt wird. Plut. Sulla 26. Porphyr. Vit. Plot. 24. So berechnete et im Anschluß an Ptolemäös II. Philadelphos vermuthlich in seiner von David und Boethius de divis. p. 638 genannten Schrift De divisione die Zahl der aristotelischen Schriften in runder Summe auf 1000 (II, S. 3), bestimmte dem Werk Περὶ κινήσεως 3, der Physik 5 Bücher, unterschied, die Schrift Negi kompreias sowie aus den Kategorien als unecht verwerfend, was nach cap. 9 folgt (die Hypotheorie), bereits Ursprüngliches von Nachbildungen und ging gelegentlich wohl auch auf Texteskritik ein. Simpl. in phys. p. 360. Er begann seine Vorträge über den Meister mit der Logik und gilt für den ersten gesicherten Commentator ober Paraphrasten der Kategorien (p. 41 παραφράζων το των Κατηγοριών βιβλίον), in deren Stellung und Verhältniß zu einander er jedoch abwich. Unter seinem Namen ist ein von Bekker Anecd. p. 1461. e cod. Parisino 2929 edirtes, sehr flüchtiges Stück über die Komödie aus seiner Schrift Περί τάξεως ποιητών mitgetheilt, das auch in der Ausgabe des Pariser Scholion Plautinum Auf nahme gefunden hat. Bgl. J. Bernays im Rhein. Mus. VIII, S. 561 fg., Eine Paraphrase der Ethik an Nikomachos sowie der Tractat  $\Pi \epsilon \varrho i \pi \alpha \vartheta \tilde{\omega} \nu$ , der am Ende verstümmelt sich auch im Coislinianus 120 aus dem 10. Jahrhundert findet, sind zu bear standen. Crameri Anecd. Paris. I, p. 403. Unter den Schülem des Andronikos treten hervor Boethos von Sidon und Xenarc, und nicht unfern diesem Kreise stand wohl Nikolaos von Damaskos, sowie Achaikos und Sotion, letterer ein Zuhörer des Q. Sextius, beide (oi περί τον Αχαϊκόν καί Σωτίωνα) in einer Aporie über πρός τι genannt von Simpl. in categg. pp. 61. 66. 75 sq. Achaïkos der Peripatetiker citirt er roïg hIroïg in Cramers Anecd. Oxon. IV, p. 252.

Andronifos:  $\Pi \epsilon \rho i \pi \alpha \vartheta \tilde{\omega} \nu$  lib. ed. D. Hoeschel, Aug. Vind. 1594. — c. paraphrasi ethicorum Nicom. (LBat. 1607. 4) ed. D. Heinsius. LBat. 1617. 1679. Oxon. 1809.

Boethos von Sidon, ein Freund Strabos, hielt sich noch strenger als sein Lehrer Andronisos an Aristoteles und gewann (ὁ θαυμάσιος) an Porphyrios und Simplitios Bewunderer. Er begann mit der Phhsit und verfaßte mit Fleiß und Scharssinn einen tieser eingehenden Commentar zu den Kategorien, woraus mehrere Angaben aus Porphyrios durch Dexipp und Simplitios bekannt sind. Porphyr. in categg. F. 4. Simpl. in categg. pp. 40. 92. in phys. p. 393 sq. Syrian. in metaphys. p. 893. Berol. Gegen die Stoiker und besonders gegen Athenodor wie es scheint polemisirte sein Specialtractat Περί τοῦ πρός τι καὶ πρός τί πως έχοντος, ὅλον βιβλίον. Simpl. in categg. pp. 61 sq. 81. Sein Bruder Diodotos war gleichfalls Peripatetiker. Strab. XVI, 2. 24.

Xenarch aus Seleukia, gleichfalls Schüler des Androsnikos und Strabos Freund, war Verfasser einer Studie Περί οὐσίας, worin er von Aristoteles abwich und einen Gegner an Alexander von Aphrodisias fand. Ihn nütt besonders in der 3. und 5. οὐσία (ἐν τοῖς πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν) Simsplikos in Aristot. de coelo pp. 470 sq. 473.

Abrast aus Aphrodisias unter Kaiser Trajan, avho των γνησίων Περιπατητικών, hinterließ außer einer literar= historischen und exegetischen Schrift Περί της τάξεως της Αριστοτέλους φιλοσοφίας oder των Αριστοτέλους συγγραμμάτων (Simpl. ad categg. pp. 4. 5. Ven. in phys. p. 321), worin er die Topik unmittelbar auf die Kategorien folgen ließ, einen Commentar zu den Kategorien, der in Plotins Schule in Ansehn stand. Galen. De propr. libris 11. XIX, p. 42. Porphyr. Vit. Plot. 14. Auch gingen Exegesen zu anderen aristotelischen Schriften, wie zur Physik, von seiner Hand hervor. Aus seinen Studien über die Theorie der Musik erwuchsen 3 Bücher  $\Pi \epsilon \varrho i$  águovin $\tilde{\eta}_S$ , die vermuthlich polemisch wider Aristogenos, die Ansichten der Musiker gegen die Doctrin der Pythagoreer im platonischen Timäos darlegten:  $\tau \alpha$ κατά τους Πυθαγοφείους έκτιθέμενος. Hieraus bewahrt reiche Excerpte Theon. Theo Smyrn. 6, 13. Porphyr. ad Ptolem. harm. p. 193. Procl. in Tim. p. 192.

Abrast: H. Martin Theonis Smyrn. lib. de astron. p. 74 sq. unb E. Hiller De Adrasti in Platonis Tim. comment., im Rhein. Mus. R. XXVI, S. 582 fg.

Aspasios, ein namhafter Ausleger des Aristoteles in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts, commentirte die Katesgorien (Galen. de propr. libris 11. XIX, p. 42), das 1. Buch der Hermenie (Boeth. de interpret. II, pp. 307. 524. 347. Ven.), die Ethik an Nikomachos, wovon H. Hase Trümmer unter dem Titel Δοπασίου σχολίων εἰς τὰ ηθικὰ ἐπιτομή im Class. Iourn. Tom. XXVIII, N. 56. p. 506 sq. XXIX, N. 57. p. 104 sq. veröffentlicht hat, und falls diese Exegesen nicht anderswostanden, auch die Physik, das Werk über den Himmel (Simpl. in Aristol. de

coelo pp. 494 sq. 513) und die Metaphysik. Mit seinen zugleich auf Kritik und Emendirung des Textes gerichteten Erklärungen, wovon zahlreiche Fragmente bei Simplikios ad phys. pp. 358 sq. 360. 373. 376. 379. 389. 390. 392. 396. 398 u. ö. sich sinden, sah Alexander von Aphrodisias sich häusig in Uebereinstimmung. Auch galt er in der Schule Plotins. Porphyr. Vil. Plot. 14.

Aspasii Comment. in libr. II. IV. VII. VIII. Ethicorum (mit Eustratii et aliorum Peripateticorum commentt. in Aristot. libr. ad Nicom.) Venet. 1536. Fol.

Herminos, den Alexander von Aphrodisias vermuthlich in Athen gehört hatte, vom Kyniser Demonax als Naynaniotos verrusen (Lucian. Demon. 56), griff in seinem Commentat zu den Kategorien (Simpl. in categg. pp. 40. 46. 47. Porphyr. in categg. p. 31. Berol.) den Werth der Beweise sür die Zehnzahl der Kategorien an, die er zugleich Tà noò tãn Tónw genamm wissen wollte. Simplic. p. 81. Von gleicher Selbständigseit mag sein Commentar zur Hermenie (Boeth. de interpret. II, p. 378. Ven.) und was er sonst noch auslegte, gezeugt haben. Alex. Aphrod in top. p. 294 sq. in Anal. pr. p. 155. Simpl. in Aristot. de coelo p. 494.

Aristokles aus Messana, Lehrer des Aphrodisiers Ale: rander (Simpl. in Aristot. de coelo p. 34. Ven.) und vom Kyniker Demonar seines Hochmuths wegen verspottet (Lucian. Demon. 29. 54), hinterließ außer 9 Büchern Ethik und einer Schrift Negi Σαράπιδος ein großes literarhistorisches Werk Περί φιλοσοφίας in 10 Büchern (καταλέγει δέ έν τούτοις πάντας φιλοσόφοις καὶ δόξας αὐτῶν), woraus größere und charakteristische Fragmente bei Euseb. Praep. ev. XIV, 17 sq. XV, 2. 4. Suid. vv. Aquotoκλης, Σωτάδας. Denselben Namen tragen Bruchstücke einer Schrift Περὶ θαυμασίων ἀχουσμάτων bei Stob. Floril. LXIV, 37. Westermann Παραδοξογο. p. 161. — — Sosigenes, dritter, geschätter Lehrer Alexanders von Aphrodisias (Philop. in Analyt. pr. p. 158. Berol.), ist als Commentator der Kategorien und in Sachen der Aftrologie rühmlich genannt. Alex. Aphrod. in Metaphys. pp. 432. 636. 681. Porphyr. in categg. F. 20. Simpl. in Aristot. de coelo pp. 498. 501 sq.

Alexander aus Damaskos, Lehrer des Consulars Flatvius Boethus und des nachmaligen Kaisers Marcus, Diadod um 170, stand zugleich als Kenner der platonischen Philosophie (daher δ Πλατωνικός bei M. Antonin. Comment. I, 12) zu Athen im hoben Ansehn. Galen. Tom. III, p. 455 (I, 119) Basil. δ νῖν Αθήνησι αξιούμενος τοὺς περιπατητικοὺς λόγους διδάσκειν δημοσία. —— Von ihm verschieden Alexander aus Aegä, Lehrer Neros, mit einer Notiz über die Stellung und den Zweck der Kategorien bei Simpl. in categg. p. 29. Daß er Exegesen der Schrift über den Himmel gab, folgert man aus Simpl. in Aristot. de coelo p. 494.

Alexander aus Aphrodisias, von den Peripatetikern osigenes, Herminos und Aristokles aus Messana geldet, zwischen 198 und 210 auf Empfehlung des Kaisers Septi= ius Severus als öffentlicher Lehrer der Philosophie in Athen stellt, erwarb und verdient wie kein anderer den ehrenden Beiamen δ Έξηγητής oder der jüngere Aristoteles. Aristot. Metaphys. pp. 889. 901 δ νεώτερος Αριστοτέλης, δ ξηγητης τοῦ φιλοσόφου Αριστοτέλους, δ Υπομνηματιστης Die Größe seines Verdienstes um die Philosophie und is philosophische Studium, das wider Erwarten von H. Ritter eschichte der Philosophie IV, S. 264 geringschätzig beurtheilt urde, ergiebt sich schon bei einem Blick auf den Umfang und n materiellen Gehalt seiner Arbeiten. An Scharfsinn, Gelehr= mkeit und Klarheit glich ihm wohl keiner seiner Mitgenossen, id daß der Geist des Aristoteles ihn durchdrang, zeigt sein philo= phischer Ernst, womit er selbst die schwierigsten metaphysischen ragen im aristotelischen System zu lösen sich bemüht. Im Streben, e Lehre des Aristoteles in ursprünglicher Reinheit herzustellen, it er, wohl unterrichtet über ältere wie jüngere Lesarten und m reichen Hülfsmitteln der Kritik umgeben (Simpl. ad Phys. 404 έπισημηνάμενος bei Stellen, die in anderen Exemplaren hlten), philologische mit philosophischer Schärfe, die reichste storische Kenntniß mit eindringender Genauigkeit der Auslegung erbunden. Denn Alexander schöpfte noch treffende Angaben aus ster, lauterer Hand, und dabei gewinnt er, öfter nur aus Liebe r Sache zu gedehnt und weitschweifig, durch eine präcise, nüch= rne und reine, der aristotelischen sehr ähnliche Sprache, sodaß er elen ein Muster der exegetischen Kunft, allen aber erlesene Schätze icher, studirter Gelehrsamkeit bot. Mit ihm schließt die selb= indige, ernste und gelehrte Forschung auf dem Gebiet der alten hilosophie sowie die gesunde Art der Commentirung ab, die eine eberladung mit Angaben über die Meinungen anderer Philo= phen oder mit Bruchstücken der philosophischen Literatur vermäht. Auf diesem Weg folgten ihm nur wenige, und schon die ichsten, in neuplatonischen Ideen schwärmenden Jahrhunderte ein Gegner Proklos) versagten ihm die ehrliche Anerkennung, ren er als der bei Weitem hervorragendste unter den Commen= toren sowie als speculativer Philosoph zu würdigen war. gten dar und bekämpften, ihn nütten in mancherlei Graden und mückten sich mit ihm Derippos, Porphyrios, Maximos on Ephesos, Themistios, Syrian, David, Damastios, mmonios, Asklepios von Tralles und Boethius, am nfassendsten Simplikios, aus dessen Commentaren über die rlorenen Werke des Aphrodisiers das reichste Licht strömt; an hiloponos gewann er einen sorgfältigen, wenngleich polemi= enden Paraphrasten, und manche Schrift war frühzeitig in die abische und nachmals in die lateinische Sprache übertragen.

Bedeutsamer als seine speculative erscheint die commentirende jätigkeit des Aphrodisiers. Sie erstreckte sich, die Ethik auß=

genommen, auf fast sämmtliche Hauptschriften des Aristoteles und gilt noch in wenig echten und ursprünglich erhaltenen Gaben für reich und bewunderungswerth. Einige Commentare harren noch der Veröffentlichung. Unter den erhaltenen nimmt die erste Stelle sein etwas breiter Commentar zum 1. Buch der ersten Analytik ein, dessen Werth für Texteskritik und Exegese und weil er die Hauptquelle für die Kenntniß der Syllogistik Theophrasts und anderer Peripatetiker ist, zugleich für den Entwickelungsgang und die Geschichte der Philosophie einleuchtet. Paraphrast seiner Commentare zu den Analytiken wurde Philoponos. Nur ein Excerpt aus seinen Commentaren besitzt man an dem in zahlreichen Pariser Handschriften, von A. Brandis auch in dem trefflichen Parisinus 1874 sowie im Parisinus 1917 verglichenen Commentar zur Topik, der, wie aus Abweichungen der Handschriften, aus Umstellungen und Varianten besonders vom 5. Buch an sich ergiebt, stark gelitten hat und auch von Bereicherungen durch spätere Hände nicht frei geblieben ist. An seiner Schtheit ist nicht zu zweifeln. Brandis Die griechischen Ausleger des Organons S. 297 fg. Dagegen fündet schon die Verschiedenheit der Ausdrucksweise die Unechtheit des Commentars zu den Sophistischen Elenchen an, einer unbedeutenden Schenkung aus später christlicher Zeit, worin historische Unkenntniß mit Mangel an exegetischer Begabung sich verbindet. Der Verfasser, im Parisinus 1897 und im Coislinianus 332 Michael von Ephesos genannt, seinem Beruf nach vermuthlich Arzt, hatte bereits die Analytik, die Topik und Metaphysik commentirt. Scholl. in categg. pp. 296. 302. Berol. loren oder noch nicht aufgefunden sind aus dieser Reihe folgende Commentare: 1) zu den Kategorien, bezeugt von Simpl. in Arist. de coelo p. 477. Ihn eignete sich beinahe ganz Maximus von Ephesos an (Simpl. in categg. p. 40), Simplikios legte ihn seiner Arbeit zu Grunde und auch Dexipp und David zogen aus ihm Gewinn. — 2) zur Hermenie, bezeugt und genüt von Ammonios in Aristot. de interpret. p. 101 und öfter noch von Boethius, der de interpret. II, p. 281. Ven. als nächste Veranlassung die zahlreichen Abweichungen des Aristoteles von den Beschlüssen alterer Philosophen angiebt. Der Commentar, auch dadurch von Bedeutung, daß er die Schtheit des Originals gegen Andronikos von Rhodos nachdrücklich schütte (Boeth. 11, p. 284). bot für Kritik, Erklärung und sonstige Erläuterung des Aristoteles ein reiches Material. — 3) zum 2. Buch der ersten Analytik, genau paraphrasirt von Philoponos und erhalten im Parisinus 1873, der jedoch, mit Alexanders Namen benannt, im Tert sich häufig auf ihn beruft (p. 188 dézomer de nai vir hueïs enceκολουθοῦντες τῷ Δλεξάνδοω, cf. pp. 189. 191. Berol.) und auch in Behandlungsweise mehr an eine spätere Zeit erinnert. Excerpte hieraus in der Berliner Scholiensammlung p. 188 sq. — 4) zur zweiten Analytik, von Philoponos mit zahlreichen Ausstellungen paraphrasirend dargelegt (Scholl. in Analyt. pp. 145. 196. 200), nach Gesner Bibl. p. 27 handschriftlich im Vatican. Won der Existenz einer arabischen Uebersetzung Hottinger Anch.

p. 253. — Sein bisher nur lateinisch aus den Uebertragungen des Jo. Genesius Sepulveda bekannter Commentar zur Meta= physik, vollständig und am reinsten im Parisinus 1876 (A) aus dem 13. Jahrhundert erhalten, ist bis zum 5. Buch zuerst von Brandis veröffentlicht worden. Die zweite Partie des Commentars, dessen 5. Buch im Parisinus den Namen des Ephesiers Michael trägt (Μιχαηλ τοῦ Ἐφεσίου Σχόλια εἰς τὸ, έ τῶν μετὰ τὰ Φυσικὰ τοῦ Αριστοτέλους), zog Honitz zuerst aus dem Monacensis 81 des 16. Jahrhunderts hervor. Auf Grund des Parisinus und Monacensis, der lateinischen Uebersetzung, die sich treu an den Wortlaut des Originals hält und oft Besseres als die Handschrif= ten bietet, sowie anderer exegetischer Mittel, des Asklepios und Philoponos, deren Commentare wörtlich aus Alexander gezogen sind, des Sprian, Auslegers der beiden letzten Bücher der Metaphysik, also mit Hülfe des von Brandis gesammelten, von ihm vermehrten kritischen Apparats hat Bonit einen Commentar edirt, der zur Texteskritik und Emendation sowie zum Verständniß der aristotelischen Metaphysik ganz unentbehrlich ist. Den Zweifeln an der Ursprünglichkeit der Arbeit gebietet die Ueberzeugung, daß er von sämmtlichen Commentaren zur Metaphysik bei Weitem der vorzüglichste ist. Der lettere Theil aber vom 5. Buch an kann nicht vor Alexanders Zeit geschrieben sein, da sowohl des Aphrodisiers Lehrer Sosigenes als auch der Name Alexanders selbst als Beleg angeführt wird. Da nun Sprian für die Commentirung auch der späteren Bücher der Metaphysik durch Alexander sichere Bürgschaft giebt, so mag die Vermuthung des Herausgebers Praef. p. 27 sq. zutreffen, daß er aus Alexanders Händen hervorgegangen, aber von einem viel jüngeren Interpreten umgearbeitet und unter des Aphrodisiers Namen publicirt worden ist. — — Mit dem Commentar zur Physik ( Υπομνήματα τὰ Φυσικά bei Simpl. in Phys. p. 370) hat Simplikios in einer Weise sich geschmückt und bereichert, daß der eigentliche Charakter und der Werth desselben für Texteskritik und Exegese der Physik auf jeder Seite klar hervor= tritt. Simpl. l. l. pp. 418. 426. Mit ihm verbunden sind mehrere Specialschriften des Aphrodisiers (γράμματα): Περί πράσεων (Simpl. p. 370. Themist. in Phys. F. 37) und die erhaltene Studie Περὶ μίξεως (Περὶ τῆς κατὰ τὰς μίξεις διαφορᾶς Αριστοτέλους τε καὶ εταίρων αυτοῦ nach eigenem Citat ad Analyt. pr. p. 159), worin Brandis Ausleger des Organons S. 287 ein logisches Werk erkennen wollte; sie liefern wiederum mit anderen Beiläufern, mit den Commentaren zur aristotelischen Schrift  $\Pi arepsilon arrho i$  o $v_{arrho} lpha$ vov und zur Meteorologie ein Gesammtbild von dem vereinten Verdienst der Speculation und Exegese auf dem Gebiet der Natur= wissenschaft. Die Schrift  $\Pi \varepsilon \varrho i \mu i \xi \varepsilon \omega \varsigma$  erörtert, polemisch gegen die Lehre Chrysipps und der Stoa von der gegenseitigen Durch= dringung der Körper, zahlreiche Fragen, welche mit den Ausführungen des Aristoteles im 4. Buch der Meteorologie in enge Ver= bindung treten. Ideler Praef. p. 5. Aus dem Commentar zu den 4 Büchern der Meteorologie, an deren Ordnung Alexander insofern änderte, als er im 4. Buch das 3. der Schrift über das Entstehen

und Vergehen erkennen wollte, hat Ideler für weitere Forschungen einen Reichthum von Excerpten aus einem Vindobonensis mitgetheilt. Verbreiteter war wohl sein vornehmlich gegen Xenarch und ältere Beschlüsse polemisirender Commentar zur Schrift Negi ουρανοῦ (Simpl. in Aristot. de coelo p. 468), in dessen Charatter der jugendliche Commentar des Simplikios theils darlegend und parallelisirend, theils ergänzend und widerlegend, häufig auch im wörtlichen Excerpt oder Vortrag einen sicheren Einblick gewährt. Aus ihm gewann Themistios für seine Paraphrasen der Physik (cf. p. 482 sq.) und häufig beruft sich auf ihn Damaskios in seinen Nagenßodai zum 1. Buch der aristotelischen Schrift. beleuchtet er in 4 Büchern Αποριών καὶ λύσεων schwierige Fragen der aristotelischen Physik und Ethik. Sie gewinnen dadurch ein besonderes Interesse, daß hier Alexander der aristotelischen Diction am nächsten kommt. Lib. I, 1 stimmt mit dem Commentar zur Metaphysik pp. 659. 660 überein. Für unecht gelten 2 Bücher Ιατοικών καὶ φυσικών Ποοβλήματα, die Bussemaker aus mehreren Parisienses (Parisiensis 1883) und einem Matritensis hervorzog, darunter 31 aristotelische Probleme und einige, die bei Michael Psellos wiederkehren. Unbekannt er rois noos Έπικούρειον Ζηνόβιον αντιγεγραμμένοις. Simpl. in Phys. p. 566. Mehr jedoch als anderen Philosophen begegnete des Aphrodisiers Speculation den Stoikern in höheren Fragen der Physik, wie in der Studie Negi προνοίας und dem hiermit in nächster Verbindung stehenden, noch erhaltenen Tractat Negi einagnévys nai rör  $\dot{\epsilon} \varphi$   $\dot{\eta} \mu \tilde{\imath} \nu$ , worin er Chrhsipp und die stoische Doctrin von der Nothwendigkeit und selbstbestimmenden Freiheit in klarer und ge diegener Darlegung bekämpft. Zulett die Psychologie, verteten durch die speculative Studie  $\Pi \varepsilon \varrho i \psi v \chi \tilde{\eta} \varsigma$ , worin er wider Ge wohnheit von den Beschlüssen des Meisters abweicht und den rorg ποιητικός für eine vom menschlichen Sein getrennte, rein geistige Substanz erklärt, für den ersten Grund der Dinge, für das absolute Denken der Gottheit selbst. Verloren ist sein Commentar zur Psychologie, erhalten in einer fehlerreichen und lückenhaften griechischen Handschrift und einer alten, nach einem besseren Exemplar gebildeten lateinischen Uebertragung (eine Abschrift Parisinus 14714) der Commentar zur Schrift Περί αἰσθήσεως.

Ausgaben. Commentare (II, S. 50 fg.) in Analyt. pr.: Edit. pr. Venet. ap. Aldum, 1520. Fol. — Florent. ap. Iuntam, 1521. 4. — lat. interpr. B. Feliciano, Venet. 1542. Fol. 1560. Fol. — in libr. II. Analyt. post.: interpr. A. Gratiolo, Venet. 1568. Fol. — Excerpte von A. Bransbis in der Scholiensammlung zum Berliner Aristot. Vol. IV, p. 141 sq. — in Topica: Edit. pr. Venet. ap. Aldum, 1513. Fol. — publié par Séguier, Par. 1840. 4. — ed. A. Brandis l. l. p. 251—296. 4. Ueder den vorzügliche Lesarten ausschüttenden Parisinus 1874 Séguier, s. oben II, S. 445 zu Longin und Apsines. — lat. interpr. G. Dorotheo, Par. 1542. Fol. Venet. 1563. Fol. — in Soph. Elench.: Edit. pr. H. Gyrlandi, Venet. 1520. Fol. — Florent. ap. Iuntam, 1521. 4. — ed. A. Brandis l. l. p. 296—321. — G. Dorotheo interpr. Venet. 1541. Fol. Par. 1542. Fol. — Excerpta G. Marcello interpr. Venet. 1559. Fol. — in Meteorol.: Venet. ap. Aldum, 1527. Fol. mit Jo. Philoponos de gener. et interitu. — lat. A. Piccolomineo interpr. Venet. 1540. Fol. 1548. Fol. 1561. Fol.

amotio interpr. Venet. 1556. Fol. — in libros de sensu et sensib.: et. 1525. Fol. mit Simplifics in Aristot. de anima. — L. Philalthaeo pr. Venet. 1544. 1549. 1573. Fol. — Lesbarerer Text und die alte lat. rsetzung mit Abhandu. über die Handschriften des Commentars, über den mentar selbst und die Sprache des Aphrodisiers von Ch. Thurot, in ces et Extrr. de la bibl. du Roi Tom. XXV, 2. — in libros meta-.: zuerst lateinisch interpr. Io. Genesio Sepulveda 1527. Par. 1536. Venet. 1551. 1561. Fol. — ed. A. Brandis l. l. p. 518—734. lib. I—IV. ollständig e recens. H. Bonitz, Berol. 1847. Von seinem Werth itz Observatt. crit. in libros metaphys. 1842. — — Quaestt. naturales: t. 1536. Fol. — Quaestt. natur. et morales et de fato, H. Bagolino : (Venet. 1516. 4) et Io. Baptista filio interprr. Venet. 1541. Fol. . Fol. — Quaestionum natur. et moral. ad Aristot. philos. illustr. libri Ex recens. L. Spengel, Monach. 1842. — — Speculative Schriften: nima et de fato (f. oben): Edit. pr. Venet. ap. Aldum, 1534. Fol. mit tiftios. — ed. V. Trincavellus, ibid. 1536. Fol. — De anima lib. I. onato (1481. Basil. 1535) lib. II. A. Caninio interprr. Venet. 1549. — Quaestt. naturales, morales, de anima et difficilium dubitatt. libri IV, erveto interpr. Basil. 1548. — De fato quae supers. (Venet. 1536. ven Aporien) rec., versionem lat. emend., var. lectt. et notas adiec. I. relli, Turici 1824. mit Ammonios, Plotin 2c. — c. lat. interpretat. . 1658. — beutsch von G. Schultheß, Zür. 1782. — franz. von Kour= Als Einleitung mag des Uebersetzers Studie De la liberté et du ed, essai sur Alexandre d'Aphrod. dienen, in Abhandst. der Pariser émie des sciences mor. et polit. Par. 1870. Vol. 92. p. 151-170. -451. Dort findet man zugleich Notizen über des Aphrodisiers Leben, ingsgang, Schriften und Charafter. — De mistione libellum (in Aldi nentt. ad Meteorol., lat. interpr. Angelo Caninio Venet. 1549. Fol.) l. L. Ideler, Lips. 1836. mit Aristot. Meteorol. Vol. II, p. 589-624. lexandri Aphrod. quae feruntur Problematorum lib. III. et IV. ed. semaker im Pariser Aristot. Vol. IV. P. 1. Sect. I, N. 1-22. II, 8. III, 46—48. 50—52 (zu den letzteren H. Döhner im Philol. IV, 77 fg.) — ex libris MSS. rec. H. Usener, Berliner Schulschr. 1859. t. interpr. G. Valla, Venet. 1488. Fol. Theodoro Gaz. Venet. 1499. nit mehreren Schriften des Aristot. und Theophr. Venet. 1504. Fol. — : die Sprache, grammatischen und lexikologischen Sonderheiten des Aphro= 3 Thurot l. l. p. 422-449.

Galenos d Kdaidlos, geboren 131 zu Pergamum, ein zeitig reifer und ausgezeichneter Kopf, über dessen Lebens= ältnisse besonders 2 Schriften Aufschluß ertheilen, Negi diaσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῆ ἑκάστου ψυχῆ ἰδίων των und Περί των ίδίων βιβλίων. Von seinem Vater, philosophisch gebildeten Architekten Nikon sorgfältig erzogen, seinem 15. Lebensjahre von den besten Philosophen in ver= denen Schulen seiner Vaterstadt, namentlich von Peripatetikern einem Schüler des Stoikers Philopator in der Philosophie, r Medicin von Sathros, Ficianus, Stratonikos, Aelia= Meccius und Aeschrion unterwiesen, begab er sich nach Tode seines Vaters, den er im Alter von 21 Jahren verlor, Smyrna, um den Anatomen Pelops und den Platoniker inos zu hören, dann nach Korinth zu Nemesianos und Alexandria, um unter Herakleanos anatomische Studien Reich und vielseitig gebildet, kehrte er 158 nach Per= um zurück und übernahm die für seine Vervollkommnung in Chirurgie so wichtige ärztliche Behandlung der Gladiatoren. so rascher verbreitete sich sein Ansehn, und sein Ruf stieg, als n Rom seit 164 mit glücklichen Curen eine ausgezeichnete

Wirksamkeit als Lehrer und Schriftsteller verband. Von eiser: füchtigen Collegen angeseindet, verließ er 3 Jahre später in gereizter Stimmung Rom und ließ sich nach einer größeren wissen: schaftlichen Reise in seiner Vaterstadt nieder. Bald nachher von Aurelius und Verus nach Italien zurückberufen, begab er sich über Aquileja, woselbst die Pest grassirte, nach Rom und war hier zugleich als Leibarzt des jungen Commodus in ununterbrochener öffentlicher Wirksamkeit thätig für das Wohl der Menschheit und die reinsten Interessen der Bildung bis zu seinem Tode, welcher ihn in den ersten Jahren des 3. Jahrhunderts in einem Alter von ungefähr Galen ist nächst Hippokrates der bedeutendste 70 Jahren traf. Arzt des Alterthums, als Schriftsteller der fruchtbarste von allen, Polygraph nach dem Vorbild des Stoikers Chrysipp. Theil seines ungeheuern und weit verbreiteten Nachlasses (Suid. πολλά συντεταχώς ιατρικά τε και φιλόσοφα, έτι δε γραμματικά καὶ δητορικά), worüber ein von ihm selbst geschriebenes, jetzt un gesichertes Verzeichniß existirt (Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων), ver nichtete der Brand des Friedenstempels in Rom. etwa 125 Schriften allgemeinen Inhalts, von medicinischen sind ungefähr 100 echte erhalten, etwa 18 werden bezweifelt, von 19 sind mehr oder minder umfangreiche Bruchstücke vorhanden, 24 sind untergeschoben, 30—50 noch ungedruckt; manche liegen nur in lateinischen, andere in sprischen (von Sergius aus Resaina), arabischen und hebräischen Uebersetzungen vor. Denn das Mittelalter schrieb ihn emsig ab, woher die reiche Zahl und das Alter der Handschriften, übertrug ihn gleich eifrig und erhielt ihn in ununterbrochener Tradition. In die lateinische Sprache wurden mehrere seiner Schriften zuerst von Nicolaus Rheginus oder Calaber in den Anfängen des 14. Jahrhunderts, später von Georgius und Laurentius Valla c. 1420—1457, von De metrios Chalkondyles c. 1470—1500 und dem Mitarbeiter an den griechischen Ausgaben des Giunta in Florenz Euphrospnus Boninus (1514—1517), einem Schüler des Politianus, von Erasmus, Jan. Cornarius und vielen anderen übertragen Sein Name glänzte in den gelehrten medicinischen Schulen des Drients (Dschondisapur) wie des Occidents (Schule zu Toledo, zu Salerno) neben der Autorität des Hippokrates und bestand unerschüttert bis in das 16. Jahrhundert.

Von den medicinischen Werken Galens, die zum Theil von bedeutendem Umfang, bereits auf Geheiß Kaiser Julians auf Auszüge gebracht waren (Phot. Codd. 216. 217, durch Oribasios ibid. p. 173), und theils allgemeinen Inhalts, theils einer Specialdoctrin, der Physiologie (Negi xqeias tāv èv àv quirou σώματι μορίων, wichtig zur Kritik seines religiösen Standpunctes), der Pathologie, Anatomie, Semiotik, Pharmakologie, Diagnois und Therapie, der Chirurgie und Diätetik angehören, muß abgesehen werden. Hier genügt es, wie überhaupt auf seine gelehrte Polybistorie, so besonders auf die Fruchtbarkeit seiner darstellenden Kraft auf dem Gebiet der Philosophie, vorzugsweise in logischer

Theorie und im Commentiren zu verweisen. Was er in Tertes= kritik und Exegese für die Werke des Hippokrates geleistet, ist oben II, S. 370 fg. dargelegt. Bereiks als Jüngling hatte er eine logische Schrift des Chrhsipp commentirt, später eiferte er, von der Idee geleitet, daß die Logik auf geometrischem Wege be= wiesen werden müsse, gegen die Theorie der Stoiker (δτι ή γεωμετρική αναλυτική αμείνων της των Στωϊκών in 1 Buche) und verfaßte mehrere kritisch=exegetische Werke über die Logik älterer Denker: über Platos logische Theoreme, 3 Bücher Commentare über die Hermenie des Aristoteles (die Kategorien hat er seinem eigenen Bekenntniß zufolge weder für sich noch für andere aus= gelegt, de propr. libr. c. 11), je 4 Bücher über die erste, 6 und 5 Bücher über die zweite Analytik (de diff. puls. VIII, p. 705), 6 Bücher zu Theophrast Περί καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως, 3 zu Eudemos Negi lézews, 3 über die Logik und besonders noch 4 Bücher über die Syllogistik des Chrysipp, zulett 1 Buch über die Apodeiktik des Akademikers Klitomachos. nachmals auf ihn die 4. (galenische) Schlußfigur zurückgeführt. Aus naturwissenschaftlichem Interesse ist sein Commentar zum platonischen Timäos hervorgegangen, der jüngst aus Bruchstücken bekannt wurde. Ohne sich zu einer bestimmten Schule zu bekennen, aber mit Begeisterung der Philosophie zugewandt, welche er Protrept. 1 als das höchste unter den göttlichen Gütern feiert, hat er in eklektischer Richtung die Beschlüsse der Vorgänger durchmustert, bekämpft oder berichtigend sich ein freies Urtheil zu bilden ge= So vermehrte er die 4 aristotelischen Principien um ein neues, das Werkzeug oder Mittel. Nur Epikur ist er, von der Weihe sittlichen und religiösen Ernstes getragen, entschieden abge= neigt, und Favorin und die Skepsis der neueren Akademiker bekämpft er als eine Verirrung in der Studie Περί άρίστης διδασκαλίας. Man staunt über den Reichthum seiner c. 11—16 verzeichneten logi= schen Schriften  $(\pi arrho lpha \gamma \mu lpha au arepsilon lpha lpha)$ , voran 15 Bücher  $m{\Pi} arepsilon arrho \ \dot{lpha} m{\pi} o \delta arepsilon i$ ξεως, die öfter von ihm citirt (De Hippocr. et Plat. decr. V, p. 213. Therap. meth. X, p. 36), im 8. Buch betreffs seiner Beschlüsse über Bewegung und Zeit von Simplikios bewundert werden. Simpl. in Aristot. phys. p. 588 sq. Berol. Weil nun jenes durch M. Minas verwahrloste, im Eingang verstümmelte Compendium der Logik, Γαληνοῦ Εἰσαγωγη διαλεκτική, als ein unechtes Machwert sich erweist, dessen Inhalt, ein seltsames Conglomerat von peripatetischer und stoischer Doctrin, mit den Lehren Galens und p. 36 mit der Thatsache, daß er die Kategorien nicht commentirt hat, im Widerspruch steht, so bleibt von sämmtlichen zur Logik ge= hörigen Schriften nur eine übrig, Περί των κατά την λέξιν σοφισμάτων, worin er Aristoteles in den Sophistischen Elenchen darlegt und auf einzelnen Puncten ausführt. Größeres Interesse weckt das dialektische Werk Περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων in 9 Büchern, das als συμφωνία von den Alten bezeichnet, eine wissenschaftliche, gegen die Doctrin des Chrysipp polemisirende Untersuchung über die Substanz und den Hauptsitz der Seele enthält und, freilich oft breit und lässig, auch

dadurch werthvoll erscheint, daß es eine große Zahl von Fragmenten aus des Stoikers Schriften Περί ψυχης und Περί παθών bewahrt. Mit ihm verbindet sich zuletzt die von Jehuda Ben Salomo Alcharisi aus dem Arabischen in die hebräische Sprache übertragene dialogische Studie Ueber die Seele. zeichnen seinen Standpunct zur Wissenschaft und zu den philoso phischen Bestrebungen seiner Zeit die lehrreichen Abhandlungen Ότι ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος, Περὶ αἰρέσεων, die von Photios Cod. 164 gelesen und auch sprachlich ausge zeichnet (xa Jagor xai eczqurés), die 3 Secten der Aerzte und ihre Beziehungen zur Philosophie, die logische oder dogmatische oder ana logistische, die empirische und methodische kennen lehrt, Negi αξίστης διδασκαλίας und ein Προτρεπτικός πρός τάς τέχνας, sämmtlich von allgemeinem philosophischen Interesse Unecht ist das Büchlein Negi φιλοσόφου ίστορίας, das mit Ausnahme des Eingangs beinahe ganz mit Pseudo=Plutarch

De placitis philosophorum (II, S. 643) übereinstimmt.

So vielseitig und imponirend nun Galen erscheint, unterstütt von Empirie und der Gabe scharfer Beobachtung, in Philosophie und exegetischer Kunst steht er tief unter Alexander von Was über ihn als Texteskritiker und Erklärer Aphrodisias. hippokratischer Schriften berichtet ist, mag im gleichen oder ver wandten Maße auch von seinen weiteren commentirenden Leistungen gegolten haben. Thatsache ist, daß er von den Commentatoren sehr selten genannt ist, daß auch sein Einfluß auf die Fort entwickelung logischer Theorien lange Zeit gering blieb und daß erst die Araber ihm seinen Plat in der Logik des Abendlandes wieder einräumten. Wissensfülle und eine bewundernswürdige Denkkraft, nicht Tiefe oder Gründlichkeit der Forschung, nicht eindring liche Schärfe der Auslegung zeichnet ihn aus. Man muß ihn für ein universales Genie, für den kenntnißreichsten Gelehrten des zweiten Jahrhunderts erklären. Dabei gerieth er, was Fact gelehrten so häufig begegnet, mit der Form in Conflict. an Geschmack und Ebenmaß, Breite und ermüdende Weitschweifigkeit neben Dunkelheiten im Vortrag, häufige Wiederholungen und Abschweife, dazu unpassende Redeweisen, Solökismen und Barbarismen, dialettische Spitfindigkeiten und Wortglaubereien sind nicht die einzigen Fehler, welche die Lectüre zahlreicher Schriften verleiden und seine von Ernst, von einer strengen Kritik des popularen Wahns und von der Weihe gläubiger Hingabe an das fürsorgende Walten der Götter gehobenen Untersuchungen herabdrücken. Phot. Cod. 164. und die harten Urtheile von Z. Ermerius Prolegg. ad Hippocr. p. 113. und G. Cobet in der Mnemos. VIII. p. 434 sq. 18, p. 21—48. 68—86. Es reicht nicht aus, die unclassische Form aus der Fruchtbarkeit dieses Autors zu erklären. Vielmehr ging Galen auch hier selbständig seine Wege und mit dem Bewußtsein eines über den Parteien und Richtungen des Zeitgeistes stehenden Verstandesmenschen, sowie er sich auch nachdrücklich verwahrt gegen die Forderung der Attikisten, daß jeder Darsteller sich nur der attischen Classicität bedienen dürfe. Lobeck in Phryn. p. 760 sq.

Ausgaben, soweit sie an diese Stelle gehören: Vor dem griech. Text erschienen mehrere lat. Uebersetzungen, die älteste per D. Bonardum, 2 Voll. Venet. 1490. Fol. — Edit. pr. Venet. ap. Aldum, 5 Voll. 1525. Fol. op. H. Gemusaei, L. Fuchsii, I. Camerarii, 5 Voll. Basil. 1538. Fol. — graece et lat. ed. R. Chartier, Par. 1579. mit hippofrates. — graece et lat. cur. G. Kuehn, in Opp. medicorum Graec. Vol. I-XIX. Lips. 1821 —1830. Vol. XX. continens indicem auct. G. Assmanno 1833. — Einzeln sind nur wenige Schriften herausgegeben. — De optimo medico, philosopho: graece et lat. recud. cur. C. Sprengel, Gratulationsschrift Halle 1788. 4. — ed. A. Koraïs, Par. 1816. — ed. I. Mueller, Erlang. 1873. 4. — — Admonitio ad litt. discendas: illustr., I. Cornarii adnotatt. adiec., indd. addidit G. Koehler, Lips. 1778. — c. annotatt. et vers. D. Erasmi ed. A. Williet, LBat. 1812. — De optimo docendi genere: graece et lat. ed. G. Kuehn, Lips. 1818. — emend. L. Kayser, Heidelb. 1838. mit Philostratos. — — De Hippocr. et Plat. decretis: Quaestt. crit. spec. I. II. scripsit I. Mueller, Erlang. 1872. 4. — Dialog über die Seele: aus bem Arab. ins Hebräische übers. von Jehuda Ben-Salomo Alcharisi. Mit Einl. und emend. Text von A. Jellinek, Leipz. 1852. — — Commentar zum Timäos: Fragment du commentaire de Galien sur le Timée de Platon. Publ. pour la prem. fois en Grec et en Français avec une introd. et des notes, suivis d'un essai sur Galien considéré comme philosophe par Ch. Daremberg, Par. 1848. — Ueber Galens logische Schriften und Beschlüsse C. Prantl Geschichte der Logik I, S. 559—577., über seine Philosophie über= haupt C. Sprengel Beiträge zur Gesch. der Medicin I, S. 117—195. — Είσαγωγη διαλεκτ. — νῖν ποῶτον διοοθωθεῖσα καὶ δημοσιευθεῖσα ὑπὸ Μ. Mηνα, Par. 1844, gereinigter durch C. Prantl a. a. D. S. 591—610. — — Erläuterungsschrift (Fabricius Bibl. Graec. Vol. V, p. 377-500): C. Pass Galeni vita eiusque de medicina merita et scripta, Diss. Berol. 1854.

# 2. Die Epikureer und Khniker.

70.

Nach einer langen Blüthe, die unter dem Principat des Augustus fortbestanden hatte, verlor die Schule der Epikureer an Geltung, weil sie sich mit dem religiös gestimmten Zeitgeist in Widerspruch setze, und hörte frühzeitig auf. Julian. Fragm. p. 501, s. II, S. 248. Erst seit dem 2. Jahrhundert begegnet man einigen auch literarisch thätigen Namen. Sieht man von Lukian ab, der eine gewisse Borliebe für epikurische Lehren zeigt und gern von ihnen berichtet, so war einer der namhaftesten Celsus unter Kaiser Marcus, Verfasser einer Schrift gegen die Magier und eines Aóyog alngig gegen das Christenthum, den Origenes in 8 Büchern Contra Celsum bekämpst. An ihn ist Lukians Pseudomantis gerichtet. Auch Zenobios der Epikureer schriftstellerte noch, wie aus den Entgegnungen Alexanders von Aphrodisias (Neòs

τον Έττικού ρειον Ζηνόβιον αντιγεγραμμένα) erhellt. Simpl. ad Arist. phys. p. 566.

Celsus (II, S. 618 fg.): A. Philippi De Celsi, adversarii Christianorum, philosophandi genere, Berol. 1836. — W. Bindemann in der Zeitschr. für hist. Theol. 1842. — Chr. Baur Das Christenthum in den 3 ersten Jahr: hunderten S. 368 fg. und Bon Engelhardt in Dorpater Zeitschr. für Theol. XI, S. 287—344. — R. Jachmann De Celso philos. et fragmenta libri contra Christianos, Königsb. Progr. 1836. — Celsus wahres Wort, älteste Streitschrift antiker Weltanschauung gegen das Christenthum vom J. 178 n. Chr. Wiederhergestellt, übers. und erläut. von Th. Keim, Zür. 1873.

Die Kyniker, nur durch äußere Haltung von den Spikureem, von dem popularen Stoicismus durch die Einseitigkeit und Rücksichtslosigkeit verschieden, womit er die gleiche Richtung verfolgte, gewannen im 1. Jahrhundert wieder an Boden und erfreuten sich, geistreich, wizig und mit vernichtendem Spott, als erklärte Führer des freigeisterischen Wortes einer zum Theil glänzenden Aufnahme von Seiten des Publicums. Ihr Geist machte noch spät bei dem Neuplatoniker Salustios sich geltend. Durch ihr freches Benehmen verletzt, verwies Vespasian die Philosophen aus Kom. Dio Cass. LXVI, 13. Literarisch blieben sie, wie ihre Vorgänger, ohne Bedeutung. Mehreres bei Lukian Demon. 3. Es gehören hierher:

Demetrios aus Sunion unter Nero und Vespasian, Freund des Seneca und Pätus Thrasea, stand seiner Freimüthigkeit und hochherzigen Gesinnung wegen in allgemeiner Achtung. Sen. de prov. 5. de benef. VII, 1. Tac. Annal. XVI, 34 sq. Reimar in Dion. LXVI, 3.

Denomaos aus Gabara unter Habrian, nächst seinem Zeitgenossen Crescens, dessen Verfolgungen Justinus Martyr ertrug, von allen die widerlichste Figur, kam durch die Gemeinheit seines Charakters nicht minder in übeln Ruf als durch anstößige Tragödien. Julian. orat. VII, p. 240 kyoape yào xai roayodiag roig dóyoig kauroŭ magamdyviag. Aus seinen Schriften, deren Ziel die Vernichtung des Orakelwesens war, darunter Tońtwy goga (rò xatà two xonotygiwo), theilt Eusebios Praep. ev. V, c. 19—36 aussührliche Bruchstücke mit. Tzschirner Fall des Heidenthums S. 152 fg.

Demonar von Khpros, ein älterer Zeitgenosse und Freund Lukians unter Hadrian, Pius und Marcus, ein edler, psphorlogisch denkwürdiger Charakter, ein zweiter Sokrates, neigte zum Stoicismus hin und suchte durch unbescholtenen Wandel und milde Belehrung auf seine Zeitgenossen einzuwirken. Auch war er in Staatsgeschäften thätig. Um den Bedrängnissen des hohen Alters zu entgehen — er starb nahebei 100 Jahre alt — gab er sich den Hungertod. Verherrlichende Schilderung seines Charakters unter Parallele mit Sostratos durch Lukian Demon. 9. 54. 56. 65. Ein Fragment bei Orelli Opusco. sentent. et mor. II, p. 144—148.

Peregrinus mit dem Beinamen Proteus aus dem hellespontischen Parium, gewissermaßen ein Gegenstück zu Crescens, war von Gellius in Athen gehört und neigte wohl nicht aus ganz reinen Beweggründen zum Christenthum. Heftig von Charakter, machte er seine Hütte vor der Stadt zum Sammelplat der jungen Philosophen und weckte ihr Interesse durch ernste und lehrreiche Betrachtungen. Wie er selbst im Leben, so war auch sein Tod tragisomisch, als er an den Olympien zu Pisa sich verbrannte. Gell. VIII, 3. XII, 11. Lucian. De morte Peregrini. Demon. 21. Epist. ad Cron. Hieron. ap. Euseb. ad a. 236. d. i. 165. Philostr. Vitt. Sophist. II, 1. 13. Wieland Geheime Geschichte der Philos. 27. 28.

## 3. Die Skeptiker.

71.

Ueber Zeit und Lebensverhältnisse der jüngeren Skeptiker, an deren Spite Sext. Emp. Pyrrh. I, 164 den Agrippa stellt, und die zum größeren Theil empirische oder methodische Aerzte waren (Menag. ad Diog. L. IX. 106, dagegen Sext. adv. Mathem. VIII, 327 sq. Pyrrh. I, 236 sq.), erfährt man nur wenig. Ueber ihre Succession Sext. Pyrrh. I, 22. Diog. IX, 115: Zeurippos und Zeuris, Schüler des Aenesidemos, Antiochos aus Laodikea, Menodotos, Theudas, Herodotos, Sertus Empiricus und sein Schüler Saturninns. Bei mehreren tritt das Be= streben auf Vereinfachung der skeptischen Tropen hervor: Agrippa führte sie auf 5 (Sext. Pyrrh. I, 164 sq. Diog. IX, 88), andere sogar auf 2 zurück. Pyrrh. I, 178 sq. Indeß blieb ihr Einfluß auf die Wissenschaften und die philosophischen Richtungen sowie ihr Ansehn bei Zeitgenossen, ihren Freund und Anhänger Favorin ausgenommen, gering. Cassius, ein Gegner des Stoikers Ze= non (Diog. VII, 32), Zeuris, Menodot und Theudas (Diog. IX, 106. Suid. v. Θεοδόσιος), Antiochos und Apellas (έν τῷ Ayoinna bei Diog. IX, 106) schriftstellerten noch. Die Secte begann seit dem 3. Jahrhundert zu erlöschen. Julian. Fragm. p. 301. Die Summe ihrer Lehren lernt man aus dem Nachlaß des Sextus Empiricus ziemlich vollständig kennen.

Sextus Empiricus, ein methodischer oder empirischer Arzt und als solcher mit dem Beinamen δ Εμπειρικός, aus uns gewisser Zeit, wahrscheinlich aber nicht vor dem 3. Jahrhundert als Schriftsteller thätig, stammte vermuthlich aus Afrika, war von dem Empiriker Herodot aus Tarsos oder Philadelphia wissensschaftlich gebildet und lebte und wirkte zu Alexandria und Athen. Berloren sind seine medicinischen Schriften, Iarquad oder Έμ-πειριαδ ύπομνήματα adv. Log. I, 202. adv. Gramm. 61. In 3 erhaltenen Werken, Irverweital ύποτυπώσεις η Σκεπτικά ύπομνήματα in 3 Büchern, IIρος τοὺς δογματικούς in 5 und IIρος τοὺς Μαθηματικούς in 6 Büchern hat er mit

dem Zweck, durch umfassende Widerlegung der Dogmatiker den Skepticismus neu und dauernd zu begründen, den Nachlaß der Skeptiker fast vollständig verarbeitet, durch eine auf breitem Raum gedehnte, jedoch nicht ohne Scharfsinn geführte Polemik die Lehren derselben vertheidigt, befestigt und der Vergessenheit In den Phrrhonischen Skizzen legt er auf Grund der Schriften des Aenesidemos (II, S. 254) das Wesen, den Zweck und das Verfahren des Skepticismus, den Unterschied des Skeptikers vom Dogmatiker dar und beleuchtet die bis dahin üblichen, von Timon nach 10 Kategorien geordneten, von Agrippa auf eine andere Form, Ordnung und Zahl gebrachten Zweifelsgründe (redποι της σκέψεως s. εποχης), deren Zahl er, um gegen alle Angriffe gesichert zu sein, noch um 7 vermehrte. Pyrrh. I, 36. 164 sq. 178 sq. Diog. IX, 79 sq. Was hier in allgemeinen Umrissen gegeben ist, wird eingehend in die Theile und Einzelheiten im Arrieοητικός πρός τους δογματικούς erörtert, von dessen 5 Büchem nach einem Rückblick auf die einführende Studie (δ μέν καθόλοι της σκεπτικής δυνάμεως χαρακτήρ — υποδέδεικται, απολείπεται δέ έξῆς καὶ τὴν ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος αὐτοῦ χρῆσιν διδάσκειν) [id] 2 (lib. VII. VIII.) Πρὸς λογικούς, 2 (lib. IX. X.) Πρὸς φυσικούς, 1 (lib. XI.) Πρός ήθικούς wenden. Den Uebergang bildet die Untersuchung über das Kriterium der Wahrheit (Pyrrh. 1, 21 κριτήριον δε λέγεται διχώς — περί ού εν τῷ ἀντιροητικῷ λέξομεν λόγω), die gelehnt an die πιθανή φαντασία der Afademiker und die naralystein der Stoiker, zu einer Geschichte der Erkenntnißtheorie erwächst und in der Widerlegung der Idee des Beweises gipfelt. Der Werth dieses Werkes ist groß, weil es mit den sichersten Angaben über den Dogmatismus der älteren und neueren Philosophenschulen einen Reichthum an Beiträgen, Bruchstücken und Inhaltsangaben verlorener Schriften (cf. VII, 65—87) für die Geschichte der philosophischen Literatur ausschüttet. ihm durch Gemeinsamkeit des Zwecks und der Mittel der Polemik ist der Αντιροητικός πρός τους Μαθηματικούς verbunden, worin der Reihe nach die Grammatiker (lib. I.), die Rhe toren (II.), die Geometer (III.), die Arithmetiker (IV.), die Astrologen (V.) und Musiker (VI.), also die gesammte Vertretung der positiven Wissenschaften, abgefertigt werden: ein sprechendes Denkmal für den Geist des Skepticismus und die Bodenlosigkeit des Jahrhunderts, dessen Trockenheit und Negation nachmals nur wenig Leser zu fesseln vermochte. Sextus ist in einer Reihe von Handschriften in München, Venedig und Florenz erhalten, die je doch gegenüber dem von J. A. Fabricius und J. Bekker ge nütten Savilianus in Orford, einem Vratislaviensis s. Rhedigeranus (mit den phrrhonischen Skizzen und dem größeren Theil der Artigontizoi bis lib. VIII, 349) und dem Cizensis ohne Empfehlung bleiben. Bekker zog noch den Regimontanus 16 b 12 heran. Durch ihn hat der Text gewonnen, doch wird eine kritische Revision besonders der Partie Tods dozizois erwünscht.

Ausgaben: zuerst lateinisch interpr. H. Stephano 1562. — Edit. pr. Genevensis s. Aurelianensis Petri et Jacobi Chouetorum 1621. Fol.

— graece et lat. castig., versionem emend. notasque adiec. I. A. Fabricius, Lips. 1718. Fol. mit gutem Commentar. Edit. emendatior c. nott. var. Lips. (1840. 1841) 1842. — ex recens. I. A. Fabricii. Cur. et comment. illustr. G. Mund, Hal. 1796. 4. Nur Vol. I, 1. Text ber Phyrhon. Stizzen. — ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1842. — Rritischer Beitrag von J. Schaller Exercitatt. in Pyrrh. hypotyp. Argent. 1652. 4. — — Uebersehungen: mit Anmerkt. und Abhandl. von J. G. Buhle, 1. Bb. Lemg. 1801. — Den Inhalt ber Schrift gegen die Logiker giebt L. Kahser an im Rhein. Mus. R. F. VII, S. 161—190. — — H. Ritter Gesch. der Philos. IV, S. 275 fg. — P. Prentice The indicative and admonitive signs of Sextus Empir. Diss. Gotting. 1858. — C. Jourdain Sextus Emp. et la philos. scolastique, Par. 1858. — N. Macoll The Greek Skeptics from Pyrrho to Sextus, Cambr. 1869.

#### 4. Die Platoniker.

### a. Die eflettischen Blatonifer.

72.

Am fruchtbarsten an Erscheinungen denkwürdiger Art im geistigen wie im bürgerlichen Leben, reich an Thatsachen der Ent= werthung und Vergötterung Platos, der Umbildung und Zer= setzung mit einheimischen oder orientalischen Philosophemen und Bildungselementen war der Platonismus, an welchen noch immer eine Geschichte von beinahe sechs Jahrhunderten anknüpft. Unter den Richtungen und Formen, worin derselbe neben und nach einander an den Hauptsitzen der Bildung im griechisch=römi= schen Reiche hervortritt, als Eklekticismus und popularer Pla= tonismus in Alexandria und Athen, als jüdisch=hellenisiren= der Platonismus in Alexandria, als pythagorisirender be= sonders in Rom und als Neuplatonismus in den Schulen von Athen, Alexandria und Constantinopel, erscheint die erste als Fortsetzung der Akademie. So viel man erkennt, blieben die An= hänger dieser Richtung, mit stoischer und aristotelischer Doctrin und Terminologie zur Hand und auf vielen Puncten mit Plato im Widerspruch, gleichwohl in nächster Geistesverwandtschaft mit ihrem Meister. Für den Stifter derselben galt Potamon aus Alexandria, doch tritt hier Endoros bestimmter hervor, Com= mentator platonischer wie aristotelischer Werke. Ihr Beispiel lehrt, daß man zur Beschäftigung mit den Schriften Platos zurückgekehrt war und in Auslegung des Lehrers mit den Peripatetikern zu wetteifern begann. Dahin führt auch die neue Ordnung der pla= tonischen Dialoge durch Derkyllides und Thrasplos. In der Reihe dieser gelehrten Platoniker verbirgt sich Plutarchs Lehrer Ammonios aus Alexandria und Aristodemos aus Aegion, Mitschüler Plutarchs, als οὐ ναρθηκοφόρος άλλ' ἐμμανέστατος όργιαστης Πλάτωνος bei Plut. adv. Colot. init. Besser ist man über die Platoniker des 2. Jahrhunderts unterrichtet, die bis auf Taurus und Atticus, dessen Anhang eine heftige Polemik gegen die Verschmelzung der platonischen mit der aristotelischen Philosophie eröffnete, sämmtlich einem mehr oder minder geschickt ausgeprägten

Eklekticismus huldigten. Ihr bekanntester Vertreter in der Literatur ist der populare Moralphilosoph Plutarch, der bedeutendste umer den Verehrern der platonischen Philosophie zwischen Cicero und den Neuplatonikern, dessen Schriftenreichthum für den Verlust auf diesem Gebiet jetzt entschädigen muß. Auch hier übten die Studien der Sophistik, worin Plato neben Demosthenes glänzte, einen bestimmenden Einfluß aus. Im Anschluß hieran lasen, er klärten und erläuterten sie, um Atticus geschaart, den unver drossenen und einflußreichen Schöngeist und Vorkämpfer Platos in Athen, als eifrige Verehrer der dialogischen Kunst in feinen Ge sprächen die Werke des Meisters (Favorin, Taurus, Atticus und der Rhetor Maximus von Thros), ohne jedoch die Grenzen der volksthümlichen Tugendlehre zu überschreiten. Ihre Auffassung Platos besonders in Hinsicht auf die Ewigkeit der Welt, die Berbindung der Ideen im vorz, die Persönlichkeit der Gottheit und deren Erkenntniß blieb beschränkt, mehr sinnlich als philosophisch. Sie trugen zusammen was für den propädeutischen Unterricht nütlich war, sie commentirten und entwickelten den Meister in weitläufigen Schriften mit kleinlichem, scholastischem Geist; auch suchten sie der aristotelischen Kategorien ledig zu werden. Dexipp. in categg. p. 39 sq. Berol. Profis in Tim. pp. 211. 187 (cf. pp. 104. 80) nennt sie die älteren Eregeten Platos, welche dem Buchstaben folgen, im Gegensatz zur wissenschaftlichen Theorie der Neuplatoniker. Zu ihnen gehören Alkinoos, Taurus, Albinos, Kronios, Severus und unter Kaiser Verus Harpo: kration, Schüler des Atticus, Verfasser von 24 Büchern Commentare zu Plato und von Λέξεις Πλάτωνος in 2 Büchern. v. 1. Procl. in Tim. p. 93. Barth in Aen. Gaz. p. 97. Lexikon zu Plato trug auch Didymos Areios zusammen.

Potamon aus Alexandria unter Augustus und Tiberius, angeblich Stifter der algeois exdextinh, suchte nach freier Wahl die Hauptlehren der wichtigsten Philosophenschulen in einem bequem zurecht gelegten Ganzen zu vereinigen. Welchen Einfluß er auf die nachfolgende Entwickelung des Platonismus ausgeübt hat, wird nicht erkannt. Er schrieb einen Commentar zu Platos Politie. Suid.  $v.~1~IIotá\mu\omega v.$ 

G. Gloeckner De Potamonis Alex. philos. eclectica, recentiorum Platonicorum admodum dissimili, Lips. 1745. 4.

Eudoros aus Alexandria, ohne Zweisel derselbe, dessen Strabo XVII, 1 als Peripatetikers und Zeitgenossen gedenkt, zeigt die eklektische Richtung seiner Philosophie ebenso am Umfang wie am Inhalt seiner schriftstellerischen Beschäftigung. Er commentirte den platonischen Timäos (Plut. de an. procr. 3, 2. 16. 1), des Aristoteles Kategorien, die er bekämpste (Simpl. in categg. pp. 61 sq. 70 sq.), und vermuthlich auch die Metaphysik (Alex. Aphrod. in Metaph. p. 552. Berol. p. 44. Bon.), endlich Lehrsätze der Pythagoreer. Simpl. in Phys. F. 39. Aus seiner werthvollen, encyklos

pädischen Schrift Διαίσεσις τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν λόγου, welche die Theile der Philosophie und ihre Hauptsätze in einer Summe von Problemen und Lösungen entwickelte (προβληματικώς έπεξε-λήλυθε την έπιστήμην), bewahrt Stob. Eclogg. II, 46 sq. ein Ercerpt. Eine Studie über den Nil fügt Strado hinzu.

Thrasplos (Geásvlos oder Geasilos) aus Mendes in Aegypten, Mathematiker und Hofastrolog unter Tiberius, nach Schol. in Iuven. Sat. VI, 575 multarum rerum scientiam professus, war Verfasser von Alyvarianá, einer astrologischen Studie Περὶ λίθων (Plut. de fluv. 11. 16.) und eines vermuthlich akusti= schen Werkes, woraus Porphyr. ad Ptolem. harm. pp. 266. 270 einige Notizen pythagorisch=platonischen Gepräges mittheilt. Er starb 36 n. Chr. Auf ihn wird das Thrasplische System, die Ein= theilung der platonischen Schriften in Tetralogien zurückgeführt, eine Weise, die vorher bereits Derkyllides, citirt er to ta tas Πλάτωνος φιλοσοφίας (Simpl. ad Phys. p. 344. Berol.), burds geführt zu haben scheint. Albini Introd. in Plat. 6. Dieselbe Methode wandte Thrasplos auf den Nachlaß Demokrits in der Schrift Τὰ πρὸ της ἀναγνώσεως τῶν Δημοκρίτου βιβλίων an. Diog. L. IX, 41. Bekannter noch ist er durch die Auszüge bei dem Smyrnäer Theon als Commentator des platonischen Timäos. Diog. L. IX, 45. III, 56. Suet. Aug. 98. Tib. 14. Tac. Annal. VI, 20 sq. Dio Cass. LVII, 15. und die Geschichte in Cramers Anecd. Paris. II, p. 277. — Neben Derkyllides erscheint bei Procl. in Tim. p. 7 mit Exegese Platos beschäftigt der Platoniker Ptolemäos.

Thrasylle, in Mém. de l'Acad. des Inscriptt. Vol. X, p. 89 sq. — Fr. Hermann De Thrasyllo grammatico et mathematico, im Ind. lectt. Gotting. 1852. 4. und über beide Systematiser in Gesch. und System der plat. Philos. I, S. 560. 590. Bgl. E. Zeller De Hermodoris p. 20 sq. und A. Westphal Harmonik S. 235 fg. — Bruchstücke bei E. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 501-505.

Ammonios aus Alexandria, Lehrer Plutarchs, der nachmals seine Biographie schrieb (Eunap. Vitt. Sophist. prooem.), wirfte unter Nero und Bespasian in Athen, woselbst er mit dem Bürgerrecht beschenkt und dreimal mit dem Chrenamt des Prätors ausgezeichnet wurde. Plut. Quaestt. symp. VIII, 31. Er mag die Geistesrichtung seines Schülers getheilt haben. Plutarch führt ihn öfter über religiöse Dinge, Orakel, Festspiele u. a. disputirend ein, deren Summe vermuthlich in seiner bei Athenäos und Harpostration citirten Schrift Περί βωμῶν καὶ θυσιῶν niedergelegt war. Plut. Quaestt. symp. III, 1. 2. VIII, 3. IX, 1. De εἰ Delph. 1. De defect. orac. R. Voltmann Leben, Schriften und Philos. Plutarchs I, S. 26 fg.

Theon aus Smyrna, zur Unterscheidung vom Mathema= tiker Theon aus Alexandria gewöhnlich  $\delta$   $\varphi\iota\lambda\delta\sigma o\varphi o\varsigma$ ,  $\delta$   $\Pi\lambda\alpha\tau\omega\nu\iota\kappa\delta\varsigma$  genannt, pythagorisirender Mathematiker und Astro=

nom, ein unmittelbarer Vorgänger des Ptolemäos, der Almag. IX, 9. IX, 1. 2. astronomische Beobachtungen von ihm aus dem 12. bis 16. Regierungsjahre Hadrians angiebt, stellte in seiner einem Commentar vergleichbaren Schrift Tà nara tò µa9ηματικόν χρήσιμα είς την τοῦ Πλάτωνος ἀνάγνωσιν αθές dasjenige aus dem Bereich der mathematischen Wissenschaft zusammen, was dem Verständniß Platos förderlich wird. Sbenso unselbständig wie nachlässig als Compilator, hat er allein durch die Excerpte aus Thrasplos, dem Marwinóg des Eratosthes nes, vornehmlich aus Adrast einen Werth. Bisher ist Theon nur getrennt und in übler Textesverfassung edirt, nur die erste Abtheilung über die Arithmetik mit der auf die Zahlen bezüglichen Partie der Musik, weiterhin der zweite, die Astronomie enthaltende Hauptabschnitt aus einer Pariser Handschrift des 16. Jahrhundert bekannt durch H. Martin. Er mag viel gelesen worden sein. Aus ihm bereicherte sich Michael Psellos Negi povoizys im Parisinus 3031, wo die übrige Partie Fol. 110 von Θράσιλος an bis Fol. 116 ein Abrif aus Theon ist; auch war er Quelle des Chalcidius, eines Commentators der neuplatonischen Philosophie aus ungewisser Zeit, dessen Interpretatio partis prioris Timaei Platonici eine mit mäßiger Sach= und Sprachkenntniß geschaffene Uebertragung Theons und anderer Griechen ist. H. Mar: tin De Chalcidii loco ex Adrasto vel Theone expresso, in Edit. Theonis Smyrn. p. 419. sq. Große Aehnlichkeit, besonders auch in der Wahrung des pythagorischen Standpunctes, hat mit Theon das Werk des Boethius Quattuor matheseos partes.

Ausgaben: ed. et lat. interpret. est I. Bullialdus, Par. 1644. 4. Die Arithmetif und der musische Theil. — theilweise wiederholt von I. de Gelder, LBat. 1827. — Theonis Smyrn. liber de Astronomia c. Sereni fragm. Prim. ed., vertit et notis illustr. H. Martin, Par. 1849. Mit Ineditis des Pachymeres und der Partie des Chalcidius. — Eine Gessammtausgabe, wosür E. Hiller 2 Marciani, 2 Laurentiani, einen Ambrosianus und einen Parisinus verglichen hat, fündigt Teubner an.

Favorin (Daßwgīvog) aus Arelate in Gallien, einer der begabtesten und belesensten Sophisten und als Darsteller von Bedeutung, war Zuhörer des Dion Chrysostomos und wirtte unter Kaiser Hadrian im lebendigen Verkehr mit gleichgesinnten Männern, mit dem Sophisten Demetrios, mit Plutarch und Fronto, vornehmlich mit Taurus und seinem genialsten Zögling Atticus Hervoes, den er zugleich zum Erben seiner Bibliothes und seines Besithums in Kom einsetze. Ganz Kom war voll Bewunderung für seine Vorträge, die freilich sehr abweichend vom Geist seines Lehrers, oft windig in Themen (Lob des Thersites, des Fieders, Gell. XIV, 1. XVII, 12. 2), von der kühnen, blitschnellen Improvisation seines Gegners Polemon vortheilhait sich unterschieden. Philostr. Vitt. Sophist. I, 8. 2. 4. II, 25. 8. Phryn. p. 245 åvdo dózov äzios, p. 260 å nowoos rāv Ellistuden Reiz einer schönen, klaren, slüssigen Rede, durch lebhasten,

rigen Ausdruck, den sein Schüler Alexander aus Seleukia aneignete, und einen eleganten, von geschmackvoller Dialektik rrschten Stil, der nach Phrynichos, seinem eifrigen Leser Kritiker, nur nicht ganz sicher im richtigen Gebrauch der For= , der Worte und der Syntax war. Philostr. I, 8. 4. II, 6. rn. pp. 170. 199. 215. 220. 237 sq. In wissenschaftlichen rächen, die er mit Taurus und Atticus führte und die lius, sein intimer Freund und Lobredner, im anziehenden vorhält, überraschte er durch Feinheit und Klarheit der dia= chen Kunst. Gell. XVI, 3. 1. Favorin verband mit Polphistorie Aufgaben des Polygraphen und suchte in Vielschreiberei Plunoch zu übertreffen. Suid. v. Φαβωρίνος. Front. Epist. 60. Nieb. D. Wyttenb. Praef. in Plut. p. 24. Opuscc. . II, p. 305. Als Rhetoren im damaligen Geschmack kenn= net ihn, was Gell. XVII, 12 berichtet, und die feinen Urtheile die Redner, z. Bsp. 11, 5. In diesen Kreis gehörte seine sie Περὶ τῆς Δημάδους σωφροσύνης. Phryn. v. Πλόχιον. den Studien der alterthümlichen Latinität beschäftigt, tractirte frig mit Gellius und von ihm angeleitet den Sallust (Gell. 1), Plautus (III, 3), Hygin (I, 22. 4) und Gavius Bassus 19) und konnte sogar in Fragen der Analogie der römischen ache sein Urtheil äußern. I, 21. 5. III, 19. 4. Th. Vogel 4. Gellii vita etc. pp. 5 sq. 10. Sein Standpunct in Philo= ie war eklektisch. Er neigte zum Kynismus, noch mehr zum chonismus hin (Philostr. Vit. Apollon. IV, 25. Vitt. Sophist. 4), scheint aber Plato und der von Karneades gegründeten remie in den Hauptsachen treu geblieben zu sein. Gell. XX, 21. ner ist ihm Galen de optima doctr. 1. Sein Hauptwerk, das 10 Büchern und mehreren Abtheilungen (Περί της καταληεῆς φαντασίας, Περὶ τῆς Ακαδημαϊκῆς διαθέσεως und 10 ser Πυρρωνείων τρόπων Gell. XI, 4. 5) die Erkenntnistheorie Stoiker bekämpfte und den Skepticismus durch neue Beweise üten suchte (ὁ Φαβωρίνου τρόπος), galt dem Philostratos für die beste seiner philosophischen Schriften. Need idew  $\Pi \epsilon \varrho i \epsilon v \chi \tilde{\eta} \varsigma$  bei Phryn. pp. 248. 244. Ueber den Charafter r Philosophie, die strenge Folgerichtigkeit vermissen ließ, erthei= übersetzte Stücke bei Gell. XI, 1. XVI, 1. 2. 3. XVII, 10. und mente im Florilegium des Stobäos nicht ausreichend Auf-Viel fruchtbarer und wie es scheint talentvoll war Favorin Sammler in miscellaner Literatur. Auf seinen Schriften über osophengeschichte, Περὶ Σωνρατικών (Steph. Byz. v. Αλεξάνα, wovon vermuthlich eine Partie Περί της Κυρηναϊκής ποίας), Περὶ Σωκράτους καὶ τῆς κατ' αὐτὸν ἐρωτικῆς τέχνης, ὶ Πλάτωνος, Περὶ διαίτης τῶν φιλοσόφων, woraus wahr= nlich das Bruchstück  $\Pi \varepsilon \varrho i \gamma \eta \varrho \omega \varsigma$  bei Stob. Floril. CXVI, Cf. CXV, 17. 22—24. CXIX, 16, beruht zum Theil Diogenes rtios, auf seinen Ποοτεχνολογήματα έθνιχων Stephanos Bhzanz. Steph. v. Αιθίοψ. Απομνημονεύματα oder Me= en in mindestens 5 Büchern, gleichfalls Quelle für Diogenes Laërte (IX, 23), und ein großes historisch-literarisches Mis=

cellenwerk Naviodani ühn (iorogia) in alphabetischer Folge, woraus Sopater das 3. Buch seiner Excerpte (Phot. Cod. 161), Pseudo-Kallisthenes vermuthlich die älteste alexandrinische Fasiung der Alexandersage entnahm (J. Zacher Pseudocallisthenes S. 90 fg.), waren reich zugerichtet und vielsach genützt. Bruckstücke bei Diogenes, Stephanos und in Notices et Extrr. Vol. XIII, p. 275. Von einem dieser beiden Sammelwerke sowie auch von dem Werk der Pamphile, vermuthlich einer seiner Hauptquellen, existirten für bequemen Bedarf von ihm selbst Excerpte. Steph. v. Poneig.

Favorin: F. Gregorii Commentatt. II. de Phavorino, Laubaner Progr. 1755. — L. Marres De Favorini Arel. vita. studiis. scriptis. Acced. fragmenta. Diss. Traiect. 1853., woselbst p. 92—97 der Nachweiß geführt wird, daß die Dionische Rede Koowdianós nicht Favorin gehören könne. — Artikel von L. Prelser in Ersch und Grub. Enchkl. III, S. 22. 157 fg. — Bruchstücke in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. III.

- Dibhmos Areios, ein gelehrter Afademiker aus unbestimmter Zeit, aber nach dem jüngeren Stoiker Boëthos, dessen er in seinem von E. Miller Mélanges p. 399 mitgetheilten, auf Boëthos beruhenden Stück Περί τῶν παρά Πλάτωνι λέξεων gedenkt, also nach Kaiser Marcus zu setzen, war Versasser einer Studie Περί τῶν ἀρεσχόντων Πλάτωνι (Euseb. Praep. ev. XI, 23. 2.), von Σοφισμάτων λίσεις in 2 Büchern (Suid. v. 1 Lidruoz) und einer großen literargeschichtlichen und philosophischen Schrift (Επιτομή) Περί τῶν αἰρέσεων (Euseb. XV, 15 sq.), die in Bruckstücken erhalten, eine Hauptquelle des Galen und Stobäos, besonders für die peripatetische und stoische Ethik gewesen zu sein scheint. A. Meineke ad Stob. Floril. 103, 28. und in Mützells Zeitschr. für das Symnasialw. 1859. S. 563 fg.

Alkinoos, ungewiß seiner Zeit und Abstammung nach, vielleicht nicht verschieden vom homonymen Stoiker unter Hadrian bei Philostr. Vitt. Sophist. I, 24. 1, stellt in seiner Eisaywyż eig thu Natuvog doymatoxoićav, einem unbedeutenden Machwerk ohne Geschick und klares Bewußtsein von den Eigenthümlichkeiten der platonischen Philosophie, den Eklekticismus der Platoniker von einer völlig kritiklosen Seite dar. Der Compilator liebt es, stoische, vornehmlich aristotelische Lehrsätze und Gedankensformen dem Plato unterzulegen.

Ausgaben: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1521. mit Apulejus. — graece et lat. Lutet. 1532. 1550. mit Speusippos und Xenokrates. — ed. D. Heinsius (mit Maximus von Thrus) LBat. 1607. 1614. Oxon. 1667. — in F. Fischers Platonis dialogi IV. Lips. 1783. und bei C. F. Hermann im 6. Bd. der Werke Platos. — Alcinoi capita XXVI ex eiusd. introd. in Plat. Graece et lat. ed. C. Orelli, Turici 1824. mit Alexander Aphrod. de fato. — lateinisch interpr. M. Ficino (c. M. Frigillani scholiis) Par. 1561. 4. P. Balbo Norimb. Cob. 1472. Fol. Venet. 1497. mit Jame blichos de mysteriis. — interpr. D. Lambino c. eiusd. scholiis, Lutet. 1567. 4.

Vom Platonifer Albinos, den Galen 145 zu Empraahörte, ist eine werthlose Einleitung in die platonischen Dialoge erhalten, Eisaywyr eis toùs Nlátwros dialóyovs (im Vatic.

Eisaywyd eig the Matwog siskor. Adsirov mookoyog), welche die Definition des Dialogs, die Classification der platonischen Schriften in einer von Derkyllides und Thrasplos unabhängigen Gruppirung, vornehmlich aber die Weise lehrt, die Lectüre Platos für Schule und Studium am fruchtbarsten zu machen. Der Verstaffer zeigt kein tiefer eindringendes, jedoch ein selbständiges Urtheil. Seine Schrift ist in mehreren Handschriften verglichen, die zwei aus Vaticanus 1029 abgeleiteten Familien angehören, von A. Fabricius im Holstenianus, von C. Fr. Hermann im Lobcovicianus, in zwei Parisienses 2290 und 1816, einem Leidensis und Basileensis.

Ausgaben: Graece et lat. C. Wincklero interpr. c. nott. ed. Fabricius, in Bibl. Graec. II, p. 42 sq. — ed. F. Fischer mit Platonis Dialogi IV, Lips. 1783. — sec. cod. Lobcovic. emend. Chr. Schneider, im Ind. lectt. Vratisl. 1852. und E. Fr. Hermann im 6. Bd. der plat. Werke. — Handschriften: I. Bekker Commentat. crit. in Plat. I, p. 9 sq. und E. Hiller im Hermes X, S. 323 fg. — Beitrag von E. Alsberti im Rhein. Mus. N. F. XIII, S. 76—110. gegen Suctow Die wissensch. und künstl. Form der plat. Schriften S. 10 fg.

Severus vermuthlich in der zweiten Hälfte des 2. Jahrshunderts, Commentator Platos (Syrian. in Metaph. p. 881) und wie es scheint ein selbständiger Kritiker platonischer Lehren, suchte in seinem Werk  $\Pi$ eoì  $\psi v \chi \tilde{\eta}_S$ , woraus ein beachtenswerthes Excerpt bei Eusebios  $Praep.\ ev.\ XIII,\ 17$  sich findet, den Nachweis zu führen, daß die Seele eine einartige Substanz sei. Iambl.  $ap.\ Stob.\ Eclogg.\ phys.\ I,\ p.\ 862.\ Procl.\ in\ Tim.\ III,\ 186\ sq.$ 

Calvisius Taurus aus Berytos, unter den berühmtesten Platonikern seiner Zeit genannt bei Gell. VII, 10. 1, lehrte bereits vor der Mitte des 2. Jahrhunderts und später als Diadochos in Athen, wo Gellius und Atticus Herbdes seine Zuhörer waren. Ein Platoniker vom reinsten Guß, glänzend durch die Eleganz und den Reichthum seiner Bildung besonders in der Philosophen= geschichte, machte er sich durch geistreiche, durchsichtige Gespräche (s. Favorin), sowie als heftiger Gegner der Vereinigung Platos mit Aristoteles, durch seine Erklärungen platonischer Dialoge (Sym= posion, Phädros, Gorgias) mehr im Geist der Moralphilosophie als der Speculation, auch durch Abfassung von Commentaren (zum Gorgias, Gell. VI, 14. XII, 15) und andere Schriften um die platonische Literatur wohl verdient: Περί της των δογμάτων διαφορᾶς Πλάτωνος καὶ Αριστοτέλους, Περὶ σωμάτων καὶ ἀσωμάτων wider die Stoa und De Stoicorum ἀπαθεία. Suid. v. Tavoos. Gell. XII, 5. Ueber den Geist und Inhalt seiner Vor= träge und Schriften belehrt Gell. I, 9. 8. 26. II, 2. VI, 10. 14. VIII, 6. IX, 6. 8. X, 19. XII, 5. XVII, 18. XVIII, 3. XIX, 6. 2. XX, 4. C. Rapfer ad Philostr. Vitt. Sophist. II, 1.

Taurus: Béziers Le philosophe Taurus, Havre 1868.

Plutarch aus Chäronea, dessen Leben, Charakter und Weltanschauung, sowie die eine Seite seines schriftstellerischen

Wirkens, die ethische Geschichtschreibung in der Form der Biographie, Gegenstand der Betrachtung II, S. 537 fg. ist, führte die Schätze der griechischen Weisheit, vornehmlich die Ethik, in popularen Darstellungen dem bequemen Genuß oder dem Bedürfniß seiner Zeitgenossen zu und hinterließ, ein Vorbild für Favorin in philosophischer Polymathie und Polygraphie, einen Reichthum von Schriften, worin er an Plato und die Akademie Die spätere Zeit stellte ihn auf die gleiche Stufe mit Atticus und bezeichnete ihn als reinen Platoniker. Syrian. in Metaph. p. 892. Er selbst nennt sich Akademiker Quaestt. conviv. IX, 12. de fac. lun. 6. 1, weicht aber wider sein Geständniß De def. orac. 34. 37. de el Delph. 11, in streitigen Puncten nur Interpret Platos sein zu wollen, im Einzelnen doch erheblich von der Lehre seines Meisters ab. Die Wissenschaft, womit er sein eigenes Leben zu schmücken, sein ganzes Wirken zu beleben und zu befruchten strebt und hieran wird man das praktische Interesse seiner Popularphilesophie besser als an anderen den Charafter des Eklekticismus tragenden Sätzen erkennen — erfüllt die Aufgabe, über die sittlichen Verhältnisse und die Pflichten zu belehren, hierdurch auf Veredelung der Denk- und Handlungsweise einzuwirken und große, edle Charaftere zu erziehen. Lauterkeit der sittlichen und religiösen Bestrebungen und ein milder, rechtlicher, fürsorgender Sinn, nicht große Weisheit oder Tiefe der Speculation, auch nicht eindringende Studien oder wissenschaftliche Strenge zeichnen diese Schriften Plutarchs aus; am wenigsten weiß er sich mit der Dialektik und Physik vertrauter zu machen. Ihr Werth ist gleichwohl groß und wird darin erkannt, daß sie bei der Fülle und Mannigfaltigkeit der benutzten, aber verlorenen Quellen unsere Kenntniß der alten, besonders der letten dogmatischen Systeme bereichern, auch den Verlust eines Atticus und Favorin sowie zahlreicher älterer Sammlungen über Philo: sophie und Philosophengeschichte einigermaßen ersetzen. So bilden Plutarche Hrina s. Moralia, für die erhaltene Sammlung eine unzulängliche Bezeichnung, ein Supplement zu Cicero, gewissermaßen ein philosophisches Handbuch, das, ohne die Wissenschaft selbst zu fördern, manchen Denker jener sittlich wie religiös verkommenen Zeiten anregte und geistig hob, bis in die spätesten Zeiten besonders von Apologeten und christlichen Darstellern fleißig gelesen und ercerpirt wurde (Eusebios, Sopater, Stobäos, Makarios Chrhsokephalos) und noch heute zum Studium der Geschichte der griechischen Philosophie ganz unentbehrlich, auf ein: zelnen Puncten sogar die einzige Quelle der Forschung ist. Freilich nütt Plutarch, nur zum geringen Theil von vollständiger und ursprünglicher Literatur umgeben, die Reichthümer der griechischen Philosophie flüchtig, ohne Plan, sorgfältige Auswahl und Zufammenhang, bald wörtlich, bald dem Inhalt nach, bald in größerer Vollständigkeit, bald im mageren und trockenen Auszug, häufig auch ohne Angabe seiner Gewährsmänner Bericht erstattend, wohl auch nicht ohne Vorurtheil, ohne Mißgriffe in der Beurtheilung und unmotivirten Tadel, der vornehmlich in Bekämpfung der älteren stoischen Dogmen sich offen ausspricht; aber diese Art be-

leidigt bei einem Autor nicht, der über das Interesse der Popular= philosophie hinaus weder wissenschaftlich noch als Darsteller derselben fünstlerisch gewürdigt sein will. Plutarchs Werke waren bereits im 11. Jahrhundert zum großen Theil untergegangen. Eudoc. p. 361 έγραψε πολλά, ων τὰ πλείω ούχ εύρίσκεται. Daher ent= behrt die überlieferte Sammlung der Moralia, wie ein Vergleich der Kataloge und die Citate der Autoren lehren, der Vollständigkeit und chronologischen Ordnung; sie scheint nicht vor dem 10. Jahr= hundert entstanden zu sein. Von 83 Schriften, die ebenso ver= schieden an Umfang wie an Inhalt und Form sind, gehört die eine Hälfte dem Gebiet der Historie und Philosophengeschichte, der Naturwissenschaft und Aesthetik, die andere der Philosophie, zum größeren Theile der Ethik an. Eine gute Anzahl trägt die Form des platonischen oder aristotelischen Dialogs, andere sind Vorträge und Abhandlungen, mitunter auch in Briefform gehalten, wieder andere gelehrte Sammlungen. Ein Theil darf nicht für echt oder unantastbar, ein anderer nicht für ursprünglich gelten; einige er= weisen sich als bloke Excerpte, andere nur als Bruchstücke aus umfassenderen Büchern.

I. Pseudo=Plutarchische Schriften: De nobilitate, aus einer Copenhagener Handschrift des 15. Jahrhunderts edirt von Chr. Wolf in Anecd. Graec. IV, p. 173 sq., vollständiger in der lateinischen Uebertragung von A. Ferronius, ist als übles, aus Bruchstücken der plutarchischen Schriften Yneg und Karà eczeveias gewebtes Erzeugniß der untersten byzantinischen Gräcität erkannt. De fluviorum et montium nominibus II, S. 546 fg. De proverbiis quibus Alexandrini utebantur, auf Veranlassung der Notiz, daß Plutarch 2 Bücher  $\Pi \alpha \acute{g}o\iota \mu \iota \widetilde{\omega} \nu$  hinterlassen hatte, auf diesen Namen übertragen und zuerst von J. Gronovius aus einem Mediceus veröffentlicht, erscheint als dürftiges Excerpt einer größeren Sprüchwörtersammlung, das weder mit Plutarch noch mit den Alexandrinern etwas gemeinsam hat und nichts bietet, was nicht bereits aus Zenobios und Diogenian bekannt wäre. Leutsch Corpus paroemiogr. Graec. I, p. 321 sq. De metris, von Villoison aus Parisinus 1955 publicirt, ein compilatorisches Machwerk byzantinischer Fabrik, das über die Unterschiede des heroischen Verses, über die Cäsuren, Figuren und Passionen der Verse sich verbreitet und in kürzerer wie längerer Fassung auch unter dem Namen Herodians oder des Kreters Elias umläuft. Der erste Theil findet sich auch in den hephästionischen Scholien p. 171. Westph., die als maiora (B) in abweichender, vollständigerer Kassung hier Quelle waren. R. Westphal Allgemeine griech. Metrik S. 120. Fragmente der griech. Rhythmiker Einl. S. 13 fg. W. Studemund in Jahns Jahrbb. 1867. S. 609 fg. citis philosophorum in 5 Büchern, als plutarchisch bereits von Eusebios für das 14. und 15. Buch seiner Praeparatio excerpirt, ist durch Vergleiche mit Stobäos und der pseudo-galenischen Schrift Περί φιλοσόφου ίστορίας ein als Auszug aus der allen gemeinsamen Quelle, aus Areios Didymos Περί αίρέσεων er=

funden. Das Werk, oft auffällig durch gedrängte Kürze, bot Sammlern und Excerptoren (Michael Psellos) ein reiches Material, ist auch arabisch vorhanden und lehrt vollständiger und mit einiger Selbständigkeit im ersten Theil, sodann in flüch tiger Zusammenhäufung der Excerpte nach einem Vorwort über die allgemeine Physik die Kosmologie, Meteorologie, Psychologie, Mantik und Oneirokritik, endlich die Physiologie des Menschen. Es darf für eine Hauptquelle der Forschung über ältere griechische Philosophie gehalten werden. Döhner Quaestt. Plut. III, p. 16 sq. S. Wenrich De auctt. Graec. versionibus et commentariis Syr. Arab. Armen. Persicisque p. 25. De pueris educandis, von Wyttenbach mit einer eingehenden Untersuchung beschenkt, deren Ergebniß das Buch dem Chäronenser entzieht und auf einen nicht minder in Rhetorik wie in Philosophie unreifen Jünger der Rhetorschule überträgt. De vitando aere alieno, von R. Volkmann, Quaestiones naturales, als klägliche Spielerei von Nachahmern Plutarchs von Döhner Quaestt. Plut. II, p. 14. Regum et imperatorum apophthegmata mit einem verworfen. Widmungsbrief an Kaiser Hadrian, eine nach Völkern und Staaten chronologisch geordnete Sammlung von Denksprücken und Sentenzen hervorragender Herrscher und Feldherrn bis auf Augustus, bereits von Xylander beanstandet, sind von Wyttenbach sammt den 3 folgenden Schriften und von Westermann Commentat. p. 16 für eine jüngere Compilation oder für Auszüge aus plutar chischen Werken, also für unecht erklärt. Ein Vergleich mit Plutarch und übereinstimmenden Sprüchen bei Aelian und Stobäos heißt jedoch, besser an eine ältere Sammlung von Apophthegmaten (des Samiers Lynkeus Αποφθέγματα, Wyttenb. ad Plut. Moral. II, p. 315 sq.) als an Plutarch selbst als Quelle zu denken. Sie lagen Sopater (Phot. Cod. 161) und Makarios Chrvso: kephalos vor, der aus ungefähr 20 bezeichneten Schriften Plutarchs Blumen und Sentenzen für seine Podwriá las. Villois. Anecd. Graec. II, p. 9 sq. Nicht anders, in Hinsicht auf Auswahl nur noch übler steht es mit den Apophthegmata Laconica, die mit Instituta Laconica, einer stofflichen Sammlung aus Plutarchs Biographie des Lykurg und verwandten Schriften, und mit Apophthegmata Lacaenarum auch handschriftlich verbunden sind.

II. Plutarchs philosophische Schriften gewähren ein reiches, wenngleich nicht vollständiges Bild seiner Philosophie. Die Einleitung mag seine Polemik gegen die Stoiker und Epikurer sowie die Bezeichnung seines Verhältnisses zu Plato bilden. De communibus notitiis adversus Stoicos, wo Lamprias als Sprecher austritt, widerlegt die Grundlage der stoischen Erkenntnistheorie, die Lehre von den natürlichen Begriffsbildungen (xorvai, grozzai živorai) und weist deren Widerspruch mit der allgemeinen Erfahrung nach. Die Schrift zeigt Plutarch auf der Höhe gelehrter, scharfer Polemik und ist ohne ausreichende Begründung beanstandet worden. Allgemeiner, auch gehässiger und kleinlicher bekämpft Plutarch mit den Wassen des Akademikers Diadumenos die Säte der älteren

Stoiker, vornehmlich des Chrysipp über die Vorsehung und ihr Verhältniß zur Nothwendigkeit und Freiheit in dem Werk De repugnantiis Stoicorum, auf einem kleineren Raum in der compendiari= schen Studie Stoicine an poetae absurdiora dicant. führen der fragmentarischen Literatur der älteren Stoiker durch wörtliche, zum Theil gedehnte Excerpte eine namhafte Bereicherung Während er nun streitig mit der Stoa sich gleichwohl auf manchen Puncten ihr anschließt oder nähert, giebt es mit Epikur und seinem Anhang für ihn keine Versöhnung. Seine Mißachtung ihres äußeren Verhaltens, ihrer Unwissenschaftlichkeit und Leicht= fertigkeit gewinnt zunächst in der Saturninus gewidmeten, gegen den Satz des Kolotes polemisirenden Schrift Adversus Colotem, daß man gemäß der Lehren anderer Philosophen nicht einmal leben könne, sodann in der Studie De latenter vivendo, die gegen Epikurs vermeintlichen Ausspruch Aáde biwoas sich wendet, am allgemeinsten aber Farbe und Kraft in dem Tractat Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, worin das Princip Epikurs mitsammt seinen Ausführungen, Folgen und Aeußerungen im Leben verurtheilt wird. Nunmehr seiner Gegner ledig, weiß sich Plutarch ganz als treuer Interpret Platos in den Quaestiones Platonicae, die G. Stallbaum ad Plat. republ. VI, p. 509 wider Erwarten verwarf, und mit erhöhtem Bewußtsein in der Studie De animae procreatione in Platonis Timaeo, der Hauptquelle zur Darlegung seines metaphysischen Standpunctes. Sie diente zunächst der be= sonderen Belehrung seiner Söhne Autobulos und Plutarch und hat, ohne einen quantitativen Verlust zu erleiden, vermuthlich durch Versetzung einiger Blätter den ursprünglichen Plan und Zusammenhang verloren. Dieser von Wyttenbach begründeten Vermuthung schließt sich ihr Herausgeber A. Mavrommatos und B. Müller im Hermes IV, S. 390 fg. an. Ein unechter Auszug im Corpus der vermischten Schriften. Wyttenb. Praef. Vol. I, p. 170. Oxon. De facie in orbe lunae, das Bruchstück eines Cursus in historischer Astronomie, lehrt im Anschluß an einen von den Inseln des Kronos geholten Mythos Plutarchs An= sichten von dem Verhältniß der Seele zum Körper und Geist. De sollertia animalium, eine anziehende Studie in Form eines Dialogs zwischen Autobulos und Soklaros, erwägt und beseitigt die Einwürfe gegen die Ansicht, daß auch den Thieren ein gewisser Antheil an Verstand und Denkvermögen beizumessen und es erlaubt sei, sich ihrer nach Willkür zu bedienen. Weiter wird dieser Gegen= stand in dem scherzhaften Dialog zwischen Eirce und Odpsseus Gryllus und im Tractat De carnium esu beleuchtet, worin der Nachweis geführt war, daß das Verhältniß der Menschen zu den Thieren auf keiner rechtlichen Grundlage beruhe, mithin das Tödten derselben und der Genuß des Fleisches gegen die Satzung des Phthagoras erlaubt, sogar nütlich und unentbehrlich sei. Die erste und die dritte, nur in Excerpten übrige, von Zeller Die Philo= sophie der Griechen III, 2. S. 182 verworfene Schrift scheint Por= phyrios de abstinentia benutt zn haben. A. Nauck Porphyrii opusce. p. 213. J. Bernahs Theophrast über Frömmigkeit

Convivalium disputationum libri IX, Tischgespräche mit reicher Einkleidung, sind auf Nachsuchen des Sosius Senecio im reiferen Lebensalter geschrieben und zeigen Plutarch inmitten seiner zahlreichen Freunde und Verwandten im Licht großer Gelehr samkeit und schriftstellerischer Virtuosität. Von Sopater ercerpirt, von Macrobius im 7. Buch der Saturnalien compilirt und ehemals in reicherer Fassung, üben sie, starrend von Fehlern, Ir: thümern und Lücken, die Texteskritik und Emendation auf einem Döhner Vindic. Plut. p. 29 sq. Mit den fruchtbaren Felde. Tractaten Virtutem doceri posse, De virtute morali, der auch in arabischer Bearbeitung existirt, und De virtute et vitio wird das eigentliche Gebiet der Ethik betreten. Die Tugend muß, wenn sie existirt, auch lehrbar sein; sie ist entweder ethisch, erkennbar im Einhalten der richtigen Mitte, oder theoretisch; die Affecte sind nicht zu tilgen, sondern nur zu bilden und zu zügeln. Animine an corporis affectiones sint peiores, Fragment eines nach Sardes verlegten Gesprächs. De tranquillitate animi zeigt die Mittel und Hemmnisse, die Zufriedenheit der Seele sich anzueignen, und worin dieselbe besteht. Nicht in äußeren Dingen ist die Tugend zu suchen, das Glück (De fortuna) nicht im Besitz, sondern im vernunst: mäßigen Gebrauch der Glücksgüter. Ein Beispiel liefert Alexander d. Gr., dessen ruhmvolle Größe nicht ein Geschenk des Glückes, sondern die Folge seiner ethischen Virtuosität, seiner Unermüdlich keit, Tapferkeit, Klugheit und Besonnenheit war: De Alexandri Magni fortuna aut virtute, eine ebenso interessante wie gelehrte Würdigung des großen Königs, jedoch unvollständig und in übler Textesverfassung. De profectu in virtute, polemisch gegen ein Paradoron der Stoiker vom Weisen, entwickelt die Bedingungen, Mittel und Kennzeichen des Fortschritts in der Tugend. So ist nun die Philosophie die Lehrerin der Erkenntniß und Tugend, die Besiegerin der Leidenschaften, die Trösterin im Unglück. Consolatio ad Apollonium, eine in Idee, Gehalt und poetischen Bei: gaben zum größeren Theil von Krantor Negi mév Jorg abhängige Jugendstudie Plutarchs, ist zur Tröstung des Apollonios um den Verlust seines Sohnes geschrieben. De cohibenda ira (Negi αοργησίας), ein in Rom gehaltener Dialog zwischen Fundanus und dem Karthager Sulla, unter dem Titel Negè doyks von Sopater excerpirt und auch in sprischer Sprache veröffentlickt. P. de Lagarde De Geoponicon vers. syr. p. 20. und E. Sachau im Hermes IV, S. 72. De garrulitate, eine gründliche Studie, die Sopater nütte, De curiositate, De invidia et odio, die lette nur in der 2. Hälfte und schlimm zugerichtet erhalten, erörtem das Wesen der Schwathaftigkeit, der Neugierde, des Neides und Hasses und deren Heilung durch philosophische Anleitung. cupiditate divitiarum weist die Werthlosigkeit des Besites von Reichthümern, Qua quis ratione se ipse sine invidia laudet die Fälle, worunter Eigenlob einen erlaubten Charakter gewinnt, sowie die Mittel nach, sich dieser Untugend zu versichern. Die folgenden Schriften betrachten die sittliche Aufgabe des Individuums in Familie, Freundschaft und Staat. De amore prolis, sehr ver-

derbt und nach Döhner Quaestt. Plut. fasc. III, p. 26 sq. eine Compilation aus anderen plutarchischen Schriften und aus Er= cerpten der eigentlichen, im Katalog des Lamprias jedoch nicht verzeichneten Declamation  $\Pi \varepsilon \varrho i \quad \varphi \iota \lambda o \sigma \tau o \varrho \gamma i \alpha \varsigma$ , die Cle= mens aus Alexandria vermuthlich in ursprünglicher Fassung las, scheint ein bloßer Entwurf Plutarchs zu sein. Hatig Quaestt. Plut. p. 3—21. Mulierum virtutes, tadelloser in Stil und daher von G. Cobet beanstandet, führt an der Hand der Geschichte den Nachweis, daß Frauentugend von Mannestugend nicht verschieden sei. Die Ansicht des holländischen Philologen widerlegt M. Dinse mit eingehender Sorgfalt. Narrationes amatoriae mit lockerer Composition, künden sich in Geist, Ton und Sprache als echt plutarchisch an. Dinse in Fleckeisens Jahrbb. 1866. S. 519. Amatorius liber, eine mit Innigkeit und Wärme geschriebene Apologie der Che als der heiligsten menschlichen Ver= einigung. Praecepta coniugalia, ein Hochzeitgeschenk an Pol= lianus und Eurydike, verleihen seinem Urtheil über das sittliche Verhältniß zwischen Shegatten und seinen Mahnungen zur Gin= tracht und Duldsamkeit einen ebenso reinen wie lieblichen Ausdruck. Den Brüdern Quintus und Nigrinus führt der Tractat De fraterno amore das schöne, durch die Bande der Natur geheiligte Verhältniß zwischen Brüdern und deren Pflichten zu Gemüth, während die Freundschaft in ihrem ideellen und wirklichen Wesen, ihre Unterschiede und charakteristischen Merkmale sowie die Be= ziehungen zwischen Freund und Feind den Stoff für folgende drei Schriften liefern: De amicorum multitudine, De capienda ex inimicis utilitate, auch in arabischer Sprache vorhanden, Quomodo adulator ab amico discernatur. Ihr Sentenzenreichthum war Sammlern und Florilegikern, wie Sopater, Maximus Con= fessor und Makarios Chrhsokephalos erwünscht. Ebenso gelehrt wie praktisch erscheinen seine Ansichten über Politik und Staatswesen, seine Grundsätze und Vorschriften über die Theil= nahme des gebildeten Individuums an Staat und öffentlichem Leben. Wie sehr ihm daran gelegen war, hiermit zu nützen, erweist der Geist und die Zahl der lehrhaften Schriften dieser Art, worunter die Praecepta reipublicae gerendae, bald nach Domitians Tode zur Unterweisung eines vornehmen jungen Sardiers abgefaßt, seine Stellung zur Politik sowie seine Urtheile über das Wesen, die Bedeutung und Mittel der Staatsweisheit klar und mit interessanten Zügen darlegen. Für die beste der Staatsformen erklärt er in der fragmentarischen Studie De unius in republica dominatione, populari statu et paucorum imperio die Monarchie, macht im Bruchstück Ad principem ineruditum die Erfolge des Regierens von Bildung und dem Vorwalten der Vernunft abhängig, ver= pflichtet seine Genossen in dem bruchstückartigen Excerpt Maxime cum principibus viris philosopho esse disserendum, durch wissen= schaftlichen Verkehr mit Fürsten und Großen auf die Entwickelung der öffentlichen Verhältnisse Einfluß zu gewinnen, und widerräth im Tractat An seni sit respublica gerenda, der Würde des Amtes im Alter sich zu entziehen. Ueber die Leiden der Verbannung

tröstet und beruhigt die auch historisch wichtige Studie De exilio. Ein reiches Material über Staat, Haushalt, politisches und bürgerliches Leben, über Sitten und Gebräuche schüttet Septem sapientum convivium aus. Von J. Reiske für ein verwirrtes und geschmackloses Gebild, von C. Meiners, den Wyttenbach Animadvv. 11, p. 200 sq. widerlegt, für eine Schülerarbeit, von R. Volkmann für ein Product der späteren Sophistik erklärt, worin die gesammte Zurüstung dieser Kunst aufgeboten sei, erfreut das Gastmal, eine Nachbildung älterer Symposien, durch Frische und Lebendigkeit, durch den Wechsel in Diglog, Schilderung und Be schreibung, sowie durch stilistische Güte; auch unterliegt es nicht den sonst beliebten Zweifeln der Echtheit aus der Häufung des Doch darf man Gleichheit in der Behandlung und dialogische Einheit vermissen. Uebereinstimmende Stellen finden sich bei Porphyrios und Stobäos. Der Religion gegenüber befindet sich Plutarch auf conservativem Standpunct und versucht über die Negationen der Skepsis hinweg eine Vereinbarung zwischen Glauben und Wissen zur Förderung der Frömmigkeit herbeizuführen. Nur mit Widerstreben tastet er Volksglauben und mythische Ueberlieferung an und ergreift, das Unwürdige aus der Dichterfabel auszuscheiden, mit bewußter Confidenz im Tractat De Iside et Osiride das Mittel der ethisch-allegorisirenden Deutung. Delphico, De Pythiae oraculis, De defectu oraculorum, De fato, wovon nur die erste Hälfte erhalten ist, vornehmlich aber die tressliche, von Sopater excerpirte Studie De sera numinis vindicta. worin er selbst im wissenschaftlichen Gespräch mit mehreren Freunden einem Haupteinwand gegen die göttliche Vorschung begegnet, entwickeln Plutarchs mit dem Stoicismus sich berührenden religions philosophischen Anschauungen ziemlich vollständig und mit interessanten Details. Sie treffen in der Dämonologie zusammen (II, S. 545), deren Wesen und Wirken an der Hand des Nachweises, daß Aberglaube und Unglaube aus gemeinsamer Quelle, der Unkenntniß mit Gott und göttlichen Dingen hervorgehe, allgemein dargelegt im Aufsatz De superstitione, besonders noch an einer historischen Thatsache De Socratis genio Leben und Bedeutung gewinnt. Zulett verweisen 3 Schriften auf das Gebiet der ästhetischen Kunst, worin Plutarch mit Plato in Uebereinstimmung sich sett So oberflächlich seine Auslassungen über die Dichtkunst, deren Princip er vorzugsweise in der uiunois erkennt, in der vom heiligen Basilios bewunderten Studie De audiendis adolescenti poetis erschei: nen, ebenso einseitig ist seine Kritik der Dichter. Nur der ethische Ge halt, nicht fühne Rhetorik verleiht einem Kunstwerk den wahren Werth, und daher muß in der jugendlich heftigen Diyxoisis (Phryn. p. 278) Δοιστοφάνους καὶ Μενάνδοου, die jest nur im kurzen Excerpt vorliegt, Aristophanes und seine in Stil, Haltung und Charafteristik kecke und buntfarbige Komödie dem Menander weichen. Mit dieser Unfertigkeit des jugendlichen Urtheils verträgt sich zuletzt bei Plutarch jene unselbständige, compilatorische Weise der Duellennutzung, die wie sonst, so besonders mit Lockerheit der Composition verbunden, Veranlassung gab, die Schrift De musica

(II, S. 413 fg.) zu einer streitigen zu machen. Hiermit ist der Reichthum der plutarchischen Literatur weder erschöpft noch in allen Numern völlig gesichert. Ihm gesellt sich zugleich theils aus handschriftlicher theils aus zerstreuter Ueberlieferung eine erhebliche Summe von Excerpten und Fragmenten aus mehr als 25 Schriften bei, deren Titel zum größten Theil mit Lamprias übereinstimmen. Seiner Arbeiten zu Homer und Hesiod ist oben II, S. 546 gedacht. Ueberhaupt darf die commentatorische Thätigkeit Plutarchs nicht unterschätzt werden. Wie sie an Plato ihren Mittelpunct fand, so versuchte sie sich auch an Arats Diosemia und Nikanders The= riaka (Steph. v. Κορόπη), sogar an logischen Schriften des Aristo= teles; auch erwog sie den Unterschied der Akademiker und Phrrho= neer. Lampr. Catal. N. 54. 182. 62. Gell. XI, 5. 6. Ihr zunächst traten 10 Bücher wider Empedokles (Hippol. de refut. haer. V, 20), die Studie Περί του γεγονέναι κατά Πλάτωνα τον κόσμον und 3 Bücher über die Gerechtigkeit wider Chrysipp, beide von ihm selbst genannt Moral. pp. 1013. D. 1036. A, und eine ganze Reihe ethischer Schriften, die zum größten Theil aus der Blüthenlese des Stobaos zur Kenntniß kommen. Περί ασχήσεως (Περί γυμνασίας?) existirt gedruckt, jedoch am Anfang verstümmelt, in einer sprischen Uebertragung. Lagarde l. l. p. 20. Reichere Fragmente aus Eusebios, Stobäos und Olympiodor unterscheiden die Werke  $\Pi \epsilon \varrho i \psi v \chi \tilde{\eta} \varsigma$  (Gell. XV, 10), dessen 1. Buch arabisch erhalten ist, Περί των εν Πλαταιαίς Δαιδάλων und seine Στρωματείς; für unverbürgt gelten die von Th. Thrwhitt aus einem Codex Harleianus Lond. 1773. edirten Stücke Πότερον ψυχης η σώματος επιθυμία καὶ λύπη und Εἰ μέρος τὸ ποιητικὸν τῆς ανθρώπου ψυχης η δύναμις. Μυθικά διηγήματα (Lampr. N. 44 Μυθικῶν γ') nennt Julian orat. VII, p. 227, Περὶ ημερῶν ἀποφράδων und Περί αυνηγητιαής Plutarch selbst Camill. 19. Moral. p. 959; von Schriften in Briefform und Briefen A. Westermann De epist. scriptt. Graec. P. VII. N. 124.

Die Texteskritik und Emendation, wegen der ungeheuern Verderbniß, des Uebermaßes an Fehlern und Lücken, die auf üble, von Motten und Rost zerfressene Antigrapha hinführen, lag bis auf J. Reiske und D. Wyttenbach, den gründlichsten Kenner und Interpreten dieser Literatur, im Argen, und erst E. Benselers verwerfende Kritik gegenüber der conservirenden Hand Wyttenbachs hat das Interesse für die Moralia geweckt. Der vom Griechen Kontos gesammelte handschriftliche Apparat, für Fr. Dübner mit der Reiskeschen Ausgabe verglichen, erwies sich als unzuver= lässig; Tom. 1. der Pariser Ausgabe 1839 wurde getilgt und der Herausgeber von A. Letronne, Fr. Boissonade und Fr. Jacobs zu sorgfältiger Einsicht der handschriftlichen Massen gedrängt. So entstand ein gereinigterer Text auf Grund von Pariser Hand= schriften, worunter Parisinus 1956 (Wyttenbachs D) aus dem 12. Jahrhundert mit 28 Schriften, auch von R. Hercher mit Excerpten aus Exemplaren der Marciana als eine der besten vorgezogen, von anderen sich dadurch unterscheidet, daß er zahl= reiche Citate aus Dichtern ausläßt. Parisinus 1672 (E), am verwandtesten mit 1671 (A), der einen reichen Bestand an moralischen Schriften besitzt, giebt die Lücken an. Döhner Vind. Plut. p. 37. Den Laurentianus plut. 80. 22, eine werthvolle, noch nicht verbrauchte Handschrift aus dem 13. bis 14. Jahrhundert setzt fort und ergänzt Florentinus 57 aus der Badia bei Fiesole. Ihr Archetypon war voller, da eine Abschrift Laurentianus plut. 80. 5 aus dem 14. bis 15. Jahrhundert vor dem Tractat über Verbannung noch 22 und hinter den Apophthezmaten noch 11 Schristen bringt. Einen Gewinn mag Vaticanus 139 aus dem 14. Jahrhundert verheißen. Für die Studie de profectu wurde ein Förderniß Parisinus 1211, aus demsselben Archetypon abgeleitet wie Tischendorfs Lipsiensis 7, für die Tischgespräche ein Vindobonensis, für das Vastmal Heidelbergensis 153.

Ausgaben, s. sämmtliche Werke II, S. 548 und D. Whttenbach Praef. p. 77 sq. — Edit. pr. ber Moralia, Opusco. XCII ap. Aldum, Venet. 1509. Fol. Basil. 1542. Fol. — studio G. Xylandri, Basil. 1574. Fol. nur in wenigen Exemplaren zu finden. — Die von Stephanus begründete Vulgata ist verbunden und wiederholt mit der lat. Uebertragung Ahlanders Francof. 1599. 1620. Par. 1624. — emend., lat. Xylandri interpret. castigatam subiunx., animadvv. et indices adiec. D. Wyttenbach, 6 Voll. Oxon. 1795—1810. 4. und 8 Tomi in 15 Voll. Oxon. 1795—1830., ein Dent: mal eisernen Fleißes und gründlicher Gelehrsamkeit. — ad edit. Oxoniensem emendatius expressa cura H. Schaeferi, 5 Tomi in je 2 Partt. Lips. 1796—1834. — e codd. MSS. regiae biblioth. emend. Fr. Duebner. Graece et lat. 2 Voll. Par. 1841—1847. 4. (f. den Text), wiederholt Vol. II. 1856. I. 1868. — ex recens. R. Hercheri, Vol. I. Lips. 1872. — Opp. moralia selecta emend. et illustr. A. G. Winckelmann. Vol. I: Eroticus et erot. narrationes. Fragm. de amore, Turici 1836. — Fragmente (und Pseudo-Plutarchea, s. Bernans Dialoge des Aristoteles S. 140) bei Wyttenbach und Dübner: Plut. fragmenta et spuria, Par. 1855. 4., zu den ersteren A. Volkmann I, S. 104 fg. und Hatig Quaestt. Plut. Diss. Berol. 1876. p. 21—48. — – Handschriften (II, S. 551) bei Dübner Praef. p. 1 sq. R. Schöll im Hermes V, S. 126. Anmerk. und M. Treu in 2 Jauerschen Progre. 1867. 1871. — Variae lectt. librorum Plut. Megi nodvąchias und II. τύχης ab H. Bremio e cod. Bernensi enotatae, im Philol. XI, S. 582 fg. — — Nebertragungen: lat. von Xhlander (Basil. 1570. Francof. 1603. 1619) und Whttenbach, durchgesehen von Dübner, wodurch ältere Gesammt: übersetungen Venet. 1532. Par. 1566. und H. Cruserio interpr. Basil. 1573. Fol. Francof. 1605. Fol. entbehrlich werden. — in einer Auswahl interpre-Budaeo (1505) Rom. 1510. 4. Erasmo 1514 sq. Pirkheymero 1520 sq. Raphaele (Venet. 1508. 4) et Joanne Regio, Nicolao Saguntino. Guarino Mogunt. 1527. Th. Naogeorgo, Basil. (1566). — De def. orac. De εί Delph. lat. c. explicatt. I. Camerarii, Lips. 1576. 12. — franz. von J. Amhot, Par. 1559. Fol., häufig wiederholt: 1575. Fol. 1645. Fol. Genav. 1614. Fol., von Abbé Ricard, 15 Voll. Par. 1783—1792. J. Levêsque, 2 Tom. Par. 1794. — ital. von L. Domenichi 1560. M. A. Ganbino P. I. Venez. 1598. 4. M. Adriani mit den Anmerkf. von Fr. Ambrosoli, 6 Voll. Milano 1826—1829. — englisch von S. Hands 1684. und oft, 5 Voll. Lond 1718. — beutsch von S. Kaltwasser, 9 Thle. Frankf. 1783—1800. 7 Thie. Wien 1796—1797. — von F. Bähr, Heichardt, W. Rösch und K. Schnitzer, 26 Bochn. Stuttg. 1869. — Ueber die arabischen Uebersetungen plutarchischer Schriften G. Wenrich a. a. D. und die Notizen aus Ibn-al-Nadim Kitab al Fihrist ed. Fluegel 1871. I, p. 254.

Ausgaben einzelner Schriften mit beifolgenden Nebertragungen. Fritischen, exegetischen und literarhistor. Beiträgen. De educat. puerorum, am

häufigsten edirt, z. Bsp. c. interpret. et scholiis Petri Leovard., Basil. 1561. Viteb. 1579. 1593. — graece et lat. per P. Rivandrum, Francof. 1583. — conversus et illustr. a M. Beumlero, Spirae 1583. — — illustr. a. P. Westhusio, Hamb. 1694. — studio Chr. Junckeri, Lips. 1744. — c. nova interpret. lat. et annotatt. A. Heumanni. Edit. cur. F. Heusinger, Ienae 1749. — rec. G. Schneider, Argent. 1775. — emend. et explic. D. Stein, Lips. 1793. — beutsch von H. Seliger, Berl. 1824. — vulgär: griech. von Nik. Sophianos, publ. par I. Legrand, Par. 1874. — — De audiendis poett.: c. nott. Ch. Guentheri, Francof. 1690. — graece et lat. ex Xylandri interpret. illustr. op. T. Krebsii, Edit. II. (1746) Lips. 1778. — beutsch von D. Henden, Leipz. 1738. — — De fortitudine: ed. F. Matthaei, Mosqu. 1779. — Consolatio ad Apollon.: recogn. et commentt. illustr. L. Usteri, Turici 1830. Die Unechtheit der Schrift sucht zu erweisen R. Volkmann im Jauerschen Progr. 1867. — — Convivium (und De superstitione): c. G. Plantii interpret. lat. Lugd. 1552. — G. Hermann Quaestt. crit. de Plut. Moralibus. P. I. Septem sapientum convivium, Diss. Hal. 1875. — De superstit.: ed. D. Clasenius, Magdeb. 1649. 4. — denuo rec. F. Matthaei, Mosquae 1778. — Kritischer Com= mentar von C. F. Hermann, Heidelb. 1824. — Apophthegm. regum et imperatt. (philosophorum item aliorumque quorund.) ex Plutarcho et Diogene L. c. lat. interpret. exc. H. Stephanus, Par. 1568. — Barianten aus einem Cod. Darmstadinus von X. Werfer in Actt. philol. Monac. III. p. 425 sq. — mit ben 3 folgenden Stücken Lond. 1741. 4. — Instituta et apophthegm. Lacon. rec. E. Gierig, Lips. 1779. — Mulierum virtutes: Flor. s. a. Argent. 1506. 4. — M. Dinse De libello Plut. Γυναικών ἀφεταί inscripto, Berol. 1863. — Problemata: interpr. Petro Luc. Rom. 1524. 4. — De fortit. aut virtute Alexandri: Ed. H. Stephanus, Par. 1575. Fol. — De Is. et Osiride: graece et angl. ed. S. Squire, Cantabr. (1744). — nach neuvergl. Handschriften mit Uebers. und Erläut. von G. Parthen, Berl. 1850. — Emendationen von C. Halm, in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1843. N. 4. 5. — De virt. morali: illustr. M. Aquivivus, Helenop. 1609. 4. — Animine an corporis affectiones: interpr. Erasmo, Par. 1551. 4. — De curiositate: I. Caselio interpr. Helmst. 1595. 4. — De praesensione et de fort: graece et lat. Var. lectt. duorum codd. Mosqu. adiec. F. Matthaei, Mosqu. 1777. — De sera numinis vindicta: graece et lat. rec. et illustr. D. Wyttenbach, LBat. 1772. — franz. von Comte de Maistre, Louv. 1822. Lyon 1838. — ital. von S. Ciampi, Pist. 1805. — Krit. Beis trag von C. Jahn, in Actt. societ. Graec. Vol. I. Lips. 1836. — Quaestt. convivales: Zur Kritik R. Franke, Leipz. 1856. und F. Döhner im Meißner Progr. 1862. — Amatorius lib.: Remarques et corectt. d'Estienne de la Boëtie, avec une introd. et de notes par R. Dezeimeris, Bord. 1867. — Narratt. amatoriae: A. Politiano interpr. s. l. et a. 4. — De placitis philosoph.: lat. redd., rec. et illustr. E. Corsini, Flor. 1750. 4. — De phys. philos. decretis: c. lect. variet. ed. D. Beck, Lips. 1787. — lat. interpr. G. Budaeo, Argent. 1516. 4. — De fac. in orbe lunae: lat. redd. et illustratus ab I. Keplero, in Kepleri Opp. ed. Fritsch VIII, 1. Francof. 1870. — De primo frig.: lat. interpr. A. Turnebo, Par. 1552. 4. — Quaestt. Plat.: lat. L. Nogarola interpr. Venet, 1552. 4. — De procreat. animae: A. Turnebo interpr. Par. 1552. 4. — herausgeg. von A. Mavrommatos, Athen 1848. — De commun. notitt., als plutarchisch vertheidigt von E. Ras: mus im Frankf. Progr. 1872. — De vitando aere alieno, geschüt von Heinze Plut. Untersuchungen, Berl. 1873. — De ei Delph. mit krit. Obser= vationen bereichert von A. Wagner in der Revue de l'instruct. publ. en Belgique 1869. livr. 3. — De tranquill. verglichen mit der gleichen Schrift Senecas von B. Thorlacius, im Ropenh. akab. Progr. 1831. — Negl dooyησίας und Πεοὶ ἀσκήσεως sprisch, edirt von Lagarde Analect. Syr. Lips. 1858, in deutschen Uebersetzungen von F. Bücheler und J. Gilbe= meister im Rhein. Mus. N. F. XXVII, S. 520-538. - Beiträge zur Kritik und Emendation von G. Fähse, Lips. 1820. 1825. Groke im Starg. Progr. 1839. J. Pflugk in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1848. N. 112. C. Halm ebendas. 1842. S. 1033—1053. H. Döhner Quaestt. Plut. P. I. Lips. 1840. fortgesett in Meigner Schulschriften 1858. 1862. 1863.

Vindiciarum Plut. liber, Zwick. 1864. M. Haupt im Hermes, E. Rasmus zu den Schriften Non posse suaviter und Adversus Colotem im Berliner Progr. 1863. und h. Paţig in ber Diss. Berol. 1876. — — Sprache und Sprach: schäte II, S. 552., zur Prüfung der Echtheit nach der strengeren ober lockeren Gebundenheit E. Benseler De hiatu in oratt. Att. et hist. Graec. p. 314-348. und Schellens De hiatu in Plut. Moralibus, Bonn. 1864. -— Von Benselers Hypothesen hängt auf mehreren Puncten die schwankende und unsichere Kritik ab von R. Volkmann Leben, Schriften und Philosophie bes Plutarch, 2. Bb. Berl. 1869. 2. Ausg. 1873. — Plutarchs Philo: sophie, bargelegt von J. Zimmermann im Schweiz. Mus. IV, S. 379 —423. H. Schreiter in Zeitschrift für hift. Theol. VI, S. 1—44 (auch be sonders Leipz. 1836). F. Steublin Gesch. der Moralphilosophie S. 417 sg. — M. Eichhoff Ueber die religiös=sittl. Weltansicht des Plutarch, Elberf. 1833. — G. Nitzsch De Plut. theologo et philos. populari, Ind. lectt. Kil. 1849. — G. Seibert De apolog. Plut. theologia, Marb. 1854. — Pohl Die Dämonologie Plutarchs, Bresl. Schulschr. 1861. — O. Gréard De la morale de Plutarque, Par. 1866. — H. Bazin De Plut. Stoicorum adversario, Nic. 1866.

Maximus von Thros, ein selten genannter philoso phirender Rhetor, dessen Eklekticismus, in seinen Grundlagen platonisch, merklich zum Neuplatonismus hinneigt, hielt auf seinen Wanderungen in Griechenland, Kleinasien und zweimal, jedoch wie es scheint nur vorübergehend auch in Rom schöngeistige Vorträge. Er gehört der Literatur mit 41 (Dialézeig) philosophisch=rheto= rischen Declamationen an, deren Text nach einem Parisinus, einem Oxoniensis Harleianus und der lateinischen Bearbeitung des Pacius nach einer Florentiner Handschrift festgestellt ist. Diefer Nachlaß war in doppelter Recension erschienen, deren erste zufolge einer handschriftlichen Notiz (τας εν Ρώμη της πρώτης έπιδημίας διαλέξεις) in Rom entstand und vermuthlich nur die allein in einem Vindobonensis erhaltenen 7 ersten Dissertationen umfaßte, die zweite in Griechenland oder während seines zweiten Aufenthalts unter Commodus zu Rom oder sonstwo. Suid. v. 1 Máximos. Euseb. ad Ol. 231. p. 213. Davisii Praef. ad Maximum Tyr. pp. 12. 16. Maximus, ein begeisterter Bewunderer Platos und ohne Zweifel von umfassender, aber diffuser Gelehrsamkeit, womit er zu prunken liebt, hat wegen mancher Vorzüge, besonders wegen des Ernstes seiner moralisch=praktischen Themen bei älteren Gelehrten (Hemsterhuis, Davisius, Markland) eine günstige, bei J. Reiske jedoch eine mürrische, recht harte Beurtheilung erfahren. Freilich steht zur Würde der Stoffe die Behandlung im Mißton. Der Thrier schreibt unter den Einflüssen der sophistischen Technik und legt das Hauptgewicht auf die Kunst der Declamation. Seine Dialektik ist ungelenk, leichtfertig, öfter hart und verwickelt in Schlußfolgerungen, jedoch beredt und nicht ohne neue Ideen und selbständige Urtheile, sein Stil im Ganzen leicht, aber affectirt, zu wortreich und überladen, auch nicht ganz rein. Seiner eigenen Bildung sest Diss. VII. edit. Reisk. Ότι πρός πασαν ξπόθεσινάρμόσεται ό τοῦ φιλοσόφου λόγος ein lesenswerthes Denkmal, eine sophistische Lobrede auf die Philosophie, worin auch der Geist und die hohen Vorzüge der Geschichte zum beredten Ausdruck gelangen, und nicht minder erfreuen mehrere Abhandlungen über Thatsachen und Aufgaben der sokratischen und platonischen

Philosophie, wie Τί τέλος φιλοσοφίας; Τί τὸ δαιμόνιον Σωκράτους; Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιμονίου, Εἰ αἱ μαθήσεις ἀναμνήσεις, Εἰ καλῶς ὁ Σωκράτης οὐκ ἀπελογήσατο. Eine Vorliebe für ihn zeigt der anonhme Verfasser des Lexicon Vindobonense.

Ausgaben: Edit. pr. ap. Stephanum 1557. beruht vornehmlich auf einem Cod. Arlenii. — c. interpret., nott. et emendatt. D. Heinsii, LBat. 1607. eine tumultuarische Arbeit. Edit. II. 1614. Graece et lat. ibid. 1630. Oxon. 1677. — ex interpret. D. Heinsii rec. et nott. illustr. I. Davisius, Cantabr. 1703. Edit. II. c. I. Marklandii annotatt. Lond. 1740. 4. - edit. alteram (Davisii) recudi cur. I. Reiske, 2 Voll. Lips. 1774-1775. — emend. Fr. Duebner (mit Theophrast, M. Antoninus, Epiktet u. a.) Par. 1840. — — Uebertragungen: lat. C. Pacio interpr. Basil. (1519) Fol., verbessert von Stephanus. — D. Heinsio interpr., s. Ausgg. — franz. von (Morel, Guillebert) Formen Leid. 1764. J. Combesis-Dounous, 2 Tom. Par. 1802. — — beutsch von D. Damm, Berl. 1764. verbessert 1771. — Beiträge zur Kritik und Erklärung von D. Hein= sius Nott. et emendatt. LBat. 1607. 1614. H. Knebel im Coblenzer Progr. 1833. und Orelli zur Rebe bes Jokrates De permutat. p. 349-367. -A. Bornemann De gemina Xenophontis Cyropaed. et Maximi Tyr. recensione, 3 Schneeb. Schulschriften 1814—1816.

#### b. Die jüdisch = alegandrinische Philosophie.

73.

Philo, ein leuchtender Name im alexandrinischen Juden= thum, geboren im dritten Decennium v. Chr. zu Alexandria, stammte aus einem vornehmen Priestergeschlecht und berechtigte nicht minder durch den Vorzug seiner Geburt und Erziehung als durch glänzende Geistesgaben zu den herrlichsten Hoffnungen seines Volkes. Beim Ausbruch der bürgerlichen Unruhen in Alexandria seit 38 n. Chr. von den Wogen des politischen Lebens erfaßt, war er vielfach, auch als Gesandter an Kaiser Caligula 40 für die Inter= effen seiner leidenden Stammgenossen wenngleich ohne Erfolg thätig und überbrachte zwei Jahre später in ehrenvoller Mission reiche Schätze in den Tempel von Jerusalem. Um die Zeiten des Prin= cipats des Claudius stand er im Greisenalter (de legat. ad Caium 28. p. 592. Mang.), ernst und würdevoll zurücklickend auf sein Leben, das er, ohne die Hingabe an die messianischen Hoffnungen zu verlieren, den heiligen Büchern und dem Studium der helleni= schen Bildung und Weisheit gewidmet hatte. Cf. De special. legg. I. init. Biographische Notizen zum Theil unverbürgten Gehalts bei Ioseph. Antiquitt. XVIII, 8. XX, 5. Euseb. Hist. eccl. II, 4. Hieron. Catal. scriptt. eccles. 11. Phot. Cod. 103. Suid. v. Φίλων Yordaios. Bei Philo tritt die Vereinigung jüdischer Religions= anschauungen mit griechischen Philosophemen zuerst bestimmt her= vor. Das Judenthum mit der heidnischen Philosophie in nähere Geistesverwandtschaft und Uebereinstimmung zu setzen, war sein den Strömungen jener Zeit entsprechendes Ziel, wofür er mit Geist, Aufmerksamkeit und praktischem Blick, angeregt und geleitet von seinem gefeierten Vorbild Plato und den sittlichen Lehren der

Stoa, an ben Quellen geschöpft und aus ben Schaben ber griechi iden Weisheit einen Reichthum an fpeculativen Thatfachen, beonders für Theologie und Ethik gesammelt und mit Berechnung in ein ausgefuhrtes Spftem verwebt bat. Das Mittel gu biefem Berknüpfungeversuch, Die allegorische Dentung, welche ben Botfinn in philosophische Gebanken umfest, war in jenen Rreisen weder neu noch unerprobt. Buerft von Ariftobulos, ber als Beri patetiter und Lehrer bes Ptolemaos VI. Philometor, befannter aber noch als jubifder Apotrophenmacher und Falicher griechifder Poesien im Interesse bes judischen Lehrbegriffs ift, in feinen Est-proeig bes mosaischen Gesetzes angewandt (Euseb. Hist. eccl. III, 32), und im letten Jahrhundert v. Chr. mit gleichem Ziel bon einer Reihe judischer Gelehrten schwungvoll betrieben (expression gequinarier de Septen. 9), burchbringt und vergeistigt bie Allegorie bei Philo ben gesammten Gehalt ber Phofit und ge langt auch in ber Gibit ju bewußter Geltung. Es ift erflarlich, baß biefe allegorisch mpftische Richtung ber jubifch-aleganbrinischen Religionephilogophie in bem Mage, als fie bom Gefet und bom palanmenniden Judenthum fich entfernte, an Bollsthumlichleit verlor. Das Chriftenthum gewann bier ohne Zweifel, ba fie ber bogmatischen Ausbildung ber chriftlichen Lehre angemeffene Formen gubrachte. 3br Ginfluß zeigt fich bei ben alteften alexandrinifden Rirchenvätern, und auch die beibnische Philosophie, vornehmlich bie Metaphpfit ber spateren Reuplatoniter, weift in ben Sauptpuncten eine gewiffe Beiftesverwandtichaft ober Ucbereinstimmung mit Philo nach. Davon ausgebend, bag bie vom Geist Gottes dictirten alttestamentlichen Schriften bie vornehmste Quelle ber Philosophie seines Voltes und daß Alles, was aus den philofophischen Lehren und ber Literatur ber übrigen Bolker mit judo ichen Dente und Borftellungefreisen übereinstimme, auf bie Weisbeit ber mofaischen Gefetgebung gurudzufuhren und aus ihr bervorgegangen fei, bat er fur feinen Bred, bie Darlegung bes boberen Alterthums ber judischen Religionsphilosophie und die bem Juden-thum unmittelbar gewordene Offenbarung Gottes, Judaismus mit ben verschiedenartigften Elementen ber griechischen Philosophic, vornehmlich bes Platonismus und Stoicismus, ju einer Ginbet verbunden, deren Gipfel die Logoslehre ift, die bochfte Bluthe ber judisch-alexandrinischen Theosophie. M. Beinze Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie, Oldenb. 1872. G. 204 fg. Philos Schriften, jum großen Theil erhalten und erft nach und nach aufgefunden und publicirt - ein Berzeichniß bei Guibat aus Sophronios, dem Interpreten bes hieronymus, ju vergleichen mit Euseb. Hist. eccl. II, 48. Praep. ev. VIII, 8. und l'hot. Cod. 103-105, vollständiger bei Fabric. Bibl. Graec. II. p. 728 sq. — zerfallen nach Berfchiebenheit bes Inhalts in brei Claffen, beren erfte die Rosmopdie ober ben phofitalischen Theil, die zweite die Nomothetit ober ben ethischen Theil ber Philofophie, die dritte die Siftorie bes judifden Bolles umfaßt. Bei ben meisten, besonders bei den vorzugsweise speculativen Werten der ersten Reihe überwiegt die Allegorie, die britte Classe verbinde

Geschichte und Biographie mit den Aufgaben des politischen Interesses. Eine werthvolle Bereicherung erfuhr diese Literatur aus armenischen Handschriften, deren Text, im 5. oder 6. Jahrhundert entstanden (Moses von Chorene, der Armenier David), sich treu an den Wortlaut des griechischen Originals hält. Den frühesten Fund, eine armenische Uebertragung von 13 philonischen Schriften, wovon 8 in griechischer Sprache nicht mehr vorhanden sind, machte J. Zohrab 1791 in Galizien. Weiteres brachte später eine in Constantinopel entdeckte armenische Handschrift. Die Summe die= ser Funde liegt in lateinischen Uebersetzungen durch Jo. Bapt. Aucher vor, Generalvicar der gelehrten Mechitaristengesellschaft im Kloster des heiligen Lazarus. Man hat festzuhalten, daß die Gesammtheit der philonischen Literatur, ein Werk des gereiften Lebens — ein guter Theil, wie die Legatio ad Caium, entstand im Greisenalter — mit Unterbrechungen besonders während der politischen Stürme in Alexandria verfaßt und, weil nirgends eine Andeutung über die neronische Zeit sich findet, noch unter dem Principat des Claudius abgeschlossen war. Ihre Chronologie und Kolge festzustellen, blieb erfolglos, da äußere Zeugnisse mit geringen Ausnahmen fehlen, die Beziehungen Philos selbst aber auf frühere Werke hierfür unzureichend sind. Nach Beseitigung einer unbesonne= nen Hypothese von Kirschbaum Der jüdische Alexandrinismus, eine Erfindung christlicher Lehrer, Leipz. 1841. S. 74 fg., daß Philo apokryph, das Denkmal eines frommen Betrugs sei, darf nunmehr die bei Weitem größte Zahl der philonischen Schriften für ge= sichert gelten. Die Echtheit von Quod omnis probus liber hat E. Zeller gegen die Angriffe von Frankel Palästinensische und alexandrinische Schriftforschung S. 33 und in der Monatsschrift II, S. 30 fg. 61 fg. und von H. Grätz Geschichte der Juden III, S. 464 fg. in Schutz genommen; die Schrift de mundo ist als ein Flickwerk aus Centonen der allegorischen Bücher erkannt, während J. Bernahs im Monatsbericht der Berliner Akad. 1863. S. 34 fg. für die Studie De mundi incorruptibilitate nicht nur den Beweis der Unechtheit geführt, sondern zugleich den Schaden der Blätter= versetzung durch Umstellung der Theile geheilt hat. I. Schriften über die Kosmopöie: De mundi opificio, eine ziemlich voll= ständige Darlegung der Lehre Philos von Gott und dem Logos mit eingehender Kenntniß des pythagorischen Systems; De allegoriis legum libri III, nach Leontios bei Fabric. l. l. p. 1 in 4 Büchern, wovon Turnebus das 1. und 3., Höschel das 2. Buch edirt hat; De Cherubimis, Exegesen zu Exod. 25, 18 sq., zuerst durch L. Großmann aus Vaticanus 379 griechisch edirt; De sacrificiis Abelis et Caini; De eo quod deterius potiori insidiatur; De gigantibus; De agricultura und De plantatione Noë; De ebrietate und De sobrietate; De confusione linguarum; De posteritate Caini mit einem mystischen Commentar vom reichsten Gehalt in Genes. IV, 16-26, reiner durch C. Tischendorf e cod. Vaticano 381, De migratione Abrahami; Quod deus sit immutabilis; De deo, nur lateinisch aus dem Armenischen. — II. Schriften über die Nomothetik: Decalogus s. de decem oraculis, eine Art von

Einleitung in die Philosophie des mosaischen Gesetzes, deren befondere Prüfung eine Reihe von Schriften unternahm, Megi rwr αναφερομένων εν είδει νόμων s. De specialibus legibus, beren jetiger Bestand durch C. Tischendorf auf eine vollkommenere Form gebracht ist: De Septenario, bisher nur in Excerpten durch D. Höschel bekannt, De parentibus colendis mit dem Tractat De festo Cophini entdeckt von A. Mai, De iudice; De iustitia; De concupiscentia; De monarchia; De circumcisione; De praemiis sacerdotum; De victimis; De mercede meretricis; De victimas offerentibus; De praemiis et poenis; De exsecrationibus; Quaestionum et solutionum in Genesin sermones IV, in Exodum sermones duo nur in armenischer Textesüberlieferung. — III. Schrif= ten historischen und politischen Inhalts: Vita sapientis s. De Abrahamo, Vita politici s. De Iosepho, Vita Mosis von der Gottes gelahrtheit und dem prophetischen Geist, mit prachtvollem und glänzendem Eingang, für Philons Hauptwerk gehalten; Sermones tres de Sampsone, de Jona, de tribus angelis Abrahamo apparentibus, Fragmente aus dem Armenischen übertragen; De vita contemplativa, worin die mönchische Erziehung der alexandrinischen Juden interessirt. Contra Flaccum s. de providentia (Phot. Phánnos η Φλάχχων ψεγόμενος), allein vollständig von jenen Schriften erhalten, worin Philo die Drangsale und das Unglück der Juden in Alexandria unter der Verwaltung des Avilius Flaccus mit der gesammelten Kraft und Schönheit seiner Redekunst schildert. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Tractat Negè προνοίας, der aus Bruchstücken bei Eusebios und den Ergänzungen der armenischen Uebersetzung bekannt wurde. De legatione ad Caium s. de virtutibus (Phot. Γάιος ψεγόμενος), im greisen Alter von Philo mit würdevoller Autorität geschrieben (II, pp. 545. 572. Mang.), ungeachtet ihrer Verstümmelung wegen der historischen Details über das Judenthum und seine Beziehungen zu Rom wichtig und von Interesse. Verloren ging seine Nahirwola riog Fäior. sonst dem Philo zugeschriebenen, jedoch untergegangenen Werken sind mehrere verdächtig oder an andere Plätze zu verweisen, und nur diejenigen für verbürgt zu halten, die Philo selbst oder ein glaubwürdiger Berichterstatter auführt: Περί αριθμών πραγματεία über die Symbolik der Zahlen, Των νόμων ίερων άλλη-γορίαι in 4, Περί διαθήχων in 2 Büchern, Απολογία ύπερ Iovdaiwr, allgemein gegen die Feinde und Verkleinerer der Juden, besonders gegen die Sadducäer gerichtet, Περί της διαγωγης των Χριστιανών, Περί βίου Ισαακίου καὶ Ιακώβου und andere. Die Έρμηνεία δνομάτων καὶ λέξεων Έβραϊκών ist als eine Blüthen: lese aus seinen Schriften, Negi the sunvis nai denakózor als 3. Buch der Biographie des Moses zu fassen; der Titel Negi reier άρετων geht auf die erhaltenen Tractate de iustitia, de humanitate s. caritate, de fortitudine. Zulett bieten Fragmente aus Joannes von Damaskos, Joannes Monachos, Antonics Melissa und anderen Florilegiensammlern, die hier eine Fundgrube für Gnomologie und ethologische Weisheit fanden, vornehm= lich die umfangreichen Excerpte bei Eusebios im 7. und 8. Buche

1

der Praeparatio ein brauchbares Instrument zur Textesemendation und Wiederherstellung verlorener Stellen. Der älteste und bessere Text fließt nicht, wie man sonst meinte, aus der Editio princeps und dem hiermit übereinstimmenden Codex A Monacensis aus dem 14. Jahrhundert, sondern aus Vaticanus 152 und Lau= rentianus plut. 10, 20 aus dem 13. Jahrhundert, den beiden wichtigsten, auch ergiebiger von C. Tischendorf erfundenen unter den zahlreichen kritischen Hülfsmitteln, womit Th. Mangen, oft glücklich in Conjecturen, die jüngere Textesgestalt begründet hat. Noch geringere Fortschritte als die Berichtigung des Textes hatte in ihrer Gesammtheit wie im Detail die Erklärung des Philosophen gemacht, und erst F. Dähne und Fr. Creuzer regten hierfür, letzterer auch zur Untersuchung des philonischen Sprachcharakters Hierin vielfach schwierig, aber von um so größerem Inter= esse, weil er als jüdischer Hellenist unter den Alexandrinern zu würdigen ist, an deren Form kunstrichtende Stimmen etwas Hartes und Ungewöhnliches in Wort und Wendung und daher Mangel an Volksthümlichkeit fanden (Theod. Metoch. Miscell. p. 124 sq.), wird Philo, durch das Band der Sprache dem Judenthum gegen= über ganz Grieche (de confus. ling. 26. de congr. erudit. grat. 8 ή ήμετέρα διάλεκτος), in Form, Stil und Composition durch einen Hellenismus charakteristisch, der mit Fleiß und Talent an den besten classischen Musterautoren, vornehmlich an Plato, den Rednern und Homer sich gebildet hat. Minder in Ton und Vortrag, der rhe= torisch an Weitschweifigkeit und Wortfülle leidet (Euseb. Hist. eccles. ΙΙ, 18 πολύς γε μην τῷ λόγω καὶ πλατὺς ταῖς διαvoiαις), auch viele Wiederholungen zuläßt, als in Form, Ausdruck und Verbindung eine bewußte, nicht unglückliche Nachbildung Platos (η Πλάτων φιλωνίζει η Φίλων πλατωνίζει, Suid. vv. Φίλων Τουδ. Αβραάμ. Phot. Cod. 105), aber eigenthümlich und etwas bunt im Gebrauch der lexikalischen und phraseologischen Schätze, entbehrt sein Stil, auch dadurch bemerkenswerth, daß er poetische Ausdrücke einmischt, des harmonischen Gepräges und der classischen Reinheit. Wenn nun hier Einfachheit und maßvolle Eleganz oft fehlt, dagegen ein Aufwand von Worten und synonymen Verbindungen, ein Gefallen an Wortspielen und Gegen= sätzen empfindlich, Eurhythmie und Gebundenheit der Rede ver= mißt wird, so muß gleichwohl die große Sorgfalt, die Philo auf Form und Vortrag verwandt hat, anerkannt und hervorgehoben werden, daß sein beredtes Wort, in mancher Hinsicht glänzend, häufig zu voller Wirkung gelangt, daß Idee und Rede an Schwung und prachtvoller Bildung oft wetteifern, Würde mit einer gewissen Erhabenheit des Ausdrucks sich verbindet. Als σεμνός κατά πάντα καὶ ύψηλός war Philo noch in später byzantinischer Zeit gelesen und empfohlen. Bekkeri Anecd. p. 1082. Theod. Metoch. p. 221. Man kann hier öfter um den Nachweis klarer Begriffsentwickelung, folgerichtigen Denkens und der Schärfe des Urtheils verlegen sein, aber diese Schöpfungen eines enthusiastischen Theosophen, mehrere selten durch Stoff und namhaft unter den Quellen der Cultur und Religiosität des Alterthums, alle aber durch den Schwung einer erhabenen Gesinnung ausgezeichnet, besitzen den Werth einer dogmatischen Philosophie und erfüllen mit begeistertem Ernst und Bewunderung.

Ausgaben (Uebersetzungen und Handschriften) beurtheilt von Th. Mangen Praef. p. 18 sq. A. Mai Biblioth. nova Patrum VI, 6. p. 67 sq. Fr. Creuzer in Almanns und Umbr. Theol. Studien 1832. I. 1833. II. oder in Abhandll. zur Gesch. der griech. und röm. Lit. S. 407—446. J. G. Müller Philos Buch von der Weltschöpfung Einl. S. 17 fg. und C. Tischenborf Philonea ined. Prolegg. p. 1-19. - Edit. pr. A. Turnebi, Par. 1552. Fol. wiederholt 1553. mit angefügten Varianten, besitzt den Werth einer Handschrift, umfaßt Κοσμοποιητικά, Ιστορικά, Νομοθετικά. — Aus Turnebus floß die durch Cod. Monac. 459 um 3 Schriften vermehrte Ausg. von D. Höschel, Colon. Allobr. 1613. Fol., sowie die von mehreren franz Gelehrten veranstaltete Pariser 1640. Fol.: S. Gelenii aliorumque interpr. partim a Turnebo, partim ab Hoeschelio illustrata. Abbrücke Basil. 1561. Fol. Francof. 1691. Fol. — Neue Recension durch Th. Mangen, 2 Voll. Lond. 1742. Fol. bei allen Mängeln gleichwohl ein bebeutendes Förderniß. Auch ist hier die Zahl der Schriften und Fragmente vermehrt. — graece et lat. ad edit. Th. Mangey cur. Fr. Pfeiffer, 5 Voll. Erlang. 1785-1792. mit den Varianten aus Cod. A Monacensis. Edit. II. 1820. unvollendet. — Auch liegt Mangen der Ausg. von C. E. Richter, 8 Voll. Lips. 1828 —1830 (Biblioth. sacra patrum Graec.) und der Chrestomathia Philon. von C. G. Dahl, 2 Voll. Hamb. 1800—1802 zu Grunde. — — Ausgaben einzelner Werke: de mundo, in Edit. Ald. Aristot. Vol. IV. 1497. Fol. de mutatione nominum cur D. Hoeschel, Francof. 1587. — de Septenario et fragm. libri II. de Provid. e codd. MSS. nunc prim. eruta a D. Hoeschelio, Aug. Vind. 1614. 4. — de virtute s. de legat. ed. N. Morus, Lips. 1781. — de virtute eiusque partibus inven. et interpret. est A. Mai C. descript. librorum aliquot incognitorum Philonis, Mediol. 1816. — de festo Cophini et de parentibus colendis c. brevi scripto de Iona. Ed. et interpr. A. Maio, in Auctt. class. e Vatic. codd. Tom. IV, p. 402-407. 430—441. Rom. 1830—1838. Vorher einzeln Mediol. 1818. — de vita Mosis. Ed. I. Flesch, Prag. 1838. — von der Weltschöpfung, herausgeg. und erklärt von J. G. Müller, Berl. 1841. — Philonea inedita altera, altera nunc demum ex vet. script. eruta. Ed. C. Tischendorf, Lips. 1868. — Fragmentsammlung, vermehrt von Mangen, bei Richter Tom. VI. p. 175 —245. und in der Tauchnitischen Stereothpausg. 8 Tom. Lips. 1851—1853. Tom. VI. — Anecdota de Cherubimis ed. L. Grossmann, Lips. 1856. 4. Das durch C. Tischendorfs Collationen zahlreicher Handschriften in Paris und Italien sehr geforderte Unternehmen Großmanns, eine neue Tertes: recension zu schaffen, behinderte sein früher Tod. — – Zur Texteskritik: J. G. Müller Ueber die Texteskritik der Schriften des Juden Philo, Basel 1839. 4. — Beiträge von F. Lößner Lips. 1758. 1777. Chr. Gottleber in Meißner Progre. 1773 fg. F. Hornemann Gotting. 1773—1779. Havn. 1775. und Creuzer a. a. O.

Uebersetungen: Lat. einige Stücke vor der Edit. pr.: Libri antiquitatum, Quaestt. et Solutionum in Genesin, De Essaeis, De nominibus Hedr., De mundo Basil. 1527. Fol. — S. Gelenio interpr. Basil. 1554. Fol. Lugd. 1555. Basil. 1561. Fol. — de Septenario lib. Fr. Morellus lat. vertit et nott. illustr. Par. 1614. — nach armenischen Handschriften: De providentia lib. I. II. et III. de animalibus, ex Armena vers. nunc prim. in lat. translat. per B. Aucher, Venet. 1822. 4. — Paralipp. Armena. Opphactenus inedita, ex Armena vers. antiquissima nunc prim. in lat. translata per B. Aucher, ibid. 1826. 4. Dazu A. Mai De Philonis Iud. et Eusebii scriptis inedit. aliorumque libris ex Armen. lingua convertendis, Mediol. 1816. 4. und in Auctt. class. Vatic. l. l. C. F. Reumann Bersuch einer Geschichte der armen. Literatur, Leipz. 1836. und G. Wenrich De auctorum Graec. versionibus et commentariis Syriacis, Arabicis, Armenicis Persicisque, Lips. 1842. p. 46 sq. — franz. von P. Pellier Par. 1587. und Fr. Morel 1612. — Vie contemplat. par Montfaucon, Par. 1709. — englich

von Yonge, 4 Voll. Lond. 1854—1855. — deutsch: in Bibliothek der griech. und röm. Schriftsteller über Judenthum und Juden, in neuen Uebertragungen und Sammlungen, 1. Bd. Leipz. 1865. — Gesandtschaft an Caligula von F. Echardt, Leipz. 1783. — — Hülfsschriften: Philon d'Alexandrie. Ecrits historiques par F. Delaunay, Par. 1867. — Zur Chronologie und Eintheilung der philon. Werke F. Dähne in Ulmanns und Umbr. Studien 1833. S. 984—1040. L. Großmann in 2 Commentatt. Lips. 1841. 1842. 4. und Delaunay p. 6 sq. — Sprache und Sprachschätze: Creuzer a. a. D. S. 423 fg. und ausführend C. Siegfried Philo von Alexandria als Ausleger des alten Testaments S. 31 fg. Daselbst p. 47—131 ein Glossarium Philoneum. — L. Treitel De Philonis Iud. sermone, Diss. Vratisl. 1870. – Biographische Notizen bei Mangeh Praef. p. 1 sq. A. Ewalb Gesch. des Volkes Jerael 3. Ausg. 6. Bb. S. 257 — 267. und Delaunah p. 1-34. — Shitem Philos, verbunden mit den Schriften über das Judenthum in Alexandria und die jüdisch alexandr. Religionsphilosophie bei Fr. Ueberweg Gesch. der Philosophie I. S. 16. S. 242. Siegfried S. 198. Anmerk. Weiteres bibliogr. Material bei Schürer Neutestamentliche Zeit= geschichte, Leipz. 1874. und in Fürsts Bibliotheca Iud. Vol. II. — F. Dähne Darstellung der jüdisch=alexandr. Religionsphilosophie, 2 Thle. Halle 1834. 1835. beurtheilt von Baur in Jahrbb. für wiffensch. Kritik 1835. S. 476 fg. — L. Georgii Ueber die neuesten Gegensätze in der Auffassung der alexandr. Religionsphilosophie, insbesondere des jud. Alexandrinismus, in Illgens Zeitschr. für hist. Theologie 1839. 3. und 4. Heft. — L. Philippson Die Ent= wickelung der religiösen Idee im Judenthume, Christenthume und Islam und die Religion der Gesellschaft, 2. Aufl. Leipz. 1874. — — Philo: Stahl Versuch eines shstem. Entwurfs des Lehrbegriffs Philos von Alex., in Sich= horns Bibl. der bibl. Lit. IV, S. 770—890. — A. Gförer Philo und die alexandr. Theosophie, Stuttg. 1831. 2. Aufl. 1835. — Fr. Keferstein Philos Lehre von dem göttl. Mittelwesen, zugleich eine Darstellung der Grundzüge des philon. Systems, Leipz. 1846. — J. Bucher Philonische Studien, Tübing. 1848. — M. Wolff Die philon. Philosophie in ihren Hauptmomenten, Leipz. 1849. 2. Aufl. Gothenb. 1859. — L. Noack Der Jude Philon und seine Welt= ansicht, in der Psyche II. 5. Heft. — — Allegorische Auslegung: H. Planck De principiis et causis interpretationis Philon. allegoricae, Gotting. 1807. — W. Scheffer De usu Philonis in interpretat. novi testamenti, Marb. 1831. und C. Siegfried (f. oben) Die hebräischen Worterklärungen des Philo und die Spuren ihrer Einwirkung auf die Kirchenväter, Magdeb. Schulschrift 1863.

Aristobulos: C. Valckenaer Diatr. de Aristobulo Iudaeo. Ed. I. Luzac, LBat. 1806. und die Literatur bei Grimm Apokrhphen IV, S. 37. und Zeller Geschichte der griech. Philos. III. 2. S. 219 fg. Lobeck Aglaoph. I, p. 447. und Ewald Geschichte des Volkes Jörael IV, S. 335 fg. R. Binde Aristobulische Studien, im Glogauer Progr. 1869.

#### c. Die Neupythagoreer und die Schnle des Sextius.

74.

Die Secte der Neuphthagoreer, die vom Zeitgeist wieder emporgehoben, bereits seit P. Nigidius Figulus um 60 v. Chr. in Rom sesten Fuß gefaßt hatte (Cic. de Univ. 1) und bis in die Mitte des 2. Jahrhunderts sich erhielt, hat insofern eine Bedeutung, als ihre Anhänger und Verehrer, zum Theil vornehme und berühmte Namen, mit und gegenüber den Aristozeneern die Harmonik ausbildeten (II, S. 402—405), die Studien in Mathematik und Astronomie förderten und durch Numenios einen bestimmten Einfluß auf den Neuplatonismus gewannen. Ihr System

hatte Moderatus von Gades und der Gerasener Nikomachos έν ταῖς Συναγωγαῖς τῶν Πυθαγορείων δογμάτων bargelegt und erläutert. Syrian. in Metaph. p. 891. Im Streben nach sittlicher Erhebung zogen sie aus den praktischen Lehrsätzen und Sittensprüchen, vornehmlich aus der Symbolik der pythagorischen Zahlenlehre für ihre Mystik und schwärmerische, den Verkehr mit der Welt fliehenden Askese Gewinn und suchten durch Reinigung und Entsühnung zur idealen Welt, von welcher die Seele des Menschen durch eigene Schuld abgekommen, wieder zurüctzukehren. Man darf zwei Richtungen unterscheiden, eine mehr praktisch=religiöse, deren Repräsentant Apollonios von Thana wurde, und eine mehr speculative, vertreten durch Moderatus und Nikomachos. Das Unwesen einzelner, ihre Gaukeleien und Betrügereien mussen nachmals bedenklich geworden sein, sodaß einer unter ihnen, der Magier Anaxilaus aus Larisa, Verfasser von Maiyvia, von Augustus aus Rom und Italien verwiesen wurde. 01. 188. — Zu den geachteten Neupythagoreern gehört Moderatus von Gades aus der Mitte des 1. Jahrhunderts, Verfasser υση 5 Büchern Πυθαγορικών σχολών (Steph. v. Γάδειρα) und von 11 Büchern über die pythagorische Doctrin, worin er die gesammte Arithmetik der Phthagoreer in Verbindung mit platonischen und neologischen Lehren auf ein System symbolischer, sogar die Ideen der höchsten Dinge darstellender Zeichen brachte. Mode ratus scheint eine Hauptquelle für Porphyrios im Leben des Pythagoras zu sein. Vit. Pyth. 48. Simpl. ad Phys. p. 542. Berol. Sein Schüler Lucius aus Etrurien (Plut. Quaestt. symp. VIII, 7), Verfasser von Aporien zur Kategorienlehre, und Nikostratos (ύποβαλλόμενος τὰ τοῦ Λουχίου), beide fast auf allen Puncten der logischen Theorie Gegner des Aristoteles, sind auf breiterem Raum von Simplifios beachtet. In Categg. pp. 40 sq. 47. 59. 74. 86 sq. Cäcilius der Pythagoreer mit einem Fragment bei Io. Lyd. de mens. in Cramers Anecd. Paris. I, p. 317.

Für den Neuphthagoreismus wird auf I, S. 454. 458. II, S. 400 jg. verwiesen. Mancherlei Nachweise besonders über die Anfänge desselben in Stubien über P. Nigidius Figulus von M. Hert Berol. 1845. p. 25 sq. A. Brepisg in der Diss. Berol. 1854. und J. Klein in der Bonner Habilitationsschr. 1861. — Shrische Uebersetungen neuphth. Schriften bei P. Lagarde Andlecta Syr. Lips. 1858. und vermuthlich bei E. Sachau Syriaca ined. Hal. 1870.

Apollonios von Thana in Kappadokien unter Claudius und Nero, eins der merkwürdigken Phänomene des fanatischen und wahnwizigen 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, augeblich gebildet vom Pythagoreer Euxenos, lebte in dem traum= und wunderthätigen Asklepiostempel zu Aegä, schweigsam und eistig beschäftigt mit den heilbringenden Künsten der Magie und Mantik. Zu seinen Freunden zählte Dion Chrysostomos, zu seinen neis dischen Gegnern nachmals der knische Philosoph Suphrates aus Thros, den Plinius in Syrien und Rom unter Trajan gehört hatte und seiert. Epist. I, 10. Philostr. Vit. Apollon. II, 26. VIII, 345. Nachdem er, wie es heißt, sein väterliches Vermögen den Armen geschenkt, begab er sich auf Reisen, die fernhin über

Europa, Afrika und Asien bis nach Indien sich erstreckt haben Nach kurzem Aufenthalt in Rom, durch das gegen die Philosophen erlassene Decret vertrieben, besuchte er als hochberühmter Thaumaturg (yóns xai μάγος) Spanien und Aegypten, kehrte aber später nach Rom zurück und starb wie es scheint als Vorsteher einer Schule im hohen Alter zu Ephesos. Die Strenge und beispiellose Ausdauer, womit er die Disciplin und Askese der Phthagoreer übte, deren System er mit platonischen Ideen und orientalischer, besonders indischer Weisheit vermischte, dazu seine vermeintliche Wunderthätigkeit verschafften ihm den Ruf eines höheren, gottgefälligen Wesens und erregten sogar in vornehmen und gebildeten Kreisen kein vorübergehendes Interesse. Spätere Zeiten spendeten ihm wohl göttliche Ehren: Kaiser Alexander Severus stellte die Büste des Apollonios neben der des Abraham, Orpheus und Christus in seinem Larium auf, und heidnische Schrift= steller wie Hierokles verklärten und verglichen ihn im Interesse des Dogmas mit Christus. Des letzteren Gegner ist Eusebios im Αντιροητικός πρός τὰ Ίεροκλέους. Dio Cass. LXXVII, Vopisc. Vit. Aurel. 24. Bgl. die Notizen im Artikel Philo= stratos. Nun ruht das phantastische Gemälde, das Philostratos auf Begehren der Kaiserin Julia Domna, anschließend an die älteren Schriften über Apollonios von Möragenes (πολλά άγνοήσαντι I, 5. III, 41) und Maximus aus Aega (1, 12), gemäß der zweifelhaften Autorität des Afspriers Damis im bunten Ge= misch von Willfür und Absicht entworfen hat (I, 3. Euseb. c.Hierocl. 2. Suid. v.  $\Delta \acute{\alpha}\mu \iota \varsigma$ ), und worin er als Prophet und Wunderthäter, sogar als Reformator des sittlich=religiösen Lebens gefeiert wird, auf wenig gesicherter historischer Grundlage, und manche Frage über die Mystik der Speculation, über die Motive, welchen dieses Luftgebilde seine Entstehung verdankt, hat zu keinem befriedigenden Resultat geführt; das aber scheint außer Zweifel, daß Philostratos, eifrig bedacht auf Verjüngung und Kräftigung des Lebens durch antike Bildungselemente, in den religiösen Ideen des Neuphthagoreerthums und seiner Prazis ein wirksames Mittel zur reinen Erkenntniß und Verehrung der Gottheit (IV, 40 sq.) sowie zur wahren sittlichen Erhebung der Gemüther erkannt hatte und nun empfahl. Unbefriedigt von dem philosophischen Gehalt der Schrift, die im metaphysischen Theil und besonders in der Symbolik der Zahlen im Stich läßt, wird man den Apollonios nur für ein Zeugniß über das Wirken des Phthagoreismus im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. ausgeben und den Gedanken beseitigen dürfen, daß das Christenthum ein solches, zunächst um der formalen Kunst willen ergriffenes Unternehmen hervorgerufen oder im Wesentlichen mit bedingt habe. Zweifel erregen die Apollonios beigelegten Schriften. Suid. Τελεταὶ η Περὶ θυσιῶν, unter letz= terem Titel auch von Philostr. III, 41 genannt und in wenigen Fragmenten bei Euseb. Praep. ev. IV, 13: Demonstr. ev. III, 3,  $\Delta \iota \alpha \Im \eta \iota \alpha \iota$  in ionischer Form,  $X \varrho \eta \sigma \iota \iota \iota \iota$ , E $\pi \iota \sigma \iota \iota \iota \lambda \alpha \iota$ , von Porphyr. de Styge p. 285 citirt und bei Philostr. VII, 35 als  $\beta \varrho \alpha \chi \epsilon \iota \alpha \iota$ καὶ ἀπὸ σκυτάλης πᾶσαι, Epist. I, p. 364. Kays. als mustergiltig

im philosophischen Genre bezeichnet, und  $\Pi v \Im \sigma \gamma \delta \varrho o v \Im \delta i \delta \varsigma$ , minder von Porphyrios (Vit. Pyth. 2) als von Jamblichos (Vit. Pyth. 254) und öfter benutt. Die unter seinem Namen erhaltenen 117 Briefe sind sicher unecht, Uebungsstücke der Rhetorenschule der solgenden Zeiten. Suid. v. Movownog Kaxitwvog et interprett. Einen Hymnus an die Myrmoovy fügt Philostr. I, 14 hinzu.

Ausgaben und Nebersetungen der Biographie II, S. 479.— Briefe in den Sammlungen von Aldus, E. Lubbinus und Euiacius, besonders von G. Olearius und L. Kahser mit Philostr., auf die Jahl 117 gebracht in den Pariser Epistolographi Graeci p. 110—130. — fram. von A. Chassang mit Apollonius de Tyane 2c. — A. Westermann De Apollonii Tyan. epistolis, in Commentatt. de epist. scriptt. Graec. P. II. 1851. N. 22. — Jur Kritif (II, S. 315. 619): Chr. Baur Apollonius von Thana und Christus, in der Tübinger Zeitschr. für Theol. 1832. 4. und in besonderer Ausg. Tübing. 1832. — A. Westermann De Chassang Le merveilleux dans l'antiquité Apollonius de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges par Philostrate et ses lettres, ouvrages trad. du grec avec introduct., notes et éclairciss. Par. 1862. Edit. II. 1864.

Secundus, der schweigsame Philosoph genannt, weil er angeblich durch ein unbedachtes Wort am Tod seiner Mutter schuldig, zu ewigem Schweigen sich verurtheilt hatte, vielleicht identisch mit dem Sophisten Secundus aus Athen, dem Lehrer des Atticus Herodes bei Suid. v. Sezorrdog und Philostr. Vitt. Sophist. I, 26. II. 1. 14. giebt den Namen für eine Sammlung von Sentenzen Γraual, die mit Damophilos und den Γrauai xorvai des Demokrates zuerst von L. Holstein zusammengestellt und veröffentlicht wurden. Sie liefern, mit dem einem Guelferbytanus eninommenen Biog Sezocroor und den Sextiussprüchen vereint, ein vollgültiges Zeugniß für den Geist und das Wirken des pythagorifirenden Eklekticismus in Gesellschaft und Literatur. Für das Alter der Biographie bürgt ein ägpptis scher Papprus aus dem 2. Jahrhundert, worauf Tischendorf einen Theil derselben entdeckte (Notit. Cod. Sinaitici p. 69 sq.), für die weite Verbreitung die llebereinstimmung des gnomologischen Theils mit der Altercatio Hadriani et Epicteti, die sprische Uebersetzung im brittischen Museum (E. Sachau im Hermes IV, S. 71) und eine jüngst aus Codex Regimontanus 186 edirte, ziemlich vollständige und bis zu dem Theile, wo Secundus auf die Fragen Hadrians Antwort ertheilt, auch genaue Uebertragung, die Vita Secundi. — Die Zeit der beiden anderen Pythagoriker ist unbekannt, zweifelhaft auch, ob Damophilos seine schätzbaren Gentenzen unter dem Titel Bior Jeganeia aus den Sertiussprüchen oder einer anderen gangbaren gnomologischen Sammlung entlehnt hatte. Daß er zugleich aus Porphyrios schöpfte, weist A. Nauck im Philol. VI, S. 323 nach.

Ausgaben: Edit. pr. Prona s. Sententiae morales Demophili, Democratis et Secundi. Graece ed. Holstenius, Rom. 1638. 12. — wieber: holt von A. Schier, Lips. 1754. zuerst mit ber Biographie bes Secundus aus bem von R. Gubius geschriebenen Wolfenhütteler Exemplar. — Ueber ihre Existenz auf einem ägyptischen Papprus noch H. Sauppe im Philol.

XVII, S. 150 fg. und A. Buttmann in Berl. Jahrbb. für Gymnasialw. XV, S. 123 fg. — Die lat. Uebersetung, in fürzerer Fassung mitgetheilt von Bincent von Beauvais Specul. hist. X, 70. 71. und E. Barth Advers. XV, 17 (s. Chr. Bähr in Heidelb. Jahrbb. 1861. N. 34), hat R. Reicke aus der Königsberger Handschrift abgedruckt im Philol. XVIII, S. 527 fg. — Den gnomol. Theil — er steckt auch im Parisinus 1555 — sindet man noch in den Sammlungen von Th. Gale Opusco. mythol. Edit. II. Amstel. 1688. p. 611 sq. und E. Orelli Opusco. sentent. et moral. Vol. I, p. 208 sq. (zus gleich mit dem Bios), dei Fabricius Bibl. Graec. XIII, p. 565 sq. und in A. Mullachs Fragm. philosophorum p. 512 sq. — E. Revillout Vie et Sentences de Secundus, d'après divers manuscripts orientaux, Par. 1873. — Damophilos bei Gale p. 620 sq. und Orelli p. 36 sq.

Q. Sextius unter Julius Casar und Augustus, stiftete in Rom eine neue, durch ihr moralisches, in strengen Büßungen ab= geschlossenes Verhalten denkwürdige Secte (Phot. p. 366 Zézrov αποκαρτερικώτερον), die vornehmlich unter den Römern eine Zeit lang Kraft gewann. Sen. Quaestt. nat. VII, 32 Sextiorum nova et Romani roboris secta inter initia sua, cum magno impetu coepisset, extincta est. Von seinem Verehrer Seneca Epist. 64. 2 als Stoiker, von Eusebios Chron. p. 156. Scal. und Sim= plikios in Categg. p. 64. in Phys. p. 327 als Pythagoreer be= zeichnet, der in Methode der mathematischen Beweisführung an die alten Pythagoreer sich gehalten habe, schrieb er mit römischem Geist in griechischer Sprache außer anderen Werken (de rebus naturalibus) ein Έγχειρίδιον, d. i. eine Sammlung von 460 Sittensprüchen, die lateinisch in der Bearbeitung des Rufinus vorliegt (Anulus Xysti) und auch von Christen gelesen und be= fämpft, eine Hauptquelle für Gnomologen und moralische Blüthen= lesen, wie für Damophilos und noch spät für Jo. Georgides wurde. Orig. c. Cels. VIII, 30 Σέξτου Γνώμαι. Hieron. in Ierem. IV, 22. Von der Verirrung, daß Pabst Sixtus I. Ver= fasser des Enchiridions gewesen sei, hat jüngst eine von Rufinus wesentlich verschiedene sprische Bearbeitung der Sextiussprüche aus einer Pariser Handschrift befreit, deren Analyse und Vergleich ergiebt, daß in Rufinus eine durch viele Hände gegangene Schrift einer eklektischen Religionsphilosophie vererbt ist, deren Grundhestand heidnische Ideen bilden. — Anhänger dieser Schule, die nicht viel über die Zeiten des jüngeren Sextius gedauert haben mag, war Sotion aus Alexandria, Lehrer Senecas und Verfasser der von Stobäos im Florilegium excerpirten Schrift Negi doy \( \tilde{\gamma}\_{\eta} \), ferner der auch als Schriftsteller nicht unbedeutende Cornelius Celsus, Verfasser von 6 Büchern Philosophengeschichte, und Papi= rius Fabianus. Sen. Epist. 108. 17. Controv. II. praef. Quintil. X, 1. 123. Augustin. de haeres.

Ausgaben des Enchiridions: Edit. pr. Fani 1502. wiederholt Vitemb. 1514. 4. und in den Sammlungen von Gale p. 643 sq. und Orelli p. 244 sq. — Sexti Sententiarum recensiones, latinam, graecam, syriacas coniunctim adhib. I. Gildemeister, Bonn. 1873. — Zur Kritik D. Jahn in Berichten über die Verhandll. der Sächs. Gesellsch. der Wiss. 1850. S. 277 fg. Ewald Gesch. des Volkes Jörael 2. Ausl. VII, S. 322 fg. und in Göttinger Gel. Anz. 1859. I, S. 263. — M. Ott Charakter und Ursprung der Sprücke des Philosophen Sextius, Tübinger Progr. 1861. fortgesetzt in der Rottweiler

Schulschr. 1862. — Die shrische Uebersetzung bei P. Lagarde Analecta Syriaca, Lips. 1858.

Numenios aus Apamea in Sprien c. 160-180, als pythagorischer Philosoph bezeichnet, bildet den Uebergang vom Neupythagoreismus oder eklektischen Platonismus zum Neuplatonismus. Hier erscheint die griechische Philosophie orientalischen Ursprungs, Plato als atticissirender Moses und im Wesentlichen abhängig von Pythagoras. Clem. Alex. Strom. 1, p. 342. Suid. v. Novμήνιος. Durch Vereinigung platonischer und neuphthagorischer Dogmen mit morgenländischen Vorstellungen von Gott und seinem Verhältniß zur Welt führte er den Platonismus über auf das Gebiet mystischer Speculation und beschaulicher Askese und bereitete dem Joealismus der Neuplatoniker den Boden. Auffassung gemäß nimmt das Sinnliche wie das Geistige an den Ideen Theil. Sein zweiter Gott, der Weltenbildner, unterscheidet sich vom obersten Gotte, dem König, der ewig ruhenden und daher die ewige Bewegung bedingenden Vernunft, dem Princip des Seienden, durch seine Verbindung mit dem Sinnlichen. Er ist Wissen und das Princip des Werdens, sein Werk der dritte Gott, der Geschaffene, d. h. das Universum. Syrian. in Metaph. p. 894. Numen. ap. Euseb. Praep. ev. XI, 18. Procl. in Tim. II, 95. G. Helferich in der Heidelb. Schulschrift 1860. Aus den Schriften des Apameers, die von Neuplatonikern hoch geschätzt waren (s. Plotin und Amelios), sind umfangreiche Bruchstücke erhalten bei Euseb. Praep. ev. XIV, 5 sq. Περὶ τῆς τῶν Ακαδημαϊκῶν πρὸς Πλάτωνα διαστάσεως, ΧΙ, 10. 22. XV, 17 Ginzelnes aus einem vermuthlich dialogischen Werk in mindestens 3 Büchern Negi τάγαθοῦ (Orig. c. Cels. IV, p. 198), XIII, 5 aus seiner Studie Τὰ παρὰ Πλάτωνι ἀπόρρητα. Cf. Macrob. in Somn. Scip. I. 2. Die Gesänge Homers interpretirte er mit seinem Freund und Studiengenossen Kronios allegorisch-mystisch. Porphyr. de antro 21. Vit. Plot. 2. Stob. Eclogg. I, p. 856.

## d. Der Neuplatonismus.

Allgemeine Darstellungen (I, S. 441 fg. 522. II, S. 315 fg. 618 fg.): C. Meiners Betrachtungen über die neuplat. Philosophie, Leipz. 1782. — I. II. Fichte De philosophiae novae Plat. origine, Berol. 1818. — F. Bouterwek Philosophorum Alexandrinorum et Neo-Platonicorum recensio, in Commentatt. societ. Gotting. rec. Vol. V, p. 227 sq. Bgl. Götting. Gel. Mn3. 1821. N. 166. 167. — Matter Sur l'école d'Alexandrie, Par. 1820. Edit. II. 1848. — M. Jules Simon Histoire de l'école d'Alexandrie, 2 Voll. Par. 1843. 1845. — Barth. St. Hilaire Examen critique de l'école d'Alexandrie, Par. 1845. — E. Vacherot Histoire de l'école d'Alexandrie. 3 Voll. Par. 1846—1850. — Fr. Hipler Reupl. Studien, Wien 1868. und b. Rirdner in Abschnitten seiner Philosophie bes Plotin. - Berhältnis zum driftl. Dogma (I, S. 522. II, S. 618 fg.): C. Bogt Reoplatonismus und Christenthum, Berl. 1836. — E. von Lasaulx Untergang bes Hellenismus und die Einziehung der Tempelgüter durch die driftl. Kaiser, Münch. 1854. — H. Rellner Hellenismus und Christenthum ober die geistliche Reaction bes antiken Beidentbums gegen bas Christenthum, Coln 1866. — -Succession der Reuplatonifer bei Zumpt S. 34 fg. 54 - 65.

Als gegen Ende des 2. Jahrhunderts das Christenthum besonders in Alexandria tiefere Wurzeln schlug, sammelte sich, vom Gefühl der Gottentfremdung und von der Nothwendigkeit einer Erneuerung und Kräftigung ihres eigenen geistigen, sittlichen und religiösen Lebens tief ergriffen, die gebildete heidnische Gesellschaft unter der Führung Platos, dessen gemüthvolle und phantasiereiche Andeutungen über das Verhältniß des Leibes zum übersinnlichen Denken der Contemplation und dem Mysticismus zahlreiche Anknüpfungspuncte an orientalische Religionsideen bot, und erhob mit wachsendem Interesse, mit Ernst und glühendem Enthusiasmus eine Polemik gegen das Christenthum, deren Wirkung nachmals auch im bürgerlichen Leben empfunden wurde. Die Gegner einer Verbindung Platos mit Aristoteles hatten nicht vermocht, zu dauernder oder einer verbreiteten Anerkennung zu kommen; der weite Abstand der Akademiker von Plato war dargelegt und die Ansicht allgemein, daß Plato nur durch Aristoteles richtig ver= standen und gewürdigt werden könne. Mit solchen Ueberzeugungen hatte zuerst Numenios den Platonismus zu orientalischer Mystik in Beziehungen gesetzt, und so bildete sich von Alexandria aus, wo Ammonios Sakkas in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts den Ton angab, durch Plotin und Porphyrios, die letzten ge= feierten Namen der philosophischen Literatur der Griechen, in einer von umgestaltenden Anstrengungen erregten Zeit das System eines merkwürdigen Syncretismus, der unter dem Einfluß dristlicher Heilslehren entstanden, mit schöpferischer Phantasie kunstvoll ver= arbeitet und einheitlich im Princip, in seinen Quellen und Grund= lagen der attischen Philosophie, vornehmlich Plato und Aristoteles, in seinen Formen dem Stoicismus, in seinen Bedingungen dem Drient angehörig und versetzt mit eigener Speculation und Askese, unter dem Namen Neuplatonismus zu wirken beginnt. war von Ammonios wissenschaftlich begründet, durch Plotin und Porphyrios zum Shstem durchgebildet und vollendet, und fand seinen Mittelpunct in Rom. Eine Art positiver Religion mit spannenden Dogmen, mit verjüngten Formen und der Auf= gabe, im idealen Aufschwung durch Glauben und Schauen die Tröstung zu spenden, welche das verlöschende Heidenthum den Gemüthern verfagte, vornehmlich berufen, dem Zerfall des Heiden= thums durch eine kräftige Theologie Einhalt zu thun, ist diese Philosophie die letzte Aeußerung der hellenischen Denkkraft und Religiosität. Man wird gegen die Verirrung des Franzosen Va= cherot Histoire de l'école d'Alexandrie II, p. 93 sq., daß der Gehalt des Neuplatonismus völlig orientalisch und sein Zurück= weisen auf griechische Quellen nur ein Ausdruck der Pietät sei, sich an Hegel, Steinhart, Zeller und Kirchner halten und in der Ueberzeugung beharren müssen, daß dieses System im Wesentlichen eine griechische Schöpfung und innerhalb derselben keine Idee von Belang zu finden ist, welche nicht in der philoso= phischen Speculation der Attiker sich nachweisen oder von hier

ableiten ließe. Zwar fehlt ihm der Reichthum (I, S. 489) und die objective, harmonische Schönheit der platonischen, die ernste Einfachheit und Folgerichtigkeit der aristotelischen Philosophie, aber er hat beider Offenbarungen tief erfaßt, den Idealismus mit dem realen Gehalt organisch verarbeitet und ihre Gotteslehre zur festen Wissenschaft ausgebildet. Nur lose vereint sich ihm die Volksreligion und der Mythos, der von Plato entlehnt, zur Bildung eines reichen und streng gegliederten Götterkreises sowie zur spstematischen Allegorisirung der volksthümlichen Sage dient. In seinen Dienst und von ihm beeinflußt tritt die Drakelweisheit, die orphischmystische und theurgische Poesie und Literatur der Zeit, doch ohne innerlich mit ihm verbunden zu sein, und Poeten wie Theurgen beginnen den Kreis der Neuplatoniker zu umschwärmen. bemächtigen sich der formalen Mittel ihres Jahrhunderts und ziehen aus dem Wirken der Sophistik die Angemessenheit der darstellenden Kunst. An Porphyrios gewinnt die Zunft des heiligen Geschlechtes (Phot. p. 173 δσοι της ιερας γενεάς έτυχον φύντες) auf der Höhe ihrer Polemik gegen das Christenthum eine universale, philologisch gebildete, zugleich praktische Kraft, die in Auslegung der großen Dichter und Philosophen auf dem Standpunct der neuen Doctrin mustergiltig wird. Nach einem solchen Kraft: aufwand erfolgte bald Ermattung, seitdem die folgenden Geister, geführt von Jamblichos, einem Schüler des Porphyrios und des Stifters der neuplatonischen Schule in Asien Anatolios, das System auflösend und verflachend, in dem Wahn des theurgischen Wunderglaubens sich verstrickt hatten. Mit dem gesteigerten Pantheismus fand dann, verzögert noch durch die Restauration des Heidenthums durch Julian, der Neuplatonismus nach der Mitte des 4. Jahrhunderts seinen Abschluß. Sein in der Literatur immerhin bedeutsames Nachleben knüpft an die Schule Plutarchs in Athen an. Außer Bruchstücken und Excerpten aus den Philosophengeschichten des Longin, Porphyrios und Damaskios bei Photios und Suidas werfen auf die literarhistorische Forschung über den Neuplatonismus und seine Bekenner ein nicht ungetrübtes Licht Porphyrios in der Biographie Plotins, Marinos im Leben des Proklos, Eunapios in den Biographien der Sophisten und Briefe Julians. Unter den römischen Bearbeitern neuplatonischer Schriften sind Chalcidius und Macrobius, gelegentlich auch Boethius namhaft zu machen.

Ammonios aus Alexandria mit dem Beinamen Sakfast oder Sakkophoros, von christlichen Eltern geboren, eröffnete, durch das Studium des Plato und Aristoteles für das Heidenthum gewonnen, in seiner Vaterstadt eine Philosophenschule und legte den Grund zum Neuplatonismus. Suid. vv. Appavios, Marivos. Porphyr. ap. Euseb. Hist. eccles. VI, 19. Seine Wirksamskeit fällt in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts, sein Tod erfolgte im Jahre 243 oder 244. Ammonios ist der einzige Philosoph, dessen Mitgliedschaft am Museum feststeht, der erste Neuplatoniker, welcher das Studium der griechischen Philosophie mit enthusiasis

schem Eifer betrieb und, ohne Schriften zu hinterlassen, in münd= lichen Vorträgen die Lehren des Plato und Aristoteles zu einer höheren Einheit zu führen, den einen aus dem andern zu begreifen lehrte. Hierocl. ap. Phot. Cod. 251. Unabhängig und original im Denken wie in der Methode zu erklären (Porphyr. Vit. Plot. 14. 20), ausgezeichnet durch Beredtsamkeit und ein seltenes Lehr= talent (Seodidantos, Hierocl. ap. Phot. Cod. 214), sammelte und bildete er einen Kreis charaktervoller, von begeistertem Ernst ge= leiteter Männer, an ihrer Spite Plotin, den systematischen Durchbildner und Vollender seiner Doctrin in Rom, und Longin. Weiter begegnen in dieser Schule Herennios, Nachfolger des Ammonios in Alexandria, Antoninus, welcher die Meinungen Longins und Kleanths hinsichtlich des Verhältnisses der Ideen zum vous verband (Procl. in Tim. p. 187. Syrian. in Metaphys. p. 892), Nikarchos, Verfasser einer Schrift Negi 'Iovdaiwr (Bachmanni Anecd. I, p. 73), und Origenes, vermuthlich der nachmalige Kirchenvater, der einen Commentar zum Proömium des platonischen Timäos, eine wahrscheinlich auf Numenios zurückweisende Studie für Kaiser Gallienus ότι μόνος ποιητής δ βασιλεύς und Περί δαιμόνων schrieb, wodurch er den Ton des Neuplatonismus ge= fördert haben soll. Procl. in Plat. theol. II, 4. Porphyr. Vit. Plot. 3. Hierocl. l. l. Suid. v. Aμέλιος. Ueber die Lehren des Ammonios Einiges von zweifelhafter Gewähr bei Nemes. de nat. hom. c. 2. p. 29. 3. p. 56. Melet. de hom. nat. in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 144. — Als Diadochen der neuplatonischen Schule in Athen werden Diodotos und Eubulos genannt, beide mehr Lehrer als Schriftsteller. Des letteren Tractate über Puncte des platonischen Philebos und Gorgias lasen Plotin und Por= phyrios in Rom. Porphyr. Vit. Plot. 15. Longin. Fragm. 5. Ohne Zweifel ist er derselbe, den Porphyrios neben Pallas unter Raiser Hadrian (τῷ ἄριστα περί τῶν τοῦ Μίθρα συναγαγόντι μυστηρίων) als Verfasser einer bücherreichen Geschichte über den Mithrasdienst nennt. De abstin. II, 56. IV, 16.

Ammonios: J. Debaut Essai historique sur la vie et la doctrine d'Ammonius Saccas, Bruxelles 1836. 4. — Origenes: A. Heigl Der Bericht des Porphyrios über Origenes, Regensb. 1885. — Eubulos: J. Berenahs Theophraft über Frömmigkeit S. 156.

Plotinos, geboren 204 zu Nikopolis in Aegypten, empfing in Alexandria vornehmlich von Ammonios Sakkas eine tiefere philosophische Bildung und den fest gelegten Grund des Neuplatonismus. Nach dem Tode des Lehrers in der Begleitung Gordians auf dem Zug gegen Persien, sah er sich in seinen Erwartungen, die theologischen Systeme der Magier und Inder kennen zu lernen, durch die Niederlage des Kaisers getäuscht und entkam flüchtig nach Antiochia. Nunmehr 40 Jahre alt, begann er in Rom, anfangs einsam und unbekannt, bald aber unter der wachsenden Theilnahme und Begeisterung seiner Zuhörer beiderlei Geschlechts aus allen Ländern und Gesellschaftskreisen in philosophischen sovoossae eine reiche, 26 Jahre lang dauernde, in ihren Erfolgen

denkwürdige Lehrthätigkeit. Briefe und Flugschriften erhielten ihn mit den Philosophenschulen des Ostens in Verbindung. Hochgeehrt von Kaiser Gallienus und seiner Gemahlin Salonina, gewann er, durch den Ernst und die Lauterkeit seiner Bestrebungen sowie durch einen streng sittlichen Lebenswandel ein Muster des damaligen Gelehrtenthums, einen bedeutenden Einfluß und durfte, beifällig gehört, dem Kaiser den Plan unterbreiten, eine wüste Stadt Campaniens zu einem platonischen Idealstaat mit dem Namen Maxwvóπolis umzuschaffen. Die Ausführung scheiterte an dem Widerstreben der kaiserlichen Rathgeber. Nach der Thronbesteigung des M. Aurelius Claudius verließ Plotin Rom und starb 270 im 66. Lebensjahre auf dem Landsitz seines Freundes Castricius Firmus in Campanien. Suid. v. Mdwivog. Eunap. p. 6. David. Schol. in categg. p. 18. und für Details seine Biographie von Porphyrios, besonders cc. 2. 3. 7—10. 12. 15. 17. 23. Gehorsam der Weisung seines Lehrers Ammonios, die Sätze der Schule nur mündlich zu verbreiten, begann er erst spät im 50. Lebensjahre auf den Rath des Porphyrios und von ihm unterstüßt die schriftliche Aufzeichnung. Den Nachlaß des entschlafenen Lehrers, jett 54 (56) noch erhaltene Abhandlungen aus dem Gebiet der Speculation und Mystik, wovon einzelne bereits früher in Abschriften verbreitet waren, bearbeitete Eustochios in Puteoli, vermuthlich derselbe, den Julian noch als betagten Greis zur consularischen Würde erhob. Vit. Plot. c. 4 sq. 18. Julian. Epist. 20. Ausgabe wich in Eintheilung und Stellung einzelner Dissertationen von der gangbaren, durch Porphyrios begründeten Ordnung in 6 Enneaden mit je 9 Abhandlungen ab und scheint keine Verbreitung gefunden zu haben, weil ihr die Autorisirung Plotins fehlte. Dagegen beruhen sämmtliche uns überlieferten Handschriften auf der Recension des Porphyrios. Noch bei Lebzeiten des Meisters mit einer Diorthose seiner Schriften betraut (Vit. Plot. 7 eue Πορφύριον - δν καὶ διορθοῖν αὐτοῦ τὰ συγγράμματα ήξίου), brachte er nach dem Beispiel des Andronikos Alles, was nach Titel und Inhalt zusammengehörte oder verwandt schien, in eine Systematik, worin das genaue An= und Ineinanderschließen der Theile vermißt wird. Besonders ist aus dem Wust der chronologischen Folge die Zusammensetzung der 1. Enneade, wo das Leichtere, also hauptsächlich ethische Schriften ihren Plat empfingen, mißglückt und nicht einmal aus didaktischen Gründen zu schüßen. Doch war Porphyrios der Unvollkommenheit seiner Leistung im Einzelnen sich selbst bewußt, sowie er denn einräumt, daß keine der Dissertationen der 5. Enneade  $(T \hat{\alpha} \pi \epsilon \varrho \hat{\imath} \nu o \hat{v})$  ausschließlich über den vorg handle, die 7. und 8. Abhandlung der 3. Enneade ("Ετι τὰ περὶ κόσμου) aber nur wegen der Berührung des Gegenstandes einverleibt sei. Vit. Plot. 24. 25. Die 2. Enneade trägt die Ueberschrift Των φυσικών συναγωγή, die 4. Τὰ περὶ ψυχης, die 6. Τὰ περὶ τοῦ ὄντος καὶ περὶ τοῦ αγαθοῦ η τοῦ ένός. Wiewohl nun jede Gruppe das große Mißverhältniß der chronologischen zur systematischen Folge zeigt, Mangel an Durchsichtigkeit, Ebenmaß und Eleganz, an Ordnung

und Zusammenhang, überhaupt die sicheren Merkmale eines hastigen und unmethodischen Aufzeichnens sich fühlbar machen, sie genügen, um über Plotins Richtung und seine Herrschaft im Reiche des Denkens und Glaubens ein wohl begründetes Urtheil festzustellen. Denn ein gütiges Geschick hat Plotin in der Gesammtheit seiner Literatur erhalten (Fr. Creuzer Plot. Opp. Tom. III, p. 500), und nur eine einzige, Vit. Plot. 5 ohne Angabe des Titels erwähnte Studie blieb ausgeschlossen. Zwei weitere Dissertationen, Negè τοῦ πῶς δρῷ ἡ οὐρανία διάθεσις εἰς τὸν περίγειον κόσμον und Περὶ τῆς πρώτης ἀρχῆς τῶν πάντων ήτοι τοῦ ένός, beide zugleich in dem der Editio princeps zu Grund liegenden Codex Sambuci, des kaiserlichen Historiographen Sam= bucus in Wien, würden sich unbeschadet der Systematik des Por= phyrios leicht unterbringen lassen, falls ihre Schtheit gesichert wäre. Villvison, der beide e codd. Marcianis 242 und 244 edirt hat, erkannte vornehmlich in der 2. Studie Spuren eines erhabenen neuplatonischen Genius und stellte die Vermuthung hin, sie sei von M. Ficinus nicht aufgenommen, weil ihr von Baple das Zeichen des Spinozismus aufgedrückt war. Anecd. Graec. II, p. 226—241. In diesem auf die Transcendenz des Einen gerich= teten Syftem, wo die Strenge der wissenschaftlichen Beweisführung dem Glauben und geistigen Schauen weicht, ist weder der Logik noch der Dialektik der Werth eines Organons des Philosophirens belassen. Περὶ της διαλεπτικής (Ennead. I, J) S οι γὰρ δη ολητέον όργανον τοῦτο είναι τοῦ φιλοσόφου ατλ. Der Kategorien jedoch vermag Plotin sich nicht zu entledigen. Seiner Auffassung gemäß kann das Ideelle nicht unter die gleichen Kategorien mit dem Sinnlichen fallen und so unterscheidet er in den 3 Büchern Περὶ τῶν τοῦ ὄντος γενῶν (VI, 1—3), einer Art polemischen Commentars zur Kategorienlehre des Aristoteles (Simpl. in categg. p. 40), im Anschluß an Platos Sophistes als höchste Geschlechter für die Idealwelt das όν, die έτερότης, ταιτότης, στάσις und κίνησις, womit die aristotelische Theorie zersetzt und vermischt zusammenfließt. A. Trendelenburg Geschichte der Kategorienlehre S. 232 fg. Ihr reiht sich die Abhandlung über das Seiende, das, indem es ein und dasselbe ist, zugleich überall ganz ist (VI, 4. 5), sowie über die Idee der Zahlen an (VI, 6), eine der schwierigsten Schriften Plotins. Den Schwerpunct des ganzen Systems bilden die Bücher der 5. Enneade, verbunden mit den psychologischen Dissertationen der 3. und 4. Enneade: Περὶ τῆς φύσεως καὶ τῆς θεωρίας καὶ τοῦ ἐνός (ΙΙΙ, 8); Περὶ τῶν τριῶν ἀρχικῶν ὑποστάσεων (V, I), über daß ἕν oder Urwesen, den νοῦς und die ψυχή; Πῶς ἀπὸ τοῦ πρώτου τὰ μετὰ τὸ πρῶτον καὶ περὶ τοῦ ἐνός (V, 4); Περὶ ἀγαθοῦ ἡ τοῦ ἑνός (VI, 9); Περὶ τοῦ νοῦ καὶ τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ ὅντος (V, 9); Περὶ τοῦ νοῦ καὶ τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ ὅντος (V, 9), von Sprian in Metaph. p. 857 citirt; Ότι οὐκ έξω τοῦ νοῦ τὰ νοητά (V, 5), daß die Ideen dem νοῦς inhäriren, wogegen Porphyrios, das Gegendogma Longins zu schützen, den Tractat Ότι έξω τοῦ νοῦ ξφέστηκε τὸ νόημα schrieb (Vit. Plot. 18. Ruhnfen de Longino 18); Περὶ τοῦ νοητοῦ κάλ-

 $\lambda ov_S(V, 7)$ ;  $\mathbf{\Pi} \varepsilon \varrho i \psi v \chi \tilde{\eta}_S$  in 3 Büchern (IV, 3-5), noch im späten Byzanz von Nikephoros Chumnos bekämpft; Üeoi άθανασίας της ψυχης (ΙΝ, 7); Περὶ τοῦ εἰ πᾶσαι ἀί ψυχαὶ μία (IV, 9); Πρός τοὺς Γνωστικούς (II, 9), eine Schrift von welthistorischer Bedeutung, worin er die christlichen Gnostiker und ihre Emanationslehre von der Welt und deren Demiurgen als einem bosen Genius bekämpft;  $\Pi \varepsilon \varrho i \ \tau o \tilde{v} \ \varkappa \delta \sigma$ μου (ΙΙ, 1), Τίνα καὶ πόθεν τὰ κακά (1, 8), Περὶ ἀρετῶν (I, 2. Macrob. in Somn. Scip. I, 8), Περὶ εὐδαιμονίας (I, 4), Περὶ εξαγωγης (I, 9) oder über die Unzulässigkeit der Selbst: Macrob. l. l. 1, 18. Plotins System gründet sich und gipfelt in dem Hauptbeweis, daß über dem vovs noch ein höheres Princip existire, das &v, jenseit der Vernunft und des Seins gelegen (erréneiva vohoews nai ovoias), das absolut Gute. Daffelbe läßt aus der überfließenden Urfülle seiner Kraft ein Abbild hervorgehen, den vorg oder das őv, worin die Ideen ihren Wohnsit Wiederum erzeugt der vors als Jool seiner selbst die  $\psi v \chi \eta$ , die unsterblich, theils der Ideenwelt theils der Sinnenwelt (ανω πρός νοῦν — κάτω πρός σωμα) zugewandt ist. Ihrem Wesen nach eine, in ihrer höchsten Hypostase Weltseele, bleibt sie auch eine, wenn sie sich in alle Seelen vertheilt: ἐκανη γαο πασι παρασχείν έαυτην καί μένειν μία. Ihres göttlichen Ursprungs uneingedenk, steigt sie hinab in den Körper, ohne jedoch von ihm abhängig zu werden, und gestaltet vermöge ihrer bildenden Kräfte die Materie, die an sich ein  $\mu\dot{\eta}$   $\acute{o}\nu$ , als der Form entbehrend ein κακόν, als empfänglich derselben ein μέσον άγαθοῦ καὶ κακοῦ ist. Befreiung der vernünftigen Seele von jeder Berührung und Vermischung mit dem Sinnlichen, wodurch der Mensch von Gott sich entfremdet hat, und vermittelst der za Fágoeis die Verähnlichung und Vereinigung mit Gott  $(\Im \epsilon \tilde{\varphi} \ \delta \mu o \iota \omega \Im \tilde{\eta} \nu \alpha \iota - \epsilon \nu \omega \Im \tilde{\eta} \nu \alpha \iota \lambda \alpha \iota$ πελάσαι τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ), ist des Philosophen allein würdiges Ziel. Porphyr. Vit. Plot. 23. Was Plotins Werk fern von den religiösen Verirrungen zeitgenössischer Denker und Darsteller auf eine hohe Stufe der Intelligenz erhebt und von den Ausschweifungen seiner Nachfolger seit Jamblichos unterscheidet, ist seine polemische Kritik der Astrologie und Dämonologie. Ohne ihre Thatsachen ganz zu beseitigen, aus Sympathie, Magie und Incantationen sogar Beweise für die Seele als eine herleitend (IV, 9. 3), erkennt er ihnen nur einen geringen Werth zu. Wohl steht der Mensch als Theil der Natur unter dem Schicksal (Negè einagnéris III, 1), allein für den denkenden Geist giebt es kein Schickal. Magische Kräfte, Dämonen und Gestirne (Ei moiei tà äorea II, 3) wirken nur auf den sinnlichen Menschen ein, der Weise ist ihrer Einflüsse ledig. In der Hand der Vorsehung (Negi :120νοίας III, 2. 3) weiß er sich frei (Περὶ έλευθερίας ανθρώπου καὶ Θεοῦ VI, 8) und verkehrt, Herr der dämonischen Natur, unabhängig mit den Ideen und dem Einen. Porphyr. Vit. Plot. 15. Macrob. in Somn. Scip. I, 19. H. Kirchner Die Philosophie des Plotin S. 197 fg.

Plotin stellt in seinem ganzen Wesen, Denken und Schaffen das Ideal eines neuplatonischen Philosophen dar, wo Aeußeres vor tiefer Innerlichkeit und religiöser Begeisterung zurückweicht. Nur in den Geist versenkt (µóvor τοῦ νοῦ ἐχόμενος), besaß oder erstrebte er kein darstellendes Kunstvermögen, keine stilistische Virtuosität oder die Kraft der Composition. Seine Dialektik, in stoi= schen und aristotelischen Formeln und Wendungen geübt, ermangelt der künstlerischen Form, der Kraft und Gewandtheit der platoni= schen, seine Darstellung, verwickelt, dunkel und dornig in meta= physischen Begriffsentwickelungen, der Leichtigkeit, Klarheit und Faßbarkeit, die Form selbst der Reinheit, der Eleganz und eben= mäßigen Schönheit. Dem Aristoteles ähnlich, kurz und gedrängt, ebenso gedankenreich wie sparsam mit Worten, ist diese Sprache viel mehr als Ausdruck eines enthusiastischen, sympathisch wirkenden Schöpfers als eines lehrhaften Ueberlieferers der Weisheit bezeichnet. Porphyr. Vit. Plot. 8. 13. 14 εν δε τῷ γράφειν σύντονος γέγονε καὶ πολύνους, βραχύς τε νοήμασι πλεονάζων ἢ λέξεσι, τὰ πολλά ενθουσιών καὶ εκπαθώς φράζων καὶ μετά συμπαθείας η παραδόσεως, und voll Bewunderung Longin ibid. 19. Macrob. in Somn. Scip. II, 12. Was ihm nun an formalen Vorzügen, an Strenge des Plans und Reinheit der Methode fehlt, verhüllt und ersetzt er durch die Schärfe des Verstandes, durch die Tiefe und Gründlichkeit der Forschung und einen begeisterten Ernst, der im kühnen Flug der Phantasie über die Welt der Erscheinungen sich erhebt, die Seele des Gläubigen zur Andacht stimmt und hinreißt zum Aufgeben von Allem was mit der Sinnlichkeit und den That= sachen des Lebens in Verbindung steht. Durch ihn erhielt der Neuplatonismus seine vollendete Einheit und spstematische Durch= Indem er die Verschmelzung mystisch=allegorischer Vor= stellungen und die Momente der beschaulichen Askese mit den Lehren des Plato und Aristoteles bis ins Einzelne durchführte, alle Begriffe tief und gründlich bestimmte und sie streng aus einem höchsten, Wesen und Vernunft überragenden Princip herleitete, vollendete er die Mystik der Intelligenz und schuf eine kraftvolle Theologie, deren Ziel die Vereinigung mit Gott durch innerliches Schauen mit geistigem Auge ist. Ihm näher zu kommen, bedarf es strenger Sittlichkeit und Entsagung und der vollen reinsten Hingabe an die Heilswirkungen der entsühnenden Askese. Die schönen und er= habenen Sätze der Moral verleugnen nirgends den Geist der Wahrheit und festen Ueberzeugung und verleihen dieser idealisti= schen, zu den edelsten Zwecken der Erleuchtung und sittlichen Verjüngung berufenen Natur (& Jecos, Decóxaros) einen Werth, dessen Reinheit nur ihr Nichtausgleich mit den Fordernissen des Lebens trübt. Daher und wegen des Mangels an Methode und Durch= sichtigkeit mag Plotin, durch die bequemere und praktische Fassung der neuplatonischen Doctrin von Porphyrios verdrängt, über die engeren Kreise der Schule hinaus nur wenige Bearbeiter gefunden haben, und man versteht, weßhalb jüngere Commentatoren sich lieber an Porphyrios wandten. Es scheint sogar, daß Plotin nur durch das Ansehn und die Leistungen des Porphyrios erhalten

blieb; auch gingen die Commentare des Derippos und Proklos und was von Damaskios hierfür geschah, frühzeitig verloren. Hohe Achtung spendeten ihm Lehrer des christlichen Dogmas: Augustin c. Acad. III, 18 bewundert ihn als wiedererstandenen Plato, Basilios der Große und der Bischof Synesios plotinisirten in philosophischer Speculation. Zu seinen eifrigen Lesern gehört Eusebios, dessen zahlreiche Excerpte in der Praeparatio der Texteskritik förderlich werden. Dann mehrere Jahrhunderte lang in Vergessenheit getaucht (Brief des Theophylaktos Simotattes Κριτίας Πλωτίνω bei Creuzer Opp. Tom. I, p. 188), war Plotin unter den Paläologen von der Streittheologie wieder hervorgezogen (seine Dogmen über die προύπραξις und die Meten= somatose der Seele bekämpft Nikephoros Chumnos im Avri-Θετικός πρός Πλωτίνον bei Creuzer Tom. II, p. 1416—1430) und gewann gegen Ausgang des byzantinischen Kaiserthums in dem in Mystik und halb heidnischen Ideen schwärmenden Italien des mediceischen Zeitalters neben seinem göttlich verehrten Vorbild Plato ein großes Ansehn. Gennadios Scholarios in Constantinopel, von Gemistos Plethon entboten, dem Haupt-gegner dieser Vereinigung in Italien, wies im Supsibastixor die Uebereinstimmung des Aristoteles mit Plotin über das mensch liche Glück nach und gab der Lectüre des Neuplatonikers im Westen einen folgenreichen Anstoß. Einen vortrefflichen lateinischen Periphrasten und nützlichen Erklärer fand er an Marsilius Ficinus. Jett hat Plotin besonders durch die wenngleich nicht streng kritische Sorgfalt Creuzers, den D. Wyttenbach anregte, nach Benutung eines reichen handschriftlichen Apparats, zulett noch durch die Mühen A. Kirchhoffs den ihm anhängenden Schmutz, die endlosen Verderbnisse, Lücken und Interpolationen auf vielen Puncten abgelegt. Unter zahlreichen Handschriften allermeist jüngeren Alters in München, Paris, Venedig, Wien und Florenz (ältester Marcianus 209 ungefähr aus dem 12. Jahrhundert), deren Abweichungen Creuzer auf Unterscheidung mehrerer Classen führte, zeichnet sich durch Güte Vaticanus 239 aus mit Randbemerkungen und Emendationen aus einem älteren Exemplar. Mit ihm stimmt am häufigsten der vollständige Cizensis 63 überein zugleich mit der Biographie Plotins, demnächst Vindobonensis 13 und ein Mediceus aus dem 14. Jahrhundert. Eine andere Classe repräsentiren ein Leidensis mit Plotins Leben, von H. Moser verglichen, und Vindobonensis 175.

Unter den Schülern Plotins — ein Verzeichniß der vorzüglichsten bei Porphyr. Vit. Plot. 7 — tritt nächst den bedeutendsten Cassius Longinus, Gentilianus Amelius und Porphyrios noch Zotikos als noirinóg ve nai noiptinóg hervor, Diorthet des Antimachos und poetischer Bearbeiter des platonischen Atlantikos. — Mit Sammlung und Paraphrasirung der Dogmen älterer Denker waren Plotins Zeitgenossen Euklides, Demokritos, Commentator des platonischen Alkibiades und Phädon (Ruhnken de Longino p. 73. W.), und Proklinos in Troas beschäftigt. Longin. Praef. II. vélovs.

Ausgaben, mit den Uebersetzungen bei Fr. Creuzer Prolegg. p. 8. p. 36 sq.: Edit. pr. e tribus codd. Ital. et e cod. Sambuci Vindobonensi. C. lat. Marsilii Ficini interpret. et comment. Basil. 1580. Fol. 54 Differ: tationen, mit neuem Titel und 6 umgedruckten Blättern ibid. 1615. auf Kosten Rönig Lubwigs. — Opp. omnia, Porphyrii lib. de vita Plotini c. M. Ficini comment. et eiusd. interpret. castigata. Annotat. in unum libr. Plotini et in Porphyrium addidit D. Wyttenbach. Apparatum crit. dispos., indices concinn. H. Moser. Ad fid. codd. in novae recensionis modum graeca latinaque emend., indd. explevit, prolegg., introductt., annotatt. itemque Nicephori Nathan. Antitheticum adv. Plotinum et Dialogum Anonymi ined. de anima adiec. Fr. Creuzer, 3 Voll. Oxon. 1835. Dazu als Supples ment A. Jahn Basilius M. Plotinizans, Bern. 1839. 4. — c. M. Ficini interpret. iterum edd. Fr. Creuzer et H. Moser, Par. 1855. — recogn. A. Kirchhoff, 2 Voll. Lips. 1856. — — Einzelne Schriften (s. den Text): De pulchritudine libr. emend., adnotat. etc. adiec. Fr. Creuzer, Heidelb. 1814. — Plotini (Alexandri Aphrod., Ammonii aliorumque) de fato quae supers. ed. C. Orelli, Turici 1824. — ad Gnosticos libr. ed. A. Heigl, Ratisb. 1832. beurtheilt von Creuzer in Ulmanns Theol. Stud. und Kri= tiken 1834. S. 337—380. ober in Abhandll. zur griech. und röm. Lit. S. 363 fg. — De virtutt. et adv. Gnosticos libellos spec. edit. novae Opp. Plot. ed. A. Kirchhoff, Berol. 1847. 4. — — Uebertragungen: lat. M. Ficino interpr. Flor. 1492. Fol. 1540. Fol. Basil. 1559. Fol. u. ö. — beutsch 1. Enneade mit Anmerkk. von V. Engelhardt, Erlang. 1820., 3. Enneade von Creuzer in Daub und Creuz. Stud. I. S. 30—103. — Abhandl. vom Schönen, übers. von R. Volkmann, Stettin 1860. — Enn. II, 9 mit einer Abhandl. über Plotin und seine Enneaden von Balentiner, in Stud. und Kritiken 1864. S. 118 fg. — Περὶ Θεωρίας (Enn. III, 8. c. 27) mit krit. Unters. und Erläut. von F. Müller, Berl. 1875. 4. — Handschriften verzeichnet von Creuzer Prolegg. p. 42 sq. — Chr. Mueller De cod. Plotiniano (Cizensi 63), Leipz. Progr. 1798. — Alte Commentatoren: Creu= zer Prolegg. p. 31 sq. — Leben, Geistesrichtung und Philosophie Plotins, s. E. Bacherot u. a. II, S. 664.: A. Richter Ueber Leben und Geistesentwickelung des Plotin, Halle 1864., gefolgt von einer Reihe weiterer Studien über die Ethik, die Theologie und Physik, die Psuchologie und Metaphysik Ploting 1867. — H. Kirchner Philosophie des Plotin, Halle 1854. -A. Steinhart Quaestt. de dial. Plotini ratione, Fasc. I. Numb. 1829. 4. Melett. Plotiniana, Hal. 1840. 4. — Abhanbll. über Plotins Lehre vom Schönen von E. Brenning, Götting. 1864. und I. Vitringa, Amstel. 1864. 4., über die Liebe Lindeblad Lund. 1830. und G. Starke im Neu-Rupp. Progr. 1854. — E. Grucker De Plot. libris Π. τοῦ καλοῦ et Π. τοῦ νοητοῦ κάλλους, Strasb. 1866. — W. Neander Ueber die Bedeutung des Buchs gegen die Gnostiker, Abhandl. der Berl. Akad. 1843.

Gentilianus Amelius aus Ameria in Tuscien, vom Stoiker Lysimachos vermuthlich zu Rom gebildet, seit 246 und zwar länger als 20 Jahre Schüler Plotins, maß dem Numenios, dessen Schriften er vor seinem Uebertritt zu Plotin gesammelt, ab= geschrieben und seinem Gedächtniß eingeprägt haben soll, die höchste Autorität bei. Porphyr. Vit. Plot. 3. Suid. vv. Auéliog (wo Απαμεύς zu emendiren) und Πλωτίνος. Selbständiger als andere, von Sprian als 6 yerraios, eddozimwratos ausgezeichnet, wurde er verdient um die Verbreitung der Lehren Plotins, dessen Ver= theidigung wider die gegnerische Anschuldigung, daß Plotin die er= findungsreichen Ideen des Numenios sich angeeignet habe, die Studie Περὶ τῆς κατὰ τὰ δόγματα τοῦ Πλωτίνου πρὸς τὸν Novμήνιον διαφοράς unternahm. Sie wird in einem nicht ganz ver= bürgten Brief des Amelios an den Kaiser (in den Pariser Epistologer. Graeci p. 101), worin er die Erfüllung seines Versprechens ankündigt, Plotins Philosophie im Umriß zu entwickeln, gemeint

cellam 54), und demgemäß ordnen sich seine Vorschriften über die richtige Einrichtung des Lebens in einem Brief von Interesse Πρός Μαρκέλλαν γυναϊκα, den zuerst A. Mai aus einem Ambrosianus hervorgezogen hat. Er wird nur selten erwähnt und muß, wie ein Vergleich der zahlreichen Excerpte in der Blüthenlese des Stobäos ergiebt, für verstümmelt gelten. A. Nauck im Philol. IX, S. 368. Enthaltsamkeit vom Genuß animalischer Nahrung empfiehlt er aus Gründen der Religion in 4 Büchern Περὶ ἀποχῆς τῶν ἐμψύχων. Erhalten in einer reichen Zahl von Handschriften, die sämmtlich aus demselben sehr verderbten und späten Archetypon abgeleitet sind, in dem von P. Victorius der Editio princeps zu Grund gelegten Florentinus, einem Bodleianus, Meermannianus und Lipsiensis, woraus excerpirte Lesarten in J. van Rhörs Hände übergingen, in den von R. Hercher eingesehenen Parisini 2083 und 2084, Monacenses 39, 91 und 416, deren beide ersten auch A. Nauck verglichen hat, und Marcianus 292, endlich in einem von Fr. Thomas genütten Vaticanus, in übler Textesverfassung und am Schluß unvollständig, war diese Schrift, vermuthlich eine Schöpfung des vorgerückten Lebensalters, von christlichen Asketen und Anachoreten fleißig gelesen und abgeschrieben. Der Texteskritik kommt oft Eusebios zu Hülfe, in dessen Praeparatio zahlreiche Stellen Aufnahme fanden. Mehr als man erwartet, spendet sie aus dem Reichthum alterthümlicher wie jüngerer Literatur über Philosophie, Religionen, Culte und Gebräuche der Völker, oft ohne den Namen des Verfassers und den Titel der Schriften, eine Fülle von lehr: reichen und interessanten Notizen, Bruchstücken und Auszügen allermeist im wörtlichen, öfter verkürzten, nur selten aus stilistischen Gründen veränderten Vortrag. Den Anlaß, den stofflichen Reichthum und die Gliederung der Schrift hat jüngst J. Bernaps in der trefflichen Studie Theophrast über die Frömmigkeit S. 4 fg. Gegner der blutigen Opfer, richtet Porphyrios das dargelegt. Wort an seinen von der strengen Lebensweise nach pythagorischen Vorschriften abtrünnigen Freund Firmus Castricius, beleuchtet, entkräftigt und contrastirt die Meinungen der älteren Philosophen: schulen mit den vulgären Ansichten und erläutert den Gegenstand im 1. Buch in seinen Beziehungen zur σωφροσύνη, im 2. zur εὐσέβεια im 3. zur dizaiooévy. Das 4. Buch sammelt historische Zeugnisse aus der hieratischen Literatur und der Geschichte der Culte und Sitten der Völker, und schließt mit einem Ausfall der Belege von den frühesten Zeiten der griechischen Bildung bis in die Periode der ent wickelten Philosophie ab. Ihn ersetzen jetzt übertragene Excerpte des Hieronymus in seiner polemischen Schrift wider Jovinian Bernans S. 31. 159 fg. Nicht in der Ebenmäßigkeit des Stilf und Vortrags, um welchen Porphyrios sich bemüht, sondern in der Güte des Materials und dem Reichthum der Quellen wird der Werth dieser mit Fleiß und Geschick geschaffenen Compilation er kannt. Man lernt hier aus erster Hand eine Summe verlorener Autoren und Schriften in kleinen wie umfangreichen Ercerpten kennen, Hermarchos, Dikäarch, Kleanthes, vornehmlich

Theophrast, dessen Schrift Negi ecoepeias Hauptquelle des 2. Buches ist, weiterhin Plutarch, was die Aegyptier betrifft, aus Euphantos und Chäremon, die Juden aus Josephos, die Phöniker, Perfer und den Mithrasdienst aus Pallas und Eubulos, die Inder aus Bardesanes, einem der letzten Gnostiker am Hof des Königs Abgar zu Edessa. Was Bardesanes bei jener indischen Gesandtschaft, die unter Kaiser Elagabal zu Sdessa ver= weilte, über Glauben und Sitte der Brahminen und Samanäer (Buddhisten?) erkundet, beobachtet und in einem Werk über Indien niedergelegt hatte, theilt Porphyrios urfundlich in langen und werthvollen Excerpten mit. De abstin. p. 179—181. J. Bernans S. 30. 157 fg. Ein Dialog des Gnostikers über das Schicksal, sonst nur aus einem großen Bruchstück bei Eusebios bekannt, liegt jett in sprischer Sprache vor. Eine weitere Folge von Schriften des Porphyrios sollte die neuplatonische Philosophie gegen die Ausschreitungen orientalischer Theosophie und Mystik sichern. Auf Plotins Betreiben ging aus seinen Händen ein großes astronomisches Werk gegen den falschen Zorvaster hervor (Aστρονομούμενα mit einer Είσαγωγη αστρονουμένων in 3 Büchern, bei Eudoc. ούν όλίγα Αστρολογικά), und mehrere derselben Tendenz waren die Frucht seines schriftstellerischen Wirkens auf Sicilien. Schüchtern, schwankend und mehr abwehrend gegen die Theurgie als einge= nommen für die Künste, Drakel und Sprüche der Chaldäer (Augustin. de civ. d. X, 9), hat er gleichwohl durch seine Schrift über den Chaldäer Julian (Lobeck Aglaoph. p. 100, s. II, S. 511) und einen Brief an den Aegyptier Anebo jene Weise inaugurirt, wodurch Jamblichos und seine Nachfolger den Verstrickungen der wunderthätigen Theurgie und einem ausschweisenden Pantheis= mus versielen. Πρός Ανεβώ τον Αιγύπτιον, in Fragmenten vornehmlich aus Eusebios zuerst von Th. Gale Oxon. 1678 edirt, bezeugt und seinem Inhalt nach von Augustin X, 11 dargelegt, verurtheilte im glatten Vortrag über fanatische Künste und die Verschiedenheit der Dämonen die Anmaßung der ägyptischen Priesterweisheit und führte die Seelen auf den wahren göttlichen Beilsweg. Seine Quelle war hier der Stoiker Chäremon. Antwort und die Auflösung schwieriger Fragen in diesem Brief giebt Pseudo-Jamblichos in der Schrift de mysteriis Aegyptiorum. Dort war beinahe bis auf den Ausdruck von Porphyrios in Zweifel gezogen, was er, durchdrungen von der Bedeutung der Drakelweisheit für Speculation, einer systemartigen Auslegung der philosophischen Orakel in 3 Büchern über das We= sen der Götter, Dämonen und Herven beigebracht hatte, während er, die Namen, Gestalten und die Natur der Götter physiologisch erklärend, einem älteren, jedoch bestimmten Princip in der Studie Περί αγαλμάτων folgte, woraus zahlreiche Bruchstücke bei Eusebios Praep. ev. III, 7—13. und Stobaos Eclogg. phys. I, 3. 25 sich finden. Die Hauptschrift Περί της έκ λογίων φίλοσοφίας kannte in ihrer Gesammtheit noch Jo. Philoponos de mundi creat. IV, 20: sie liegt jett in namhaften Ueberresten allermeist aus Eusebios durch den Fleiß G. Wolffs vor. Euseb. Praep. ev. IV, 6. Theo-

doret. Therap. 10. Psell. p. 56. Boiss. Wie ferner Plotin gegen die Gnostiker, so versuchte Porphyrios die Streitwaffen des Neuplatonismus wider das Christenthum und griff auf Sicilien in 15 Büchern Κατά Χριστιανών besonders das Dogma von der Gottheit Jesu, die christliche Kirche selbst aber als βάρβαρον τόλμημα an. Von den Kirchenlehrern häufig erwähnt (Euseb. Hist. eccl. VI, 19. Demonstr. ev. III, 6. Cyrill. adv. Jul. VIII, p. 283 δ θρασὶς καθ' ἡμῶν Πορφύριος. Augustin. de civ. d. XIX, 23. de rectract. X, 13), von Methodios, Eusebios, Apollinaris und Philostorchios in besonderen Schriften widerlegt, ging jenes Werk unter, seitdem ein kaiserliches Sdict vom Jahre 449 Alles was von Porphyrios und anderen gegen das Christenthum geschrieben war, den Flammen überantwortete. Cod. Justin. I, 1. 3. Auf weitestem Tummelplatz jedoch brachte Porphyrios die Ideen des Neuplatonismus als Commentator älterer philosophischen Werke zur Anwendung. Klar und faßlich — er pflegte den Stand der Sache regelmäßig in Einleitungen darzulegen, Simpl. ad categg. p. 40 — gewann er durch diese Thätigkeit, die einen Glanzpunct seines literarischen Wirkens bildet, auf die Logik der jüngeren Jahrhunderte und durch lateinische Bearbeitungen in das Mittelalter hinein einen bestimmenden, wenngleich nicht günstigen Einfluß. Er commentirte Platos Symposion (έν τῷ Περί έρωτος τοῦ ἐν συμποσίω Etym. Florent. v. 'Ωκεανός), den Krathlos (ἐν Koατίλω im Cod. Paris. 1630 bei Beffer Anecd. p. 1374), den Timäos (εν τοῖς πρὸς τὸν Τίμαιον ύπομνήμασι, Macrob. in Somn. Scip. II, 3. Schol. Plat. p. 438. Bekk.), noch mit besonderer Rücksicht auf die Entgegnungen des Aristoteles (Exione Vis two προς Πλάτωνος Τίμαιον έπ' Αριστοτέλους αντειρημένων ibid.), und den Sophistes. Boeth. de divis. p. 638. Viel bedeutsamer wurden seine Commentare zu logischen Schriften des Aristoteles, wo neuplatonische Speculation mit dem erklärenden Realismus Alexanders von Aphrodisias häufig in Conflict gerieth. Gleich wohl blieben sie Autorität und fanden bis auf die jüngsten Zeiten von Byzanz zahlreiche Bearbeiter. Verloren ist sein ausführlicher Commentar in 7 Büchern zu den Kategorien, der an Gedalios gerichtet, besonders reich an Angaben über stoische Dogmen war und von Jamblichos zum Theil wörtlich aufgenommen, von Ammonios und als Hauptquelle von Simplikios verarbeitet Dexipp. in categg. p. 39. Simpl. in categg. pp. 40. 42. Das gleiche Geschick traf seinen Commentar zur Hermenie, der von Ammonios verbraucht (in Aristot. de interpr. p. 135), der lateinischen Bearbeitung des Boethius hauptsächlich zu Grunde liegt. Boeth. de interpr. II, p. (347) 282. Ven. Huius libri expositionem quam maxime a Porphyrio transferentes latina oratione digessimus. Was erhalten ist, zeigt den Porphyrios auf einer niedrigen und unreinen Stufe der entwickelten logischen Theorie, zunächst die Είσαγωγή είς τας Αριστοτέλους κατιγορίας oder Περὶ τῶν ατέντε φωνῶν, 268 von Sicilien aus dem Senator Chrhsaorios in Rom gewidmet. Simpl. in categg. pp. 46. 51. Sie will in Kürze die Beschlüsse der älteren Philosophen über die Bedeutung, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 5, zum Verständniß der Kategorien unerläßlichen Begriffe, yévos, είδος, διαφορά, ίδιον, συμβεβηχός und deren Unterarten erörtern, tiefer eingehender Fragen sich aber enthalten. Dieses Schulbuch von geringem Umfang stand viele Jahrhunderte lang in Ansehn und war fleißig bearbeitet. Noch besitzt man Commentare dazu von Ammonios und Michael Psellos, 5 Bücher der lateinischen Auslegung von Boethius und die lateinische Uebersetzung von Victorinus. Weiter sind dazu Prolegomenen von Hermias aus Parisinus 963 publicirt, die mit Ammonios übereinstimmen, die Έξηγήσεις des Philoponos aus Bodleianus (Baroccianus) 145, worin auf die Nothwendigkeit hingewiesen wird, die Kategorien vor den Proghmnasmaten zu lehren, ferner die Prolegomenen des Armeniers David in mehr als üblichem Zuschnitt, Scholien von Leo Magentinus und zum Ueberfluß ein Dialog über die quinque voces, Ξενέδημος η Φωναί, ungefähr aus dem Anfang des 6. Jahrhunderts, den Cramer Anecd. Oxon. III, p. 204—216 aus einer Handschrift der Baroccianischen Bibliothek edirt hat. Verloren ist des Elias Commentar, citirt von Philoponos in Porphyr. Introd. p. 11. Denselben Charafter vereint mit gleicher Tendenz des Porphyrios Exήγησις είς τὰς Αριστοτέλους κατηγορίας κατά πευσιν καὶ απόκρισιν, die von Pfellos genütt, kurz, klar und ohne auf metaphysische Fragen sich ein= zulassen, in etwas lässiger dialogischer Form die 4 ersten Kategorien erläutert. Simpl. ad categg. p. 40. A. Brandis Die Ausleger des Organons S. 280. Wie dem gesammten Nachwuchs der Philosophen, so war Porphyrios auch dem Simplikios in Auffassung, Wort= und Sacherklärung höchste Autorität, nicht allein in Fragen der logischen Theorie. Er nütt ihn häufig in seinem Commentar zur Physik und lehrt in Phys. pp. 595. 404, daß Vorphyrios eine Synopse der aristotelischen 3 Bücher Negè nirhσεως in der Physik schrieb, worin er gegen die verbreitete Ansicht (καίτοι φιλοκάλως περί της διαιρέσεως των όκτω βιβλίων ίστορων) der Physik 4 Bücher vindicirte, vom 5. bis zum 8. Buch aber ein besonderes Werk Negi nirhoews in 4 Büchern ansetzte. Auch war Theophrasts Tractat Περί καταφάσεως καὶ αποφάσεως, vermuthlich zu Gunsten der stoischen Schulformel, mit einem Com= mentar von ihm beschenkt. Euseb. Praep. ev. p. 403. Colon. Boeth. de interpr. II, p. 286. Einen besondern Rückhalt gewann die theosophische Speculation an dem von Porphyrios mit Begeisterung und Virtuosität ausgebildeten Princip der allegorischen Deutung der Mythen und der Theologumenen. In seinen Exegesen der Dichter, Homers, Pindars und vermuthlich auch des frühe= sten Begründers eines theologischen Systems Onomakritos, lagen die geistvollsten, jedoch auch willkürlichsten Combinationen, und diese Weise bestand, schwungvoll geübt und nachgeahmt, bis über Tzetes und Eudokia hinaus. Umfangreiche Studien hierfür hatte Porphyrios bereits im jugendlichen Alter an Homer gemacht, auf beren Vielseitigkeit und Interesse zuerst Valckenaer hinwies ad Ammon. III. 20. und in der Diss. de scholiis in Homerum. A no-

 $e^{i\alpha\iota}$   $\hat{\eta}$   $O\mu\eta e\iota x \hat{\alpha}$   $\zeta\eta\tau\dot{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$  an Anatolios, jest in 30 (32) Numern e cod. Vaticano 305 des 14. Jahrhunderts, in Ercerpten aus Eustathios und zu vermehren aus Venetus 453 (B), follten mit Ausschluß jeder philosophischen Erörterung eine epifritisch=grammatische Beleuchtung, Berichtigung und Ergänzung der vornehmsten, bisher in historischer Kritik, in Grammatik und Ethmologie, in Sach= und Worterklärung, auch in Rhetorik Homers gelösten oder erörterten Fragen bedeuten. Schol. z' 252. Quaestt. c. 11 άξιῶν δ' ἐγὼ 'Όμηρον ἐξ 'Ομήρου σαφηνίζειν. Sie standen als προγύμνασμα των είς Όμηρον αγώνων unabhängig von den Scholienhandschriften und scheinen, ursprünglich von bedeuten dem Umfang, erst spät überarbeitet und verkürzt, mit den Scholienhandschriften in Verbindung gesetzt zu sein. Schol. y' 173 Our quà ζητήματα. H. Schrader im Hamburger Progr. S. 3 fg. Ebenso klar und nüchtern mochten die realen Erklärungen über den Schiffskatalog (Schol. Victor. ad o' 333), womit eine commentatorische Alterthumsstudie Eis tò Govxvdidov regooimior ver bunden erscheint, sowie die Gaben  $\Pi \epsilon \varrho i \ \tau \tilde{\omega} \nu \ \tau \tilde{\psi} \ \pi o \iota \eta \tau \tilde{\eta} \ \pi a \varrho a k$ λειμμένων ονομάτων (γ' 250. 314), Περί θείων ονομάτων, Περί της έξ Όμηρου ωφελείας των βασιλέων in 10, und Σύμμιπο ζητήματα in 7 Büchern sein. Den Geist und die Methode der alle gorischen Erklärung lehrt besonders der zweite Abschnitt der kleinen Schrift  $\Pi \epsilon \varrho i \Sigma \tau v \gamma \delta \varsigma$  und eine Allegorisirung von Odyss. XIII, 102—112 Περί τοῦ τῶν Νυμφῶν ἄντρου, von R. Hercher im Marcianus 211 eingesehen. Hauptwerk dieser weitreichenden Speculation, woran der Bios  $O\mu\eta\varrho ov$  im plutarchischen Nach laß übereinstimmendere Anklänge bewahrt als die physikalischen Αλληγορίαι Όμηρικαί (II, S. 368), scheint die Schrift Περί της Ομήφου φιλοσοφίας gewesen zu sein, vermuthlich dieselbe, die am Schluß de Styge in Aussicht gestellt ist. So wenig nun diese 3 Werke des Porphyrios über Homer aus einer gemeinsamm Quelle stammen, ebenso wenig wird die Annahme Valckenaers Opusce. II, p. 145 beglaubigt, daß die Scholia Porphyriana Minder durch ihren aus demselben Commentar excerpirt sind. Werth als durch Zahl und Umfang unter den Iliasscholien ber vorragend, zur Odyssee nur kürzer gefaßt, flossen sie aus verschie denen homerischen Arbeiten des Neuplatonikers, zerstreut und redigirt in Excerpten und Scholiensammlungen, in verschiedenen Zeiten und auch mit den besonders edirten homerischen Aporien zusammen. Ein bedeutender Theil steckt im Leidensis Vossianus 64 (Valcken. ad Ammon. p. 237—249), dem Parisinus 2679 sehr nahe verwandt ist, ebenso im Parisinus 2681 in Ueber einstimmung mit der vorzüglichsten Quelle Venetus (B) 453 (C. Lehrs de Aristarchi stud. Hom. p. 225. J. Wollenberg de Porphyrii stud. Hom. p. 14 sq. und E. Hiller in Jahrbb. jüt Philol. 1868. S. 801 fg.), im Lipsiensis 1275, der ebenso wie die venetianischen Scholien den Namen des Porphyrios unter drückt (W. Dindorf im Philol. XVIII, S. 342 fg.), und Harleianus Mus. Britann. 5693. Auf keinem Gebiet der philologischen, der formalen wie der antiquarischen Forschung ließ Per-

phyrios seine Kraft unversucht. Als Grammatiker ist er besonders bezeugt zu Dionysios Thrax, dessen Grammatik er im fortlaufenden Commentar erläuterte (cf. p. 757. 769. 846 sq. Villvison Diatr. p. 103. M. Schmidt im Philol. VIII, S. 244 fg.), sowie in der von Villoison Anecd. Graec. II, p. 103-118 aus Marcianus 652 hervorgezogenen Studie Περί προσφδίας, der= selben Partie, die im Vaticanus 1751 den Namen des Chöro= bostos trägt und von J. Bekker e codd. Vaticano 14 et Hamburgensi als Scholien zu Dionysios Thrax edirt ist. Anecd. p. 675 sq. p. 676. 3 von den Worten Ιστέον ότι, ως δ Goat Acorvocos. Sie steckt unter des Porphyrios Namen auch im Ottobonianus 173. Cf. pp. 1081. 1140. Γραμματικάς άπορίας verzeichnet Suidas. Als Lexikograph (Λεξικον των ένδια-Θέτων γραφων) figurirt er im Urbinas 157 bei Bekker Anecd. p. 1094, als Musiker gewinnt er weniger durch einen klaren und richtigen Einblick in die harmonische Doctrin und die Voraus= setzungen des Alexandriners, als vielmehr durch den Reichthum seiner Angaben, seiner Excerpte und Bruchstücke für die Kenntniß der Geschichte der musischen Künste eine vorzügliche Bedeutung in seinem Commentar zur Harmonik des Ptolemäos, wozu 7 Bücher Moog Aoisteidyr d. i. wider die Doctrin des Aristides Quintilianus über die Musik sich gesellten. Bgl. II, S. 412. 417. und R. Westphal Harmonik S. 240. Auch ging eine Sammlung von Epigrammen, woraus eine Anzahl im sogenannten Peplos des Aristoteles Aufnahme fand, in gelehrten Gebrauch über. Eustath. in 11. β' p. 285. α' p. 17 έν τινι τῶν παρὰ Πορφυρίφ επιγοαμμάτων. Zulett erfreut und sichert dem Verfasser den Ruhm ernster, quellenmäßiger Forschung die Ueberlieferung, daß Porphyrios außer einem chronologischen nach dem Vorgang seines Lehrers Longin noch 3 große literarhistorische Werke schuf, eine Geschichte der Grammatiker oder Technologen seiner Zeit (Suid. υ. Aνδοοκλείδης), eine Philologengeschichte in 5 Büchern, ver= muthlich mehr als ein bloßes Excerpt aus dem gleichen Werk Longins (ein langes Bruchstück über Diebstähle und Plagiate der Autoren aus dem 1. Buch der Oidóloyog angóasig bei Euseb. Praep. ev. p. 464—468), und die streng chronologische Φιλόσοφος iστορία in 4 Büchern, wovon nach Abulphar. Hist. dynast. p. 84. das 4. Buch noch in sprischer Sprache existirte. A. Nauck Porphyrii opusce. tria, Praef. p. 9. Suid. vv. Πορφύριος, "Ομηgos. Steph. Byz. v. Γάδαρα. Cyrill. c. Iulian. I, pp. 19. 28. 51 sq. IX, 300. Sie verband Biographie mit einer Recension der philosophischen Lehren jedes einzelnen Denkers und wird aus mehreren Bruchstücken bei Kyrillos erkennbar. Theodoret. Therap. ΙΙ, p. 35 τον ξιάστου βίον τας δόξας προτεθεικώς. Aus dem 1. Buch ist der Bios  $\Pi v \vartheta \alpha \gamma \acute{o} gov$  erhalten, im 2. stand die Biographie des Sokrates, im 4. die Platos, mit dessen Zeiten das Werk abschloß. Eunap. Prooem. p. 2. Aus allen diesen in Zeit=kunde sorgfältigen und genauen Schriften flossen chronologische An= aaben aller Art, die besonders häufig und werthvoll im 12. Buch wider die Christen, in einer Chronologie vom Fall Trojas bis zur Herrschaft des Claudius (269) zum Spstem sich vereinten. Aus letzterer hat Eusebios für das 1. Buch seines Kanons excerpirt, und aus derselben Quelle stammt bei Eusebios und Spnkellos die makedonische Königsliste, eine herrliche Urkunde, die Succession der Lagiden und wahrscheinlich auch der Seleukiden. Bruchstücke aus den historischen Werken (Crameri Anecd. Paris. II, p. 120 sq. 140—188) bei E. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 688—727. und A. Nauck Porphyrii opusce. tria p. 4—13.

Diese fragmentarische, aber immerhin ansehnliche und gesicherte Literatur führt auf eine kurze Beurtheilung des Porphyrios, wobei kein gewöhnlicher Maßstab anzulegen ist. Ohne die Tiefe, die Eigenartigkeit und markige Kraft seines Lehrers Plotin zu besitzen, dagegen durch philologische und historische Studien in nicht gemeiner Weise von Jugend auf gebildet, klar und mit allen Mitteln der Gelehrsamkeit, der Theorie und Erfahrung ausgestattet, selbständig auch in Widerlegung anderer wie gegnerischer Meinungen, dazu ausgezeichnet als Darsteller auf den verschiedensten Gebieten des damaligen Wissens und Forschens, erwarb Porphyrios durch die Vielseitigkeit seiner Bildung, durch Lehrgaben und Geschmack unstreitig einen hohen Ruhm, nicht durch strenge Kritik oder originale Schöpferkraft. Durch mancherlei Grade studirender, forschender und darstellender Sorgfalt geführt und daher häufig mit sich selbst im Kampf und Widerspruch, ließ er sich willig oder gezwungen von fremdem Betrug täuschen und durfte auch die orphischen Gesänge, das Geschichtswerk des Phönikiers Sanchuniathon und jene Biographie des Pythagoras für echt halten, die Apollonios aus Tyana von Trophonios erhalten haben wollte. Dazu war er ein humaner Charakter, fromm und rein, und der Redlichkeit seines Strebens sowie dem hohen sittlichen Werth seiner Philosopheme versagten selbst driftliche Gegner die Anerkennung nicht, unter letteren neben Eusebios (Praep. ev. V. 14 6 yerraios σιλόσοφος, δ θαυμαστός θεόλογος, δ τῶν ἀπορρήτων μυστίς und anderen der Bischof von Tarsos Diodor aus den Zeiten des Julian und Valens, in dessen Schriftenverzeichniß bei Suid. v. Liódwogg uorazor die Titel mehrerer gegen die Lehren des Porphyrics und der Reuplatoniker polemisirenden Werke sich finden. Run in Porphyrios der einzige Neuplatoniker, der mit praktischem Geist den Idealismus seiner Philosophie mit den Interessen und Bedürfniffen ber Gegenwart verband, sie nicht nur gegen Anfeindung zu vertheidigen, auf vielen Puncten zu befestigen und zu berichtigen verstand, sondern ihr auch durch die Erklärung der Dichter auf Grund des ausgebildeten allegorischen Princips einen Rückhalt verlieb. Er unternahm hiermit nichts weniger als eine auf üttlich-religiöser Grundlage berubende Verklärung des bellen ichen Götter= und Herventhums, zugleich mit einer Encoklovädie des antiquarischen und vbilologischen Wiffens. Dieser Aufgabe entiprach der Umfang seiner quellenmäßigen Studien und Die Busammenordnung eines für jene Zeit ungewöhnlichen Materials. wofür die Schrift über Enthaltsamkeit und die immer reichlicher

fließenden Scholien gewählte Details liefern. In seinen Werken, die ebenso sehr durch Reichthum und Mannigfaltigkeit wie durch Anschaulichkeit und Gemüth fesseln, verband sich Sammelfleiß und geschickte, aus aller Literatur redigirende Compilation mit eigener Forschung, Kritik und fester Technik. Er schreibt gewählt, rhetorisch und oft kühn im Gebrauch der Metapher, nicht mit plotinischer Kürze, Schwerfälligkeit und Dunkelheit, sondern bequem die Reich= thümer der Sprache verwendend, häufig auch wo er fremdes Gut verarbeitet, etwas buntfarbig und verschränkt (Hyperbata), sonst aber um Sbenmäßigkeit der Darstellung bemüht, klar, durchsichtig und correct, in Wortverbindung strenger und einfach in Satz und Periodenbau. So glänzt Porphyrios unter den Namen der er= löschenden Bildung und Weisheit, und seine Werke, vornehmlich die commentatorischen zu Homer und Aristoteles, übten ungetheilt oder in Trümmer gelegt und zerstreut in alle Literatur als Excerpte (Cusebios) und Scholien (Eustathios), frühzeitig wie in späten Jahrhunderten den compilatorischen Betrieb und den Fleiß der Interpreten, in deren Folge Jamblichos, Derippos, Hermias, David, Elias, Philoponos, vornehmlich Ammonios und Simplikios, und in später byzantinischer Zeit Michael Psellos und Leon Magentinos hervortreten. Mehrere seiner Schriften, auch in das Lateinische (Boethius), Arabische und Sprische übertragen (E. Sachau im Hermes IV, S. 71), erlangten als Lehr= bücher ein allgemeines, der scholastischen Philosophie sich mitthei= lendes Ansehn, während das Geschäft der allegorisch-physikalischen Auslegung Homers noch lange nach Eustathios, einem Haupt= vertreter dieser Richtung, Tzetes und Eudokia mit Vorliebe, wenngleich immer trockener betrieben blieb.

Porphyrios: Einer Ausgabe sämmtlicher bisher gedruckten Schriften und Bruchstücke ermangeln wir noch. Vit. Pythagorae: Edit. pr. C. Ritter-husii, Altorfi 1610. unter dem Namen Malchos. — Vit. Pythagorae, Sententiae ad intellig. ducentes (Flor. 1548. Fol. Lugd. 1620), De antro Nympharum. Lat. vertit, diss. de vita et scriptt. Porphyrii et ad vit. Pythag. observatt. adiec. L. Holstenius, Rom. 1630. wiederholt Cantabr. 1655. mit Porphyr. Vit. Plotini. — Vit. Pythagorae c. nott. et vers. lat. L. Holstenii et Ritterhusii ed. et illustr. L. Kuester, Amstel. 1707. 4. mit Iamblichi Vit. Pythag. — c. nott. L. Holstenii etc. ed. Th. Kiessling, mit Iamblichi Vit. Pythag., einem Anonymus de Vit. Pythag. bei Photios und Varianten aus Cod. Cizensis, 2 Voll. Lips. 1815—1816. ed. A. Westermann mit Porphyr. Vit. Plotini, hinter bem Didotschen Diogenes Laert. Par. 1850. — recogn. A. Nauck Porphyrii Opuscc. tria (Vit. Pythagorae, De abstinentia, Epist. ad Marcellam), Lips. 1860. — — Handschriftl. Notiz von B. Rose und Collation des Saibant. von J. Bywater im Herm. V, S. 362-368. — Vit. Plotini: in den Ausgg. Plotins von Fr. Creuzer, A. Kirchhoff und mit Porphyr. Vit. Pythagorae hinter dem Pariser Diogenes Laert. — Ueber die handschriftl. Ueberlieferung der Biographie Creuzer Prolegg. p. 42 sq. und Annotat. p. 84. — lat. von M. Ficinus Basil. 1580. Fol., franz. mit Porphyr. de abstin. von J. Levêsque De abstinentia: Edit. pr. P. Victorii, Flor. 1548. Fol. mit Sententiae ad intellig. ducentes, vorher lat. interpr. B. Feliciano, Ven. 1547. - c. vers. lat. ed. F. de Fogerolles, Lugd. 1620., von Solftein Vit. Pyth. p. 46 vernichtet. — c. nott. Victorii et I. Valentini et interpr. Feliciani. Edit. cur. et suas itemque I. Reiskii nott. adiec. I. de Rhoer, LBat. 1767. 4. und mit der Schrift De antro Nympharum ibid. 1792.

4. — De abstin. et De antro Nympharum ed. R. Hercher, Par. 1858. mit Aelian. — recogn. A. Nauck, s. oben. — deutsch mit Anmerkt. von E. Balger, Nordh. 1869. — Notiz über die Handschriften von R. Her: cher, Praef. p. 11. — J. Bernaus Theophrast über die Frömmigkeit, mit frit. und erkl. Bemerkt. zu Porphhrios über Enthaltsamkeit, Berl. 1866. — Epist. ad Marcellam (f. oben): ed. A. Mai, in Scriptt. class. e Vatic. codd. Tom. IV, p. 356—391. mit erstaunlich vielen Fehlern. — Epist. ad Marcellam und Sententiae bei C. Orelli Opusco. sentent. et mor. I, p. 277 sq. 315 sq. — Epistt. ad Marcellam et Aneb. (j. ben Text): recogn. G. Parthey, Berol. 1857. mit lambl. de mysteriis. — Brief an Marcella franz. mit einer Abhandl. über die Stellung des Porphyrios in der neuplat. Schule von N. Bouillet, Extr. de la Revue crit. et bibliogr. Par. 1864. Mars. — De antro Nympharum: Edit. pr. mit Quaestt. Homericae per I. Lascarin, Rom. 1518., öfter wiederholt mit anderen Schriften, ap. Aldum Venet. 1521, von L. Holstenii et C. Gesneri ed. M. van Goens, Trai. 1765. 4. mit vorausgeschickter Diss. Homerica ad Porphyrium, von J. be Rhoer und R. Hercher. — Quaestt. Homericae: Edit. pr. per I. Lascarin, Rom. 1518., öfter mit ber Schrift De antro Nymph. Venet. 1521. Argent. 1539. Basil. 1541. Fol. und in Ausgg. Homers und der hom. Scholien, s. I, S. 69 fg. — H. Noehden De Porphyrii scholl. in Hom. Gotting. 1797. — W. Dinborf Ungedruckte Scholien des Porphyrios zur Ilias, im Philol. XVIII, S. 341 fg. — E. Kammer Porphyrii scholl. Hom. emendatiora, praef. de scholiis Porphyr. praemissa, Diss. Regiom. 1863. — H. Schraber Ueber die Porphyr. Jlias: Scholien nebst einer Ausg. der auf Il. y' bezüglichen, Hamb. Progr. 1872. — Bio: graphie, Studien und Schriften: L. Holstenius De vita et scriptt. Porphyrii (f. die Ausgg.), R. Schmidt De Plut. quae vulgo fertur Homeri vita Porphyrio vindicanda, Hal. 1850. 4. und S. Wolff Porphyrii de philos. ex oraculis haurienda librorum reliquiae, Berol. 1856. — L. Gildersleeve De Porphyrii stud. Homericis, Diss. Gotting. 1853. — I. Wollenberg De Porphyrii stud. philologicis, Diss. Berol. 1854. — — Commentare (A. Brandis Die griech. Ausleger des Organons S. 279 fg.): in Aristot. categg. Par. 1543. 4. lat. Venet. 1546. Fol. — Isagoge s. Introd. in Aristot. categg. öfter mit des Aristoteles Kategorien edirt, wie cura I. Olivarii, Par. 1538. 4. — lat. interpr. Boethio, Par. 1543. Fol. mit dem Commentar des Ammonius Hermiae (?), Colon. 1579. 4. 1586. 4. — Neuere Commentare von J. Duns Scotus, ebirt von C. Sarnanus, Venet. 1591. Caietano, Lugd. 1572. D. Sotus, Venet. 1573. — mit den Prolegomenen, den Prolegg. des Hermias und David, sowie der Exegese des Philopo: nod zu den πέντε φωναί in der Scholiensammlung zu Aristot. von A. Brandis Vol. IV, p. 1—21. — mit den Kategg. und der Topik des Aristot. seorsim ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1843. — unter dem Namen Institutiones Porphyr. von Fr. Dübner mit dem Didotschen Plotin, Par. 1855. -A. Schaefers De Porphyr. in Plat. Timaeum comment. Diss. Bonn. 1863.

Jamblichos aus Chalkis in Kölesprien, angeblich ein Abkömmling der beiden berühmtesten Meister der Joololatrie Sampsigeramos und Monimos (Phot. p. 126), Schüler des Anatolios und Porphyrios, aber letterem sehr unähnlich an Charakter und gelehrter Bildung, wurde Stifter der jüngeren neuplatonischen Schule in Asien, deren Geist, Tendenz und schriftstellerisches Wirken den Abschluß der Religiosität des Alterthums und das Sinken der heidnischen Literatur bezeichnen. Er starb vor 333 unter der Regierung Kaiser Constantins d. Gr. Suid. v. Iausluzos. Eunap. pp. 11. 20. Boiss. In Wundersucht und theosophischem Wahn verstrickt, bekämpste er in der Schrift Mods tods tods need Aukhlov val Moggégiov (Procl. in Tim. 225) die Lehren seiner Vorgänger als unplatonisch, ihre Eregese Platos als niedrig und prosaisch, und förderte die Entartung des Neu-

platonismus burch freculative Rechtfertigung bes Bunderglaubens, ber Theurgie und Damonologie. Iambl. ap. Stob. Eclogg. I, p. 866. Der Ruf feiner Bunderthatigkeit (Garpaoiog, Jelog) verbreitete fich raich und bot Anlaß, fanatischempftische Werke auf feinen Ramen ju übertragen. Den Charafter biefer theurgifchen Schmarmerei lehrt ber Berfaffer bes von Protlos bem Jamblichos beis Bestand an Sanbichriften, beren erfte Classe mit bem Florentinus 32 (A) an ber Spige aus bem 15. Jahrhundert bie Schrift reiner und in urfprunglicher Ordnung enthält, mabrend die zweite, aus einem verworrenen Eremplar abgeleitet und vertreten durch Leidensis Vossianus 22 (B), bie Hauptquelle der Editio princeps, Vindobonensis 264 (C) und Gothanus 151 (D), dieje Folge umstößt. Dazu forgfältige Collationen bes Monacensis (Augustanus) 490 burch fr. Jacobs. Die Unechtheit biefes Wertes, beffen Urheber, unzweifelhaft im Lager bes Jamblichos, unter ber Berfon eines agbytischen Briefters auf ben bon Borphyrios an Ancho gerichteten Brief Bescheib ertheilt (Αβάμμωνος διδασχάλου πρός την Πορφιρίου πρός Ανεβώ επιστολήν άπόπρισις και των έν αίτη απορημάτων λίσεις), hat A. Meiners in Commentatt. soc. Gotting. IV, p. 50 sg. außer Zweifel gefett. Ebenso schwierig wie bentwürdig burch Inhalt und Tendenz, nimmt es, weil die Seele nicht befähigt sei, burch sich selbst jum Anschauen ber höchsten Gottheit fich zu erheben, bie wunderthätige Theurgie als den einzigen Weg zur Gludfeligkeit in Schut und verfuct bie agpptischen Priefterfunfte fveculativ ju begrunden, ju rechtfertigen und in Ansehn zu bringen. Manches nahm hieraus Julian oral. 4 auf, und bemgemäß konnten ihm auch Briefe an Jamblichos (34. 40. 41. 55. 60. 61. ber Parifer Epistolographi) untergelegt werben. Gein eigenes theurgisches Coftem batte Jamblichos umfaffend und wie es scheint methodisch in mindeftens 28 Buchern Hegi rig releiorarig Xaldaixig Jeologiag entwidelt, beren Summe Damastios Hegi aggar tennen lebrt. Rundig ber fernsten Geheimnisse ber Religionen ber orientalischen Bolfer und überzeugt, bag überall bie gleichen Grundanschauungen über bie Coopfung ber Dinge wiedertebren, bat Jamblichos bie neuplatonische Philosophie, sie weihend zugleich mit einer Art von boberer, aus ber Spruche und Drafelweisheit ber Chaldaer abgeleiteten Boefie, burch Ueberordnung eines jeder Bezeichnung entbehrenden Urwesens (ή πάντη άρρητος άρχή) über das plotinische I'v ober ayador in mbstische Spharen gerudt. Aus jenem ließ er ben noomog vorrog ober die intelligible Welt, aus biefer ben xoopog vorgog, die intellectuelle Welt hervorgeben. Diefer Trias gemäß gliebert fich feine Lehre bon ben Gottern (erades auf-Bexroe), ben Engeln, Damonen und Beroen, auch von ber Seele und ben Tugenben. Abtheilungen biefer ein weitverzweigtes polytheistisches Spftem barftellenben Doctrin waren vermutblich die aus Bruchftuden befannten Schriften Hept ror aperar (Coufin im lourn. des Sav. 1835. p. 149), Пере фиду, Пере Зешт unb Περί άγαλμάτων, worin et, weit über Porphyrios hinaus, die

Seelen der vornehmsten Künstler für göttlich inspirirt, die Götterbilder selbst aber für Jeïa nai Jeias uetovoias avankea erklärte. Sein Gegner ist Jo. Philoponos bei Phot. Cod. 215. ging aus dieser wundersüchtigen Literatur verloren eine Biographie des Dialektikers Alppios (Eunap. p. 32) und falls sie ursprünglich waren, Briefe, wie Mods Odiparior regi ardoeias bei Stobars. A. Westermann De epist. scriptt. Graec. V, N. 82. Nicht günstiger darf man über seine commentatorischen Studien urtheilen, die jedes Ernstes und kritischen Interesses entbehrten. wahl von 10 Dialogen, voran Alkibiades I., ersetzte ihm die gesammte platonische Philosophie (Procl. in Alcib. I, 34. Cous.), ja er fand in zwei von ihm erklärten Dialogen, Timäos und Parmenides, den ganzen Plato enthalten. Procl. in Tim. 5. Syrian. ad Aristot. Metaph. p. 857. Auch in den weitschweifigen Commentaren zu logischen Schriften des Aristoteles, die von Simplikios genütt, für Kritik so gut wie nichts, für Exegese sehr wenig boten, nahm seine Speculation und deren Mittel (voesa Θεωρία) einen breiten Raum ein. Im Commentar zur Hermenie spielten Orakel mit, während jener zu den Kategorien, eine Compilation aus Porphyrios, den Pseudo-Archytas als echtes Zeugniß der Uebereinstimmung des Aristoteles mit Archytas heranzog und jene vergeistigende Erklärung von keinem Theile fernhielt. Simpl. in Categg. p. 40. in Phys. p. 327. de coelo p. 477. Dexipp. in Categg. p. 39. Der Kern seines Nachlasses ruht jett in den Ueberresten seines großen commentatorischen Werkes Megi ris Πυθαγοφείου αιφέσεως, das ehemals in 10 Büchern, wovon jedes einzelne unter besonderem Titel ein selbständiges Ganze bildete, die gesammte pythagorische Lehre im Geist des jüngeren Pythagoreerthums vortrug. Schol. in Hermog. p. 383. Ald. Syrian. in Metaph. pp. 911. 919 εν εβδόμω βίβλω της των Πυθαγορείων Am lesbarsten jett durch Codex Cizensis, der aus Laurentianus 86, 3 abgeleitet ist (G. Cobet Var. lectt. p. 167), war es vermuthlich nicht als Ganzes, sondern partieweise veröffentlicht — das Buch Negi movoungs ist Vit. Pyth. 26. und Introd. arithm. p. 171. Kiessl. in Aussicht gestellt — und muß frühzeitig bis auf die noch erhaltenen 4 Bücher (MvIayogeiwr ύπομνημάτων λόγοι δ') verloren gegangen sein. Vorauf geht der am fleißigsten gelesene Δόγος Περί τοῦ Πυθαγορικοῦ βίου, durch Collationen des Parisinus, eines Exemplars von Spanheim mit Varianten von N. Rigaltius, zweier Bodleiani und am besten durch den Cizensis; 2. Buch: Mootoentieds λόγος είς φιλοσοφίαν, in seinem die Symbolik der Zahlen betreffenden Theil Vit. Pyth. 30 angekündigt (ws er voïs περί συμβόλων δειχθήσεται) und genießbarer durch die Lesarten des Parisinus und Cizensis; 3. Buch: Περί κοινης μαθηματικής ἐπιστήμης, zuerst von Villoison aus Marcianus 243 des 14. Jahrhunderts edirt, wegen der Fragmente des Philolaos, Brontinos und Archytas im dorischen Dialekt von Interesse. Inhaltsverzeichniß liefert oft in wörtlicher Uebereinstimmung mit dem Spilog p. 224 sq. Sprian in Metaph. p. 890 sq.; 4. Buch:

Περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς (ΙΙ, ಆ. 415), lesbar erst durch Vergleichung der Zeißer Handschrift. Aus dieser Verbindung scheidet der von Th. Gale, A. Fabricius und C. Harles hier untergebrachte Verfasser der Θεολογούμενα  $au ilde{\eta}_S$ άριθμητικής, woran weder Jamblichos Theil hat, noch Nikomachos, auf dessen Institutio arithmetica sowie seine Theologumena arithmeticae (Excerpte bei Phot. Cod. 187) der Ano= nymos sich hier öfter bezieht. I, p. 24. X, p. 42. Aus Bruch= stücken des Nikomachos, Anatolios (Fr. Aft p. 196. H. Vin= cent in Notices et Extr. de la bibl. du Roi XVI, 2. p. 251) und anderen Mathematikern zusammengehäuft, liefert diese Schrift bei aller Compilation dennoch die reichste Kenntniß der mystischen Zahlendoctrin der jüngeren Pythagoriker und Platoniker. Jamblichos für sein immerhin namhaftes Unternehmen, aus älteren Sammlungen und Berichten über Pythagoras und seine Lehre ein Ganzes zu gestalten, nur aus mittelbaren Quellen schöpfte, worunter Moderatus und Nikomachos noch das reichste und zuverlässigere Material liefern mochten, und daher auf nur wenigen Puncten für einen sicheren Führer gelten darf, die Behandlung des Stoffes und die Art der Quellennutzung mißfällt geradezu und drückt ihn auf eine niedrige Stufe des wissenschaftlichen Interesses herab. Den Maßstab jeder weiteren Beurtheilung giebt seine Biographie des Pythagoras, eine unkritische und nachlässige Compilation aus Moderatus, Nikomachos, Apollonios von Thana und Por= phyrios, wo jeder Plan, jede Ordnung und Gliederung fehlt, Ungereimtheiten und Widersprücke mit chronologischen Unmöglich= keiten und die heterogensten Elemente ohne ein tieferes Motiv oder ein logisches Band buntfarbig zusammenfließen. Durch solche Studien verdunkelt und getrübt, tritt der platonische Gedanke vor der Mystik der pythagorischen Zahlen in seinem System zurück, dessen lettes Ziel der Nachweis von der Nothwendigkeit der Theurgie zur Wiedervereinigung des sündhaften Menschen mit Gott und der unmittelbare Verkehr (Jeiasuóz) mit ihm ist. Chaldäerweisheit und neuplatonische Phantasmen erscheinen hier zu jener in Ueber= schwänglichkeit und tolle Wundersucht ausartenden Speculation verwebt, die in ihren Grundlagen auf Synesios vererbte und vom Diadochen Proklos im 5. Jahrhundert auf die Spite ge= trieben, mit nebelhaft vergeistigten Formen, Geheimnissen und Ver= zückungen abschloß. Denn diese Richtung, bereits im 2. Jahrhundert von den beiden Julianen angebahnt und mit Leidenschaftlichkeit ergriffen, hatte angesichts der Eroberungen des weisen und wunder= wirkenden Stifters des Christenthums und gegen denselben tiefe Wurzeln geschlagen; Jamblichos genoß ein hohes Ansehn und Proklos, Simplikios und Damaskios verehrten ihn als Meister, entwickelten und führten seine Doctrin weiter aus. ihn ist die gesammte theologische Sprachweise, wie sie bei Proklos und Simplifios vorliegt, der gezwungene, gesteigerte Ausdruck, die gedunsene Phrase und die schwellenden Epitheta sowie die kritik= lose, inhaltsleere Breite der Exegese bei den späteren Anhängern Dieser heiligen Zunft zurückzuführen.

Ausgaben: Eine Gesammtausgabe der Schriften und Fragmente des Jamblichos wird noch erwartet. — Bruchstücke aus dem 1. 2. und 3. Buch de Pythagoreorum secta mit lat. Nebertragung von N. Scutellius, hinter De mysteriis Aegypt. Rom. 1556. 4. — Vit. Pythagorae und Adhort. ad philos.: prim. graece et lat. I. Arcerio interpr. ap. Comel. 1598. 4. wimmelt von Fehlern. — Vit. Pythagorae: Graece et lat. — nott. illustratus a L. Kuestero, Amstel. 1707. 4., eine eilige und daher nur wenig gereinigte Ausgabe. — gr. et lat. ad fid. codd. MSS. recogn., U. Obrechtii interpret. latinam passim mutavit, Kuesteri aliorumque animadversionibus (von D. Harald Adersar. Par. 1599., von Cuper, Logan, Schwarz u. a.) adiec. suas Th. Kiessling. Acced. Porphyrius de vit. Pythagorae c. nott. L. Holstenii, Anonymus ap. Phot. et var. lectt. Περὶ τῆς κοινῆς μαθημ. έπιστήμης, item Περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμ. είσαγωγῆς e cod. Cizensi enotatae, 2 Voll. Lips. 1815—1816. Hier hat der Text eine reinere Gestalt gewonnen. — Abdruck von A. Westermann, Par. 1850. mit dem Didotschen Diogenes Laert. — Adhort. ad philos.: rec., interpret. lat. et animadvv. instr. Th. Kiessling, Lips. 1813. — De generali mathem. scient.: prim. ed. Villoison in Anecd. Graec. II, p. 188-225., wiederholt graece et lat. in G. Frisii Introd. in Iambl. librum III. de generali mathem. scient. Havn. 1790. 4. — Introd. in Nicomachi arithm. et de fato: prim. ed., vertit et illustr. S. Tennulius, Arnhem. 1668. 4., ein wenig genießbarer Text. — Theologumena arithm.: ad rarissimum exemplum Paris. (1543. 4.) emendatius descripta. Acced. Nicomachi arithm. libri II. Graece ed. Fr. Ast, Lips. 1817. — De mysteriis Aegypt.: lat. interpr. Marsilio Ficino 1483. N. Scutellio interpr. Rom. 1556. 4. — Edit. pr. Th. Gale, Oxon. 1678. Fol. — ad fidem codd. MSS. recogn. G. Parthey, Berol. 1857. — englisch von Th. Tahlor, Chiswick 1821. — Handschriften (f. den Text): Ch. G. Mueller Notitia et recensio codd. MSS. in biblioth. episc. Numb.-Cizensis asservatorum P. IV., Lips. 1811. — Zur Schrift über die äghpt. Mysterien Parthey Praek. p. 5 sq. und A. Mullach (Collatio Iacobsiana) in Mnemos. III, p. 207—212. Den Gothanus beschreibt Fr. Jacobs in Beiträgen zur älteren Lit. I, S. 240. — — Bei: träge zur Textesemendation von Fabricius zum Protreptikon, excerp. von J. Geel Lenden 1825. in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1838. N. 111. Hemsterhuis ebendas. 1840. N. 1—5. Fr. Jacobs a. a. D. III, S. 205 —211. J..Pflugk in Sched. crit. 1835. B. Hirschig in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1851. N. 42. — Die Quellen zur Biographie des Phthag. weist nach Meiners in Commentatt. societ. Gotting. IV, p. 50 sq. und in Gesch. des Ursprungs der Wissensch. in Griechenl. und Rom I, S. 273—288. E. Rohde im Rhein. Mus. XXVI, S. 554 fg. XXVII, S. 23 fg. — Analhsen der Schrift über die äghpt. Mhsterien von Harleß, München 1859. und H. Reller in der Theol. Quartalschr. 1867. 3.

Jamblichos hatte dem Neuplatonismus einen reichen Nachwuchs zugeführt und gebildet. Sein gleichnamiger Neffe, der zu Apamea in Sprien in ländlicher Zurückgezogenheit lebte und dem Kaiser Julian für einen Heiligen und gemeinsamen Wohlthäter der Menschheit galt, blieb zunächst der geistige Mittelpunct und die Hauptstütze der heiligen Zunft. Als einer der großen Vertreter der heiligsten Weihe und Lehre war Theodor von Asine, der berühmteste Schüler des Jamblichos und angeblich einer der nam: haftesten Interpreten Platos, von Proklos gefeiert. Theol. Plat. 1. In Tim. ap. Fabric. Bibl. Graec. VIII, p. 551. Weiter standen in diesem Schulkreise Euphrasios aus Griechenland und der ehrgeizige und heftige Sophist Sopater aus Apamea, vorher ein Vertrauter Constantins, der schwankend in seinen Entschlüssen, den Christen einen Beweis seiner Abneigung gegen den heidnischen Glauben liefern zu müssen glaubte und ihn hinrichten ließ. Suid. v. 1 Σώπατρος. Wyttenb. in Eunap. p. 71 sq. Sopater war

Berfasser einer Schrift Negì  $\pi govolag$ . Umfangreiche Bruchstücke eines Briefes bei Stob. Floril. XLVI, 51-60.— Ein anderer wohl auch als Peripatetiker bezeichneter Schüler des Jamblichos Dezippos schrieb einen kurzen, fast durchgehend den Porphyrios und Jamblichos wiederholenden Commentar in 3 Büchern zu den Kategorien, den Tzehes kannte. Hist. IX, 274. Borauf ging eine polemische Erörterung der Aporien Plotins in dialogischer Form zwischen Dexippos und Seleukos (Schol. in categg. p.30. Simpl. in categg. p.40), welche bis auf die Excerpte von Brandis aus Coislinianus 332 nur in lateinischer Uebertragung bekannt war. Uebereinstimmende Partien dieses Dialogs bei Friarte Codd. Matrit. pp. 135. 274 sq.

Dex ippi in Aristot. categg. dubitationes et solutiones: mit der Uebersfetzung der  $E\xi\eta\eta\sigma\iota s$  des Porphyrios Venet. 1546. Fol., interpr. B. Feliciano, Par. 1549. — graece prim. ed. L. Spengel, in der Säcularschrift der Baher. Atad. der Wiss. 1859. Cf. A. Mai Collect. Nov. Vatic. II, p. 346.

Aedesios aus Kappadokien, Nachfolger des Jamblichos und Schulhaupt zu Pergamum, wo Julian 353 ihm mit schwär= merischer Hingabe begegnete, war vorsichtiger aber noch mehr als sein Vorgänger der Hierophantie und den Geheimlehren der Mysterien ergeben. Von ihm las Simplifios in categg. p. 40 einen beinahe ganz auf Alexander von Aphrodisias beruhenden und übereinstimmenden Commentar zu den Kategorien. Zu seinen Schülern zählten außer Eusebios von Myndos und Priskos von Molossis in Athen (Eunap. p. 58. Boiss.), an welchen Julians 4. und 72. Brief (in der Pariser Sammlung der Epistolographen) gerichtet ist, der älteste und bedeutendste von allen Maximus von Ephesos, der vornehmste Lehrer Julians. Neben Sopater der einzige, der vom Ehrgeiz in die Oeffentlichkeit getrieben, den Kampf für den alten Glauben mit Heftigkeit aufnahm, gerieth er, schon einmal dem Verhängniß entgangen, unter Valens seiner Man= tik wegen von Neuem in Haft und wurde hingerichtet. Wyttenb. in Eunap. p. 163 sq. An ihn schrieb Julian den 38. und 39. und auch Athanasios einen Brief, wovon Phot. p. 257. Maxi= mus, von Simpl. in Phys. p. 378 als Interpret in der aristote= lischen Physik angeführt, gilt für den Verfasser eines noch unedirten Commentars vermuthlich zur Analytik, worin er sich ganz von Alexander aus Aphrodisias abhängig gemacht haben soll. Simpl. in categg. pp. 40. 156. Von der Existenz des Commentars Labbé Nov. Bibl. p. 172. — Chrhsanthios aus Sardes, Lehrer des Eunapios, der alten heidnischen Religion leidenschaftlich zugethan, lehnte die Einladung an den Hof Julians, der als Jüngling 353 ihn, den altersschwachen Thaumaturgen mit sehnsüchtigem Ver= langen in Pergamum aufgesucht hatte, in Folge einer göttlichen Weisung ab. An Aristogenos, Elpidios und Euklides sind Briefe Julians (5. 57. 74.) gerichtet. Ueber diese letzten Anhänger des Neuplatonismus, die zum größeren Theil unwissenschaftlich und ohne zu schriftellern, bei der wachsenden Macht des Christen= thums zu hierophantischem Stillschweigen verurtheilt, zuletzt in

Schlupswinkel sich zurückziehen mußten, ertheilt mancherlei Aufschluß der Bewunderer dieser überschwänglichen Theosophie Eunapios. Beispiele der wunderwirkenden Theurgie pp. 27. 51, die kindische Wiederherstellung des Götterthums p. 114-116, Heiligenzgeschichte der Sosipatra, der Gemahlin des beredten Neuplatonikers Eustathios aus Kappadokien, p. 32 sq. An Eustathios, der als Sendbote an den Perserkönig Sapores 358 mit Ruhm sich bedeckte (Ammian. XVII, 14), auch als Commentator der Kategorien von David Schol. in categg. p. 46 genannt ist, wendet sich Julians 78. Brief.

## 5. Die Stoiker.

Die Literatur von II, S. 226 fg. empfängt hier folgende Nachträge: C. Aubertin De sapientiae doctoribus, qui a Ciceronis morte ad Neronis princip. Romae viguerunt, Par. 1857. — P. Montée Le Stoicisme à Rome, Par. 1865. — Bon ihren politischen Umtrieben H. Schiller Die stoische Opposition unter Nero, Wertheimer Schulschr. 1867. — Einfluß auf die römische Philosophie und Dichtfunst (man ziehe die Literatur zu Seneca und Persius heran): F. Ravaisson De la morale des Stoiciens, Par. 1850. — Ferraz De Stoica discipl. apud poett. Romanos, Par. 1863. — C. Martha Les moralistes sous l'empire Romain, philosophes et poëtes, Edit. II. Par. 1866.

76.

Während die stoische Schule in Athen ein kraftloses Nachleben fristete, das zugleich auf andere Studiensitze, Rhodos, Alexandria, Pergamum, Thros rückzuwirken begann, bil-deten die Stoiker in Rom, stark durch ihren Einfluß auf Moral und Rechtsphilosophie, auf die philosophische und poetische Literatur der Römer (Seneca, Persius) eine mächtige Partei und erhielten sich, von den Wogen des Lebens auf= und niedergetragen, mit achtungswerthen Leistungen in Ethik und Theologie bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts. Hier wurden Areios aus Alexan= dria, zugleich Rhetor und Techniker, und seine beiden Söhne Dionpsios und Nikanor Günstlinge und bildende Gesellschafter des Kaisers Augustus. Plut. Anton. 80. Suet. Aug. 89. Quintil. II, 15. 36. III, 1. 16. Unter Tiberius begegnet Attalos, später Kornutos und der Aegyptier Chäremon, Lehrer des jungen Nero und Verfasser einer ägyptischen Geschichte in Alexandria, woraus Porphyrios, seine Wahrheitsliebe und darstellende Sorgfalt rühmend, das Material zu seinen Priesterbiographien entnahm. De abstin. IV, 6. J. Bernans Theophrast über die Frömmigkeit S. 21 fg. 150 fg. Auf Sprachstudien des Aegyptiers weist die Angabe bei Bekker Anecd. p. 515 hin. Für das Interesse an griechischer Form der Darstellung bei den Römern zeugt (Sex= tius und) unter Vespasian Musonius Rufus. Doch blieben nur wenige charaktervolle Wortführer der stoischen Gesellschaft auf die sittliche Erhebung und die Studienweise der Zeitgenoffen von wirklicher Bedeutung (Seneca, Musonius Rufus, Epiktet

und die Anhänger des Quietismus); die Mehrzahl erschien stolz und anmaßend (Tac. Annal. XIV, 57 assumpta etiam Stoicorum arrogantia sectaque, quae turbidos et negotiorum appetentes faciat), blickte unter Verzicht auf jedes äußere Gut (adiapogia) mit Geringschätzung, Selbstgenügsamkeit und Tugenddünkel auf andere Kreise herab und führte in dem Wahn, durch ihre hoch= geschraubte Moral dem gemeinsamen Unglück und der Unsitte zu steuern, trozig und polemisch gegen die kaiserliche Regierung, die Austreibung der Philosophen unter Vespasian (II, S. 615) im Jahre 74 herbei. Nur Musonius durfte bleiben. Durch dieses eitle, unpolitische, fatalistische Treiben ging alle Methode verloren, die wissenschaftliche Form, die bei aller Starrheit, bei aller Trocken= heit und Ueberspannung der Dialektik dennoch den Geist der Schule rege erhalten hatte, blieb untergeordnet, die literarische Thätigkeit vereinzelt. Um die Zeiten Hadrians gewann in Rom noch Hiero= kles Ruhm, aus dessen Schriften Photios Codd. 214. 251. 39. 242 Ercerpte bewahrt. Gell. IX, 5. Suid. vv. εμποδών, διαλέγοιντο. Unter Pius treten Basilides aus Skythopolis, Apollonios aus Chalkedon, Verfasser einer Studie über die philosophischen Frauen, die Sopater excerpirte (Phot. Cod. 161), und Plutarchs Enkel Sextus aus Chäronea hervor, die Lehrer des nachmaligen Kaisers Marcus. Lucian. Demon. 31. Der lettere war nach Suid. v. Σέξτος Χαιρωνεύς vermuthlich Verfasser von Hiná; doch scheint er mit den 5 ethischen Dissertationen, die Th. Gale Opusco. mythol. p. 704 sq. und Orelli Opusco. Graec. vett. sentent. II, p. 210 sq. edirten, nur den Namen gemein zu haben. Auch Alki= noos, ein Zeitgenosse des Sophisten Marcus, schriftstellerte wohl noch (Philostr. Vitt. Sophist. I, 24. 1); ein Schüler des Stoikers Philopator wurde Lehrer Galens in Pergamum; Sosis steht neben anderen bei Steph. Byz. v. Ασκάλων, Themistokles und Philippos aus Prusias bei Plut. Quaestt. Symp. I, 9. Annios, Medios und nur wenig jünger Phöbion, der auf Darstellung etwas gab, und Themistokles, dessen Preis der pythische Gott als eines von den Unsterblichen geehrten Denkers kündigte (Sync. ad a. 235), begegnen als Zeit= genossen Longins (Porphyr. Vit. Plot. 5), Athenäos in Athen neben Musonius als jüngst entschlafen bei Longin. Praef. Negè rédors, Herminos und Lysimachos, letterer vermuthlich in Rom, wo Aemilius ihn horte, bei Porphyr. Vit. Plot. 3. der Gedenkfeier, die Longin zu Ehren Platos um 260 hielt, nahm sein Amtsgenosse, der Stoiker Kallietes Theil. Porphyr. ap. Euseb. Praep. ev. X, 3. Seit dem 3. Jahrhundert nahm die Schule einen eklektischen Charakter an (Tryphon & Stwinds nat Matwunds, Porphyr. Vit. Plot. 17); die edelsten ihrer Anhänger wandten sich, wie Pantänos und Justinus, mit Aufrichtigkeit und Eifer dem Christenthum zu, auf dessen Apologeten sie bereits im 2. Jahrhundert fördernd eingewirkt hatte. In dieser Reihe stand

Boethos der Jüngere, citirt bei Didymos Areios in dem von E. Miller Mélanges p. 399 sq. publicirten Stück Neçè  $\tau \hat{\omega} \nu$ 

παρά Πλάτωνι άπορουμένων, Verfasser von 2 lexikalisch=exegetische Werken, Λέξεων Πλατωνικών συναγωγή in alphabetischer Folge an einen gewissen Melantas, und Περί των παρά Πλάτων αποφουμένων λέξεων an Athenagoras. Jenes erklärt Photis Cod. 151 für nützlicher als den Timäos, beide vereint mit Timäos, für ein treffliches Hülfsmittel zum Verständniß der platonische Schriften. Hesych. v. Dià πάντων κριτής. Ihr Umfang wali gering, doch gewannen hieraus Didymos Areios, der Scholia Platos und Photios für Wort= und Phrasenerklärung. G. Cobet Mnemos. IX, p. 433 sq. A. Naber Prolegg. in Phot. lex. p. 61 sq. Unter den Quellen für diese Leistungen (II, S. 333) war vermuten lich auch der Interpret platonischer Glossen Clemens, dessen Chiefervationen bei Phot. vv. Zάλη, Hρας δεσμούς und Παλίμβολος τουerwähnt sind. Ruhnken Praef. in Tim. p. 10. Seitdem verstummt. die Tradition, und in den Zeiten des Simplikios waren mit detze Lehrern der stoischen Philosophie auch ihre Schriften zum größten Theil nicht mehr vorhanden. Simpl. in Aristot. Categg. p. 744 Berol. πολλή δε ή τοιούτων εξεργασία παρά τοῖς Στωϊκοῖς, ω έφ' ήμῶν καὶ ή διδασκαλία καὶ τὰ πλεῖστα τῶν συγγραμμάτω 🐚 έπιλέλοιπεν.

L. Annäus Cornutus (früher irrthümlich Goverovios) aus Leptis in Afrika, ein durch Freimüthigkeit und strenge Rech lichkeit ausgezeichneter Charakter und daher von Kaiser Nero gest haßt und auf eine einsame Insel verbannt, wurde begeisternd Freund und Rathgeber des Dichters Persius, an dessen Nachla er die lette, die Bitterkeit der Sprache mildernde Hand gelest haben soll. Auch vermachte ihm Persius einen Theil seines Reich thums und die gesammten Schätze seiner Bibliothek. Welchen Antheil Cornutus an den noch vorhandenen Scholis Persii gehabt hat, die gewöhnlich als Cornuti commentum bel zeichnet werden, ist unbestimmbar. D. Jahn Prolegy. in Pers. p. 113 sq. Fr. Osann Prolegg. in Corn. p. 62 sq. Ueber den Geist und die Methode seiner wissenschaftlichen Studien darf man nach dem was vorliegt, nicht eben günstig urtheilen. theils in lateinischer, theils in griechischer Sprache philosophische und rhetorische Werke (Suid. έγραφε πολλά φιλόσοφά τε καί Auf lettere bezog sich φητορικά), die frühzeitig verloren gingen. Lachares (Suid. v.  $\Delta \alpha \chi \acute{\alpha} \varrho \eta \varsigma$ ), jene enthielten eine Polemik widn seinen Vorgänger Athenodor und die aristotelische Kategorien Simpl. ad Categg. p. 47 έν οίς προς Αθηνόδωρον κα Αριστοτέλην επέγραψεν. Syrian. in Metaphys. p. 893. In seine vom Etym. M. v. Zevs citirten, von Villoison aus Marcianus 490 bearbeiteten Schrift Περὶ τῆς τῶν θεῶν φύσεως, welch die allegorisch=physiologische Götter= und Mythendeutung der stoischen Schule kennen lehrt, wird nur ein Auszug aus einem größeren Werk erkannt (wahrscheinlich von Chrysipp), dem eigene philosophische Forschung fremd ist. Dieselbe meint Theodoret lib. 11. de curat. affect.: Κορνοῦτος δὲ ὁ φιλόσοφος τὴν Ἑλληνικὶν θεολογίαν συντέθειχεν. Eudoc. p. 275.

Ausgaben: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1505. Fol. mit Aesop. — Oporinum, Basil. 1543. mit Paläphatos u. a. — ed. Th. Gale in uscc. mythol. Edit. II. Amstel. 1688. p. 137 sq. — Phurnutus s. Cornutus natura deorum. Ex schedis Villoisoni rec. commentariisque instr. Osannus. Adiecta est Villoisoni de theol. phys. Stoicorum commentat. tting. 1844., beurtheilt von Fr. Creuzer in Ullmanns und Umbr. Studien 16. I. ober in Abhanbll. zur griech. und röm. Liter. S. 329 fg. — C. Marli De L. Annaeo Cornuto Stoico, LBat. 1825.

M. Musonius Rusus, ein gefeierter stoischer Moralilosoph, Sohn des römischen Ritters Capito aus Volsinii, lebte d wirkte von der Regierung des Tiberius bis in die Zeiten spasians. Sein Ruhm war frühzeitig befestigt. Von Charakter el und rechtschaffen — sein Verhalten bei der Anklage des znatius Celer bei Tac. Hist. IV, 10. Ann. XVI, 32 — da= gen, wie die größere Zahl der Anhänger der stoischen Secte in ch viel höherem Maße, unpraktisch und bei aller Einsicht wenig schickt, in die herrschenden Verhältnisse sich zu finden, wanderte unter Nero, angeblich in die Verschwörung des Piso ver= delt, in die Verbannung auf die wüste Insel Gharos, und hier= n folgte dem verehrten Lehrer die Schaar begeisterter Jünglinge. ac. Ann. XV, 71 Rufum claritudo nominis expulit; nam udia iuvenum — praeceptis sapientiae fovebat. Nach Neros ode kehrte er nach Rom zurück und widmete, bei Vertreibung r Philosophen unter Vespasian im Jahre 74 allein verschont, in in Tugend geführtes Leben von Neuem dem öffentlichen Unter= ht und der Jugenderziehung. Sein Geist und die Weise seiner 2 Seele mächtig ergreifenden philosophischen Vorträge theilte sich nem berühmtesten Schüler Epiktet mit. Diss. Epict. I, 1, 26. 52. 9, 29. Auch war er Lehrer des nachmaligen Kaisers itus. Suid. v. Μουσώνιος Καπίτωνος. Themist. Orat. XIII, Dio Cass. LXVI, 13. Tac. Hist. III, 81. Phi-173. Hard. str. Vit. Apollon. VII, 16. Von seinen Schriften vernimmt an wenig (Suid. φέρονται αὐτοῦ λόγοι διάφοροι, φιλοσοφίας όμενοι, καὶ ἐπιστολαί — untergeschobener Brieswechsel mit pollonios von Thana); doch läßt ein Brief an Pankra= das, jüngst e cod. Mazarineo 611 A edirt, und mehr als zum Theil umfangreiche Bruchstücke bei Stobäos vermuthlich s des Claudius Pollio Απομνημονεύματα Movowriou τοῦ  $\lambda o \sigma \delta \phi o v$  soviel erkennen, daß Musonius zum eifrigen Studium d zur Lehre der Philosophie anhielt und vorzugsweise aus der hik fruchtbare Anregungen für das Leben in sokratischer Methode gewinnen suchte. Suid. v.  $\Pi\omega\lambda i\omega\nu$ . Stob. Floril. XXIX, 78. VI, 18. CVIII, 60. und Append. p. 385 sq. c. not. Wyttenb. in. Epist. VII, 31. Gell. XVI, 1. 1. XVIII, 2. 1. Jede Wissen= aft ist unnütz, wenn sie nicht der Veredelung des sittlichen Lebens ent; nur die Philosophie führt zur Tugend und ist daher auch m weiblichen Geschlecht unentbehrlich. So spannte er die Grund= ze der stoischen Tugendlehre über das Maß und gerieth, von nem Genius fortgerissen, bald auf die Abwege khnischer Be= rfnißlosigkeit, bald auf die Verirrungen neupythagorischer Askese. Nicolai. II. Aufl. 2. Bb.

In Ton, Form und Vortrag wird ein wesentlicher Abstand von Spiktet und Marcus Antoninus nicht bemerkt.

Musonio &: P. Nieuwland De Musonio Ruso eiusque fragmentis, Amstel. 1783. 4. wiederholt bei Peerlkamp. — Fragmentergänzungen durch D. Wyttenbach, in seiner Φιλομαθία 1809. I, p. 156—167. II, p. 1—24, burch J. B. Peerlkamp Musonii Rusi reliquiae et apophthegmata, Harlem. 1822. und zugleich mit einem Beitrag über sein Leben und seine Philosophie durch G. Moser, in Daub und Creuz. Studien VI. 1811. S. 74. 132. Dazu ein Progr. von D. Bernhardt, Sorau 1866. und E. Balter Musonius, Charasterbild auß der röm. Kaiserzeit, Nordh. 1871. — Briefe (an Pantratidas in den Pariser Epistolographi Graeci p. 401—404): A. Westermann De epist. scriptt. Graec. P. VI. 1854. N. 105.

Epiktet aus Hierapolis in Phrygien, ein Freigelassener des von Kaiser Nero begünstigten, einflußreichen Grammatikers Epaphroditos, war durch Musonius Rufus für die sittlichen Ideale der Stoiker begeistert worden. Als eifriger Lehrer und Verbreiter der stoischen Tugendlehre in Rom wenn auch ohne glänzenderen Erfolg thätig, ließ er sich, als jener Senatsbeschluß unter Domitian 94 ihn mit den übrigen Philosophen aus Rom und Italien verwies, zu Nikopolis in Epirus nieder und wirkte hier bis ins Greisenalter, lehrend und erziehend in der Weise seines Vorbildes Sokrates durch freie Gespräche  $(\sigma \chi o \lambda \alpha i)$  bei Phot. p.~339) in Hallen und auf Plätzen vor zahlreichen Zuhörern und Schülern, darunter Arrian und Favonius. Spiktet und die Anhänger des Quietismus. Suid. v. Exixtytos. Gell. I, 2 Stoicorum vel maximus. XV, 11. Suet. Domit. 10. Arrian. Epict. I, 7, 32. 9, 29. Praef. II. 6, 20. Lucian. adv. indoct. 13 Επιπτήτου λύχνος — θαυμαστού γέροντος. Verloren ist Arrians Studie Περὶ τοῦ βίου τοῦ Ἐπικτήτου καὶ τῆς αὐτοῦ τελευτῆς. Simpl. in Enchir. init. Daß er die Zeiten Hadrians noch erlebt habe, ist nicht unwahrscheinlich. Spartian. Hadr. 16. et interprett. ad Suid. Von sokratischer Weisheit, noch mehr aber von den Eindrücken des Stoicismus erfüllt, hob dieser freie, in strenger Askese geübte Geist, ohne auf tiefere Speculation in Physik und Metaphysik sich einzulassen, vornehmlich den praktischen Theil der Philosophie, die Sthik hervor und suchte den Menschen durch Entwickelung und Erleuchtung seines sittlichen Bewußtseins frei und glücklich zu machen. Jede Weisheit und Einsicht stammt von Gott, der, Vater der Menschen und Götter, jedem einzelnen seinen Dämon (vòr erdor Θεόν oder δαίμονα) als Führer, Wächter und Heilsberather in das Herz gegeben hat. Das ist der Weisheit Anfang, unterscheiden zu können, was in unserer Macht und was nicht in derselben steht. Glück und die Freiheit des Willens erringt, wer mit unabhängigem Geist das Aeußere, weil es nicht in unserer Macht ist, zu verachten und Alles mit unbedingter Ergebung zu ertragen versteht. Dulde und entsage (ανέχου καὶ ἐπέχου), war daher die Summe und der Mittelpunct seiner Lehren, und diesem Grundsatz blieb er durch sein ganzes Leben, das er in jungfräulicher Reinheit, sittlichem Enthusiasmus und freiwilliger Armuth führte, bis zum Tode bin tren. Auch der Mantik legte er keinen höheren Werth bei und be-

kämpfte die unwürdigen Vorstellungen des popularen Glaubens sowie den Cult böser Dämonen. So frei auch die stoische Ethik hier aufgefaßt erscheint, gemildert zugleich, jedoch auch alterirt und ge= schwächt durch kynische Doctrin, eine wissenschaftliche Durchbildung hat sie nicht erfahren. Spiktet selbst scheint nichts schriftlich hinter= lassen zu haben. Quelle für die Kenntniß seiner Lehren sind Arrians Aufzeichnungen: Exixtytov diarqibai s. Dissertationes Epicteteae ursprünglich in 8 oder mehr Büchern (Phot. Cod. 58 όσα ίσμεν βιβλία ή), wovon 4 Bücher und ein bedeutender Fragmentbestand in 181 Numern vornehmlich aus Stobäos, auch aus Antonius Melissa und Maximus Confessor erhalten sind. Gell. I, 2 iussitque proferri Dissertationum Epicteti digestarum ab Arriano librum secundum. Floril. CVIII, 60 'Ρούφου εκ των Έπικτήτου Περί φιλίας. Diese planlose, zufällig aneinander gereihte Folge von 95 gesprächen vorzugsweise über Fragen der Ethik, zum Theil von sehr geringem Umfang, hält sich treu an die Ausdrucksweise Spiktets und war nicht für Leserkreise, sondern für eigenen Bedarf, zur Erinnerung an die Denkart und Freimüthigkeit des Lehrers niedergeschrieben. Daher war ihm, wie weiter aus dem Vorwort an Gellius hervorgeht, die Schönheit der Form ebenso neben= fächlich oder gleichgiltig wie dem Epiktet selbst, und wider seine Ab= sicht an die Oeffentlichkeit gebracht, spricht er im einfachen, kunst= losen Ton der Rede, in Fragen und Erwägungen der popularsten Art anregend zu den Gemüthern der Leser. Kein besonderes Werk scheint der Titel Aρριανού Όμιλίαι Έπικτήτου in 12 Büchern bei Phot. Cod. 58 vorauszusepen. Nach dieser Vorlage faßte Arrian sodann zu Nut und Frommen aller die gut und glücklich zu leben strebten, die Moralphilosophie Spiktets in einer Reihe kurzer, wirkfamer und sentenzreicher Lehrsätze nicht ohne Veränderungen und Rugaben zusammen, das noch erhaltene Eyxeigibior. Simpl. Praef. in Enchir. πομματιποί δέ είσιν οἱ λόγοι παὶ γνωμωνιποὶ κατά τὸ τῶν ὑποθηκῶν καλουμένων παρὰ τοῖς Πυθαγορείοις εἶdos. Dieses Handbuch der Moral war von Heiden und bis tief in das Mittelalter hinein in Schulen und Klöstern mit Eifer gelesen, bewundert und bearbeitet, und hat nie seine Wirkung auszuüben Noch besitzt man den trefflichen, nur zu breiten und wortreichen Commentar des Simplikios, sowie zwei paraphrasi= rende Bearbeitungen aus dem christlichen 5. und 6. Jahrhundert, die eine vom Anachoreten Nilos. An Handschriften ist kein Mangel. Der Text gründet sich vornehmlich auf einen Venetus von der Hand des Matthäos Kamariotes, den Upton von J. Harris zum Geschenk empfing, und auf 3 Parisini, die J. Schweig= häuser, der sorgfältige und geschickte Herausgeber und Erklärer des Philosophen, seiner Recension unterlegte. Die Unterredungen bewahrt auch der alte Saibantinus 59 (Bodlei. Graec. miscell. 251), worüber 2. Rose im Hermes V, S. 362 fg.

Gesammtausgaben (Schweighäuser Praef. p. 26 sq.): Enchiridium et Dissertatt. ed. V. Trincavellus, Venet. 1535. — Graece et lat. H. Wolfio interpr. Colon. 1595. 1596. Cantabr. 1655. Lond. 1670, zweimal

(1595. 1670) zugleich mit dem Commentar des Simplifios. — Dissertatt., Enchiridium et Fragmenta. Graece et lat. c. I. Schegkii, H. Wolfii etc. annotatt. rec. I. Upton, 2 Voll. Lond. 1741. 4. — post Uptoni aliorumque curas denuo ad codd. fidem rec., lat. versione, adnotatt. indicibusque illustr. I. Schweighaeuser, 5 Voll. Lips. 1799—1800. (Vol. I. III. III: Epittet, Vol. III, p. 65—123 Fragmente, Vol. IV. V: Commentar des Simplifies, die christl. Paraphrase und das Enchiridion des Nilos), ein Denkmal deutscher Gelehrsamkeit, Sorgfalt und Gründlichkeit. — ed. C. Borheck, im 3. B. seines Arrian Lemg. 1811. — rec. A. Coraïs mit Arrian, Vol. VII. VIII. IX. ber Πάρεργα βιβλ. Ελλην. — ed. F. Duebner zugleich mit den Fragmenten und dem Commentar des Simplifios, Par. 1840. mit M. Antoninus, The: phrast, Rebes 2c. — Uebertragungen beider Werke: lat. interpr. H. Wolfio (s. Gesammtausgg.), M. Meibomio. C. nott., emendatt. C. Salmasii in Epict. cura H. Relandi, Trai. Batav. 1711. 4. — englisch bon Elizabeth Carter, Edit. III. 2 Voll. Lond. 1768. — beutsch von G. Schult: heß, Zür. (1766) 1788. Commentar des Simplifies 1778. — Enchiridien, häufig mit Rebes und Arrian: Edit. pr. Venet. ap. fratres de Sabio 1528. 4 Der Text läuft hier unvollständig mit dem Commentar des Simpl. zusammen; daher sind die beiden folgenden aus Handschriften geschaffenen Ausgaben, wir Holoander Norimb. 1529. Edit. II. Basil. 1531, und von V. Trincavellus Venet. 1535. als eigentliche Editt. pr. anzusehen. — ap. Neobst. Par. 1540. 4. — ed. I. Tusanus, Par. 1552. 4. — ap. Oporin. Basil 1554. 4. mit Arrian. — graece et lat. c. explanat. Th. Naogeorgi, Argent 1554. — cura I. Ferrandi, Salmant. 1555. mit Arrian. — graece et lat. H. Wolfio interpr. c. annotatt. Basil. 1561. Edit. II. 1563. — Den Beginn kritischer Arbeit bezeichnet die Ausg. von D. Heinsius, LBat. 1640. 4. Da Commentar des Simpl. unter dem Texte. — ed. M. Casaubonus, Lord 1659. zuerst mit der einen Paraphrase. — graece et lat. ex recens. A. Berkelii, LBat. 1670. C. nott. Wolfii et Casauboni rec. Berkelius, Delph. B. 1683. — c. nott. Wolfii et Casauboni etc. rec. Schroederus, Delph. B. 1723. — graece et lat. c. scholiis Graec. nunc prim. e bibl. Dresd. vulgatis et novis animadyv. cur. G. Heyne, Edit. III. (1756, 1776) Lips. 1783. – graece et lat. ed. I. Schweighaeuser, Lips. 1798. — Uebertragungen: lat. interpr. A. Politiano, Bonon. 1497. Fol. mit Censorinus. Par. 1540. 4. Basil. (1554) 4. mit den Dissertatt. I. Schegkio interpr. — — Das hand: buch ist in die vornehmsten neueren Sprachen übersett: ital. und lat. von M. Pavanello, Vicenz. 1798. — franz. von Coquelin, Par. 1688. Bellegarde, La Haye 1701. 1734. 1741. 1772, mit dem Commentar des Simple von Dacier, Par. 1715. — engl. von G. Stanhope, Lond. 1694. 1721. — deutsch von Schultheß (f. oben), A. Briegleb Cob. 1805., mit Anmerkt. und Nachrichten über Epiktets Leben und Schriften von Fr. Junker, Mannh. 1826., übers. und erklärt von C. Conz Stuttg. 1869. — Unterredungen: deutsch mit Anmerkk. von M. Schult, 2 Bde. Alton. 1801—1803. — von R. Enk, Wien 1866. — Commentar des Simplikios: deutsch von K. Enk, Wien 1867. — -- Handschriften: bei Upton und Schweighäuser Praes. p. 16 sq. und in der Specialausg, des Enchir. Praef. — Die Sittenlehre des Epiktet entwickeln die Schulschriften von J. Spangenberg Hanau 1849. und G. Grosch Werniger. 1867, vornehmlich Winnefeld in Zeitschr. su die Philos. N. F. 49. Bd. 1. 2. Heft.

M. Aurelius Antoninus mit dem Beinamen & gedóvogos, römischer Kaiser von 161—180, war sorgfältig unterwiesen von seinem Vater und einer Reihe der bedeutendsten Gelehrten seinen Zeit, deren Namen und Verdienste um seine Bildung er im Singang seines Werkes mit kindlichem Gemüth rühmend nemt, von Herodes Atticus, den Grammatikern Fronto, Alexander aus Kothäon und Eutychius Proculus, dem Platoniker Alexander aus Damaskos, den Stoikern Diognetos, Apolionios aus Chalkedon, Sextus aus Chäronea, Claudius Maximus (Capitolin. Marc. 5) und Junius Rusticus, wel-

cher ihn in die Lecture Spiktets einführte. I, 6. Der römischen Literatur frühzeitig entfremdet, voll Bewunderung für jede sittliche und religiöse Weisheit, eignete er sich vornehmlich die Lehren der Stoa an, um sein Leben zu schmücken und seinen Charafter zu Selbst weniger vertraut mit Sophistik, Rhetorik und Poetik, mit Syllogistik und Physik (1, 17), förderte er gleichwohl die Wissenschaften, mit besonderem Interesse die Philosophie, deren Lehrer er reich besoldete. Vgl. die Notizen von II, S. 312. 428. Man sah ihn öfter in den Schulen der Redekünstler, hörte ihn selbst wohl über streitige Puncte declamiren, und seine philosophischen Vorträge, gelegentlich bei drohender äußerer Gefahr mit beispiel= loser Ruhe und Unverdrossenheit gehalten, fesselten ein zahlreiches Publicum. Daß er hierdurch die Staatsgeschäfte vernachlässigt habe, ist nicht erwiesen. Salmas. in Capitolin. Pio 11. Capitolin. Marc. 3. Fulcat. 3. 13. Philostr. Vitt. Sophist. II, 10. 4. Herodian. Hist. I, 2. Nicht frei von den Verirrungen seiner Zeit, der Mantik und dem Traumglauben ergeben (1, 17. 1X, 27), hat Marcus mit Ernst und Eifer an seiner sittlichen Erhebung gearbeitet, durch Güte und Freigebigkeit, durch Milde und Menschenliebe, die in Angelegen= heit der Familie des Avidius Cassius sich herrlich bewährte, den Ruhm eines edeln, frommen, von Liebe zur Wahrheit erglüh= ten Fürsten hinterlassen. Diesem Ruhm entsprechen seine Selbst= betrachtungen, Των είς (καθ') ξαυτον υπομνημάτων βιβλία ιβ' (III, 12 τὰ υπομνημάτιά σου), in Mußestunden daheim und im Feld in der Absicht geschrieben, die aus Jugendbildung, Lebens= erfahrung und Meditation gewonnenen Ueberzeugungen und Ent= schlüsse zum tugendhaften Wandel sich selbst fest und bestimmt vor= zuzeichnen. Die hier aufgestellten Grundsätze und Erwägungen, auf den meisten Puncten nur Wiederholung oder Nachbildung der epiktetischen Denkweise, bewegen sich innerhalb der Grenzen der stoischen Tugendlehre, sind jedoch durch manchen edelern und ver= söhnenden Zug geklärt, wodurch er die Härte des Stoicismus zu mildern weiß. Für ihn besitzen die menschlichen Güter keinen Werth (Χ, 31 τὰ ανθοώπινα καπνός καὶ τὸ μηδέν), und unbe= schadet seiner ihm als Menschen, Bürger und Kaiser von der Gott= heit auferlegten Pflichten (III, 4. 5), sucht er in stiller Zurück= gezogenheit und Contemplation, mit seinem Genius und seinem wahren Selbst allein beschäftigt, den Weg zum wahren Glück, den Frieden der Seele aber in frommer Ergebung in den Willen der Sötter. IV, 26 σεαυτὸν μη τάρασσε, άπλωσον σεαυτόν. wenig nun diese Art zu philosophiren einen wissenschaftlichen Charafter oder Methode verräth, ebenso wenig befriedigt die Form, ein Abbild der schroffen und trockenen stoischen Schulsprache. Darstellung ist aphoristisch, ohne Zusammenhang und häufig dunkel, ihr Ton ernst, aber unruhig und gespreizt, der Stil farblos und ohne Leben, doch kräftig im Ausdruck; hastige Fragen, abgerissene Sätzchen überfliegen sprungweise den Gedanken, und auch in Wort= bildung (Deminutiva, Decomposita) prägt sich die Stimmung eines reizbaren, von Geringschätzung aller menschlichen Dinge er= füllten Charafters aus, der psichologisch zahlreiche Motive von

Interesse darbietet. Das Werk, fleißig gelesen, epitomirt und ab geschrieben, ist in seiner jetzigen Verfassung übel und auf vielen Puncten hoffnungslos. An der Spite der Handschriften, die ebenso zahlreich wie an Güte verschieden, zum Theil nur Excerpte haben, steht Codex Palatinus, die Grundlage der Editio princeps, demnächst Vaticanus A mit dem ganzen Werk, mit mehreren Medicei und Parisini von A. Koraïs benutt, der mehr als andere (J. und M. Casaubonus, Gataker, Reiske, Morus, De Joly) um Texteskritik und Emendation sich verdient gemacht hat, und ein von M. Schult verglichener Guelferbytanus. Von anderen für den Bedarf des Greisenalters zusammengelesenen Schriften (Eklogen) des kaiserlichen Darstellers III. 14, dazu ein wh erhaltenes Itinerarium über seine Züge und eine Sammlung von 17 lateinischen Briefen an Fronto, in dessen Schule er einen stillistischen Eursus durchgemacht hatte. Front. p. 62. Nieb. — Sein Lehrer und Freund, der stoische Philosoph und Maler Diognetos (1, 6.) darf für denselben gelten, an welchen der apologetische Brief eines gläubigen Christen, umfangreich und vortrefflich in Geist, Behandlung und Vortrag, gerichtet und gewöhnlich mit den Werken des Justinus Marthr gedruckt ist. Phot. Cod. 125.

Ausgaben: Edit. pr. graece et lat. G. Xylandro interpr. c. eiusd. annotatt. Tiguri 1559. Basil. 1568. Argent. 1590. — ed. M. Casaubonus. Lond. 1643. mit Anmerkt., Tertesverbesserungen und emendirter lat. Ueber tragung Ahlanders. — comment. perpet. explan. Th. Gataker, Trai. 1698. 4. Cantabr. 1652. 4. vermehrt Lond. 1697. 1707. 4. — graece c. interpr. Gatakeri cur P. de Ioly, Par. 1774. — c. nott. crit. ed. N. Morus, Lips. 1775. — ad codd. fidem emend., var. lectt., interpretat. lat. aliorumque nott. c. suis animadvv. et indd. adiec. M. Schultz, Vol. I. Slesv. 1802. Text, Uebersetzung und Varianten. Stereothpausgg. Lips. 1820. 1829. 1855. 1870. — ed. A. Coraïs im 4. Bb. seiner Πάρεργα βιβλ. Ελλην. Par. 1816 — graece et lat. ed. F. Duebner, Par. 1840. mit Theophrasts Charakteren, Cpiktet 2c. — Die lat. Briefe sind edirt von A. Mai mit Fronto, 2 Voll. Mediol. 1815. Rom. 1823. Cellae 1832. und von Niebuhr Frontonis reliqu. Berol. 1816. — Ein griech. Stück bei Fr. Boissonade Anecd. Graec. IV, N. 15. — A. Westermann De epist. scriptt. Graec. 1851. N. 21. —— Uebertragungen: franz. von Mr. et Mad. Dacier, 2 Voll. La Haye 1691. Amsterd. 1707. Dresd. 1754. von Joly Edit. II. Par. 1773. 1803. und B. St. Hilaire, Par. 1876. — ital. von M. Milano, 2 Voll. Nap. 1820 —1822. mit griech. Text. — englisch von J. Bourchier 1534, wohl zwanzis Male wiederholt, von M. Casaubonus, Lond. 1634. 1673. und J. Collier, Lond. 1702. — persisch von J. von Hammer, Wien 1831. mit dem Text. deutsch mit Anmerkt. 2c. von W. Reche, Frankf. M. 1797. J. M. Schult Schlesw. 1799. F. C. Schneiber Breglau 1857. 3. Aufl. 1875. C. Clek Stuttg. 1869. — Sülfsschriften: C. Meiners De M. Aur. Antonini ingenio, moribus et scriptis, in Commentatt. societ. Gotting. VI. p. 107 sq. -A. Eichstaedt Exercitatt. Antoninianae, P. I-VI. Ienae 1821-1822. cder in bess. Annal. acad. len. Vol. I. - N. Bach De M. Aur. Antonino philos.. Lips. 1826. — M. Koenigsbeck De Stoicismo M. Antonini, Diss. Regiom. 1861. — E. Forster De M. Aur. Antonini vita et philosophia, Schulpregg. Rastadt 1869.

Diognetos: Epist. ad Diognetum ed. M. Krenkel. Lips. 1860. — Stelkens Ueber den Brief an Diognet, Recklingh. Schulschrift 1860.

## B. Die poetische Literatur.

Standpunct und Charafter der poetischen Literatur im römischen Zeitalter.

77.

Während in dieser langen Periode das Interesse für die Prosa wuchs, die Sophisten die griechische Schriftsprache erneuerten und im kühnen Aufschwung eine reiche, durch Kunst und Sorgfalt aus= gezeichnete prosaische Literatur schufen, lag die Poesie beinahe ganz Was man daher von dichterischen Unternehmungen darnieder. hört oder besitzt, und namentlich wurde nach dem Vorgang Nikanders das didaktische Gedicht in epischer (auch elegischer) Form für Zwecke der engeren Fachwissenschaft, der Medicin und der Naturkunde, der Geographie und Astronomie, noch fleißiger das mythographische Epos und die Elegie als Epigramm gepflegt, nebenbei mit einem Aufwand an poetischer Kraft sogar Hymnen gedichtet (I, S. 112 fg.) und die Fabel metrisch wie prosaisch bearbeitet (I, S. 104. II, S. 463), reicht zur Genüge, um den mühsamen Fleiß jener Jahrhunderte zu erkennen, welche des schöpferischen Talents, der dichterischen Kraft und Originalität ermangelten. Den Mythographen verlieh die mystisch=phantastische Richtung jener Geister und Zeiten ein Uebergewicht, und ein fort= wirkendes Interesse verband sich, Stoffe der alten Sagenpoesie und Geschichte, besonders seltene und gelehrte Mythen episch zu gestalten. Lieblingsthemen bildete der bakchische Sagenkreis ( $B\alpha\sigma$ σαρικά) und die damit in märchenhafte Verbindung gesetzte Alexandersage, weiterhin die Gigantomachie. Diese von gelehrtem aber unfruchtbarem Fleiß zeugenden, zum Theil umfangreichen Dichtun-gen, wovon noch mehrere, von rhetorischen Künsteleien überfließende, mühsame Bruchstücke übrig sind, bilden kein erfreuliches Moment in den literarischen Richtungen jener Periode und blieben ohne Einfluß auf die Studienweise einer Zeit, welche für die höheren Aufgaben der Poesie weder Beruf noch Neigung hatte. Nur Nonnos und seine Schule zogen nachmals hieraus Gewinn.

## I. Das Epos.

## 1. Das didaktische Epos.

Sammlungen in den Scriptt. medici von G. Kühn Addit, in den Scriptt. physici et medici von L. Jbeler Vol. I. II. und in den Pariser Poetae ducol. et didactici (s. II, S. 282 fg.) P. II. Fragmenta poematum ad rem naturalem vel medicam spectantium.

Heliodor der Arzt aus Athen, aus unbestimmter Zeit in der römischen Periode, verfaßte ein pharmakologisches Lehrgedicht Ano-

duriná, wovon noch 7 geschickte Verse existiren. Von ihm verschieden ist der Dichter von gut stilisirten Iradinà Faúmara im hervischen Vers. G. Kühn Scriptt. med. Addit. XV. XVI. Reisnete Analect. Alex. Epim. XI. ad Stob. III, p. 41.

Andromachos der ältere, ein berühmter Arzt von Kreta mit dem Beinamen Archiater, Verfasser eines im Sanzen gut geschriebenen, auch in lateinischen Uebertragungen erhaltenen Gedichts Operaxí an Kaiser Nerv in 167 elegischen Versen. Galen. de antid. 1.

Ausgaben (s. oben), übersetzt von E. Weber Eleg. Dichter S. 758 fg. — Bgl. C. Sprengel Gesch. der Arzneikunde II, S. 79 fg. und O. Schneiber im Philol. XIII, S. 25—58. — F. Tidicaeus De Theriaca et eius multiplici utilitate, Toruni 1867.

Herennios Philon, ein Asklepiade aus Trikka in Thesse lien, der zu Tarsos lebte um die Mitte des 1. Jahrhunderts, seiert ein von ihm ersundenes Beruhigungsmittel (Ochávecov) in 13 schwülstigen und unverständlichen Distichen. Galen. Comp. med. sec. loc. IX, p. 297. Auch gehört er zu den Versassern von latouzá. Steph. Byz. vv. Ivogáxiov, Kústos.

Ausgaben (in den Fragmentsammlungen), deutsch von E. Weber Eleg. Dichter S. 358 fg.; dazu Sprengel a. a. D. S. 74 fg. und D. Schneider im Philol. XIII, S. 25 fg.

Markellos, ein hervorragender Arzt aus Side in Pamphylien aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts, schuf ein umfangreiches wissenschaftliches Werk Iarqua in 42 Büchern Hersmeter, das auf Besehl des Kaisers Hadrian oder Pius in den Bibliotheken Roms Aufnahme fand. Suid. v. 3 Máquellog. Anthol. Pal. VII, 158. Davon hat sich in mehreren Handschristen eine Partie von 101 Versen Negl lydien über die Heilkräste der Fische erhalten, die bei aller Trockenheit dennoch einen geschickten Stilisten verräth. Dazu ein Bruchstück Negl dunangeweilag bei Aët. Iatr. VI, 11. Derselbe Name ist en Aldioneinose citirt in Schol. in Plat. Tim. p. 427. Bekk.

Fragmentsammlungen (s. oben): Marcelli Sidetae fragm. de remediis ex piscibus, graece c. metr. vers. lat. F. Morelli, Par. 1591. auß einem Mediceus, auch in Fabricii Bibl. Graec. I, p. 15—21. XIII, p. 317 sq. — fragmenta duo ex recens. I. G. Schneideri, hinter Plut. de puer. educ. Argent. 1775. correcter auß Pariser Handschriften. — fragm. de piscibus ed. Belin de Ballu, Argent. 1786. 4. mit Oppian. — B. Thorlacius Marcellus Sid. medicus idemque poeta, Havn. 1819. Opuscc. T. IV. — C. G. Kuehn De Marcello Sideta, 5 Partt. Lips. 1834—1835. 4.

Dppianos aus Anazarbus (oder Korpfos) in Kilikien, ein älterer Zeitgenosse des Athenäos (I, p. 13 δ δλίγω προ ήμων γενόμενος Ότττιανος δ Κίλιξ), geschätt als Verfasser eines in zahlreichen Handschriften erhaltenen episch=didaktischen Gedichts Aλιευτίκά in 5 Büchern, das über die Lebensart und den Fang der Fische ein reiches Material aus älteren Halieutiken

verarbeitet, zeichnet sich durch Anmuth und Gewandtheit in der Be= handlung des Stoffes, durch schmuckreichen Stil und eine gute Technik im Versbau aus. Doch ist er in Darstellung der Details zu breit und zu wortreich, während der Ueberfluß an Gleichnissen und ein glänzender Aufwand an rhetorischer Kunst der lichtvollen Ordnung und Ausführung des Ganzen hinderlich wird. Viel tiefer in dichterischer Behandlung, in Metrik, Darstellung und Sprache, die ohne Kraft und Geist und ohne künstlerische Wahl aus poe= tischer Literatur, vornehmlich aus Homer ihre Schäte zog und keine feste Schultechnik verräth, steht ein zweites Oppian zugeschrie= benes, dem Kaiser Caracallus zugeeignetes Lehrgedicht, 4 Bücher Kunnyerinör über die wissenschaftliche und praktische Seite der Jägerei, deren Urheber II, vv. 127. 157. sich als einen Sprer aus Apamea ankündigt. Neben diesem versificirten Gebild schwülstiger und ungeglätteter asiatischen Rhetorik wurden die Halieutika bis in die späte byzantinische Zeit fleißig gelesen und genützt, von Aelian, Eustathios, Theodoros Prodromos, Philes und Tzepes, woher die Scholien, meist magere Rand= bemerkungen, für deren Sammler und Redactor Tzetes gilt (am vollständigsten im Taurinensis 39), und die Paraphrasen des Euteknios. Letterer schrieb seiner eigenen Angabe zufolge auch zu 3 Büchern Ikevrinor eines Dionpsios noch erhaltene Para= Auch dieses Werk war Oppian beigelegt, scheint aber identisch zu sein mit den von Eustath. in Dionys. p. 81 citirten 'Oevi Gianá des Dionysios aus Philadelphia, desselben, von dessen Dichtung Neod doridwr eine prosaische Bearbeitung durch Cramer Anecd. Paris. I, p. 21—42 aus Parisinus 1843 des 13. Jahrhunderts publicirt ist. Die Paraphrasen reichen aus, um in dem Dichter einen trockenen Ornithologen zu erkennen. G. Bernhardy in Dionys. Perieg. p. 503: Groß war die Zahl der gelehrten Vorarbeiten aus der alexandrinischen Periode, worauf Oppian sein Werk gründen durfte. Zu den von A. Meineke verzeichneten Verfassern von Alievrina (II, S. 285) tritt Damo= stratos, von Sopater excerpirt (Phot. Cod. 161), der gleichfalls prosaische Alieutinóg des Seleukos aus Tarsos (Athen. I, p. 13. VII, 320) und der gleichnamige Dichter von 4 Büchern Ασπαλιευτικών in Herametern. Suid. v. Σέλευκος. Ob der letz= tere mit dem Sänger von Ίλαρὰ ἄσματα aus den Zeiten Antiochos des Großen identisch ist, bleibt hingestellt. Athen. XV, 697.

Ausgaben (II, S. 699): Edit. pr. Halieut. M. Musuri, Florent. 1515. — Früher erschien eine metrische lat. Uebersetung der Halieut. von Laurentius Lippus, ibid. 1478. 4. — Halieut. et Cyneget. Venet. ap. Ald. 1517. steht der Edit. pr. an Werth nach. — ed. A. Turnedus, 2 Voll. Par. 1555. 4. — c. interpret. lat. et commentt. stud. et op. C. Ritterhusii, LBat. 1597. — graece et lat. Cur. J. G. Schneider, Argent. 1776. c. drevi annotat. crit. Lips. 1813. begründet zuerst die Verschiedenheit der Verssassen. — Cyneget. ad MSS. sidem rec. et animadvv. auxit N. Belin de Ballu, Argent. 1786. Recens. in Biblioth. der alten Lit. und Kunst, 3. Stück Götting. 1788. S. 73—98. — Cyneget. et Halieut. emend. J. G. Schneider, Lips. 1813. — Opp. ed. S. Lehrs, in Poetae ducol. et didact. Par. 1846. 1868. — Mebersetungen: in lat. Prosa von A. Turnedus Opp. Tom. II. — metrisch von D. Peiser, in Schneiders Ausg. Lips. 1813. —

franz. von Belin be Ballu, Straßb. 1787. — beutsch metr. (bie Jagd) von H. Lieberkühn, Leipz. 1755. — Scholia in Oppian. s. Nikander II, S. 285. Paraphrasen: Paraphr. Cynegeticorum in A. Mustoxydis Syll. Anecd. Venet. 1817. — Paraphr. Ixeuticorum lib. III. ed. E. Winding, Havn. 1715., auch in der (1.) Ausgabe von Schneider und Lehrs. — Ueber eine Paraphrase der Halieut. nach einer Handschrift auf dem Athos E. Miller Mélanges de litérature grecque Prés. p. 10. — Kritische Beiträge von I. Brodaeus Basil. 1552. Dorville in Miscell. Observv. II-IV., von Pierson in Verisim., von H. Koechly Conjecturae in Oppianum et Apollonium, Saalf. 1838. Fr. Passow Variae lectt. in Halieut. e cod. Pragensi, Ind. lectt. Vratisl. 1824. Opuscc. p. 203—214. M. Schmidt im Rhein. Rus. N. F. XX, S. 633 fg. und im Philol. XVI, S. 352. 359 fg. — Zur Unter: scheibung ber Oppiane F. Peter De Oppianis discept. in eorundem vitam etc. Zeiter Progr. 1840. — Sprache und Sprachschäte: Th. Lohmeper in seiner Diss. Berol. 1866. und D. Schmidt De elocutione Oppiani, Lips. 1866. und in Jahns Jahrbb. 93. Bb. S 827 fg. — Die metrischen Unterschiebe erwägt C. Lehrs Quaestt. ep. p. 306-324. - A. Martin Etudes sur la vie et les oeuvres d'Oppien, Par. 1863.

Maximus, vermuthlich nicht der Neuplatoniker von Ephesos aus den Zeiten Kaiser Julians, gilt für den Urheber eines handschriftlich mit Manetho trümmerhaft und verderbt überlieserten astrologischen Lehrzedichts  $\Pi \varepsilon \varrho i \, \varkappa \alpha \tau \alpha \varrho \chi \widetilde{\omega} \nu$  in 610 Hexametern, welches von den Einwirkungen der Gestirne auf die Beschäftigung der Menschen handelt und stofflich von alexandrinischer Gelehrsamskeit abhängt, während die gewandte Form in das 2. oder 3. Jahrshundert der Kaiserzeit verweist. Spätere Geoponiker zogen hieraus Gewinn. Dazu die einem Florentinus entlehnte Paraphrase. Cf. Interprett. ad Suid. v. 2 Máxipos.

Ausgaben: Edit. pr. in Fabricii Bibl. Graec. Tom. VIII, c. 25. wiederholt von E. Gerhard, Lips. 1820. und von A. Köchly in Poett. bucol. et didactici II. Par. 1851. 1868. — Bgl. Lobect Aglaoph. p. 419. A. Lent in Ruperti Magaz. II, p. 359 fg. und über die prosaische Bearbeitung Dübner im Philol. V, S. 745 fg.

Manetho den Aegyptier (II, S. 198 fg.) hat die Tradition zum Verfasser eines in dem einzigen Mediceus plut. 28, 27 sehr übel erhaltenen astrologischen Gedichts Aποτελέσματα in 6 Büchern gestempelt, dessen Plan, Gehalt, Rhythmen und sprach: liche Differenzen weder eine Hand oder Zeit noch ein zum Spsiem verbundenes Corpus astrologischer Lehrdichtungen voraussetzen. Eine Analyse desselben hat 4 oder mehr Bestandtheile ergeben. An ägyptischen Ursprung erinnern nur unsicher Partien des 1. und des 5. Buchs, die in Vortrag, Stil und Versbau hart und ungewöhnlich, als rohe Gewebe von Versen und Trümmern aus verschiedener Literatur erscheinen. Dagegen gehören das 2. 3. und ebenso durch formale Vorzüge vor den übrigen unterschieden das 6. Buch zusammen und sind in diesem Verein als Haupt-bestand einer Dichtung zu fassen, die selbst trocken, kunstlos und ohne wissenschaftlichen Charakter, nachmals zersetzender und bereichernder Willfür verfiel. Sie gewinnt nur als Zeugniß für den bodenlosen, an Astrologie und fanatischen Künsten genährten Aberglauben seit den Zeiten der Entartung des Neuplatonismus einiges Interesse.

Ausgaben: Edit. pr. ex bibl. Medic. I. Gronovii, LBat. 1698. 4. — recogn. brevesque annotatt. crit. adiec. M. Axt et A. Rigler, Colon. 1832. — Neue Recension mit beifällig aufgenommenen Analhsen von A. Köchly in Poett. bucol. et didactici II. Par. 1851. 1868. — releg. A. Koechly, Lips. 1858. — beutsch von M. Axt, Wetslar 1838. — Arit. Beiträge von Dorville in Charit., Analhsen von Thrwhitt Praes. Lith. p. 561 sq. A. Rigler in 2 Clever Schulschriften 1828. 1829. und was Metrik betrifft, nach G. Hermann Orph. p. 761. C. Lehrs Quaestt. ep. p. 278—281. und im Philol. VII, S. 320 fg.

Dieser Literatur sind beizusügen außer orphischen Dichtungen (Lithika und Negi yewqyiag, von Tzetes beachtet, s. Wesse-ling Probab. 17) der Anonhmos Negi dvváµewg τινῶν φυτῶν, jett 215 erträgliche Herameter von den wunderwirkenden Krästen gewisser Kräuter ohne wissenschaftliche Grundlage, und die beiden astrologischen Lehrdichter Dorotheos von Sidon mit 41 lesbaren Versen und Annubion mit 6 Distichen.

Fragmentsammlungen (I. Iriarte Notit. codd. Matrit. p. 244 sq.) von E. Lehre (Poeta de herbis) und A. Köchly (Maximus et aliorum astrologica) in Poett. bucol. et didactici I. II. Par. 1846. 1851. 1868. — Doroz theos und Annubion auch mit Manethonis Apotel. releg. A. Koechly, Lips. 1857. — Anonymum de herbis e cod. Vindob. auxit I. Sillig, mit Macer Flor. ed. Choulant, Lips. 1832.

## 2. Das mythographische Epos.

Fragmentsammlung von H. Dünter Die Fragmente der epischen Poesie der Griechen, 2. Thl. von Alexander d. Gr. bis zum Ende des 5. Jahrshunderts n. Chr. Cöln 1842. S. 88 fg.

Nestor aus Laranda, älterer Zeitgenosse des Kaisers Alexander Severus, hinterließ eine Aλεξανδριάς in mindestens 2 Büchern (Steph. Byz. v. Υστάσπαι), Μεταμορφώσεις φυτῶν καὶ όρνεων, deren Abschnitte Aλεξίκηπος und Πανάκεια von den Versassern über Landbau genütt sind (Menand. in Rhett. Graec. Vol. IX, p. 254. N. Niclas Geoponicon libri XX, p. 788), und woraus vermuthlich die Bruchstücke in der Anthol. IX, 129. 364. 537 stammen, endlich eine Ἰλιας λειπογράμματος in 24 Büchern, deren jedes den die Rhapsodie bezeichnenden Buchstaben streng vermied. Hierin wetteiserte mit ihm nachmals Tryphiodor. Suid. v. Νέστωρ. Fragmente bei Brunck Analect. Tom. II, p. 544.

Pisander, Nestors Sohn, dichtete unter demselben Kaiser ein großes, aus der gesammten Sagengeschichte zusammengelesenes thklisches Werk Howizai Geogoapiai in mindestens 14 (oder 16) Büchern, woraus Stephanos häusig citirt. Schwierig ist bei der Verwechselung des älteren mit diesem Pisander der Nachweis zu führen, welchem von beiden eine Anzahl von Fragmenten zuzusweisen ist. Zu keiner Entscheidung führt die Sinschiedung eines (3.) Pseudospisander aus alexandrinischer Zeit. Suid. v. 2 Neisandog et interprett. Zosim. V, 29. Macrob. Sat. V, 2. Welcker Spischer Cycl. I, S. 99 fg.

Adrianos (durch Verwechselung auch Aggiavóg) schied cine Aλεξανδριάς in 24 Büchern, deren 7. von Steph. v. Sama angeführt wird. Vielleicht ist er identisch mit dem Metaphraka von Vergils Georgica oder dem gleichnamigen Sophisten und Marcus und Commodus (II, S. 468), dem Suid. v. 2 Adριανός (cf. v. Aρριανός) auch 7 Bücher Μεταμορφώσεων beilegt. A. Reisnete Analect. Alex. Epim. VIII.

Soterichos der Dasit unter Kaiser Diokletian, dessen Endsmion er schrieb, Verfasser mehrerer Epen, deren Stoff dem Dientssökreis und der damit in poetische Verbindung gesetzten rommehaften Geschichte Alexanders des Großen entnommen war: Nosagera hool Liorvoiaxá in 4 Büchern, Nídwr h Alexanderuc, Tà ratà Agiádryr. Suid. v. Swrhzizog. Die Vermuthungen über die Quellen und den inneren Zusammenhang dieser Dichtmegen, woran sich die Hypothese knüpft, daß Soterichos Urheber der Choliamben im Alexanderroman des Pseudo-Kallisthenes si, gewinnen eine wenngleich ungesicherte Grundlage durch die Kotiz, daß ein epischer Dichter aus Aegypten, d xai rà racqua yeyorgas, bereits Bassariten mit einer Schlußpartie über Ariadne hinterlassen hatte. Steph. v. 'Yaoig. A. Nauck im Philol. IV. V. XVI. M. Schmidt ebendas. XVI, S. 352. 359 fg.

Dionysios der Bassariker, aus unbestimmter Zeit, ist mit mehreren Bruchstücken aus seinen 4 Büchern Bassazikor verzeichnet, die durch raschen Tonfall und trochäische Hauptcäsur unterschieden, auch ohne die Ruhe des epischen Vortrags, sür Nonnos Vorbild wurden und allermeist von Stephanos citirt sind. Steph. v. Kásszeizos. Suid. v. 8 Liovésios. Eustath. p. 81 tà de Bassazikà dià the traxétetra oèx äzia toétor (toë Nezusustad) zoidévra eis tòe Sámior árpréxdysar Liovésior. Nach Schol. Harlei. ad Odyss. x' 525 (cf. Schol. in Dionys. Peringinit.) hatte er auch Lidiazá verfast. Die Fragmente hat G. Bernhardy Dionys. Perieg. p. 515—517 gesammelt.

Bon den poetischen Darstellungen der Gigantenschlacht, woran außer einem Dionysios (3. Buch der Fizartiág bei Steph. r. Néosw, G. Bernhardh in Dionys. Perieg. p. 308) der Sophik Stopelian Antheil hatte (Philostr. Vitt. sophist. I, 21. 3), ist noch ein größeres Bruchstück von 77 munteren Bersen einer Fizartouaxia erhalten unter dem Namen Claudians, jenes talentvollen Dichters aus Alexandria um 400, den auch die Anthologie mit 5 Epigrammen aufführt. Fr. Jacobs in Anthol. Tom. XIII.
p. 872. Das Fragment theilt mit J. Friarte Catal. codd. MSS.
Matrit. p. 219 sq. An der in Claudians Werken stehenden lateinischen Gigantomachia wird der phantasiereiche Geist und die Lebendigkeit des römischen Dichters vermißt, sodaß dieses trockene, wohl nur übertragene Bruchstück auf einen anderen Urheber zurückzusühren ist.

Auch das Epigramm, das bereits in der voraufgehenden Beriode nach Einbuße seines öffentlichen und historischen Chara= **Wers den** Werth des Sinn= und Gelegenheitsgedichtes angenommen, In dieser Bedeutung aber, berührt vom Geist der alexandrinischen Runstpoesie, an Feinheit und Lieblichkeit gewonnen hatte, beschäf= tigte während der römischen Kaiserzeit eine große Zahl von Dich= tern und Gelehrten, die ihre Themen gleichfalls der Mannig= faltigkeit der gesellschaftlichen und literarischen Zustände entnahmen. Indeß erscheinen diese Dichtungen, woran auch gebildete Römer Untheil hatten, im Vergleich mit der Frische, Eleganz, Einfachheit und Sauberkeit der epigrammatischen Poesie der Alexandriner ge= ringer an Werth; ihnen mangelt mehr reiner Geschmack, Sorgfalt in der Wahl des Stoffes, Enthaltsamkeit im Gebrauch rhetorischer Mittel als Studium und Schule. Statt poetischen Schwunges zeigt sich ein mühsamer, künstelnder Fleiß, dem Stil und Ausdruck hei technischer Fertigkeit im Versbau fehlt es im Ganzen an Ein= fachheit, Leichtigkeit und Correctheit; weiterhin wird sogar Mangel an Erfahrung und reichen, eigenthümlichen Gedanken bemerkbar. Aus der Fülle der Epigrammatisten der Kaiserzeit, von welchen sich Bruchstücke von verschiedenem Umfang und Werth erhalten haben, heben wir hier folgende aus: Lollius Bassus und Kri= nagoras von Mithlene (51 Stücke), Antiphilos von Byzanz (45), Automedon von Khzikos, Zeitgenossen des Augustus und Tiberius, Antipatros von Thessalonike (70), Apollonidas von Smyrna (31), Leonidas von Alcrandria, dessen Ueberreste (43?) sich nicht streng vom Antheil des homonymen Tarentiners trennen Lassen, Lukillios (120) unter Nero, Marcus Argentarius im 1. Jahrhundert n. Chr. (36), Nikarchos (40), Ammianus (28), Pseudo-Lukian (angeblich mit 49 Stücken), In. Lentulus Gätulicus aus unbekannter Zeit, Helladios der Chrestomathist, dazu eine ganze Reihe herrenloser Ergüsse, die noch immer beson= ders aus Inschriften zu vermehren sind. Ein namhafter Epigram= matist war vermuthlich jener Damagetos aus Heraklea, dessen Sammlung der Grammatiker Demosthenes Thrax auf einen Auszug brachte. In den Beginn der Kaiserzeit gehören wohl auch die besseren Stücke der durch heiteren Ton und lieblichen Farben-schmuck ansprechenden Araxosóvtsia. Für die Erhaltung und Verbreitung dieser Schätze wirkten nun, unabhängig oder an= schließend an die von Meleager begonnene Sammlung, mehrere Dichter und Grammatiker; an deren Spize Neoptolemos von Parium begegnet, Commentator der epigrammatischen Literatur. Ihm folgte um 90 n. Chr. Philippos aus Thessalonike, der Meleager in gleicher alphabetischer Folge der Epigrammatisten fortsetzte und seine eigenen Ergüsse in iambischer und elegischer Form (ungefähr 80) aufnahm. Aehnliche Sammlungen veranstalteten unter Kaiser Hadrian Herennios Philon von Byblos und die bekannteren Anthologiker Diogenian von Heraklea

erre and hansan manadadumber over la andument management

Man ziehe die Literatur von I, S. 102. II, S. 277 fg., sowie den L., Die griechische Anthologie" im byzantmischen Zeitraum her Meleager: Meleagri reliquiae. Variet. lect. et comment. adiec. C. M. len. 1789. — e recens. Brunckii c. comment. cur. Chr. Meine ke 1789. — c. observatt. crit. ed. Fr. Graese, Lips. 1811. — — Fr. P. De vestigiis coronarum Meleagri et Philippi in Anthol. Constantini lae, Ind. lectt. Vratisl. 1827 oder in Opuscc. p. 176—197. — Arinag E. Geist Arinageras von Mithiene, Gießen 1849. — Straton: St. aliorumque vett. poetarum Graec. epigrammata, nunc prim. ad A. Kl. edita, Altenb. 1764.

• • , · • •

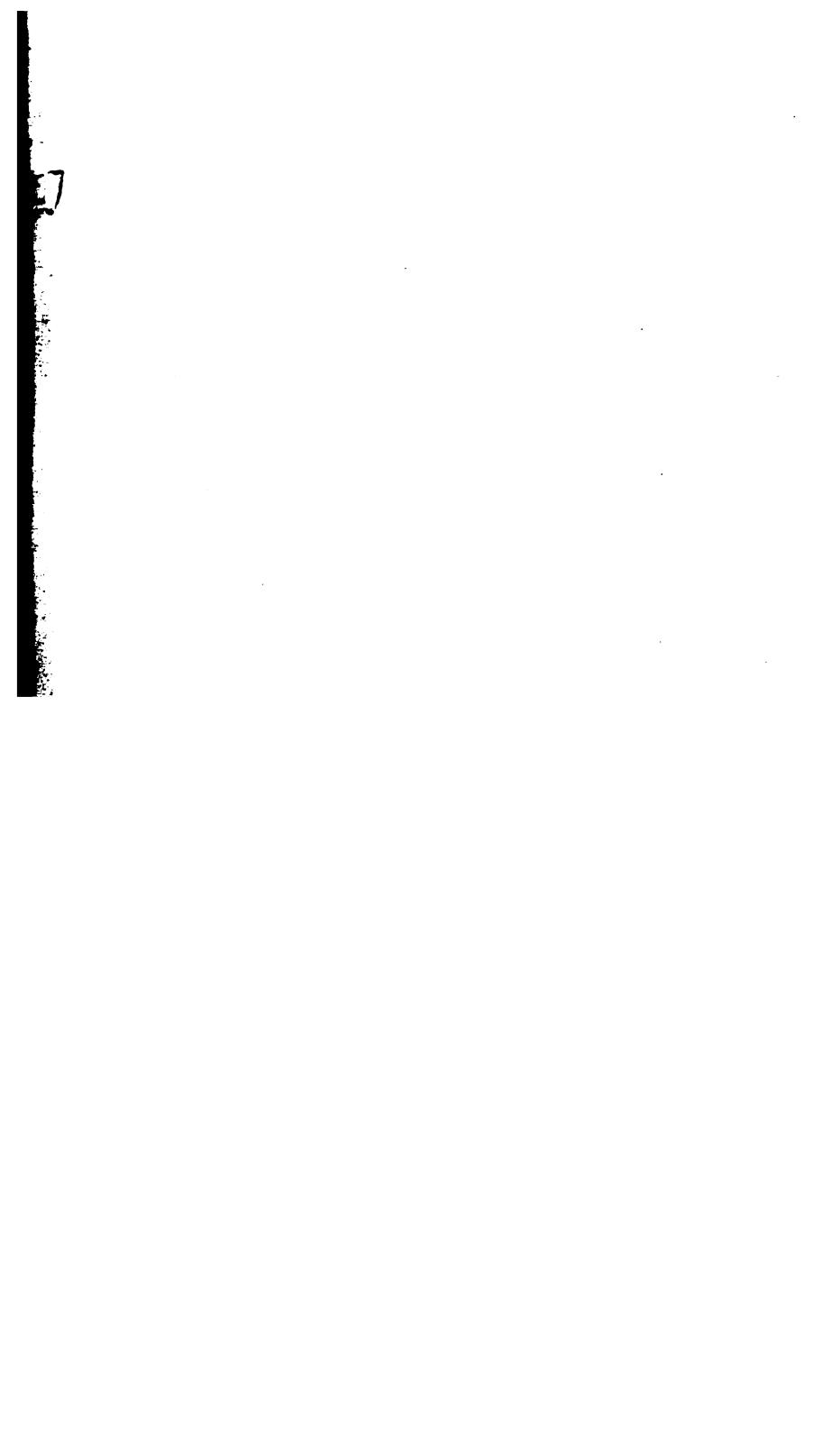





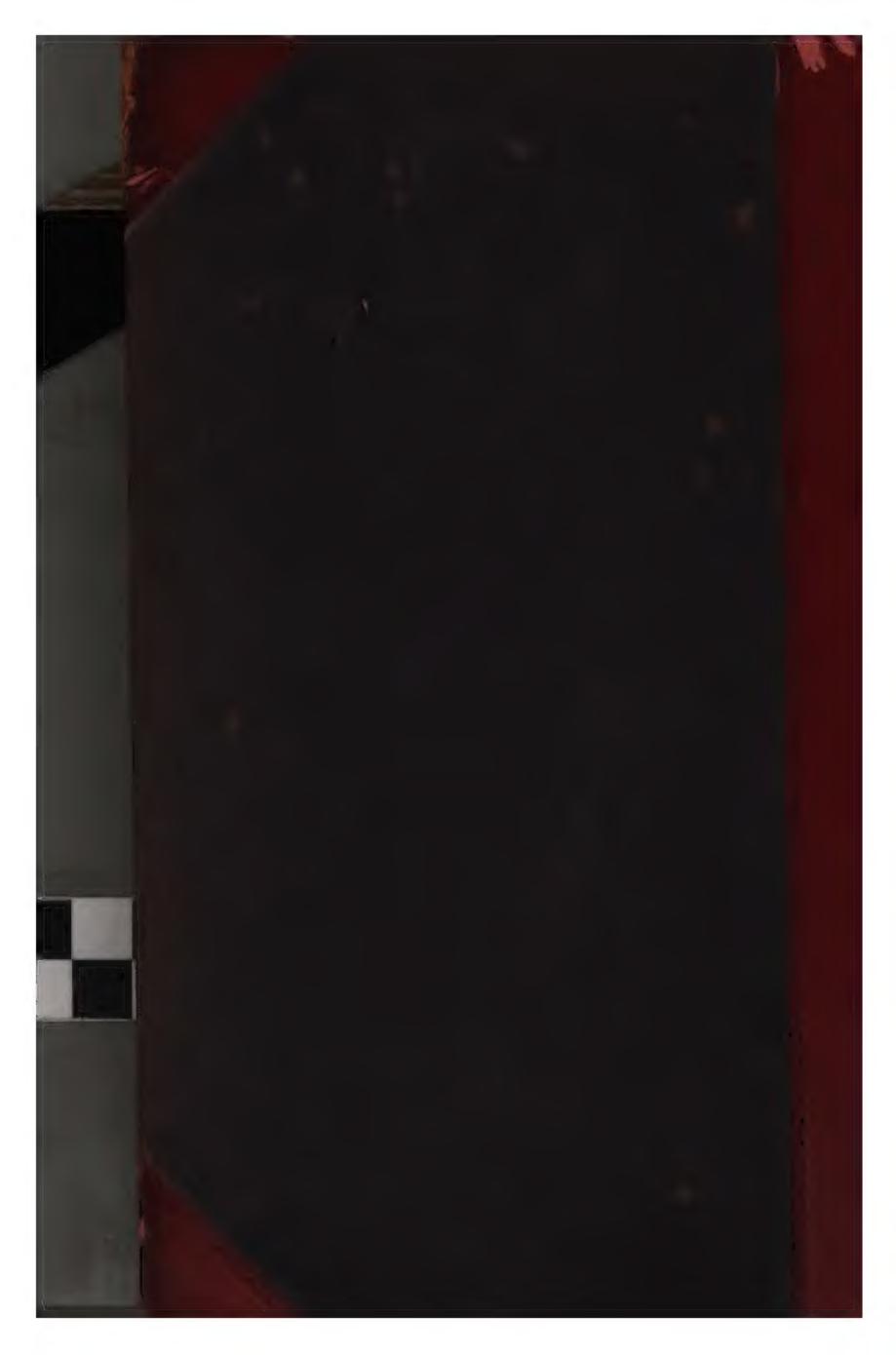